

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE SPINGARN COLLECTION
OF
CRITICISM AND LITERARY THEORY
PRESENTED BY
J. E. SPINGARN

MICROFILMED

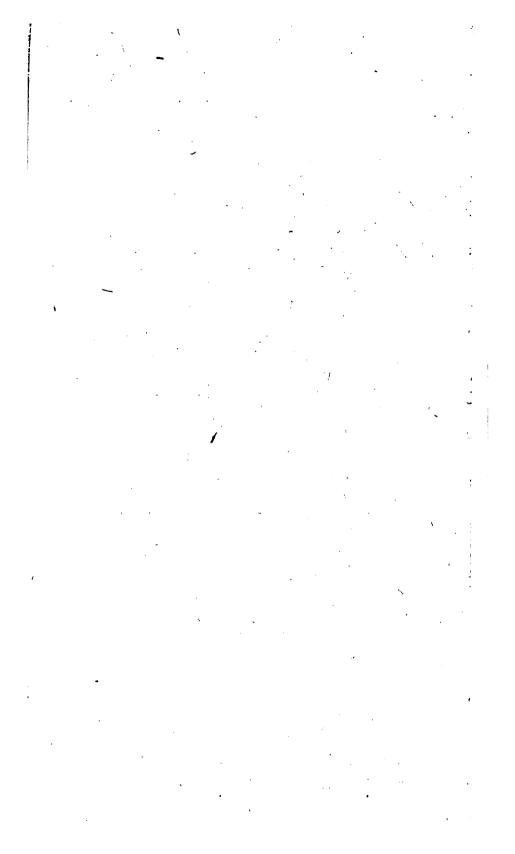

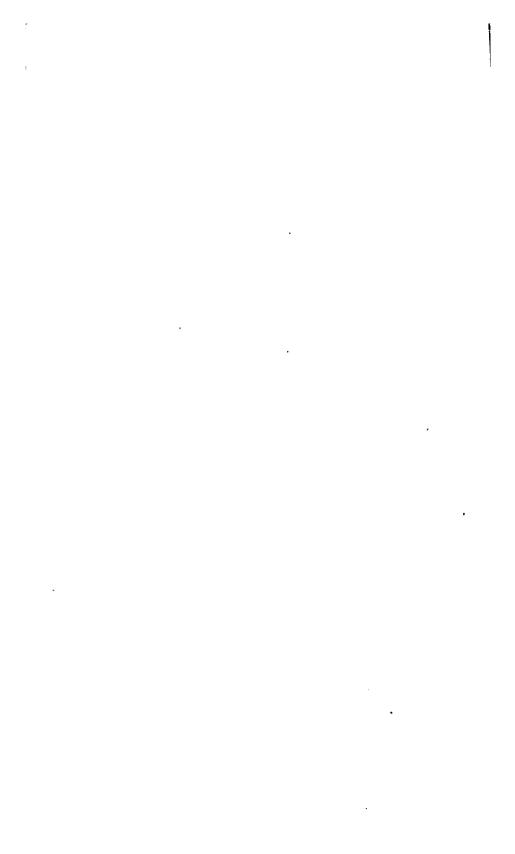

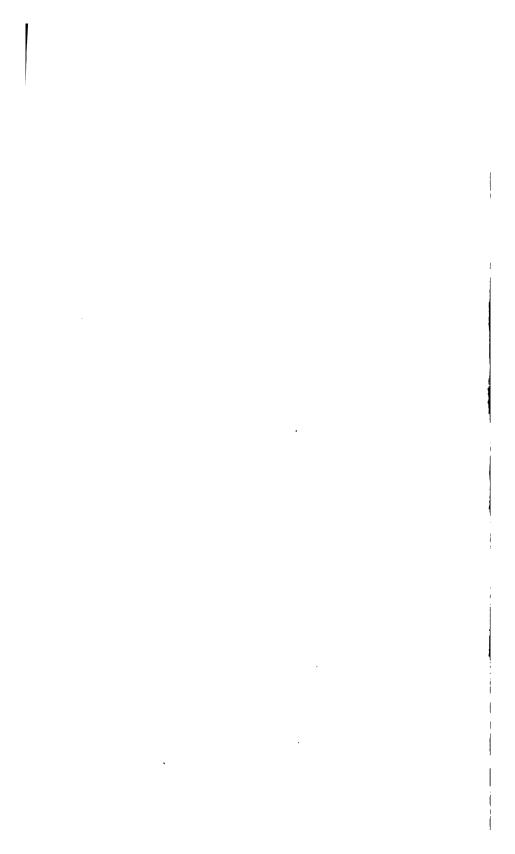

# Allgemeine Theorie

ber

# Schonen Künste

in einzeln,
nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter
auf einander folgenden, Artikeln
abgehanbelt,

v o n

Johann George Sulzer, Mittglieb der Königlichen Academie der Wiffenschaften in Berlin ze

Zweyter Theil.



Rene vermehrte zwente Auflage.

Leipzig, in der Beidmannschen Buchhandlung, 1792. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

289310A

ASTOR, I THOM AICH
TILDEN I OUNDATIONS

R 1997





E,

**E.** Duft.

(Mufil.)

nen wir in Deutschland die fünste Sante unserer diatonischeromatischen Tonleiter. Ihre Länge berhält sich gegen die Länge der ersten Sante C, wie 4 zu 1; so daß E gegen C eine reine große Terz aus, macht. Dieser Ton wird aber auch selbst als ein Grundton, oder eine Tonica gebraucht, und zwar sowol in der harten Tonart E dur, als in der weichen E mol. Die Tonleitern in benden Fällen sind im Artitel Tonsau zu sehen.

# Ebenmaaß.

(Schone Kunfte.)

Eine solche Uebereinstimmung ber Theile in Ansehung der Größe, die keinen derselben besonders, zum Nachtheil der andern oder des Ganzen, merkbar macht. Also hat ein Segenstand sein gehöriges Sbenmaaß, wenn jeder Theil die ihm, nach sei-

ner Berhaltnif jum Gangen gutom. menbe, Große hat. Durch bas Chenmaaf werden einige Theile groß und andre flein, jeder nach seinem Rana in den Berhaltniffen; burch daffelbe ist der Rumpf an dem menschlichen Rorper sein größter, und der Ropf fein fleinefter haupttheil. Die Burfung des Ebenmaafes auf unfre Borstellung ift die Rube oder Befriedis gung berfelben, weil burch fie die mannigfaltigen Theile eines Gegenfandes ihr Gleichgewicht unter einander befommen, baf ber Gegens stand nicht einseitig, oder eintheis lia, sondern mit allen seinen Theis len zugleich, als ein einziges Ding, ober ein mahres Ganges erscheint, ohne welches Gleichgewicht fein Gegenstand schon senn kann: defiwegen das Ebenmaag auch der Grund der Schönbeit ift.

Das Sbenmaaß ber Theile ist als so eine allgemeine Eigenschaft aller Werte bes Geschmats, weil sie bas burch zu einem harmonischen Ganzen werben. Es erstrett sich aber nicht nur auf die verhältnismäßige A 2

Größe, sonbern auch auf die Ausarbeitung der Theile. Wenn ein besondere Theil eines Gemähldes steifiger, als seine Stelle ober seine Würstung zum Ganzen es erfodert, bearbeitet wäre, so wurde dieses auch das Sbenmaaß stöhren. Denn jeder Theil muß in allen Absichten gerade so sen, wie die Würfung des Gan-

gen es erfobert. Diefe Beobachtung des Ebenmaafes ift die Burtung einer überfcbarfen Beurtheilunastraft. ober bes feineften Gefchmats. ift aber offenbar, daß nur die genaue und bestimmte Borftellung bes Sangen, mit allen feinen Theilen, daffelbe möglich macht. Wer nicht bermogend ift, bas Gange auf einen Blit richtig ju überfeben und genan zu faffen, ber fühlt weder Ebenmaag noch Abmeichung bavon. Um also biesen wichtigen Theil ber Runft zu befiten, muß man fich unaufhörlich üben, die Fertigkeit zu erlangen, ein Sanges richtig zu faffen. Der Mahler tritt mahrender Musarbeitung febr oft weit von feinem Gemablbe weg, um es im San-gen zu überfeben, und ber Confeger bort in einiger Entfernung bie erfte Aufführung feiner Arbeit an. Redner und dem Dichter aber wird biefes ben einiger Große bes Werfs am fcmerften Darum muß ein Dichter fich außerft angelegen fenn laffen, fein Wert, eh' er bie lette Dand baran legt, nach allen einzeln Theilen im gangen Plan zu uberfehen. Rur ber, welchem bas ganze Werk so geläufig ist, menn er fich einen einzigen Gebanfen vorstellte, ist fabig alle Theile,

beurtheilen.
Auch der Baumeister hat eine beträchtliche Zeit nothig, sich den Plan eines großen Gebäudes mit allen feinen Theilen so bekannt zu machen, daß er mit Leichtigkeit je-

in Absicht auf bas Chenmaag, ju

ben Theil in ber Borstellung bes Ganzen fühle.

Es ist also eine für jeden Rünstler zur Cultur des Genies fehr nügliche Uebung, fich aus vielen und manchers len Theilen zusammengesette Gegenstånde im Ganzen so oft vorzustellen. bis er es mit Leichtiakeit übersehen. und jebes einzelne auf einmal bemerten fann. Mur die Genien ber erften Geoffe find im Stand, gang große und aus febr viel Theilen bestebenbe Gegenstande auf einmal ju überfeben, und es ift allemal, auch blos in Rufficht auf diefen Theil ber Runft, ein schweres Werk, in einer weitlauftigern Epopee bas Ebenmaak ber Theile zu beobachten.

Aber die blos mechanische Fassung des Sanzen ist zur Erreichung des Ebenmaases nicht hinlanglich; man muß daben auch empfinden, von welcher Maru und von welcher Mürtung das Werf im Ganzen seyn soll. Denn nur dadurch kann man fühlen, ob jeder Theil seine angemessene Wurfung im Ganzen thut, und ob jeder in seiner besondern Ratur mit dem Wesen des Allgemeinen übereinstommet.

Aus biefen Anmerkungen fann man den allgemeinen Schluß ziehen, daß ein gang anderes Genieju großen und weitlauftigen, als zu fleinen Werfen gehore. Gin Lonfeter fann einen Menuet ober ein Lied fürtrefflich segen, und ganz uns geschift fenn, eine Duverture, ober einen Chor ju machen. Ein Dichter fann ber erste Obendichter und ein sehr schlechter epischer oder bramatischer Dichter fenn; und ber Baumeister, ber ein Wohnhaus auf das vollfommenfte angeben fann, muß darum fich nicht einbilden, Taleute genug zu haben, einen Pallaft anzugeben. Die großen Arbeiten in jeber Urt find nur fur bie größtere Runftlergenien.

(\*) Da Sbenmaß, (Sommetrie und Empthmie) in dem eigentlichen Sinne des Bortes, nur von Berten ber Bau. funt gebraucht wird: fo gebort, unter mebrern, bas ate und ate Buch aus dent sten B. von Dilitias Grundf. ber burgers Roen Bautunft, G. 165 u. f. b. deute iben llebers. bieber, morin, von den ardiretifden Berbeltniffen; vom Geben in Micht auf die Architectur; von den alle geneinen Berbaltniffen der Raffaben : vom Berbatnis der Theile mit dem Gangen der Fassaden; von den allg. Verhaltnissen m Innern ber Gebaube; von Berhalt. ber Theile mit bem Gangen, im Innern der Gebaube; von ber Ratur ber Boble gereimtheit (Eurythmie); von der Orbs mag; von ber Ginbeit; von ber Sichs plicitat; von der Abwechielung, vom Contraft; von der gunehmenden Schönheit in Bergierungen, als von ben Beftanbtbeis len der Commetrie und Eurothmie, gebandelt wied.

### Edel.

### (Schone Lanke.)

Man nennt in allen Gattungen fittficher Dinge, bie den Geschmat betessen, dasieniae edel, was sich vonbem gemeinen feiner Art durch eis. nen erhöhten Geschmaf unterscheibet. Das Eble im metaphorischen Sinn scheinet allemal sich auf etwas sittlis des ju beziehen; denn man hort nie bon eblem Berftand, ober von ebler Ueberlegung, fonbern von edlem Betragen, bon eblen Gefinnungen fpreden. Eigentlich liegt also bas Eble in ben Empfindungen, welche ae= mein ober auch unebel find, wenn fie burch feine Ueberlegung, feinen verfeinerten Geschmak, ber . bas Beffere bem Schlechtern, bas Bolschifliche dem weniger Schikliden, das Wolanskandige dem wemger Anståndigen vorzieht, erhoht worden.

Demnach besteht das, was ben Geschmat und die Sinnegart jedel

macht, barinn, baf man ben affbetischen und fittlichen Gegenftanben das, was feiner, schoner, überleg. ter, schiflicher, mit einem Worte, vollfommener ift, bem meniger vollfommenen nicht nur vorzieht, wenn benbe vorhanden find, sondern das Vollkommenere ben Empfindung bes Unvollsommenern sucht und fühlet. Es giebt Menschen, denen in Absicht auf die erwähnten Urten ber Gegenstände fast alles aleichaultia ist, die nicht empfinden, daß eine Art fich auszudrufen feiner und ausgesuchter ist, als eine andre: bak ein Ton der Stimme bor bem andern etwas aefälliges bat; baß einige äußerliche Manieren vor andern etwas vorzugliches haben: biefe Menschen find von gemeinem, nicht edlem Ge-Diejenigen, bie alle Empfindungen ohne Ueberlegung und ohne Wahl auftern, die barinn wes der Anstand, noch Grade, noch Berhaltniß empfinden, sind Menschen von gemeiner, nicht edler Sinnesart.

Es erhellet hieraus, daß die Bestrachtung des Eblen der Theorie der schonen Runfte wesentlich zugehore. Denn da sie unmittelbar auf die Ershöhung und Verfeinerung der untern Seelenträfte, folglich auf die Versedlung berselben abzielen: so muß das Eble nothwendig eine Eigenschaft jenes Gegenstandes der Runft sen; das Uneble, Niedrige oder Gesmeine kann in den schonen Kunstensicht anders, als zum Gegensag und zur Erhöhung des Eblen gebraucht werden, so wie der Schatten zur Ersböhung des Lichts dienet.

es ift alfo eine allgemeine und wefentliche Regel, daß in den Werken der schonen Kunste alles edel seyn musse, außer in dem Fall, da man zu Erhöhung des Edlen, mit guter Wahl, dem Unedlen einen Plat vergönnet. In den Werken des Geschmats muß alles und jedes von ein

**A** 3

ner Bahl jeugen, burch welche ber Runftler bas Bollfommene in jeber Art dem Unvollfommenern borgetogen bat. Das nicht deutliche Souren biefer Bahl an fich hat, ift in Abficht auf den Geschmaf ein Schlech. tes Berf. Das Uneble aber fann ba gebraucht werben, wo Spott ober Berachtung zu ermeten ift. hat Somer seinen Chersites und so manchen unedlen Menfchen unter ben Krenern der Penelope gebraucht; und aus Diefer Abficht hat Buttler in feinem Sudibras nichts, als niebrige und unedle Berfonen und Auftritte gemablt; benbes jeuget von Bahl und Geschmak. Hber wenn Paul von Verona, wenn Rembrand und fo mancher Dieberlander in ernfthaften Vorstellungen Bersonen, die nichts verächtliches haben follen. von niedrigen und uneblen Gefichtsbildungen, Gebehrben, Stellungen und Sandlungen einführen, fo ift es Mangel ber Babl und ber Empfindung bes Edlen.

Daß auch Renner ber Kunst von so vielen Semählben nieberländischer Weister, darinn man das Sole ganz vermißt, mit großem Lobe sprechen, daß solche Stute von Sammlern sehr hoch gehalten werden, beweist nichts gegen den vorher angenommenen Brundsaß des Geschmats. Wan schäset solche Werke deswegen, weil darinn Theile der Kunst, nämlich die Haltung und das Colorit in der Boll-

fommenbeit erscheinen.

Das Sble zeiget sich entweber in ber Sache selbst, oder in ber Art bes Bortrages; bendes muß immer zu-fammen senn. Ein edler Sedanten tann durch einen schlechten Ausbruf verdunkelt werden, die edelste handlung durch eine schlechte und gemeine Art, viel von ihrem Werth verliezen; ein Gebäude von edlem und großem Anschen, in so fern man es im Ganzen betrachtet, kann durch überhäufte, gemeine und pobelhafte

Bergierungen schlecht werben. Darum sollen nicht nur eble Gegenstanbe gewählet, sonbern auch das Zufällige darinn ihrer eblen Natur rich-

tig angemeffen werben.

Jeber Künstler hat sich unaufhörlich zu bestreben, seinen Geschmat
und den sittlichen Theil seiner Seele
immer mehr zu veredlen. Denn obgleich das Gefühl, wodurch wir
schnell, und oft und selbst unbewußt,
das edlere dem gemeinern vorziehen,
eine Gabe der Natur ist, so kann es
boch durch Uebung und Studium
sehr gestärft und allmählig zur Gewohnheit gemacht werden.

Wer bas Glut bat, von Jugend auf mit Menfchen bon feinerm Gefubl und einer eblern Lebensart umjugehen, beffen Gefchmat wird allmahlig zu bem eblern gebilbet. Wer aber von dem Glut diese Wohlthat nicht erhalten hat, ber muß besto aufmertfamer bas Genie und ben Geschmat ber beften Berfe ber Runft alter und neuer Bolfer ftudiren. Mit Borbengehung aller Schriftsteller und Runftler, Die nur einen gufälligen Rubm, aus irgend einem mechanischen Theil ber Runft, ober nur einen vorübergehenden Benfall ' erhalten haben, muß er fich an die erften und claffichen Manner jeder Art halten; an die, die nicht blos ben ihrer Nation, sondern ben allen Boltern, wo ber Geschmat aufgetommen ift, fur die erften in ihrer Fur junge, Art gehalten werden. noch ungebildete Genies, wenn die Ratur fie nicht porzuglich bebacht bat, ift es allemal gefährlich, gutes, mittelmäßiges und schlechtes durch einander ju lefen, ober ju feben. Es gebort ein ausnehmenbes Genie baju, fich nach ichlechten Muftern ju bilden, und gut ju werben.

Der beutsche Runftler hat porguge lich nothig, feinen Geschmat burch fleißiges Studium ber Alten, und ber größten Auslander zu bilben. Dat

Hores

Soras feinen Romern fagen burfen, baß fie die griechischen Muster nie aus den Händen lassen sollen, so kann auch ein Deutscher seine Mitburger an fremde Schulen verweisen.

Man warbe es vergeblich leugnen. das Deutschland im Ganzen genommen, in Ansehung des Edlen in bem Sefchmat, bis itt noch weit, nicht unr hinter den Alten, fonbern auch binter mancher neuern Nation guruf-Diefer Mangel ift in ben redenden Runften noch weit fühlberer, als in den anbern. Die meiften Deutschen arbeiten für ben Geschmaf tu den erften Aufwallungen eines ine gendlichen Genies, und horen zu ber Beit auf, da fie hatten anfangen fol-Gelten befommt man bas Befühl bes Eblen in ben hörfälen ber Univerfitaten, und m bem Umgang mit ber jungern Belt, welche ju lebbaft empfindet, um immer fein an mablen. Gine eblere Art ju benten und zu empfinden erlanget man ins. gemein erft alsbenn, wenn mon alle Arren der fittlichen und afthetischen Begenftande vielfaltia und fehr öfters bor Angen gehabt, und den verschies denen Con abnlicher Gegenftande ge**man** bemerkt bat.

Diefes fen nicht gefagt, um femanden, ber, noch nicht vollig reif, Ach in rebenben Runften offentlich gezeigt hat, zu tadeln oder zu beleibigen; benn die Absicht diefer Anmertungen geht blos babin, einigen umfrer schonen Geifter diefe wichtige Erinnerung ju geben, daß fie, da es ein Daupttbeil ihres Berufs ift. einen eblen Geschmaf und eine eble Sinnesart unter ihrer Nation aussubreiten, ein so wichtiges Werf nicht eber unternehmen follen, bis fe felbst diefe schonen Burfungen ber Runfte an ihren eigenen Gemathern erfahren haben. Weber bas Keuer des Benies, noch eine lebhafte Einbildungsfraft, noch farte Empfindungen, find dazu hinreichend, Dasfeine Sefühl ber besten Art in hanbeln und seine Empsindungen ju aufsern, dieses Sefühl, das die, nie beutlich ju zeichnenden Gränzen, zwischen dem gemeinen und dem edlenzwischen dem seinen und dem gräbern, zwischen dem gezwungenen und dem natürlichen, sicher empsindet, ist die Frucht eines langen und scharfen Nachdentens, und eines sehr anhaltenden Beobachtungsgeistes.

Nirgend zeiget fich aber der Mans gel des Edlen fichtbarer, als auf der deutschen Schaubühne, wo es überaus felten ift, daß ein beutscher Patriot, ohne roth su werben, Leute bon feinem Gefchmat unter ben Buschauern erblitet; so febr oft fallen sowol die Dichter, als die Schaus spieler in das gemeine, und wol gar in das pobelhafte, ober auch in bas verstiegene und in bas kindische. Wir haben also sehr große Ursache, die Alten und die besten der neuern Ausländer noch nicht von der hand su legen, sondern fie so lange zu Muftern zu nehmen, bis unfer Gefchmat. eine reifere Ausbildung wird betoms men haben.

Den Begrif vom Wolen bat Br. Met? bard in seiner Ebeorie der schänen Wiffens fcaften O. 54. S. 38. su bestimmen ges fact. - Bon bem Eblen in ben rebens ben Ranfien, handeln, unter mebrern, obgleich nur in Rudficht auf Schreibart, Dr. Klopftoct in ber erfen Fortfesung ber Fragmente über Sprache und Dichtfunff, Damb. 1779. 2. G. 9. — Ant. Alein, its ber Schrift vom Gblen und Riedrigen im Ausbrucke, Manny, 1781. 8. und im 2 ten B. G. 374 ber Litterarischen Chronik, Bern 1786. 8, - Ehr. Abefung in f. 2B. lieber ben deutschen Styl, im 7ten Sap. des iten Bos. G. sas der sten Mufl. --Bon bem Eblen in den bilbenben Runften bandelt, bepläufig, Hageborn, in der 10ten Betr. G. 141 feiner Betr. aber bie Mableren, - Auch gebort , im Bangen,

das

**4** 4

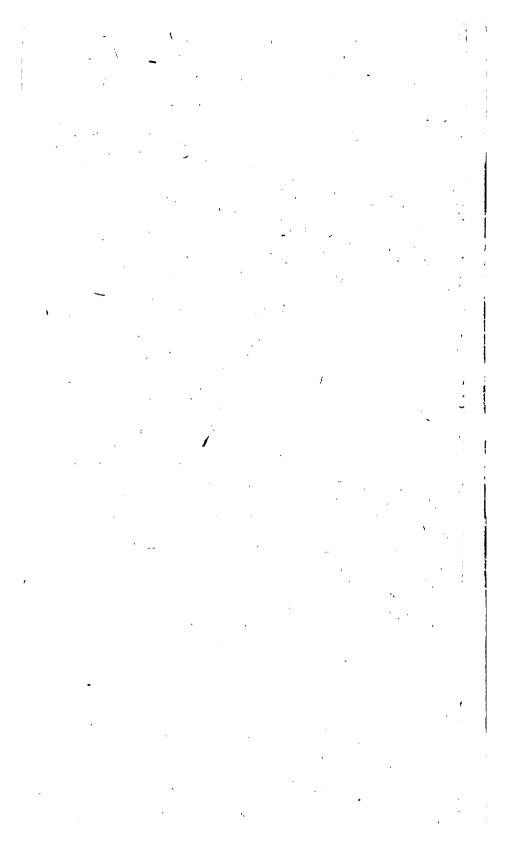

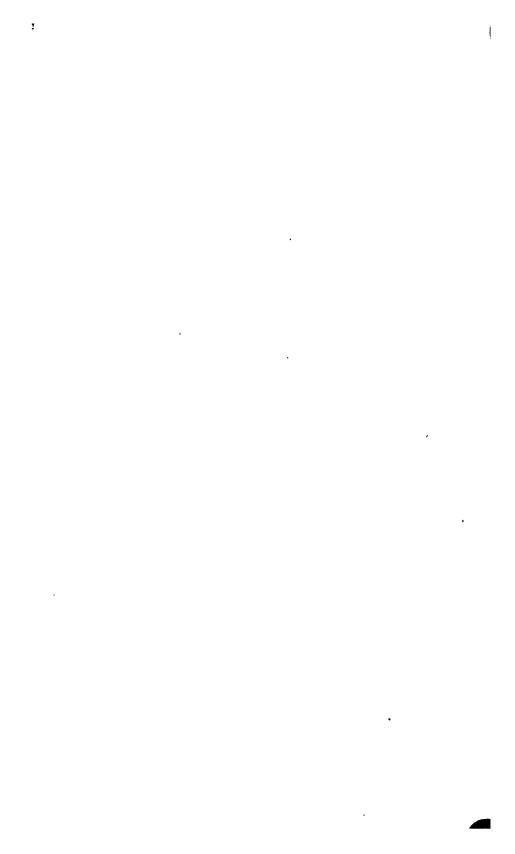

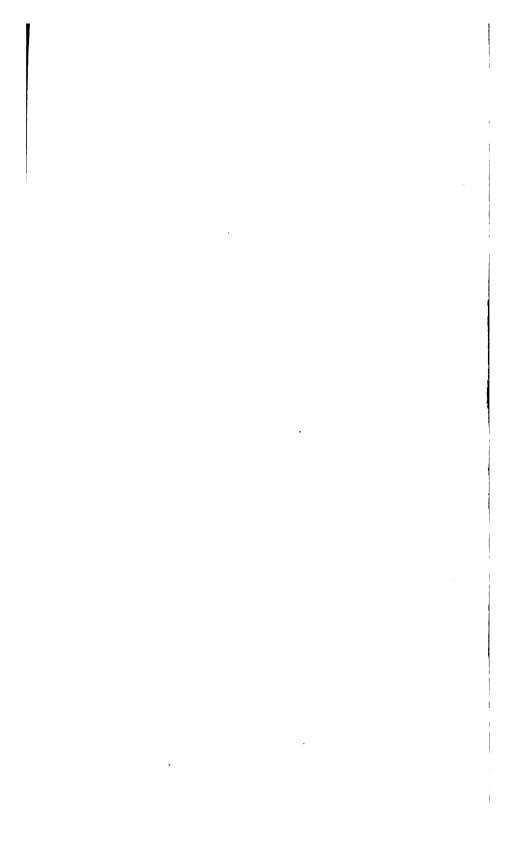

# Allgemeine Theorie

d e r

# Schonen Künste

in einzeln,
nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter
auf einander folgenden, Artikeln
abgehanbelt,

v o n

Johann George Sulzer, Mitglieb der Königlichen Academie der Wiffenschaften in Berlin ze

Zweyter Theil.



Rene vermehrte zwepte Auflage.

Leipzig, in der Weibmannschen Buchhandlung, 1792. MSW THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
289310A
ASTOR, I THOX ALID
TILDEN FOUNDATIONS
R 1997 L



**G**,

Œ.

(Mufit.)

nen wir in Deutschland die siuste Sante unstere diatonischenmatischen Tonleiter. Ihre Lange berhält sich gegen die Länge der ersten Sante C, wie 3 gu 1; so daß E gegen C eine reine große Terz ausmacht. Dieser Ton wird aber auch selbst als ein Grundton, oder eine Tonica gebraucht, und zwar sowol in der harten Tonart E dur, als in der weichen E mol. Die Tonleitern in benden Fällen sind im Artitel Tonart zu selben.

### Ebenmaag.

(Schone Kunfte.)

Eine solche Uebereinstimmung ber Theile in Ansehung ber Größe, die keinen derfelben besonders, jum Nachtheil der andern oder des Ganzen, mertbar macht. Also hat ein Gegenstand sein gehöriges Ebenmaaß, wenn jeder Theil die ihm, nach sei-

ner Berhalfnif zum Ganzen zufommenbe, Große hat. Durch bas Ebenmaaf werden einige Theile grof und andre flein, jeder nach feinem Rang in den Berhaltniffen; durch daffelbe ist der Rumpf an dem menschlichen Korper sein größter, und der Kopf fein fleinester Saupttheil. Die Burfung des Ebenmaakes auf unfre Vorstellung ift die Ruhe oder Befriedie gung berfelben, weil burch fie bie mannigfaltigen Theile eines Gegenftandes ihr Gleichgewicht unter einander befommen, daß der Begenstand nicht einseitig, ober eintheis lig, sondern mit allen seinen Theilen zugleich, als ein einziges Ding, ober ein mahres Ganges erscheint, ohne welches Gleichgewicht fein Gegenstand schon senn fann: defiwegen das Ebenmaag auch der Grund der Schönbeit ist.

Das Ebenmaaß ber Theile ift als fo eine allgemeine Eigenschaft aller Werte bes Geschmafs, weil sie baburch zu einem harmonischen Gangen werben. Es erstrett sich aber nicht nur auf die verhaltnismäßige

A 2 Große

fpannt balten, bamit feiner Beobachtung von allen ihm dienenden Gegenftanben nichts entaebe. Es wurde überaus nuglich senn, wenn jemanb mit hinlanglicher Renntnif ber Gachen, jungen Runftlern zu gefallen. ein Wert schriebe, wodurch sie alle Mittel ihre Phantaffe zu bereichern Einen Berkonnten kennen lernen. fuch bierüber bat Bodmer gemacht\*), und der Mahler wird in dem fürtreflichen Merf des Leonbard Vinci viel babin bienenbes antreffen \*\*).

Einer lebbaften und mit binlange lichem Reichtbum angefüllten Einbilbungstraft, Die Geschmat und Beurtheilung zur Begleitung bat, fehlt benn, um die glangenbften Werfe hervorzubringen, nichts weiter, als baf fie zu rechter Zeit gehörig ermarmet werbe, und nach Beschaffenheit ber Gache, eine ftartere ober gemaf. figtete Begeisterung in ber Geele bes Dichtere bervorbringe. Wir baben aber an einem andern Orte, sowol bie Entstehung, als die wunderbaren Würfungen biefer erbohten Warme der Einbildungsfraft in nähere Betrachtung gezogen, und das, was über die Begeisterung gefagt worden, ift als eine Fortsetzung des gegenwärtigen Artikels anzusehen.

Sehr wichtig ift auch die Betrachtung ber Einbildungsfraft, in so fern die Wurtung eines Werts der Rumft von ihr abhänat. Es giebt tausend Källe, wo der Künstler nicht alles darftellen fann, mas der, für den fein Werk bestimmt ift, fich vorstellen muß, um den gangen. Eindruf ju empfangen, den man-auf, ihn machen will. Da fonimt dem Runftler die Einbildungstraft feines Zuhoters, 💆 oder Zusehers zu Hulfe. Wenn diefe durch irgend eine in bem Werfe liegende Urfache in lebhafte Burffam-

Dichter ieben Ginn unaufhorlich ge- feit gefett wirb, fo thut fie alebenn das Uebrice von felbft. Ein gur Zartlichkeit geneigtes Berg fann burch einen einzigen recht gartlichen Son ploblich in die tieffte Empfindung gefett merben, weil bie Einbildunag. fraft durch diesen Lon ins Keuer gerathen ift. Und so fann ein einziger ftrenger Blit bes Auges eine furchtfame Geele in den größten Schrefen feßen.

> Es ift jur Theorie ber Runfte bochft wichtig, daß man fich die bewundrungsmurbige Burtfamfeit Einbildungsfraft durch genaue Beobachtima besonderer Källe wol befanns mache. Diefer Burffamfeit ber Einbildungsfraft war es quauschreiben, daß das romische Bolk bas den Mord des Cafars schon halb gebilliget hatte, bernach vor Born gegen die Morber halb rafend geworden, als Antonius, nach Ablefung bes Teftamente des ermorbeten Diftators, beffen blutiges Unterfleib offentlich zeigte. Eben baber machte bas eine Wort in ber Meneide Tu Marcellus eris einen fo gewaltigen Eindruf auf die Livia.

Auffer dem, was in philosophischen Schriften, als in D. Ernft Blatners Reuer Untbropologie, Leips. 1790. 8. im iten hauptif. bes aten Buches G. 175. Bon ben materiellen Ibeen berjenigen Borffellungen, welche innerhalb der Abantofie, durch Umbildung der Gedachtnife eindrücke bezvorgebracht werden, und in f. Aphorismen, B. 1. S. 133. 5. 430. Ausa. von 1784. - in 3. D. Tetens Bbis lofophifchen Berfuchen, Leips. 1777. 8. B. 1. G. 115. Bon der bitbenden Dichttraft --in D. Tiedemanns unterfus dungen über den Menfchen, Leips. 1778. Bon ber Dichtfraft u. 8. Tb. 3. G. 141. a. m. von der Einbildungsfraft überhaupt gefagt wird, bandeln', unter mehrern, ausführlich, von ihr f. Ant. Muratori in ber Sprift: Della forza della Fantalia

<sup>\*)</sup> Bon ben poetischen Gemablben im ı Cap.

<sup>)</sup> Traité de la Peineure.

umana, Ven. 1745 unb 1766. 8. Deutsch , mit Buf. von G. Berm. Richers, Leipa. 1785, 8. 2 Tb. - Phantafiologie, ou Lettres philosoph. . . fur la faculté imaginative. Oxf. et Par. 1760.12. - Ueber die Einbilbungefraft, von leonb. Meifer, Bern 1778. 8. - und, von the, als einem Beftandtheile bes Benics, und in Racfficht auf bie fconen Runke, Duf, in bem Essay on original Genius. Lond. 1767. 8. 6.6. 63. 96. 163. 101, 262, - Ml. Bergeb, in bem Effav on Genius, Lond. 1774. 8. S. 52. 127. 242. 333 ber b. lieberf, won Che. Garbe, Leips. 1776. 8. (Wie bas Genie aus der Einbildungsfraft entspringt; von den, in der Einbildungefraft liegenben Urfaden ber Bericbiedenbeit bes Benies; von ber Beranderlichfeit und Biegfemteit ber Einbildungsfraft; von der befondern Unlage ber Cinbildungstraft gu ben verfchies benen Arten von Genic) - Ebr. Barve, in f. Abhandlung von der Prafung der Adbigleiten, in dem sten. B. ber Renen Bibl. ber ich. Biffenich. S. 16. - C. 2. Wieland, in Bem Berf, aber bas Bes ale; leips. 1779. 8. 8. 16 - u. a. m. -

## Einfalt.

(Schone Ranfte.)

Die Einfalt ift im allgemeinften Berftand ber Mangel ber Theile, ober bie Ungertrennlichkeit eines Dinges. In Gegenständen des Geschmats verfebt man durch biefes Wort den Mangel ober die Abwesenheit aller sufalligen, durch Runft bereingebrachten Umftanbe. Man fchreibt einer Sache eine eble Ginfalt ju, entweber wenn bie Burfung, bie fie thun foll, durch wenig Umftanbe erhalten wird, oder aud, wenn fle mir durch das Wesentliche, so in the ift, gefällt, und alle zufällige Werschonerungen wegbleiben. So schreibet man einer torperlichen Form ober Kigur eine edle Einfalt ju, werm fle, wie die meisten antifen Bafen ober

Aruge blos burch ihre Geffalt und fanfte Umriffe angenehm in Die Augen fallen, ohne daß fle durch ausgeschweifte Zierrathen, burch tubit geschlungene handgriffe ober daran gefettes Schnipwert einen mehrern Grad der Manniafaltiafeit baben. In einem Gebaube bemerft man bie eble Einfalt, wenn bie gange Maffe beffelben eine einzige, untheilbare, wol in die Augen fallende Rigur vorstellt, an welcher außer ben wesentlichen Theilen teine zufällige Zierrathen angebracht And. Bon biefer Art ift das Vantheum oder die sode-In einer nannte Rotonda in Rom. Rede berricht eine edle Einfalt, wenn mit Beglaffung aller jufalligen Berschonerungen nur die dem Awek bes Redners wesentlichen Vorstellungen fraftig und wol vorgetragen werden. In den Sitten und in dem Betragen eines Menfchen berricht edle Einwenn er in allen Umftanden nach einem mahren und richtigen Gefühl ohne Umschweife ben gerabesten Weg so mandelt, wie die Natur der Sache es mit fich bringt. In eis nem gangen Spftem berricht Einfalt, wenn alles barinn nach einem eingigen Grundfaß gefchieht oder vorhanden ift. Es giebt bemnach in ben Werten bes Geschmats eine doppelte Einfalt, nämlich die Einfalt des Wefens, und die Einfalt in dem Zufälligen. Man fann fich von biefen benden Urten der Ginfalt einen deutlichen Begriff machen, wenn man fich swey Uhren vorstellt. gleich richtig die Zeit'anzeigen, deren eine aber aus weit weniger wefentlichen Theilen ober Rabern beflunde, als die andre. Die die wenigften Raber hat, ift einfacher im Wefen. Aber auch in den zufälligent Gestalten der Theile fann die eine einfacher fenn, als die andre, je nachdem die wesentliche Theile durch mehr oder weniger fleinere zufällige Theile verziert find ober nicht. Dies ware

ware bie Einfalt in gufälligen Din- 'bes', ber, weil er in bem Mefen ber Gache gegründet ift. nicht andere

Der Einfalt bes Wesens wird die Berwiflung besselben entgegengesetzt, da eine Sache aus mehrern wesentlichen Eigenschaften muß beurtheilt werden, wie die Handlungen eines Wenschen sepn wurden, der nach pielerlen Raximen zugleich handelt.

Der Einfalt in dem Zufälligen ift das tunftlich verzierte, das gesuchte, entgegengeset, wo man funftlis che Veranstaltungen ju Ginmischung sufälliger Umftanbe wabrnimmt. Doch kann man Källe bemerken, wo dieses Zufällige so naturlich und ungezwungen mit dem Wefentlichen verbunben ift, baf die edle Einfalt meniger ju leiben icheint. Go find überhaupt die Kabeln bes Phadrus pon einer eblen Ginfalt, meil er nichts, als bas Wesentliche ber Handlung vorstellt; da hingegen la Fontaine fehr viel Bufalliges benmischt, welches aber an einigen Dr. ten fo naturlich geschieht, bag man bennabe die Runft und die Veran-Staltungen zu einer unnothigen Aus. gierung barüber vergifit.

Dag ber gute Gefchmaf ein großes Gefallen an ber eblen Einfalt habe, ift aus der Erfahrung bekannt, wiewol man die Grunde diefes Bolge. Die fallens wenig entwifelt hat. edle Einfalt halt fich an dem Wefentlichen einer jeben Cache. Define. gen ift alles, was fich in bem Gegenffand befindet, nothwendig da: es ift ba nichts, bas man bavon thun tonute; alle Theile paffen ohne Zwang an einander, nichts ift überfluffig; nichte, bas bie Borftellunge. traft von bem Befen des Gegen. ftandes ableitet; die Absichten werben durch ben fürzesten, geradesten und naturlichsten Weg erreicht. Ein folder Gegenstand ift demnach bochst pollfommen, weil alles darinn auf bas ftrengfte jufammenftimmt. Man fühlt ben Grund eines jeben Umftanbes, ber, weil er in bem Mefen der Sache gegründet ist, nicht anders ober besser sen könnte. Die Vorsstellungskraft wird nirgend aufgehalten, sie sindet nichts auszusetzen. Alles, was zum Gegenstand gehört, macht ein völlig volltommenes Ganges aus. Man wird so wenig Kunst gewahr, daß man glaubt, die Rastur seldst habe nach der vollsommenssten Anwendung ihrer Gesetze den Gegenstand hervorgebracht. Kurz die eble Einfalt ist der hochste Grad, der Wollsommenbeit.

Es lieut aber in ber Ratur bes aus ten Geschmafs, bag wir geme ben geradeften Weg geben, daß wir bas unnübe und überflüßige, wo wir es einsehen, gern entfernen mochten z daß wir gerne fühlen oder einsehen. warum iedes Ding ba ift: und baff es uns angenehm ift bie Verbinbuna zwischen dem Wesen und ben Eigenschaften ber Dinge zu seben. Diefes finden wir ben ben Gegenftanden, darinn die edle Einfalt berricht. Sie muß insonderheit benjenigen -Bergnügen erwefen, beren natürlis che und richtige Urt ju benfen mit Gegenständen der ausschweifenden Runst ofters ist beleidiget worden. Denn da solche Werke ihrer Vorstels lungsfraft einen beständigen Imana angethan, fo fühlen fie fich ben Betrachtung ber Werke von ebler Einfalt erleichtert Das Undenfen ber Mube so ihnen das gezwungene und verworrene so oft macht, erhobet bie Luft an der eblen Einfalt ber Matur. Niemand wird so sehr die Wollust einer eblen Einfalt in ber Lebensart und dem Umfang fühlen, als ber, welcher ben Zwang einer funftlich ab. gepagten, mit willführlichen Anstandigfeitsgesetzen beschwerten. Lebens. art recht gefühlt bat.

Wer in diesem befondern Fall die edle Einfalt der Natur mit dem ges suchten und gefünstelten Wefen vers gleichen will; wer die Regeln einer

idge.

abaepaften Lebensart, barinn Soflich. feiten, willführlich eingeführte Ceremonien und weit ber gefuchte Gefete berichen, die weder in der Ratur unfrer Beburfniffe, noch in ber naturlichen Zuneigung und Wolgewogenbeit ber Menfchen gegen einanber gegrundet find, und die man nur burch das Gedächtnik erlernen fann : wer dieses, sage ich, mit einer ganz einfachen Lebensart vergleichet, da ider Mensch ben Einbraken ber Ratur folget, feine naturlichen Bedurf. miffe und Gefinnungen auf eine eble Beise an ben Lag legt, seine Gewogenbeit, Juneigung, feine Sulfe ober . Abhánalichfeir aeaen andre aeradezu. ober auf eine eble Art erflaret: ber wird sowol die Matur der edlen Einfalt überhaupt, als ihren unendlichen Berth über das gefünstelerund überlabene lebhaft empfinden.

Ber ben einem richtigen und geub. tm Verftand ber Ratur treu geblie. ben ift, ber wird sowol in seinem Betragen, als in seinen Reben und Berten, diese edle Einfalt zeigen. Dies ift ber allgemeine Charafter ber altesten griechischen und romischen Chriftfteller und Runftler, moburch fit fich vornehmlich von den neuernmterfcheiben. Ein gewiffer Beweis, daß die eble Ginfalt eine Burfung ber unverdorbenen Datur fen. m der Zeit, ba in Athen und Rom. durch den Verlust ber natürlichen Frezheit, unnatürliche Mittel den Großen und ben Regenten zu gefallen nothwendig wurden, fam eine gewungene Urt zu benten auf, Die fich nach und nach aus ber Lebensart in Die Berte Der Runft einmischte.

In den neuern Zeiten hat das willtubrliche und gezwungene die Natur fo fehr verdrangt, dag Die Gefichts. juge, die Leibesstellungen, die Gebehrden, die Reden, das gange Betragen eines Menschen, nach willführlichen ober boch weithergesuch-

Iweyter Theil.

werben. Aus diefer Urfache ift auch die edle Einfalt in ben Werfen ber Runft fo felten', als bas Erhabene. Und weil die mit Dube erlernte Runftbennahe schon zur andern Natur geworden ift, so ift so aar ben vielen Menschen bas naturliche Wolgefallen an ber eblen Ginfalt erlofchen. Ran vermißt bie Einfalt in den Gebaudeng. in ben Werfen ber bilbenben Runfte, 'in den Gemablben, in der Beredfams: feit, Dichtfunft und Mufif. Das. weitlauftige, überfüßige und will-tührliche hat sowol in den Sitten, als in den Werten der Kunft so sebr überhand genommen, bag man gar oft Dube hat, bas wenige neturliche darinn zu erkennen. Bie viel. fowol gange Gebaude, als einzelne: Zimmer, fieht man nicht, wo unnube oder gar widernaturliche Bierrathen die Augen fo febr auf fich siehen, daß man vergißt auf das Wen fentliche ju feben! Go fucht mancher Dichter, durch fleine Zierrathen der Harmonie und witige Bilder fein. Lied mit fo viel Glang zu überstremen, daß man barüber ben hauptinhalt deffelben veraift, so wie man über einer üppig reichen Aleidung vergifte daß ein Mensch barunter fett. Man: fann oft für allem Glans ber Karbene und allem Wis und falscher Lebhafs tigfeit in den Besichtegugen und Stehe lungen der Personen, die Geschichte felbft nicht feben, Die bas Gemablbe: vorstellen soll.

In der chlen Ginfalt besteht die mabre Vollkonmenheit eines jeben Werfe ber Runft. Jebes foll etwas vorstellen, bas ift, in ber Einbile bungsfraft ober bem Dergen ver Mens. schen einen gewiffen bestimmten Eine. brut machen. Alles, was diefen Eindruk nicht befordert, ift der Absicht ber Runft entgegen; mas aber ihn: gar hindert, ift ein Zeichen bes Uten finnes in dem Kunftler. Es ift ibm. befregen feine Gache ernftlichen anten Regeln der Runft muffen abgepagt jupreifen, als die Beftrebung mich Dec

Ift er genothiget zwen Farben neben einander zu seten, die sich schwer vereinigen, so suche er sich durch die Dampfung der einen durch staten Schatten, oder durch verbindende Wiederscheine zu helfen. Es tommt hieden fast aules auf die Wahl des Lichts und der Erleuchtung an. hat er z. B. sein Gemable so angeordent, daß der hinterste Grund gegen den vordern zu helle wird, so wähle, er eine kartere Erleuchtung für diesen und eine schwächere für jenen.

In Ansehung der Saltung bietet fich eine ganz einfache Regel von Wo bas Licht und ber felbst an. Schatten in dem Grade, ben fie auf gewiffen Stellen haben muffen, nicht binreichen, ben Gegenstand genug ju beben oder zu dampfen: da wähle man im erften Falle febr belle, im andern febr buntle, eigenthumliche Karben: jene muffen oft die Stelle des hellern Lichts, diese aber bes Schattens vertreten. Mancherlen febr feine, aus Betrachtung murflicher Gemählde genommene Anmer-Fungen über die Localfarben wird man in des hen, von hageborn Betrachtungen über bie Mahleren finden.

Bon der eigenthamlichen Farbe handelt, unter mehrern, hagedorn, in seiner Bestrachtung aber die Mahleren, gelegentlich in der 1zten Betr. S. 80, in der 4sten Betr. S. 645. — De Piles in dem Cours de Peinture, S, 304. Par. Ausgabe von 4708.

# Einbildungstraft.

(Soone Runfte.)

Das Bermogen der Seele die Gegenstände der Sinnen und der innerlichen Empfindung sich flar vorzustellen, wenn sie gleich nicht gegenwärtig auf sie wurten. IEs ist also eine Wurtung der Einbildungstraft, daß wir uns eine Gegend, die wir ehebem gesehen haben, mit einiger Alarheit wieder vorstellen, ob ste gleich nicht vor unsern Augen ist. Insgemein erstrett sich der Begriff dieser Fähigsvit noch etwas weiter, indem man ihr auch noch das zuschreibt, was wir die Dichtungstraftgenennt haben \*).

Die Einbildungsfraft ist eine ber vorzüglichsten Eigenschaften ber Seele, beren Mangel ben Menschen noch unter die Thiere erniebrigen murbe; weil er alsbenn, als eine bloße Dafchine, nur burch gegenwartige Eindrufe und allemal nach Maakaebung ibrer Stärfe wurde in Wurtsamteit Bir betrachten fie gefest werben. aber hier nur, in fo fern fie eine bet vorzualichften Gaben bes Rumftlers ift, und ihre Würfung an den Werfen bes Geschmats bewundern läßt. Sie ift eigentlich die Mutter aller schonen Runke, und burch fie unterfcheidet fich ber Kunftl:r vorzüglich vor ans dern Menschen, so wie der Philosoph fich burch ben Berftand unterfcheibet.

Zwar wird kein Wensch ohne Einbildungsfraft gefunden; aber nur der fann ein Runftler werben, in beffen Seele fie mit vorzüglicher Lebhaftig. feit würfet. Das Befen ber ichenen Runste besteht darinn, daß sie für jeben gegebenen Rall, ba man auf bie Gemutber andrer Menschen wurfen foll, die Borftellungen in denfelben ermeten, welche die verlangte Burfung mit vorzüglicher Rraft bervorbringen. Da aber nichts ftarfer auf uns würft, als die Gegenstände der Sinnen und der unmittelbaren Empfinbung, fo muffen die Runfte, durch Einbildungsfraft des Hulfe der Künftlers, aus ber ganzen Ratur die finnlichen Gegenstände jufammenbringen, beren Wurfung in jebem Fall nothig wird! Weffen Einbilbungstraft leicht und schnell, ben ieber natürlichen Veranlaffung, das, mas

\*) S. Dictunssfrast.

was er jemal von sinnlichen Dingen mit vorzualicher Wurfung gefühlt bat, wieder gleichfam an feine Ginnen gurufbringt, ber fann, wenn es ibm fonst nicht an Erfahrung fehlt. fast allezeit, welche Empfindung er will, in fich felbst bervorbringen. Rommt nun zu diefer Burfung der Embildungstraft die Gabe und Die Fertigfeit, durch bie schiflichsten Beiden von dem, was er felbft fich vor-Rellt, abnliche Vorftellungen auch in andern zu erwefen, fo ift er ein Runft-Demnach ift die Einbildungsfraft, wie gesagt worden, die Rutter ber schonen Runfte. Durch ste liegt die Welt, so weit wir sie gesehen und empfunden haben, in uns, und mit ber Dichtungsfraft verbunden wird fie die Schopferin einer neuen Melt. Dadurch erschaffen wir uns mitten in einer Bufte paradiefische Scenen von überfliefendem Reichthum und von reizender Annehmlichfeit; perfammeln mitten in ber Ginfamteit diejenige Gefellschaft von Menschen, die wir haben wollen, um uns, horen fie sprechen, und feben fie bandeln.

Man schreibet ber Einbildungs. Fraft Leichtigkeit ju, wenn sie ben der geringsten Berantaffung eine groß fe Menge finnlicher Gegenstände fich wieber varstellt; Lebhaftigfeit, wenn Diefe wiederfommende Borftellungen einen großen Grab der Alarheit bas ben; Ausdehnung, wenn fie viel folcher Borftellungen auf einmal mit Rlarheit bervorbringt: biefe bren Eiaenichaften bat die Einbildungsfraft des Runfilers in bebern Graden, als fie ben andern Menschen find. Durch die Leichtigkeit der Einbildungsfraft wird fein Werk reich an Borftellungen: durch ibre Lebbaftiafeit gerath er in Begeifterung, und fein Wert gewinnt baburch das Feuer, bas auch uns anflammet; ihrer Ausbehnung haben wir hauptfachlich Ordnung. Plan und Chenmaag in großern 2Berfen zu banken, und fie macht bem Kunstler auch die Wahl bes Bessern möglich.

Aber alle biese Vorzüge sind nur noch ein Theil bes bem Runftler no-Denn die Ginbilthigen Genies. dungsfraft ift an fich leichtsinnig, ausschweifend und abentheuerlich, wie die Traume, die ihr Werk find, wenn fie allein in ber Geele wurft: allein fann-fie ben Runftler nicht Ein feines Gefühl der groß machen. Uebereinstimmung Dronung und muß fie beständig begleiten, um bem Wert, das sie erschafft, Wahrheit und Ordnung ju geben; eine durchbringende Beurtheilungsfraft, und ftarte, aber allezeit auf Wahrheit und auf bie wichtigsten Beziehungen der Dinge gegrundete Empfindungen, muffen die herrschaft über sie behalten. Denn web bem Runftler von porzuglicher Einbildungsfraft, wenn ihr biefe Begleiter und Beberricher mangeln! fein keben wird ein immer-mahrender Traum fenn, und feine Werte werden mehr den Abentheuern einer bezanberten Welt, als ben schos nen Scenen ber murflichen Ratur gleichen. Bas für ausschweifenbe Dinge wurde uns nicht somer von feinen Selden ergablt haben, wenn nicht seine außerordentliche Einbilbungstraft burch jene bobere Gaben mare regiert worden? Wir feben es an bem Arioft, bem biefe Gaben twar nicht gemangelt haben, bey dem fie aber nicht so herrschend gewesen, baf nicht bie startere Einbildungs. fraft bismeilen fich ihres Cinfluffes entivaen hätte.

Die Einbildungsfraft ift zwar unmittelbar eine Sabe der Natur, die fich vielleicht auf feinere Sinnen, auf eine vorzügliche Sinnlichkeit der ganzen Seele, und auf eine große Leba haftigkeit des Geistes gründet; sie kann aber ohne Zweifel, wie alle andre Gaben der Natur, durch Uebung gestärkt gestärft werben, und biefe liebung debort zur Bildung des Ranftlers.

Scharfe Sinnen find der Erfola einer gluflichen Organisation: aber die Beltweisen lebren uns. daß fie durch Uebung noch mehr geschärft werden. Durch fie erlanget der Mahler ein scharferes Gesicht, mißt Berhaltniffe, fieht feinere Abanderungen ber Umriffe und Schattirungen der Farben, wo ein andrer mit gleich scharfem Auge fie nicht fiebt. fein Gebor wenig in Bemerfung ber feinern Modification bes Rlanges geubt hat, ber empfindet ben bem Rlang einer Glote etwas gang einformiges, darinn er nichts unterscheibet. da das geubtere Ohr des Lonfunft. lers eine Menge einzele Tone barinn bemerfet \*). Darum befahl Pytha. goras feinen Schülern, ihr Gehor täglich an dem Monochord zu üben. Dhne Die fleifligften Uebungen ber Sinnen, für welche ber Runftler arbeitet, wird seine Einbildungstraft ba, wo er fie am meiften nothig hat, mittelmäßig bleiben. Aber ber Dichter, ber allein fur alle Ginnen arbeitet, mufi auch alle burch llebuna verfeinern.

Auch ber hang nach einer allgemeinen Sinnlichkeit, woburch bie Einbildungstraft unterflugt wird, fann durch Uebung vermehrt werben. Dier ift nicht von der grobern Ginnlichkeit die Rede, von dem blos thierischen Sang, undeutliche, von allem geiftigen Wefen entbloffte, nur den Rorper reizende Empfindungen su haben. Je mehr die Geele bes Runftlere fich von biefer groben Sinnlichfeit entfernt, je mehr gewinnt feine Ginbildungsfraft, weil Diese Sinnlichfeit die Seele mit Tragheit erfüllt, und ein blos leidenbes Wesen aus ihr macht. Die feinere Sinulichfeit bes Runftlers ift ein Sang, fich ben finnlichen Ginbruten mit Geschmaf und Ueberlegung fogu \*) S. Barmonie,

überlaffen, bak man jebes reigbare barinn bemerkt, ohne es ergrunben ober es ber Prufung des Berffandes unterwerfen ju wollen. Der Runftler überläkt fich ber angenehmen Empfindung, die ber Regenbogen in ihm erweft, mit Geschmaf, inden gr jebes einzelne biefer Empfindung befonders, aber boch immer auch alles zugleich empfinden will; er fühlt bie Schonheit der Karben, Die Sarmo. nie derselben, und die liebliche Wol bung bes Bogens, einzeln und boch alles jugleich: ba ber weniger finnliche Raturforscher beschäfftiget ist, ben biefer Empfindung mehr feinen Berftand, als feine untern Geelenfrafte zu üben. Er will die Entitehung ber Karben, und die geometrie iche Vestimmung der Rundung deut-Dieser hang in jeder lich erfennen. Borftellung bas einzelne aufzufuchen, abzusonbern und mit Deutlichkeit gu ift ber Grund bes Unterfuchungegeiftes, und gerftobrt die Sinnlichfeit, die eine Stube der Einbildungstraft int.

Es tann einem fünftigen Runftler. beffen Einbildunastraft an das Ausschweifende granget, nublich fenn, bie ftrengern Uebungen des Berftans bes, burch Erlernung der Wiffenschaften, bis auf einen gewiffen Grab mu Ein großer Dichter nennt Die Meffunft gang richtig ben Zaum ber Phantafie \*); aber ber jum Runftler berufene Jungling muß fich, wo er nicht ein außerordentliches zu allem gleich aufgelegtes Benie hat, nicht ju tief in abgezogene Unterfuchungen einlaffen; er muß fich vortuglich bemühen, Begriffe, Wahrs heit und allgemeine Kenntnif mehr anschauend in sinnlichen Gegenftanben zu empfinden, als durch ben reis

nen Berftand zu erfennen.

Wir haben eine vorzügliche Lebbaftigfeit und Thatigfeit des Geiftes

<sup>\*)</sup> Soller an Brn. D. Gefner.

ten und leichten Einbilbungefraft ges table, und auch diese muß durch Uebung vermehrt werden. Jede Seele fann durch hemmung der Thatigfeit tråa werben. Man gebe nur auf bie Burfungen ber weibischen Erziehung Achtung. ben ber bas erfte Befes ift. bas vornehme Rind von allem, mas es in Berlegenheit fegen, von allem, was ibm Mube machen konnte, bon moben ihm eigene Ueberlegung und Unftrengung feiner Rrafte nothig maren, jurufzuhalten; jeder Begierde und jeder Aeukerung feiner Burffamfeit zuvorzukommen. Durch eine folche Erziehung wird ber Geele ibre mannliche Kraft weggeschnitten, alle Rerven werden schlaff, und man macht aus bem Menschen eine Diffgeburt, ber bie wesentlichste Giaenichaft eines vernünftigen Gefchopfes, der innere thatige Burtfamfeit benommen ift.

Aber burch fleißige Uebung seiner Borfiellunasfrafte erlangt ber Geift Die Lebhaftiakeit, der er fähig ist. Gluflich hierinn ist ber, deffen Ergiehung fren und thatig gewesen, deffen noch unentwifelte Seelenfrafte binlangliche Reizung zur Würksamkeit empfunden, ber schon fruh fühlen gelernt, baf burch Aufforderung feiner Rrafte bas Gebiet feiner eigenen Bartsamteit erweitert, durch Unthatigfeit aber in enge Schranfen eingefcloffen werbe. Daburch betommt ber Geift feine Lebhaftigfeit, daß er unauf= . hörlich gegen alle ihm vorkommende Begenstande murtfam wird. Dieses find also die Mittel, der Einbildungs. , Kraft ihre völlige Stärke zu geben.

Das nächste, was hierauf zur Bilbung eines großen Kunstlers gebort, ift, baf er feine Phantafie bereichere. Denn fie ift bas Zeughaus, woraus er die Baffen nimmt, Die ihm die Siege über die Gemuther ber Menichen erwerben helfen. Die Embildungsfraft erschafft nichts

mit zu ben Grundlagen einer lebhaf. , neues, fie bringt nur bas, mas unfere Sinnen gerührt hat, wieber beran. Also muß fie burch Erfabrung bereis chert merben. Der Runftler muß die Gegenstände feiner Runft zuerft in der Matur gefehen ober empfunden haben; damit fle ihm bernach, wenn er fie gebraucht, wieber gegenwärtig fenen; bamit ihre Menae und Mannigfaltigfeit ibm entweber eine gute Wahl verstatten, ober seiner Dichtungsfraft Gelegenheit geben, besto glutlicher neue zu erfinden. Alfo muß er unaufhorlich feine Sinnen für jeben Gegenstand offen halten, daß ihm nichts entgebe; er muß den mane nigfaltigen Scenen ber Ratur und des sittlichen Lebens der Menschen überall nachgehen, ste in mehrern Landern und unter mehrern Wolfern aufsuchen; aber ein scharfer Beob. aditungegeist muß ihn überall begleis Was ein guter Renner ?) dem Mahler anrath, fann jedem Runftler jur Lehre dienen; er foll dem Phis lopomen nachahmen, ber auf allen Reisen, auch mitten im Krieden, jede Gegend, die ihm furs Geficht tam, mit bem Auge eines heerführers betrachtete: bier ftefte er in Gebanten ein Lager ab; da stellte er seine Doften zur Sicherheit aus; hier rufte er gegen den Feind an; durch diesen Weg nahm er einen verdeften Marich por: burch bergleichen Betrachtune gen beveicherte er seine Einbildungsfraft mit allem, was ein heerführer gur Beurtheilung ber guten und schlechten Lage der Derter nothig hat. So bat homer burch Reisen, durch Beobachtung ber Menschen, ber Gitten, ber Runfte, bet Beichafftigungen im offentlichen und im Privatleben, seine Einbildungsfraft bergefalt angefüllt, daß fie unerschöpflich an jeder Art der Gegenstande geworden. So muß der Mahler sein Hug, der Lonkunstler sein Ohr, aber ber Dichter

\*) Iunius de Pictura Vett. L. I. e. p.

fpannt balten, damit feiner Beobachtung von allen ihm dienenden Gegenftanben nichts entgebe. Es würde überaus nüglich fenn, wenn jemanb mit hinlanglicher Renntnif ber Gachen, jungen Runftlern zu gefallen. ein Werk schriebe, wodurch sie alle Mittel ibre Bhantaffe zu bereichern konnten kennen lernen. Einen Berfuch bierüber bat Bodmer gemacht \*), und der Mahler wird in dem fürtreflichen Werf des Leonbard Vinci viel babin bienenbes antreffen \*\*).

Einer lebhaften und mit hinlang. lichem Reichtbum angefüllten Einbildungstraft, Die Geschmaf und Beurtbeilung zur Begleitung bat, fehlt denn, um die glanzeubsten Werke hervorzubringen, nichts weiter, als daß fie zu rechter Zeit gehörig ermarmet werbe, und nach beschaffenheit ber Gache eine ftartere ober gemaf. figtere Begeisterung in ber Geele des Dichters bervorbringe. Wir haben aber an einem andern Orte, sowol bie Entstehung, als die wunderbaren Burfungen biefer erhöhten Barme der Einbildungsfraft in nähere Betrachtung gezogen, und bas, was über die Begeisterung gefagt worden, ift als eine Fortfepung des gegenmartigen Artifele anzuseben.

Sebr wichtig ift auch die Betrachtung der Einbildungsfraft, in so fern die Wurtung eines Werts der Kunft von ihr abhängt. Es giebt tausend Ralle, wo ber Runftler nicht alles barftellen fann, mas ber, für ben fein Wert bestimmt ift, fich vorstellen muß, um ben gangen, Ginbruf ju empfangen, den man auf ihn machen Da fonimt dem Runftler Die Einbildungsfraft seines Zuhörers, u oder Zusehers zu Hulfe. Wenn diefe durch irgend eine in dem Werke liegende Urfache in lebhafte Würffam-

Dichter ieben Ginn unaufhorlich ge- leit gefett wirb, fo thut fie alebenn bas Uebrige von felbft. Ein gur Bartlichkeit geneigtes herr fann burch einen einzigen recht gartlichen Ton ploblich in die tieffte Empfindung gefest werben, weil die Einbildungsfraft burch diesen Lon ins Keuer ae-Und fo fann ein einziger rathen ist. ftrenger Blit bes Auges eine furcht. fame Geele in ben großten Schrefen feben.

Es ift zur Theorie der Runfte bochft wichtig, daß man fich die bewundrungsmurbige Wurtsamfeit Einbildungstraft durch genaue Beobachtung besonderer Kalle wol befanns mache. Diefer Burffamfeit ber Einbildungstraft war es jugufcbreiben. daß das romische Bolk das den Mord des Cafars schon halb gebilliget batte, bernach vor Zorn gegen die Morber halb rafend geworden, als Antonius, nach Ablesung des Testaments des ermordeten Diftators, deffen blutiges Unterfleid offentlich zeigte. Eben baber machte bas eine Wort in ber Meneide Tu Marcellus eris einen so gewaltigen Eindruf auf die Livia.

Muffer bem, mas in philosophifchen Seriften, als in D., Ernft Blatuers Meuer Anthropologie, Leips. 1790. 8. im iten Sauptft. des aten Budes S. 175. Bon ben materiellen Ibeen berjenigen Borffellungen, welche innerhalb der Phantaffe, durch Umbildung der Gebachtnife eindrücke bervorgebracht werden, und in f. Aphorismen, D. 1. S. 133. 5. 430. Musa. von 1784. - in 3. D. Tetens Abis lofophifchen Berfuchen, Leips. 1777. 8. B. 1. €. 115. Bon der bildenden Dichttraft - in D. Liedemanns untersus dungen über ben Menfchen, Leips. 1778. Bon ber Dichtfraft u. 8. Tb. 3. S. 141. a. m. von der Einbildungsfraft überhaupt gefagt wird, bandeln, unter mehrern, ausführlich, von ibr P. Ant. Muratori in der Schrift: Della forza della Fantasia

<sup>\*)</sup> Bon ben poetischen Gemablben im ı Cap.

<sup>\*\*)</sup> Traité de la Peinture.

umana, Ven. 1745 unb 1766. 8. Deutsch , wit Buf. von G. Berm, Richers, Leine. 1785. 2. 2 2b. - Phantafiologie. ou Lettres philosoph. . . fur la faculté imaginative, Oxf. et Par. 1760,12. - Heber bie Einbilbungsfraft, von fronb. Meifter, Bern 1778. 8. - und, von ibe , als einem Befandtheile bes Benies. und in Racfficht auf bie iconen Runke, Duf, in dem Effay on original Genius. Lond. 1767. 8. 6.6. 63.96.163. 291. 262. - Ml. Bergeb, in bem Effay on Genius, Lond. 1774. 8. S. 52. 127. 242. 333 ber d. Ueberf, von Chr. Gar-\* ve. Leing. 1776. 8. (Wie bas Genie aus der Cinbilbungefraft entspringt; von ben, in der Einbildungefraft ljegenden Urfaden der Berichiedenbeit des Genies; von ber Berdnberlichfeit und Biegfamteit ber Einbildungstraft; von der befondern Anlage der Cinbildungstraft zu den verfchies denen Arten von Genie) - Ebr. Garve, in f. Abhandlung von ber Brufung ber Adbigeeiten, in dem sten. B. ber Reuen Bibl. der fc. Wiffensch. S. 16. - C. 2. Bieland, in bem Berf. aber bas Genie, Leips. 1779. 8. 6. 16 - u. a. m. -

## Einfalt.

### (Schone Ranfe.)

Die Ginfalt ift im allgemeinften Berftand der Mangel der Theile, oder die Ungertrennlichteit eines Dinges. Ju Gegenständen des Geschmats verfeht man durch biefes Wort den Mangel ober die Abwesenheit aller zufälligen, durch Runst bereingebrachten Umftande. Man fchreibt einer Sache eine eble Einfalt ju, entweber wenn die Burfung, die fie thun foll, durch wenig Umftande erhalten wird, ober auch, wenn fle nur burch das Befentliche, so in ihr ift, gefällt, und alle zufällige Werschonerungen wegbleiben. Co idreibet man einer torperlichen Form ober Kigur eine edle Einfalt ju, wenn fle, wie die meisten antifen Basen ober.

Rruge blos burch ihre Geffalt und sanfte Umriffe angenehm in die Augen fallen, ohne daß fle durch ausgeschweifte Zierrathen, burch tubn geschlungene handgriffe oder baran ackettes Schnibwert einen mebrern Grad der Manniafaltiafeit baben. In einem Gebaude bemerkt man die edle Einfalt, wenn die ganze Maffe beffelben eine einzige, untheilbare, wol in die Augen fallende Rigur vorstellt, an welcher auker den wesentlichen Theilen keine zufällige Zierrathen andebracht find. Bon biefer Urt ift das Bantheum oder die fodenannte Aotonda in Rom. In einer Rede herrscht eine edle Einfalt, wenn mit Weglaffung aller zufälligen Berschonerungen nur die dem Zwet des Redners wefentlichen Vorftellungen fraftig und wol vorgetragen werden. In ben Gitten und in bem Betragen eines Menschen berrscht edle Einfalt, wenn er in allen Umständen nach einem wahren und richtigen Gefühl obne Umschweise den geradesten Weg so wandelt, wie die Ratur der Sache es mit fich bringt. In einem gangen Spftem berricht Einfalt, wenn alles barinn nach einem einzigen Grundfaß geschieht oder vorhanden ist. Es giebt bemnach in den Werten bes Geschmats eine boppelte Einfalt, nämlich die Einfalt des Wesens, und die Einfalt in dem Zufälligen. Man fann fich von diefen . benden Urten der Einfalt einen deutlichen Begriff machen, wenn man fich wen Uhren vorftellt, gleich richtig die Zeit anzeigen, beren eine aber aus weit weniger wesentlichen Theilen oder Raderst beftunde, ale die andre. Die die wenigften Raber hat, ift einfacher im Aber auch in den zufälligen Wefen. Gestalten der Theile fann die eine einfacher fenn, als bie anbre, je nachdem die wesentliche Theile durch mehr oder weniger kleinere zufällige Theile verziert find ober nicht. Dies ware

mare Die Ginfalt in jufalligen Din-

Der Einfalt bes Wesens wird bie Bermitlung beffelben entgegengefest, da eine Sache aus mehrern wefentlichen Eigenschaften muß beurtheilt werben, wie die Sandlungen eines Menschen fenn murben, ber nach vielerlen Marimen zugleich handelt.

Der Einfalt in dem Zufälligen ift das tunfilich verzierte, das gesuchte, entgegengesett, wo man funftlis che Veranstaltungen zu Ginmischung sufälliger Umftanbe mabruimmt. Doch kann man Källe bemerken, wo Diefes Zufällige so naturlich und ungezwungen mit dem Wefentlichen berbunden ift, bag die eble Ginfalt meniger ju leiben scheint. So find überhaupt die Kabeln bes Phabrus von einer eblen Einfalt, meil er als das Wesentliche ber nichts. Handlung vorstellt; da hingegen La Fontaine sehr viel Zufälliges benmischt, welches aber an einigen Dr. ten so natürlich geschieht, daß man bepnabe die Runft und die Beranfaltungen zu einer unnothigen Musgierung barüber vergift.

Dag ber gute Geschmatein großes Gefallen an ber eblen Einfalt habe, ift aus der Erfahrung befannt, wiewal man die Grunde dieses Bolgefallens wenig entwifelt bat. Die edle Einfalt halt fich an bem Befentlichen einer jeben Cache. Define. gen ift alles, was fich in bem Gegenstand befindet, nothwendig da: es ift da nichts, bas man bavon thun tonnte; alle Theile paffen ohne Zwang an einander, nichts ist über-Aufin; nichts, das die Borftellungs. fraft von bem Wefen bes Gegen-Kandes ableitet; die Absichten werben burch ben furgeften, gerabeften und naturlichsten Weg erreicht. Ein folcher Gegenstand ift demnach bochst vollkommen, weil alles darinn auf bas ftrengfte jufammenftimmt. Man fühlt ben Grund eines feben Umftan-

bes, ber, weil er in bent Befen ber Sache gegrundet ift, nicht anders ober beffer fenn konnte. Die Borstellungsfraft wird nirgend aufaebalten, fie findet nichts auszufeten. Alles, was zum Gegenstand gehört. macht ein vollig volltommenes Ganses aus. Man wied so wenig Runk gewahr, daß man glaubt, die Ratur selbst babe nach-der vollkommens sten Anwendung ihrer Gesette den Gegenstand bervorgebracht. Rurt die eble Einfalt ist der hochste Grad der Bollfommenbeit.

Es liegt aber in ber Ratur bes que ten Gefchmats, bag wir gerne ben geradeften Weg geben, daß wir bas unnuge und überflugige, wo wir es einsehen, gern entfernen mochten ; daß wir gerne fühlen ober einseben. marum jedes Ding da ift; und daß es uns angenehm ift bie Verbindung zwischen dem Wesen und ben Eigenschaften der Dinge zu feben. dieses finden wir ben den Gegenstanden, darinn die edle Einfalt berricht. Sie muß insonderheit benjenigen . Bergnügen erweten, beren naturliche und richtige Urt zu benfen mit Segenständen ber ausschweifenden Runft oftere ift beleidiget worden. Denn da solche Werke ihrer Vorstels lungsfraft einen beständigen 3mang angethan. fo fublen fie fich ben Betrachtung ber Werke von edler Einfalt erleichtert. Das Andenten ber Muhe, so ihnen das gezwungene und verworrene so oft macht, exhibet bie Lust an der ehlen Einfalt der Natur. Niemand wird so sehr die Wollust einer eblen Einfalt in der Lebensart und dem Umfang fühlen, als ber, welcher ben Zwang einer funftlich abgepaßten, mit willführlichen Anstandigfeitsgeseten beschwerten. Lebens art recht gefühlt bat.

Wer in diefem befondern Rall bie eble Einfalt ber Natur mit bem ace fuchten und gefünstelten Wesen vergleichen will; wer die Regeln einer

abae-

abgevaften lebensart, barinn Soffichfeiten, willführlich eingeführte Ceremonien und weit ber gefuchte Gefete berichen, die weber in ber Ratur unfrer Beburfniffe, noch in ber natirlichen Zuneigung und Wolgewogenheit der Menschen gegen einander gegrundet find, und die man nur burch das Gebachtnik erlernen fann : wer dieses, sage ich, mit einer ganz einsachen Lebensart vergleichet, ba ider Menfch ben Einbraten ber Ratur folget, feine naturlichen Bedurf. mist und Gestinmungen auf eine edle Beise an den Lag legt, seine Gewogenheit, Zuneigung, seine Hulfe oder Abbanglichfeit gegen andre geradezu, ober auf eine eble Art erflaret: ber wird sowol die Matur ber eblen Einfalt überhaupt. als ihren unendlichen Berth über das gefünstelterund überladene lebhaft empfinden.

Ber ben einem richtigen und geub. ten Verstand ber Ratur treu geblieben ift, der wird sowol in seinem Betragen, als in feinen Reben und Berten, Diefe edle Einfalt zeigen. Dies ift ber allgemeine Charafter ber ältesten griechischen und rondischen Schriftsteller und Kunstler, wodurch fit fich vornehmlich von den neuernunterfcheibent. Ein gewiffer Beweis, daß die eble Ginfalt eine Burfung ber unverdorbenen Matur fen. pu ber Zeit, da in Athen und Rom, durch den Verluft der naturlichent Frevbeit, unnatürliche Mittel den Großen und ben Regenten zu gefallen nothwendig murben, fam eine gemungene Art zu denken auf, die sichnach und nach aus ber Lebensart in die Werte der Kunst einmischte.

In den neuern Zeiten hat das willfibrliche und gezwungene die Natur fo fehr verdrängt, daß die Gesichtsjuge, die Leibeöstellungen, die Gebehrben, die Reden, das gange Betragen eines Menschen, nach willtuhrlichen oder doch weithergesuchten Regeln der Kunst mussen abgepaßt.

Sweyter Theil.

werben. Aus dieser Urfache ist auch die edle Einfalt in ben Berfen ber Runft fo felten', als bas Erhabene. Und weil die mit Dabe erlernte Runftbennahe schon zur andern Natur geworden ift, fo ift fo gar ben vielen Menschen bas naturliche Wolgefallen an ber eblen Ginfalt erlofchen. Man vermift bie Einfalt in den Gebaubert. in den Werfen der bilbenben Runfte, 'in den Gemablben, in der Beredfantfeit, Dichtfunst und Musif. Das. weitlauftige, überflußige und will-tührliche hat fowol in den Sitten, als in den Werken der Kunst so sebe überhand genommen, bag man gar oft Dube hat, das wenige natur-Bie viel, liche barinn zu erkennen. fowol gange Gebaube, als einzelne: Zimmer, fieht man nicht, wo unnube oder gar widernatürliche Zierrathen die Augen fo fehr auf fich siehen, duß man vergißt aufibas Wen fentliche zu feben! Go sucht mancher Wichter, durch fleine Zierrathen der Harmonie und wißige Bilder fein. Lied mit so viel Glanz zu überstremen. daß man barüber ben hauptinbalt. deffelben vergift, so wie man: über einer üppig reichen Aleidung vergifte daß ein Mensch barunter fteft. Man: fann oft für allem Glans ber Karbene und allem Wis und falscher rebhafs tigleit in den Befichteguaen und Stehe lungen der Versonen, die Geschichte felbft nicht feben, die bas Gemabibe: porftellen foll.

In der calen Einfalt besteht die mabre Bollfonmenheit eines jeden Werfe ber Runft. Jebes foll etwas vorstellen, bas ift, in ber Einbile dungsfraft oder bem Dergen ver Mens. schen einen gewiffen bestimmten Eine. brut machen. Alles, mas biefen Cindruk nicht befordert, ift der Abficht ber Runft entgegen; mas aber ibn: gar hindert, ift ein Zeichen bes Utter finnes in dem Kunftler. Es ist ibm. definegen feine Sache ernstlichen angupreifen, als die Beftrebung much Der

ber eblen Einfalt. Konnten wir in unfern Runften Die Ginfalt ber Datur wieder erhalten, fo wurde fie fich gewiß von ba auch wieber über die Done 3meifel Sitten ausbreiten. haben Die pon ber eblen Ginfalt abgewichenen Runstler zu bem verborbenen Geschmat in bem Leben Des Menschen bas ihrine bepgetragen. Die Lanzmeister baben viel steife und unnatürliche Leibesstellungen aufaebracht. Berschiedene sehr abge= fcmafte Zierungen, und bas gezwungene Spiel ber Sanbe, ber Augen und bes Mundes, haben einige Perfonen bes schonen Geschlechts von Die den Schauspielerinnen gelernt. abgeschmafte Urt ber Auszierungen ber Zimmer. ber Sausgerathe, bat. man ben Zeichnern und Baumeiftern au banten: und bie etelbafte Rafinis rung im Ausbruf ber Empfindungen und fo viel gezwungenes und verftiegenes in dem Ausbruf der Rede, baben einige Dichter aufgebracht. Diefes manniafaltige Berberben in ber , Lebensart und ben Sitten tonnen Runfler von reinem Geschmat wieber bemmen, und auch bas verlorne Oute wieber herstellen. Die Mabler und Bilbhauer tonnen die Begriffe non ber ursprunglichen Schonbeit ber menfchlichen Geftalt wieder auf-Die Tanger und Schauspiewelen. ter tonnen bas mabrhaftig Schone und Eble in den Mienen, Manieren, Bebehrben und Bewegungen einpflanzen. Die Dichter konnen bie Sitten, die Sandlungen, die Charaftere, die Sugenden, alles Liebenswarbige ber einfachen Ratur bie Kennen lebren, die sie in der menschlichen Gesellschaft nicht mehr antreffen.

Es muß aber einem heutigen Birtuofen fehr viel schwerer werden, der edlen Einfalt der Natur zu folgen, als es den allten geworden ift. Diese durften sich nicht erst aus dem verdorbenen Geschmat ihrer Zeit loswikeln. Man war bamals in ben Geschäfften des Lebens und im Zeitvertreib einfacher, als die heutige Melt ift.
In unsern Tagen erfodert es einen guten Verstand und ein scharfes Rachdenken, um das zu erreichen, was den Alten so leicht und so geläusig war.
Die solgenden Anmerfungen konnen bienen, den Kunstler auf die Spur ber eblen Einfalt zu bringen.

Diese liebenswürdige Eigenschaft ber Runft fann fich in einem Bert auf verschiedene Beise zeigen. erstreft sich von dem allgemeinen ober erften Entwurf bes Runftwerts bis auf die fleinesten Ausbildungen beffelben. Die besten Werke ber Runfe find fast durchachends die einfaches ften in der Unlage und im Blan. Man fann ben ganzen Plan ber Ilias in wenig Worten vollkommen auss brufen. Sopbofles and vornehms lich Aeschylus haben ihre Trauer= spiele nach fo sehr einfachen Dlanen eingerichtet, daß man fie mit unverwandten Augen aar vollståndiæ fassen kann. 3mifchen bren, vier, bochstens funf personen, bie fich nicht fehr weit von der Stelle bemegen, gebt eine febr wichtige Danblung vor, -barinn sich ihre Charaftere vollkommen entwikeln. Eben fo find bie bolltommensten Gemablde ber größten Meister von ben wenigsten Kiguren, und meistens von einer eine zigen gang einfachen Sruppe. feinesten Gebaude der Alten machen nur eine, und fehr einfache Daffe. einen Burfel ober einen oben abaerundeten Enlinder aus, ben man auf einmal mit ber größten Leichtigfeit in das Auge faßt. Gie fuchten bas Große nicht in einer überflüßigen Menge der Theile, sondern in der innerlichen Größe, in der Bollfommenheit, in der vollkommensten Rigur des Gangen. Frenlich haben auch große Meifter febr reich jufams mengefeste Berfe gemacht: aber nur benn, wenn ber Inhalt die Menge

ber Theile gang nothwendig machte; benn die an Gegenständen so sehr reis che Jlias ift im Plan hochst einfach; alles fliest aus einem einzigen Sauptbegriff. Wenn Pousin die Sammlung des Manna in der Buste vorfesten mußte, so konnte er sich mit wenigen Figuren nicht behelfen.

Damit aber ber Runftler die moglichte Einfalt in feinem Plan erreiche, nachdem er den Inhalt gewählt hat, fo bebente er wol, baf fein Bert, im Banzen betrachtet, allemal eine eintice bekimmte Dauptvorstellung etweten maise. Ueber diese Sauptvore fellung muß er fich auf das bestimmtefte felbst Rechenschaft geben konnen. hat er dieses gethan, so denke er der Ratur biefer Borftellung fo lange nach, bis er ihr ganzes Wesen entdilet hat, damit er über alles, was withwendig dazu gehört, was ohne " Entfraftung oder Verstellung derselbennicht weableiben kann, völliges Richt babe. Alsdenn entferne er alles, was nicht nothwendig gum Wefen der Sache gehört; er suche biefed nothwendige auf die beste Weise in seinen Plan zu bringen: so wird ibm die edle Einfalt nicht fehlen. Der Mandel derfelben im Blan fommt meistentheils daber, daß ber Runftler entweder feine Materie fich nicht bestimmt genug vorgestellt, und baher unnütze, zufällige oder gar ftreitende Dinge mit eingemischt bat, ober baf er nur überhaupt burch Anbaufung mancherlen Gegenftande bie Einbildungsfraft andrer in eine unbestimmte Bewegung fepen will. Richt nur alles, was bas Sauptintereffe bes Inhalts gar nicht unterflügt, sondern auch das, was nicht umumgänglich baju gehört, muk, menn man die edle Einfalt errachen will, als schablich verworfen merben.

Auch in ber Anordnung kann biefe große Eigenschaft mehr ober weniger " erricht werden. Die Sachen kon-

nen fich mit mehr ober weniger Leichtigkeit und Nothwendigkeit gusammen paffen. Wenn nicht jeder Theilben Ort einnimmt, der dem Wesen der Borstellung der gemäßeste ift, so leibet die edle Emfalt barunter.

In den Charafteren, Handlungen und Reden der Perfonen, die in das Werk fommen, wird die edle Einfalt auf eine ahnliche Art erreicht. Der Mensch ift in seinem Charafter und in seinen Jandlungen einfach, der durchaus nach wenigen Jauptbegriffen handalt, beren Einfluß man in seinem ganzen Thun und Lassen entschet.

In der Rede kann die Einfalt sowol in den Gebanken, als in dem Ausdruk Katt haben. Man erreicht fie in den Gedanken, wenn man gluflich genug ift ben einzigen herrschenden Begriff +) ju entbefen, aus bem alles, was man ju fagen bat, entsteht, oder auf den alles fann que rufgeführt merden. Der Rebner, ber in ber Bertheidigung eines Deflagten, dem vielerlen Dinge Schuld gegeben werden, in deffen Charafter, oder in irgend einer zur Rlage gehorigen Cache, etwas entbefet, modurch alle Punkte der Rlage zugleich konnen widerlegt werden, wird feiner Vertheidigung, ohne Muhe die hochfte Einfalt geben konnen. Die Bertheidigung der Andromache, die an einem andern Ort 🕶) angeführt worden ift, fann bier als ein Bepfpiel gebraucht werben; in bem einzigen Begriff von der Person und den Umstånden biefer Unglutlichen liegt alles, was zu ihrer Bertheibigung kann gesagt werben. Nichts ist für ben Redner in allen Gattungen det Reben wichtiger, als ben hauptbegtiff ju entbeten, auf ben alles anfommt; benn wo man diesen gefun-25 2 Den

\*) Notio directrix. \*\*) G. Beweis, 1. Th. G. 387.

ben hat, ba entsteht die Einfalt von

felbft.

Die Einfalt bes Ausbrufs besteht barinn, bag man jeben einzeln Bebanken geradezu, und nur in so viel Worten ausbrufe, als udthig find ibn richtig ju faffen : biefes aber tonnen nur Menschen bon der gefundeften und richtigften Beurtheilungs. fraft. Diese Einfalt muß vorzug= lich da herrschen, wo das Wesentliche ber Gebanten vollig binlanglich ift, bas Gemuth gang einzunehmen. Es ift bamit fo, wie mit jeder Ausbildung eines einzelen Theiles beschaffen; alles tommt baben auf die einzige große Regel an : So viel, als nothwendig; wenn nur ber Runftler das Nothwendige einfieht. Richt nur alle Zierrathen, alle wigigen Einfalle, alles glangende in ben Rar- . ben, alles wolflingende in den Worten, das blos die Menge ber Theile vermehrt, ohne die Hauptvorstellung zu verftarten, muß megbleiben; fonbern auch alles das, beffen Abme fenheit teinen murflichen Mangel ge-Wenn ein gewiffer Wolflang biebrt. ber Worte, ein gewiffes Leben ber Farben, ein gewisser Nachdruf der Bebanten, eine gewiffe einfache Bergierung eines haupttheiles hinlanglich ift, die Vorstellung zu erweten, die ber Absicht gemäß ift, so hute man fich ihr mehr Glang ju geben: benn bas Mehrere murbe nur blenben, man murbe ben Glang fühlen, und die Beschaffenheit der glangenben Sache nicht mehr feben, so wie ber, welcher in die hellscheinende Sonne sehen will, ihre scheinbare Größe und runde Figur nicht wahrs nehmen fann.

In manchen Fallen ift die eble Einfalt der Gewohnheit fo fehr entgegen, daß der Kunftler auch da, wo er ste erreichen konnte, sich scheuet es zu thun, aus Jurcht den herrschenden Geschmak zu beleidigen. Man ift in der Bautunst gewisser,

ber-Einfalt entgegenftreitenber, Betzierungen an einigen Orten' so gewohnt, bak auch bie Baumeister, die es beffer wiffen, fich von ber Gewohnheit binreiffen laffen. Dies follte aber feinen abhalten der Ratur zu folgen. Es find immer noch Renner vorhanden, die fein Bett guschägen wissen, wenn ber große Saufen es verachtet. Das Wefentliche ber Sachen ift unveranderlich; bas. Zufällige aber ift ber unaufhörlichen Abwechslung ber Moben unterworfen. Der Kanstler also, bet allen Menschen und burch alle Zeiten. gefallen will, muß fich ant Befentlichen halten, folglich ber edlen Einfalt befleißigen.

\* \*

Bon der Kinfalt überbaupt bone deln, B. J. Riebel, in f. Epeorie der fc. R. und Biffenfc. im oten Abichn. G. 77 u. f. ber iten Muft. (wenig befriedigend) - J. E. König, in f. Bhilosophie der fd. Runfte, Darnb. 1784- 18. im 16ten Abichn. G. 432 (grear ausführlicher, aber feinesweges befriedigender) - Einzele, gang gute Bemertungen finden fich baraber, serfreut, in ben Blements of Griticism. als 3. 1. S. 42. 270. 278. 3. 3. S. 270. 315 b. d. Ueberf. ste Musg. - Bost der Einfalt, in Werten der Mablerer. Sageborn, in der sten f. Betractunen über die Mableren, G. 23 u. f. — — Bon ber Simplicitat in ber Baufunft, Militia, im zten Buche des erften Bos. f. Grundf. der bargert. Bautunf. G. 200 b. lieb. - Bon der Simplicität in berprofaischen Schreibart, da Aussa in Knofs Effays, Lond. 1779. 8. 20. - — Ueber die Simplicität in den Schriften der Alten finden fic vors treffice Bemerfungen in B. Garvens 2560 bandl. von ber Berichiebenheit in ben Berlen der altesten und der neuern Schriftfteller, in der R. Bibl. ber fc. Wissensch. V. 10. S. 195.

### Einfassung.

(Bautunft.)

Die Ginfaffungen ber Deffnungen, namlich der Thuren oder Kenster. Wenn die Deffnungen nicht als bloße Löcher erscheinen sollen, deren Kigur und Große man für unbestimmit und ufallig halten konnte, fo muß etmas da fenn, bas fie bestimmt und jede zu etwas Ganzen macht \*). Diefes wird offenbar durch die Einfaffungen erhalten, welche den Deffnungen das Unsehen von Dingen geben, die mit Fleiß gemacht find, und ihre bestimmte Grangen baben. bermann wird fühlen, daß Kenfter an der Aukenseite eines Dauses, die ohne Einfaffung find, blos wie Locher aussehen; aus ibrer Einfassung aber entsteht das Gefühl, daß fie nichts infalliges, foudern etwas ordentlich ebgemeffenes und fertiggemachtes fenes. Diefelbe Burfung thun auch Die Gewände, welche gleichsam die Rabmen find, in welche die Definunsen eingefaßt werden.

Jur Breite ber Einfassungen und ber Gewände wird insgemein ber schifte Theil der Breite ber ganzen Deffnung genommen. Die Verziestwagen an ben Gewänden muffen nicht überrieben feyn, und sich übers hupt nach der Bauart des Ganzen

tichten.

# Einformigfeit.

(Schone Runfte.)

Reigentlich die Gleichheit der Form durch alle Theile, die zu einer Sache gehörn. Sie ist der Grund der Eindeit; denn viel Dinge, sie liegen neden einander oder sie folgen auf einander, deren Beschaffenheit oder Ordnung nach einer Form, oder nach einer Regel bestimmt ist, konnen durch Halfe dieser Form mit einem der Halfe dieser Form mit einem Bezrisszusammengefaßt werden, und \*) G. Ganz.

in so fern machen sie zusammen Sin Ding aus. Go wie man bermittelft ber einen Regel, wie diese Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. tc. ober 1. 2. 4. 8. 16. 2c. auf einander folgen, die ganze upenbliche Renhe berselben auf einmal übersehen fann, so thut die Einformigfeit überall biefe Wartung. In einem Conftut, bas durchaus einerlen Takt bat, barf man nur den erften Takt ins Dhr gefaßt has ben, um burch bas gange Stuf bert Taft richtig anzuschlagen. Also erleichtert die Ginformigfeit die Borstellung einer aus viel Theilen bestebenben Gache, und macht, baf man fie, wenigstens in Abficht auf eine Gigenschaft, auf einmal fiebt ober erfennet.

Erftrett fich aber biefe Einformigfeit auf alles, was jur Befchaffenheit ober jur Ordnung ber Theile gehort, so wird der Begriff Des Bielfachen einigermaßen gernichtet, und wir erblifen in einer gangen Repbe von Dingen immer nur baffelbe. So ift die Renhe 2. 2. 2. 1c. eigents lich keine unendliche Renbe, wie die vorher angeführten, fondern eine . Bahl, ohne Ende miederhohlt; diese Renhe 1. 2. 3. 4. 2c. verschiedene Bahlen enthält, beren jede aber nach derfelben Regel, wie die andern, aus der porbergebenden entsteht. fich auf alles erftrefende Einformigfeit ift ber Mannigfaltigfeit entgegen gesett, macht eine vollkommene Gleichheit der Theile aus, und giebe ber Vorstellung anstatt bes Bielfal-

tigen nur Eines.
Sie zernichtet also ben Reig, ben bie Borstellungsfraft burch das Rannigsaltige befommt, sie bringt eine Erschlaffung in berselben hervor, und ist die Mutter ber Langenweile und bes Schlafs. Richts ift langweiliger, als ein Leben, wo jeder Lag bem andern gleich ist; und eine vollige Einformigkeit sinnlicher Eindrukte, wie das Murmein eines Baches,

ober

ober bas Eintoniae einer Rebe, fchlafert fehr bath ein.

Da alfo in den Theilen eines Begenstandes Ginformigfeit und Manniafaltiafeit zugleich vorhanden fenn muffen, wenn er finnliche Aufmertfamteit unterhalten foll, biefe benbe--Eigenschaften aber einander einigermaken entaeaen steben: so wird ein feiner Beschmat bagu erfobert, bie Dinge fo einzurichten, bak Ginformigfeit und Mannigfaltigfeit einanber gleichsam die Baage halten.

Es find zwen Runfte, beren Werte den übrigen bierinn gum Muffer dienen tomen; Die Bautunft fur Dinge, bie zugleich neben einander find, und die Rufit fur folche, bie auf einander folgen. Das Geheimniß ber Bereinigung ber Einformigfeit Grunde barauf hinaus, bak bas buntle Gefühl einer volligen Ginfotmigfeit alle simuliche Zerstreuungen bemme, bamit bie Aufmerkfamfeit auf die etwas helleren Borffellungen befto frener und ungehinderter murte. Eben die einschläfernbe Glaenschaft ber Einformigfeit, wenn fie blos bie Berftreuung ber Ginnen hemmt, beipurft eine desto frenere Aufmerksamfeit auf weniger finnliche Dinge. Es ist febr viel leichter, ben einem immer einformigen Geraufche eines Wafferfalles mit völliger Frenheit bes Beifes einer Betrachtung nachzuhangen, als wenn alle Augenblife ein anderes Berausche fich horen läßt. Babrbeit diefer Beobachtung bemeifet die Mufik am deutlichsten. Der Baft und die Reinigfeit ber Sarmowie find bas Ginformige, Die bas Seber in immer gleicher Faffung ober in rubiger Lage erhalten; die ben bellern Empfindungen, welche durch das Sprechende der Lone erregt merden, vollige Frenheit verstatten, Man glaubt ben jebem guten Gefang einen von gewiffen Empfindungen gerührten Menschen sprechen ju

boren: man folget ihm in allen Neufferungen feiner Empfindung nach. fo lange die vollige Ginformigfeit bes Lafte und bie Reinigfeit ber Sarmonie bas Geber in einer rubigen Raffung laffen : aber jeber Fehler gegen biefe Ginformiafeit bes Cafte, ober gegen die reine Fortschreitung der harmonie unterbricht die Rube bes Gebors; bie Aufmertfamfeit wird von bem Inbalt bes Gefanges abgejogen. und auf bas blos Tonende beffelben gelenft, weil barinn etwas neues vorfommt. Diefes ift im Grund eben bas, mas wir erfahren, wenn wir einem Redner lange mit Aufmertfam feit jugehort, jeben Begriff und Gebanten vollig gefaßt haben, auf einmal aber, wenn er ju ftottern, obet überhaupt in einem andern Lone git und ber Mannigfaltigfeit tommt im reben anfangt, ploplich die Aufmertfamfeit von ben Bebanten ber Rebe auf ihren Zon lenken.

Rebes Werk ber Kunft hat einen Rorper, ber bie außern Shinen ruhrt, und einen Beift, ber bie in-In der nern Sinnen befchafftiget. Musik find Lakt und harmonie der Körper; der Ausbruf aber fett ben Beift in Burffamteit, ber nun eis nen von tiefer Empfindung geruhrten Menfchen bort, bem er burch alle Entwiflungen bes Affetts folget. In bem Gemahlbe find die Farben, bas gelle und Dunfele, bie verschiebenen Maffen, ber Rorper; feffeln das Auge; mietlerweile aber beschäfftiget der Geist sich mit den Sandlungen, Gebanken und Empfindungen ber vorgestellten Perfonen, ober wenn es eine Landschaft ohne Personen ift, mit bem vergnuglichen ober traurigen, ober fchreflis was fie an sich bat. Der Rorper bes Werts ber Runft feffelt burch feine Ginformigfeit unfre Ginnen, hemmt ihre Berftrenung, und überläßt bie gange Kraft ber Aufmertfamteit dem geiftlichen Theil. Co ift im Bebaude Regelmäßigfeit, Ebenmaag,

maaf, Einformigfeit ber Bauart das, was zum Korper gehört; bie Begriffe von Bracht, von Reichthum, ben Annehmlichkeit, ober was fouft m dem Charafter bes Gebandes gebort, find ber Geist deffelben, beifen Rraft wir empfinden, fo lang ber Adrper nichts gegen die Ginformig-Couten wir aber in einer Revbe jonischer Saulen eine dorische entbefen, ober unter einer Renbe viereligter Kenfter ein rundes, so wird die Rube ber Simmen unterbrochen. und die Aufmertfamteit von bem Beift bes Gebaubes abgelenft. Chen fo find in ber Boeffe Bers, Bolflang und Lon bas Rorperliche, bas bie Sinnen feffelt. und die Aufmertfam.

feit auf ben Inhalt richtet. hieraus ift fowol bie gute als bie schlechte Würkung der Einformigkeit p erfennen. Einformig muß bas Nowerliche eines Werts fenn, fo lange die Aufmertfamteit auf das Beiftige beffelben feiner neuen Lenfing bedarf; ift aber biefe nothig. fo muß auch die Einformigkeit des Admerlichen unterbrochen werben. Der Loufeper bleibet nicht nur in einem Latt, sondern auch in einem Lon, fo lange er diefelbe Empfindung im Gemuth unterhalten will; foll fie nun eine andre Wendung befommen, so andert er den Ton; dadurch wird die Aufmerksamkeit auf den bisheri= gen Gegenstand unterbrochen, und fann eine neue Lenfung bekommen. So ändert der Aedner den Lon der Stimme, wenn er eine neue Rephe ber Gebanten aufängt.

Aus diesen Bekrachtungen, worinn bielleicht einiges zu subtil schemen möchte, sliest denn doch zulett diese sau einsache Lehre, die jedem Kunstier wichtig sein muß. Was in einem Werf der Kunst die innern Sinden mit klaren oder beutlichen Vorstellungen beschäftiget, muß durchaus Nannigfaltigkeit haben; jeder Begriff muß etwas eigenes haben,

wenn das Werk nicht langweilig sent soll. Aber so lange diese mannigsaltigen Begriffe zur Entwiklung einer einzigen Art der Borflellung gehören, so lange muß in dem Körperlichen des Werks eine ganzliche Einformigfeit herrschen, damit alle Ausmerksamkeit blos auf den Geist der Sachen gerichtet sen. Wo Gedanten oder Empfindungen eine andre Wendung nehmen, oder gar in eine andre Gattung übergehen, da nimmt auch das Körperliche eine andre Korm an.

Da aber endlich in jedem Werk ber Runft, wenn es wahrhaftig Ein Wert ift, gewissermasien durchaus Ein Geist herrschen nuß, so nuß auch durchaus in dem Körperlichen etwas ganz Einformiges vortommen.

Bon Ciosbemigkeit (und Mannichsaldtigkeit) überhaupt handelt Home in dem gten Rap. der Elements of Crivic. B. 1.
S. 302 u. s. der Ausg. von 1769. — Riedel in seiner Theorie, im sten Abschn.
S. 65 der rten Ausg. — Ueber den Une terschied zwischen Einheit und Einsbemigsteit in der Wahlevey, s. hagedorns Bestrachtungen S. 10 u. a. St. m.

# Eingang. (Berebsamfeit.)

Der Eingang ber Rebe ist bassenige, was der Redner gleich im Anfang der Rebe zu Borbereitung des Zuhorers und zu Erwefung der Aufmerksambeit und eines geneigten Gehors vorträgt. Es ist eine so natürliche Sasche, der Rede einen Eingang vorzussehen, daß auch diesenigen, welche niemal über die Beredsamkeit nachgedacht haben, einen Eingang machen, so oft sie etwas vor Gerichte vortragen.

In der That hat es etwas wiberfinnisches, wenn man ohne alle Borbereitung gleich die Pauptsache vor-

V 4 trégt,

trägt, und man läuft baben Gefabr, bag ber, mit welchem man zu reben bat, nicht sogleich Achtung gebe, und also ben Vortrag der Hauptsache überbere. Daber fommt es, baff iebermann, aus einem bunteln Gefühl ber Rothwendigfeit einer Borbereitung, fo oft bie Unterechuna auf einen neuen Gegenstand gelenft wird; etwas zur Erwefunn ber Aufmerkfamkeit fagt, als: Aber nun auf etwas anders zu fommen : Bey diefer Belegenheit fallt mir ein; ober etwas bergleichen.

Es giebt aber bennoch Ralle, wo ber Redner fich eines formlichen Ginaanges überheben fann. Diefes bat allemal statt; wo er weiß, baf ber Zuborer schon binlanatich vorbereitet ist, ibn anzuboren; wo er ber Aufmerkfamkeit schon vorher gewiß ift.

1 Dach ber Abficht bes Ginganges muß ber Reduer also baburch ben Buborer fur feine Berfon, und für feine Cache vortheilhaft einnehmen. Diefes tann auf ungahlige Urten ge-Quineilian \*) fest brenerfcheben. len verfchiedene Warfungen, die durch ben Eingang tonnen erhalten merben, bag ber Buhorer bem Rebner gewogen, daß er aufmertsam, daß er für die Cache eingenommen werbe. 'Die Alten haben die Erfindung eines guten Einganges für fo wichtig gehalten, bag die Lehrer ber Rebner Insgemein bierüber febr weitlauftig find. Man febe, um nur ein Ben-Tpiel anzuführen; wie genau Zermogenes in Diesem Stat ift \*\*). Aber die Regeln belfen bier wenig; tommt alles auf eine gefunde Uttheilstraft bes Rebners an, und auf eine genaue Kenntnift der Sinnesatt feiner Buborer in Anfehung ber Gache, die er vorzutragen hat. Daß ein Redner Gebor finde; ober nicht; baß er feine Buhdrer überzeuge vber nicht, hanget gar oft von einer

\*) L. IV. c. 1 \*\* . Hegi évergewy L. I. faum merflichen Rleiniafeit ab. erfobert einen großen Renner bes menschlichen Derzens, und in jedem befonbern Fall der Perfonen und ber Umftande, um biefe Rleinigfeiten, bie ber Cache belfen ober fie verber-

ben , ju entbefen.

Die Urtheile ber Menfchen find gar felten Erfolge ber Ueberlegung ober ber richtigsten Bemertung Der Dinge, von benen bie Wahrheit bes Urtbeils abhanat: in ben meiften Kallen ent-Reben fie aus einem bunfeln Gefühl auf welches Rebenfachen den ftart. ften Ginfluß haben, To bag bie meiften Urebeile murfliche Borur. theile find. Man bat febr oft Gelegenheit fich ju vermunbern, wie bas, was uns fo gar einleuchtenb porfommt, andern unbegreiflich ift; wie das, was wir für so offenbar recht halten, anbern gang unrecht Wer nicht zu turg fommen fcheinet. will, muß fich nicht leicht auf Babrbeit ober Gerechtigfeit verlaffen, weil eine Rleinigfeit, ein Gefühl, biefe perfennen macht.

Da es die Absicht des Einganges iff, folche im dunteln Gefühl des Zuhorers liegende hinderniffe aus deni Wege ju raumen, ober etwas vortheilhaftes für bie Sache bes Redeners in daffelbe zu legen, fo ift offenbar, baß es benm Eingange mehr darauf antommt , bas Gefühl , als ben Berffand bes Buborers anjugrei-Es ift befregen eine vergeblifen. de Cache, bem Redner Regeln für ben Gingang vorzuschreiben. weilen fommt es vielmehr auf ben Ton an, worinn er anfängt als auf bie Sachen, die er fagt.

" Einige Runftrichter halten ben Befoluf für den wichtigften Theil bet Rede +), oft aber ift es der Eingang; weil die grundlichte ober rubrenbfte Rebe nur bann etwas bilft, weun ber Buborer Berffand und Gefühl

<sup>\*)</sup> G. Beichluf.

für dieselbe offen behålt, welches vornehmlich der Eingang bewürfen nuß. Es ist also faum ein Theil der Ache, an dem man die Größe des Achners besser erfennen faun, als der Eingang. Das große Genie des Cicero zeiget sich vornehmlich m seinen Eingängen, die fast immersehr glütlich sind.

\* \*

(\*) Bon dem Eingange wird, unter andem, in dem sten der Bücher an den hernnins (Oper. Gic. V. 1. S. 4 u. f. Ed Ern.) — in dem isten Rop. des stent Buches De Inventione, (chend. S. 156).
— in des Butteur Einleitung in die sich. Wisz. S. 52 d. Uebers. 4te Aust. — in Lanfons Borlesungen (mit Rucksstat auf geställiche Redner) Eh. 2. S. 198 d. u. — in Blairs Lectures, V. 2. S. 157 u. f. der Quertausg. gehandelt.

## Eingestandniß.

(Berebfamteit.)

Eine rethorische Kigur \*), die in Bewish and Widerlegungen mit groß fen Bortheil fann gebraucht werden. Benn man namlich merft, bak bem Inderer noch ein Iweifel gegen das, was man bewiesen bat, übrig bleis bet, der aber kann gehoben werden; s wird er besto sicherer gehoben, wenn man feine Richtigkeit, ober fein Smicht eingeffeht. Bum Benfpiel fann folgende Stelle \*\*) dienen: Man unfin bem Staatsforder, um "das Gange zu erhalten, ben Theil, Der mit einem um fich freffenden «Arebsschaben angestett ift, gang ab. Irana. Lin barter Ansforuch? vid steffebe es. Aber vielhärter ift Diefer: Mair erhalte Die Nichtsmur-

") Concession
") In reip corpore, ut totum salvum façuicquid est pestiferum amputetur.
Data vox. Musto illa dupior: Salvi fin improbi, scelerati, impii; deleantur innocentes, honesti, boni, tota tespublica. Cic. Philip. VIII. c. 1,

"bigen, die Boswichte, die Gottlo"sen, und vertilge daburch die un"schuldigen, die guten und recht"schaffenen Bürger, die gange Re"publik."

Etwas auf diese Art eingestehen, ist im Grund nichts anders, als einen Schritt ruswarts thun, um besto weiter vorwarts zu springen. Man siehet, daß das Eingestandnis, dura vox, ber Rede eine grössere Kraft giebt. Denn wenn das schon hart ist, Bose zu bestrafen, wie viel härter ist nicht, Gute zu unterdrüfen!

Wenn ben bem Eingeständnis noch ein Spott ist, so wird seine Kraft noch größer, wie in folgendem Bepspiel. "Wir find (wie du vorgiebst) "in unsern Meinungen nur wenig, "und geringer Sachen halber aus "einander. Ich bin diesem gewogen, "du jenem. Freylich hat die Sache "weiter nichts auf sich, als daß ich "sfür den D. Brutus, du für den "M. Antonius redetest \*)."

Corquatus, der Ankläger des K. Sylla, hatte deffen Bertheibiger bem Cicero vorgeworfen, daß er herrschfüchtig sen, und hatte ihm sogar ben verhaften Ramen eines Königs ge-Cicero geigt bie Ungereimtbeit dieser Verläumdung, und schließe mit folgendem Gingeftanbniff. "Runftig alfo wirst bu mich weber einen Frembling noch einen Konia nen-Es fen benn, daß dir biefes foniglich scheine, wenn man nicht nur feinen Menschen, fonbern auch so gar keine Begierbe über sich will herrschen laffen; wenn man über alle Lufte meg ift; und weber Gelb, noch Guter, noch andre Dinge biefer Art vernißt; wenn man im Genat feine

\*) Parva enim mihi tecum, aut de parva re dissentio. Ego huic videlicet faveo, tu illi. Immo vero ego D. Bruto faveo, tu M. Antonio. C. in beriglien Rede, feine Meinung frep fagt; ben Rugen bes ganzen Bolts seinen, Reigungen vorzieht, keinem Menschen aus Schmachheit nachgiebt, und sich sehr vielen widerset — Wenn du das für königlich höltst: benn gebe ich mich für einen König aus \*)."

## Einheit.

(Schone Raufte.)

Dasjenige, wodurch wir uns viel Dinge als Theile eines Dinges vor-Gie entsteht aus einer Ber-Rellen. bindung der Theile, die uns hindert einen Theil als etwas Ganges anguseben. Biele auf einem Tifch neben einander ftebende Gefaße, die man blos jum Aufbehalten dahin gesett bat, haben feine Berbindung unter einander; man kann jedes für fich, als etwas Ganges betrachten : bindegen haben bie verschiedenen Rader und andere Theile einer Uhr eine folde Berbindung unter einander, daß eines allein, von den übrigen abgesondert, nichts Ganges ift, fondern ein Theil von etwas andern. ift in ber Uhr Einheit; in den auf einem Tische zusammengestellten Gefafen aber ift feine Ginbeit,

Eigentlich ift bas Wefen eines Dinges ber Grund feiner Einheit, weil in bem Wefen ber Grund liegt, warum jeder Theil da ift, und weil eben diefes Wefen eine Beränderung leiden wurde, wenn ein Theil nicht da ware. Alfo ift Einheit in jeder Sache, die ein Wefen hat, folglich in jeder Sache, don der es möglich in jeder Sache, don der es möglich

Neque peregrinum post hace me dixeris neque regem. Nisi forte regium tibi videtur ita vivere, ut non modo homini nemini, sed ne cupiditati ulli servias, contemnere omnes libidines, non auri, non argenti, non caeterarum rerum indigere: in senatu sentire libere, populi utilitati magis confulere quam voluntati, nemini cedere; multis obtist re. Si hoc putes esse regium, me regem esse consiteor. Or. pro P. Sylla. ist zu sagen, ober zu begreisen, was sie kon soll. Daß eine solche Sache bas ist, was sie seon soll, kommt baher, bas alles, was bazu gehöret, würklich in ihr vorhanden ist.

Alfo ift die Einbeit ber Grund ber Bolltommenbeit und ber Schonbeit: denn vollkommen ift bas, mas gange lich und ohne Mangel bas ift, was es senn soll; schon ift bas, beffen Vollkommenheit man finnlich fühlt oder empfindet \*). Daher also fommt es. bak une von Gegenftanben unfrer Betrachtung nichts gefallen fann barinn feine Ginbeit ift , ober beffen . Einbeit wir nicht erkennen, weil mir in diesem Kall nicht beumbeilen tow uen, ob bie Gache bas ift, mas fte Wenn und irgend ein sevu soll. Werkzeug gewiesen wurde, von befe fen Gebrauch wir uns gar feine Borstellung machen konnen, so werden wir niemal ein Urtheil darüber fallen, ob es vollfommen oder unvollfommen fen. Co ist es mit allen Dingen, beren Betrachtung Gefal len ober Diffallen erwett. Go off unfre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand gerichtet wird, so haben wir entweder schon einen bellen ober bunteln Begriff von feinem Befen, namlich von bem, was er fenn foll, ober wir bilben und erst einen sole den Begriff. Mit biefem Joeal vergleichen wir die vorbandene Sache eben so, wie wir ein Bildniff mit bem Begriff, ben wir von bem Dris ginal haben, vergleichen. Die Ues bereinkunft bes Würklichen mit bem Ibealen erweft Wolaefallen; Die Abe weichung bes Burflichen vom Ibealen erwett Miffallen, weil wir einen Biderfpruch entbefen, und, welches uns unmöglich ift, auf einmal zwep fich widerspreckende Dinge uns vorstellen follen.

Diefe Entwiffung ber jur Einheit gehörigen Begriffe bat bas Anfehen einer

\*) S. Soonbeit; Bollfommenheit.

einer Cubtilitat; fie ift aber gu ges nauer Bekimmung einiger Grundbegriffe der Mefthetit nothwendig. Benn die Philosophen sagen, die Bollfommenheit, und in gang finnlichen Sachen die Schönheit, bestehe aus Mannigfaltigfeit in Einheit verbunben, fo fann der Kunftler burch Dulfe ber vorheracgebenen Entwitlung biefe Erflarung leicht faffen. Er fagt fich, bag jedes Bert, bas volliommen, ober bas fchon fenn foll, ein bestimmtes Befen haben muffe, wodurch es zu Linem Ding wird, davon man fich einen bestimmten Begriff machen kann; mannigfaltigen Theile deffelben fo kun mússen, daß eben dadurch das Wert ju dem Ding wird, das es nach jenem Begriff senn soll. 60 wird der Banmeifter, wenn ihm auf. getragen wird, ein Gebaude au entwerfen, fich zuerft bemühen, ben Begriff beffelben bestimmt gu bilben; bernach wird er die manniafaltigen Thik des Gebaudes fo erfinden und fo mammenorden, daß que ihrer Bereinigung das Gebaube gerade zu dem wird, was es fenn follte. Der Mabler wird zuerst fich angelegen senn lassen, den Begriff der Sache, bie er vorftellen foll, festjuschen; bernach wird er in feiner Einbilbungsfraft jebes einzele auffuchen, wodurch die Sache bagu wird, was fle fenn foll.

Der Begriff von dem Wesen einer Coche, wodurch sie die Einheit bestimmt, ist nicht immer klar, und es ist auch zu Bemerkung der Vollkommenheit oder Schönheit einer Sache nicht allemal nothwendig, daß er es kep; er kann ziemlich dunkel und dennach binrelchend seyn; die Vollkommenheit und Schönheit der Sache zu empfinden. So empfinden wir die Vollkommenscheit und Schönheit des menschlichen Korpers den einer sehr dunkeln Vorstellung seines Wes

Eben fo fann ein blos bunfens \*). keler Begriff von einer gewissen Lage bes Gemuthe schon binlanglich fenn. baff mir einen Gefang, eine Dbe, weiche diese Beober eine Elegie, muthslage ausbruten foll, fehr schon finden. Aber, wo wir uns gar feinen Begriff von Ginheit machen tonnen, wo wir gar nicht fühlen, wie bas Mannigfaltige, bas wir feben, fich zusammen schift, ba fonnen uns einzele Theile gefallen, aber ber ganze Begenftand tann fein Bolgefallen in uns ermeten.

Dieraus folget benn auch diefes, daß jeder einzele Theil eines Werts, der in den Begriff des Ganzen nicht hineinpaßt, der keine Berbindung mit den andern hat, und also der Einheit entgegen steht, eine Unvolltommenheit und ein Uebestand sen, der auch Mißfallen erweket. So macht in einer Erzählung ein Umfland, der zu dem Geist der Sache, zu dem Wesentlichen nichts beyträgt, im Drama eine Person, die mit dem übrigen gar nicht zusammenpaßt, einen

Rebler gegen die Ginbeit. Ein noch weit betrachtlicherer Rebler aber ift es, wenn mehr mefentliche Einheiten blos zufällig in ein einziges Bert verbunden merben. Ein folches Bert bernhet auf amen Sauptvorftellungen, die feine Berbinbung, als etma eine blos jufallige, unter einander haben, bie boch auf einmal follten in eine einzige Borftellung gufammen begriffen werben. Da ift es unmöglich zu sagen, was das Werk sepn soll. Zu einem Benfpiel hievon fann bas berühmte Ges mablbe bes großen Raphaels von der Berklarung Christi angeführt merben, ober bas Gemablbe bes Ludwig Carraccio, da der Erzengel Michael die gefallenen Geifter in ben Abarund fturit, jugleich aber der Ritter St. George ben Drachen umbringt.

\*) S. Sponheit.

bringt. Go ift in manchem Drama mehr als eine Hanblung, baff es unmöglich wird, zu fagen, was bas Sanze fenn foll.

Alles, was bis dahin über die Einbeit angemerkt worden ist, betrifft Die Einheit bes Wefens eines Gegenstandes. Es giebt aber außer dieser Einheit noch andre, die man einigere magen zufällige Ginbeiten nennen Co fonnte ein biftprifches Gemablbe in Ausehung der Verfonen und ber handlung eine vollige Eine. beit haben, und in jufalligen Dingen gang ohne Ginbeit fenn; ber Mabler tonnte g. E. für jebe Figur ein before bere einfallendes Licht annehmen, und dadurch wurde die Einheit ber Erleuchtung aufgehoben; ober er tonnte für jebe Gruppe des Gemablbes einen befondern Ton ber Karbe Auch in bem Zufälligen mäblen. beleidiget der Mangel ber Einheit. Denn indem wir eine Geschichte vorgestellt seben, so entfeht auch zugleich in uns ber Begriff von der Einheit des Orts und der Zeit. Kindet fich nun in bem, was wir feben, etwas, bas biefen Begriffen wiberfpricht, fo muffen wir nothwendig Diffallen daran empfinden. Also muß fich der Kunftler, der ein vollkommenes Werf machen will, nicht nur die Einheit seines Wesens, sondern auch bie Einbeit bes Zufälligen bestimmt porftellen.

Aus den bler angeführten Anmerfungen läßt sich leicht abnehmen, daß auch zu Beurtheilung eines Werks die Entbefung oder Bemerfung seines Wesens und seiner daher entstebenden Einheit schlechterdings nothwendig ist. Wer nicht, wenigstens dunkel, fühlt, was ein Ding sepn soll, und wohin das einzele darinn sich vereiniget, der kann seine Bollkommenheit weder erkennen noch empfinden. Daher kommt es ohne Zweisel, das über eine Sacht oft so sehr verschiedene Urtheile gefällt werden.

Dhue allen Aweifel beurtheilen mir jede Sache nach einem Idealbegriff, ber in une liegt, nach welchem wie jebes, bas in ber Sache ift, als bahin einvassend oder ihm widersvechenb -annehmen oder verwerfen. Wer sich ein solches Ideal nicht bile ben kann, der weiß guch nicht, rosher er jebes, das er hort ober fieht, beurtheilen foll. Daber bemerkt et blos ben Ginbruf jedes einzelen Theiles, als eines für fich bestehenben Ift er bamit jufrieden, fo Dinges. urtheilt er, bag auch bas Gange Auf diefe Art findet manschon sen. cher eine Rebe fchon, weil ihm barinn viel einzele Redensarten und Ausbrufe an und fur fich felbst gefallen: ba ein anderer, ber einen ganglichen Mangel bes Plans im Sanzen entbett, biefe Rebe mit großem Diffallen anboret.

Bon der Einbeit überbaupt bandein, naturlid, bennahe alle Schriftfeller, melde von ber Schonbeit gefdricben baben, als Croufes, Andre, Burte, Some (in bem Kap, von ber Schonbeit) u. a. m. aber an gerftreuten Stellen. - Bon ber Einheit (und Mannichfaltigfeit) befonders. 3. C. Konia, in f. Bbilofophie ber Sande, im aten Abicon. G. 185. - Bon ber Einheit ber Bebanten, in wie fern fie gu ber afigetifden Babrideinlichkeit ers fordert werben, Deper in ber Mefib. t. 6. 102 u. f. - Bon ber Einheit bes Tones. in Ansehung ber Dichtkunft, findet fich ets mas meniges, in ber Schlegelichen Uebert bes Batteur, 1. S. 287. - Bon bee Einbeit in ber Mableren, unter mehrern, Sageborn in ber igten feiner Betr. G. 174. und aufferbem 6. 166. 122 und 662. -

## Einheiten.

(Dichtfunff.)

Seithem man augemerkt hat, baß bie griechischen Dichter in ihren feenischen Schauspielen eine brenfache EinEinheit bevbachtet haben, namlich die Einheit der Handlung, des Orts und der Zeit, ist vielfältig über diese bery Einheiten in Absicht auf die Bollfommenheit des Orama geschrieben worden. Dasjenige, was in dem vorhergehenden Artikel von der Einheit überhaupt abgehandelt worden, wird und hinlängliche Grundsteem die Hand geben, die Materie von diesen dreip Einheiten in ein

wolliges Licht zu fegen.

Beil das Drama die Vorstellung aner wichtigen und lehrreichen Sandlung ift, die fich der Einbildungs. fraft rettend darftellt: so ist die Einbeit der Kandlung daben schlechters dings nothwendig; weil man ohne bisselbe die Handlung sich weder befimmt, vielweniger reizend vorstelku fann. Biewol nun ju jeber handlung nothwendig Zeit und Ort erfobert werben, fo fann man boch dergeftalt das Gemuth ben ber Bekichtung der Handlung von benden abjichen, daß man fich weber bie eine noch den ambern flar daben vorftellt. Benigstens fann es fenn, baff weber die Lange und Unterbrechung ber Zeit, noch bie Berschiedenheit der Detter, ber Ginheit ber handlung den geringsten Schaden thun.

Damit aber wollen wir nicht sagen, daß die zufälligen Einheiten im Drama ganz unndthig sepen. Die Handlung des Orama geschieht vor unfern Augen; wir können uns also micht enthalten, die Zeit, darinn stegesschieht, nach dem Maase der Zeit, in welcher wir zugesehen haben, abspumessen ein starter Widerspruch in diese Abmessing würde uns beleidigen, und unste Ausmerksankeit auf die Einheit der Handlung hindern. Sen dieses bemerken wir von der Einheit des Orts, den wir mit dem Orts, wo wir sind, in Vergleichung

fellen.

Es verlangen also einige Kunftrichter, daß die Handlung bes Oras

ma, wie Aristoteles fobert, auf die Zeit eines einzigen Lages eingeschränkt senn soll; wiewol sie für nothwendig halten, daß diese ganze Zeit auf ein paar Stunden könne zussammengezogen werden, weil es der Eindildungskraft leicht ist, den Zwisschenraum der Aufzüge sich länger vorzustellen, als er würklich sen. In Ansehung der Einheit des Ortsverlangen sie, daß die ganze Handlung auf einer Stelle geschehe, so daß alle handelnden Personen, so oft sie auftreten, beständig auf demselben Plat erscheinen.

Die Alten haben diese Einheit des Dres beständig und auf das forgfaltiafte beobachtet. Der Blat, auf welchem die Sandlung angefangen, war ber, auf dem alles, was darinn fichtbar erscheinet, ist fortgesetzt und vollführet worden. Sie maren um so viel mehr an die genaue Einheit des Orts gebunden, weil der Chor bie gange Sandlung burch auf ber Schaubühne ftund. Mithin wurde es ungereimt gewesen senn, den Ort der Handlung ju berändern, da man doch dieselben Personen unbeweglich por fich gesehen hatte.

In Ansehung der Zeit find fie nicht allemal so genan gewesen. Bisweilen haben sie das, was kaum in 24 Stunden geschehen kann, in wenig Minuten geschehen lassen, wie aus der Zermione des Euripides erhellet, ingleichen aus den um Inse

stehenden besselben Dichters.
Es ist indessen gewiß, daß die Alsten, insonderheit in ihren Trauerspielen, so einfache Handlungen eingessihrt haben, daß die Einheiten der Zeit und des Orts daben fast nochwendig geworden. Was ist z. E. einfacher, als diese Handlung: Usar, der im Aspf irre geworden, und in der Racht aus seinem Zelt einen Ausfall auf eine Heerde Bled gethan, die er für das Heer der Griechen gehalten hat, besonnt in seinem Zelt einen

nen

nen Zwischenraum von Verstand, era fährt von seiner Bepschläserin, was er in der Tollheit gethan hat, und bringt sich selbst ums Leben? Werein so fruchtbares Senie hat, aus dieser einfachen Begebenheit ein Trauerspiel zu machen, dem wird es nicht schwer ankommen, die Einheiten der Zeit und des Orts zu besobachten.

Den Neuern muß dieses besto schwerer werden, weil sie gerne handtungen von weitem Umfange mit viel Borfallen angefüllt zum Srund legen, da es denn oft ganz unmöglich ist, alles dem Raum und der Zeit nach so sehr in die Enge zu zwingen.

Diese zusälligen Einheiten, sind aber nicht blos der Wahrscheinlichkeit balber zu beobachten, sondern hauptsächlich darum, weil dadurch die Einbeit der Handlung desto vollsommener wird. Je mehr man von dem, was zur Handlung gehört, selbst sie, de weniger hinter dem Vorhang, oder zwischen den Aufzügen vorzeht, je genauer und leichter merkt man alle Verbindungen. Getwennte Scenen thun der Vollsommenheit der Handlung merklichen Schaden; die Veränderung des Orts aber trennt sie.

Wir halten bemnach bas Drama. barinn alle Einheiten beobachtet merden, allerdings für vollkommener in feiner Art, als die andern. wollen wir befregen die Uebertretung ber zufälligen Ginbeiten nicht fchlechterbings verwerfen. nur die Ginheit' ber Sandlung beob. achtet wird; wenn fie hinlanglich in einem fortgebt; wenn unfre Aufmertsamfeit auf das Wesentliche ber Dandlung fo ftart gespannt erhalten wird, bag wir das Zufällige über-Rhen: so wollen wir ihm die Bebler gegen die andern Einheiten vergeben, wenn fie nur nicht fo groß find, daß die Aufmertsamteit auf

bie hauptsache dadurch merklich ges hemmt wird.

Baft alle fransosische Schriften über bas Drama, enthalten weitlauftige, lange weilige Abbandlungen über die dramas tischen Ginheiten, als die Pracique du Theatre des Bedelin in bem a: 6ten San des aten Buches S. 72 u. f. det Ausgabe von 1715. 8. - Corneille, in ber sten feiner Abhanblungen, beutfch in ben Bentr. sur Gefc. und Aufnahme des Theaters G. 545. — Batteur in feiner Einleitung 6. 231 des aten B. ber Mueg. von 1774. - Cailbava in der Art de la Comedie. im soten Kap. B. 1. G. 352 u. a. m. -Clement, im aten Eb. G. 14 u. f. f. Sorift De la Tragedie, Amst. 1784. 8. --- Bon englischen Schrifteclern bot Some diefer Materie bas 23te Kap. 3. 2. G. 403 ber Ausgabe von 1769 gewide met. - Das Banbigfie über Gefchichte und Werth der Ginbeiten , findet fic te. G. E. leffings Dramaturgie, als L 362 u. a. a. St. mehr. - Briffoteles bane belt nut (nege mome. VIII.) von der Gine beit ber Sabel. - Don ber Ginbeit im dem epischen Gedichte handelt weitleufe tig Brumon, als von der Einheit ber Sandlung , im 7ten Rap. bes aten , unb von der Einheit des Characters in dem Belben, in dem inten Sap. bes gten Bus des: fo wie Mambrun (in ber differentio peripat. de epico Carm. P. 1652. 4.) von der Einheit in der Bandlung, in bee Quaeft. V. bes erften Eb. G. 52. und wan ber Einheit ber Sabel in bet Quaeft. III. des aten Th. G. 163. ---

#### Einklang.

(Mafit.)

Man fagt von Tonen, daß sie im Einflang sind, wenn sie gleich boch sind. Da die Hohe ber Tone von der Anzahl der Schläge oder Vibrationen Der klingenden Korper herkommt \*),

\*) S. Klang.

fo find die Tone zweper klingenden Korper im Einklang, wenn die Geschwindigkeit der Bibrationen in benden gleich ift, welches ben zwen gleichkund gleich fart gespannten Sap-

ten allemal ftatt bat.

Im Einklang ist also bie vollsommeufte harmonie, weil bende Tone in einem zusammenfließen, zumal wenn bepte von einerlen Instrument, oder flingenben Korpern berfommen. Einige rechnen den Ginflang unter Die Confonangen; andre aber verwerfen diefes, inbem fle fagen, daß bas Bort Confonang nur bon Intervallen gebraucht werde, oder bon Sonen, die in Ansebung der Odbe verschieden . find. Der Streit hat im Grund aar nichts auf sich. Jebermann geftebt, bag zwen im Einflang gestimmte Santen volltommen confoniren; in 6 fern ift ber Einflang die volltommenfte Confonan; indeffen machen zwen gleich hohe Tone fein Intervall ans. Man nennt aber auch, wiewol nicht gar schiflich, nicht gleich bobe Tone, bismeilen einen erhöhten Ginflang oder Unifomus, und fieht bann einen folchen Unifouns ale ein Intervall an, bem man ben Ramen ber Prime giebt, wie in der Labelle der Diffonangen zu feben ift \*).

Benn über oder unter einem leeren Rotenspftem, für eine Stimme oder für ein Instrument die Worte im Linklang, oder italianisch all' Unisono stehen, so bedeutet dieses, daß diese Stimme eben die Tone babe, als die über ihr stehende

Ctimme.

Es ift hochst wahrscheinlich, daß in der alten Rust, wo viel Stimmen zugleich vorgetommen, alle im Emstang, oder hochstens einige gezen die andern, in Octaven fortgeschritten sind, daß folglich jeder Gezang und jedes Lonkut blos einstimmig gewesen. Wenn ein folches Stut ") Dissonan, I. Eh. S. 687.

von viel Menschen von verschiedenen Alter und von verschiedenen Stime men gefungen wird, fo ift es gant naturlich, baf bie bochften ober bie tiefften Stimmen, anstatt ber vorgeschriebenen Tone, beren Octave baråber ober darunter nehmen. Herner scheinet es febr naturlich, baf einis ge Stimmen, wenn gleich burchgebende der Einflang vorgeschrieben ist, bisweilen an beffen Stelle Tergen ober Quinten nehmen werden; weil die Reble, so wie die Flote, burch eine Rleinigfeit von bem Ginklang auf eines biefer Intervalle fommt. Dieses scheinet ber Ursprung bes viels ftimmigen Gefanges und unfrer beutigen Darmonie zu fenn.

Dhue Iweifel hat etwa ein Lonfeter, bem die verschiedenen von ohngefehr sich ereignenden Abweichungen
vom Einklang mögen gefallen haben,
hernach versucht, anstatt einer Melodie zwen oder brey verschiedene in
consonirenden Intervallen zu setzen,
und dadurch die Gelegenheit zum harmonischen vielstimmigen Sat gege-

ben \*).

Jener einfache Sefung, ber mit sehr viel Stimmen im Einklang geht, wird von dem berühmten Rousseau für den natürlichsten und volltommensten Scfang halten, und er geht so weit, daß er den vielstimmigen harmonischen Gefang für eine barbarische und gothische Ersindung halt \*\*). Er läßt sich hierüber sehr lebhaft, aber mit etwas verdrießlicher Laune heraus; inzwischen verdienen seine Gedanken hierüber von den Meistern der Rumst im Erwägung gezogen zu werden.

"Wenn man bebenkt, (fagt er) daß von allen Bolfern der Erde, der ren jedes seine Musit und seinen Gefang hat, die Europäer die einzigen

finb,

<sup>.\*) &</sup>amp; Discant.
\*\*) & Discion, de Must. im Artifel Pars
monie.

b. die Karmonie und Accorde bas und biefes Beniengfel der Tone jenehm finden; wenn man ferner iagt, daß durch so viel Jahrhunte, ba bie ichonen Runfte ben schiedenen Wolfern geblüht haben, ies diefe harmonie gefennt bat; i weder die prientalischen Spran, bie fo wolflingend und jur iss so schiffich sind, noch das echische Obr, das so fein, so ems idlich und in der Runft fo febr ge-: gemefen, iene fo empfinbfamen ) so wollustigen Bolfer auf unfre rmonie geführt haben; daß ohne ihre Muft so bewundrungswure Burtung gethan hat, da die riae der Darmonie ungeachtet so wach ist; daß eudlich den nordiin Bolfern, beren grobere Ginmehr von ber Starte und bem rausch ber Stimmen, als bon ber nehmlichkeit der Accente und den lichen Mendungen ber Melodie übrt werden, aufbehalten geme-, diefe große Entdetung ju man, und sie zum Grundsan aller geln der Musik zu seizen; wenn n, fag' ich, biefes alles bebenft: ft es schwer fich der Bermuthung. enthalten, baf unfre gange Sarnie eine gothische und barbaris. : Erfindung fen, auf bie wir wie. l wurden gefommen fenn, wenn für die wahren Schonbeiten Runft. und fur bie mabre Duder Natur mehr Gefühl gehabt ten. " Es ist aus den mit andrer Schrift ruften Worten dieses etwas verfilichen Ausfalles gegen die Sarnie deutlich zu feben, daß diefer fe Kenner fich bier von dem Verf über die Prablerenen des Aazu weiter habe hinreißen laffen. ibn fein Geschmaf wurde geführt Diefes ift ihm um fo mehr verzeihen, da es in der That nicht theh ift, ben ben ausschweifen-

Lobfpruchen einiger Frangofen,

wenn fie von ben vermeinten harmonischen Entdefungen bes Kamean sprechen, die sie als die Epoche ber wahren Rusit angeben, ben faltem Geblute zu bleiben.

Ingwijchen wird boch auch fein Liebhaber der harmonie in Abrede fepn, daß nicht ein im Einflang pon einem großen Chor vorgetragener Gefang viel Schonheit haben und große Murtung thun tonne.

(\*) Db der volltommene Uniforms, Einklang, oder Prime, mirklich ein Instervall fen, oder nicht? Ob die verkleie nerten, oder vergrößerten, oder welches einerlen ift, die erniedrigten, und echobesten Unifoni, Einklange und Primen in der Ruit zuzulaffen find, oder nicht? hat Ird. Ab. Riedt, in dem sten Side. S. 371 der Rappurgschen Bepträge unstersucht.

#### Einkleidung.

(Rebende auch zeichnende Runffe.) Gine Borfellung einfleiben heißt fo viel, ale ibr etwas benfugen, moburch fie einigermaßen berftett wirb. damit fie fich defto vortheilhatter zeine. Co wird ein Begriff burch ein Bilb ausgedruft; eine Wahrheit ober eine Lehre in einer Fabel, oder in einer Allegorie vorgetragen, und also in etmas finnliches eingefleibet. Einfleiden fest allemal etwas Bloffes voraus; man fann auch in ber That biejenigen Vorstellungen blos nennen, die durch abgezogene Begriffe und alfo durch den Verfiand muffen gefaft werben. Diefen Vorftelluns gen Sinnlichteit geben beifit also fie einfleiden.

Die schonen Runste, welche abgezogene ober allgemeine Vorstellungen erweten tonnen, muffen fie einfleiben, weil ste nicht für den Verstand, sonbern für die Sinnlichkeit arbeiten, also ist die Einfleidung der Begriffe

und ber Bebanten eine ben' fchonen Runfeneigenthumlich zugeborige Urbeit. Richt als ob jeder einzele allgemeine Beariff ober Gebanten nothmendig mußte eingefleibet fenn; benn bicke warbe mebe fchaben, als nusen. Simifinur ben den Hauptvorstellunamarschehen, von benen eigenelich die Birlung bie der Kunftler im Ganzen merbelten fuche, abhängt.

Die Sinkleidung betrifft entweber me einzele Theile, ober bas Ganze. Bon ihr befommt bisweilen im lete tm Rall bas gange Werf feine Korm der feine Art, und wird zur Allegork, oder gur Rabel, auch wol gur De, jur Clegie, jum Traum. Denn wweilen besteht die Art eines Werts

dies in der Einfleidung.

#### Einschnitt.

(Rebende Tinfe. Mufif.)

Man ift nicht immer forgfältig geung gewefen, bie Runftworter, beren Bedeutmaen nabe an einander grans pu, so genau zu bestimmen, das man odlig ficher fenn tounte, fie nie mit emander pu verwechseln. Die Borter Kinfchnice, Abschnite, Glied der Rebe, find in diesem Kall. H bem Artifel Abfedmitt ift die Bebenmag dieses: Worts auch noch etwas 🕦 unbestimmt angenommen, babet nt verschiebenes fehlet, was theils her, theils in bem Artifel Periods, M nachgeholt werben.

Wir wollen also die verschiedenen Theile einer Periode, sowol in der Ache als in der Muft und im Lang, mit dem aligemeinen Ramen der Glieder belegen, wad die großern Glieber, die sich durch merkliche Ruhepunkte macheiden, Abschnitte, Die fletumaber Linfchnitte nennen. when in der Rede die Einschnitte He Theile, the man barch bas fo genaunte Comma: und Abschnitte die, velche, man durch die stärkern Unterscheibungszeichen (;;!?) andeutet;

Sweyter Theil.

und eine abuliche Bedeutung murben biefe Warter in ber Dufff und in bem Tanz baben.

Man muß aber in ber Rebe, 6 wie im Gefang und Lang, zwen Arten ber Einschnitte wol von einander unterscheiden, ob es gleich nicht zu Bir muffen , um gefcheben pfleat. diese gar nicht unwichtige Sache befto deutlicher zu machen, die Erflarung berfelben etwas weiter berbo-In dem Artifel Ginformigtelt ift angemerft worden, baff jebes Bert ber Runft, fo wie ber Denfch. aus zwen Theilen beftebe, venr Rotper und bem Beift, beren jeber feine eigenen affhetischen Eigenschaften baben muffe. So besteht die Rebe aus einer Folge von Tonen, bie blos bas Ohr ruhren, und aus et uer Folge von Begriffen und Gedanfen; jene macht ben Korper, biese machen ben Geift ber Rebe aus. In dem Gefang And die Tone, als Tone, der Korper; und die verschiedenen Theile ber Melobie, Die Borfteffungen von lunerlichen Empfindungen erweten, bey beren Unborung man glaubt eine, gewiffe Empfindungen außernbe, Perfon reben ju horen, ber Geift bes Gefanges.

Die Einschnitte befinden fich überall, sowol in bem Körper, als in bem Beifte biefer Berfe. Die, ww burch in ber Rebe bie Spiben, bie Worter und bie Fuße, im Gefang aber die einzeln Sone, die Zeifen bes Latte und die Latte felbft, bem Behor fühlbar werden, find torperliche Einsthnitte; fle find ber Begenftanb der Prosodie und mussen den Erfore schung des Wolflanges in gename Bei trachtung gezogen werben; bieienis gen aber, wodurch ein Bedanten ober eine Vorstellung von andern unters fchieden wird, find Einfchuitte in bem Beift ber Werfe ber Runft. Bon bies fen ift bier die Rebe, weil die andern unter ihren befondern Ramen vor

tommen.

Sie find folche fleinere Theile ber Rede, die eine noch nicht hinlanglich bestimmte Borstellung erwefen, so daß man zwar einen Augenblit verweilen muß, um fie gu faffen, gugleich aber fortzueilen hat, um bas, was barinn noch unbestimmt ist, näher bestimmt zu feben. Denn folche Theile ber Sebanken find eigentlich bie Einschnitte ber Rebe. Der vollstandige Rebefas, ober die Periode entbalt eine Borftellung, bie man vollig und bestimmt faffen tann, ohne etmas vorhergebendes oder nachfoldes nothig ju haben. Ein folcher Sas beftebt allemal aus meer, mebr ober weniger jufanimengefetten Begriffen ober Borftellungen, bie als aufammen verbunden oder getrennt Die einfacheste vorgestellt werden. Art folcher Case ift bie, wo bie bene den Begriffe, die man das Subjekt und das Pradicat nennt, jeber burch ein Wort, ohne Einschränfung ober besondere umftandliche Bestimmung genennt werben ; wie wenn man fagt: der Mensch ist sterblich. Merben nun zu bem einen ber benben Sauptbeariffe noch besondere Bestimmungen und Einschrantungen binguge. than, baf es einige Beit erfobert, fle richtig gu faffen, fo entfteht baburch ein fleiner Rubepunft, der einen Ginschnitt macht, wie hier: Auch der Menfch, der im bochften Rang gebobren ist, ist sterblich. Indem man fagt: auch der Mensch -- empfindet ber Buherer, bag nicht vom Menfchen überhaupt, fonbern von einer besondern Sattung deffelben die Rebe fen; baber entfleht ein augen-Miklicher Rubepunkt, auf dem fich ber Geift in die Raffung fest, Diefe besoudere Bestimmung zu hören. Run folgt — der im böcksten Rang ges bobren ift. — Dier entsteht wieder eine kleine Rube; denn diese Worte brufen einen besondern Begriff aus, ber ben Begriff eines Menschen von gewiffer Urt pollig bestimmt; man

hat einen Augenblik nöchig biefe Bafimmung zu faffen; alle ein neuen Einschnitt. Run folget das Prabigat, das nun, weil men einige Beid nothig gehabt bat, bas Gubiett mol M faffen , einen besondern Theil dees

Sabes ausmacht.

Also entiteben die Einschnitte allemal aus den Rebenbegriffen, wodurch man einen der benden Dauptbeariffe bes einfachen Sabes näher bestimmt. enger einschränft, ober weiter aude bebuet, ober mo man ibm noch anden Begriffe bepfüget; ba benn pothwens big ein augenbliflicher Rubepunte in bem Thug ber Vorftellungsfraft erfobert wirb, um biefe Beftimmunaen richtig zu faffen. Quintilian erlantert bieses burch ein artiges Bild, da er ben Gang ber Rebe und ber Gebanken mit bem eigentlichen Geben. und die Ginfchnitte mit ben Schritten vergleicht, da allemal ber Kuk niebergesest wird, und ob er gleich niche fteben bleibt, bennoch auf bem Boden eine Spur juruflägt \*). Diefes ist also ber Ursbrung und die Ratur bes Einschnitts ber Rebe.

Der Abschnitt in berfelben entfleht baher, wenn ein volliger Gas, der fein Gubjeft und fein Prabicat bat. burch Cinmischung eines Nebenbegriffes aufhort ein Ganges gu fenn das fich obne etwas vorbergebenbes ober nachfolgendes faffen läßt. Der Sat: auch der Mensch, der im höchsten Rang gebobren ist, ist ferblich; ift ein volliges Ganzes. daben man ftille ftebt, ohne irgend einen Begriff von etwas vorhergebenbem ober nachfolgenbem ju empfinden. Ein einziges Wort aber fann machen, daß er aufhort ein Ganges

\*) Nam ut initia clausulaeque plurimum momenti habent, quoties incipit fenfus aut delinit: fic in mediis quoque funt quidam conatus, qui leviter interfiftunt (inliftunt), ne currentium pers etiamfi non moratur, tamen veftiginm facit. Quint. Inft. L. IX. c. 4. 67. prinn: obgleich auch der Mensch, der ... sterblich ist: so macht das Absterben eines großen Monardem weit startern Eindrut, als der Cod eines gemeinen Menschen. Das Wort, obgleich, macht den ersten Sat, der vorher ein Sanzes str sich war, nun zu einem Theile. Wan hat einiges Verweilen nottig, um den ersten Abschnitt, der schon mehrer Einschnitte hat, wol des simmt zu kassen; empfindet aber zus glach, das nun noch ein Abschnitt bigen musse, die Periode zu vollzaden.

Estann aber auf zweperlen Weise sefcheben, baf ein fonft vollstandier Sas aufhort es zu fenn. Die tifice ift bie, babon fo eben ein Benpiel durch Einmischung des Worts obgleich gegeben worden; die andre ift die, da erft im zwenten Abfontt ein folder Begriff bengemischt wird, wie hier - auch der Mensch . . . . ist sterblich: dennot wer made . . . eines gemeis nen Menschen. Dier macht bas Bort dennoch, daß die benden Sabe biefer Periode, wovon sonst jeder in Banges fewn konnte, ju Theilen tines Bangen ober ju bloßen Abschnitten werben. Die erftere Art ik vollfommener als die andre, weil fon beom ersten Abschnitt der Besiff eines noch folgenden Theiles er-West wird.

Der Wolflang und leichte Gang der Aebe hange größtentheils von der besten Art, aus Einschnitten und Abschnitten der Beriode zu bauen, ab. Ran müßte aber sehr ins kleine gehn, wenn man alles, was hierüber ihnnte gesagt werden, ansühren wollte. Etwas haben wir im Artikli Periode berührt; übrigens aber. muß man den Reduern und Dichtern tmyschen, durch sleißiges Studium der besten Ruster sich ein richtiges mb seines Gefühl des Wolflanges Mawerben. Einezwargering schei-

nenbe, boch nicht unrichtige Bemertung über bie Ginschnitte, verbient bem Dichter jur Ueberlegung empfohlen ju merben: baf es bem Bolflang etwas schadet, wenn die Einschnitte ber Gedanten ju oft mit ben Ginschnitten bes bloken Sones oder ber Suge jufammen treffen, weil daburch die Rube gu merflich werben tonnte. Es bat bamit bies felbe Bemandniff, als mit ben Wietern, bie jugleich gange Rufe bes Berfes ausmachen. Berfe, da bie-fes oft geschieht, klingen allemat schlecht: und so muk man auch ben Einschnitt in den Gedanken lieber in bie Mitte eines Fuges, als an fein Ende fallen laffen; eine Regel, Die auch die besten Tonseger im Gefang felten übertreten.

## Einschnitt.

(Mufit.)

Die Namen, welche man ben größ fern und fleinern Gliebern einer Delodie benlegt, find bis ist noch etwas unbestimmt. Man Gricht von Perioden, Abschnitten, Ginfehnitten,-Mhythmen, Cafuren ic. fo, daß daffelbe Wort bisweilen zwenerlen, und zwen verschiedene Worter biemeilen einerlen, Sinn haben. Wir wollen in biesem Werk die Hauptglieder der Melodie, welche mit einem neuen; Son anfangen und mit einer gangen Caben; Schließen, Perloden, ober-Abschnitte nennen. Ihre Betrachtung wird alfo in einem eigenen Artifel erwogen werben . Die fleinern Glieber, aus beren mehrern bie Periode insgemein besteht, und beren: jedes insgemein ein Rhythmus genenntwird, wollen wir Einschnitte nennen, die kleinern Glieber abergible burch furge Ruhepunkte mitten in den Einschnitten verursachet were ben, wollen wir Casuven nennen. Diefen

, C 2 Derlobe. (Ruff.)

Diefen Benennungen zufolge bestehet eine Melodie aus Perioden, die Beriode aus Einschnitten, die Ginfchnitte (wenn fie nicht einfach sind) aus Casuren.

Die Einschnitte sind in dem Gefange, was der Vers in dem Gedicht ist; jeder besteht aus einer furzen Rephe von genau zusammenhangenden Tonen, die das Gehor zusammennehmen, und als ein ganzes unzertrennliches Glied auf einmal fassen kann. Sie mussen so sein, das man auf keinem Ton stille stehen, oder einen Auhepunkt empfinden kann, dis man auf den letzen gekommen ist, der dem Gehor einen merklichen Absall empfinden läst.

Bendes wird badurch erhalten, daß mitten in dem Gliede oder Einschnitt die vollkommenen Consonanzen in der Melodie und die Drenklange in der Harmonie vermieden werden, am Ende deskloen aber entweder vermittelst solcher Consonanzen, oder durch den Drenklang, auch durch Clauseln, eine kleine Rube fühlbar

gemacht werbe. Weil der Einfchnitt als ein einziges Glieb auf einmal muf gefaßt werben, so fann er eine gewisse Lange nicht überschreiten; benn am Enbe beffelben muß fein Anfang in bem Gebor noch nicht ausgelöscht senn. In der Poesse ift der langste Bers won feche Sylbenfugen, weil man gemertt bat, bag bas Gebor nicht wol mehr Sufe auf einmal faffen Binne. Die langsten Ginschnitte ber Melodie find von funf, hochstens fieben Saften, und schon in biefem Rall muffen fie, wie die langern Berfe, Cafuren haben. Die furjeften Berfe find von zwen Fugen, und bie turgeften Ginschnitte von zwen Latten. Wie aber eine Folge von vielen so turgen Berfen gar balb langweilig wurde, fo hatte auch ein Befang von so furgen Ginschnitten feine Annehmlichteit. Die von vier

Taften sind die gewöhnlichsten und besten. Man kann sie auch von drey Lakten machen; wenn sie aber gut klingen sollen, so muffen allemal zwey Glieder von drey Lakten zusummen verbunden werden, daß sie, als Einschnitte von seche Lakten, mit einer Edsur in der Mitte empfunden werden. Diese schiften sich für die ungestaden Laktarten.

In so ferne man blos auf ben Wolklang bes Gefanges fiehet, find Einschnitte von gleicher Lange burch bie ganze Melobie bie besten. Und so find sie auch in allen Lanzmelen bien. Wo aber ein besonderer Ausbruf ber Empfindung zu erreichen ist da thun einzele Einschnitte, die taue ger ober furzer find, als die sonst met dem Stuft gewöhnlichen, gute Warskung.

Es erfobert mancherlen Borfichtigfeit, um einen Gefang so einzurichten, daß das Sehor in Ansehung ber rhnthmischen Abtheilung nirgend beleibiget wird. Eine vollständige Abhandlung hierüber wurde für dieses Werf zu weitläuftig senn und tann um so füglicher hier übergangen werden, da diese Materie unlangst von einem Meister der Kunst ausführlicher ist abgehandelt worden, wohin ich die Liebhaber verweise ?).

In Singestüten ist es durchaus nothwendig, daß die Einschnitte des Besanges mit den Einschnitten den Besanges mit den Einschnitten den Rede genau übereintressen; denn der Gesang muß die Gedanken des Lextes ausdrüfen, daher im Gesang ehen tein Einschnitt sommen kann, die im Lert ein Einschnitt in den Gedansten ist. Dieses macht die Ersindung der Melodie noch weit schwerer, als sie sonst senn wurde. Denn oft hat der Lonseper eine dem Affest sehr angemessene Melodie gefunden, die aber

<sup>\*)</sup> S. Airnbergeus Runft des reinen. Sates, des gwepten Eb. erfie Abtheil. S. 137 u. ff.

kicht Einfchnitte baben tann, wo Go bat ber Tert feine leiben will. mist Graun in ber Arie in bem Fe-Ri galante, welche anfanat: Dalla bocca del mio Bene - cine ber Empfindung auf das volltommenste angemeffene Melodie aefunden, Die aber gleich auf bem erften Bers zwen Neine Siuschnitte hat, die den Worten bes Tertes gang jumiber finb. Benn also fo groke Reifter ber Kunft in diesett Stuf Behler begehen, so mogen die, die weniger Fertigkeit haben alle Sinderniffe ju überfteien, sich bierinn die aukerste Gorafalt engelegen senn laffen. Die Vorsich-Agleit erfodert, baf ber Lonfeper, the er an die Melodie benft, den Text mf das volltommenste ju deflamiin suche, und erft, wenn er biefes Munden hat, einen bein richtigsten Betrag vollig angemeffenen Gefang merfinden Ach bemühe.

Es laft fich bieraus leicht abnehmen, daß die aus viel Strophen be-Arhenden Lieder nicht wol Melodien haben fonnen, Die fich auf alle Stro-Phen fchifen. Denn auch in ben nach alter Art verfertigten Liebern, da jede Bere einen Einschnitt in ben Gebanku macht, trifft es fich boch, Me bisweilen bie Plemeften Ginfchnitk mitten in den Bersen in einer Stro-Me anders, als in den übrigen fteben. Alsbenn kann die Melodie unmiglich auf alle paffen. Dben aber, die in Hordzischen ober andern griehiston Berkatten abgefaßt find, da be Einschnitte ber Gebanten in jeder Strophe anders find, konnen auf dinerien Weise anders in Must ge-My werden, als daß jede Strophe ifen befonbern Gefang-habe \*). ...

#### Cintbeilung.

(Berebiamfeit.)

Bem in einer formlichen Nebe bie sque Bundsichites aus Burkent \*) 6. lieber. ...

thellen bestebt, so that der Redner wol, im Anfang berfelben ben Inhalt eines jeden Daupttheiles anzuzeigen, damit der Zuhorer die Kolge der Bor-Rellungen besto leichter faffe. Diefe -Anzeige der Saupttheile der Abhandlung wird die Einebeilung der Rebe In der Rebe für ben Bori denennt. fchlag des Manilius fand Cicero brey Dinge nothig ju beweisen, um biefen Borfchlag annehmen ju machen: 1) bag ber Krieg gegen ben Dithridates nothwendig, 2) daß er wichtig fen, und 3) baft man ben Pompeius jum Deerführer beffelben machen mus fe; daber theilte er feine Abhandlung in diese bren Theile.

Che die Eintheilung kann gemacht werden, muß der Redner alle Saupttheile seiner Rebe erfunden haben, und fich diefelben in ber Ordnung, wie fe folgen follen, vorstellen. verschiedenen Dunfte ber Eintheilung find eigentlich die Vorstellungen, aus welchen bas, was der Rebner burch feine Reben erhalten will, natürlicher Beife folget; also enthalt die Gintheilung ben Inhalt ber gangen Rebe in wenig Worten, und kann gum voraus bas Genie und bie Gründlichfeit des Redners anzeigen. die Hauptsache fommt allemal darauf an, daß er die wahren Quellen, woraus bas, was er zu erbalten. fucht, naturlicher- Weife berflieft, ontbefe, und biefe Quellen zeiget et in ber Eintheilung an.

Bum Bortrag ber Eintheilung wird Kürze, Einfalt und die größte Deutlichkeit erfobert, damit der Zuhorer den Inhalt der hauptpunkte der Rede febr leicht und bestimint fasse; welches Cicero für so wichtig bielt, baff er bisweilen die Eintheis tung wiederholt hat, wie in der Rede für den P. Quinctius, wo er fie also vorträgt: "Ich will querft geigen, bog fein Grund vorhanden feb, marum bu von bem Arator batteft verlangen tounen, in ben Befit ber

€3

Bater bes P. Quinctius gefett' un werben; hernach, baf bu fie burch Bein Ebitt babeft befiten tonnen; und julest, daß bu fie murflich nicht Ich bitte ench, (thut befesten habest. er hingy) bich D. Aquilius, und euch, bie ihr eure Meinung bierüber zu geben habt, euch biefer Bunfte wol w erinnern: denn wenn ibr sie vor Augen habet, so werbet ihr die gange Sache leichter fassen, und mich, falls ich aus ben Schranten, bie ich mir felbft fete, beraustreten follte, burch euer Unfehen jurufhalten tonnen. 3ch leugne alfo, 1) bag er bie Guter bat fobern tonnen, 2) daß er fie ebiftmäßig habe befiten tonnen, und 3) bag er fie murflich befeffen babe. Dabe ich biefe bren Puntte bewiefen, fo werde ich ben Schluf machen."

Uebrigens ift verschiebenes, mas pur Erfindung der Eintheilung bienet, in dem Artifel von den Beweisen be-

reits angeführt worden.

## Efel Efelhaft.

(Soone Kanfte.)

Einige unfrer Runftrichter haben es pu einer Grundmaxime ber schönen Runste machen wollen, daß nie etwas Efelhaftes in einem Bert foll porgeftellt werden \*). Allein ben na. berer Untersuchung der Sachen finbet man biefes Berbot nicht nur an nd ungegründet, sondern auch von den größten Meistern der Kunst übertreten. 3war muffen alle, die bas Befen der schonen Runfte in der Rachahmung ber schonen Ratur fuchen, ober bie bas Gefallen ober bas. Ergoben jum letten Endamet berfelben machen, biefe Grundmarime gelten laffen, weil bas Etelhafte weber schon noch gefällig ift. Soll aber der Künftler fich darinn als ein Nachabmer ber Ratur jeigen, baf er, wie. ffe, durch Bergnugen gum Guten ans.

\*) S. Briefe über die neueffe Litteratur. V. Ebril.

lote, und durch Mifteergnügen mit Widrigfeit vom Bofen abhalte, a muß er sich aller Arten des Widrigen und also auch des Etelhasten bedienen, so wie seine Lehrmeisterin, di Ratur, es gethan hat. Man fan zwiß annehmen, daß die Dings für welche der Mensch einen natür lichen Etel hat, etwas schäbliche an sich haben, und daß das Gesüf des Etels das Mittel ist, und das schäblichen Dingen abzuhalten.

Darinn alfo tann ber Runftler obu alles Bebenken biefer großen lehrmit fterin nachabmen, basienige mit Eld m belegen, wovon die Menfchen muffen abaeichreft werben. Miso bat fich Sogarth als ein wahrer Kunf ler gezeiget, da er in feinen Rupfaflichen, Karlots: Progress, manches wurflich Efelhaftes eingemischt bat. Eben so wenig ift auch Somer # tabeln, daß er uns von den ruch losen Enclopen ein ganz ekelhaftes Bild macht \*); ober Aefchylus, befe fen Eumeniden auch gewiß nicht ohne Efel gesehen worden find. Much ift es wol niemand eingefallen, bet Poufin zu tadeln, daß er in der Bosstellung der Rrankbeit der Philifice die sich an der Lade des Bundes vergriffen, einiges Efelhaftes mit eingemengt hat.

Freplich muß man sich nicht, wie schwache Ropse wurklich bisweilen gethan haben, das Etelhafte blos daraum wählen, um die Runst einer genauen Nachahmung zu zeigen. Jum Vergnügen und zur Ergsbung müßen angenehme Gegenkände gewählt werden; aber zur Phichrekung, wo diese nothig ist, dienet sowol das Däsliche, als das Etelhaste; daher dann in der That beydes von den größten Meistern würklich gebraucht worden ist.

5) Odyst. I. vs. 373. 374.

30) Man febe, was im Artifet Entiches bierüber erinnert worden.

Su.

Mus leihe sir viralbenden Gefindem ift dieser Artikel sehr einseitig und sehr kach grauben. Die Leser wesden wohl thun, wenn sie ihn, durch den, von hen. Sulzier verworfenen Auten Beief aus dem sten Bjeil der Litteraturörtese S. 97. vergl, nit dem Lacoun S. 239 u. s. und dem sten ker fritischen Walber S. 265 u. s. berichs ligen. — In Ansehung der bildenden Ainste if kor diese Arteskap des atm Baherbuch des Lairesse, das 17te Kap. des atm Baherbuch, und die 9te der Hagleren Berrachtungen über die Mahleren G. 103 nachzulesen.

## Elegie.

Bedeutet eigentlich ein Alagelied, welchen Ramen man biefer Art bes Schichts geben konnte, wenn nicht auch bisweilen vergnügte Empfinbungen der Inhalt der Elegie maren. Der wahre Charafter berfelben icheint barin ju beftehen, daß ber Dichter von einem fanften Affett ber Erautinfeit ober einer fanften mit viel Iditlichkeit vermischten Freude ganz eingenommen ift, und fie auf eine einnehmende etwas schwaßhafte Art außert. Alle fanften Leibenschaften, be fo tief ins Berg bringen, bag man sich gerne und lange damit be-Mafftiget; Die bem Beift fo wiel Kafimg laffen, dak er den Gegenstand bon allen Seiten betrachten / und der Empfindung in jeder Wendung, bie sie annimmt, folgen kann, schlthe fich für die Elegie. Sie bindet Ph nicht so genau an die Einheit der Empfindung, als die Ode, nimme and den lebhaften Schroung derfele: ben nicht; ihr Ausbruk ist nicht so toft, sondern hat den kläglichen Im, der mehr der Ton eines blos leidenden und vom Affelt überwaltigien, als bes wurffamen Menschen ik. Er ift im elgentlichen Berftand einnehmend, da der Ton der Obe sproft gebieterisch, sturmisch, oder

binreifend ift. Sehr richtig neunt ber Berfaffer über Popens Genie und Schriften Die Elegie ein affettvolles Gelbkaefpräch.

Alle fauften Affette also, woben bie Seele fich gang leidend fühlet; Rlagen über Berluft einer geliebten Person; über Untreu eines Freuns des: über Ungerechtigfeit und Unterbrufung; uber hartes Schiffal; Beranugen über gartliche Ausfehnung. über ein wieder erlanates Gut; Neufferungen ber Dantbarfeit, ber Andacht, und jedes andern gartlich veranugten Uffetts, find Die eigentlichen Materien ber Elegie. Da bie Semuthsfaffung ben der Elegie gang: Empfindung der einnehmenben Art ift, so dringt fie auch tief ins hers, und ift baber eine ber schapbarften Sattungen ber Gebichte, wo es barum ju thun ift, die Gemuther ju befanftigen, ober fie vollig für einen

Gegenstand einzunehmen.

gen schifen fich manuliche, feurige und beroifche Empfindungen nicht

für fie; fie überläft fie ber Dbe. Die Griechen batten für die Elegie eine besondere Bergart gewählt, bie . auch die Romer benbehalten haben: fe bestund abwechselnd aus einem Berameter und einem Pentameter, versibus impariter junctis, wie Doraz fich ausbruft; und insgemein machten gren Berfe gufammen ein Distiction aus, barinn ein volliger Ginn mar. Es Scheinet auch, baff. biefe Bergart fich am beften zum Uffett der Elegie fcbite, bem ein fauft enthuftaftifche Sherumfchwärmen von einem Bild zum andern, upb von einer Borftellung jur anbern, faft Indeffen ift die eles eigen scheinet. gifche Versart auch verfchiebentlich zu fleinen Gebichten gebraucht worben, die man nicht zu den Elegien rechnen tann. Die neuen Boller baben ben der Armuth ihrer Prosodie ber Elegie feine befondere Bersart geben tonnen. Die alexandrinische fcheint

scheint aber fich vorzüglich bazu zu fcbifen. Seithem man aber im Deuts feben bie griechischen Golbenmaafte eingeführt bat, find auch Elegien in der alten elegischen Berbart gemacht morben.

Man weiß nicht, welcher griechische Dichter die Elegie aufgebracht babe, und man wufte es schon por Alters nicht.

Quis tamen exiguos elegos emiferit auctor.

Grammatici certant \*). Anfanglich waren fie blos fur Riagen bestimmt; aber man fühlte, baff ibr Ton sich auch für zärtliche Frenbe schitte.

- Querimonia primum, Post etiam inclusa est voti sententis compos.

Es ift obne Zweifel ein großer Berluft, bag bie griechischen Elegienbichter verloren gegangen find; obgleich Quintilian glaubt, baf bie lateinis fchen ihnen nichts nachgeben \*\*). In ber That haben wir bren fürtrefliche zomische Dichter in biefer Art, ben Gvidius, den Caeullus und den Propertius.

Eine besondere Art ber Elegie mas. chen die logenannten Beroiden aus +). von benen in einem besonbern Artifel

gefprochen wird,

: Für die geiftliche Dichtfunft scheis net die Elegie ben porzuglichften Ru-Ben ju haben ; ba fie ben fanften Empfindungen der Religion überaus aut angemeffen iftz imr mußte man fich darinn für bem Schwärmerischen bis ten, welches der vorzhaliche Sang ber Clegie ju fenn scheinet. banpt kann fie febr nüslich ju Befanftigung ber Bemuther angewendet merben. Denn es ift gar nicht unwahrscheinlich, daß ein etwas wil ber Menfch, ber ben fanften Affetten den Eingang in fein berg verschloffen

4) C. Beroiden.

balt, burch Elegien tounte gradbenet werben, jumal wenn fe mit Duffe nerbunben maren. In winichenmar'es, bag ein recht geschitter Lonfeper einige Berfuche. Elegien in-Mufif ju feben, machte: bas Recie tatib mit einem blos begleitenben. Baff; bas mit begleitenben Infirm. menten; bas Ariofo und bismeilen das Arienmäßige felbst tonnten deben sebr angenehm abwechseln. låßt fich vermuthen, bag ein wolgerathener Versuch in diefer Art, biefe neue Gattung elegischer Cantaten in. Gang bringen murbe.

Das B. Sulger ben vorzäglichken ber alten elegifden Dicter, ben Cibult. anjuführen vergeffen, werden die Lefer, obne meine Erinnerung, feben. -

Buffer bem, mas in den verfchiebenen Unweifungen jur Dichtfunft aberhaupt. und in andern critifden Gdriften, ale in J. E. Scaligers Poet, Lib. I. c. so., Lib. III. c. 125. - in des J. Pontanus Poetic, Institut, Lib. III. c. 24-26. in des B. A. Bollus Inflieut. poet, in ber isten von Jof. Trapps Praciect. priet. - in bem roten Sap. bes gten Budes ber Arce poetice bes Mintumo - in des Sav. Quabrio Stor. e Rag. d'ogni Poel. Vol. 2. P. 1. S. 635 u. f. (mo von ber Elegie aller Bolfer und aller Beiten, fo wie von der Ebeorie berfelben gebandelt wied ) - in ber Poerique bes Jul. Bbil. be la Desnabiere, Par. 1640. 4. - in Ch. Batteur Ginleitung. Th. 2. Abidn. 3. Kap. 12. (B. 3. S. 118 d. H. Anda, von 1774) - in bes Remond bes St. Mart Poetique prife dans fes fources, Ocuvr. B. 4. 6. 123. Amf. 1749. 18. - in &. Marmontels Poetique, Ch. XIX. 35. 2, 6.504. Muss. von 1763. - in Domatrons Princ. gen. des belles lettres, B. s. Ch. 2. Art. 5. 6, 98, Mild. von 1785. - in der Artof paetry on a new plan, 3. 1. 6. 70. - in 3. A. Cherhards Epporie ber fc. Biffenich. G. 835 ber iten Musg. -

<sup>\*)</sup> Horat. A. P. 75. ) Inft. Or. L. 10, 1, 39,

13. 3. Cibenburgs Entw. einer Theas rie und litterat, der fc. Wiffenfch. G. 139 der Euf, 10a 1789 — vorzüglich aber in dem enten Th. ber kitteraturbricfe, S. 69 der erfen Ausg. vergl. mit der ston Samml. der Angm, über die neuere beutsche Littes mt. 6, sec u. f. u. a. m. von der Elegie gefigt worden ift, banbeln bavon befone tent, in lateinischer Sprace: Explicatio corum omnium quae ad Elegiae agtiquitatem et artificium fpeltant, m fr. Roberteffi, in f. B. Flor. 1548. f. - Th. Correse de Blegia Libellus, Ron. 1590. 4. - Differt, de Elegine nomine et origine son lel. Bisciola. in f. Horis subsec. Wuch 8. Kap. 83. lugolft, 1611. f. — De Elegia, Commentar. von Darg, Ballucci, ben & Vindiat. Virgil. Rom. 1621. 4. - De ver cirminis elegiaci natura et optias inventione, Differt. Christ. Philonuh (des Cardinal Angel, Durini) in ba Poeur, elegiac, par nobile, Varf. 1771. 8. und im aten Bbe, ber Collect. poent elegiac. von C. Michaeler, Aug. Vind 1776. g. - De Poetis Roman. Bleziec, Differt, Frdr. Aug. Wideborg, Helmst: 1773. 4. - Super Elegia, maxime Romanor, son Er. Gutt. Barth, ben feinem Propers, Lipl. 1777. 8. — — In franzoscher Gpras de: Mem. fur l'Elegie grecque et latine, von El. Branc. Araquier, in dem un Die der Mem. de l'Acad, des Infript. Deutsch, im aten Boe. des Schl-114/4ca Bragazines - Disc. fur l'Ele-214, 1830 Deux discours sur les Poeter Elegiaques, von J. Bapt. Souchai, thub. im voten So, und Trois Disc. in les Poetes Eleg. von ebendenfelben, chent im asten Boe. - Difc. fur l'Elepe, von dem Abt le Blanc, vor f. Eleges, Par. 1731, 12. (Er ertidet bie Quie als eine Rlage einer betrübten Bers imi der er will, bas fie ber Ausbruck che beftigen Gemuthebewegung fepn foll, icht zu diesem Ende die Monologen Mitter Leauerspiele bafür an. Borjuge in slaubt er, daß man fie Frauenzims we is den Mand lesen maffe.) - Roflex, critiques fur l'Elegie, p. Jean Bern. Michault, Dijon 1734. 8. (Git find worzüglich gegen ben vorhergebenben Difcours gerichtet; ber Berf. mill, bağ die Elegie blos rabren foll, unb bağ fle folglich nicht mit beftigen Leidenschafe Much fucht er ble Wens ten fich verträat. nung bes te Blanc, baf blos meibliche Charactere darin rebend einzuführen mås ren, ju beffreiten.) - - In englis fcher Sprache: Some observations on the original design of Elegiec verse. with the characters of the most celebrated Greek, Latin and English Elegiac Poets, ben Daets englischer Ues berf. bes Tibull, Lond. 1720. 8. -Rifay upon the Roman Elegiac Poets, by Major Pack, bey Addisons Distertat. upon the most celebrated Roman Poets. Lond. 1721. 8. - - In Deute fcher Sprace: Ein Muffag, in bem aten Bbe, der Iris von I. G. Jacobi, Quis felb. 1775. 8. (für Frauenzimmer gefchries ben.) ---

Von den griechischen, elezischen Dichtern ift, wofern wir nicht, wegen bes, für bie Elegie, von Griechen und Romern, angenommenen Oplbenmaßes, den Somnus des Kallimadus auf das Bab der Pallas, (f. den Art. Symme) und die Catulische Umschreibung ber vers loren gegangenen Glegie beffelben auf bas Saupthaar Berenice's, (melde unter ans dern, Sav. Mattei, in dem iten Bbebes Saggio di Poesie, Nap. 1774. 4italienisch überfest bat) die Ariegelieder des Tyrtdus (f. den Aet. Lied) und einige Aragmente, als von dem Bermestanat (ben bem Athendus, Lib. XIII. 6.597. Ausg. von 1618) u. d. m. bagu sohlen wollen, nichts übrig. Die Rahmen ber Dichtern melde beren geschrieben baben follen, fine ben fich, unter anbern, in ben vorhen angezeigten Discours bes Souchan, unb ben bem Quabrio (a. a. D. G. 641 u. f.) -

Von römischen Dichtern: Q. Dasler: Catullus (Bon s. Gebichten gehört vorzüglich, die Klage auf den Sod eines Sperlinges, Deutsch von E. W. Ramsler, in s. kprischen Ged. Perl. 1772. 8. S. 234.

6. 234. ob fie gleich nicht in bem Gleet. fcen Golbenmafe abgefatt ift, bicher. Indeffen finden fich, unter feinen Gebich. tea, noch mehr Elegische, als auf ben Sob feines Brubers u. b. m. welche, in ben frabeen Musgaben berfelben, bas groepte Buch ausmachen. Mehrere Nachsichten finden fic ben bem Art, Lieb.) -Alb. Cibulus (Die, von ihm vorbanbenen Elegien find in vier Bucher abaes theilt; aber has lestere berfelben enthalt nicht allein ein, im beroifchen Golbens mase, abgefastes lobgebicht auf ben Def fala, fondern die barin befindlichen Eles gien find auch von tinigen Kritifern, als E. Barth, und C. G. Sepne, einem anbeen Berfaffer, nabmlich einer gewiffen Sulpicia, melde, rebend, barin eingee führt ift, jugeschrieben worden. erfie Ausgabe berfelben , mit ben Gebich: ten bes Catull und Bropers guf. erfchien, f. l. 1472. f. und eben fo find fle, Ven. \$502.8. Lugd. B. 1554. 8. Ven. 1559. 8. 1562 mit ben Anm. bes Unt, Muret; Lugd. B. 1592. 12. 1603. 16. mit ben Anm. der bepben Doufa; Par. 1604. f. mit ben Unin. mehrerer; ebend, 1602. f. mit bem Comm. des Job. Bafferat : Contabr. 1702. 4. Pat. 1710. 4. mit ben Anm. des Job. Bulpius; Par. 1722. 4. bon dem Abt Brochard; Lond, 1749 und 1774. 12. gebrucft. Einzeln ift Tibull, bon Jan. Broudbuis, Amft, 1707. 4. Bon Ane. Balplus, Pat. 1744. 4. Chr. S. Seone, Lips. 1755 und 1777. \$. berausgegeben worden. Uebersetzt bat thn in das Italienische: Suido Ale viera, in bem 22ten B. des Corp. omnium vet, Poetar. lat, Mediol, 1731 u. f. 4. in reimfrepe Derfe ; und eine Muse wahl aus Libus und Properz, Franc. Corfetti, Ben. 1756. 8. In bas Spanis sche: Luis de leon († 1591) die 3te Eles gie bes gten Buches, in f. Obras, Valenc. 1761. 8. G. 177. In das Fran-3ofifche: Michel be Morelles, Bar. 1653. a. in Profe; ber Berf. ber Soirées Helveciennes, (Vejap) mit bem Catull unb Sallus aufammen , P. 1771. 8. 2 3. in Profa ; S. Bups, unter Dem Eitel : Effai

fur les Posses de Tibulle, P. 1779. S. ber auch bent 4ten B. f. Voy. lieter. de la Grece ausmacht: ein ungen. Par. 2784. 8. in Desfa. Sud Bierre Cons. champs bat ibn noch aberfest; ich well aber feine Arbeit nicht naber nachaumele fen; und ber Chev. langeae bat ibn in Berfe überfenen wollen; imgleichen find; in ble Amours de Tibulle p. (Jean) de la Chapelle. Par. 1712. 12. 3. 3. ber größte Theil ber Glegien beffetben, tt febr (fdlechten) freven Radabmungen, und chen so in die Vie de Tibuile, tirée de ses ecrits p. Mr. Gillèt de Moyere, Par. 1743. 12. 2006. cings webt, fo wie von la Face, von Richer, u. a. m. einsele übersest worden. bas Englische: Dart, Lond. 1720. 2 Jam. Grafnger 1759. 12. 2 🗞. Much fol noch Eb. Ereech ibn 1694 überfest baben. In das Deutsche: Einzele Elegien, als aus bem iten Buche die erffe , find von C. B. Draler, in f. Berf. in Geb. Leips. 1755. 8. upb von einem Ungen. im toten Th, bes Lafchenbuches für Dichter, fo wie , nebft ber jehnten , von Ratince, im Journal far liebhaber der Litteratur; die ste in der Fris and von Chr. S. Somb in ber Olla Botriba: umb bie rote in I. Di Dichgelis Boet, Werten; aus bem britten Buche, die zte im Lafchenb. for Dichter: aus bem vierten, bie iste von? Bfeffel, im Safdenb, für Dichter, u. a. m. Sanglich baben ibn geliefert, ein Ungenannter, Leipz. 1780. 8. 3.8. Degen , Anib. 1781. 8. mit Ann. 200, nebft dem Catull und Bropers, 3rs. Bon. Mapr , Blen 1784. 8. 205. End be ben wir noch, von 3. ER. Beriaff (Perleberg) die durchlauchtige Admerina Dofla, worinn Libuffi, und theils horatti. Cormina erflaret wirb, geft. 1707. 5. Ucber ben Erläuterungsschriften: Libuil . . . von J. J. Degen, Anfp. 1780. Das Leben des Dicters if von mehrern Berausgebern und Meberfebern. als J. A. Bulpins, Dart u. a. m. fo mie von Greg. Opraldi, in der Histor. Poetar. Baf. 1545. 8. S. 487. und von Lub. Crufius, in ben lebensbefche. 2186 mifther

milder Dicter, B. z. G. 90 b. M. und . einein, lat, von Cheffn, Arbe, Anumann, Viz. 1719. 8. befcbrieben moebent unb Litterar, Wotitzen finden fich in I. G. Pebricii Bibl. let. Lib. I. c. 14. 6. 1. 6. 430. Mil6g. von 1773. ) — Sextus Aurel, Propertius (Seine Glegien find in vier Bacher abgetheilt; unb, auffet den vorher angeseinten Antaaben, mit bem Mat miammen, einzeln von Jan. Brouds heid, Amst. 1702 und 1727. 4. : Ben J. 4 Bulpins, Pat. 1755. 4. Bon Frbe. Sattl. Berth, Lips. 1777. 8. and mit chen Commentar von dem Magern Buement, Amftel. 1780. 4. bereusacace im weden. Heberfetzt in das Italies nische bet ibn Guide Riviera, in bem stira &. des Corp. complium Poeter. letinor. Mediol. 1731 U. f. 4. in reimfr. Bafe, und Giul. Cef. Becelli, Ber, 1742. 4 in Lersinen. In bas Granzofische: Mid. Marviles, Par. 1655. 2. unb daghamps , P. 1771.8. bende in Brofe; un tes ten Amouts d'Enée et de Didon, Par. 1688, 12. von dem Beef. Nie cole finden fich 12 Elegien bes Beopees, fo mit unitiebent in ber Vie de Properce ... p. Gillet de Moyvre, Par. 1746. 12. In des Englische: ein lingenanne be bis erfe Bud, Lond. 1782. 8. In das Deuxsche: Ein: Ungenannter, die Eds erfen bes erften Buches, in bem nen Boe. der Beluftigungen für allerler late: Meffel, die 17te und 18te eben dies # Buchet, im Laichenb. file Dichter; **8.6. Garth** einige in den Borlesungen the ben Properz, Orest. 1767. 8. und 513. Zap. Mayr ganglich, mit dem Catal und Sibull tuf. Wien 1784. 8. n 3. Arläuterungsschriften: Auser ben cinteln Bemerfungen von Ric, Beinfind. in i wn Burmann berausgegeb. Adverfir. und eben bergleichen in Domille's Miscell. Observat. hat Ehr. 2B. Wits Medid Lectiones in Carull, et Propertien, Gört. 17 26. 8. 1186 3. G. Barth Betlefungen über einige Clegien bes Prop. Dreiden 1767. 2. geschrieben. Das Les ben des Dichters ift in G. Geraldi Hifor Postar. Bal. 1545. 8. 6. 489. in

2. Ceuftus Bebenebelche, ber Min. Dichter , B. 1. G. 190. b. U. unb vor A. Bulmind, und Berthe Muse, von bem etfett befabrieben ; befinblich. Bitter, Radriche ten liefent Fabricii Bibl. lat. a. a. D. 6.43.) — Publius Ovidius Mafo (Bon feinen Gebichten, beren wollfidnbige Ausgaben, ber bem Art. Beroide ange-Beigt find, geboren bieber i) Amorum Lib. 111. Uebersent in bas Italients fiche find fie von Giuf. Baretti, im zoten . D. ber vorbin angezeigten Sammi. Dent. 1731 U. f. 4. In bas Französische: von Bellefeue, mit bem Litel, Les amours d'Ovide, Par. 1621. 8. in Frofe; von Jean Barrin , Par. 1676. 19. in Berfe ; und von Et. Migay de Martignac, in bem sten B. ber Oeuvr. d'Ovide, Lyon 1607. 12. 9 B. Ginzele, als vier bers felben, bat Bred. habert, ben f. Epieres. eupidiniques; eine Muswohl baraus Dic. Bourbin , Marq. be Billenes , une ter ber Auffdrift, Les Eleg. choisies des amours d'Ovide, Par. 1668. 12. und 27 berfelben Jean Nicole, in f Oeuvr. Par. 1660, 1705. 12. fo mie 23. Corneille einige in den Pieces chaifes d'Ovide, Rouen 1670, 12. U. a. m. bergleichen einzeln geliefert. 3n bas Englische: Bon Chr. Marie († 1593) f. a. 12. welche lleberf. bas Gefchic batte, von bein Ergbischofe ju Canterbury, im 3. 1599 jum Beuer verbammt ju werben ; von einem Ungen. Lond. 1725. 8. 3m das Deutsche: Schon ums J. 1365 wurs . de auf Beranlassung des Bergog Albrecht des aten von Defeereich eine profaifche lies berfennne bavon verfertigt, welche bem Lambect au Folge (Lib. II. 6. 985) auf der Bibl. ju Bien fich bandfdriftlich befinbet; von Joh. Bapt. v. Anoll, Augsb. 1777. S. in Profa. 2) Tristium, Lib. V. welche, auffer ben Musg. in ben fammtl. Berten bes Dichters, unter andern, mit ben Epistol. ex Ponto, Ven. 1489, f. und einzeln von 3f. Berburg, Amft. 1713. 12. und von Th. Chr. Barics, Erl. 1772. 8. berausgegeben worben find. Nebersent in das Italienische, von Biul. Moriai. Ravenna 1581. 12. in teimfr.

zeimft. Berfe: und von Arancelca Many sona Giusio, in bem asten &. bes Corp. Poetar, lat. Med. 1731 u. f. 4. 3n das Französische: Bon Iran Ginand. Par. 1625. 8. in Profe; von Mich. Marolles, Par. 1661. 8. ebenfo; von Et. Mis san de Martianac, im sten B. f. lleberf. der sammti. B. des Ovids, Luca :607. sa. in Profa, und von bem Jef. 3. 98. be Kervillars, mit ben Briefen ans bem Bontus, Bar. 1783, 12. 2 Bbe. In das Englische: Die brep erften Bacher, von 26. Churchaet, Lond. 1580, (1577) 4. Bon 3ach. Catlin, Lond. 1639.8. In das Deutsche: Bon Joh. heine, Sepp, Darmff, 1644. 2. Bon Joh. Beinr. Rirde Sof, Hamb. 1779. 8. in elende Reime; von einem Ungen. Salle 1780. 8. in Brofe. Das Leben des Dichters iff, unter ans bern, von Se. Graldi, in ber Hiftor. Poetar. S. 492. Bon J. Majon. Am-Rel. 1708. 8. und ben mehrern Ausgas ben der Werfe bes Ovibius; und von Lub. Crufius, in ben lebensbeider, Rom. Diche ter, B. 1. S. 307. b. U. gellefert morden. Much Baple bat ibm einen Artifel gellebrigens ift es betannt, bat, midmet. menn nach ber Wersart aflein', ber Blas der Gebichte beftimmt werben foll, mebvere Gedichte bes Ovibius hierher geboren mitten. Much find ofterer einige Ges Mote diefer Mrt, als eine Elegie De Philomela, eine de pulice, u. b. m. ibm sugefdrieben morben, fuelde, unter anbern, in ben Cacalect. Ovidii ex ed. Goldaft. Freft. 1650. 8. abgebruckt more den sind.) - Caj. Pedo Albinovanus (Unter feinem Rabmen find noch swep Elegien und ein Fragment übrig, welche le Clete, c. not. variot. Amftel. 1703. berausgegeben hat, und wors aber fich in l'abricii Bibl. Lat. Lib, I. c. 12. 5. 7 und 8. litter. Radr, finden.) -Cornel. Gallus, oder vielmehr Cornel. Maximinianus Gallus (Unter bem Rabmen Gallus geben fechs Elegien, welche bem erffern, ber in bem Beitalter bes August lebte, von fat allen Eritis fern abgefprocen, und, bochft mabriceine licher Weise, erft su ben Beiten bis Ber-

dilles der rimitiben Boelle gefcheleben word den And. Der etngige Rapin, in f. Reflex. fur la Poet, en particulier . 29. fand viel Delicateffe nub Sraft in ibnen. Heranspegeben hat he querk Pomponius Gauricus, Ben, 2501, 4. Rachber find He noch Antv. 1569, 16. und öfterer bei bem Catuff, Libuff, und Bropers abgedruckt worden. Ueherfett in das Frans zolische hat sie Bezan ben seinem Esball. Urtheile und litterae. Radeichten find in 26. Bailets Jugemens des Sevans, 3. 2. 25. 2. No. 1147. S. 105. Muss. 1003 1725 und tu G. Fabricii Bibl. let. Lib. L. c. 14. 5. 1 IL f. 33. 1. 6. 425 W. f. gefame melt. ) - - Doch befisen wir eine "Dentiche Anthologie ber romifchen Glegiber, von Job, gror. Degen, Ritent. 1784. 2. - und, als Berfaffer von Cla ofen , fommen noch unter ben romifchen Dichtern , ben bem Orlbius (Epiftol. en Ponto, Lib. IV. Ep. XV), bey bem Martial u. a. w. bic Rabmen bed Wontanus, Proculus, Fontanta Capella, Avundus Stella; Brarcus Unicus, Luftekus Bow tianus, u. a. m. vee. ---

Bon den neuern lateinischen Diche tern baben febe viele unter ber Benens nung von Ciegie; und im Elenifchen Guls benmaße, Bebichte biefer art gefcheleben. gls Angel. Bolitianus († 1494. In deta sten B. S. 256 ber Delic, Poeter. Ital. Preft. 1608. 8.) - Joh. Jov. Ponter nus († 1505. Opera poet. Ven. 1618-1522. 2, 20, und im 4ten & f. Oper. Baf, 1556. 8.) - Sit. und Bert, Strone Ma Bater und Coba (1508. Oper. Ven. 1512. 8. Pas. 1530, 8.) - 304. Gioc. Cotta († 1509. In bem tten B. G. \$14 der Delic, Poetar, Italor.) - Gab. W. tilius (1510. Ebens. S. 57.) - Cour. Edtes († 1508. Poem. Nor. 1502. 4.) - Jan. Pannonius (1510. Eleg. Ven. 1553. 8.). - Joh. Aneel. Mugurellus (1510. Poem. Ven. 1505. 8. Gen. 1608. 8. unb im iten &. G. 287 ber Delie. Poetar. Ital.) - Fauftus Andreifuns († 1518. Amor. Lib. IV. Par. 1490. 4. Elegiar, Lib. III. chend. 1494, 4. Elec giac quaed. castiores . . . Argent. 1508.

3502. 4.) - Salt. Calliglione († 150%. In bem sten B. G. 716 ber Delic. Poetac. Ital.) - Bet. Graving († 1528. Pocm. Nap. 1532, 4.) - Gine. Gans neser († 1533. Elegiar, Lib. III. Ven. Johannes Cecumbus 1535. 8.) -(† 1536. Elegiar. Lib. III. in f. 20. Lugd. B. 1651, 12. Par. 1748. 12. and find son f. Babis, welche, englisch, Lond. 1775. 8. und Deutsich im aten Eb. wa Alringers Ged. Klagenf. 1788. 8. ers fichen, einige, und von f. Epiffeln bas me Sud im Elegifchen Golbenmage abschit.) — Bel. Cobanus Beffus (+ 1540. Opera, Hal. 1539. 8.) - Fre. Mar. **Shipe** († 1348. Im 2ten Bbe. S. 38 der Delic, Poetar, Italor.) - 3af. Wol. per, Micellus gen. († 1558, Sylvar. Lib. IV. in bem 4ten B. G. 515 der Delic. Poetar. Germanor.) - Bet. Lotichius Bernnbus (†1560. Elegiar. Lib. Lutet. 1551. 8. Poem. Lipf. 1581. 8. Opera; cicad. 1586. **8.** Lugd. B. 1600. 8. Dresd. 1702. 8. Ex rec. Burm. Lugd. Ex rec. Car. Traug. B. 1760. 8. Kretichmar, Dresd, 1773. 8. **Hud** hat the, Fr. Quell eine Abhandl. De pulcro Poematum Lotichii, Dresd. 1766. 4. berausgegeben.) - G. Gol ier, wer Sabinus († 1560. Poem. (Lipf.) 1563. 1597. 8.) -30b. da Bellap († 1560. Elegiar, Lib. ben den Oben bes Joh. Salmon Maerinus, Par. 1546. 8.) — Joach. du Bellan († 1560. Poem. Par. 1558. 4.) - Joh. Stiger list († 1562. Poem. len. 1600. 8.) -Bruno Seidelins († 1577. In f. Pocmat. Baf. 1554. 8. finben fich groep Bus or Elegien) - Geo. Buchanan († 1582. Cia Bud Elegien in f. Poemac. Amft. 1676. 24.) - Marc. Ant. Muret († 1585. In f. Juvenil. Par. 1553 und 1590. 8.) — Joh. Schoffer († 1585. Poem. 1585. 8. ) - Dic. Brifdlin 1 1990. Oper, eleg. Argent, 1601. 8.) — kub. Banderbecken, oder kaev. Lor, willing († 1595. Oper. Antv. 1594. 8.) - Donga, Bat. und Sehn († 1604 und 3597. Eleg. Antv. 1570. 8. Eleg. Libi 4. les f. Echo, Hag. Com. 1603. 4.)

- Beebola de St. Marthe († 1623. 3m bem sten B. S. 262 ber Delic, Poetar. Gallor.) - Deine. Deibom (+ 1625. 38 bem 4ten B. G. 310 ber Delic. Poetar. Germanor.) - Jan. Gruterus († 1627. Eleg. Lib. IV. In Jeinem Peric. poet, Heidelb. 1587. 8.) - 3. Souffel (1640. Poem. Roter, 1600. 8.) - Gasp. Bars Idus († 1647. Elegiar. Lib. II. in f. Poemat. Lugd. B. 1628 unb 1631, 8.) -Dit. Bering (1650. 3m atch B. G. + #. f. der Delic. Poetar. Danor.) - 6ibr. Soschus († 1653. Eleg. Lib. VI. in f. Poemat, Antv. 1656; 8. Norimb. 1697. 8.) - Bine. Buinifius († 1653. In f. Poemat. Rom. 1627. 8. Par. 1639. 12.) - Dan, Beinfius († 1655. Etegiar. Lib. III. in f. Poemat. Lugd. B. 1613. 8.) — Louis de Balfac († 1654. In bem iten Bbe. G. 186 ber Delic. Poetar, Gallor.) - Paue, fe Beun (+ 1663. ben f. Eccl. Salom. Par. 1653. 12.) - Berb. v. Barffenberg († 1683. Poemat. e Typ. Reg. 1684. f.) - 30c. Balius (Poem. Anv. 1656. 8. 1669. 12.) - #et. Francius († 1704. Poem. Amstel. 1682. 12. verin, ebend. 1697. 8.) - Dan. huet († 1721. Poem. Ultraj. 1694 und 1700. 8.) — E. Ehr: Schilling . (Carm. Lib. II. Lipf. 17.61. 8. - Bott verschlebenen neuern Elegischen Dichtern dat C. Michaeler eine Collectio . . . Vindob. 1784. 8. a Bhe. herausgeges ben. •

Elegien in italienischer Sprache: Die für sie bierangenommene Bersart find die Terze rime, daber fie auch jumetlen blos bie lleberfcbrift. Capitolo filb. ren; indessen giebt es deren auch in ans dern Bersarten, und es hat deren, d. b. es bat Gebichte gegeben, welche, ben Begeiffen ber Italiener nach, Glegien, aber, wie Mintueno fie erfidet, Nachahmungen d'una perfetta faccende propriemente lamentevole . . . o che se stefso, o che altrai il Poeta introduca a lementarfi, e a mostrare il piangevote, e it doloroso, sind, noch ehe man eine befondre Benennung für fle angenoms men pacte, Crescimbeni (Istor. della

volger Puefit, 6. 1. 6. 38. Marg. 1000 1731) führt ein Gebicht von bem Cino be Miffela (+ 1366. Rime, Roma 1559. 8. Vin. 1589. 4.) an, welches filalich III ben Elegien gezählt werben fann. Den Rabmen felbft foll bem Quadrio su folge (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. 2. 6. 659.) Bern. Bellincione (Opere, Mil. 1493.) und bem Crescimbeni su Soige (a. a. D. G. 207. Anm. 60.) Jac. Sannagar († 1530. Arcadis, Nap. 1504. 4. Opere, Pad. 1723. 4.) sucrit ge-Beaucht baben.' Befdrieben baben beren Abrigens noch : Zabio Baleotto ( Eine, mms J. 1930 von ihm geschriebene Clegie bat Crescimbeni in f. Istor. della volgar Poesia, B. 1. S. 43 aufgenommen) ---Pud. Ariofto († 1533. Die, unter feinen Bebichten, beren Musg. Jen bem Mrt. Seldengedicht angezeigt find, befindlichen Capitoli werben mit Recht zu den italienischen Elegien gezählt, obgieich Creseimbeni (a. a. D. G. 208.) fle nicht gu ben eigentlichen Glegien gablen will. Gine derfelben ift in die Efdenburgiche Ben-Dielfammlung jur Theorie und Litteratur ber id. Biffinid. B. 4. G. 22 aufgenom. men worden.) - Ungel. Firenzuola (1541. In f. Rime, Fir. 1549. 8. Opere, Fir. 1723. 8. 3 %. finden fich einige in reierfe. Berfen.) - Luigi Alamanni († 1556. Elegie, Ven. 1542. 8.) - 800. 90 terns (1560, Ber f. Nuove Fiamme, Lione 1568. 16. finden fic verfchiedene, in fo acmounten Sefte Rime, ober fechs. seiligen Stroppen, abgefatte Elegien.) - Int. Minturno († 1574. Rime, Ven. 1559. 8.) - Carlo bella Lengueglia (Elegie .. . R. 1636. 12. Berichiebene bavon find in vierzeiligen Stropben abgefast.) - Girol. Bontanella (Elegie, Nap. 1645. 8. wovon, unter andern, eine in Octaven, und eine in der Sapphischen Bersart, abgefast ift.) - Bened. Mensini (Elegie, R. 1697. 8. und in f. Opere, Ven. 1769. 12. 4 3. Eine davon ift in der vorgebachten Efchen. Buraliden Samml. S. 26 befindlich.) -Bluf. Salio (Unter bet Benemnung von Ciegie Bat er, Pad. 1723. 4. ciu Ge-

bick auf die Arbnung des Raifers Lart bes fechfen bruden laffen.) - Binc. Peonis (+1720. Erescimbeni bat in f. litor, della volgar Poelia, B. 1. B. 208 eine Cles gie von ihm eingerückt.) — Giuf. Bertola ( 6. Notte Clementine in 4 Selfriso. P. 1778. 12. laffen fic mit Rect su den Elegien überhaupt rechnen.) -Aurelio de' Giorgi Beffola (La Nocce, Sienna 1774. 12. Ein Gedicht auf ben Lob Clemens des 14ten, welches hier auch eine Stelle verbient.) - Bon ber Gefdicte ber italienifden Elcale, befone bers in ben frabern Beiten, handeln. Erescimbeni (a. a. D. S. 207 u. f.) und Xav. Quadris (a. a. D. S. 659 u. f. -- -

Elegien von spanischen Dichteens Gomes Mansique (1456) ift, unferm Dicg (Belaja, O. 417. Anm. a.) ju folge, einer ber erften elegifden Dichter ber Spanier. In dem Cancionero general findet fic eine von ibm auf ben Lob des Marquis Nach ibm baben beren von Santillano. geschrieben: Iuan Boscan (1544. In f. Obras, Lisb. 1543. 4. Amb. 1597. 12.) - Garcilaso de la Bega († 1536. Dit ben Berten bes vorigen zufammen : und einzeln Sev. 1580. 4. Mad. 1765. 8.) - Diego Burtado de Mendoja († 1575. Obr. Mad. 1610, 4.) - D. Bernans do de Ceuna († 1580. Bon den, in f. Obras, Salam, 1591. 8. befinblichen Elegien ift eine in ben Parnaso Bip. 8. 7. S. 80 eingerückt.) — Juan de la Eneva (1580, Obras, Sev. 1582. 8. Eine f. Eleg. ift in dem gten G. S. 71 des Parm. Elp. befindlich.) - gern, de Bervern (Buce Elegien aus f. Obras, Sev. 1582 und 1619. 4. find in den 7ten 8. 6.3 und 19 des Parn. Elp. aufgenommen. ) ---Juan de Caffellapos (Primera Parte de las Elegias de Varones iluftres de Indias, Mad. 1589. 4.) - Binc. be C& pinel (Ben f. Arte poet. Elpenola, Mad. 1591. 8. finden fic verschiedene Elegien, moven eine in ben gten . 6. 199 des Para. Elp. aufgenommen wasa ben ift.) - Eften. Manuel de Billegas (Im eten Lh. f. Broticas, Naj. 1617. 4. Auben

faben fich 13: Elegism, syggeng eine in ben 7ten D. G. 43 und eine in ben aten B. 6. 367 bes Parn. Efp., eingeracht find.) - Bart. Leonardo da Argenfola ( 1633) Ben ben, in f. Rimas . . . Zarag. 1637. 4 befindlichen Elegien, febt eine in dem sten &. G. asu bes Parn. Efp.) - Pone de Bega Carpio († 1635. Gine f. Elegien if in den oten B. G. 360 bes Parn, Esp. aufgenammen worden.) - Erane, Quewite († 1647. Obras, Bruff. 2660. 4. \$5. 1670. 4. 4 3. Mad. 1786. A. 6 Bbc.) - Brene. Boria Burft von Esquilache (†1658, Obr. Mad. 1654, 4.) Bernerb Gr. v. Arboliedo (In f. Rimas facuas, Amb, 1661. 4. Obr. Mad, 1772. 8. 4 B. Andet Ach eine Umidreibung der Slagelieder Jeremid.) — — Etwas wes niges von der Geschichte der spanischen Eles gie fest Belazques G. 417 u. f. **N40** den mir bekannten zu urtheilen, find, venigiens der Form nach, die italieniiben Dichter bas Dufter, ber fanischen hierla gewesen; die Elegien der lestern find adbuttich fo wie die der erstern in Ertifice abgefast.) --- -

Einien in französischer Sprace. Das Gedichte, welche ihrem Innbalte ma hierber geboren, febr frühzeitig in der französischen Sprache geschrieben wors den find, leidet feinen 3metfel; und Mihault, in der vorher angeführten Schrift ther bie Elegie, rechnet fo gar michiebene Lieber des Thibault bagu. Wer sie führten nur nicht so gleich den Rahmen Ciegie, fondern betten entwer ber ger feinen, ober hießen, g. B. Complainte, beren in ben Oeuvr. d'Alain Chartier, (1458.) Par. 1529. 8. 1617. 4. u. a. m. vortommen, oder auch mit biefen, ober abnlichem Litel, als La Complainte de l'amant à sa Dame; La plainte du desiré,, Par. 1509. 8. Complainte . . . fur la mort de Charles VIII, in bem Vergier d'honneur bei Ortenien be St. Gelais, Par. f.a. 4. La Complaintes de l'Esclave fortuné, 14 1914. d'Ambolfe, Par. (1529) 8. befinders gedruckt find. Buerft fcheint Cles west Marat († 1534) das Mort Elegie dur

Bezeichnung einer eigenen Dichtert gebrancht zu baben. Benigftens find bie. in f. Oeuvr. (B. 1. S. 323. Haye 1731. 12.) vortommienden 27 Elegien, wevon die erfte im I. 1523 geschrichen ift, die erften mir befannten. Mach ibm baben beren noch , unter mehrern , gefdrieben : Ch. be St. Marthe († 1555. Poelies frane. Lyon 1540. 8. In einer, welche den. Litel Tempé de France führt, finden fic Rade, von frangbfichen Dichtern.) - Berenger be la Zour (In f. Siecle d'or . Lyon 1551. 8. finden fich 13 Elea. und ein Chent elegisque.) - Billes Dorigus (Le Tuteur d'amour, Lyon 1547. 8.) - Charl. Bontaine (Les Ruifseaux de Pontaine, Lyon 1555. 12. Jardin d'amour, ebend, 1588, 16. Jean de la Veruse († 1555. In s. Oeuve-Par. 1573. 16. find 6 Eleg.) - Jean Doublet (Elegies. Par. 1559. 8. moven fechs in den gebnten B. der Annal, poet. aufgenommen worden find.) -Bugupon (In f. Erotalmes de Phidie et de Gelasine, Lyon 1557. 8.) -Cl. Zaillemont (Ben f. Tricarire, Lyon 1556. 8. finden fich fo genannte Elegiaques françois mefurées per pieds comme latins.) — Louise Labbe († 1566. Inibeen Oeuvr. Lyon 1556. in. finden fich: brep Clegien, movon eine in die Annal. poet. aufgenommen ift.) - El. Turrin (1566. 2men Bucher Eleg. in f. Oeuvr. Par. 1572. 8.) - El. Pontour (3n f. Oeuvr. Lyon 1569. 16.) - Monfart († 1585. Bon ben, in f. Oeuvr. Par. 1567. 4. 1604. 12. 1623. f. 2 B. 1629. 12. 9 Bbe. befindlichen Elegien find einige in Die Annales poet. aufgenommen wors ben.) - Bierre Boton (Bep f. Camille, Par. 1579. 8. finden fich funf Elegien.) -... Jean Ant. de Baif (Quuvr. Par. 1578.6 1573. 8. a Eh.') — Phil. Desportes (Oeuvr. Par. 1573. 4. Anv. 1591. 10.) - Relin de St. Belats ( C. Oeuvr. poet. Lyon 1574. 8. Par. 1719. 8.) -Et. Jodelle (Oeuvr. Par. 1574. 4. Lyon 1597. 8.) - Amadis Jasmin (In bem sten Buche f. Oeuvr. Par. 1575. 4. fine den fich verschiedene, movon brev in den 9ten

gten B. ber Annales poet. aufgenom. men find.) - Bierre de Brach (Poemes, Bord, 1576. 4.) - Ant. Cotel (Le premier livres des Mignerdises, Par. 1578. 4. enthalt einige, nicht gang fcblechte, Eleg.) - Jean be Bopfleres (In f. Oeuvr. Par. 1578 - 1579. 12. 3 26. Anden fic verfchiebene.) - Jean Forcas bel (Oeuvr. Par. 1579. 8.) --Rean Eb. du Monin (Oeuvr. P. 1582. 12.) -Ser. D'Avost (Pocf. Par. 1583. 8. Die darin enthaltenen find aber duterft folecht.) - Jarg. de Romieu (Mel. de Poefies, Lyon 1584. 8.) - Bres. be Bouldre, (In f. Honnêces Loilirs, Par. 1587. is. finden fic verschiebene.) - El. de Trels lon (Ocuvr. poet. Lyon 1594.18. 1605. 12.) - Bil. Durant be fa Bergerie (Ocuve. poet. Par. 1594. 12, 1787. 18.) - Our de Lours (Oeuvr. poet. Par. 2508. 12.) - Fred. Bertbrund (Les premières Idées d'amour, Orl. 1599. 8.) - Scatton, de Birbluneau (Loyales et pudiques Amours, Per. 1599. 12.) -Scevela de St. Marthe (Oeuvr. Poitiers 1600, 12. Par. 1633. 4. Bunfi. Eleg. find in den oten B. der Annales poet, aufgenommen worben.) - 3can Bertaut (Rec. de quelques vers amoureux, Par. 1602. 8. Oeuvr. poet. Par. 1605 und 1620, 8.) - Robert Angot (Geln Prelude poet. Par. 1603. 1s. enthalt, unter andern, swolf Clegien.) - Guil. Been, de Rerveze (Estai poet. Par. 1605. is.) - Jean Bafferat (Rec. des Geuvr. poet. Par. 1606. 8.) - Et. Basquier (La Jeuneffe, Par. 1610. 8. amb im sten B. f. Oeuvr. Par. 1783, f.) ,- Jean b'Ennetieres (G. Amours do Theagines et de Philoxene, Tourn. 1616. 16. enthalt verich. Elegien.) -Bene. be Coligny, Graffinn von Guje († 1673. Mit the fangen die Wefdichtidreis ber ber franzofficen Clegie, gewöhnlich, wenigftens ble Reihe ihrer beffern Elegis fcen Dichter, an; aber, meines Bebans kens bat Remond de St. Mard, in f. Reflex. fur l'Elegie (Oeuvr. V. 4. 6. 425 u. f.) ziemlich anfchaulich gezeigt, bat auch ibre beffern Gebichte biefer Met

Bicht gute Clegien find. Befahimelt find fe in bem Rec. de pieces galances . . . Par. 1699. 12. Werm. Trev. 1748. 12. 5 D.) - Jean Benault († 1682. Er net bort ju benen Dichtern , au welchen Bob leau fic verstudigt bat : es find perficisbene . nicht gana fcblechte Elegien von ibm vorbanden.) - Antoinette bu figier be la Garbe, Dame Desboufferes († 1694. In ibren, vielfditig gebruckten, Oeuvr. findet fic eine Clegle, und unter ihren Etionen einige, welche får Etenien gelten Hunten.) - Jean la Bontaine (f. 1693. Die, in f. Ocuvr. Anv. 1726. 4. 3 3. Par. 1758. 19. 48. befindlichen adeflichen Elegien find bochf unbedeutent ; aber m den besten framösischen gebort die auf den Bal des Souquet geschriebene.) - (Fres. Geraphin Regnier bes Marais († 1713. In f. Poelies franc. Par, 1716 und 1752. 19. 2 3. finden fic verfchiebene, aber febr fcmache Elegien.) - Jean Bernard le Blanc (Elegies, Par. 1731, 8.) - 3m. bett (Sur la mort de Piron, Par. 177% 8.) 3. 3. 9mos (Elegies, Par. 1779. 8.) - Blics bes Dliviers (Les Amours. Eleg. en HI Livres, nebft einem Effai fur la Poesse erotique, Par. 1780. 2. und in feinen, unter dem Rabmen bes Chev. Bert. . . gebruchten Oeuvr. Par. 1785. 14. # 5. Gle wurden , " urfprange lich, bem Chen Barni jugefchrieben, und geboren ju ben beffern, melde bie Brone sofen baben.) - Chev. De Barni (30 C Opuscules, Par. 1781. 16. 1787. 12. s Boe, finden fich 12 fibone Elegien.) --In den Almanac des Muses finden fic deren noch einzele von Arnaub. - Bolis (Les Amans de Flore, Eleg. en V part.) - Der Gr. Buff - Habe -2conard (Oeuvr. Par. 1727, 12, 2 8) ---Rivarol , u. a. m. Mud haben die Frans gofen noch Gebichte, welche, ohne best Rahmen von Efegien zu ficen, doch nur bieber gerechnet merben fonnen . ale. auffer so genannten Deplorations, und Lamentations in ben frabern Dichtern. g, B, bas Gebicht bes B. v. Boltaite auf ben Lob ber Dift. Le Couvreur, und Urbrigens baben sie für das a. M. Cleate

Ciegle teine bestimmte Berbart angenomi men. —

· Elegien in englischer Oprace. Auch in England ideint ber Rabme Elegie erft foder, und noch fpater, als in Frantseid, får Bebichte biefer Art, gebraucht worden ju fenn. In den frubern Diche tern beifen fie Complaints, Lamenta-Die erften, mir bei cions, u. d. m. fannten, finden fich in den Werken von 3. Dense († 1631) Lond. 1719. 12. UND von Rich. Drayton († 1631) Lond. 1619= 2627, f. 2 B. im awerten Bande. ber ben folgenden Dichtern baben beren mod gefdrieben: Abrah. Comlen (+ 1667. Works berausg, von Sued, Lond. 1721 and 1777, 12. 3 Bbe. und in der Johns fasta Samml.) — Denry King († 1669. Poems, Elegies, Parad. Sonnets, Lond. 1657. 8.) - John Milton († 1674. Bon feinen Poems on feveni Occasions, melde öfterer, einzeln, di jukst, Lond. 1785. 8. 1790. 8. 2 0. 14 Ib. Barton berausgegeben worden fad, last der Locidas sich bieber rechmen.) — John Oldham (+ 1683. In f. Works, Lond. 1722, 12. 2 8. finden fich p genannte Elegiac Verles.) - 3. Denbem († 1688. In f. Poems, Lond. 1668 und 1709. 8. 1780. 12. findet fich, unter andern, eine Elegie auf Cowleps Est.) - Ebm. Smith († 1710. Unter Poems, Loud. 1713, 8. und in Johnfond Sammlung, ift eine vortreffche Eles skauf den Lod feines Freundes 3. Phis 1966.) -- Will. Walfh (1710. In den Miscellanies, L. 1692. 8. und in der Ishafonschen Samml. der engl. Dichter find einige leidliche Eleglen.) — Nahum Late (1716, Seine Elegies, Lond. 1699. 8. find febr mittelmäßige Belegenheitsgedichte.) — John Gan († 1732. In feinen, vielfältig, als zuerst 1720. 4. zus icht 1775. 18. 2 3. gebruckten Poeins fins da sig brep Elegien, jund in s. Misscellanies, B. 4. 6. 130 an elegiac Epistle wa friend, welche, wenn fle gleich wit Mufer in der Gattung fenn follten, dad einzele gute Stellen haben.) — Elisweth Rowe († 1736. Ihre Miscell, W. Iweyter Theil.

enthalten, unter andern, eine Elegie auf den Lod ibres Gatten.) - Alex. Bope (+ 1744. Seine Elegie auf eine unglucks liche junge Dame, ums J. 1709 gefdrieben, ift von mehrenn Kunftrichtern, als ein Meifterfild dargeftellt worden ; abet, wenn aud bas Befdict, ober bas Betragen ber Berfon Mitleid ermeden fonnte: fo feblt es bem Webichte benn boch, fo vortrefliche Stellen es bat, an Gelbiffidns Bope preift ibren Ebrgeig barin, digteit. und macht angleich ben Stolz bes Obeime gur Quelle ibres Unglud's : wie vertrant fic biefes' mit einander ?) - Dic. Ams burft († 1742. Unter seinen Miscell. fine ben fic einige Elegien.) - Jam. Sams mond († 1743. Love-Elegies, Lond. 1744. 4. 1759. 8. Poet. W. 1781. 8i Es find ibrer drepachn; und ob Robnfons Urtheil, in f. Lebensbeschreibung ibres Berf. B. 3. G. 163 u. f. der Lives of the most eminent Engl. Poets Musg. von 1782 gleich gu bart ausfallt: fo fiebt man ihnen boch zu fichtlich bie Nachabe mung des Libull an, als das man mit ben Empfindungen des Dichters febr fome pathifiren fonnte. lind das gewählte Splbenmaaf, die zehnfplbigen vierzeilis gen Stropben find bem eigentlichen Chas racter der Elegie nicht febr gunftig. Eine berfelben ift in die vorgebacte Efdenburs gifche Bepipieliammlung, B. 4. G. 37 u. f. aufgenommen worden; und bas les ben des Dichters findet fich in Elbbers Lives, B. z. G. 307. und ben Johnson a. a. D.) — Will. Shenffone († 1763. In den verschiedenen Samml, s. Gedicte, als 1764. 8. 2 B. 1777. 8. 3 B. finden fich 26 Elegien, in welchen zwar, wie Johnfon, in der Lebensbefche, des Berf. B. IV. 6. 33: fagt, und wie es auch bie Ratus der Sache felbft mit fich bringt, Einfote migfeit berricht, bie aber benn doch bem, von Shenftone angenommenen, Charactet der Elegie gemdy, ober, wie er fich auss brudt, effusions of a contemplative mind, sometimes plaintives, and always ferious, and therefore superior to the gletter of flight ornaments find. Dur fonnte die Berfification betfelben

felben zeweilen fanfter und natürlicher fenn. Eine berfelben ift in ber Efchens burgiden Sammlung befindlich, und bas Peben des Verfaffers von Johnson, a. a. D. S. 323 u. f. ecidbit.) - Lob. Smob let (+1771. 3n f. Pl. and Poems, Lond. 1777. 8. 1780. 8. findet fic ein, in Stangen abucfastes Gebicht, The Tears of Scotland, welches zu ben Elegien ges adbit au werden verbient.) - Thomas Geo († 1771. Seine, auf einem Dorf. Birchhofe und ums 3. 1750 geschriebene, in i. Bedichten 1753. 4. 1768. 12. 1775. 4. 1786. 8. 1788. 12. befindliche, Elegie ift, von Will. Coofe, ben f. Ausg. von Aris koteles Boetik 1785. 8. in das Griechische ; von A. J. Wright 1786.-4. in das kateis nifche; von J. Giannini 1784. 4. in das Stalienifche; von Buebon de Berchere. 1788. 8. in das Frangofifice, und von Frd. 2B. Gotter, vortreflich, in ber Gots tingfoen Blumenleje vom 3. 1771 und im iten B. f. Gebichte, Gotha 1787. 2. überfest worden. Aufgenommen bat 3. 3. Cichenburg fie in die vorgebacte Cammiung, B. 4. G. 45. Das Leben des Berf. findet fich in Johnsons Lives 85. 4. 6. 447.) -Migr. Leapor (In ihren Poems, L. 1750 - 1752. 2. 2 Bbe.) - Geo. Luttleton († 1773. Unter f. Gebichten findet fic eine, ums I. 1747 geschriebene, und auch in Dobs-Lep's Gollection of Poems, 33.2, 6.67 der sten Husg. abgedruckte Monody jum Undenten einer Dame, welche von ben Engiandern ju ben guten elegischen Gebichten gezählt wirb.) — 3. Langhorne († 1779. The death of Adonis, Lond. 1759. 4. und mehrere in f. Poet. W. L. 1766. 8. 2 B.) - J. Cuningham († 1773. (3n f. Poems, Lond. 1766. 8.) - Bill. Whitehead († 1785. Geche Eles gien von ibm finden fic in der vorberges dauten Dodslepiden Gammlugg, B. 6. 6. 41 u. f. und auch in f. Plays and Poems, 1774. 8. 2 3. 1788. 8. 3. 3. - Richard Jago († 1781. In der eben angeführten Collection, B. 4. G. 311 u. f. und in f. Poems, moral and descriptive, Lond. 1784. 8. finden fic

awen berühmte Elegien, The Goldfinches und The Blackbirds.) - Rob. Blair (The Grave 1743. 4. 1786. 8.) Ungenannter (The hours of love in four Eleg. Lond. 1752, f.) - Une genonuter (Pastoral and Elegiac Essays by a Gentleman, Lond. 1756. 8.) -3. Delap (Elegies, Lond. 1760, 4. auch bat eben biefer Berf, noch eine auf den Tod bes Berg. von Rutland 1788. 4berausgegeben.) - E. Copper (Collect. of elegiac Poely, L. 1760. 8.) -Ungen. (Love Elegies, Lond. 1760.4.) - Ungen. (Woodstock, an El. 1761. 4.) - Ungen. ( Four Elegies, Lond. 1762. 4. Muf ben Morgen , ben Mittag. den Abend und die Nacht.) - Will. Des fon (Eleg. L. 1762. 4. movon drev in f. Poems, Lond, 1764. 8. 1779. 8. fich finden.) - John Scott († 1783. Four Eleg. 1763. 4. und in f. Poet. Works, L. 1782.8.) - Robert Scott (Eleg. Lond. 1764, 4. und in f. Poems, L. 1766. 8.) - J. Jerningham (The Magdalens 1762. 4. und in der vorhin angeführten Eschenburgischen Bepfpicie sammlung, B. 4. S. 50. The Nunnery 1762. 4. The Nun 1764. 4. Elegy written among the Ruins of an Abbey, 1764. 4. und mehrere in f. Poems 1766. 8. verm. 1786. 8. 2 9bc.) -Th. Russel († 1788. Elegies 1767. 4. vier an der Babl.) - Dr. Roberts (The poor Man's Prayer 1767. 4. und in fo Poems 1774.8.) - Ungenannter (Con-Stantia 1768. 4. Auf eine junge, im Wochenbett gestorbene Frau.) — Ungemannter (Elegies on different occasions 1769. 4. neun an ber Babl.) - Ungen-(An Elegy written at Amwell 1769. 4.) - lingen. (Conjugal love, 1772. 4.) - Ih. Bopce (Specim. of elegiac Poetry, 1773.4.) - Ungen. (The sentimental Sailor 1773. 4.) - Jefe ferson (In s. Poems, Lond. 1773. 8. ete Musg.) — Eb. Cramford (Sophronia and Hilario, 1774. 4.) - lingen. Nuptial Elegies, 1774. 4. vier an des Babl.) — lingen. (The Matron 1774. 4.) - Hogen, (An Elegy written ar a Car-

a Carthulian Monastery, 1775.4.)-Ungen, (Love Elegies 1775. 4. ficben an der Bahl) — Ungen. (Love tales and Elegies, 1775. 12.) - James Brattie (In f. Original Poems and Translar, 1760. 8. veem. unter bem Littl, Poems on feveral occasions, 1780. 8. finden fich einige Elegien , mos wa eine in die angeführte Cichenburgifde Sammlung aufgenommen ift.) - Ungen. (The cave of death, 1776. 4.) - 26. Dolcroft (Blegies, 1777. 4. Auf Boote's Sob und auf bas Alter.) - John Jones (Elegy on winter 1779. 4.) — 30s. holten Bott (In f. Poems, 1779. 8. and besondre Elegies ben f. Tripl. Gel. mann 1782. 8.) — Sh. Maurice (In s. Poems 1779. 4. und Westminster Abbey, an Elegiac Poems 1784. 4.) - lingers. (Eleg. epistles on the calamittee of love and war, 1780. 8. Briefmechfel zwischen einem Matrofen, ad i prådgebliebenen Frau, febr mits telming.) — Ungen. (Love-Elegies by a Sailor, 1780. 4. Es find deren zehn, welche ju den mittelmdeigen geboren.) -Ungen. (Four Elegiac Tales, 1780. 4. Der Janhalt ift aus ber altern englischen Geipipte genommen; und die beste dars mter in die Ronne.) — Ch. Silitto (The Sea - Fight, an eleg. Poem, 1780. 4:) - Dis Anna Ceward (Elegy on Capr. Cook . . . 1780. 4. Momody on Maj. Andre, 1781. 4.) -In ben Poetical effusions of the heart, 783.8. finden fich verfchiebene Elegien.) - Magen, (Poems by a Gentleman, 1783. 8. flad alle elegischen Innbaltes.) - Percival Stockdale (In f. Three Poems, 1784. 4. findet fich eine vortreflie R Elegie auf den Tod eines jungen Offis ders.) — John Bowell (In f. Poems on var. subjects, 1784, 8.) -Snight (Elegies and Sonners 1785. 4. 1787.4.) - G. Teasdale (In der Pictoreique Poetry, 1785. 8. febr mittels wifige.) - Ungen. (The Wanderer, or Edward to Elenora, 1785. 4. gehört 34 den beffern englischen Elegien.) -6. Whitequire (Monody to the Me-

mory of Adm. Hyde Parker, 1785.4.) - Ungen. (An Invocation to Melancholy, 1784. 4. sebr gut.) — Rob. 26 ves (Unter den, in f. Poems, L. 1785. 8. befindlichen Elegien, ift die auf die Beit, die beffere ) — John Robinson (Jessy, or the forced vow 1785. 4.) - Bel. Mar. Williams (In Ihren Poems, L. 1786. 8. 2 B. finden fich zwen Elegien, Queen Mary's Complaint und Euphelia.) - Miftres Beft (In threr Muscellaneous Poetry, 1786. 4. finden sich einige aute Elegien.) — Will. More Smith (In f. Poems on several occafions, 1786. 8.) - Robert Burns (In f. Poems, chiefly in the scottish dialect, 1786 und 1787. 8.) - Ungen. (The Carle of Stirling, 1786. 4.) -3. M. Good (Maria, an eleg. Paem, 1786. 4. mittelmdßig.) — 好. J. Poe (3n f. Poems on var. Subjects 1787. 8. 20.) - In dem Poetical Towr, L. 1787. 8. finden fich einige gang gute Eles gien von der leichteen art.) - Sugh Rule ligan (G. Poems . . . 1788. 4. enthalten einige, gang gute Elegien.) - John Whitehouse (Poems, 1787. 8.) -In ber Poetry of the World, 1788. 8. 2 %. und unter dem Eltel The brittish Alburn 1790. 12. 2 B. von Rob. Merry, u. a. m. verschiedene febr gute. - Die Poetical flights, 1788. 4. enthalten bes ren, die beffer verfiffcirt, als gedacht find. - John Biblater (Elegy written on the authors revisiting the place of his former residence, 1788. 4. Die beste englifde Elegie nach ber angezeigten von Grap.) - 3. Rannie (3n f. Poems. 1789.4. flud einige mittelmäßige Elegien.) - Auch finden sich in den Poems on fev. fubjects, by John Ogilvie, Lond. 1769 nnd 1771. 8. 2 B. - in den Poems by John Walters, L. 1780. 8. - in bem Trifler, 1788. 4. u. a. m. noch Gedicte diefer Art, fo wie beren, einzeln, noch von fehr vielen, als von J. Belloms, von Ch. Hobboufe, auf Johnfons Tod, von k. Bowles auf Howards Lod, u. a. ni. herausgegeben worden find. — **D** 2

Clegien

. Elegien in deutscher Sprace. Wer von unfern Dichtern, querft, ben Rabe men Elegie gebraudt bat, weiß ich nicht mit Gewißbeit zu fagen. 3m 4ten Buche von Opinens Voet. Balbern (Bb. 2. 6. 550 der Trillerichen Musg.) fommt ein. Bedicht mit biefer Auffchrift vor; und mebrere Bebichte in eben biefem Buche, ob fie gleich nicht Elegien beißen, laffen au ibnen fich rechnen. Auch in B. Fleur mings Gebichten, Maumb, 1642. 8. 1685. 8. findet fich eine Elegie an fein Baterland, fo wie in Andr. Lidernings Portrab bes Sommers, Roftoct 1655. 2. einige, affenfalls bieber geborige Auffabe; und, wenn wir die, in diesen, und andern', jum Ebeil frubern, Dichtern befinblichen Bels chen . und Trauergebichte au ben Elegien adhlen wollen: so sind wir sehr reich baran. Die erften, inbeffen, welche bes mertt gu werben verbienen, find Albe. Sallers Rlaggebichte aber ben Lob feinet Nachft ibm baben beren noch. Gattinnen. geschrieben: Job. Jac. Bodmer († 1782. Rritifde Lobgedichte und Elegien, Bur. 1747. 8.) - Frbr. Willb. Klopftock (Seine altefte Elegie ift vom 3. 1748. Drep find f. Oben, Samb. 1771. 4. ane gehangt; und in f. Aleinen Boet. und Prof. 28. Frankft. 1771. 8. findet fich, S. 49 noch eine; so wie noch eine Klage ode von ibm in einem ber Rufenalmanache abgedruckt ift.) - Eberb. Freph. v. Gemmingen (In f. Briefen, nebft anbern poet. und prof. Auffden, Frft. 1753. 8. und, unter bem Titel: Boet. und Profaifche Stude, Brichm. 1769. 8. find einige, bieber ju rechnende Bedichte ente balten, movon amen in die Efchenburg. fde Benfpielfammlung aufgenommen morden find; auch finden fich von ihm noch einige Elegien in den Gottingfden Dius fenalm. får 1771 und 1774.) - Abr. Edfts ner (In f. Bermifchten Schriften, Altenb. 1755 : 1772. 8. 2 Th.) - Lud. Beine, v. Micolai (Elegien, (gebn) Baf. 1760. 8. und in den Berfe und Profe, ebend. 1773. 8. fo wie , im iten Eb. f. Bermifchten Sebichte, Berl. 1778. 8. 6. 188. ) -\$. 3. 2. (Clegien, Gott. 1762. 8.) -

306. Billb. Gleim (Riagen, 1762. 8. und funfachn elegifde Gedichte in den Cle gien ber Deutschen.) - 2. f. Karfdinn (In ibren auserl. Bebichten, Berl, 1763. 8. fo wie in den Elegien der Deutschen, und in verschiebenen . Mufenalmanachen.) - Beinr. Chr. Rretich ( Einige Elegien von ibm finden fic im iten und sten 23. ber Anthologie ber Deutschen.) - In ben fleben fleinen Gebichten, Berl. 1769. &. findet fic, G. 49 eine Glegie auf Binfelmanns Lob. - Nob. Andr. Eramer **(**† · Muf das Abfferben Gellerts, Leipa. 1770. 4. Auf den Tob ber Graffin Stellberg, im Gottingfchen Dufenalmanad für 1775. Auf D. Zacharids Tod, in 1 Bokischen Musenalm, sår 1779.) 💳 Chritin, Sel. Weife (Clegie ben bem Grasmable Gellerts, Leipz. 1770. 4. und in f. Aleinen for. Gedichten, fo wie im gten Bbe. ber Efdenburgifden Bepfpielfamme lung.) - 8. B. Gotter (Im iten & f. Gebichte, Gotha 1787. 8.) - Pub. Beine. Chr. Bolto († 1776. In feinen Gebichten , Samb. 1783. 8. finden fich swar, ber leberfdrift nach, nur zwen Elegien; aber mehrere feines vortrefficen Lieber und Bebichte baben ben, ber Elegie eigenen. Lou ber fanften Somermutb. ben noch einige frühere, in jene Samme lung f. Gedichte nicht aufgenommene Elegien von ibm , im sten Eb. ber Authelogle ber Deutschen , Leips. 1772. 8. C. son u. f. und im Bofifden Dufenalm. for 1776 das lieb eines Maddens auf den Est ibrer Gespielinn.) - Ungenannter (Die Midbeninfel, in der vorgebachten Anthe logie, G. 297. verb. im Gottingichen Musenalini, file 1775.) - Otto Briede. v. Dierice (Gebichte von bem Ueberfeser bes treuen Schafers, Mietau 1773. 8. S. 29 n. f. und eine aber die Bergangs lichteit im Göttingfcen Alm. für 1773.) - R. E. R. Schmidt (Elegien an meine Minna, Lemgo 1773. 8. und einzele im Leipziger Mufenalm. im Mufeum.) Joh, Mart. Miller (In f. Gebichten, Ulm 1783. 8. mowon die erften in ben verfchiebenen Almanaden, im Tafdenbuche für Dichter u. b. m. fett dem J. 1773 einge-

each woeen.) - Ungenannter (Ciegien, Beipt. 1774 8. Es find beren fechie, untet meiden teine fich auszeichnet.) -3ob. Beine, Bos (In f. Gebichten, Samb. 2785. 8. S. 213 H. f. wovon die altefte im 3. 1776 gejdrieben ift. Aus noch frühern Beitpunkten finden fic deren im Göttings spen Almanach für 1774 und in s. eigenen Mimenachen.) - Bbil. Eenft Raufseisen († 1775. Unter f. Gedichten, Berl. 1782. 8. fab die elegischen die bessern; die erstern erfdienen in der iten Abtbeil. Des Las fdenbuches für Dichter.) - In den negen Bebichten, Roppenb. 1777. 8. finden fich aud Elegien. - Die Grafen gu Stoll. berg (Sibre Beb. Leips. 1779. 8. enthale ten nur eine eigentliche Elegie, G. 286; ober elegischen Innhaltes aberhaupt, find mehrere.) - Joh. heine. Thomsen († 1777. In den Broben f. Dichtfunft, Koppenh. 1783. 8. finden fich verschiebene, gum Theil im Bokischen Almanach får 1777 ment ebgebruckte, elegische fcone lies ber.) - Friede. Schmitt (In f. Gebich. ten, Rûrub. 1779. 8. find , S. 77 und 86 men Clegien, oder vielmehr Elegische lieber und G. 58 eine Betrardifche Dbe, miche in ber Efchenburgischen Benipiels fommitme, &. 4. G. 78 unter die beuts iben Elezien aufgenommen ift.) - 30b. Briebe. Degen (In f. Gebichten, Anfp. 1785. 8. findet fich, unter mehrern, ein in kippiger Musenallmanach für 1780 abs gebrucktes, hieher gehöriges Gebicht.) — 3br. Chefin. Schlenkert (Elegien , Erf. 1780, 8.) - Beidmann (Emanuel und Assatia, eine Befdichte in Elegien, Des fant 1785. 8.) — Bbr. Matthison (In f. Och. Mannh. 1787. 8.) — Gottl. Leon (In f. Beb. Wien 1788. 12.) - Bub. Derb. Sofegarten (In f. Gebichten, Leips. 1788. 8. 2 3. moven, meines Wiffens, fon verschiedene in f. Melancholien, Streff, 1777. 8. und in f. Spranen und Bonnen, ebenb. 1778. 8. erfchienen mas ren.) - . Gelmar (Ein angenommener Refine; Bebichte, Leips. 1789. 8. 2 95.) - - sach finben fich in unfern verfchiebenen Dufenalmanachen und bergteichen Sammlungen mehr, einzele Elegien und

Legische Gebichte, von J. I. Schenburg
— Frl. von Arnim — E. Theod. Grackner — E. L. Friedel — Engelschall —
v. Gedingh — Aug. Gottl. Meisner —
v. Stamsord — J. W. Grimm, u. a. m.,
so wie von den, in der Fanno Willes und
in Sophiens Reise von E. Hermes, bes
sindlichen Liedeen viele hierher gehbren. —
— Und an Sammlungen besitzen wie:
Elegien der Deutschen, Lemgo 2776. 8.
2 H. — Oden und Elegien der Deuts
schen, In. 1785. 8.

#### Empfindung.

(Soone Runfte.)

Dieses Wort druft sowol einen psychologischen als einen moralischen Begriff aus; benbe fommen in ber Theorie ber Runfte vielfaltig vor. In dem erftern Ginn, ber allgemeis ner ift, wird bie Empfindung ber beutlichen Erfenntniß entgegen gefest, und bedeutet eine Borftellung. in so fern sie einen angenehmen ober unangenehmen Eindruf auf uns macht, ober in fo fern fie auf unfre Begehrungsfrafte wurft, ober in fo fern fie bie Begriffe bes Guten ober Bofen, des Angenehmen ober Bis brigen erweft; ba bingegen bie Erfeuntniß eine Vorftellung ift, in fo fern fie auf die blogen Borftellungs. frafte murft, ober in fo fern fie uns bie Beschaffenheit ber Dinge mit mehr ober weniger Deutlichkeit erfennen lagt \*). Ben ber Erfenntnig find wir mit bem Gegenstand, als einer gang außer uns liegenden Ga-**D** 3

\*) Wer auf diesen bestimmten tinters swied zwischen Empsindung und Erstentnis genau acht dat, wied dars aus leicht begreisen, woder es komme, das bisweilen die Empsindung der Ertenntnis widerspricht; das iene gut beist, was diese verwiest. Die Empsindung entscheidet über das, was gesschalt, oder misschlit; die Ertenntnis urtheilet über das, was wahr, oder salsch ist.

che beschäfftiget; ben der Empfindung aber geben wir mehr auf uns selbst, auf den angenehmen oder unangenehmen Eindruf, den der Gegenstand auf uns macht, als auf seine Beschaffenheit, Achtung. Die Ertenntnist ist hell oder dunkel, deutslich und aussührlich, oder confus und eng eingeschränft; die Empfindung aber ist lebhaft oder schwach,

angenehm ober unangenehm.

In moralischem Sinn ist die Empfindung ein durch oftere Wieberbolung gur Kertigfeit geworbenes Befubl, in fo-fern es jur Quelle gemiffer innerlichen ober außerlichen Sand-Inngen wirb. Go find Empfindungen ber Ehre, ber Rechtschaffenheit, der Dankbarkeit, Eindrufe, die gewiffe Gegenstande so oft auf uns gemacht haben, bag fie, wenn ahnliche Gegenftande wieder vorfommen, fchnell in und entstehen, und fich als berrichende Grundtriebe ber Sandlungen außern. Diefes find die Empfindungen, beren verschiedene Difcung und Starfe ben fittlichen Charafter bes Menfchen bestimmen. In biefem Sinn fagt man von einigen Menschen, fie haben fein Gefühl oder feine Empfindungen, namlich feine berrichenten Empfindungen von Chvon Rechtschaffenheit, bon Menschlichkeit, von Liebe des Baterlandes u. b. gl.

Menschen von etwas stumpsen Sinnen, die nie mit irgend einem beträchtlichen Grad der Lebhaftigseit fühlen, bey benen angenehme sowol als unangenehme Empfindungen nur durch sehr start würfende Eindrüfe erregt werden, haben wenig Empfindung in psychologischem Sinn des Worts; die aber, auf welche die Gesgenstände bald vorübergehende Würfung thun, sie sen start der Empfindung herrschend worden, sind die, benen man das moralische Gefühl, das, was die Franzosen Sontimens neu-

nen, und was wir oft durch Gefinnungen ausbrüten, abspricht.

Co wie Philosophie, oder Wiffenschaft überhaupt, die Erfenntnift zum Enbawet hat, fo gielen die fchonen Runfte auf Empfindung ab. unmittelbare Burfung ift, Empfindung im psychologischen Sinn zu erweten; ihr letter Endawet aber gebe auf moralische Empfindungen, wodurch ber Menfch feinen fittlichen Merth befommt \*). Sollen bie fchdnen Runfte ! Schwestern ber Philosophie, nicht blos leichtfertige Dirnen fenn, bie man jum Zeitvertreib berben ruft: so mussen sie ben Ausftreuung ber Empfindungen von Berftand und Beisheit geleitet werben. Diefes ift ein Gefes, bas auch ben Wiffenschaften vorgeschrieben Nifi utile est, quod facimus, stulta est sapientia, sagt ein eben fo beschei-Dener, als verständiger Dichter \*\*). Die Wiffenschaft, bie ben Aufflarung und Entwiffung ber Begriffe teine Wahl beobachtet, ber jeder Begriff, er fen brauchbar ober nicht, gleich wichtig ift, frift Rete von Spinnweben, darinn nur fliegen gefangen werden; sie wird allen Berständigen tum Gefvott. Diefes ift in ber allgemeinen gefunden Bernunft gegrunbet, daß wir über die lachen, bie sich in Wissenschaften und in mechanischen Runften mit mubfamen Rleinigfeiten abgeben. Collte benn biefes Befet ber Rusbarfeit, biefer nothwendige Benftand ber Beisbeit. Die schonen Runke nichts angeben? Welcher verständige Runftler wird fich felbft baburch erniedrigen wollen. daß er sich und seine Runst von ben Befeten der Weisbeit und ber allgemeinen philosophischen Policep ausgeschloffen halt? Beinrich Der IV. in Frankreich gab ein Gefet, bas bie Rleiderpracht einschränfte; einige bem

<sup>\*)</sup> Runfte. \*\*). Phaedrus,

bem Bolle aux Zeitvertreib bienenbe Krauensversonen wollten fich beni Geles auch unterwerfen, aber ber philosophische Ronig sagte spottifch mibnen: für auch ist dieses Befetz nicht gemacht; ihr seyd nicht wich. rig genug, daß ein Beferzgeber sich um euch bekammeen sollse. Ju biek eble Befellfchaft verweifen wir and die Runftler, die die Gesetze der Basheit, denen fich die Philosophie vollig unterwirft, für fich nicht verbindlich balten.

Da es also bas tigentliche Ge-Mafft der ichonen Runfte ift, Empfinbungen ju erwefen, und ba fie in biefem Beschäffte von Bernunft und Beisheit muffen geleitet werben: fo entschet daher in der Theorie der Runke diese wichtige Krage, wie die Empfindungen überhaupt müffen be-

banbelt werben?

Die allgemeine Beantwortung bieft Frage ift nicht schwer. Mach muß auf der einen Geite einen gewissen Grad der Empfindsamteit für bas Schone und Sakliche. für bas Bute und Bofe haben : benn ber unempfindliche Mensch ift in An-Mang des littlichen Lebens so übel baran, als der, beffen Sinnen flumpf find, für das thierische Leben: auf der andern Seite ift es wichtig, daß er nach den allgemeinen und besonbern Berhaltniffen, barinn er lebt, semiffe, mehr ober weniger herrschen-De, Empfindungen in feiner Seele babe, aus beren harmonischer Mifoung ein feinem Stand und Beruf vol angemeffener moralischer Chaeatter entstehe. Also muffen bie foonen Kunfte biefe benben Bedurfnisk des Menschen zu ihrem legten Endswef haben; sie muffen bas ihise bentragen, ihm einen wol gemäf-Men Grad der Empfindlichkeit ju geben, und eine aute Mischung herrfchender Empfindungen in feiner Secle feftgufegen: bey befondern Gelegenheiten aber muffen fle sowol die

Empfinblichkeit, als die herrschenden Empfindungen in dem Grad erwefen. als es nothig ift, ihn thatig zu maden. Diejenigen alfo, die fich eine bilden, ber Runftler habe nichts zu thun, als mancherlen Gegenstände ber Empfindungen, in einer angenehmen Dischung durch einander, dem Geschmat so vorzulegen, bak aus bem Spiel ber Empfindungen ein unterhaltenber Zeitvertreib entfieht, haben zu niebrige Begriffe von der Runft. Werke von diefer Art wollen wir nicht verwerfen; fie geboren, wie bie mancherlen angeneha men Scenen ber leblofen Ratur, Die Empfindfamteit bes Bergens ju unterbalten; aber wie ber schöne Schmuf der Ratur nur das Rleid ift. das bie, zur allgemeinen Erhaltung und Bervollfommnung aller Befen abzielenden Rrafte einbullet : so muss sen auch die angenehmen Werke der Runft, burch die, unter bem schosnen Rleide liegenden, höbern Kräfte ibren Werth befommen.

Eine allaemeine, wol georbnete Empfindfamteit bes Bergens ift alfo der allgemeineste 3met ber schonen Runfte. Darum suchen sie jebe Sapte ber Seele, sowol die, Luft, als die, welche Unluft erweten. zu rühren. Denn ba ber Menich fowol antreibende, als jurufftogende Krafte nothig hat: so muß er für das Schone und für das Sägliche, für bas Gute und für bas Bofe empfindsam sepn. Dazu dienen die so unenblich verschiedenen Gegenstände und Scenen, aus ber leblosen und aus ber belebten, aus ber blos phy. Afchen und aus der sittlichen Welt. Alle Gegenstände des Geschmats werben im Gemählbe, in der Beschreibung, in der Obe, in ber Epopee ober im Drama, in jeder Sattung ber Behandlung fo vorgelegt, baß die Seele ihre Empfindsamteit daran üben könne, daß sie das Schöne und Sute angenehm, bas Sagliche und D 4 230 (t

Bose wibrig empfinde. Dieben hat also ber Künstler nur bafür zu sorgen, daß jedes in seiner wahren Gestalt hell vor uns stehe, damit wir es empfinden mogen. Er hat sich vor dem unbestimmten und unwurtsamen zu hüten, auf die richtigste Zeichwung jedes Gegenstandes zu besteinigen, und auf eine gute Form seines Werts zu denken, wodurch es im Ganzen interessant wird.

Aber die allgemeine Regel der Beisheit muß er nicht aus den Augen laffen, bag er bas Daag ber Empfindsamteit nicht überschreite. Denn wie ber Mangel ber gennafg= men Empfindsamfeit eine große Unvollfommenheit ist, indem er den Menschen fteif und unthatig macht: fo ist auch ihr Alebermaak sehr schablich, weil er alsbenn weichlich, schwach und unmannlich wird. Diefe wichtige Warnung, die Sachen nicht zu weit zu treiben, scheinen einige unfrer deutschen Dichter, Die fonft unter die besten gehoren, besonders nothig zu haben. Gie scheinen , in bem Bahn ju fteben, bag bie Gemuther nie ju viel tonnen gereigt Den Schmerz wollen fie werben. gern bis jum Wahnfinn und jur Versweiflung, ben Abschen bis jum auf-Fersten Grad des Entsehens, jede Luft Bis zum Taumel, und jedes zärtliche Gefühl bis jur Zerfließung aller Gin-Diefes gielt gerade dar. nen treiben. auf ab, ben Menfchen zu einem elenben fcmachen Ding ju maden, bas von Luft, 3ketlichteit und Schmergen fo übermaltiget wird, daß es telne wurtsame Rraft mehr behalt, bem alle Standhaftigfeit und aller mann. liche Muth fehlt.

Man ergablt von der Porcia, des großen Catos Tochter, und Gemahlin des Wargus Brutus, daß sie den Abschied ihres Gemahls, der nun auszog das große Werf der Befrenung der Republik, das durch Caars Tod angefangen worden, durch Die Baffett zu unterftügen, mit groß fer Standhaftigteit ertragen babe. Einige Beit bernach aber, ale fie ein Gemablde geschen, bas ben Abschieb bes setrors von der Andromache nur allzu beweglich vorstellte, verlor fie ben mannlichen Muth, be thr so viel Ehre gemacht hatte. Alfo hat der Mahler einer fonft großen Seele ben Muth und die Starte be-Un einem eben fo fchablis nommen. chen Werf arbeiten alle Runffler, Die bie Empfindungen ju weit treiben. Der außerste Grab bes Großen in der Empfindung geht wieder ims Rleine binüber. Gelbst Liebe umb Kreundschaft mussen, wie ein großer Runftler anmertt, in gewiffen Schranten gehalten und nicht fo weit getrieben werden, daß fie bis in das innerfte Mart ber Seele beingen \*).

Man wird wenig Benfpiele ber 38 weit getriebenen Empfindungen ben ben Alten antreffen, die alfo auch in Diefem Ctut unfre Mufter fenn fonnen. Wenigstens wird man felbst im Trauerspiel, bis auf den Seneca berunter, eine weise Bebandlung ber Empfindungen antreffen. Auch in ben heftigsten Leidenschaften behalten ibre Personen eine gewisse Größe, die nicht unter ihr Ziel finkt. Anafreon fich durch Wein und Liebe jur Frohlichfeit ermuntert, wenn er Damit feinen Scherz treibet: fo bleibet er in ben Schranfen einer wolgeordneten Empfindung; wenn aber viele seiner neuern Nachtolaer keinen Scherz verstehen, wenn'sie baben in Leidenschaft gerathen, die so gar bisweilen bis zum Unfinn getrieben wird; wenn fich einige wie Trunfenbolde, andre wie entnetote Bollifflinge zeigen: so schweifen sie weit über die Schranken heraus; und inbem wir uns an Anafreon ergoben, erwefen diese unfer Mitleiden, ober ziehen sich unfre Verachtung zu.

\*) Euripid, in Hippol, verl. 253. leg.

Pieles fen bon ben Schraufen bet

Empfindungen gefagt.

Der wichtigfte Dienft, ben bie liben Runfte ben Menfchen leiften Winen, besteht ohne Zweifel barinn, daß flewolgeordnete herrschende Reis gungen, die ben fittlichen Charafter bes Neuschen und seinen moralischen Berth bestimmen, einpstanzen konum. Empfindungen ber Rechtschaffenbeit und allgemeinen Redlichkeit. ber mabren Ehre, ber Liebe bes Baterlandes, der Krenbeit, der Menfchlichleit u. f. f. find in der fittlichen Welt die allgemeinen Arafte, woduch die Ordnung, Uebereinstimmmg, Rube und Wolftand erhalten werden. Rur burch sie gelangen bie Renfchen zu Berdienften, werben Beiduser der Rechte der Menichlichkit, Stuben des Staats und Erhalm der Ordnung, der Rube und des Bolfandes in größern ober fleinern Sollichaften, die gewift verloren find, wenn es ibnen an Mannern diefer Urt feblt. Web bem Bolfe, ber Schischaft, der Familie, wo die Empfindungen der Ehre, der Redlichtett, des Rechts erloschen, oder mur so schwach sind, dass se nicht wehr die Triebfedern ber handlungen fenn tonnen.

Pier offnet sich also ein schönes Hib für alle Künftler, vorzüglich aber für Dichter, die es in ihrer Racht haben, jebe wohlthätige Reis gung und Empfindung in ben Gemus thern wolgebobener Menschen herrfdend ju machen. Rach biefer Eront laufe bu, Jungling, bem die Ratur die Gabe verlieben bat, burch Afte Borte jebes Ohr zu feffeln, und burch reizende Bilber jede Phantasse imunehmen. Erwefe beiner Nation Mannet, deren herrschende Leiden-Maft die Liebe des allgemeinen Beffen, die Liebe des Rechts und der Ordnung, haff bes Unrechts und ber Gewaltthatigkeit, Keindschaft gegen jeden Kränker der Rechte ber

Menfalichleit ift: bann wollen wit bir Chrenfaulen aufrichten; bann foll bir unter ben großen Mannern bes Staats eine Stelle gegeben werben!

Die schonen Runfte haben gwep Bege bem Denichen Empfindungen einzvfloken. Wenn du mich willst zum Beinen bewegen, fagt Soral so weine du felbst; dieses ist der eine Der andre ift die lebhafte Mea. Darkelluna ober Borbilduna ber Ges genstände, worauf bie Empfindung unmittelbar geht: wer Ditleiben erwefen will, muß ben Gegenstand bes Mitleidens uns lebbaft fürs Gesichte Raft alle Arten der Dichbringen. tungen schifen sich sowol zum einen als jum andern Weg. Der evische Dichter und der dramatische, bende tonnen die Empfindung, die ste uns einfloßen wollen, in andern fo lebbaft. fo ftart und fo liebenswurdig zeichnen, baf auch unfer Berg bafür eingenommen wird. Co schilbert Bodmer die berrichenbe Gottesfurcht und die baber entstehende Unschuld und himmlische Geelenrub an ben Moachiden auf eine Art, Die jeden empfindsamen Menschen bafur einnimmet \*). Der Doen - und Lieberbichter außert bie Empfindung, bie er in unser herz legen will, an fich felbft; er öffnet fein Serg, bag wir die lebhafteste Burksamkeit der Em= nfindung barinn sehen, und wir legen unser eigenes hers an das feinige, bamit es von berfelben Empfindung gerührt und bon bemfelben Feuer entflammt werbe.

Eben fo gewiß tann ber Runftler jeber Empfindung ben Weg in unfer Derg bahnen, wenn er durch feine jauberifche Runft ben Gegenstand bergelben unfrer Phantafte lebhaft por-

5 bildet,

<sup>\*)</sup> Man sche unter andern in der Noge chide &. 3. im IV. Gesang; 153 u. ff. in dem VI, S. 204 in dem VII, Ess. nach der berlinischen Ausgabe.

bilbet. Rein Grieche tounte bas erhabene Bild bes Jupiters, von Bbi-Dias gemacht, im Tempel zu Olympia feben, obne von Ebrfurcht gegen diefen Gott erfüllt zu werden. Welcher Mensch von einiger Empfinbsamfeit tann die Schilderung ber Tprannep Magogs lefen +), ohne daß er mit Daß und Abscheu bagegen eingenommen merbe? Ober mer fann ben milthenden Philo reden beren \*\*), und nicht auf immer mit Dag und Abscheu gegen einen gewaltthatigen heuchler erfullt werben? Welchet Cohn fann bas Bilb eines megen feiner vaterlichen Gorgfalt und feiner nachgebenden Liebe verehrungs. wurdigen Vaters, bas Terens in ber Person des Chremes geschildert hat, feben, und nicht mit findlicher Ehrfurcht für einen folden Bater erfüllt werden, und wenn er einen folchen Bater bat, mit bem Gobn ausrufen: "und biefer ift mein Bater, und ich sein Gohn? War er mein Bruber, mein Freund, wie konnt'er gefälliger senn? Den sollt ich nicht lieben? Richt auf ben Armen tragen? D! wahrlich ich fürchte mich so sehr ihn zu beleidigen, daß meine größte Sorge fenn wird, auch nicht aus Unvorsichtigkeit etwas zu thun, bas ibm zuwider senn konnte +).

Da es das eigentliche Werk ber Runftler ift, die Gegenstanbe der Empfindungen und die Empfindungen felbst auf das lebhafteste ju schildern, bendes aber wichtigen Ginfluff auf bie Bilbung ber Gemuther haben fann : fo ftebt es offenbar ben ihnen, tebe Empfindung zu erwefen, wenn fie nur nicht gang unempfindliche Menschen vor fich baben. Der Runft= ler alfo, der, feines Berufs eingebent, seine Rrafte fühlet, weihet fich felbst jum Lehrer und Suhrer feiner Mitburger. Mit dem Auge eines Phis

losopen und Vatrioten, erforscht er ibren Charafter und ibre Gefinnungen; er kennt barinn bie Quellen und Urfachen des gegenwartigen ober gutunftigen Bolffandes ober Berfalls einzeler Saufer und ber gangen Gefellfchaft. Dann begen ftert ibn fein Eifer für Ordnung und Recht, seine Begierbe rechtschaffene und auch glukliche Menschen zu feben : er entflammt bie noch nicht jebem Gefühl ber Rechtschaffenheit abgeftorbenen Bergen mit neuen Emvfindungen; unterbalt und verftarket das Kener derfelben, wo es noch nicht erloschen ist.

Diefen großen Ginflug fonnten und follten bie ichonen Runfte baben: ffe wurden ihn haben, wenn ben bem Runftler bas g. ge Genie, mit eis nem großen Bergen verbunden, unt Die Regenten ber Bolfer auch Bater . berfelben maren, die ber Burtfamfeit bes Genies ber Runftler ibre rechte Lentung gaben. Rur ein eingiger Mensch, wie Voltaire, was murbe ber nicht ausgerichtet baben. wenn sein Berg so groß, als sein Genie gewesen, und wenn er im Dienft eines Solons ober Lycurqus gefanden batte? Benn biefe Betrachtungen blos füße Eraume find, fo And fle es gewiß nicht barum, bak es ibnen an innerer in der Natur der Sachen liegenden Grundlichteit feblt: benn bie Moglichfeit ber Gache liegt

Roch eine Anmertung wollen wir biefen Betrachtungen fur die Runkler hinzufügen, bie würklich die Ab-Acht haben nütlich zu sepn. wollen sie warnen, ben ben Empfindungen, die sie erweten wollen, nicht allgu febr nach einem allgemeinen Ibeal zu arbeiten. Go wie ber, welcher alle Menschen feiner Freundschaft verfichert, feines einzigen Menschen Kreund ist: so ist auch der nach ets nem allgemeinen Ibeal ber Bollfommenheit gebildete Menfc fcwerlich

am Tage.

<sup>\*)</sup> Roachibe II. Ges. S. 44. u. ff. Dergias IV. Gef.
†) Terent. Adelph. Act IV. Scen. 5.

in iroend einem Staat ber rechtschaffene Burger. Die Empfindung, bie recht wurffant werben foll, muß einen gang naben und bollig bestimmten Segenstand haben. Es giebt frenlich allaemeine Empfindungen der Menschlichkeit, die in allen Landen, in allen Zeiten und unter allen Bollern gleich gut find. Aber auch diefe muffen ben jedem Menfchen ibn befondere, feinem Stand und ben nihern Berhaltniffen, darinn er ift, angemeffene Beftimmung baben. Der allgemeine rechtschaffene Mensch muß ma befonders gehildet werden, wenn et in Sparta, ober in Athen, ober m Rom, ber rechtschaffene Burger kon foll. Bir rathen feinem Runft. kr, fåralle Bölter und so gar får alle nachfolgende Zeiten zu arbeiten; bies wire ber Weg, ben feinem Bolf und im feiner Zeit nuglich ju fenn. romer und Opian, der schottische Sorbe, haben weber an die Rachwelt, noch an anbre Wilfer, als de, mier benen sie lebten, gebacht, als fie Gefange gebichtet, die ju allen Zeiten werben gelefen werben. 60 haben Sophoffes, Euripides und soraz nicht für das menschliche Schlecht, sondern für Athen und Nomgeschrieben. Je mehr ber Runftler die besondern Berhaltniffe feiner Zeit und seines Orts vor Augen bat, k gewisser wird er bie Santen treffen, die er berühren will. Am allerwenigs ken sollten sich die Künstler einfallen laffen, Gegenstånde, die blos auf einen frenden Dorizont abgepaßt find, auf dem unfrigen aufzustellen. Was für ine abgeschmafte Figur machen nicht Me Sotter ber Griechen in unfernGarim und auf unfern Pallaften? Gie find then fo fchiflich, ale es fenn wurde, wenn der Laplander die leichten kibenen Rleider ber Indianer in feinem kande einführen wollte. Dieses follten vornehmlich die Mahler und die dramatischen Dichter beobachten, and and nicht uneufdorlich mit mythologichen und aus einer und unbefannten Welt bergenommenen Gegenftanben unterhalten. Bir fonnen an ben gemahlten Berwandlungen bes Ovidins wenig mehr, als den Binfel bes Mablers Schaten; bies ift aber nicht ber 3wet ber Kunft; und mas fann und auf ber beutfchen Schaububne der lächerlichste Marquis, die leichtfertigste Soubrette, aber ein fcbelmifcher Laten belfen? Bas murde ber befte Lieberbichter, ber bie wichtigften und artiaften Vaudevilles der Kranzofen aufs beste nachahmen tonnte, in irgend einer beutschen Stabt damit ausrichten ? Der Runftler trifft am gemiffeften ben Weg gum Sergen, der einheimische Gegenstände schildert. und ber bas Allgemeine ber Empfindung durch Localumstande fühlbarer und reizender macht.

## Encauftisch.

(Dableren.)

Man findet bey den Alten einer bes sondern Art der Mahlerey Erwahsnung gethan, nach-welcher die Farsben eingebrennt worden. Ovidius gebenkt derfelben:

- Et picta celoribus afts Coelestium matrem concava puppis habet \*).

und Plinius, wenn er fagt: Wan ist nicht einig, wer zuerst den Kinfall gehabt mit Wachs zu mahlen, und das Gemählde einzubrensnen\*\*). Man kann aber nicht eizentlich sagen, was es für eine Bewandnis mit bieser encaustischen oder einzebrannten Mahleren zehabt habe. Vieruwius erzählt ganz bestimmt †), daß man, um die Farben auf den Mauren beständig zu erhalten, sie mit punischem Wachs überziehe, und

<sup>\*)</sup> Faftor, L. V. verf. 274.

\*\*) Plin, Hift. Nat. L. XXXV. c. U.

†) L. VI. c. 9.

dan biefes Encausis. Einterennen, genennt werde; und fo wurden bermuthlich auch die Mablerepen an mit Wachs **Schiffen** überzogen. Plinius gebenft an angezogenem Orte brep verschiebener Gattungen des Encausti +), aber auf eine Art, die über ihre Beschaffenheit wenig Licht aucht. Diefe Urten zu mablen hatten fich gang verloren, und es hatte sich niemand einfallen lassen. fie wieder berguftellen, bis daf der Graf Caylus in Krantreich, Mann, der fich um die Runft ber Alten febr verdient gemacht hat, Berfuche barüber anstellte. Im Jahr 1752 fundigte dieser Beforderer ber Kunfte ber frangofischen Academie der Mahler feine Versuche über bie encaustische Mahleren an, und der Academie ber ichonen Wiffenschaf. ten las er 1753 feine Abhandlungen. darüber vor; das nachfte Jahr barauf aber lieft er ein Gemablbe in Wachs auf Holz nach seiner Art verfertigen.

Bas man alfo gegenwartig bie encaustische Mableren nennt, ist nichts anders, als eine Mahleren mit aefärbtem Wachs, welche auf vielerlen Art ausgeführt werden fann, bis ist aber wenig in Gang gefommen ift. Wer einen ausführlichen Bericht über biese Erfindung und über die verschiedenen Arten der Wachsmahleren verlangt, wird ihn in Dom Pernes tis Dictionaire portatif de peinture, auf der 37 u. ff. Seiten der Borrebe finden. . Geit furgem bat ein gewisser Baron von Taubenheim in Mannheim an alle Mahleracades mien eine Probe einer von ihm erfunbenen und zubereiteten einem weichen Wache abnlichen Materie geschift,

\*) Encaufto pingendi duo fuisse antiquitus genera constat, cera et in ebore cestro, id est verunculo, donec classes pingi coepere. Hoc tertium accessit, resolutis igni ceris penicillo utendi, quae pictura in navibus nec sole nec sale ventisque corrumpitur.

die von ihm: auftatt des Dels unter die Farben zu mischen vorgeschlagen wird.

**\*** \*

Mebrere Nachrichten von biefer At ber Mableren, ober nielmehr von ben ver-Schiedenent Arten berfelben, geben mi ter mehrern: Memoire fur la Peintere à l'Encaustique et sur la Peinture à la cire, im 28ten B. G. 179 bet Men. de l'Acad, des Inscript. Quartauss, wa Caplus und Mich. Jos. Majaut, einich, Englisch von J. A. Gen. 1755. 8. Muns, mit einem Buf. of a fure and easy method of fixing crayons, Lond. Deutsch in Caplus Abband. 1760. E. gur Befdichte und Runk, Altenb. 1768.4 a B. im aten Bbe. S. 278, (Der Graf giebt nicht allein vier verschiedene Arte von Entauftifcher, und eine Art wa Bachemableren barin an, fondern glaubtt auch badurch die, vom Plinius; Bitte vins, u. a. m. ermdbnte Entaufifde Ith leren ber Alten wiedergefunden an baben.) - Ausjug aus einem Beiefe von dem Abt Maleu, die alte Wachsmahleren bo treffend, in bem 6ten B. G. 183 ber Bibl, ber foonen Biffenfch. - Hiltoire et Secret de la Peinture à la Cire, Par. 1755. 12. (Gigentlich von Diberet, worin bie verfchiedenen, von bem Rob ler Bachelier erfundenen Arten von Badis mableren, welche von der Erfindung bes Gr. v. Eaplus abmelden, angegeben wor ben find, und welches unter andern eine Sattre von Rouquet, L'art de peindre en fromage ou en ramequin, Par. 1755. 12. veranlaste. Hebrigens- merben darin vier verschiedene Arten Enfaufischt Mahleren gelehrt, und es erschien eigente lich früher im Druck, als bas Memoire des Caplus.) - Exposé d'une nouvelle façon de peindre en pastell, 1908 B. Reifftein, im Sebruar bes Journal etranger vom J. 1757, S. 100, (\$. Kell) ftein lehrt darin, wie er feine Paftelle mit Bads und hirfchtalg verfest habe, un bie garben fefte gu machen.) - - 316 fahrlicher Bericht, wie bas Bunifche ober Elev Wieodorbie Bachs aufgulbien, Pelps. 1769. 8. von bem verfiorbenen Dabler Calau, verglichen mit ber Schrift - über bie Mableren ber Alten, von B. Robe und A. Riem, Berl. 1787. 4. G. 99 u. f. (Calar batte eine Mrt von Wachs erfuns ben, vermittelf beffen Bemifdung M. den Karben, er glaubte, daß alles das ges lettet werben tomite, mas von ber Eus tunfit ber Miten im Plinius gefagt wirb.) - Befdreibung einer, mit Calauichem Weds ausgemablten Karben . Voramibe, wo bie Difcbunk jeder garbe auf Beis und dres Grundfarben ange .50 net, bargelegt, und berfelben Berecks nang und vielfacher Gebrauch gewiesen wied, von 3. B. Lambert, Berlin 1772. 4. - La Cire alliée avec l'huile, ou la peinture à huile ciré, trouvée à Mannheim par Mr. Chr. Baron de Taubenheim, experimentée, decrite et dediée à l'Electeur par Jos. Fratreil ... à Mannheim 1770. 8. - - Saggi sul ristabilmento dell'antica arte de' Greci e de Romani Pittori, del Sign. Abbate, D. Vincenzo Requeno, Ven. 1784. 8. verm. Parm. 1787. 3. 2 3. Frangofich, Rome 1786. 8. (Auch diefer Art zu vers fabren liegt ein fo genanntes punifches Boos, das, wie Bucter ober Debl , im Baffer fic aufloft, und mit dem die misberaliden Zarben abgerieben werben, jum Grunde. Ueber bas fertige Gemablbe vird zejdmolzen Wacks gegossen, und foldes nachber am Rener wieder wegges imolien.) - Della cera punica, disc. del Cav. Lorgna, Ver. 1785. 4. Offervazione intorno all Difc. della Cera punica del S. Colonna, Cav. Lorgna, Ver. 1785. 4. -Transactions of the Society for the Encouragements of Arts, in Conbon,. sten Bbe. Lond, 1787. 8. - - In der vorbin angeführten Schrift, Deter die Dableren ber Alten, Verl. 787. 4. wird, im Sten Abschnitte G. 130 bon ber Enfaufit ber Alten aberhaupt, 1860 the Rucklicht auf die vorher anges führten italienischen Schriften, und die deuen vorgeblichen Entbeckungen ber 3ta. ltener, gehandelt'; — und in ben Philosophical Transactions vom I. 1751 findet fich noch eine Abhandlung über bas, was Plintus von der Enfanfischen Mahsteren sagt. — —

. Bas die Gefchichte biefer Art von Dabe leren überhaupt anbetrift: fo ift es befannt, daß ber Urfprung berfelben fich nicht befimmen lagt, und bag fie, laut ben Ponbecten, (Martian. Tit. de funde instructo, B. XVII.) noch im aten und sten Jabtbunbert getrieben worden su sepa fcheint. - In neuern Belten find nicht in Franfreich die erften Berius de, fie wieder berguftellen, gemacht more Schon in ber Mitte des liebzebn. ten Jahrhundertes, mabite ein deutfcber Ranftler, Dan. Reuberger, mit Wachs. Mis ein geschickter Boffirer mar biefer Kanftler aus bem Sanbrart (Academ. Artis pictor, P. II. Lib. III. c. 24. 6. 349. Nor. 1683. f.) bereits befannt; aber er mablte auch in bas Stammbud bes Optiters Cuno, im 3. 1654, einen Mofes von Bachs obne Binfelftrich, wie es, in ber Runft . Gewerb . und Sands mertegeschichte der Reicheffadt Augeburg, von B. v. Stetten, Augeb. 1779. 8. 6. 439 ergablt wieb. - Die Erfindung des Caplus fallt ins J. 1752; und im J. 1754 murbe bas erfte, in biefer Manier, von dem Mabler Bien verfertigte Ges midblde, der Sopf einer Minerva, offents lic ausaestellt. Bald darauf erfcbien bas vorber gedachte, dem Diderot gugefchries bene Bertchen, worin behauptet murde, dag der Dabler Bachelier bereits im I. 1749 Berface mit Bache gu mablen gemacht babe, und morin die verschiebenen Manieren deffeiben befannt gemacht wur-Diefe Schrift erregte allerband Lerm; besonders jog Freron in der Année litteraire bagegen ju Belde, vorjuglich, weil man glaubte, bag ber Berf. bem Br. Caplus die Ebre der Erfindung babe freitig machen wollen. zeigte fich bald, das bas Berfahren des B. Bacelier, welches im Grunde, auf bem Gebrauch einer Att fo genannter Bachefeife berubt, febr verschieden von

ber Erfindung bes Ge, Caplus mar. Dies fer ließ fein Memoire brucken; und nun versuchten, auffer bem gedachten Dien, mebrere Mabler, als Roslie, Le Borrain, u. a. m. bergleichen Mablerepen. Erfolg entfprach aber ber Erwartung nicht: wenigstens find nicht viele Gemablbe diefer Art befannt geworden. Much verbient noch bemerft ju werden, bag mehrere Frangofen, j. B. der Berf. ber Description historique de l'Italie, ber Mbt, Richard , 3. 4. 6. 199 ben Br. von Gan: Gevero gu Beapel, als ben eigentlichen Erfinder nennen. - Dit dem Calquis fcen Wachs baben einige unfrer vorzüge lichern Runftler , B. Robe und Brifch su Berlin, allerband Berluche angeffellt, von welchen in ber vorgebachten Schrift, Ueber die Mableren ber Alten, nacheicht gegeben wird. - Auf bie, gulest in Italien befannt gemachte Art baben, unter mehe vern, Angeloui und auch unfer Reiffein gemablt; aber, fo viel ich meis, if es noch nicht entichieben, ob die garben, auf Dauer, in folden Gemablben fieben, ob sie nicht abspringen, u. d. m. Hebers baupt dürfte fle schwerlich je alle Bors. theile gewehren , welche die Delmableres gewährt ! und fo viel fibeint gewis, daß, wenn man alle Stellen im Blinius, im Bitruvius , u. a. m. worin -von ber Entauftit ber Alten die Rebe ift, aufmerts fam mit einander vergleicht, feine ber bis iest befannt geinachten Detboden gerade Diefe Entauftit ift. - Uebrigens enthalt Der Art. Encaustique im Dict. Encycl. noch allerband bieber geborige Rachrichs ten; und der, von S. S. angeführte Bers netty ift etwas polternd baben ju Berte acaangen. Bas Klos, in f. Borreben aum Raplus, boraber fagt, ift febr flachtig bingefdrieben. -

#### Ende.

(Schöne Kunffe.)

Das lette in einer Sache, wodurch, ihr folche Schranten gefest werben, bag nichts mehr folgen fann, bas ihr jugehoret. Jeber schone Gegen-

fant muß ein Gantes ausmachen. überall fo beschränkt fenn, baf fein Mangel mehr baran zu merfen ift. Er muß einen Anfang und ein Ende baben. Eigentlich wird nur ben Segenftanben ein Unfang und ein Ende ungeschrieben, beren Theile ber Zeit nach auf einander folgen; einer Rebe, einem Gefang, einer Begebens beit ober Sandlung. Doch farm man einigermaffen auch ben Gegenständen, deren Theile auf einmal vorhanden find, Anfang und Enbe zw. schreiben; benn wenn fie fo find, baff man an ihren benben Enben nichts binguseben kann, das noch bagu ace: borte, so sagt man, fie seven vollen-Go ift 1. B. eine Caule, Die ib. ren Auf und ihren Anauf bat, vollendet, und man kann weber unten noch oben etwas binzu thun, bas noch zur Gaule geborte. Benbe, fo woi das obere, als das untere Ende, find baran: befimeaen nennt man. fie vollendet, gang fertig, und betrachtet fie als ein Banges .). Da bon biefer Art ber Bollenbung im Artifel Bang binlanglich gesprochen .worden: so bleibt bier übrig, die Beschaffenheit bes Endes in der Rolge ber Dinge zu betrachten.

3

ŧ

nun

Darum, bag eine Sache bas Leste in der Borftellung ift, fann fie noch nicht bas Ende berfelben genennt wer-Wenn eine Erzählung in ihrer Mitte abgebrochen wird, so ist allerdings etwas das Lette in dem, was ergablt worden, aber bie Ergablung hat barum fein Ende. Eben so wes nig bat ein angegebenes Unternebe men. bas weder gelungen noch mißgelungen ift, sondern abgebrochen worden, eh' alles, was dazu geborte, angewendet worden, ein Ende. Mur aledann ift das Lette in einer Sache das Ende berfelben, wenn man baraus erfennt, bag Die Sache

\*) 6. Gang.

nun gang fen, und daff nichts mehr,

barinn folgen konne.

Le bekimmter und ausbruflicher das Ende fann bemerft werden, je polltommener ift es. weil alsdann der Geift den Segenstand vollig faffet, mb ihm nichts mehr zu suchen oder Indem m verlangen übrig bleibet. man sich die Theile eines wolgeord= uten Berts nach und nach vorstellt, fo mertt man eine gewiffe Bestim-Man erfennt oder mung berfelben. vermuthet eine Absicht, warum sie enf einander folgen. An bem Ende atennt man die vollige Erreichung ber Abficht, ju beren Bollfommens beit nichts mehr hinzugethan werden fann.

Es fann fich aber eine Vorstellung auf zweperlen Art enden, deren jede eine besondere Beschaffenheit des En-Entweder hat man des erfobert. gleich anfangs einen allgemeinen Begriff von der Beschaffenheit des Ganim, und weiß also, womit daffelbe fich eiden muß. Wenn ein Redner oder Dichter ben Inhalt ber Nebe, ober bes Gebichts angezeiget hat, fo wif man überhaupt, wo er das Ende derfelben fesen wird, nämlich, dawoder Inhalt feines Berts vollendet iff. So erwartet man in der Ilias das Ende, wo der Zorn des Achilles und die übeln Folgen beffelben erschopft, ober bie Passon selbst gedampft ist; in der Odnsses erwartet man es ben der Zurüffunft und Einfesung des Unffes in Tein Reich; von der Aeneis erwartet man das Ende da, wo diefer held einen ruhigen Siy m Italien gefunden hat.

Eine andre Art des Endes aber ist das, von dessen Beschaffenheit man time bestimmte Erwartung hat, weil man sich vorher von dem Ganzen kinen Begriff hat machen komen, daman die Einheit desselben erst durch das Ende einsieht. In diesem Fall ist das Ende der Schlüssel zum Sausen, ohne den man sich keinen Begriff

von der Beschaffenheit der Sache hat machen konnen. Bon dieser Art ist das Ende einer solchen Rede, deren Absicht man nicht eher erkennt, dis sie ganz vollendet ist. Deutliche Beysspiele eines solchen Endes haben wir an den Gleichnissen, darinn die verglichene Sache erst zuletzt, weun das abnliche Bild ganz ausgezeichnet ist, genennt wird. Ein solches Ende ist auch der moralische Sat einer Fabel, der erst den ganzen Ausschluss zu der Erzählung giebt.

in den Werfen der ersten Urt muß die Sandlung ober die Cejabe lung ein solches Ende haben, daß die Erwartung vollig befriediget wird, und alles Berfprochene ganglich er-Da Birgil in ber Anfüllt worden. fundigung der Aeneis gesagt hat, exwolle seinen Selben von Troja aus. burch mancherlen Gefahren bis nach Italien begleiten, wo er einen rubigen Sig finden foll: fo batte bies Werk fein Ende, wenn er eher auf-Das Ende der Donfe: gebort båtte. fe war' unvollkommen, wenn das, Werk da aufhorte, als Uluffes wieder in seinem Sause angekommen, und ehe man fabe, ob er rubigen Befit von feinem fleinen Staat genommen; In dem Drama muß bas Enbe so beschaffen fenn, bag die vollige Auflofung der gangen Berwiflung, und der game 3wet der Handlung erfüllt ift. Dieses bat Plaueus nicht allemal in Ucht genommen. In feiner Cafina beruhet Die gange Sandlung auf der Berbenrathung diefer Berfon. Sie wird am Ende blos zum Scheindem Stalino gegeben, und erft, da die Handlung auf der Buhne schon gånglich aufgehört hat, kommt einer von ben Schauspielern noch einmal hervor, und fagt, der Gohn des Stae lino werde sie bekommen. Bisweis ten geht es gar nicht an, bag bie handlung auf der Buhne ober überhaupt im Drama ganz zu Ende gebracht werde, weil durch die weitlaufti1 )

lauftigen Beranftaltungen, um bas Ende natürlich vorzustellen, ber Bufchauer wieber erkalten murbe.

Um vollfommensten ift das Ende biefer Art, wenn es mit einer Handtung, Berrichtung ober Begebenheit endiget, die ein offenbares Zeichen ift, daß alles vollendet sen, so daß es ungereimt war einen Zweifel dar-

an zu haben.

Das Ende von det andern Art ift wollfommen, wenn es alles vorhergehende in einen einzigen Gefichts. punkt vereiniget, so daß man nun basjenige, worauf alle Theile gusammengeftimmt haben, vollig einfieht, und an der gangtichen Erreichung bes Amets teinen 3meifel mehr baben tann. Ginb aber bie Theile, welche vorhergegangen, ju mannigfaltig gemefen, als daß fie tar; in einen Ge-Achtspunkt konnten vereiniget merben , fo muß bem Ende eine Jusams menfassung des vorbergebenden, welche die Lateiner Recapitulatio nennen, vorhergeben. Denn je fürger alsbenn das würfliche Enbe ift, je schöner wird es.

Die möglichste Kurze muß ben bem Ende um so viel mehr in Acht genommen werden, weil es sonst als ein merklich großer Theil wieder ein En-

de haben mußte.

Wenn alfo das, was eigentlich bas Ende einer Banblung ausmacht, felbft eine etwas weitlauftige Sandlung ware, so lagt sie sich würflich weder gang ergablen, noch vorstellen. In der Erzählung muß fie sehr abgefürst werben; in ber Borftellung muß fie lieber gang wegbleiben, wenn nur der Zuschauer gewiß ift, baf fie Es geschieht im Drama vorgeht. bismeilen, daß bas eigentliche Ende ber Handlung sich nicht vorstellen lagt, und bag ber Dichter mit bem Terens sagen muß: intus transigetur, fiquid eft quod reftet \*). Aber

ein folches Ende ift boch weniger boll-

In der Musik wird das Ende eines Schanges dadurch fühlbar, daß man in den Hauptton, in welchem man angefangen hat, und aus dem man in verschiedene andre Tone auszewichen ist, wieder zurükkehret, und ales mit einer ganzen und vollkomme nen Caden; in diesem Ton beschließe. Much der Tanz muß, sowol in der Musik, als in der Handlung der Personen, seinen es ist kindisch, das die Tanzer ohne Schluß der Handlung von der Bühne weglausen, als wem sie wären verjagt worden.

## Eng.

(Mufit.)

Man nemnt die Harmonke enge, wenn die zu einem Accord gehörigen Tone nah an einander liegen, und weit oder zerstreuer, wenn sie wist aus einander liegen. In der im Antifel Dreyklang befindlichen Tabelle der Dreyklange \*), sieht man den 3, b, c, den Dreyklang in der engen, und bey d, e, f, g, in der zerstreuten Darmonie.

Ben den zur Harmonie gehörigen Lebren und Regeln werben bie Intervalle, in welcher Octave fie liegen mogen, für gleich gehalten und befommen auch dieselben Ramen, 1. 3. e wird die große Terz von Cgenennt es fen, daß man es in derfelben Octa ve nehme, da Cliegt, oder eine, ive und noch mehr Octaven hoher, so den die Terz eines Tones drep, oder 🌮 ben, oder fiebengeben, ober blet und swanzig ze. biatonische Stufen bon ihrem Grundton entfernt fenn fann. Gobald man aber auf ben murflich vielstimmigen Gefang fleht, fo ift es gar nicht mehr gleichgultig, ob bie **Ctim** 

\*) S. Cabeng. \*\*) S. I. Ap. S. 497.

<sup>\*\*)</sup> Andr. in fine.

Etimmen weit aus einander, ober nah an einander liegen; denn wennt der Gesang die beste Würtung thun sell, so mussen seine derschiedenen Stimmen innerhalb gewissen Grandung liegen, die sie weder durch Ansuspenng noch durch Emfernung überschreiten sollen; und eben dieses het auch in Ansehung der Orgeln oder Elaviere, die man zur Begleis

tung brancht, fact.

Die Grangen ber Annaberung und de Entfernung fcheinen bon bet' Ratur in dem Ursprung des harmomiden Rlanges festgeset zu fenn. Ran nehme die im Artifel Consdman ) befindlichen Notenspfteme we fich, und bemerfe, was im Artis let Rlang gezeiget worden, bag ben' Anschlagung des tiefften Tones alle auf ben benben Spftemen angezeiche uten Lone mitflingen, und bag eiutich diese Tone zusammen den Rang bes tiefften Lones ausmachen. Man tam hierand lernen, 1) daß stiffen bem tiefsten Lon, oder bem, burd ben begleitenben Bag anger Gleecen, Grandton und feiner' Databe fein anderer Ton liegen muffe; 2) daß ber vollige Drepklang seinen methrlichen Six in der dritten Octave don bem Grundton babe, ba in der mentenDetave bleQuinte bes Grunde tones, ober vieltmehr feine Dubbeane allem porforment.

Aus dieser von der Natur angegedem Beschaffenheit des harmonischa Alanges; läßt sich abuehmen, des in diesen Benspielen



") 6. 1. 24. 6. 389. Iweyter Ebeil

bie Sarmonie bei a bie natürlichen Eranzen ber Entfernung, ben b aber bie Granzen ber Annaherung übers foreite.

Ueberhaupt alft scheinen sowol für bie Stimmen, als für bie begleitende garmonie, folgende Regeln in ber

Matur gegrundet.

1) Dem tiefften Bafton fann fein Lon naher, ale auf eine Octave fommen. Co wurde j. B. auf einer Ocagel, bie ein Pebal von 16 Juf hat diefe Begleitung angehen;



Wo aber ber tieffte Ton eine Octave hoher und also vou & Auf genommen wurde, so mußten die übrigen Stins-: men alle auch hoher genonunen werden, wie hier;



2) In det fleinen ober sogenannten angestrichenen Octave ) konnent
die Lone, wenn der Grundton in der
großen Octave liegt, nicht wol näher
als eine Quarte an einander liegen;
ist ader noch ein tieferer Baß vordanden, so konnen sie auch schon dis
auf Lerzen an einander kommen. Also war in dem nächst vordergehenden Benspiele die Lerz H schon um
eine Octave zu niedrig; und um die
ganze Harmonie so zu nehmen, wie
sie dier liegt, müste man schon den
tiessten Lon eine Octave tiefer nehmen.

3) hobe concertirende Stimmen, pber hobe Colostimmen tonnen nicht

7 S. Sofan.

einen tiefen Baß jur Begleitung haben. Der begleitende Baß tann fich überhaupt von den concertirenden Stimmen, oder von der Solostimme nicht weiter, als bis in die zwente Octav entfernen; ihm aber auch nie näher fommen, als bis auf eine Octave. Nur wenn Mittelstimmen vorhanden find, tann sich der Baß von den Hauptstimmen noch um eine Octave tiefer entfernen.

Eine forgfältige Beobachtung ber engen ober entfernten harmonie trägt fehr viel bagu ben, daß in einem vielflimmigen Stut fich jede Stimme gehorig ausnimmt, und daß das Ban-

se schon wird.

## Englische Tänze.

(Dufit, Canstunft.)

Die werben auch Contretanze genennt von bem englischen Wort Country dances, welches fo viel bedeutet, als Tange, bie unter bem ganb: polt, in ben verfchiebenen Provingen, Diefe Tange, die verüblich find. muthlich aus England und Schottland fich in Europa verbreitet haben, find von vielerlen Arten, und konnen von vier, stche, acht und noch mehr Personen zugleich getanzt werden. Defimegen wird insgemein ben ben Ballen, nachdem eine Zeitlang Denuetten getangt worden, die meifte übrige Zeit damit zugebracht, weil fie mehr Perfonen auf einmal beschäfftis gen, und weil man bis ins unend. liche bamit abwechseln kann; benn man bat ungablige Contretauge. Sie find bon berichiebenen Bewegungen bon zwey und von bren Zeiten; alle fommen darinn überein, daß fie febr lebhaft find, und größtentheils etmas måßig comifches haben, badurch fie Bergnugen und Artigfeit mit einander vereinigen. Es scheinet, daß , feine Nation in der Welt mehr tangt, als die englische; denn alle Jahr werden in London neue Tanze in großer

Angahl erbacht und burch ben Deue befannt gemacht. Man findet unter ber Musik ben Lang selchet theils durch choregraphische Zeichen, theils sehr kurg burch Kunstworter beschrieben.

. Die Musik zu den englischen Tanzen, die man in Deutschland insaemein Angloisen nennt, ist insgemein ben einer großen Einfalt sehr lebhaft. mit ungemein beutlich bemerften Ginschnitten, und hat vielfältig das be-sondere, daß die Cadenzen in den Aufschlag fallen +). Diejenigen, die zur muntern Liebern Delodien feten molleu, touneu die englischen Tange an, neonds nf Muftern baju nehmen. tommt insgemein alle Jahr eine betradtliche Sammlung neuer Tange beraus. Artig ift daben, daß bie meiften Melodien zu befannten englis schen Liedern gemacht find, so das man ben den englischen Tänzen Vocfie, Gefang und Tang mit einandervereinigen, und die Lieder nicht blos fingen, fondern auch tangen tann. wodurch fie natürlicher Weise weit mehr Eindruf machen Diefes ift alfo noch in bem alten Gefchmat, Diefe bren schouen Runste zu vereinigen.

#### Enharmonisch.

(Nufit.)

Dieg ben ben Griechen bie Lonleiter, in welcher bas Tetrachorb, ober bie Quarte so getheilt war, baf bie zwen ersten Jutervalle fleiner, als halbe Tone waren. Rach bem Aristopes nus wurde ber größe halbe Ton, in unferm Spftem j. E. H-c in swen gleiche Theile getheilt, und bie Quarte H. E bestund aus pier Tonen, ba. von die dren ersten zwen gleiche Intervalle von Vierteltonen, die zwer letten aber einen Ditonus \*\*) machten. Prolomaus giebt folgende Werhaltniffe für das enharmonische Setractors

\*) S. Cabens 12h. S, 431, \*\*) S. Pitonus.

trachord an. 18, 21, 3, bas ift, wenn bie Lange ber tiefften Sapte g. E. H, I gefest wird, so wurden die vier Sapten des Letrachords diese Lange baben:

H. gH. C. E.

De wir in der heutigen Duft ben Befang nie burch fo fleine Intervalle fortfibren, so konnen wir auch nicht fiblen, mas für Würfung ein solcher Gefang tonne gehabt haben. Unfer Ohr ift so sehr gewohnt den kleinen halben Lon für die kleinste Stufe der Fortschreitung zu halten , daß mander fich einbildet, ber enharmonische Cesana der Alten fonne keine Deut-Allein ber lichfeit gehabt baben. Soluli ist micht richtig. Das Obr tom, wie andre Sinnen, burch lledung eine Kertigteit erlangen, auch bit fleinesten Intervalle genau ju un-Aristides Quintilianus terfcbeiben. sait dak der enbarmonische Gesang der lieblichste gervesen sen; und Plutachus verweist es den Tonkunstlern felier Zeit, baf fie bie schönste von det dren Arten bes Gefanges, bas Enbarmonische, haben in Abgang fommen laffen: Dan fieht aus bem, wes er davon fage, daß schon zu seimerZeit biefer Gesang für unmöglich scheiten worden \*). Aristorenus fast, bas die Alten bis auf die Zeit bes Alexanders sich blos an dieset Art gehalten, und das diatonische, vic das chromatische nicht geachtet. daben. Ohne Imeifel war es sehr fower, und die Sanger werben alkin durch fleißige Uebung nach bem. Ronochord es dabin gebracht baben, dick lleinen Intervalle genan zu trefts.

Do wir gleich in unfrer Mufif bas Cubarmonische in bem Gefang verlorn, so haben wir etwas ahnliches, ver boch etwas, bem wir benfelben

Mamen geben, in der harmonie beybehalten, wo die enharmonischen Ausweichungen oft gebraucht merden. Das Enharmonische in der beutigen Mufit hat biefes Conberbare, daß es gewiffermagen nur in ber Einbildung besteht, und bennoch große Burfung thun fann. Bir ftel len uns bor, als wenn wir in unfrer Lonleiter die enbarmonischen Juter. valle hatten, geben einer Sante in der Einbildung mehr als einen Lon, und Brauchen baffelbe Intervall, 1. E. gewiffe fleine Tergen, einmal als Terzen und bann gleich barauf als Secunben, und machen auf diese Art enbarmonische Ausweichungen.

. Um diefes beutlich ju verfteben, muß man bie Beschaffenheit unfers Spftems vor Angen baben \*). Dars aus erhellet, daß zwar jebe Cante " beffelben als eine Conica ober als ber Grundton, der seine vollfae doppelte diatonische Lonkeiter sowol der harten, als ber weichen Tonart in bein 2 System hat, angesehen werde. Weil wir aber bagu viel gu wenig Santen haben, so erstben wir diesen Mangel ··· daburch, daß wir die vorhandeneit Tone, wenn fie nicht ju weit von beit eigentlichen, die wir nothig buben, & abweichen, auch an ihret Stelle brau-Co bat 1. B. der Ton Camar, seine vollige diatonische Louleiter in 4. ber harten Lonleiter, auf unferm Gp. .. ftem; hingegen fehlt es ihm gur wei- ... chen Lonart, an ber mabren fleinen Ters &; an deren Stelle nehmen, wir die vierte Cante unfers Cyftems, Die reine Quarte bes Tones B, of fie gleich gegen C nur ein Intervall, von 44 ausmacht, und also um ein -Comma zu niebrig ift. Weil nuts bie große Terz zu C ben Mamen E., führt, und die fleine durch be bean zeichnet, oder Es genennet wird, fo bat die vierte Capte unfers Spftems **E** 2 imen . zwep Ramen, und heißt sowol Dis, als Es; und so ist es mit viel andern Intervallen peschassen. Wenn man nun jeder der zwolf Sapten unseiche Sossens seine völlige harte und weiche Tonleiter geben wollte, so mißte man anstatt 12 Sapten in der Octav, 21 haben. Man behilft sich inzwischen mit den zwolfen, giebt ihnen aber diese 21 Namen, weil 9 Sapten doppelte Ramen haben, c, cis, des, d, dis, es, e, eis, ses, f, sis, ges, g, gis, as, a, ais, b, h, his, ces.

Insaemein neunt man bieses das bigtonisch = chromatisch = enharmonifche Onftem : im Grund abermar'es. wenn auch alle Senten vorhanden waren, nichts; als ein aus 12 bar. ten und eben fo viel weichen in einauber geschobenen biatonischen Tonleitern jusammengesettes Syftem. Einige nennen Die Tone, fur bie feine besondere Sapten im Spftem find, als des, es, fes n. f. f. enharmonische Tone, aber mit Unrecht, weil fie wahre biatonische Stufen einer Lonica find. Rur die fleinern Fortschreitungen, die fie geben wurden, werden enharmonische Fortschreitungen geneunt.

Damit man beutlich begreife, wie in unfrer Duft, ob uns gleich bie kleinen enharmonischen Interdalle würflich fehlen; bennoch enharmos nische Fortrufungen möglich find, muß man überhaupt bemerten, bag ein und eben berfette Lon, nach Beschaffenheit ber harmonie, womit er verbunden ift, uns bald hober, balb tiefer vorfommt, weil bas Gebor fich felbft tauftht. Wenn wir Cis im Drenklang bes A but boren, fo machen bie übrigen Tone, bag es ung, wie die reine große Terz von A, und alfo wie wenn seine Sante 14 mare, Ellnget. Diefelbe Sante, als die tiene Ters von B, scheinet uns auch rein zu klingen, als wenn ihre Lange

Findre. Aber jene Sohe macht mit dieser ein Intervall von 12 aus. Dieses ift das eigentliche enharmonische Intervall, um welches man das Ohr täuschen fann. Daher kommt es, daß folgende Fortschteistung,



welche mit diefer pollig einerley ift:



burch richtige Behandlung ber harmonie, eine ganz andre Wartung thut, als die lettere, und fast eben die, die sie thun wurde, wenn unfer Softem die tleinen enharmonischen Intervalle wurflich hatte.

Es fommt also nur darauf anbag der Lonseper die rechte Behandlung solcher enharmonischer Fortschreitungen versiehe. Da diese Materie insgemein van den Lonlehren sehr furz und dunkel vorgetragen wird, so ist nochig, um die Sache aus den ersten Gründen berzuholen, daß wir hierüber uns etwas umständlich einlassen.

Wenn man, auf welchem Ion es fen, ben Septimenaccord mit ber fleinen Rone nimme, fo hat diefer Ne cord die sonderbare Sigenschaft, das, ba er aus vier über einander liegenden fleinen Terzen besteht, er auch vier berfehiedene mabre Grundcone haben tann, deren feber, als die Domittante eines Lones, Lann angefes ben werden, in welchen man durch Die Auflosung ber Diffopangen unmittelbar fchließen fann; und barint liegt der Grund der enharmonischen Fortrufungen und Ausweichungen. Um diefes deutlich zu verfteben, betrachte man folgende pier Accorde:



Me diese Accorde sind in den obern Stimmen gleich; sie bestehen aus denseldigen Sayten; nur bekommen sie in andern Accorden andre Namen.

Bas im ersten und vierten Accord bist, ist im zweyten und dritten das erhöhte a, oder als; was im ersten und zweyten Accord cis ist, ist im dierten des, oder das erniedrigte d; n. s. s.

Beil nun im Septimenaccord auf der Dominante bie große Terz allemal das Subfemitonium der Lonica ift, dohin man schließen kann, so barf man nur jeden der vier obern Tone biefet Accorde, als die große Terz times Grundtones ansehen, um bie bier verschiebenen Grundeone ju biefin Accord zu finden. Im erften scord ift es Cis, folglich ist der Seundton A; im andern Accord ift ed ais, folglich ber Grundton Fis; im britten wird G als die große Terg angesehen, bas bier als ein erhohtes his angesehen wird, ober x f, folglich f ber Grundson Dis; im vierten mblich wird e als die große Terz angefeben, baber ber Grundton C wirb.

hierans ift offenbar, baf biefer



in Septimonenaccord vier verschiebear Brundtone senn toune, bes A,
del C, des Dis nud bes Fls. Folgich sam man aus diesem einen Acord in vielerlen Zone schließen.
Ms Septimenaccord von A, schließe

man baraus nach D mol; als Septimenaccord von C, nach F mol; als
Septimenaccord von Dis. nach Gis
mol; als Septimenaccord von Fis,
nach H mol \*).

Da nun aber die obern Tone in allen vier Fallen dieselben bleiben, so kann man mit einer kleinen Beranderung aus einem Son, anskatt in seine eigene Tonica zu schließen, in die Tonica eines der drey andern schließen, als z. E. aus Ain H, wie hier:



Det erste Accord ift eigentlich der Septnonenaccord von A in seiner ersten Verwechslung \*\*), wo die gewessene kleine Rome zur kleinen Septime wird. Weil nun eben diese Harmonie, wenn man nur den Tonen aus dre Ramen giebt, auch auf der Grundton Fis passen kann, so nimmt man im zwepten Accord die zwepte Berwechslung des Accords Fis, das mit im Basse Cisliegen bleiben konnez und nun geschieht der Schluß durch die ordentlichen Auslösungen in H.

Durch die im zwepten Accord mit ber Sapte b vorgenommene Beranberung ift sie, da sie im ersten Accord die Septime war, die unter sich nach a hatte gehen mussen, zur übernassigen Sexte worden, die nun über sich in h tritt. Dieses ist also ein enharmischer Uebergang, dessen Wesen darinn besteht, daß eine Dissdanz in zwep hinter einander solgenden Accorden, in zweperley Sestalt er, scheint, und dadurch ihre Natur si andert, daß sie eine andre Aussolung, E 3

\*) S. Cabens und Answeichung.
\*\*) S. Bermechstung ober Derpftang.

wodurch man auch in einen gang anbern Con fchlieffen tann, befommt.

So hatte man auch durch eine anbre enharmonische Beranderung aus A den Schluß in Gis wol machen konnen: nämlich auf diese Art:



ba im zwepten Accord, wo Dis der eisgentliche Grundton ift, ideffen britte Berwechslung \*) genommen wird. Dier wird, was im ersten Accord g war, als ein erhöhtes fis angesehen, und wird baburch zum Subsemitonio der Octave bes folgenden Grundtones.

Man wird also bon ber wahren Beschaffenheit ber enharmonischen Sange einen richtigen Begriff befommen, wenn man sie als solche, mit sinem Accord, ohne seine Santen auf bem Clavier zu verändern, vorzewommene Abanberungen ansieht, wodurch er tuchtig wird, den Schluß in einen andern Jon zu lenten, welches ohne diese Beränderung nicht hätte geschehen konnen. Wenn also dieses



ein ordentlicher Schluß nach C mol ware: so wird durch die, in dem hiere tachst siehenden Bepspiel im dritten Accord vorgenommene euharmonische Beränderung der Schluß nach Amol bewärft;

\*) Admlic ba bie Septime in ben Haf tommt. C. Septimenaccord.



Ueberhanpt also entsteben die enba monischen Gange aus einer Ber wechslung des Septnonenaccordes barinn die Rone bis in die folgent Sarmonie liegen bleibt und bort ein enharmonische Rufung thut, burch fie jum Intervall, meiftentheile jum Gubsemitonio, einer anbern Conart wird, in welche ber Schluß geschiebe. Also ist in dem mit A bezeichneten Benfpiel, ber erfte Accord die erfte Bermechelung bes Accords der Septime und Mone auf A, da bie gewesene Rone nun bie Septime wirb. Anstatt, bag biefe, nach ber gewohnlichen Urt ber Rome. auf berfelben harmonie fich auflofen follte \*), bleibet fie bis auf Die fol-gende harmonie liegen, wo fie ist burch die kleine enharmonische Beranderung des b in ais zur übermäßie gen Serte wird, und als Subsemi. tonium des nachsten Lones im folgenden Accord in die Sobe tritt.

In dem mit 13 bezeichneten Begefpiel, ist der erste Accord, wie in dem porhergehenden, die erste Berwechstung des Accords A; die kleine Septime oder gewesene None, bleibt ebenfalls liegen, und wird auf dem nächsten Accord durch dieselbe enharmonische Beränderung zur großen Serte, und was G war, wird nun als ein erhöhtes Fis angesehen. Dier ist der eigentliche Grundton Dis mit der Septime, die durch die britte Berwechstung in den Bas gefommen ist.

In dem britten Benfpiel C, ift ber eigentliche Grundton des zwenten Accords der Lon G, beffen kleine Rone

+) S. Borbalt.

ber oberfie Con as ift, und beffen Geptime in ben Baf gefest worden. In bem nachften Accord wird biefes as in gis verwandelt, wodurch es jum Cubfemitonio ber Octave bes

nachsten haupttones wird.

Da ben allen biefen enharmonifoen Gangen der urforunaliche Gentnonenaccord nie felbst, fondern immer in einer Berwechslung genommen wird, so fann die None ihren Ramen nicht behalten, und wird in ber erfen Verwechelnng bes Accords pur fleinen Septime. Doburch ift Zouffeau \*) verführt worden, diefm Accord ber fleinen Geptime fut einen Grunduccord zu halten, und es m überfeben, daß die Septime dariun nur ein Worhalt ber Gerte ift, die aus einem verwechselten Roneneccord fommt. Die mahre Septime, die wir auch die rdesentliche nenum "), ist von ber Matur, daß bie Harmonie von dem Accord, wo fle Ad befindet, allemal fünf Tone falla ober vier Tone steigen muß, wie 48 feinem Orte bewiefen wird.

Es ift oben angemerft worden, daß auf unfern Clavieren und Dr. gen die enharmonischen Aufungen nicht fühlbar find, indem j. B. gis und as nur eine Sante, ober nur el-Diefes hindert ne Pfeiffe haben. eber nicht, daß man bie fleine Ruimg um das Intervall 12%, wegen bes Einfluffes der übrigen gur Sarmonie gehörigen Tone, nicht ems Diefe Enwfindung Pfinden sollte. ift so gewiß, baf gute Ganger elne würtliche Rufung in ber Stim-Menn ein Ganger, me machen. ba er ben Grundton F hort, bie fleine Lers as bagu fingt, hernach aber im Bag anftatt F, der Lon E mit der reinen Quinte h genommen with, so isk ihm nicht möglich das 45 noch länger benzubehalten. macht gegen E eine verminderte

\*\*) 6. Geptiane.

Quarte, und gegen h, womit fein Dhr gerührt wirb, eine übermaffige Grunde: biefes bewegt ihn, eis nen fo übel harmonirenden Son fabren ju laffen und gis, als die reine Terz von E, ju nehmen. fchieht eine murfliche fleine enharmonische Rufung in feiner Stimme, und eben biefes thun auch bie guten

Cpieler.

Mus ber Entwiffung ber eigentlichen Beichaffenheit ber enharmonis fchen Uebergange lagt fich fchon abnehmen, wo fie tonnen gebraucht Namlich 1) da, wo man merben. plotlich von einem Con in einen febr entfernten, ober febr abstechenben, ausweichen nug, wie in Recitativen oft geschieht, ba eine Perfon etwas frohliches fagt, und unberfebens von einer anbern, bie etwas verbriefliches angubringen hat, unterbrochen wird. 2) In bem Gefang felbft, benm Husbruf folcher Leibenfchaften, bie etwas fchmerghaftes haben, ober schnell eine andre Wendung nehmen.

(\*) Ben bem enharmenifchen Klange geschlecht ber Alten bandelt am ausfabre Hoffen: L'antica mufica ridotta alla moderna prattica, con le dichiarezioni, è con gli esfempi dei tre generi, con le loro spezie ... da D. Nic. Vincentine, Rom. 1555 und 1557. f. --und auffer ihm, Glovb. Doni, in bem Trattato fopra il genere enharmonico, in f. Opere, Fir. 1763. f. 2 %. B. 1. G. 179 : 223. - Ja Borbe, in ben Mem. fur les proportions muficales, le Genre enharmonique des Grecs, e celui des modernes . . . Par. 1781. 4. - 3. R. Forfel, in f. Gefch. ber Dus ft, 8. 1. 5. 112 U. f. 6. 333 W. f. llebrigens iff es befannt, daß Mamean das enharmonifde Rianggefdlecht in das Em harmonisch Diatonische, und in bas Ens barmonifch . Ebedmatifthe theilte; unb M. Scheibe , im aten 25, T. Werted, fiber € 4

<sup>\*)</sup> Diction. Art. Enharmon.

ple Duffalliche Composition, S. 101 u.f. und G. 129 u. f. nimust ein aufseigendes, absteigendes und vermischtes au.

### Entfernung.

(Mahleren.)

Der scheinbare Abstand eines Gegenstandes im Gemablbe von denen,
die auf dem vodersten Grund desselben stehen. In der Ratur selbst ist
diese Entsernung wurklich, im Gemahlbe aber ist alles gleich weit von
dem Auge entsernt. Dennoch aber
muß nach Beschaffenheit der Borsteljung eines weit und das andre nahe
scheinen. Die Runst das Auge in
diesem Stut zu betrügen, und einen
Gegenstand weit von einem andern
gurufweichen zu machen, ist ein wesentlicher Theil der Kunst zu zeichnen
und zu mablen.

Die Entfernung eines Gegenstanbes, fo weit namlich bas Auge bavon urtheilet, wird in der Ratur aus brey Umffanden erfennt; aus ber icheinbaren Berfleinerung, welche bie Entfernung nothwendig mit fich bringt; aus ber Unbeutlichkeit ber Umriffe; und aus ber Schwache bes Lichts und Schattens. Ueber ben erften Duntt fang ber Dabler, wenn er sein Werk nach der Matur zeichnet. nicht wal fehlen. Getet er aber bie Arbeit:nach feiner eigenen Erfindung susammen, so muß er bie Entfermung ber berichiebenen Brunbe erft keltseben . und bernach jedem Gegen. Kand die Groffe, geben, welche die Regeln ber Perspettio erfobern.

In Anschung des zwepten Punkts zuüfen zwey Dinge, in Betrachtung gezogen werden. Der Mahler nuß admich aus der Opeik wissen, was für Theile eines Gegenstandes in einer gegebenen Entfernung noch sichtar find; i. E. auf was für eine Weite man in einem Gesicht die Ausgen, oder in einem Haus die Fendensben, noch unterscheiden kans

S. .

sher nicht. Daraus erkennet ex, was für einzele Theile in einer gemissen Entfernung noch anzuzeigen sind ober nicht; allein die Jamptbetrachtung nicht won der Beschaffenbeit der Luft und derhellen oder dunt-lern Farbe des Grundes, der hinter dem Gegenstand ist, hergenommen werden. Beide Punkte erfodern eine nähere Erläuterung.

In Gegenben, wo man weit entfernte Gegenstände entbeft, wie in bergichten ganbern, bat man oft Gelegenheit mahrjunehmen, baff, nach Se-Schaffenheit ber Luft, entfernte Geges ftande einmal febr viel naber, als andere mal scheinen. Ben einer febe bellen und barten Luft die insgemein ein Borbote bes ben Lag barguf tommenben Regens ift, fcheinen die entfernteften Gegenftanbe, L. E. Berge fehr viel naher ju fenn, als wenn bie Buft voll auffteigender Dunfte, ober mit einem unsichtbaren Rebel angefüllt ift, ber alles weich macht. Bas man bas eine mal zwen Meilen welt von fich schäpet, erscheint im anders Kall gewiß acht Meilen weit.

Der Mabler hat bennuach tubeberft auf ben Jon, aber ben Grab ber Duftigfeit, ben er ber Luft ge-Den will, acht ju haben. Dom nach diesem richtet fich die scheinbare Entfernung in Absicht auf die babgere oder weichere Umriffe, und bes khwächern ober stärkern Lichts. buntler und lebhafter bas Blane bes Dimmels ift, je weniger ift die Luft buftig, und je barter bie Umriffe. Wenn bemnach alle Theile ber Landfchaft nach ihrer icheinbaren Große gezeichnet worben, und ber Mahler daben nothia findet. Die bintetn Theile berfelben noch weiter zu entferneu. als thre Verjungung nach ber Linien perfpettiv mit fich bringt, fo muß er wiffen, feiner Enft einen buftigen Diefes geftbiebt. Lon zu geben. wenn er das Blaue, bes himmels fart mit Beifem vermengt, fo bag es before Sefendere gegen ben Dorizont zu beprabe gang verschwindet. Da nunben einer folchen Luft die Umriffe ber enifernteften Begenftanbe ungewiß werden, so muß er die weißliche Karbe der kuft über die schwachen Umriffe ber letten Segenftande herein-

frielen laffen.

hiernachst muffen alle Rarben ber Begenftande ben Ginfing Diefer buftigen luft fühlen. Jebe Farbe wird weutlicher, als mit einem weißlichten Ctaub überftreut. Die Schattm verben überall schwächer. Was · fooft die murfliche Entfernung thate, des that jeso blos die dichtere Euft iwishen dem Auge und den Gegen-Man weiß, bag fomol fländen. burch bie große Entfernung, als durch die duftige Luft das Schwarze blaulicht, und das Blaufichte weiß Satte ein Mabler genaue Bobachungen über die Ginmifchung bet garben, welche bemelbte Umkinde in den eigenehamlichen Farber der Rorper verursachen, so könnk n jeden Gegenstand nach seiner Entfernung farben.

Gegenstände, Die nah am Poriput find, verlieren sowol die eigenthinking Karbe, als das Licht und den Schatten in geringerer Entferwag, als bobe Gegenstände, wel des da Vinci schon angemerkt hat. Et lift fich nicht bestimmen, in welder Entfernung die Rorper bon icher Farbe biefelbe gang verlieren; wal vickes auf bie mehr ober weniger belle Enft antommt. Es ift also hothwendig, daß der Mahler die Ratur unaufhörlich zu allen Lagesjum, und in allen Abwechslungen bet Betters und ber Jahrsteiten ge-Pau brobachte. Daben ift ibm noch m'rathen, die scharffinnigen Beobachtungen des da Pinci \*) über diese

Matrie wol zu flubiren \*\*).

#### Entruftung. (Cobie Sanfic.)

Der bochke Grad bes Unwillens gegen bas, was und Bofe fcheint. Gine Leibenschaft, die fich die Kunstler febr wol tonnen zu Ruse machen. Wir find gar febr geneigt, durch diefe Leidenschaft, wenn wir fie an andern sehen, und wenn sie und baben bie Gerechtigfeit ihres Unwillens erfennen laffen; uns ebenfalls junt Unwillen gegen bas Bofe binveiffen gu Wer tann fich enthalten, benm Lesen des vierten Epodos bes Docas gegen den Menas aufgebracht su werden, zumal da, wo die Entruftung bes Dichters am bochften fleigt, der fich über einen aus bem niebrigften Staub gu hoben Chren erhobenen Bofewicht alfo ausläßt:

Sectus flagellis Hie triumviralibus.

Praeconis ad fastidium. Aret Felerni mille fundi jugere, Et Appiam mannie terit; Sedilibusque magnus in primieques.

Othone contempto fedet. Dag auch in ben zeichnenden Runs ften biefe Leidenschaft richtig auszudrufen fen, beweift Raphaels Carton von ber Geschichte bes Ananias, me der Apostel Petrus in würflicher Entruftung erfcbeint.

Der Kunftler, ber gegen eine in hobem Grade schädliche Sache Abiden erweten will, tann biefes am gewiffeften burch einen guten Musbrut ber Entruftung erhalten. ber Ausbruf ber Rede muß baben suferft lebhaft, ftart und fcnell fenn, fouft wird ber Eindruf geschwächt. Die Strafpredigt, die Roah den Siganten halt, als fie burch Menfchenopfer die Satane gewinnen wollen, ift nicht burchaus in dem Son der Entrustung \*): die Worte: Diesev

Greuel noch fehlte, und diese: ") G. Roadide V. Cef. G. 131 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Traité de la peinture par L. de Vind, Chep. 68, 102, 106, 107. \*\*) 6. fuftperipettiy.

Eine verruchten Ebat mar übrig, bie burft' er begeben; Mit den Sohnen der Solle fich gegen den Bochften verbinden.

find in dem wahren Ton der Entruftung; aber übrigens ist die Rede zu lang und zu umständlich.

#### Entfegen.

(Soone Ranfte.)

Tk ein sehr hoher Grad des Schretens; und alfo, wie alle Leiden. Schaften, ein Begenftanb ber ichonen Runfte. Das Entfeten wirb entweder abgebildet, ober es wird burch entselliche Gegenstande erwetet: bas lettere fann nur im Drama ober in der Diede geschehen; benn feine bloffe Beschreibung, auch des entseslichften Segeustandes, wird ein murtliches Entfegen verurfachen; man fühlt blos ein Schaubern, ohne murfliches Schrefen. Go liest man in ber Donffee die entsetliche Scene, bie . Uloffee in ber Soble bes Enclopen bat . anfehen muffen, ohne alles Entfegen. Michts tonnte entfeslicher fenn, als die erstaunlichen Geenen der einbrechenden Gundfluth, wie fie in bem achten und neunten Gefang ber Dogdide beschrieben werben. Um auch augleich Bepfpiele au geben, wie bas Ensetzliche groß zu beschreiben sen, wollen wir einige Stellen Diefer Beschreibung bersegen:

Burchtfam fcwebte ber Mond im Weffe, ber Spiegel ber Sonne; Damals mit voller Scheibe ---- - Statt kicht ber Erbe zu brim aen und fur die Menfchen Eroft, vermehrt er bie Schrefen bes himmels; Denn er entwarf in bem Dunftfreis ber Erd' ungebeure Gefichte, Belde bie gurcht noch furchtbarer mable te; Geffalten bes Tobes, Sebel und Pfeil und ABagen mit Sens uen, und Baaren mit Leichen. : Ueber ber Buft und bem Land faß taub, und nnglutweiffagenb. gardterlich Schweinen. - 🛁 Einbrechende Kalbe

Acist in dem warmen Clima den Wiener; die Thiere des Feldes Rochen den Tod, der über fie ichwebt', und heulten gen Himmel. Aengflich refeten diese den spisigen Topf aus der Höble, Andre liefen die Tang' und die Queer, ist vorwarts, dann ratwarts, Ohne Rube; noch andre drangten sich

- Da verliegen bie Baffer bes Oceans ibee Geftabe, hoben ben Rufen empor und fcwefften gegen ben Steen auf.

bicht an einander,

Von der Gewalt in der Geundlag unvolderstehlich erschüttert,
Fielen die Thürme zu Ermmern; die
Tempel und boben Pallosse,
Hügel sanfen auf Higel, und Alippen.
Alls die Planeten so kämpsten, zerris der
Dunstoal des Schweissterns,
Seiten wie vorgebürgte Gestad' ents

Niemals guvor, noch bernach, biens folder eiserner himmel Ueber bem Land.

Schläpften gur Erben, Banben um fie fich berum, in fcmars gen wolfichten Schlauchen.

Defters erhellte die tödtlichen Schatten ein schlängeindes Blisen, Breit wie ein Steohm und freugend wom Aufgang jum Untergang; Donners Gräfften mit schwetternder Stimm' und unter die Stimme des Donners heute Berzweislung. Der Tod war in allen Gestalten vordanden; Sing in der Luft, und mabit in der Erd' und kaumte vom Meer berz und kaumte vom Meer berz wab kaumte jein andtig sein Antits.
Wer iht eisen die Bande der Mosten, die Uenen und Schläude

Ehaten sich auf und gossen cometische Meere hinunter. Wen nicht die Erde begrub, den ergrifs fen die Flutben, sie killeppten Unerhittlich jum Lod Nationen von Renschen und Lhieren.

Bon der gehörnten Fluth gemart, auf Berge geflohen Gtanden ba binne Schaaren, den Sod nur idnger zu schmeten; Aduchten nach kuft und umschlangen wit beoben Armen die Sdume,

Cine Frift von brev Athemingen vom Lod ju gewinnen. Ueber Beser fie muscher die Aust mit Riefens (britten; nicht mube Bis fie die Erbe burchwandert hatte, von Bole zu Pole.

Eben so groß ist die Beschreibung der iber die Einwohner der Thamista einbrechenden Fluth im IX. Besange:

Als mit dem bammernden Abend die Racht vom Abgrund berauf tam, hörten fie tief ein dumpfig Gebruk, das unter der Erde

Aremend von Gaben nach Weft binrollie; von flebrichem Aufruhr Beite die Erbe, die Thurme mantten wie Teuntene wanten.

hier und da schwost des Land, und neue hügel enikanden, Die bald rissen und dite evlindrische

Saulen gen himmel Hierecht tharmten; die spaltenden schwarzen Glosel

Sprigern Strobme Gemeiffers von fich mit milbem Octofe.

Gald fam schwaftzer, als Racht, von Wirbelwinden getrieben, Neber has Land ein eiserner himmel, und Bolfen auf Wolfen

hingen berab, aufammen gebirgt. Die Menichen auf Erben

Soon fie hangen, fie soben die Stiene des Lods in dem Andlit. Mitth jeeriffen die aufersten Bande der

Wolfen, fie platten Untelfet mit fallenden Seen zur Erbe: der Regen

der Regen De macheure Furchen in Auen und fans digten Ebnen,

New Bette von Stebbnen, bie thre Gestade verließen. Nabi nach furgem in Meere vermandelt, die Zelder bedetten.

Ben der Bermeistung betäubt, von allet Halfe verlassen, Stund Thamista mit kummer Erwars tung barniebergeschlagen.

Dem mem wollten fie flebn? — —

Benn fie die Hande noch rungen, die Gruft im Stanbe fich schlugen,
Bart nur ein blinder Erieb und ein
Winseln ohne Gedanten.

Bu der Fuecht vor der Inkunft betaubt, vom Trofte verlassen, Binichten ple winielnd den Sod und flohn ihn mitten im Wänschen.

hater dem ABinfeln ber Gander vergast bie Bluth nicht gu fleigen.

Micht, fie mit ehernen Sornern zu fassen und dabin zu reißen, Wo der Lod sie mit unersättlicher Morde luft enwartet.

Man wird ichwerlich etwas Entfete licheres erbenten, als die hier befchriebenen Ccenen; aber, wie fchon gefagt worben, die Befchreibungen Des Entfeslichen erweten nur Schaubern und Bewundrung. Der Dichter muß bas Entfetliche eben fo brauchen, wie bie Ratur bas Schrefhafte überhaupt braucht, den Menschen von verderblichen Dingen abzuschre-Die Ratur erweft Schrefen und Entfegen ba, wo ber Menfch et was, bas ploplich feinem leben brobt, gewahr wird; ber Dichter muß baf. felbe ermeten, wo er Gefahr lauft in aroke Berbrechen zu fallen.

Berichiebene Runftrichter fprechen von den schönen und lebhaften poetis schen Schilberungen folder Gegen. ftanbe, die in ber Matur traurige oder angfiliche Empfindungen ober gar Emfepen erweten, auf eine Weife als wenn fie glaubten, der Dichtet muffe fie blos jur Beluftigung feinet Lefer brauchen, fo wie etwa ein Mah ler burch eine febr aute Abbildung eines häßlichen oder fürchterlichen Thieres ju gefallen sucht. Es ist nicht zu laugnen, daß bergleichen Schilderungen gefallen; nicht nur, weil man die Runft darinn bewundert, sondern auch, weil man überhaupt an aufwallenben Empfindungen die nur eingebildete, uns mit feinem Hebel brobende Gegenstände Grunde haben, ein Gefallen bat. Allein es ift fcon anderswo \*) angemerkt worden, bag diefes boch ber geringste oder unerheblichste Gebrauch ift, den Runftler aus ib. rem Bermogen, Empfindungen ju ermeten, machen tonnen. Weit wichtiger ift es alfo, dag in den Runffen, fo wie in ber Raiur, die Empfindun.

\*) S. Empfabung.

pfindungen ju ihrem mahren End-

zwet gebraucht merben.

Co hat Aefchnlus bas Entfeten in feinen Eumeniden gebraucht, um tiefe Einbrute des Abscheues fur bas erflamliche Berbrechen des Dreftes, der feine Mutter ermorbet batte, . in feinen Zuschauern ju erwefen; und so Braucht es auch Shakesbear in ver-

Schiedenen feiner Trauersviele.

Es ift vorher angemerkt worden, daß die Beschreibungen entsetlicher Begenftande fein wurtliches Entfesen machen: also bat ber Dichter nicht leicht zu befarchten, bag er bamit gu Rarkrühren werde: wenn er nur bas Entlepliche nicht durch folche Gegenistände zu schildern sucht, die einen physischen Etel ober Abscheu erweten. Diernber finbet man verschiebene richtige Betrachtungen in den Briefen über die neueste Litteratur \*). Porat bat in Rufficht auf die Räsigung bes Entfeslichen gefagt :

Nec pueros coram populo Medes trucidet.

und in bem angezeigten Werk wird hieruber biefe grundliche Bemertung gemacht, bag burch bergleichen Bor-Rellungen das Pantomimische ber Poefie Die Aufmertsamfeit entzieht, und fich derfelben ju ihrem eigenen Beften bemeiftert; bag gewaltfame finnliche handlungen durch ihre Gegenwart alle Tauschungen ber Dichtkunst verbunkeln. Man konnte noch einen andern Grund hinzuthun, der and jugleich begreiflich macht, welchen Källen überhaupt eine aroke Mußigung im Entfeklichen statt habe. Ramlich, wie Solon jur Beftrafung ber Vatermorber fein Gefet gemacht hat, weil er glaubte, ber bloße Begriff Diefes Berbrechens fen binlanglich, einen Athenienser babon abdufchreten: so ift es and mit manthen andern Dingen beschaffen, babon man nicht nothig bat, die Men-

\*) Im VRO. BL 83. 84.

fchen burch ein fünftlich erreates Ent-Go haben fie fegen abjufchreten. einen natürlichen Abscheu bor bem Lode; bestwegen ift es nicht nothig. ihn in feiner entfeglichften Gefalt portuftellen. Jebermann fürchtet fich vor ftarfen Verlegungen ber Gliedmagen, und braucht bariun nicht durch Abbilbung eines von Munben bebeften Menichen beftarft zu werben. Go verhält fich bie Cade mit verfchiedenen Arten des Entfeplichen, bas unlangft gegen allen Geschmat und gegen die gesunde Exitif verschiebentlich auf ben franzoffschen und beutschen Schaubuhnen if eingeführt worden. Der bloffe Begriff, baft ein Bater ben Gebanten befommt fein geliebtes Rinb, um es für der großen Roth, die er felbst fühlt, in bewahren, umzubringen, ist entseplich genug; und der ist ein Barbar und ein ganz unempfindlicher Menfch, ber nothig bat, um biefes Entfeben recht zu fühlen, Die Sandlung felbft ju feben, ober im epischen Gebicht eine lebhafte Befcbreibung babon zu lefen.

Also mussen gewisse abschenliche Dinge, beren blofer Begriff binlang. fich schreft, nie lebhaft beschrieben, vielmeniger im Gemablbe ober gar auf ber Schaububne vorgeftellt wetben, wo man das Auge bavon wegwendet, und also nicht einmal die eis geneliche Empfindung, Die ber Runfe ler bat ermefen wollen, gehörig betomit. Es ift eine große Schwachheit zu glauben, daß man burch dergleichen Dinge ruhrender werde, da uran blos efelbaft wirb. Wher für Canibalen arbeitet, mag folche gewaltsame Mittel zu rühren vielleicht nothia baben; aber wer es mit Menfchen ju than hat, beren Befühl fcon etwas verfeinert ift, ber scheucht fie mit folden Dingen von der Bubne weg. Es ist gerade bamit, wie mit einer gang entgegengefesten Empfindung, namlich ber Wolluft. Wet

bat, wird die Gegenstände ber Bolluft allemal gern mit einem Schleper bebett feben; fobald man ibn burch. Wegrüfung desselben auf bas startste rübren will, wird er abgeschreft und befommt Etel, fur Begierde. Rur sani grobe Seelen, ober fo febr abgenutte Bollufilinge, deren Gefühl burd übertriebenen Genuff. vollig flumpf worden, haben fo starte Reimuam nothia. Für solche grobe Gelen feben uns die an, die uns we durch feinere Gegenstände rühren. sondern durch die gröbsten erschütz tern wollen. Sie gleichen ben Roden, die für ihreschwelgerischen Der= ten alles mit beiftenden Gewarten zutichte machen muffen, weil fle sonft ger nichts davon febmefen.

#### Entwiflung.

(Sobne Runfie.)

In eigentlich bie Zerglieberung ober Apslegma des Manniafaltiaen, das in einer Sache liegt, und ift von der Auflofung unterschieden. Diesemacht bos Ungewiffe gewiß, das Zweifelhafte bestimmt; stellt die Ordnung or, wo fie nicht vorbauden schien; the lakt uns das, was wurtlich in imer Cache liegt, erfennen, indem fle und eines nach bem andern bon ber in ihr liegenden Dingen flar ber Augen legt. Das Bermorrene, ober das, was so scheint, sufgelofet, und bas Zusammenge, legte wird entwifelt. Ein Begriff wird entwifelt burch die Erflarung, in Gebanten burch Berglieberung beffelben; aber meber ber noch ber andre wird aufgeloset, es fr bem, bag etwas rathfelhaftes ober unbegeristich scheinendes varinn geweien fen. Die Auflosing gebiehrt Gewiffheit und Richtigfeit; bie Entwittung aber Deutlichfeite Da nun diese ben den schönen Runfen benichiedentlich in Berrachtung

um einigerugken ein feines Gefahl tommt ), so ist auch die Entroite, hat, wird die Gegenstande der Bol. lung in der Theorie derfelben zu bestuff glemal gern mit einem Schlever trachten.

Sie ist überall udthig, wo die Gegenstände nicht anders, als durch eine vollige Deutlichkeit ihre Warfung thun konnen. Der Redner muß die Hauptbegriffe, auf benen seine-Beweise beruhen, entwikeln; die Gedanken, auf beren Deutlichkeit viel ankonnut, die Gesinnungen, die Charaktere, die Handlungen muffen überall, wo sie als Hauptgegenstände, nicht aber blos zufällig im Borbengehen erscheinen, gehörig entwikelt werden.

Begriffe werben, wie schon anges merkt worden, burch Erklärungen entwikelt, auch, wo diese fehlen, ober sonft nicht nothig find, burch Zergliederung, Wenn Virgil fagt:

Obstupui, stereruntque comae, vox faucibus haeft. fo bruft er im ersten Wort ben Hauptsbegriff bes Entsetzens aus: was exaus der Zergliederung desselben hinzuthut, gehört zur Entwislung. Es versteht sich von selbst, das nur die wichtigsten Begriffe, auf deren Kraft viel antommt, die Entwislung no-

thig haben.
Gebanken werden ebenfalls durch
Zergliederung entwikelt; jum Bepspiel davon kann, folgendes dienen.
Cicero wollte in einer Rede \*\*) fagen:
ich merke wol, daß ich über eine
so abscheuliche Sache nicht redenkann, was und wie ich wollte;
weil dieser Gedanke da wichtig war,
so entwikelt er ihn also †): "Ich
sehe wol ein, daß ich von so wichtis
gen und daben so abschenlichen Dingen,

\*) 6. Deutlichfelt.

Pro Roscio Amerino.

†) De his rebus tantis tamque atrocibus, neque fatta commode dicere, neque'il fatis graviter conqueri, neque fatis libers vociferari pude intelligo; nam commoditati ingenium gravitati actas, libertati tempora funt impedimente,

gen, meber geschift genug reben, noch ernftlich genug tlagen, noch fren genug weine eifernde Stimme bagegen erheben fann; ju bem erften fehlt mir bie Sabigfeit, juf bem anbern bas Unfeben, welches bas Alter giebt. . und der Krenbeit stehen die Umstände ber Reit im Weg." Gefinnungen und Charaftere merben entwifelt, wenn Die wesentlichften Falle, ben benen Re fich auffern, und burch die man ibre vollige Ratur erfennen lernt, berbengebracht merben; Diefe Ralle muffen aber murflich verschieben fenn. nicht immer derfelbe Kall unter anbern Umftanben. Co entwifelt fich in der Blias ber Charafter bes Achil. les burch vielerlen, murflich berfchiebene Falle; und fo mußte 28ichardson in der Clariffe und in dem Brandison, jeden Charafter, auch ide Gefinnung völlig zu entwifeln; und fann in diefem Theil ber Runft, als das beste Muster, bas ber Dichter zu fludiren bat, vorgeschlagen merben.

Die Entwiklung der Leidenschafe ten, bat ihre besonbern Schwierige feiten, wenn fie entweber einen etmas ungewohnlichen Gang nehmen, ober zu einer ungewohnlichen Große fteigen: in benden Rallen ift es schwer, alles fo ju veranftalten, daß nirgend etwas unnaturliches ober geswungenes mit unterlaufe. Dazu gehort eine große Renntniff bes menschlichen Derzens und eine gute Befanntschaft mit vielerlen Charaf. Die feltfamsten tern ber Menschen. Menferungen ber Leibenschaften entfteben oft aus Rleinigfeiten, obue welche fie unbegreiflich senn murben. Mle ein Mufter einer fehr geschite ten und guten Entwiflung einer bis auf bas außerfte geftiegenen Leibenschaft haben wir in Gefiners Abel, wo der so gar unnatürlich scheis nende haß bes Cains auf eine meis fterhafte Urt von dem Dichter entwifelt wird.

Man fann ben ber Entwifflung cines Gegenstandes zweverlen Absichten haben: namlich ben Ginbruf bes felben zu schwächen, oder ihn zu verftarken. Einige Sachen scheinen groß und wichtig, fo lange man fie im Bangen anfieht, werben aber gering, nachdem sie entwifelt worden; ba' hingegen andre gering scheinen, und erft durch die Entwiflung ihre Große zeiacn. Bon bem erftern baben wir ein Benfpiel in ber gerichtlichen Sand. lung, da Cicero den Annius Milo pertbeibiget. Es entstund ein groß fer Lerm in Rom, baf Dilo ben Clodius auf offener Landstraße an gefallen und ermordet babe. 2)(18 ist allerdings eine Sache, die dem ersten Unscheine nach abscheulich und rachschrevend scheint. Cicero ant wifelt in feiner Vertheibigung bes Milo die gange Sache, und badurch verschwindet das Abscheuliche ber Eben biefer Redner giebt felben. und in feiner Rede von der Austhes lung der Aefer auch ein ichones Beriviel des zwepten Falls. Der Vorschlag einige Aeker der Republik an arme Burger auszutheilen icheines wenn man ihn obenhin ansieht, bil lig und vernünftig, auch zum Beften ber Urmuth ausgebacht ju fept. Aber Cicero entwikelt alle Rolgen deffelben fo, daß man ibn bernach als em verratherisches Projekt gega die Republik und felbft gegen die Krepheit des Volts anfieht. Gofebt viel kommt auf eine geschikte Ent wiflung an.

## Entwurf.

(Soone Kanfe.)

Ein Wert, das nur nach feines haupttheilen zufammengefest, m feb nem einzeln Stuf aber ausgearbeitet worden, so das darinn nichts, als die Bereinigung der haupttheile ins Gange gu feben ift. Dem Entwurf muß die Erfindung des Santen und

ber baju gehörigen Saupttheile vorbergeben. Er ist die erste sichtbare Darfiellung des ganzen Werks, und wird ju dem Enbe vorgenommen, daß man von der Vollkommenheit des Sanzen ein sicheres Urtheil fällen touns, che jeder einzele Theil aus-

gegrbeitet wird.

In ber Rede ift bie Anordnung ber hauptsäse, wodurch der Endzwek ber Rebe erhalten wird, ber Entwurf. Benn der Redner diefe Sape ohne Ausführung und Beweife Derfelben, ohne die Uchergange, welche die Verbindungen anzeigen, furz hinschreibt: s hat er feine Rebe entworfen. Go entwirft der Mabler fein Gemablde, menn er die Dauptgegenstände in der Ordnung ober Berbindung, wie er fie in der Phantafie fich vorstellt, mieiger und obenhin zeichnet, ohne af die Ausführung der Zeichnung Der Dichter entdeben zu achten. wirft ein Trauerspiel, wenn er die Hauptumftande der Handlung der Ordnung nach anmerft.

Ben jedem Entwurf muß bem-84ch die Hauptaufmerksamkeit befandig auf das Ganze gerichtet fenn, domit man sebe, wie jeder Haupttheil darauf abziele; da man ben der Ausarbeitung feine Gedaufen bauptschlich auf die Vollkommenheit der Thale richtet. Und hieraus erhellet Die Rothwendiakeit, daß ein Kunftler fein Werk entwerfe, eh' er es Denn die Aufmerksam= ansführt. lut, die er ben der Ausführung auf b viel einzele Dinge richtet, welche umittelbar nur die besondern Theile angebent, wurde nothwendig die, velche er dem Sanzen schuldig ift,

Maden:

Ome den Entwurf wird der Runftut gat oft ben ber Ausführung einida Theile eine unnuge Arbeit.vornehmen, indem es sich vielleicht fürden wird; daß die schon sorgfältig ausgearbeiteten Sachen wieder muß fen verworfen werben, weil fie jum

Sabzen nicht baffen. Der Entwurf. bienet auch bagn, baß die gemachte die man leicht wieder Erfinduna, verlieren tonnte, baburch festgehalten wird.

Aus allen biefen Urfachen ift bem Runftler zu rathen, bag er fich augewohne, jedes Werk, nachdem er es in seinem Ropf erfunden und angeordnet bat, fo fluchtig und neat fchwind zu entwerfen, als ibm inda.: lich ift. Die geringfte Berftremme. ber Aufmerkfamfeit, Die er auf bas: Sange ben ber Zusammensebung gerichtet hat, faun ihm einige. Theiles in der Bhantafie ausloschen .. die er : vielleicht hernach nicht wieder findet. Es geschiebet oft, bag man, obne Vorfat, durch gegebene Gelegenheis ten, oder zufällige Berbindungen ges. wisser Borffellungen ingluflichen Un-: genblifen Dinge bon großer Schon-Diese aluflichen Iluheit erfindet. genblike muß ber Runftler nicht ver-Er muß fogleich bas, was er erfunden hat, entwerfen, wenn: er auch gleich nicht alfobald, einen . Gebrauch babon machen fonnte: fonft lauft er Gefahr, daß des fchone Sange, welches fich fo gluflicher als jufalliger Weife in feiner Phantafte gebildet hat, ploglich wieder verschwindet, oder daß sich wenigs. ftens Saupttheile baraus verlieren, beren Mangel bie gange Erfindung zernichtet.

Dagu ift gut, daß ein Runftler fich eine fchnelle Urt zu entwerfen angewöhne, damit er, wenn feine Ein- .. bildungsfraft gluflich erhipt ist, sogleich fich bies Feuer ju Rupe ma- , the, eh'es ausloscht. Bon diefen , gluflichen Augenblifen find in dem Artifel Begeisterung verschiedene bie-

ber gehörige Anmerkungen.

Damit aber der Runftler eine defto größere Kertigfeit im Schnellen Entwerfen erlange, fo muß er fich fleif. Ag darinn üben. Go oft ihm eine. gute Erfindung' einfällt, fo entwerfe

er biefelbe, wenn er gleich fich nicht vorgeseit hat, bas Werk auszuführen, nur damit er sich auf kunftige

Ralle übe.

Dieses thun alle große Reifter, und baber tommen biefe baufigen, blos fluchtig gezeichneten Emmurfe ber besten Dabler, die man in ben Cabinetten ber Liebhaber fintet, und Die niemals in wurtlich ausgeführs ten Gemablben angetroffen werben. Dergleichen Entwürfe, wenn fie von großen Meistern find, werben oft bober gefchant, als ausgeführte Urbeiten, weil bas gange Reuer ber Einbildungstraft barinn angutreffen ift, bas oft in ber Ausführung etwas gefchwächt worben. Der Entwurf ift bas Werf bes Genies: Die Ausarbeitung aber ift vornehmlich bas Wert ber Runft und bes Gefchmats.

Bandlger und bestimmer find die Urssachen von den Borzägen der Stige vot ausgefährten Lunstwerken von Demskerzhuie, in dem Briefe aber Bildhaueren furm. Schriften Eb. x. G. 18.) angegeben: seine Meynung hat, indessen, an 3. W. H. von Rambohr, in s. Werke, tieber Andleren und Bildhaueren in Rom, D. 3. G. 28 einen schaffen Bestretter gestanden.

# Epifc.

Dieses Wort ist ans bem Griechschen und kateinischen in die beutsche Kunstsprache aufgenommen worden, und bedeutet etwas, das zur Apopee ober zum Seldengedicht gehört, welches auch das epische Gedicht geneunt wird. Bon diesem Gedichte selbst handeln wir unter seinem beutschen Namen \*); hier wird blos der Gebrauch dieses Beywarts erkläret. Nan kann also dieses Wort von jedem Gegenstand brauchen, um stine \*) S. heldengebick. Brziehung auf bas helbeutebicher anzuzeigen. Daber fagt man, ein' epischer Dichter, eine epische Auszierung ober Behandlung, ber epische Ton des Bortrages, eine epische Erzählung.

Die wahre Ratur bes Epifchen, nach ber Materie ober nach ber duffer-: lichen Form betrachtet, wird in bom Urtifel Seldengedicht entwifelt-

# Episode. (Dichttung.)

Go nennte man ehemals, nach bes Ariftoteles Bericht, Die Geenen bes! Drama, die zwischen den Gefangen bes Chors aufgeführt wurden; denn! das Wort bedeutet urforunglich etwas, das nach dem Gefung, vbet! zwischen den Gefangen fieht. fanglich bestund die griechische Traigoble, fo wie die Comedie, blos ans einem festlichen Gefang eines wer mehreret Chore; nachher aber fefite man mischen ben Befangen eines Sandlung bor, bie baber ben Damen Spifode befam. Die Reucen! bruken burch dieses Wort sowol in bem bramatifchen, als epifchen 😂 🗥 bichte folche Vorstellungen aus, Die in den Zwifchenraum, wo die Errablung oder Vorstellung der handlung anterbrochen wird, eingeschaltet werben. So giebt Somer im swedzeie" Buch ber Ilias, mahrenber Beit, baf bepbe heere fich in Schlachtorbnung ftellen, bavon er bie Umffanbe nicht: erzählen wollte, eine Befchreibung ber gangen Seemacht ber Briechen; und im dritten Buch, da bepte Deere gegen einander fleben, bie Anfunft des Priamus erwarten und feverliche Opfer juruften, führt uns ber Dichter inzwischen nach Eroja ju ber Belena: bergleichen Zwischenberfiele lungen nennt man gegenwärtig Epi-Bismeilen nennt man auch. nicht nur in ber Dichtfunft, fonberm ? auch in Gemählben, gewiffe Reben. factions

fachen, die feine nothwendige Verbindung mit der Hauptsache haben,

episobifche Auszierungen.

Die Episoden lenten die Aufmert. samteit eine Zeitlang von der Hauptporfellung ab, und verurfachen in ber handlung Rubestellen, auf welden die Berftellungefraft fich durch Segenstände einer andern Urt erholt, ster, weil es nicht möglich oder nicht willich war, ibr bas, was inzwi-Men geschieht, vorzulegen, mit etwas andern beschäfftiget wird. großen und etwas verwifelten Sandmen geschieht es meistentheils, daß. Dinge vorfommen , Die im Drama nicht borgeftellt und im epischen Gedicht nicht wol können erzählt werber. Damit aber weber bie Sanb-Ama, noch die Erzählung dadurch dilig kill stehe, wird unterdeffen ete , mas Spisodisches in die Handlung Mer Erjählung eingemischt.

Die Episoben konnen auch noch and einem andern Grund nothwendis werden: namlich da, mo zwenerlep gan intereffante Vorftellungen son entgegengefestem Charafter auf mander folgen mußten. Da fann eine dazwischen gesetzte Episobe den Ecik und bas Gemüth nach und nach in eine anbre Baffung bringen, und m dem folgenden vorbereiten. Diefc beobachten auch die Tonsetzer, die, wo es nicht die Ratur der Sache ausdrütlich erfodert, nie von anem Lon in einen andern schr gesmihn abstechenden berüber geben, one bas Geber burch einen dazwi-Ma liegenden geführt zu haben, der das Sefihl des erstern schwächet, mb baburch zu bein folgenden vorbereitet.

Es wurde aber sehr unschitlich fin, wenn die Materie der Episode der hauptmaterie gang fremd ware: fie muß eine genaue Beziehung auf die hauptsache haben, und recht zu gelegmer Zeit fommen. Sie muß in den Charafter der Hauptsache him-

Iweyter Theil.

einpaffen, und etwas enthalten, wodurch die hauptvorstellung gewinnt, oder besonders einige Erlauterung befommt, die sonst nicht wol schiftlich hatte können angehracht werden. Daburch werden die Episoden so genau in den Stoff der handlung eingewebt, daß man sie ohne Schaden nicht berausnehmen könnte.

(\*) Bon dem, was ber ben Griechen Episode bies, giebt Aubignac in dem gien Kap. des zien Buches f. Pracique du Theatre, B. 1. S. 153 der Musg. von 1718 weitlaufig, Unterricht.

Bon der Epifode, in der neuern Bedeutung des Wortes, handelt, in Rucks ficht auf das Epische Gedicht, unter mehrern, P. Dambrun, in f. Distertat. peripate de epico carmine, in ber Quaest, sexta ber aten Dissert. G. 186. Par. 1652. 4. - Rene le Boffu, in bem aten i oten & ... bes aten Buches f. Traité du Poeme epique (G.'92 u. f. ber ausg. von 1693. 12.) - - In Rudfict auf bas Lustspiel, Cailbava, in f. Art de la Comedie, B. 2. Kap. 41. ber erften. Ausg. - - Uebrigens fommt biefe Mas terie, naturlich, in allen den einzeln Abs fonitten, melde, in ben verschiedenen Bers ten über die Dichtfunft überhaupt, von bem Belbengedicht, bem Trauerspiel und dem Luffpiele bandeln, vor.

#### Epodos.

(Didtfunff.)

Ein griechischer Name, ber gewissen Wersen ober auch ganzen Gedichten Wersen wir in den Gedichten bes horaz ein ganzes Buch, welches bas Buch ber Epoben genennt wird. Das Wort scheinet überhaupt etwas zu bedeuten, bas als ein Zusaß zu ben vorhergebenden Versen gehört. Einige Oben bes Pindars, und viel Oben in den Ehdren der griechischen Trauerspiele, sind so eingerichtet, daß erst eine Strophe

Strophe fommt, die vermutblich von einem Theil bes Chors, ober einer Perfon gefungen worden; auf Diese folget eine in ber BerBart ihr vollkommen abnliche Strophe, bie ohne Zweifel von dem andern Theil des Chors'oder einer andern Verson gefungen, und Antistrophe genennt worben. Gebt nun die Dbe noch weiter, obne baft wieber ber erfte Theil des Chors eine ber erften abnliche Stropbe fingt: so folget ein britter Cat, als ber Schluf, welcher wieber feine eigene Berkart und folglich seine eigene Melodie bat, und vielleicht vom gangen Chor ift gefungen worden. Diefer Sas heißt Eine solche Dde wurde Epodos. von den Alten Epodica, ein epodis Scher Gefang genennt.

Daher haben vermuthlich auch biejenigen Oben den Namen der epodischen Oben bekommen, welche, wie die horazischen Spoden, nach einem längern sechssüßigen jambischen Bers, einen kleinern vierfüßigen zum Schluß des Metri haben. "Orav, sagt der Grammaticus Zephästion, psyadw sixw aspirtov ti saichigerau. Wenn einem längern Vers noch etwas (ein kleinerer) übriges, ungleiches dinzugerhan wird. Er erläutert solches durch folgendes Beyspiel aus einer Obe des Archilochus auf den Lycambes:

Πάτες Λυμάμβα, ποίον έφράσω τόδε; Τιστάς παρήτιρε Φρένας.

Bon biesen benden Versen, welche bas Metrum der Ode ausmachen, ist der erste der Hauptvers, der andre aber das hinzugesommene, oder das Epodos, welches den Sinn des Distichous endet; daher eine Ode, welche aus diesem Metro besteht, eine epodische Ode genennt wird. Und so sind die Epoden des Horaz. Der angeführte griechische Dichter scheinet zuerst solche Oden gemacht zu haben; und da er sie meistentheils

jur Beschimpfung und Beschelfung bes Lycambes gemacht hat, ber ihm seine Tochter jur She verweigert hatte: so hat auch horasse nen Spoden meist den scheltenden In gegeben.

\* \*

(\*) Unter bem Eitel von Epoben find auch ben und 19 Gebichte 1785. 8. eriffe nen, die zwar berb genug gerathen, auch nicht einmahl ber Form nach, he rasifche Epoben sind.

## Erdichtung.

(Soote Ranke.)

Ift eigentlich jede Vorstellung bes Moglichen, als ob'es würflich wärzihier aber werden nur diejenigen Erbichtungen betrachtet, von demiauch bisweilen der Mahler den Rimen des Dichters bekommt. In allgemeinen Sinn ist jeder Menseein Dichter; aber nur der, weicht ein Dichter; aber nur ber, weicht borzügliche Geschistlichkeit hat; Erbichtungen von einiger Wichtigstit zu machen, die auf die Vorstellungsund die Begehrungskräfte mit große sem Vortheil würken, ist ein wahrn Dichter.

Die Dichtungstraft ift, wie dies Einbildungstraft, eine ber naturischen Fähigfeiten des Menschen Die ihr Wert, oder ihr Geschöpf ist dies Erdichtung, von deren Sebrauch in den schonen Kunsten, in dem angestührten Artifel, überhaupt ist gessprochen worden. Dier wird dienkerte Beschaffenheit der Erdichtungen, nach der Verschiedenheit ihres Enderwets, zu betrachten senn.

Sie scheinen überhaupt von brentlen Art zu senn. Man kann etwas erdichten, das dem gewöhnlichen Lauf der Natur gemäß, und von dem was würklich geschieht blos darinunterschieden ist, daß ihm das historisch

Zende.

\*) G. Digeungstraft.

Zenanis kiner Wurflichkeit fehlt. Bon dieft Urt ift ber gewohnliche Stoff des epifchen und bes bramatiiden Gedichts, der murkliche in dem Attlichen und volitischen Leben der Menschen vorkommende Kalle genan nachahmet, und daben nichts, als bie in ber Ratur würflich vorhandeuen Segenstände und Rrafte, voreuskiet. Eine andre Art der Erdichting ift die, worn die würkliche Natut nicht hinreicht, fondern eine anbre Belt und jum Theil andre Befen nothig find, denen aber menfchliche Danblungen aus bem fittlichen aber politischen Leben jugeeignet werben. Bon biefer Urt find bie Berwandlungen des Ovidins, die Erdichtungen in Gullivers Reifen, Dit Emtauren und die Enflopen der Alten, die Keenmarchen, und was man iberbaupt Mothologie nennen fanu. Endlich ist eine noch etwas verschiedate Sattung, wodurch die unsichtbar, boch würklich vorbandene Geikawell, in eine frehtbare und körperliche Belt verwandelt wird. Dabin schore die Erdichtungen ber Alten bom Elpfium und bem Tartarus, die Miltonischen Erdichtungen von himmel und Solle und bergleichen.

Bey ber erfien Art hat man bie **W**fat, die würflich vorhandenen Rrafte ber Ratur, besonders bie Ceclenfrafte bes Menschen nach ibter eigentlichen und mabren Beschafe fenheit darzuftellen; biefe Erbichtunsm find im Grund nichts anders als Bepfpiele, oder einzele Balle des murt. lich vorhandenen. Ihre Eigenschaft ift Wahrheit, oder die nächste Wahrscheinlichkeit; sie müssen, wie Soraz fast, der Wahrheit gang nahe liegen: Fich fint proxima veris. Man muß fie für geschehene Dinge halten tomen, ohne daß defiwegen in dem Montlichen Lauf der Natur das ge-Meste durfte verandert werden.

Eie erfobern feinen großen Grab Mr Dichtungstraft, aber besto mehr

Berftand und Beurtbeilung, weil les, bis auf bas geringfte baring, c ber wurflichen Natur muß bergent Gie-find bas Wert ei men fenn. bochst verständigen Dichters, ber ne große Renntnif bes Menichen i menschlicher Geschäffte bat. halt durchgebends dafür, Drama nur diese Erdichtung fl babe, und daß fie jum heldengeb nicht binreichend sen. ein blos willführliches Beiet, 1 bas epifche Gebicht nothwenbig bichtungen der andern Arten ei bert.

Der Dichter fann baben verfd bene Absichten baben. Er will 1 mit merfwurbigen Charafteren .Menschen bekannt machen, ober ne der menschlichen Leidenschafter ibrer wahren Natur vollig ent feln; da erdichtet er Umftande, tuationen, Geschäffte und Beael beiten, an benen fich die Charaf ober Leidenschaften am deutlich in allen Aeufferungen zeigen. über durfen wir uns bier in f nåbere Betrachtung einlassen, über diese Art ber Erdichtungen ven Artifeln, welche die bramati und epische Dichtfunft betreffen, langlich gesprochen worden. merken wir nur noch biefes an, glufliche Erdichtungen von febr nau bestimmten Situationen Stoff ju Dben, ju Gatyren, ju gien und andern Dichtungsarten geben tonnen, beren Schonheit oft hauptsächlich von dem Wertl Erdichtung berfommt. Wer in fer Urt eine Kertigfeit erlangen muß ein febr fleißiger und gen Beobachter ber Menfchen fenn; ist mur Dichtern von reiferm ! porzüglich eigen.

Bey ber zwepten Gattung bet bichtung hat man meistentheile Belustigung ber Phantasie zur ficht, wo nicht bie ganzt Erbich allegorisch ift, in welchem Kall

₹ 2

Lich hohere Abfichten gum Grunde lie-Weil fie burch das Neue und Nukerorbentliche der Gegenstände die Aufmertfamteit reigen und unterhalten, fo find fie febr gefchift Rleinigfeiten, ober befannten Mabrbeiten und Beobachtungen einen Reiz und eine Meuigfeit ju geben, burch beren Bulfe fie in ben Gemuthern baften. welches eine von den Burtungen der Mesopischen Rabel ift. Wer alle Rante eines triechenben Soffings, ober die ins Unendlichfleine fallenben Thorheiten einiger Stußer und Stu-Berinnen, durch die erfte Gattung ber Erbichtung mablen wollte, fonnte gar leicht langweilig werben. Swifft, Pope und unfer Jacharia baben diese so fleinen Gegenstande burch Erdichtung ber Lilliputer, ber Sylphen und Gnomen interessant gemacht. Daber fommt es, daß biefe Sattung fich vorzüglich zur fpottischen Sature schift, die meistentheils fo fleine Begenftanbe zu behandeln hat, baff es ohne Sulfe diefer Dichtung hochst schwer und bepnahe unmoglich fenn murbe, intereffant zu Die größten Spotter, Lubleiben. cian und Swifft, find auch die größten Meifter in Diefer Art. Ben der fpotti-Schen Sature tonnen bergleichen Er. bichtungen ins Abentheuerliche fallen, wenn nur ber Dichter fich in Acht nimmt, daß bas Gingele und bie Rebenfachen bas allgemeine Geprag und ben Con bes Gangen behalten.

Rur eine reiche Phantasie, mit viel Wie und einer bestimmten und herrschenden Laune, fann in dieser Art glüflich seyn; dem sie gränzt sehr nahe and Abgeschmafte. Wer sich einbildet, daß eine ausschweisende, träumerische Phantasie allein hinslänglich hiezu sey, der irret sehr. Wan muß doch Genie genug haben, dem erdichteten Wesen eine Natur zu geben, die sich überall in so viel besondern Fällen und Umständen auf ihre eigene Art äußert. In einzeln

Fallen kann biefe Saltung jur ordentlichen Allegorie werden, von deren Burfung und Gebrauch an seinem Ort ist gesprochen worden.

Diese Erbichtungen tragen allemal bas Geprage bes Charafters und Temperaments- ber Dichter. allegorischen Bersonen ber Griechet zeigen überall ben natürlichen, frenet. anmuthigen, aber auch bisweilen aroken und beftigen Charafter biefis Bolts; ihre Gotter find erhofte griechifche Menfchen. Die Erdich tungen ber melancholischen Aegypter. und Judianer find melancholifch, haklich und ausschweifend. ihnen fommen bie ausschweifenben Erdichtungen ber ungeheuren Gi ter, und ber gehornten Teufel ber. Aus ihrer Mathologie haben unfte Mahler die traurigen und zugleich grotesten Bilder ber hollischen Beifter benbehalten. Zum Glut für Me Dichtfunft hat Miltons gwar emfe haftes, aber ichones Genie, Die'aben theuerlichen orientalischen Teufel in ausgeartete Engel verwandelt.

Eine genaue Betrachtung verbitnen die Erdichtungen der dritten Urt. befonders, menn fie auf ernfthafte Gegenstände, den Zustand ber De schen nach bem Tob, 'und überhaupt feine Berbindungen mit ber unficht baren Geifterwelt, angewendet mer-Jedes Bolk, bas einige Begriffe bon biefen wichtigen Begiebungen des Menschen gehabt, bat bie selben durch eigene Erdichtungen simility zu machen gesucht. **Es** war leicht zu merfen, daß blos allgemeine und abgezogene Begriffe bavon nicht hinlanglich auf bie Gemuther warften; befimegen haben bie Dichter aller Volker, die von diesen Dittgen einige Begriffe gehabt, sie durch Erdichtungen finnlich zu machen gesucht.

Abgezogene Begriffe von ber allgemeinen Aufsicht, unter welcher bie gange Schopfung steht, von bem

guten

guten und bosen Schiffal ber Menschen nach dem Tode, haben fast gar
keine Wärfung auf die Semüther.
Richts kann demuach wichtiger seyn
kals Erdichtungen, wodurch diese Begriffe nicht imr durch ihre Sinnlichkeit sasslich, sondern auch jugleicheinlenchtend werden. Ein glütliches.
Enstem solcher Erdichtungen wäre
in die Religion des gemeinen Manved unendlich besser, als das beste,
Ensten, abgezogener Glaubenslehen, und als die substleste Schulkeologie.

. Alopstok scheinet ein solches Spim ausgedacht zu haben; aber es M nicht popular. Es sezet durch m-Reichehum und ben Glang ber Erdichtungen in Bewunderung, mußkaber unendlich einfacher fenn, um kemein nützlich zu werden: Aheber und die ersten Berberiter derdriftlichen Religion baben eine febr. sut Anlage in einem folchen Spfiem gegeben; und es ist zu wünschen, das ein Dichter aufstebe, ber das Simlice bes christlichen Glaubens mit ber Raflichfeit und Anmuthig. int, mit der Somer die Theologie feiner Zeit in feine Gedichte eingewebt hat, in ein schönes episches Bedicht einwebe. Roch scheinet bas, **vas** Bodmer in der Roachide bier und da von Erdichtungen dieser Art hat, das Kaklichste zu seyn, aber daden ist das System noch zu unbellflänbig.

In einigen einzeln Stüfen solcher, Erdichtungen ist Alopstof überaus gliffich gewesen; und man kann unter andern seine Beschreibung von dem Lod Ischariots im VII Gesang, sir du großes Meisterftük dieser Art halten. Hätte dieser große Dichter den der Messiade sein Hauptaugensmet auf ein solches sinnliches System gerichtet, und hätte er weniger auf gewisse Lehren der dogmatischen Theologie gesehen, so wurde die Redigion unendlich mehr daben gewon-

nen haben. Doch hätte er das sonst bewundrungswürdige Feuer, und den erstaunlichen Reichthum seiner Phantaste um ein Merkliches mäßigen müssen. Es ist zu befürchten, daßauch das Gedicht, was Lavater angefündiget hat, eben so wenig von allgemeinem Ruven senn werde. In Werken, die für ganze Volker bestimmt sind, muß Einfalt herrschen. Ieder gemeine Geieche konnte alles, was homer vom Olympus, vom Lartarus und vom Einstum sagt, ohne Muhe begreisen.

(\*) Ausser verschiedenen, ben dem Art. Dichekunft (Boefie) angeführten Schrifa ten, welche die Dichtung überhaupt ans geben, tonnen, jur Erlauterung bes vorbergebenden Artifels noch bienen, das iste - aite Kap. bes iten Buches von Muratoris Perfetta poesia italiana, B. 1. 6. 99 u. f. ber Ausg. von 1770, worla Della Fantoffa . . . differenza tra ella 1 e l'intelletto, e commerzio tra loro; Immagini fantastiche, e lor divisione; - delle immagini fantastiche artifiziali; immagini vere alla fantalia per cagion de sensi; altre vere o verisimili per cagion dell'affetto; come fi formi l'inganno della fantafia; - considerazione intorno a ciò che è vero secondo l'intelletto, e a ciò che à vero secondo la fantasia; . . . verità astratte vestite con sensibile ammanto della fanzasia; - dell' uso della fantalia, e dell'arte di concepire le immagine fantastiche; - della maniera, con cui l'intelletto o sia il giudizioassiste alla fantasia; - rapimenti ed estasi della fantasia; - come e dove possono usarsi le immagini della fantalia; - delle immagini fantastiche distese, u. d. m. gehandelt, und mit Depfpielen aus griechischen, romifchen und italienischen Dichteen belegt wird. --- -

### Erfindung.

(Soone Kunffe.)

Man ift faft burchgebenbe gewohnt mit biefem Bort einen ju eingefchrantten Begriff ju verbinden, und nur biejenigen Dinge Erfindungen gu nennen, wodurch überhaupt Die Maffe der Erfenntnif oder der Runfte ben gangen Wolfern vermehrt wird. Dergleichen Erfindungen, Die fich über gange Wiffenschaften, ober über Dauptgattungen ber Geschäffte er-Arefen, werben felten gemacht, und bier ift auch bavon bie Rebe nicht; fondern von ber Erfindung, wodurch jebes Wert ber fchonen Runfte, auch jeder Theil eines Werts, bas wird, was es senn foll. Denn in bem allgemeineften Ginn beift etwas erfin-Den fo viel als, aus Ueberlegung etwas ausbenfen, bas ben Abfichten, Die man baben gehabt hat, gemäß ift. Man tann jebes Wert ber schonen Ranfte ale ein Inftrument anfeben, burch welches man eine gewiffe Burfung in ben Gemuthern ber Menichen bervorbringen will. Sat ber Runftler burch Machbenten und Ueberlegung bas Wert fo gemacht, baf es ble abgezielte Burfung zu thun geschitt ift, fo ift bie Erfindung bef. felben aut.

Wenn man also in schönen Kunften von ber Erfindung, als einer gu jedem Wert bes Gefchmats no. chigen Berrichtung bes Kunftlers foricht: fo berfteht man baburch bie Ueberlegung und bas Rachbenten, woburch er biejenigen Theile feines Berts findet, bie es ju bem machen, was es fenn foll. Go erfin. bet ber Redner feine Rebe, wenn er durch Rachdenten auf die Vorstels lungen fommit, aus benen bie Babrbeit deffen, mas er beweisen will, erfennt wirb \*). lleberall, wo man

Mofichten ober einen Endewet bat, muffen bie Mittel ausgebacht werben, wodurch der Zwef erreicht wird; und biefes nennt man Erfinden. Es find aber zwenerlen Wege, wodurch man auf Erfindungen tommt: effe weber ift ber 3met ober die Abficht bes Werts gegeben, und man fucht Die Mittel, wodurch er erreicht wieb: ober man hat eine Materie ober tie nen Stoff bor fich, und finbet ans Betrachtung beffelben, bag er ein gutes Mittel abgeben tonnte, eine gewiffen 3met ju erhalten, baf ce tuchtig fenn tonnte, ju gewiffen Mb fichten gebraucht zu werben. Rebner geht immer ben erften Beger hat bev seiner Rebe einen bestimm ten 3wet, und erfindet bie Mittel pr bemfelben ju gelangen; ber brame tifche Dichter und ber Mabler geid meiftentheils ben anbern Beg; im bem er eine Geschichte lieft, findet er im Nachbenfen barüber, baffte einen guten Stoff jum Drama, ober jum hiftorischen Gemablbe geben fonnte.

Die Erfindung ift allemal ein Werk des Berstandes, der die genant Werhindung zwischen Mittel und Endzwet entbefet; weil aber bie Be genstände, wodurch die zwetmäßigt Würfung geschieht, in ben schonet Runften finnliche Borftellungen find fo muß zu bem Berftand Erfahrung. eine reiche und lebhafte Phantaffe und ein seines Gefühl binzutommenr biefe Dinge gufammen machen bie gi higfeit ju erfinden aus. Dat ber Runftler fich einen gewiffen Endjud vorgefest, namlich einen gewiffen Eindruf bestimmt, ben fein Bert machen foll, so ftellt ihm eine lebhafte Einbildungstraft viel finnliche Ge genftande bar, die baju tuchtig find, und in befto großerm Reichthum. je mehr Erfahrung und Empfinde samfeit er hat; seine Dichtungsfraft bilft ibm, aus biefen noch andre gu erdichten; fein Berftanb lagt ibn

Inventio est exceptatio rerum verarum aut verisimilium, quae caulaun probabilem reddunt. Oic. de Invent.

en Grad der Tächtigkeit eines ses en erkennen, und so erfindet er sein Werk.

Die Erfindungsfraft ift, wie bie Beurtheilungsfraft, ein natürliches mb bem Geist angebohrnes Bermden, bas alle Menschen, aber jeder a bem Maafte feines befonbern Gelies, baben: und wie man der Beribeilungefraft burch die Bernunfthre aufwhelfen sucht, so konnte an auch ber Erfindungsfraft ju allie fommen , wenn bie Runft ju finden, so wie die Logit, als ein beil der Philosophie besonders was bearbeitet worden. Diefes ift zur Indeffen it noch nicht geschehen. nnes für junge lehrbegierige Runft. , die dieses lefen mochten, von igem Rupen fenn, wenn bier eie jur Erfindung nothige Arbeiten bernach auch einige allgemeine. alfsmittel, der Erfindungstraft. finbelfen, in nabere Betrachtung Miosen werben.

Es ift vorber angemerkt worben, daß die Werke des Geschmaks, so wie ander Dinge, auf zwenerlen Weise erfunden werden; und es kann nuga lich fenn, wenn biefes etwas um-**Mindlich**er entwikelt wird. Entweber hat man ben Zwef vor Augen, and sucht die Mittel, ihn zu erreiden; ober man hat einen intereffanten Gegenstand vor fich, und man entbefet, bag er tuchtig fenn fonnte, m einem gewiffen 3wet zu führen. Den erften Weg geht, wie schon gewidet worben, ber Rebner, ber, Wer seine Arbeit aufängt, fich eiun bestimmten 3wet vorseget; ber Benneifter, bem man ein Gebaude # emem bestimmten Gebrauch zu erfinden aufgiebt; der Lonfeper, der umm vorgeschriebenen Text die Mult m machen hat; ber Dichter, der einen gewissen Charafter, ober die keidenschaft zu behandeln und m entwikeln sich vorgesetzt hat; der Mabler, der sich norgenommen hat,

ben gewiffer Belegenheit bestimmte Empfindungen zu erweien; ber Dicheter und ber Zeichner, ber ein tor-perliches Bilb sucht, wodurch er absgezogene Begriffe, oder auch gescheshene Sachen, ben Sinnen fastlich machen will.

Auf dem andern Weg kommt der Dichter auf bie Erfinbung eines bramatischen Stule , ober ber Mahler. eines historischen Gemablbes, indem, er ben Stoff in ber Geschichte findet, und ibn burch eine gute Bebandlung zu einer bestimmten Burfung binlenft; der Tonfeger fommt von ungefehr auf einen Gedanken, ober hort etwas in einem Loustuf, wodurch er auf die Erfindung fommt, durch eine gewiffe Bearbeitung beffelben eine bestimmte. Empfindung auszubruken. Es geht bamit eben, wie nit ben mechanischen Erfindungen su, wo man fich nicht allemal vorfest, eine Maschine zu gewissem Gebrauch zu erfinden, fonbern burch genque Betrachtung ber Dinge, bie man ungesucht mahrnimmt, auf ben Einfall tommt, fle ju gewiffem Gebrauch anzuwenden. Auf diese Beise ift man vermuthlich auf die Erfinbung ber Segel gefommen, ba man ben gewiffen Gelegenheiten beobachtet hat, mit was für Gewalt' ber, Wind . ber in ein ausgespanntes Queh blaft, ben Rorper, an bem es festgebunden ift, forttreibet.

Es wurde für die genaue Renntsniß des menschlichen Genies sehr der theilhaft seyn, wenn wir die Geschichten der Ersindungen der wichtigsen Werte der Runst hatten; und es murden sich viele dem Kunstler sehr nügliche Beobachtungen daraus ziehen lassen. Zwar wird man einem zum Ersinden untüchtigen Genie durch Lehren und Vorschriften nicht ausbelsen; jedoch ist zu vermuten, das manches zur Ersindung dienliche Wittel aus der Geschichte der Ersindungen wurde befaunt wer-

ষ্ট 4

benu

ben, bas wenigstens ben guten Ropfen bie Arbeit ber Erfindung erleiche tern murbe.

Rach Leibnitzens Mennung entfebt in untern Borffellungen nie etwas Reues, fie liegen alle auf einmal in und; aber von der fast unendlichen Menge berfelben ift, nach Reschaffenheit unsers außerlichen Zustandes, immer nur eine so flar, dast wir und berfelben bewuft find, und bag wir unfre Beobachtungen baru-Jubem Diefes ber anstellen konnen. geschieht, erlangen auch andre in einiger naben Berbindung ftebenbe Borftellungen einen merflichen Grab der Rlarbeit, und in besto größerer Menge, je mehr Rlarbeit die Sauptvorstellung bat, und je langer bie Unfmertsamteit barauf gerichtet ift. Daber fommit'es, bag bieweilen eine ' fehr große Menge ber Vorftellungen, Die alle an einem hauptbegriff hangen, fich uns zugleich barffellt. Alsbenn kann man diejenigen, die fich am besten gufammen schiken, unter benen die engefte Berhindung fatt bat, aussuchen, und in einen Segenffand jufammenordnen; und blefes mare benn, nach Leibnigens Onftem, eine Erfindung.

Wenn es mit dieser Erklärung sete ng Richtigkeit hatte, fo ließen fich baraus einige grundliche Lehren gieben, woburch bie Erfindung erleichtert würde. Ueberhaupt murbe bie Erfindungsfraft badurch geftårft werben, bag man burch beftanbige Uebung die Fertigfett erlangte, ben jebem flaren Buffanb ber Gebanten auf das Einzele barinn Achtung m geben, bamit auch bie Theile bes Gangen flar murben, und alfo wie, ber andre Begriffe und Borftellungen, die an sie gränzen, and Licht bräch-Wer biefe Bertigfeit erlangt hat, wird nicht nur ben feder flaren Borftellung weiter um fich feben, ober ein weiteres Keld verbundener Vor-Rellungen entbefen; sondern auch

Ben anbern Geldgenbeiten werben B Borftellungen, die einmal ben ib Har gemefen, durch flüchtige Bera laffungen fich wieder aufs neue bat Daburch also murbe uber baupt ber Erfindungstraft ein we In jebens be teres Keld eroffnet. fonbern Sall aber murbe bie Erfin bung erleichtert, wenn bie Borfte lung, barauf fie fich grundet, burd Aufmerksamteit und langes Berme len barauf, ben hochken Grab be Rlarheit erhielte. Denn baburch wat de eine desto größere Menge andrer mit ihr verbundenen Borftellunger and Licht hervorkommen und ber Erfinder die Bahl berfelben erleid tern.

Das, was man von einzeln Ral len aluflicher Erfindungen weiß, fcbe net ju bestätigen, baf bie Cachen i und murtlich auf biefe Beife vot achen. Bir feben überall, bag bie jenigen, ben denen irgend eine 🕿 benschaft berrschend worden, finnreich find alle Mittel zu finden. wodurch sie befriediget wird. Beigige findet überall Belegenbeit etwerben, and by wo tein andrer marbe vermuthet haben. Dit Bore stellung bes Reichthums, als bes. bochften Gute, liegt beständig mit Rlarbeit int feiner Geele; alles, was irgend bamit verbunden ift, gleichsam in ber Lidhe; biefer Menfcb: fieht nichts als in Beziehung auf feine herrschende Reigung: ist fomme ibm von obngefehr etwas vor, bas jeber anbre überfieht, er aber bemerft febnell bie Werbindung beffelben mit feinen hauptgebanten, erfennt, daß es ein Mittel fenn famme, etwas zu erwerben, und braucht ed. Auf eben biefe Weife tommt que ber: Runftler auf Erfindungen, fobalb. die Borstellung bes Berte, zu machen hat, herrschend worden Co erfand Suphranor Rinen ift. Ihpiter. Diefer Mabler follte, wie Bustathius erzahlt, für die Atbenien

menter die redlf großen Better mah? -lon: es warde ihm fehr-schwar bas. Mindes Ansiters in ekstuden. Der Gedanden, burch was für ein Bild her Gott könne borgestellt werden,. der en Wacht und Meirflat ulle weit. übertrifft, wurde berrichend in ihm, mb wat ihm bestänbig gegenwärtig. Einsmaft gieng er vor wierm Ort. voeben. ba bie glias laut gelefen. mate, and er horce chen die Geelle: Authornu d'apa gastas et. (. 4. ...). phillich tufte er aus, num hab ich, was ich fuchte. Gerude so kam Avo denedes auf die Beenbinte Erfindung, das Berhältnig ber verschiebenen Metalle in ber Rrone bes Sierons ausjurechnen. In beiden Falin ik es offenbar, daß die Erfinbung blos baburch erleichtert wors den, daß dem Mahler und dem Phis. lesophen der Zwek, ben jeder hatter manfhorlich in ben Gebanten lagi Bit disks beobachter, with auch icbi endre fich zeigende Borfteltung foghidin Beziehung auf seinen Dauptegranten' anfehen; and fo wird then midts entgehen, was traend eine Missliche Berbindung daunt hat. ferinn liegt zum Theil auch ber-Stund, warum durch die Begeister: 1889 die Etfindungen leicht werben. Bein in diesem Zuffand ift ver Zwef, Ru manifich vorgestebt hat, micht und bie einzige herrfebende Borftellung Mi Becle .: fondern ee bad einen bobit Grad des Lebbaftigtell, woburch' idet damit verbundene Deariff eine best größert Klarbeit besommt. "Daraus siehen wir eine wichtige Echte für ben Runflet', Besibofchaffe. Mitift, das zu erfinden, was zu sinem 3wet dienet; er entschlage Maller gnbern Gebanten, und laffe **m-wa**: Borstellung seines Zwets Mir in feiner Geele; er eneziehe die Placetfamfeit jedent ahdern Gegen-Kand; begebe sich zu dem Ende, wenn biefes fonft nicht geschehen

\*) LL A. v. 529.

finn, in die Einsamkeit; er gewöhne sich an, jedes, was ihm vorkomme, auf seinen Segenstand zu ziehen, so wie der Seizige alles auf sen Sezwinnst, und der Andacktige alles auf Erbauung zieht. Hat er feinen Seist in diese Lage gesetzt, so sep er under sorge; das was er sicht wird sich nach und nach von selbst anbieten; er wird allnichtig eine Menge ju seiner Absschaft der diese mein, und zulest ohne Mühr die besten, und zulest ohne Mühr die besten, und zulest ohne Mühr die besten auswählen können.

Dieben aber ift es von ber fidche ften Rothsbendigfeit; daß ber Runfiler feinen-Bibet fo beftinime unt fo-Beuflich-Faste, das metes undervises barinm bielbe. Wie lann ber Rebner Beiveistrunse für einen Gas finben, den er selbst noch nicht vollig bes Minit; ober nithe belitlith genug gefafft hat?' Und fo ift es mit jeber Erffitdung. Bergeblich wurde ber Dichter Ach vornehmelt, Gebanten git einer Dbe zu finden / woel' bet Mabler Bliver ju einem' Gemable, f lang jemer ben unbeftimmten 3met hat rührend zu fenn, diefer etwas schones zu machen. Ein Bert, befi fen Erfindung fich Aitht auf gang deutliche und vollig beffimmte Beariffe grandet, fann nie vollfommen werben! Darum richmt Wengs bon Raphael, baff er allemell zuerst seine Aufnierkfamkeit auf bie Deutung beffelben, bas ift, auf basy wuß es gerichtet eigenelich vorftellen folli Babe"). Durch bie Erfinburig friche man basfenige jn erfennen; muburds ein Work bollkommen Mirb; 'oollkommen uber wird es, wennied get nau das wird, was es fenn foll; alle ift offenbar, baf ber Erfinber febr genau erfennen muffe, was bas Bert . au beffen Erfindung er arbeitet, senu-solle. Demnach fest bie Erfindung einen fehr genau Bestimmi ten und fehr beutlichen Begriff beff

\*) S., Anordnung I Ch. Gatza.

fen, was das Werk fenn folly, poer aus. Man fieht es gar ju vielen Werfen an, daß bie Urbeber nie beflimmt gewußt haben, was fie machen wollen. Wie viel Concerte bort man nicht, baben es scheinet, ber Lonfeter habe fich blos vargefest ein Gerausch zu machen, bas von einer Conart jur andern übergebtig und wie viel Lanze flebt man nicht, Die feine Absicht verrathen, als allerband Steffungen, Wendungen und Sprunge ju zeigen? Diefer Mangel einer bestimmten Abficht fann nichts anders. als Miggebuhrten bervorbringen, von benen man nicht: fagen tann, was fie find, menn fle: gleich die außerliche Korm gemiffer: Werfe pon bestimmtem Charafter baben,

Der Runftler bemube fich alfo jus erft, einen ganz bestimmten unb. Deutlichen Begriff von bem Werke ju bilben, bas er ausführen will, das mit er von ieber Borftellung, bie fich im dagu anbietet, urtbeiten fonne, ob fie etwas bentragen werde bas Werf dazu zu machen, was es fepnfoll Dat er biefen Begriff gefaßt, fo richte er feine game Borftellunge. Eraft barauf allein; er mache ibn zum herrschenden Begriff feines Ber-Kandes, und gebe dann auf alle Vorstellungen, die sich währender Beit aufflaren, Achtung, ob fie in irgend einer Berbindung mit biefem Dauptbegriff Reben. Daburch wird er eine Menge Begriffe sammeln, bie: M feiner Absicht bienen, und er wird mun blos nach dafür zu sorgen haben , die besten baraus zu mablen.

Bielleicht war' es nicht unmog. lich, jebem Runftler einige besonbre Regeln für Die Einsammlung ber Begriffe und Borftellungen ju geben. Aber ber, bem es weber; an Genie, uoch an borbergegangener fleißiger Habung ber Borffellungsträfte, befonbers ber Phantafte fehlet, scheint fie nicht nothig zu habenzo iiffar ben

Rebner hat mast in bicfem Stuf an besten gesorget: Die alten Lehrer. der Redner:baben mit unalaublichen Kleif iebe Beubung bes Geifes un entwiteln gesucht, durch die man auf irgend eine Entbefung einer gur Geche dienenden Borffellung fommen Belche Beitlauftiafeit über die svaenannten locas communes. über die fintus quaestionis: über die Affelten und Sitten, ben dem Aristoteles, Sermagoras \*), Sermo genes'a), und andern? Wenn hiering zu viel:geschehen, so find im Geges theil andre Runfte in biefem Stul # febr. von der Eritif verfaunt worden: benn es konnte doch über bie beien bern Methoben zu erfinden viel nu liches gelagt werben, Kur die Mun bat Maethefan einen Berfuch gewaaet, ben man nicht ohne Rusen min Grundeiner nabern Musführum leaen Estate \*\*).

In ben geichnenben Runften ift bor der Dand fein besseres Mittel, als daf der Kunkler durch fleikige Betrachtung wol erfundener Berfe fc ne Erfindungstraft überhaupt flatte, bamit er ben porfommenden Billen. eine besto größere Leichtigfeit; babe. so zu verfahren, wie in abnlichen Fallen andre verfahren find. wird das Studium ber alten Min ten, ber geschnittenen Steine, ber antifen Statuen und bes halberbebenen Schniswerfe, ben Zeichner lebren, wie die Alten bas Befine lichte sowal bistorischer, als all gorischer Borstellungen durch werigt Bilber von großer Bebentung habes ausbeulen konnen.

lluter

\*\*) C. vollowmener Capellmeifter II De 4 Eap.

<sup>\*)</sup> S. Quintil, Inft: L. III.
a) Hagt Eugleren lib. IV. apud Rhet.
ex ed. Aldt, 100 mit let. 11:00:11 Borlefungen bariber von Job. Giurm. Strass. 1570 u. f. 8. 3 %. und mit scincuübrigen Schriften, gr. Und lat. 808 Cafp. Laurentius, Col. Allobr. 1614. \$.

Unter allen Runften febemet gegenwärtig feine in diefem Staf mehr verfaumt ju fepu, als bie Langfunft, wo men, befonders in der ernithaften Act, felten eine Erfindung bon irgend einigem Werth zu feben befommt, und wo es unendlich rar ist, ein Ballet anzutreffen, von beffen Kandlung ober Charafter man fich ireend einen bestimmten Begriff maden tounte. Doch bat auch bierinn Noverre den erften Saamen ans. sefrmet \*); und ist wurde es gut kon, wenn jemand alles, was wir noch hier und da ben ben Alten von ber befondern Beschaffenheit ihrer Line aufgeschrieben finden, same ncie warbe \*\*).

Det andre Weg jur Erfindung, d man zufälliger Weife ben Gegenfand entbefet, der den Stoff ju einem Wert ber Tunft geben tann, spinet etwas ungefähres und keiner Borfchrift unterworfen zu senn; deunoch tonnen auch bier bem Kunftler Udungen angezeiget werben, woburd er ju biefem Geschäffte geschiffs ter und fettiger wirb. Man fann hm iberhaupt fagen, baß erauf diefan Beg oft auf Erfindungen tommen who, wean er fich unaufborlich mit Gegenständen seiner Runft befchäfftiget. Bas nach bem erken Beg über ben besondern Begriff bes m erfindenden Werfs angemerkt worden, gift bier von dem gangen Zweig de Runft, ben jeber bearbeitet. fich maufhorlich mit ben Gegenftanden feiner Kunsk beschäftiget: wer Mes, was er fieht und hoet, in Beschung auf diefelbe beurtheilet, dem Ma nothwardly úberall Sidesettbilm m Erfindungen auf. Der Pilatenmabler, dem alles zu feiner

I Leitres fur la Danfe.

Runft gehörige beffanbig gegentodetig ift, ficht jeden Menfchen als eis ne gur Diftorie schiffliche pher unschit. liche Riaur an. Erifft er einen, bef. fen Geficht einen Charafter ober eine Sefinuung vorzüglich gut ausbruft. fo tann ibm biefes nicht entgeben; er wunscht sogleich ibn zu einem Gemablde zu brauchen, und nun benft. er auf eine Erfindung, bagu er biefe Kigur brauchen tonnte. Co macht es der comische Dichter; maufbora lich mit Charaftern und Handlungen: beschäfftiget, die fich auf die comis fche Bubne fchiten, beurtheilt er alle: Menschen aus diesem Gesichtspunkt; bemerkt also natürlicher Weise in sein nem Umgang jedes, was ihm bienen Stoft er von obngefehr auf einen comischen Dauptcharafter, fo entsteht gleich die Begierde ihn zu brauchen, und bas Bestreben eine Kabel auszubenken, in die er diesen Charafter einweben tonnte. Auf biefe' Beife hat jeder Runftler, deffen Geiff gang mit feinem Gegenftand beidaff tiget ift, überall Beranlaffungen jut Erfindung; felbft bie unbetrachtlich. ften. Dinge führen ihn barauf. Go. aestebt Leonbard da Vinci, dest er oft, and fileten an alten Mauren und Banben, gute Gebanten erfunben babe. Er bat befimegen fein Bebenten getragen, unter ben wichtigen Beobachtungen über bie Kunft diese gering icheinenbe Sache in einemeigeven Abschwiet vorzutragen. ... Wann, ibr, fagt er, irgenduvo eine bestäubte fletige Mauer, ober bunte Stung mit mamigfaltigen Abern febt, fo werbet ibr bisweilen Dinge waran finden, die fich febr gut zu Gemable ben schiken; Landschaften, Schlachten, Gewolfe, fühne Stellungen, außervebentliche Ropffiellungen, Gewander und mancherlen Dinge biefer Diefe feltfam burch sinanber liegende Segenftande find eine große Sulfe jur Erfindung, und geben welerlen Zeichnungen und neue Einfalle

<sup>&</sup>quot;) Das ist nun nobl, ziemlich ausfildelich, in den, ben dem Urt. Ballet angefabrten Werten geschehen.

au: Gemählben: \*). \* Dhue Zwifel ift biefes ber gewohnfichste Weg zur Erfindung, daß ber Ranftler in ben, ibm von ehngefehr aufftoffenden Gegenftauben., alles in feiner Runft brauchbase bemerfet. Ren bemimbert oft; wie die Künstler auf gewiffe glufliche Erfindungen haben kommen donnen, und man alaubt. fie : muffen sin außerordentlich :glütliches Genie zum Erfinden aehabt baben; ba doch, wenn man bie eigentlithe Geschichte ber Erfindenn würte. fith zeigen wurbe, duff ein Bufall fie Bernnthlich hetvorgebracht bat. find die wichtigsten Erfindungen nicht auf die etste, vorher beschriebene Beife, da man ben Hauptaegeniftand Aucht, sondern auf diefe zweite Weise entstanden, ba ber Sanptgegenstund fich pon ohngefehr zeiget, 'und bem . Dinftler, ber feine Wichtigfeit eine fleht, Gelegenheit giebt auf einen Jufalt pu benten, too er in feinem rethten Licht tonnte gefest werben. So bet ein großer Lonfeger mir betennt, dag er mehr als einmal Dinae, die er iraendwo im Vorbengang gehört, gum Thema ober Inhalt eined'Conficte gemacht babe, bas ev felbst nie so gut wurde erfunden has ben, wenn er fich vorgesest hatte. erwas zu suchen, das gerade den Charafter biefes Musbrufe haben follte.

Defmogen muß bet Runffler unaufhörlich an feine Runft benten, and fein Res beflandig, wo er imnice for ausgespinnt halten, um feben Vortomménben Gegenstand, der ma branchbar ift, einfufunger und herman Gebrauch davon zu machen, to wet rest Philopomen in Minche auf die Krieasfunst machte \*\*). Volexire, der so reich an glieblichen Gedanken ift, hatte bostandig seine Schenbtafel ben ber Sand, um ildes dienliche, bas er fah und forte,

\*) Truite de la peint. Chap. XVI. শ 🗸 Cinbabungstenft il Th. G. 13.

wo is immer fegu mochte, sogleich enm fünftigen Gebrauch aufenschreis Eben fo machen es viele Dabler und Zeichner, Die beständig Davier und Blenflift ben fich tragen. ba ihmen dann bisweilen eint Bolfe. bisweilen ein Mensch, den fein anbrer murbe angefeben baben, zu Gra finduma eines auten Gemähldes Gelegenheit glebt. Nuch ein mittelmaffiges Genie tann auf diese Beife ju febe aluftichen Erfindungen fommen; aus porhandenen Benfpielen.

fonnte gezeiget werben,

Diefes find die zwen Hauptwege zu duten Originalerfindungen zu fomment man fann aber auch auf medrerlen Arten burch Rachabingmagn Ein Gegenstand bat oft mehr als eine Seite nach ber man ihn interessant findet. Wer also ben Betrachtung fcon vorhandener Werte ber Kunft, die mehrern Seisen das Danviaeaenmandes erforschet " kann auf Erfindungen fommen, wenn er die gante Sache aus einem andern Gefichtenunts betrachtet. Bert. B. ein Gemablbe von ber Breugiauma Christi vor sich bat, baring ber Wahfer int Dauptabsicht gehabt, die verschiebenen Einbrufe vorzustellen, bie diese Handlung auf die Freunde des Gefreugiaten gemacht: fo tounte er leicht auf ben Einfall fammen. Die sange Sandlung in Absicht auf den Eindruf auf seine Keinde zu behaubain; und am alles intereffanter in machen, wurde er biese den Mugens blit mablen; da das Bunder des Erbbebens:daben geschieht. Die Erfinding ware gut, und blos aus ciner Urt ber Rachahmung entftanben. Mer butch bieten Weg erfinden will ver nuß sich in den vor ihm liegens ben Werken bestimmte. Beariffe von ber Erfindung berfelben, und bon dem Zwet, dahin alles abzielt, machen, und dann einen andern, word dieselbe Materie mit gewissen Beranberungen fich eben so gut schifet nentbefen.

fit gar oft, daß diefelben Gase ober eme ober in anderm Zeitmaage febr gefchift find, gang andre Empfinbungen auf zubrufent. Mer biefes bemerkt, macht durch Rachalunung eine Erfindung.

Sen fo leicht tann man auf neue Erfindungen fommen, wenn man ben ichon vorhandenen Werten einige Sauptumftande wegläßt, ober andre Dauptumftattbe bingutbut; sber wenn man mit Bepbehaltma des haupfinhales und des Geiftes der Berftelluw einen andern Stoff wablet. Es bat mander brama. ifte Dichter ben Geift, ober ben Dumteindruf feines Drama bon eihem andern genommen, und eine nene Fabel baju erbacht; wie Vol-Mire, ber bas, was Shatespear in der Kabel des Samlets vorgestellt, 'in die Rabel der Semiramis einge-Reibet bat.

: Mis find gar vielerlen Wege su Erfindangen in ben Kunften zu ge-Imgen; bagu, außer ben Lakenten, die von der Ratur gegeben werden, in maufhorliches Studium det Ausst, und der schon vorhandenen Werfe berseiben, das Dauptsächlichfte

beveragt.

Bas bis hieher von der Erfindung stagt worden, betrifft den hauptfoff, ober die Materie im Ganten betrachtet; es kann aber jedes auch tuf die Erfindung einzeler Theile an-Reder Daupttheil Acwendet werden. thes Berts macht boch einigermas m weber ein Ganges ans, deffen Mondere Theile eben wieder so er= funden werden, wie die Daupttheile Mik aus Betrachtung des Ganzen Muchen worden. Dhne Zweifel Tommen bem Kunftler Kalle vor, wo im die Erfindung einzeler Theile fo shwer wird, als die Erfindung des Sangen, und wo ber Mangel eines lkinen schiffichen Theiles das gange

Befen 'Es geschiebt es in der Ma- Mert aufhalt. Daifibmin rathen. nur nicht angstlich zu fenn und fich Sebanten, in einer anbern Bewe- Beit zu nehmen. Die Erfindung laft fich nicht erzwingen, und gelingt oft durch die ernftlichsten Bestrebungen am wenigsten. Man weiß die Geschichte des Llealces \*), der mit feinem ganten Gemablbe fertig mer, bis auf ben Schaum, ben er an ben Maule des Pferdes ausbruten fotite. Wher man ift nicht allemal fo glufflich, wie er war. Das Befte bieben ift. rben Schwierigfeiten nachzugeben, nichts erzwingen zu wollen, und von ber Arbeit zu gehen, fie fo gar eine Beit lang, als wenn man fie vergeffen · wollte, wegzulegen. Dem wo mon fo große Schwierinfeiten finbet, ba ist wan allemal auf dem unrechten Weg, den man doch für den rechten bált. Also ift bas Beste, bag man fich aus diefer falschen Kaffung ober Stellung berausfete. Ein buntler Begriff beffen, mas man fucht, bleibt' defregen boch immer dunfel in une frer Borstellung; allmäblig nimmt die Sache eine andre Wendung, und mit angenehmer Bermundrung erfahrt man nachber, daß das, was man burch grofes Beftreben nicht bat finden konnen, fich von felbst auf die natürlichste. Weise barbietet.

Es ift eine anmerkungswurdige Sache, und gehort unter bie andern pinchologischen Gebeimniffe, daß bis. weilen gewiffe Sedanfen, wenn man bie größte Aufmertfamfeit barauf richtet, sich bennoch nicht wollen entwifeln ober flar faffen laffen; lange bernach aber fich von felbft, wenn man es nicht fucht, in großer Deutlichkeit barftellen, fo baf es bas Ansehen hat, als wenn sie in der Zwischenzeit, wie eine Bflanze, unbemertt fortgewachsen maren und nun auf einmal in ihrer volligen Entwiflung und Bluthe ba ftunben. Raucher Begriff wird allmablig reif in

\*) Plin. Hift. Nat. L.XXXV. 10.

und, und löfet fich bann gleichfam von felbst von der Maffe der dunteln Borftellungen ab und fällt ans Licht hervor. Auf bergleichen glutliche Neugerungen des Genies muß fich jeder Runftler auch verlaffen, und wenn er nicht allemal finden fann, was er mit Fleiß sucht, mit Geduld den Zeitpuntt der Reife seiner Sedansten abwarten.

Man rechnet oft auch die Wahl und Anordnung der Theile noch zur Erfindung des Werts: es ift aber von diesen Stuten der Aunst besonders gesprochen worden. Durch die Erstudig im eigentlichsten Berstande: werden nur die Theile herben geschafft, und oft viel mehr, als notthig sind. Durch die Wahl werden die schiflichsten ausgesucht und die übrigen verworfen, und durch die Anordnung werden sie zum besten

Santen verbunden.

Es scheinet noch hieher zu gehören, daß von Beurtheilung ber Erfindungen gesprochen werbe. Rach bem oben feffgesetten Begriff beftebt bie Erfindung allemal in Ausdenkung ber Mittel, die jum 3met führen, ober in ber guten Unwendung einer fcon vorhandenen Cache zu einem bestimmten 3wet. Es muß also in iebem guten Werf ber Runft ein Zwet zum Grund liegen, durch welchen alles vorbandene bestimmt worden ift. Wo fein 3met zu entdefen ift, da läßt fich auch von der Erfinbung nicht urtheilen. In ber That trifft man auch oft Werte ber Runft an, beren Urbeber felbft feinen beflimmten 3wet mogen gehabt haben, in benen folglich gar keine Erfindung liegt; die Theile find von ohngefehr so wsammen gefommen, wie bie Bhantafte des Runftlers, ohne irgend einem Leitfaben zu folgen, fle berangebracht hat; und es fann auch gefcheben, bağ ber, welcher bas Werf beurtheilet, nicht im Stande ift ben barinn liegenden bestimmten 3wet

au entbefen. Dier ift aber son ben Urtheil bes Kenners bie Rebe: mo diefer nach genauer Betrachtung nichts entbeket, wodurch die Theik des Werks jusammenhangen, ober wohin die Erfindung bes Runftlers zielt; ba fann man mit Grund onmuthen, daß die Erfindung felbft schlicht sev. Ift aber der 3met bes Werts fichtbar, so erkennet man ben Werth der Erfindung aus der Lich tigfeit der Mittel jum 3wet ju fib Ben einer antifen Statue meif man entweder, was der Runftler beburch hat vorstellen, welchen Gott ober helben er hat abbilben wollen, ober man fann bieles aus genaur Betrachtung bes Werfs felbst falich sen. In dem letten Kall ist wetige ftens etwas Gutes in der Erfindung; benn daß man die Bedeutung des Werts erfennt, beweist schon, bas ber Runftler in diesem Stut seinen Zwef nicht verfehlt habe. ften Rall erfennt man ben Berth ber Erfindung, wenn in dem Ber alles mit bem Begriff ber Gacht übereinfommt. Ein Gemablbe von bem niemand errathen fann, was der Mabler hat vorstellen wollen, ik gewiß in Absicht auf die Erfindung. schlecht, wie gut sonst immer 3cide nung und Colorit darinn fenn mogm; weiß man aber, was ber Rable bat vorstellen wollen. findet abst baben, baf er ben Zwef burch bak was im Gemablde ift, nicht wol bat erreichen konnen, so ist auch alb bann bie Erfindung miggerathen. Es finden fich aber verschiedene bit her gehörige Betrachtungen, and nem andern Ort biefes Werts weiter ausgeführet \*).

Don der Sähigkeit zu erfinden, als einem Geschafte und Kennzeichen von Benie, handelt All. Gerard in f. Schrif

\*) G. Werte ber Sung.

Siter best lestere, G. 9 u. f. der Meberf.
— so mie auch H. Fibgel, in f. Gesthäthet des menschlichen Berstandes, 5. 25
u. f. die vornehmste Eigenschaft des Genie's
in Erstubung sest.

But der Krfindung überhaups: Chileiung in die Ersindungskunft von E. Ziv. Zibzel, Breek. 1760. g. (Das Wert midst einzele ganz gute Stellen; aber, der Bezf. hat sich, wie schon in den Ritterausse. Th. 2. S. 334 u. s. bemerkt werden ist, bsterer aus der allgemeinen in die gemeine Logit verloven.) — Das erste Am, des sten Ouches, in der Arr de sentir et de jugar, S. 71 der Strasb. Uns. von 1788 (schallesselfc).) —

Bon der Erfindung in Rackfict auf Poesse: Dialogi di Messer Al. Liomerdi, della inventione poetica, et insieme quanco alla istoria et all'arte oratoria s'appartiene, et del modo di finger la favola, Ven. 1554. 4. (Det Gefreiche find zwen; und der Berfaffer iblat. als das beste Mittel gur Erfins bung, Keuntnis in ber Moral, in ber Gehichte, und in der Maturtunde überboupt vor.) - In dem iten B. der Elemens de Poefie franc. Sec. Part. Sett. 1 a. f. wird won der Erffabung, und den Gezenfanden ber bichterischen Erfindung, dis Gedanten, und Schilderungen aller at (portraits und peintures), gehandelt. - Das ste Ray, bes erften Bos. von Marmontels Poetique franc. S. 316. Inig. fahrt die Neberschrift, De l'invention; aber ber Berf, befreitet mehr, was andre baraber gefagt haben, und vors Mild den Worth von der Erfindung übere haupt (um ben Lucan zu retten), als baß a lebereiche Dinge barüber fagte. ---**Bon Erfindung im Deama, und wie das** Senie und ber Bis erfinbet, ober erbigtet, handelt G. E. Leffing, in f. Drameintgie, bep Belegenbeit der Rodos suc des B. Corneifle, St. XXXI u. f. OL LXX II. f.

Bon Schriften über bie Erfindung, in Audficht auf die eigeneliche Rede, gebeen, ausser den, von H. Gulger auger sührten, noch bierber: M. T. Ciceronis Rhetoricot. L'de Inventione thetorica, Lib. 21. in den verfch. Ausg. f. 28. - Rod: Agricola de Inventione, Col. 1588. 8. Par. 1557. 8. - Bucoldianus de amplificationibus et inventionibus. Lib. III. Lugd. B. 1534. 8. - 'Dev. Chytraei de Inventione rhetor, Lib. Viteb. 1538. 8. - Plac. Vincentii Prompruerium triplex inventionis. ben L Access. rhetor. Arcis Aristorol. Hambi 1686. 8. - De arte inveniendi , Dissertat, D. Daschitzkii. Viceb. 1600. 4. - De invent. rhetor, fer. Prd. Sidel, Jen. 1712. 4. 🛶 🕸 🕸 wird noch in den mehreften. Anweisungen pur Redefung , als in dem iten undisten Ran: des aten Bbes. ber Princ. pour la lecture des Oraceurs, Par. 1753. 8. in Priefilens Borlefungen über Rebefunft und Eritif , G. 6 ber b. Ueberf. - unb v. a., m. bavon gebandelt. --

Bon Erfindung, in Anfebung der bildenden Kanfte, handeln: Lub. Dolce, in bem Dial, della Pittura. 6, 150 ber 2016a. von 1724. - Gioub, Armenini, fut gten Rap, bes iten Buches f. Veri precetti della pittura. G. 42 ber Mulg. von 1678. - Franc, Lang, in bem iten Sap. L. Prodromo, Bresc. 1670. f. - Det Abt Giovandr. Laggarini, in bem sten B. 6. 97 ber Nuova Raccolta d'opuic. scientif. et filol. Pez. 1763 u. f. 4. Deutsch in bem Bufriebenen, Marnb. 1763. 8. N. 10. - Mgarotti, in f. Vers fuch Mer bie Mableren, S. 190 ber b. Ueberj. Caffel 1769. 8. - De Wiles, in dem Cours de Peinture par principes 6. 39 ber Amf. Ausg. von 1767. ---Br. Junius, im iten Kap, des sten Budes f. B. De Pictura Veter. G. 137 bet Ausg. von 1694. f. — Richardson, in f. Abhandl. von der Mahleren, G. 31 der fr.H. lleberf. Amft. 1728. 8. --- Das geborn in ber riten u. f. f. Betrachtuns gen über die Dableren, G. 147 u. f. -Oreffrio, im aaten Abicon. Eb. 1. S. 235. - - Als Anleitung ju Erfindungen tonnen bienen: Nouveaux sujers de Peint, et de Sculpture, Par. 1759 12. - Tableaux tirés de l'Iliade, et de 1'Odif· l'Odisse d'Homère, et de l'Encide de Virgite, Pari 1757. 8. uon bem Ges Caps lus. - Histoire d'Hercule le Thebain . . . a laquelle on a joint Phi- aqueb bev einem mittelmäßigen Grab Roire des tableaux qu'elle neut fournir. Par. 1358, 8. von ebend. - Histoiee universelle, ersicée rolativement aux arts de peindre et de feulpter, ou Tableaux de l'Histoire anzichis de connoissances anel, à ces talens, p. G. Andre Bardon . Par. 1762. 12. 195. . a. a. m. - Auch achort noch fin Gansen : linterichiebene eigene Graphungen der größten Mabler und Aupferflecher von D. Bereliberger, Bar, 1744. f. unb --· Ermunterima zur Lecture an junge Ranfe ler, von 3. v. Connenfele, ABien 1768. 8. bieber. -- --

tlebrigens banbelt das, von H. v. Muss, in s. Bibl. de Peinture, S. 307 angesührte Wert: Polyphile, ou le tableau des Inventions : . . par Beroald, P, 1600. 4. feinesweges, wie man glauben solte, von der Erstatung; es ist nichts, als die französsiche liebers, der, den dem Art. Baulunk, S. 324 angesührten Hypnerotomachia Poliphili, ....

# Ergopend.

(Schone Kunffe.)

Dieses Wort scheinet, wie manches andre, womit man gewiste Gattungen angenehmer Gegenstände ausbruft, in seiner Bedeutung noch nicht vollia bestimmt zu senn. Darum sen · uns erlaubt, es bier jur Begeichnung berfenigen Gegenstände, befonders berjenigen Berte ber Runft anzuwenben, deren Absicht blos auf Erwefung angenehmer Empfindungen von ieber Art gebt, die auf nichts fortbaurenbes abzielen, ober ben benen man feinen anbern 3met, als ben Genufffelbft bat ; Werte die ju nichts, als einem angenehmen Zeitvertreib bienen tonnen. So find, nach einiger-Runftrichter Mennung, alle fchonen Runfte blos jum Ergogen.

Der Kunftler, ber überall bie Ma. tur jur Lebrerin annehmen muß. fann ihr auch hierinn folgen. Es ift ber Beurtheilungsfraft nicht, were fennen, daß die Ratur ben ben In. genehmen und Unangenehmen ... bes fie in-ibre verschiedenen Wente geleit bat, fast burchgebends bobere Absida ten babe, als ben blogen Benaft dennoch aber scheinet manches blat auf das Ergoben abmtielen. Die liebliche Mannigfaltigfeit ber fic ben, wohurch die verschiedenen gins fichten in der Natur so reizend wer ben, scheinet nichts, als ben bles rubigen Genuß ber angenehmen Empfindung, Die fie erwefen, jur Absicht ju baben. Auch liegt es in bem all gemeinen Gefühl ber Menfchen, bie fe liebliche Scene bagu zu branchen. Welchem Menschen von gesunden Gemuthe wird es einfallen, ben m tabeln, ber benn Spatierengeben blos die Abficht bat, die angeneh men Gindrufe ber fanften Reublings luft, und ber mannigfaltigen Liebe lichfeiten ber landlichen Scenen m genießen, und blos bas Beranuach des Genuffes daben zu fuchen? Eben dazu fann man auch die mannigfaltigen Scenen ber fittlichen Ratur gebrauchen. Auch obne Rufficht auf engere Berbindungen ber Kremb schaft und gegenseitige Unterftubung ober Beforderung nuglicher 60 Schaffte, genießt felbft ber weifeit Mensch das Bergnügen einer gute Gefellschaft, blos diefes Genufes balber.

Also ift wol kein Zweifel, daß nicht auch die schönen Künste dazu dienen können, und daß nicht Werke, die blos ergegend find, unter die gunn Werke der Runst follten aufzunehmen senn. Daß aber diese der einzige Zwet der schönen Känste sem sollte, kann viel weniger zugestanden werden, als die Verbannung des bied Ergogenden. In der Ratur ift es

schr selten, daß das Angenehme ohne die höhern Absichten des Rüstlichen vorhanden ist. Wenigstens hat das Erzösende beständig die gute Wärfung, daß es dem Gemuth die Annterkeit, und dem Korper die Ge-

sundheit unterhalt.

Darum nehme man ber Runft bie Ehre nicht, eine mabre Nachahmerin ber Ratur in fenn, und bas Ruglide zum Dauptenbrivet zu haben. Ran fage bein Runftler, bag er Unsmehmes oder Unangenehmes in die Gegenstände verflechten muffe, nachbem bas Intereffe der Menschlichtit erfobert, baß fie gesucht ober bermieden werden. Dieles muß er vornehmlich da thun, mo die Ratur, die blos aufs Allgemeine stht, es nicht thun konnte. 34 natürlichen und animalischen Gesthafften braucht man felten burch bie Kunft ermuntert ju werben; bafür hat die Ratur felbst hinlang. lich gesorget; für die verschiedenen politifden Beranstaltungen, Die ben jeben Bolt und in jedem Zeitalter, nach jufälligen Umftanben anbers find, founte se nicht besonders sor-Mi, und barinn erwartet fie die Sulfe der Kunft.

Rach biefem Grundfat alfo fchrankm wir den Gebrauch des blos Ergögenden ein, ohne daffelbe aus ben Gebiet ber Runft megguweifen. Wer wir fodern von bem Kunftler, de blos ergogen will, daß er es als ein Mann von Gefchmat thue, als einer ber fich bewust ift, daß a Manner und nicht Kinder vor Ad baf. Das Ergogende fann habbar, aber auch fehr verächt. lich fenn. Es erfobert einen Mann ben Berftand und Geschmat; und we es weit leichter ift für eine Fawile, beren Berrichtung und Lesbrusart man fennet, ein gutes und bequemes Haus zu bauen, als etwa ein kleines Gebaude, bas eine sute Aussicht machen und überhaupt dweyter Cheil

bie Unnehmlichkeit eines Gartens vermehren soll: so ist es auch weniger schwer in andern Runsten ein Werk von genau bestimmter Abficht, ale ein blos jum Ergogen bienenbes zu erfinden. Es erfo. bert viel Gefchmat, einen feinen Bis und mannigfaltige Erfahrung, bie man aus bem Umgang mit ben feinern Ropfern, die in ben verschiedenen Eradplichkeiten schon das Befte gefunden haben, erlanaet. um in biefer Art etwas fchabbares bervorzubringen. Der einae. schränkteste Mensch kann eine an fich wichtige Cache fo vortragen, baff bie Ergablung intereffant wirb; aber ohne wichtige Gegenstände ber Unterredung unterhaltend zu fenn. ift nur den feinesten Ropfen gegeben.

## Ethaben.

(Schone Kunfte.)

Es icheinet, baf man in ben Werten, bes Beschmats überhaupt basjenige Erhaben nenne, mas in feiner Urt . weit großer und ftarfer ift, als wires ermartet hatten; megwegen es uns überrascht und Bewunderung ermefet. Das blos Schone und Gute, 'in der Ratur und in ber Runft, gefällt, ift angenehm ober ergobenb: es macht einen fanften Einbrut, beu wir rubig genießen: aber das Erhabene würft mit ftarten Schlagen, ift hinreißend und ergreift das Gemuth unwider. Diefe Burfung thut es nicht blos in der erften Ueberrafchung, fondern anhaltend; je langer man baben verweilet und je naberman es betrachtet, je nachbruflicher empfinbet man feine Burfung. Was eine liebliche Gegend, gegen ben erstaunlichen Aublik hober Geburge, ober die fanfte Zartlichkeit einer Sidli, gegen bie rasende Liebe der Sappho, bas ift bas Schone gegen bas Erhabene.

Es ift bemnach in ber Runk bas Bochfte, und muß da gebraucht merben, wo bas Gemuth mit ftarfen Schlägen anzugreifen, wo Bewunberung, Chrfurcht, beftiges Berlangen, bober Duth, ober auch, wo Furcht und Schrefen zu erweten find : überall wo man ben Geelenfraften einen großen Reis jur Burffamfeit geben, ober fte mit Gewalt guruthal-Defivegen ift die nähere ten will. Betrachtung besselben, seiner verschiebenen Gattungen, der Quellen, woraus es entspringt, feiner Bebandlung und Anwendung, ein wichtiger Theil ber Theorie ber schonen Runfte.

Da überhaupt das Erhabene megen feiner Große Bewunderung ermett, diefe aber nur da entsteht, mo mir die Groke murtlich erfennen, fo muß bie Grege bes erhabenen Begen. Randes nicht vollig außer unfern Begriffen liegen; benn nur ba, mo wir noch einige Bergleichung anstellen fonnen, entftebt bie Bewunderung ber Grofe. Das vollig unbegreifliche rubrt une fo wenig, ale wenn es gar nicht vorbanden mare. Wenn man uns fagt: Bott babe die Welt aus Michts erschaffen, oder Gott regiere die Welt durch blokes Wollen, so fublen wir gar nichts daben. weil diefes ganglich außer unfern Begriffen liegt. Wenn aber Mofes fagt: Int sprach Gott, es werde Licht! und das Licht ward; so gerathen wir in Bewunderung, weil wir uns meniaftens einbilben, etwas von biefer Groke zu begreifen; wir horen befehlende Borte und fühlen einigermaßen ihre Kraft; und wenn man uns anstatt des blogen gottlichen Willens, ein finnliches Zeichen bef felben feben läßt, wie homer und nach ihm horag thut, die uns ein Bild des Jupiters geben, cuncta supercilio moventis, ber mit bem Auge winft und baburch alles in Bemegung jest, fo erstaunen mir uber biefe Macht. Wer uns bon ber Emige feit spricht und fagt, fle fen eine Dauer ohne Ende, ber rührt und we nig, weil wir nichts daben deuten; wenn aber Saller fingt:

Die ichnellen Schwingen ber Gedanten, Wogegen Beit und Schall und Wind Und jeibft bes Lichtes Tlugel langian

find, Ermaben über bir und finden lein Schraufen:

so befommen wir boch einigermage einen Begriff biefer unbegreifliche Große, indem wir feben, daß fie ba Hochste, so wir benken konnen, well überfteigt. Wenn wir in eine Schlacht einen unbefannten De schen aus den Gliedern heraustretts faben, der allein das feindliche het schlagen wollte. so würden wir A für einen unsinnigen Prahler halt**us** wenn aber diefer Mann ein Adilla ift, wenn wir aus seinem Charafte aus feiner Saffung, aus feinem 34 einigermaßen begreifen, bag er bi Unternehmen gewachsen senn mode alsbann erstaunen wir über sein Co muffen wir fur ice Muth. Erbabene ein Maaf baben, nach mo chem wir feine Große, wiewol war geblich, zu meffen bemubt find. A Diefes fehlt, ba verfcminbet bie Gra fe, oder sie wird blos jur Comu Indem wir aber vermittelft des Man fes, bas wir haben, bie Große M Erhabenen zu begreifen bemubt ful erhebt fich ber Geift ober bas bet Ccele nimmt einen bold Schwung, um fich ju jener Groff Daber fommt in emi zu erbeben. gen Fallen bie Burtung, Die tol ginus bem Erhabenen gufchreit wenn er fagt: "Maturlicher Bd wird die Geele durch das mabre habene gleichfam erhobet, und inden fte sclbst einen boben Schwung fommt, mit Bergnugen und groff. Befinnungen erfüllt, als wem M. bas, was fle hort, felbst erfunden hatte \*)." Diefes aber gilt nur boll

") longinus vom Cehabenen im VII Abids.

bem Erhabenen, das eine antreibende Kraft hat \*); benn die von derpurakfiosenden Art ist, erwekt Furcht

und Edreten.

Um die Gattungen des Erhabenen näher zu betrachten, merken wir an, daß die Gegenskände der Bewunderung entweder auf die Borstellungstäste der auf die Begehrungsträfte der Geele wärfen. Denn wir bewundern die Dinge, zu deren flazer Vorstellung unfre Begriffe nicht hüreichen, und auch die, welche das Gefühl unfrer Begehrungsträfte werktigen.

Alle Gattungen der Borstellungen, die welche durch die Sinnen fommen, die von der Phantasic gebildet, und die vom Verstand erzeuget werden, dinnen zur Bewunderung führen. Kan fann die Majestat der Natur nom Alpen nicht ohne Bewunderung sichn; und wer solche Gegenstände wirdig mahlen oder beschreiben fann, der eneicht das blos sinnliche Erha-

bene, wie Saller: Der fich die Pfeiler des Himmels, die

alpen die er befungen, Bu Sprenstulen gemacht \*\*).

Rod weiter erstreft sich bas Erhabene ber Phantafte, Die und eine zwepte smliche Weit erschafft. Durch biese Brofe find die Gemählbe bes himwels und der Solle, ben Milton und Monkof, erhaben: welch erstaunlider Reichthum ber Phantaffe in ihm Beichreibungen! Auch der Bersand hat erhabene Gegenstände; so schen uns die neuern Philosophen mabene Beariffe von dem Weltgende, und von der Große des gotten Verstandes: auch nennen wir bit Bahrheiten und Betrachtungen chaben, da durch wenige Begriffe the weite Gegend in dem Reich der Bebrbeit belle wird.

Bir bewundern die Segenstände, bir Borftellungsfrafte wegen ver

\*) S. Leaft. \*\*) Licif im Schhling. Menge und bes Reichthums ber Dine ge, die uns auf einmal porfchweben und die mir ju faffen nicht vermdgend find, die fthr viel weiter geben, als wir folgen tonnen; ober wir bemundern fie aus lleberraschung, meil He unfrer Erwartung entaegen laufen. meil wir etwas widersprechend scheinendes für wahr erfennen. das Große flein, das Rleine aroft wenn aus Unordnung und wirb: Bermirrung Ordnung entsteht: fo ift es ein erhabtner Gebanten für bie. welche die Richtiakeit beffelben einigermaßen einsehen, baff aus aller scheinenden Unordnung in der physis schen und sittlichen Welt, die schonfte Ordnung im Gangen bewurtt wirb. Und wenn Pope von Gott faat: ex sebe mit gleichem Blit eine Wasserblase und Welten in Staub verfliegen; oder Saller von seiner Ewigfeit finat:

Der Sternen fille Majefidt, Die uns jum Ziel beseftigt fleht, Eilt von dir weg wie Gras an ichmablen Sommertagen;

Wie Rosen, die am Mittag jung Und welt sind, von der Odmmerung, Eilt von die weg der Angelstern und Wagen:

fo fommt bas Erhabene biefer Gebanfen aus der munderbaren Beraleichung dessen, was wir als das Grofte ber torperlichen Belt fennen, mit bem Rleineften; wodurch. wir erst die wunderbare Groke Gottes einigermaßen erfennen. den eine ganze Welt und ein Staubchen gleich groß find. So granget es auch an das Erhabene, wenn der eben angeführte Dichter in seinem Gedichte von dem Ursprung des Uebeld, nachdem er eine reigende Beschreibung von der Natur gemacht bat, ploblich ausruft:

Und dieses ift die Welt, wordber Beise Rlagen!

Ober wenn Cicero ausruft: Welch trauriges Schauspiel, der Erhals ter des Paterlandes ist geswungen E 2 es 30 verlassen, und die es verrathen baben, bleiben rubig darinn \*)! Dieses ist also die eine Gattung bes Erhabenen, bas unfre Borftellunas-

trafte mit Gewalt anareift.

Die andre Sattung wurft die Bewundrung burch das Gefühl bes Indem wir andrer Menichen Empfindungen, Leibenschaften, innerlich muttende Rrafte oder aufausbrechende Handlungen, mit unferm Gefühl veraleichen und gegen das halten, was wir zu thun vermogend find, fo entsteht allemal Bewunderung, wenn wir Rrafte feben, Die weit über die unfrigen geben, ober beren Große wir nicht anberd. als durch eine auferorbentlis che Unftrengung unfere eigenen Gefable, faffen fonnen. Chen biefes geschieht auch, wenn wir im Guten ober Bofen etwas feben, bas une fre Empfindung gleichfam befturmt. Daber entsteht bas Erhabene in ben Gefinnungen, in ben Charafteren, in den Handlungen, und auch in den leblosen Segenständen der Empfinbung.

Die Empfindungen ber Chre; ber Rechtschaffenheit, der Liebe des Baterlandes fonnen fo ftart fenn, bag fle unfre Bewunderung ermefen; und alsbenn nennen wir fie erhaben. Co ift bie Grofimuth erhaben, bie fowere Beleidigungen verzeiht, wie wenn Augustus zum Cinna, ber in eine Berfchworung gegen ihn getreten war, fagt: Laft uns Freunde fern, Cinna \*\*)! ber hohe Muth bes Dobenprieftere Joab, ber ben ben gefährlichsten Umftanden, womit man ibn erschreken will, ruhig sagt: Ich farchte Gott, Abner, und fenne teine andre Jurcht †). Go bat Die Stanbhaftiafeit bes Milo etwas Erhabenes, von dem Cicero faat: er balte nur den Ort für den Ort

\*) Philip, X.

1) 3m Erauerfpiel bes Racine, Athalte.

der Pèthannung, wo es nicht a. laubt ist tugendhaft zu seyn ? Diefes ift bas Erbabene in ben Ge finnungen und Charakteren, 190burch Manner von bober Ginnesart, die weit über die gemeine Th gend erhaben fint, unfere Bewunde rung verdienen, und wovon man vornehmlich in der griechischen und romifchen Gefchichte febr viele Bre-

spiele findet.

Diefes Erhabene bat auch im Bolit statt, weil selbst in der Gottlosialeik etwas Bewundrungswurbiges fem fann. Die Unrebe, womit Gaten \*\*) nach feinem Kall die Solle gruft, bat etwas Erhabenes ? "Send gtgruft, Coretniffe; bich gruf ich, w terfte Belt, und bich, tleffte Solk Empfange beinen neuen Ginwohner; einen der ein Gemuth mit fich brings das weder Ort noch Zeit zu verim bern vermag. Das Gemuth ift fcin eigener Plats und fann in ihm felft einen himmel aus ber hofte, und at Holle aus bem himmel machen. -Wenigftens werden wir bier fan fern; ber Allmächtige bat hier nicht gebant, was er uns mifgonnen follt; er wird und hier nicht verlagen." Won diefer Art ift auch die, anders wo angeführte Rebe bes Eteoflest) bie Rebe des Ajar ++), der einiger maßen dem Jupiten Trop bietet, bit erhabene Bosheit bes Caiphas und des Philo in Rispftots Megics. Jede würkende Rraft von außerer dentlicher Große bat etwas Bemmbrungsmårdiges. Die Starte bes Gemuths, bas fich durch nichts nich berbrufen läßt, eine Rubnheit, bie feine Gefahr achtet, ein Duth, ben fein

\*\*) In I Bud von Ailtons verbenn Baradice.

<sup>)</sup> Im Erauerspiel des Corneille, Cinna.

<sup>\*)</sup> Est quodam incredibili robore animi leptus; exilium ibi effe putat, whi virtuti non fit focus. Orat. pro T.An. Milone.

<sup>)</sup> S. Aricholus S. 25. 11) IL R. v. 645. ff.

sein hindernis abermaltiget hat erwas Großes, wenn gleich diese Stake nicht gut angewendet wird. Dies Bese darinn ist zufällig, das Sute weseutlich. Ein geoßunüthiger Gesenicht fann bald gut werden, und durch einen kleinen Schritt zu einer ehrwürdigen Größe gelangen; über wem die Starfe des Geistes und die Araste der Empfindung sehlen, wenn gleich sonst im Gemuch nichts Bese vorhanden ware, der bleibt in der sittlichen Melt immer ein gertagschänges Geschaft.

Bie die bobe Sinnesart, die bas Semith ben ben wichtigken Vorfale in felbit ben bem feirmenben Ungewitter der Gefahren und des Unglufe m bewundrungswürdiger Rube zu ematen vermag, etwas erhabenes hat, so tonnen im Gegentheil auch bie-leidenschaften eine wunberbare und erstampliche Mirffamfeit hervorbringen. Ben ber flillen Grofe ber hohen Gestumungen benoundern wir bie Starte ber Geeke, bie fich ben ben beftigften Anfallen in Rube gu thaiten vermag; ben ber Deftigfeit swiffer keibenschaften zieht die, une fte Erwartung übertreffende Burf. funfeit, bie alles überwältigenbe Rraft berfelben, unfre Bewunderung Med Rich. Mene rubige Grofe gleidet ben maieftatifchen Geburgen, von benen einer unfrer Dichter fingt:

So febet ein Berg Gottes, Den gus in Angewittern, Des Daupt in Sonnenstrahlen \*).

Diet würksame Größe: hingegen ist wie ein gewaltiger Strohm, ber albi, was ihm in Wey kommt, mit sie fortreißt. So ist die Buth bed diller im Streit, ben auch die unschlingenden Wellen des Zanthus unt purikhalten, oder die erstannslike Rachgier des Coviolans in Lhomsons Trauerspiel \*\*). — Gieb

wir den untersten Kang in dem zeer; ganz Italien soll dennocher zahren und allen künftigen Teiten soll die Stimme des Gerüchts es sagen, daß ich zugegen gewesen, daß Coriolan dem zeer der Volkscier beygestanden, als das weits berrschende Kom der Wrde gleich gemacht worden. — So viel Stärkt kontte man von keinem Menschen erwarten.

Gelbft bie übermaltigenben Leiben-Schaften fonnen, wenn fie ftarfe Geo len betreffen, etwas Erhabenes zeis Ber fam ohne Schaubern ben Schmers bes biobs anseben, ba er die Stunde feiner Geburt verfluchet ober bas erfaunliche Leiben des flerbenden herfules \*), ober ben Jam= mer bes Philoftetes \*\*), ober bie erschrekliche Quaal des Abbadona +)? Gelbit die Liebe, wie fie die Gannbo ober die Clementina martert, fest in In jenen muthigen Lei-Erftaunen. benichaften ift bas Gemuth felbft ber Begenstand der Bewunderung; biet aber bewundern wir die Grofe bes Gegenstandes, der das Leiben berporbringt, und ben wir in ber leibenben Seele als in einem Spiegel erblifen. Man fann eine abaliche Würfung durch Borbildung bes Gegenkandes felbft erreichen. Itamita die übermaltigenden Leidenschaften. moben die Seele blos leidend scheis net, konnen, wie so eben angemerkt worden, erhafen gefchilders werden; man fann aber bas Erhabene auch dunch die Gegenstände diefer Leibenfenaft felbft erreichen, inbem auftatt i. 🤁. 3

Give me the lowest ranck among your eroops;

All Italy will know, the voice of fines
Will tell all futur times, that I was
prefere,

That Coriologue in the Velician Army Affilted when imperial Rome was fack'd.

<sup>&</sup>quot;) Namice in der Cantate vom Code Jest.
") O! it imports not which of us consmands.

<sup>\*)</sup> Sophocl. Trachiniae vs. 1010. u. ff.
\*\*) Sophocl. Philodt. vs. 747 u.ff. 9411.ff.
†) Mchias II Gefang.

ber Furcht, bes Schrefens, ber Bergweiflung, die Segenstände, von denen diese Leidenschaften entstehen, geschildert werden; so ist Miltons Beschreibung der Holle erhaben furchtbar.

Diefes find alfo bie verschiebenen Battungen bes Erbabenen in ber fichtbaren und unfichtbaren Datur. Dicht nur die Berebfamfeit und bie Dichtfimft, fonbern auch die zeichnenden Runfte, haben den Ausbruf beffelben in ihrer Gewalt. Es ift feine Gattung beffelben, Die Raphael nicht erreicht hatte, und wir wiffen somol aus ben Zeugniffen ber Alten, als aus dem Antifen das übria geblies ben, baf die alten Bildhauer bas Erbabene ber Sinnegart und ber Charaftere in einem boben Grad erreicht haben; baf fle im Jupiter die gottliche Majestat, in der Minerva die Weisheit u. f. f. auf eine erhabene Weise fichtbar ju machen gewuft haben. In einem einzigen Stut fcheis net ben neuern Runftlern ber Ausbruf bes Erhabenen zu fehlen; wo fe namlich die Gottheit abbilben Beniaftens ift mir fein ermollen. trägliches Bild bavon befannt. wo namlich bie Sottheit unmittelbar vorgeftellt wird. Denn fonft haben wir allerbings Gemablbe, Die von ber Große und Maicftat Gottes mittelbar erhabene Vorstellungen enthalten, wovon bas große Gemabibe son Raphael, bas insgemein bas Satrament genennt wird, ein fürtrefliches Benspiel ift. Gelbft ber Baufunft fann man bas Erbabene nicht gang absprechen. Wenn gleich unfre Baumeifter es nicht erreichen, To lagt fich boch fuhlen, wie burch Gebaube gewaltige Einbrufe von Ebrfurcht, von Macht und Groffe, und auch von schandernbem Schrefen su bewurfen maren. Auch die Du-M ift nicht bom Erhabenen entblogt;

fle hat bas Céhabene ber Leibenschaften, auch wol die ruhige Größe ber Seele in ihrer Gewalt. Sancel and Braun haben es oft erreicht. Ber fich bavon überzeugen will, barf von dem ersten nur Alexanders Seft, und von dem zweyten die Oper Iphigania horen.

Run ist auch noch zu bemerken, daß ein Scaenftand entweber durch feine innerliche Große erhaben if ober baff er burch bie befondere Beife wie er vorgestellt wird, feine Grofe befommt; jenes tonnte man bas we fentlich Erhabene, biefes bas jufab lige nennen. Es giebt Dinge, bit wir nur geradetu erkennen ober me pfinben burfen, um fie gu bewin bern. Ber fich einen Begriff von bem Beltaebaude machen fann, wird newist das Erhabene dariun fühlen So wird man auch ben jeber Menfe rung einer boben Sinnesart, went man fie nur zu empfinben vermes, in eine Mrt bes Gutgutens gefest; und jede große schrethafte Begeben beit macht befturgt, wenn manft nur, wie fie ift, fitht ober ergabien Aber eine Borftellung, bit børet. man febr oft, ohne merkliche Wirtung babon ju empfinden, gehabt hat, kann uns in einem Licht, war in einer Wendung gezeiget werben, mo fie ben febbafteften Einbruf macht So find die fcon angeführten Borstellungen von der Ewigkeit und von der unermeflichen Große Gottes. Denn pbfthon benbe Gegenftanbe an fich groß find, so ist es febe fchwer fich ibre Große mit einiget Rlarbeit vorzuftellen : bagu bat und bas Genie bes Dichters geholfen. So ift es eine gemeine, und febr we nig rührende Wahrheit, daß die Groß fen der Erbe fo wie gemeine Menschen flerblich find; aber fie nabett fich dem Erhabenen, wenn Soral fie also ausdruft:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas

Regumque turres \*).

Dafinach bem Tobe aller Unterschieb des Ranges und ber Burbe wegfallt, ift ein gemeiner Gebanke; aber in einer arabischen Erzählung befommt er etwas Bunberbares und Erhabe. nes. Der berühmte Caliph Sarun M = Rafcbid begegnete einem Ginfied= ler, der einen Tobtentopf mit Aufmerfamfeit zu betrachten schien. Was machst du damit: sagt der Caliph. Der Einstebler: — ich suthe zu enroeten, ob dieses der Schädel eines Bettlers oder eines Monarchen ser: Gine bewunbrungswurdige Einfleibung einer gang befannten Babrheit. Auch Ges danten, bie ichon an fich groß und erhaben find, tonnen burch bie Ein= Heibung noch einen höhern Grad beffelben erreichen. Es ist an sich schon etwas großes, sich den wahren Philosophen aus einen Menschen porjuftellen, ber burch fein Nachbenten bas menschliche Geschlecht erleddtet; aber noch wunderbarer wird . diefes durch die Art, wie fich Aleist ausdrüft:

Die, beren nachtliche Lampe ben gaugen Erbbal erleuchtet \*\*).

hin ist wesentlich und zufällig Erha-Dieses zufällig Erbenes zugleich. habene ist bas, was Longinus, ber Amft juschreibt, und davon er in Absicht auf die redenden Runfte am ausführlichsten und gründlichsten Rachbem er angemerft bambelt. bat t), daß biefes Erhabene burch gremmatische und rhetorische Siguren; burch Exopen und andre mit Marbe verbundene Ansdruke; ends sich blos durch den Ton und Fall der Acte fann erhalten merben: fo mendet er den aroften Theil seines

") Od. L. 4. 13. "") Im Fråbling. †) im VIII **Abscha.**  Berts \*) an, biefes burch eine Menge wol ausgesuchter Benfpiele zu erlautern. Wir empfehlen ein oft wieberholtes Lesen bieses Werks allen benen, die bas Große und Erhabene im Ausbruf zu erreichen suchen.

Bas Sorgi vom Schreiben überbaupt sagt: daß man, um gut zu fchreiben. erft gut benten muffe, fann insbesonbere auf jede Gattung bes Erhabenen angewenbet werben. Ber es erreichen will, muß irgend eines ber naturlichen Bermogen bes Beiffes, ober bes Bergens, in vor-Done dies guglicher Große befigen. fen Borgug wird man weder felbft erhabene Borftellungen ober Empfindungen hervorbringen, noch da, wo man fle antrifft, fich ju Ruge mas Das erfte und borchen fonnen. nehmfte Mittel, fagt Longinus, bas Erhabene zu erreichen, ift bie naturliche Fähigkeit große Begriffe und große Gebanken bervorzubringen; bas andre, farte und große Empfinbungen gu haben. Biewol nun ber, bem bie Matur biefe Borguge verfagt hat, fie burch feine Bemuhung etlangt, fo tann die natürliche Fahigkeit durch die Umstände der Zeit, burch Gelegenheit, burch Arbeit und Stubium erhobt werben. Riemanb bilbe fich ein, daß homer ober Demosthenes, Phibias ober Raphael bas Erhabene, bas wir an ihnen bewundern, allein ber Ratur gu banfent haben. Den Gaamen bes Erhabenen legt bie Natur in den Geift und in bas hert; bag er aber auffeimet und Fruchte zeuget, wirb burch Urfachen bewurft, bie von außenber fommen.

Will man einen Beweis davon haben, so vergleiche man den Olympus oder den Tartarus des Homers mit dem Himmel und der Höhe Miltons; oder die philosophischen Sedanken des kufretius mit denen, die wir bep

\*) nom XVI bis sum XL Abschuich

Pope und Zaller antreffen. Mer wird bem homer die Erhabenheit ber Bhantaffe und bem Lufretius die Starte und Grefe bes Berftanbes absprechen? Aber wie weit bleibt bas Erhabene der homerischen Phantafie und ber epiturifchen Philosophie bintet bem, was wir in ähnlichen Källen ben biefen Reuern antreffen, gue rúf? Das große Genie muß bon außenber erhabene Rahrung baben. wenn es erhabene Fruchte zeugen foll. Man bebeife, mas fur eine Menge großer Ropfe in dem zwolften und drenzehnten Jahrhundert an fcholaftischen Philosophie gea gearbeitet, und wie wenig große Wahrheiten fie gefunden haben! Es mar bas Ungluf ber Beiten, bafi so viel große Ropfe fich blos an bialeftischen Rleinigkeiten üben fonn-Auf eine abnliche Beise er-Haret der vorber angeführte Runftrichter \*), warum feine Zeiten bas Erhabene ber Beredfamfeit vermiffen. Der vornchmfte Grund, fagt er, liegt in ber unseligen Sabsucht, Die unfer ganzes Ecben belagert, und sich aller Burffamfeit bemachtiget. Denn die unerfattliche Begierde nach Reich= thum, thut er hingu, an ber mir alle frant darnicberliegen, Weichlichkeit und Wolluft, halten und in ber Unterbrufung, erftiten olle mannliche Starfe.

Es ist also nicht genug, daß der Runftler von ber Matur die Unlage zum Erhabenen befommen habe. Die Zeiten, darinn er lebt, die Gegenstänbe, womit er fich beschäfftiget, ber Beitver. Mationalcharafter feiner mandten, und noch mehrere zufällige auf bas Genie murtenbe Dinge, muffen die gluflichen Unlagen unter-Außen. Corneille, ber bie tragische Buhne in Franfreich zuerft in Burbe gebracht, hatte gewiß die besteu Unlagen jum Erhabenen; aber wie oft ift er nicht blos schwülftig, mo \*) Longin im XLIV Abschn.

er hatte erhaben senn tonnen? Diefes ist den romanhaften Begriffen ber
ritterlichen Tapferfeit, die darmals
noch übrig waren, und bisweilen
bem, was die Salanterie seiner Zeit
abenthenerliches hatte, juguschreit
ben. Daher geschah es, daß er einigemal schwalstig oder platt wurde,
wo er groß zu senn glaubte. Was
tann abgeschmatter senn, als for
gende Stelle:

Jason ne sit jamais de communes maitresses,

Il est ne seulement pour charance des Princesses

Et hairoit l'amour s'il avoit sous

Rangé de moindres cœurs que des filles de Roi

Und boch shat bieses ber Mann gen schrieben, ber in bemselben Aufzug die Medea, auf die Borstellung ihret Bertrauten:

Votre pals vous hait, votre épouz est fans foy :

Dans un si grand revers, que vous reste-t-il?

bie mahrhaftig große und erhabne Untwort geben lagt: Moi!

Und wenn in dem Cid bestelben Dichters Don Robrigue seinem Daster auf die Frage: Sast du auch Berz, mein Sohn! die tropige absgeschmakte Antwort giebt: jeder ansdere, als mein Vater, sollte spasseich die Probe davon seben! Sosieht man wol, daß dieses weniger bem Dichter, als den Vorurtheilen seiner Zeit zuzuschreiben ist.

Man fann bon ber Natur bie Anlage zu einem großen Geist und Gemuth erhalten haben, und sich bennoch von dem Kleinen und Niedrigen, das in den Sitten und in der Densfungsart seiner Zeitgenoffen herrsche, binreißen laffen. Dat nicht Miltons erbas

\*) Medée Ad. 1. Sq. 1.

erbabener Beift, burch eine elenbe Schultheologie verführt, der gottliden Naiekat felbst Reden in den Mund gelegt, die ins Niedrige fallen? Und haben nicht die Gotter des großen homers, wie Cicero richtig anmerft, alle Schmachheiten ber Renschen an fich? Also muffen bie Anlagen jum erhabenen Genie von außenber nuterftust werden. Der große Verstand, der erhabene Wahrteiten vortragen foll, muß, wie ben epe und Saller, von wahrer Phi-Cophie unterftut werben; Reichthum und Feuer der Phantasie, vou Amntnig beffen, was in der Natur groß und schon ist. Mit bem Berland und bem großen Gemuth eines Demostbenes oder Cicero wurde ein Adner in Sybaris wol Spikfiuhigkeiten, aber nichts großes bervorschracht haben. Unwiffenheit und berglauben, wenn ste national find, hemmen den größten Verstand, erhabene Wahrheiten zu lehren; und stilliche oder politische Sophisteren, die harschend worden, die erhabenen Befinnungen.

Der erhabene Künstler wird also nicht blos durch die Ratur gebildet; die Umstände, darinn er sich befindet, missen dem großen Genie eine völlig frepe Entwiklung verstatten. Verfand und Herz mussen ihre Wurtsankeit ungehindert angern können. Dem besten Genie werden durch die Michtigkeit aller Gegenstände, womit st ungeben ist, Fesseln angelegt.

Unfere Zeiten find durch sich selbst bem Erhabenen, in Abssicht auf die Berstellungsfrafte, wegen der Eular der speculativen Wissenschaften wir der Speculativen Wissenschaften wird der Naturlehre, gang vortheils best, und was ihnen in Ansehung der Sittlichen und des Politischen selbet, kann doch noch einigermaßen durch die Bekanntschaft, die wir mit den alten Griechen und Romern, den fregesten und in den Neugerungen der

Sinnesart ungehindertsten Völkern, haben, ersett werden.

Wenn das Genie des Ranfilers auf diese Beise die Kahigkeit, sich jum Erhabenen empor zu fcwingen, betommen bat, fo muffen in ben befondern Källen auch noch besondere Ur+ fachen vorbanden fenn, die ibm eine Kartere Reizbarfeit geben; benn große Bedanten und Empfindungen entfieben nur ben wichtigen Beraulaf. fungen. Es ift nicht moglich über tleine Sachen groß zu benten, noch ben gleichgultigen ober gerinaschatis gen Geschäfften groß ju handeln. Mur alebenn, wenn ber Runftler durch die Größe seiner Materie in Begeisterung gefest morben, wird bas Erhabene, beffen er fabig ift. in seinem Verstand ober in seinem Hat er in Bergen bervorbrechen. biefen Umftanden ben Muedruf, nach Maafgebung feiner Runft, in feinen Gewalt: befist er als ein Mabler bie Reichnung, als ein Confeper Dape monie und Gefang, als ein Reduct die Sprache: fo thut aledenn die Matur bas übrige. Das Wichtigfte ist erhaben zu denken und zu fühlen z nach biefem aber muß man fich auf eine den Sachen angemeffene Beife ausbruten tomnen. Es fann etwas würklich erhaben fenn, und durch die Art, wie es sich zeiget, ober burch bas fchwache Licht, barinn es erfcheint, merklich von feiner Große verlieren. So wird in ber fo eben angeführten Stelle aus ber Debea bas erhabene Moi, burch ben Zusat, Moi, vous dis je, et c'est assez! wurflich ges schwächt.

Der Ausbruf bes Erhabenen erfobert alfo noch eine befondere Betrachtung. Longinus fagt, man erreiche ihn, wenn man von dem was zun Sache gehört nur bas Rothwendige, öber die wesentlichen Theile mit guter Wahl aussuche und wol verbins Sa

beit); und sein neuester Ausleger hat sehr grundlich angemerkt, daß ber Ausbruf in der sapphischen Ode, bie bet griechische Runftrichter als ein Mufter des Erbabenen anführet, durch feine Einfalt der Große der Sache vollig angemeffen (en \*\*). Daß die hochste Leichtigkeit und Einfalt des Ausdrufs jum Erhabenen ber Leidenschaften nothig fen, empfindet Man vergleiche den Ausbruf in der angezogenen sapphischen Ode mit ber funftlichen Wendung, ein Meuerer gebraucht bat, eben biefelbe Leidenschaft auszubrufen. Die fürtreffliche Scene zwischen Sie Cael Grandison und Ulik Byron, die Richardson im 19 und zwen folgenben Briefen des britten Theils be-Schreibet, endiget fich bamit, baß Sir Carl in bem Augenblife, da bie gartlichste Liebe zu Dif Onron auf bem Bunft eines volligen Ausbruchs war, ploblich abbricht, und seine Beliebte verläft. In biefem Augenblife war ben ihr die Liebe auch auf das Sochste gestiegen, und diefes befchreibt sie in folgenden Worten: "Alls er weg war, fah ich balb hier», balb borthin, als wenn ich mein Derg suchte; und bann verlor ich auf einige Augenblife Die Bewegung, als wenn ich es für unwiederbringlich verloren hielte, und ward jur Statue." Man fühlt bier das Erbabene, wie in ber Dbe ber Sappho; aber es wird doch durch das, was

\*) im X Midn.

\*\*) Hocadmonere liceat verae simplicicitatis arque naturalis pulchritudinis exemplum ex eo (Sapphus Odario) capi posse et debere. Nam profecto si quis tantum vocabula singula intelligat, nullo eget ad sensam interpreset selo son comia plana, verbiaque ac formulis in vita communi obviis et juxta naturam usurpatis, descripta. Iplae Metaphorae notissimae sune, sed verba illa vitae communis rem clarifisma significane; non enius circumloquendo hace tam graviter dicare potusset aut ullo modo assequi. Morus in Annot, ad Long, Cap. X. § 2.

ber Ausbruf schweres hat, etwat verdunkelt. Durch bin und bergebende Blike sein Zerz suchen, if eine Metapher, die etwas schweres und bartes hat.

Alles was im Ausbruf schwer und gefucht ift, was Wis und Kunft ber rath, ift bem Erhabenen entgegen: und wie in ben fittlichen Sandlungen biejenigen, bie groß benten, immer ben gerabeften Weg gehen, ba fleine Seelen liftige Umwege naturlich find fo ift es auch in ben Runften, we bas Schlaue ber großen Denfunge art entgegen ift. Ein Begenfrant, ber in feinem Befen groß ift, bat nur genennt, und ohne allen Schmif in ein klares Licht gefest werben, un einen farten Eindruf zu machen mo von folchen bie Rede ift, da fami ber Ausbruk nicht einfach genng sem wie schon anderswo mit mehrern aus. gemerft morben +). Rur bann, wem ber Gegenstand außer dem Rreisum fter flaren Borftellung liegt, mit ein wol überlegter Ausdruf ihn dem Befichte naher bringen, wie balb for gezeiget werben.

Das Erhabene der Empfindungen mirb fraftiger ausgebruft, menn mit uns gleichfam in die Geele binein blifen läßt, als wenn man uns auf ferliche Zeichen vorlegt, aus bench! wir bas Inwendige erft abnehmen, Der Mabler ober Bildhauer follen. der Genie genug hat, die Seele in Rorper fichtbar gu machen, fant: ohne gewaltsame Bewegung das Erhabenfte ber Empfindungen aus bruten; wer aber im Korper nichts als leblofe Materie fieht, muß das was in ber Seele vorgebt, mittelbaty durch allerhand Zeichen ausbrufen. Scopas, oder wer der Kunfiler fept mag, deffen Meißel die Wiobe gebild bet hat, tonnte das tobtliche Entfe Ben biefer unglutlichen Mutter une mittelbar in ihrem Geficht ausbrib

") S. ben Met. Beywort ISh. S. 495 .

me: und Maefander nebft feinen Gewifen \*) batten, um ben beftigsten Somer des Laocsons ausundrufen. nichensthia die Zeichen des Schrevens oder heulens gu Duife gu nehmen. Die leibende Seele zeiget fich in bem Ange und auf bem gangen Korper, das Schor braucht nicht gerührt ju werben. Diefes mufite Birgilius gu hulfe nehmen, weil fich Gesichtswat mid Stellung bes Kervers nicht so beschreiben laffen; daß die Geele father wird. Der Bildhauer tonnte den Schmerz selbst ausdrüfen; der Dichter nutfte ein Zeichen beffelben

fiblen laffen.

Die halfemittel jum Erhabenen, die in dem Ausbernt liegen, scheinet longinus für bie rebenden Runfte for richtig angegeben zu haben, wie Mon vorber erinnert worden. munt bren Gattungen berfelben: Millith Figuren, fowol grammatis the ald thetorische; eine aute Wahl des Ausdruks, und einen der Größe der Sache angemeffenen Con, und die das nothige Zufammenfügung det Rede \*\*). Bie burch biefe verschiedenen Hulfsmittel die Borftel lingen, benen es soust nicht an inmlicher Größe fehlet, noch größer efcheinen und bis zum Erhabenen leigen, zeiget dieser scharffinnige Amfirichter weitlauftig †), und verbient hieraber mit Aufmerksamkeit plefenguwerben. Wir merfen überupt an, daß die Art des Ausdrufs as Erhabene der Worstellung auf tine boppelte Beife herausbringen 3000: 1) dadurch, daß Vorstellunsen, beren Größe wir durch abge-198me Begriffe nicht faffen, burch de Entwistung over durch Einfleis sroß und erhaben erscheinen; 2) det ber fenerliche ober lebhafte Em und reigt und gleichfam zwingt,

i) in XVI u. ff. Abschultten.

uns bie Gachen groß vorzuftellen. Bepbes verbient eine nabere Betrach-

Yung.

Daf große Borftellungen biewet-Ien erft burch Entwitlung erhaben werben, weil wir fie ohne biefe nicht faffen ober abmeffen tonnten, beweisen die schon vorber angeführtett Benfpiele von ber Ewigfeit überhaupt, mub befonders bon der Emige So fann auch burch feit Gatteb. mancherlen Arten ber Einfleibung Die Sobeit abgezogener Borftellunsen begreiflich oder rührend werden. Bir fühlen nichts Erhabenes, wenn man uns fact: Gott babe alles mit Meisheit geordnet. Salomon fleis bet biefes fo ein, daß es erhaben wird \*). Durch Bilber, Gleichniffe, und besonders burch Belebung des Leblofen und ber abgezogenen Begriffe, tonnen Boeftellungen, bie fonft wenig Rraft baben murben, bis zum Erstaunen fraftig werben. Ber erftaunt nicht, wenn Saller von bem Erfinder bes Schiefpulvers ben munberbaren Ausbrut braucht: Er schafft dem Donner Bruder! hier formut bas. Erbabene blos von ber Einfleibung. Die Poefien ber Sebraer geben ungablige firtrefliche Benfviele von folder Erhebung ber Borftellungen, bie fich für bie Dichttunft vorzüglich schifet, ab fie gleich ber Berebsamteit nicht gang verboten ift \*\*).

Daft der Ton ber Rebe, die blos grammatifchen Siguren, bie Babl politlingenber und ebler, auch bis weilen ungewöhnlicher, ober schiffle de Rebenbegriffe ermetenber Borter, ernfihaften und an fich wichtigen Borftellungen etwas Erhabenes mittheilen tonnen, laft fich gleich begreifen und burch Benspiele fühle-

bar

<sup>9 6.</sup> Bintelmanns Gefd ber Sunf 11 **2**h. G. 347. ") VIII Abicon. S. F.

Spr. Sol. VIII. 27:31. Dran febe bieruber Lomthe Borlefuns en über die Poesie der Hebrder in des XIII u. ff. Lectionen.

bar machen. Der Einbrut, ben eine Sache auf uns machen foll, tommt jum Theil von ber Kaffung ber. in welcher wir um befinden. Das blos Mechanische der Rede sebe und oft in die eigenelichke und befte Saffung, am lebbafteften gerührt zu wer-Wer schon durch den Lan der Diede geschreft wird, auf den macht eine fdrethafte Borftellung einen desto lebhaftern Eindruf, und ber fenerliche Lon und Gang ber Rebe macht oft, daß Berstellungen von mittelmäßiger Rraft bie aange Geele ergreifen. Daber wird begreiflich. daß ein Theil ber Rraft bes Erhaber nen blos, in dem Mechanischen des Ausdrufs liegen tonne. Benfoick bievon geben faft alle Chore in ben griechischen Traggbien; und in Rlovfots Megias ift faum eine Seite wo man nicht mehr, als eines antrifft, weil nie ein Dichter so burchaus den boben Ton getroffen bat wie biefer.

Es wurde ein febr unnübes Unternehmen femma Regeln aufzumechen. wie bas Große im Ausbruf zu erhal. ten fen. Meun ber Geift unb. bas Derg bes Rebners und bes Dichters bon bem Begenftand gang eingenom men und gerührt find, fa bilben fich Die Worter und Rebensarten von felbst so auf der Zunge, als wenn ein Theil des innern Lebens fich in ben todten Buchftaben ergoffe; wenn mur ber Dichter fonft ben gangen Reichthum und die Mechanit feiner Sprache besitt. Alfo ist bas allgemeinste Mittel, jum Erhabenen in ber Schreibs art ju gelangen, ein von dem Gez genstand gang burchbrungener Geist und ein von ber Starte ber Empfenbungen aufgeschwollenes Dert. erhaben strohmen nicht die Reben bes Demosthenes, Cicero und Rouffeau; in jenen, ben dem vollen Gefühl ber Befahr, womit die Frenheit ibres Baterlandes bedroht wirb; in biefem, wenn er die Rechte der Menschlichfeit ju richten sucht, von buch Deiligfeit er so gang burchbrunget ift? Also find eine lebhaste Borstelungskraft und ein warmes Derzischen Worstellungen und bes erhabenen Ausbrufs. Frensich mus st dem letzten die allgemeine Fertigist mot zu reben, wie Longinus anwerft, noch hinzusommen.

Dem Erhabenent find entgegenge fest bas Sebwülftige ober falfer Erhabene; bas Platte ober Riebring und bas Swoffige: bavon wir in bu fondern Artiftla gesprochen haben.

Bon bem Erbabenen bandein : 300 poffus longinus, in ber befannten 644 (Ed. pr. Bafil. 1554. 4. gr. Bx 1981 Tanag, Fabri. Salm. 1623. 12. 6 und fat. Iac Tollii, Trai. 1691-4 gr, und igt. joi. Hudioni, Oxen 2710 upd 1730. 8. gr. und lat. Zack Percii, Lond 1724- 4- 1732. 8. 5 Sam. Er. Nath. Mori, Lipl und lat. 1769. Se de und lat. Ioa, Toupie Oxon. 1778. 4. Heberfetst, am Italienische, von Nic. Placki, Pak 1629. 4. Bon Unt. Fr. Gort. Ben. 1786 In das Französische, von Ba Leau, Bar, 1674. 8. und gewoonlich in ben Muss. 6. AB. In das Englischet von Bletcher , L. 1656. 8. Bon 3. 4 6. 6. Lond. 1681. 8. 99n 800 Belfied 1718i. 8. Und. 🚾 f. 98. 1790. 🖣 Bat \$4 Ben Will, Omish, 1738. 2. 1791. 8. 1755. 8. 3a bas Dentfditt Bon C. Beine: Boinecte, nebit Bonitt Laken , einer Radnicht von f. Schallen und einer Unterfudung, was er burd baf Exhabene verfieht , Dreib. 1737. 8. Joh. G. Schieffer, mit Anmert. wo # nem Anhange, der in einem Berfud sie bas Erhabene befleht , nebft einer turit Machr, von dem Leben des Longin, bis 1781. 8. — Besondre Erläuterungs Schriften: Differtatio de co quod is oratione divinum est, ad Sett XXXI Longini, Ant. lon. Frd. Budden

len. 1701. 4. - Lettre de Mr. Huet fur un pessage de Longin, mit Unmerhmen von le Ciere, im ichen Bbe. ber Bibl. choisie, Amst. 1709. 12. well, mit des erftern Demonstratio Brangel, Prop. IV. S. 65 der Barifer Mild pon 1690, umd der gebnten Reflex. bes Bollean , ben f. Heberf. Des longin. - Conr. Sam. Schurzfleischif Animade, ad Dion. Longinum sug? Thous Commentat. e codic. a lac. Tollio etnifis crutae . . Viteb. 1711. 4. --De Delectu Longini Differt. I. G. Berferi. Vit. 1712. 4. Deffen ganges Bet. De naturali pulchritudine orationis, Lips. 1719. 4. ad excelsam Longini disciplinam abgefast, und wels den and noch eine Chrestomathia Longiniana bejonders angebangt ift. --Phil. Dan. Kraeurer Dissertat. de eo guod Sublime est in oratione ad dekadendum Longinum contra Wertham, Interpretem, Jen. 1738: 4. --L. H. Benneri Differrat. IL de censun Dion. Longini in verba Molis... Gieff. 1720. 4. - P. Shardam Differt. philol. de vita et scriptis Longini, 1751. 4. - Aug. L. Wilkii Soos kriptor, divinor, e Longini excelsa disciplina expens. Vit. 1758. 4. swen Difertat. - Libelius Animadv. ad Longinum, fer. Sam. Fr. Nuch. Mosus, Lipf. 1773. 8., Die fich mit einet Manbl. De variata sublimitatia notione in Commentario Longiniatio infingt. - De vita et seriptis Lonini, Praef. Dav. Ruhnken, Lugd. Bi 1776. 4. (Befanntet Dafen giebt Longin Mi Queden des Erhabenen an, Geobe the Khapelt in Gebanfen; bas Nathes Mine; den richtigen Gebrauch von Alauset; den Gebeauch ber Eropen; und ben farmenfichen Bau und Anordnung ber **South**, ) --- ·

Chine Abandlungen von neuern Saidlelen, in französtlicher Spinife: Disc. für la clarté et le Sublime, p. Mr. Marivaux, in bem Merc. de Prance, May 1219. (So dantel, und se spinife, das man es nicht verseht.)

Traité du Sublime à Mr. Despresux ... Par. 1732. g. (Das Wert ift in dies Bucher abgetheilt. In bem etftern Banbelt ber Berf. in 15 Kap, von bem was Erbaben ift, und von ben verfchiedenen Mitten beffelben. Er erfidet es für un difcours d'un tour extraordinaire, qui par les plus nobles images, et par les plus grands fentimens, dont il fait sentir toute la noblesse par ce tour même d'expression, éleve l'ame au desfus de ses idées ordinaires de grandeur, et qui la portant tout à coup avec admiration à ce qu'il y a de plus élevé dans la nature, la ravit, et lui donne une haute idée d'elle même; und ob er alcid alaubti bat bas Erbabene teine Abtheilungen gefattet: fo nimmt er benn doch ein Sublime des images und ein Sublime des fentimens an. Much unterscheibet et von dem legtern, noch bas Sublime des moeurs badard; daß er dieses in die Sanblungen großer Medmer fete: awepte Buch enthalt; in 9 Rap. eine Uns terfudung beffen, morin bas Erhabene nicht befieht, ober bet Unterschiebe gmis fchen bem Erhabenen, und bem Großen, bet perfection du discours, det raisonnemens de conviction, bem Pathetique det discours vehemens de la raifon, de la piécé u. d. m. fo wie bem Style fublime, und dem Discours eloquent. In bem britten Buche beichafe tigt ber Berf. fich , in 8 Rap. mit ben Berthamern des longin; und mit ber Uns terfiching über ben erhabenen Stol, ob es eine Sunft Des Ethabenen giebt, und warum das Erhabene so selten ift? Aft einzeln guten Bemerfungen fehlt es nicht's aber bas Bange ift weitichweifig, und bie Benfplele find viellelot nicht immer glack lich gewählt. Richtiger scheint seine Sele til bes Longin gu fenn, welchem er vore wirft, das er das Erhabene mit der grandeur ordinaire bes Discours vermede fest babe.) - Reflex. sur la nature et la fource du fublime du discours poel eique . . . . von dem B. Caffen, in den Mont de Treveux, Octobe: 1733. -Remond

Remond von St. Mard, handelt, in f. Reflex. fur l'ode (Ocuvr. 3. V. 6. 1 u. f.) von dem Erhabenen, meldes er in Sublime des images, und Sublime en traits, ober Sublime des tours eintheilt. Much er fagt von bem Bente bes Longin, das, nach den Grundidsen beffelben, ett. ouvrage chaud, cin tiffu de Sublime fenn marbe. - In ber Art de fentir et de juger en matière de geut banbelt das ate obte Rap, bes swepten Buches, 6. 112 U. f. der Musg. von 1788. Du. Sublime considéré en general; du Sublime considéré en particulier, und En quoi contifte l'action du Sublime. Erhaben nennt ber Berf. basienige, mas die Geele erhebt, mas ihr einen bobern Wegriff von ihr felbft giebt, mas fie mit einer Art von Bochmuth (orgueil) ers fallt, ber fie überrebet, bas fie ulles, was fie bewundent, ju thun im Stande fenn marde; und fest es in eine peniée, un fentiment, ou une action, conque et rendue avec cant de force, de precilion et de clarte, que l'esprit est convaincu que l'on ne fauroic rien ajouter à la vérité et à la beauté de Die Quelle deffeiben fon expression. if, the se folge, une pathon portée à son dernier dégré, und die Buttum sen, l'econnement, l'admiration, und une fatisfaction intime qui nous éleve au dessus de nous-mêmes.) - -

In englischer Sprace: A philofophical Enquiry into the origin of our Ideas of the Sublime and the Beautifull, Lond. 1757.8. verm. 1778. 1787. 8. Friich. Par. 1765. 12. Deutich. Rigg 1773. 8. (Befanntermaßen jest der Berf. Ebm. Burle, Eb. 1. Mbfchn. 7. die Quelle bes Erhabenen in Alles, mas auf einige Beife geschicft ift, die Borftellum aen von Schmers und Gefahr (ober die Leibenschaften ber Gelbfterhaltung) w erregen , bas beift , in Maes , was auf ire gend eine Weife forectlich ift, oher mit Schreckliden Gegenftanben in Bermandts fchaft febt, ober auf eine, dem Schreg den abnliche Art, auf die Secle mirtt, wenn wir dieses nahmlich in gewiffen Epts

fernungen . und unter gewissen Bolched tungen wahrnehmen, oder wenn wir di Borficffung bavon baben obne felbit ta bem Bufanbe bes Somergens zu fenn An dem aten Tb. G. 22 u. f. d. d. Ueberi find die Leibenichaften, die vom Erbabe nen erregt werben, Erfaunen, Bewu berung, Sochachtung und Ehrfurcht, at gegeben, und barauf bie Grgenitande welche bie Borfeffung von Schrecken, m folglich vom Erbabenen, erwecken, oder Die Urfachen beffeiben. Dunfelbeit, Rraft, Brivation (Leere, Bingernig, Ginfamicit.) Broke ber Musbehnung, Unenblichteit, Einforminteit und Succefflon, Grofe de Dimensionen in Gebauden, Schwierig feit, Bracht, Licht, Karbe, Schaff un Berduich, Ueberrafdung, Unterbrechun Befdrey von Thieren, Geruch und Ge idmad. Gefühl und Schmers, einsch betrachtet.) - In 21. Gerards Effag on caste bandelt der ste Abidultt des ere fen Theiles, G. 13. d. d. Heberf. bem Befåbl ober Beidmad ber Beibe smb bes Erhabenen, melches ber Berf. benies nigen Dingen jufchreibt, welche Genantitat ober Umfang, mit Simplicisa vereint, befiben. - Das 4te Rap. in B. Some's Elements of Criticism. 35, 14 6. 209 der 4ten Muss. handelt von Grandeur and Sublimity. Den Character be Erhabenen findet ber Berf, in Gegenfid ben, welche, mit ber Grofe, auch die ber Schönheit gutommende Gigenfchaften als Regelmätialeit, Broportion, Oe nung, oder Barbe, vereinen, jedoch a der Ausnahme, das fie dieser lettern mid in eben bemfelben Brade von Bollo menheit, als die kleinern, wofern di als foon mirten follen, bedurfen. Bon dem Erhabenen in den Gegenfte ben, und von bem Erhabenen in Schol ten , banbelt ein Theil der beitten , w die vierte der Borlefungen des D. Plaie. B. 1. S. 45 u. f. ber erften Muss. Der Berf. yeht Grife und Erbahenheit für bennahe gleichartige Musbrucke an, und fagt über bas Erfere nicht viel mehr, als ma Burte, Gerard und Some bereits gejag haben. Das Erhabene in Schriften fent

er in eine Beideribung von folden Bee genfidnben, ober Darftellung von folden Befinnungen, welche an und für fich felbft von erhabence Art find, und von biefen Beidreibungen und Darftellungen fordert et concisences and simplicity. Den blofen erhabenen Stol erfidet er für elsen, größtentbeils. febr fclechten Stol. Die lettere dieser Borlesungen veranlakte einen andern Muffag über bas Erbabene in der Schreibart von Stud, in den Transact. of the Royal Irish Academy, for 1787. Dubl. 1788. 4. -Waltrations of Sublimity, von James Brattie, in f. Different moral and criticsl, Lond. 1783. 4. S. 605 u. f. Deutid, in der Reuen Bibl. ber ich. Biffenich. B. 1 u. f. (Meines Beduns fins if bas Erhabene dedurch nicht eben iche erläutert worden. Tief eindringen M Merbaupt nicht die Sache des Verfasirs. Er erflatt alles das für Erhaben, moburd Erftaunen bemirft mirb; und dieim in Rolae findet er bie Darffellung Biralls von bem Bienenbau erhaben. beffen finben fich einzele gute Bemertunecu decia.) - -

In deutscher Sprache: Betrach. tungen über das Erbabene und Maive in den schönen Wissenschaf: ten (von Mofce Mendelsfohn) im aten V. B. asy ber Bibl. ber iconen Biffenfc. Bermebet, im aten Eb. G. 153 f. Abilofo. ifchen Schriften, Berl, 1771. 8. 2 B. mich, im aten Bbe. G. 118 ber Varieres imerais. (Bekannter Maßen nimmt kndelssohn zweperlen Gattungen des Erdabenen an, ein, an und für sich selbst mabenes, und ein, burch die Darftelina des Künftlers erhaben ausgebildetes Met.) - Dom Erbabenen, eine andl. in Conr. Curtius Crit.Abhandl. Sebichten, Sann. 1760. 8. (Der **lest ne**mt erhaben, was die gewöhnlis Degeiffe überfteigt, und das menfche Semath mit Bewunderung erfüllt,) Beobachtungen über das Ge**bl des** Schönen und Erhabenen in Imm. Kant, Königsb. 1764 8. (Der **We Abiquitt bandelt von den unterschies** 

denen Gegenkanden des Gefähls vom Erbabenen und Schonen: der zwente von den Eigenschaften des Erbabenen und Schos nen am Meufchen überhaupt : der britte von dem Unterschiede des Erbabenen und Schonen in dem Gegenverhaltnis bender Befclechter; und der vierte von den Ras tionalcharactern, in fa fern fle auf bem unterschiedlichen Gefühl des Erhabenen Renes theilt bet nnd Schonen beruben. Verf. in das Schreckhafterhabene, in das Eble und in bas Drachtige ein; und une terscheibet es baburch von dem Schonen aberhaupt, das bieses reigt, indem dass felbe rubrt.) - Der vierte Abschnitt in J. Riedels Theorie der schönen Kunste, G. 37 der Ausg. von 1767 bans beit vom Geogen und Erhabenen. (Der Berf, felbit nennt biefen Abidnitt eine Compilation aus bem Longin, Mendelsfohn, Berard und Some. Er unterfucht querft, morinn die Broke (oder die Erhabenbeit) eines Obicetes besteht, und bann, mas bazu gebort, menu bie Bedanten ibs ren großen Objecten entfprechen follen, und theilt diese Objecte in phosische und moralische ein. Bu ben erffern rechnet er diejenigen, welche viel finnliche Theile bas ben, wofern diese nahmlich in eine Idee tonnen zusammen gefast werden, ferner die Ausdehnung, die torperliche Sobe, mit verhaltnismaßiger Dicke und Breite, die Liefe, die lange Dauer, Bielbeit und Intenfion der Krafte, Gefdwindigkeit und Beftigfeit mit Anffand, Aehnlichfeit und Bleichheit mit großen Objecten u. d. m. Bu den lettern mabre Berbtenffe, pas triotifche, belbenmutbige Gefinnungen, Uneigennütigfeit, große menfchenfreund. liche leibenichaften, ein vernünftiger Stois cismus, u. s. w.) — Versuch über das Erhabene, von J. G. Schlosser, ben f. Ueberf. bes longin, G. 266 u. f. Der Berf. tept zuerft feinen Begriff von der Empfindung des Erhabenen dar, und zeigt bann, wie diefe Empfindung durch den Einfluß ber wirklichen, und durch bie Darfiellungen ber bichterifden Belt ers Erhaben ift ihm alles, mas regt wirb. gebber ift, ale Die Dinge, mit benen es

in Berbaltnis gefest wieb, und eine ers babene Empfindung alfo biejenige, ble une gewöhnlich große, eble Rrafte des Mens fiben ju ungembbnlider Thatigfeit fpannt. und zugleich mit Boblgefallen verfnüpft ift. Die Empfindung felbit tann entweder burch ble Beglerde der Nachefferung, oder durch ben Trieb ju wiberfieben, ober burch bas hmpathetifche Gefühl, ober burch bie Gine bildungstraft, ober endlich infinitmäßig durche bloge finnliche Gelühl, erweckt werberr, und die Gegenftande, welche fie erweden, muffen ungewöhnliche Große, edle ungewöhnliche Arafte, ungewöhnliche Thas tigtelt baben, und entweder burch unfre Sinne, ober unfern Berffand, ober burch unfre Ginbildungefraft auf une mirten. Rolalich fann es benn auch erhabene Sens fationen, erhabene Betanten und erhas Bene Bilber geben. Uebrigens enthalt bie Schrift, meines Bebuntens, eine Menge febr eichtiger, und febr beftimmt ausgebrudter Bemerfungen.) - 3. 2. Eberhard, in f. Theorie der scho. nen Wiffenschaften, G. 53 u. f. ber Muft, von 1784 erflatt bas Erhabene, als ben bocften Grab ber Große, ober bas finalic Unentifice, welches fic fo wohl in ben Gebanten, Bilbern , Empfinbun, gen, ats in ibren Beiden finden tann: und theilt ce, ba bie Grofe ber Borffele tungen entweder eine physische oder moras lische ift, in das physische und das moralisch Erhabene. — In der Philosophie der schönen Känste von J. C. Kö. nig handelt ber achte Abschnitt, S. 288 vom Erhabenen. Der B. fent Die Grofe in bie mertlich vorzügliche Ausbebnung els nes Wegenftandes vor ben meiften, ober vor allen übrigen feiner Gattung, und nimmit torperliche, unterperliche und vers mildte Große an . voer theilt bie Gegene fidade in elgentlich große, in farte und in erhabene ein. Bierauf untersucht er, melde Empfindungen bas Große errege, ndhmlich doppelte, Staunen und Bes munderung, oder bas eigentlich Große Kaunende, bas Starke hocachtungsvolle, bas Erbabene ebtfutchteriolle Bewundes rung, und bann, welches ble verichlebes

nen hauptarten bes Großen, Starten mit Erhabenen find. Die Gegenstande befich ben theilt er in finnliche, in leidenschaft lice, in moralische und intellectuelle wit und handelt gum Befchluffe von ben ver fdiebenen Gegenfluden bes Großen, State fen und Erhabenen. Genaue Beffin mungen, barf man nicht erwarten.) -In bem 4ten abidnitt bes zwepten Banpt fluctes von Bang's Aeftbetit, Galk. 1785. 8. 6. 208 wieb bas Grage in bes Werken der Kunft in das Bielbebeutenbe bas entweder in der Sache, ober in bie Bezeichnung (in bem Musbenet ber fife nen Sunfte) liegt, gefest, und je nad bem es Bewunderung, Ebrinecht, Got den und Schaubern erweckt, in bas Bi berbar erhabene, in das Schreckith e habene, und in das Tragifch cehabene i artheilt.) — Ueber das Erbaben Gottingen 1788. 8. (Dad einer fun Sinicitung bandelt ber Berf. in 4 Sap. w dem Begriff, ber Matur, und der Wie de des Erhabenen; von dem Erhabenet in ber Natur; von bem Erhabenen inbe Sitten, und in einigen Fragmenten 🗯 der Erziehung zum Erhabenen. das legtere mit Schlosser in eine Empf bung, die ungewöhnlich große und c Arafte in Sbatigteit sept, und theilt cill swenerlen Gattungen, in bie, welche bet erften Anblick fogleich mit einem Schl uns unwiderfichlich foetreift, und H welche ben ber Betrachtung macht, M die Seele nur im nabern Umgange co Die nachfte lirfache ber Erbefung arcift. der Seele fucht er in einer gebeimen Bet gleichung unfrer Lage und unfrer Erefte Aber feine Absicht freint nicht fo mobi 🙌 mefen gu fenn, bestimmte Begriffe von bei Cache ju geben, ale bas Gefühl bei @ habenen in dem Lefer ju erwecken; et i nur ja ermarmten Bergen (peechen.) 🖷 21. 3. Schott, im etsten Theile T Theorie der schonen Wissenschaft ten, G. 330 u. f. unterfcheidet das Brett von bem Erhabenen baburd, bot mi fence, welches er in intensiv und ertenfo over in Starte und eigentliche Grofe 4 thefit, durch Ceweiterung unferer Arme

ant classed felicit. Melches ofer . welches er als bas Gianlich, unermehliche erflart, nie in eine Joec verbinden fonnen, und bedimme bie Wirfung bes enteen, unb and mehr bes lenteren, babin, bas es Neiftellie ber Beele in die bochfie Dati thit fest, Bewanderung und Erffanun erregt, daß es fermer ben Gegle burch De Ermeitermag und Erbebung ibred Aufte, ein muthiges, Aplace Gelbfiges Mil ciellist, und micht felsen, befonbers la den Berfen der Kunft, ein Mitgefühl Mit dem vorgestellben Gegenstande, ober mitica Chadier, erremet. Sierouf fer limit er die streen des Gesten und Exi ven ; das einenetich: Deosé begebt ist M verioledenen : Mirken: ber: Mudhebnuna 1 k. Mattonaen bes. Ettarfen. 'ober, Meale 18612 find erhähter:Arafe::3111 -Bowes Bulland erhöbte "Kraft-du denfrn und ris dendein. :: Indessen wird and bas farilde und Encicoliche, bas phosifrink bas Willich : Whice ... als ein Ber uland, der ha der. Watur, und noch gara der Backulmung Abewinderung wedentenn, nangegeben. "Feiner ift M Sirie und Erbabenti ein wahres wes lithes, ober ein tanfificiet; und su Bulen and echabenen Styl wied eta n Sond der Amuslitheir Getlete. Bedels and Burbe bes Eusdeucks geforbert. ik 70 ber Erbabenbeit im der Zusome isom and austabeum die Juians miassing bes Mannichfaltigen tegend ele **Struftubes** in cilithe arole, actau kelatuber perbandene Sampttbeile. more Sud wa Jm. Kanes Cris der Urrheilsbenft., G. 73 enthalt de Madotte des Ekladenou (Nachdetin Daf, den Unterfichted amischen dem Menen und Schänen vorzäglich barin fi hat, das die fethissandige Raturhit tine Zweckudfigfeit in ihrer i, nodurd bet Gegenfand gleichfant mile Arthelistraft vorber beffimmt ju Milit, ben fich führt, und daß dass k, was in uns, ohne zu vernänstelu, 160 in ber Auffaffting , bas Gefühl bes Thistenen erregt, ber Borm nach gar dednibris får unfre Urthettefraft, uhans dwerter Theil.

gemeffen unferm Darftellungsvermbgen: und gleichfam gewalttbatig für Die Ginbile bungsteaft erspeinen mag, theilt er bas Erbabene ine mathematifc . und bong. mifchs Erbabene, und erfidet es als ets was, was auch nur benten ju tonnen, ein Bermidgen bes Gemaths beweifet, bas jeten Raffab ber Sinne übertrift. fo wie das Gefahl des Erhabenen in der Nas tur als Abtung für unfre eigene Beffime mung, die wie einem Objecte ber Matur. welches uns bie Heberlegenheit, ber Bees punftbefinmung unferer Erfenninibvermogen über bas grofte Bermogen ber Signlichteit gleichsam ansbaulich macht. burd eine gewiffe Subreption (Bermeche felung einer Adtung fåt bas Obiect Statt der for bie Idee ber Denschbeit in unferm , Subject ) berbeifen. Begrandet ift alfo biefes Gefahl in unferm Bermuftvermbe gen, welches uns einen, nicht finnlichen Malitab; der bie Upermedlichkeit der Ras tur felbft, als Einbelt under fich bat, und genen ben alles in ber Ratur blein ift, ger wibet. und ber mittin in unferm Gemas the eine lieberiegenheit über bie Natus fatoft seint, dergefialt, bat, wenn ble Sache gleich auf fubjectiven Beanben betubt, doct doben ein Meiner a priori frantlich ift. weburch bie Ciafimmund der Urtbeile mebreret darüber mbalich mirt.) -

Bon bem Erhabenen in ben bildert Den Einfen banbeln befonderes Derftich aber das fichtbare Erbabene in der bille benben Runft, Manub. 1781. B. von Joh. Bet. Meldior. - Bon bent Erbabenen in der Mahlerey, Richardion, in bem Traité de la Peinture . 5 1, 5. 182 ber Musg. von 1728. (Dach einem langen, Memlich verworrenen Gefchiede aber bas Erhabene überhaupt, fest er bas mables tift Erhabene in eine Grace, eine Grandeur, qui nait de l'attitude, ou de Tair du Tout, ou de la Tête seulemens. Als ein Bepfpiel davon führt er ein Blatt von Rembrandt, welches ein. . Sterbebette Darffellt, und eine fo ges hannte Berfandigung Warid von Succaes an, welche aber, feiner eigenen Beidreis

Ŋ

sung nach, nichts Erhabenes zu zeigen scheint.) — Einzele Bemeertungen aber eben dieses Erhabene finden sich in Hagerdorns Betracht. aber die Mahleren, S. 335. — und gründlichere, in G. E. 8ep sings laotoon S. 130 u. f. 372 u. f. der zeeu Auflage. — Bom erhabenen Character in Gebäuden, in der Untersuchung aber Character der Bedäude, Leips. 1788. 3. S. 107 u. f.

Poch gehören ble 14te = 17te Borlefung des Abert Lowth; aus f. Schrift, Do faera Poess Hebraeor. in so feen bles her, als sie de Sublimiture dictionis er conceptuum bevoen Ebedern handeln.

## Erflärung.

(Berebfamteit.)

Erflären ist so viel, als flar ober versächnblich machen; so daß die Erstlärung überhaupt ein solcher Theil der Rede ist, wodurch etwas flar ger macht wird. Man braucht aber das Wort befonders von den Fällen; wo der genaue Sinn eines Worts flar, oder wo der Begriff, den das Wort ausdrüft, deutlich gemacht wird. Im ersten Fall erflärt man das Wort oder den Namen der Sache, im andern Fall den Begriff.

Die Rebuer brauchen bende Airten ber Ertlarungen, wie die Philosooben, aber nicht fo oft; weil fie nicht in bem Rall find, die erften Beariffe aller Sachen, wobon fie reben. feftufeben, wie diejenigen Abilofophen, welche für Versonen schreiben, Die Wiffenschaften erlernen wollen. Der Redner fpricht felten, ober vielleicht gar nie, von Materien, die femen Buberern gong unbetannt find, und davon er ihnen die Begriffe erflaren mußte. Er murbe fich baber febr lacherlich machen, wenn er ben Beifen Vortrag des Abilofophen, jede -Materie burch Borausschifung ber Erklarung der baben vorkommenden .Begriffe angufangen, nachahmen woute; wie ebedem einige unverfidnbige Nednier und Schriftlicke is Deutschland, als die Wolfisch Rothobe zu philosophiren noch neu was gethan haben. Deitymuß man and muf der andern Seite nicht denku baß der Nednier nie erflicen dassie es kommen Fälle war, wo die Erflirungen ihm höchst wor, wo die Erflirungen ihm höchst wolchtig sind. Weberachtung dieser Fälle, und wie ber Rednez ihrt der Erflärung ist fahren sollt gehören also in die Mittorif.

Es ift du feinem Dut \*) angen worden, baf die Erklarungen: bie Beweidgrunde gehoren. Gitt ben bem Redeter nochwenbig, m bas, mas er ju beweifen bat, genauer Entwillung unb Gent anberhaltung: ben: Beariffe fam hartet werben. In den beweifel Reben fouunt led meiftentheils: auf au, baf gezeiget werbe .: sbi gewiffer allgemeinen Begriff aufbesonbere Gache, auf eine Ber eine That, ein Unebernehmen ein wender werben afane speren Diefes fann: felten igefchehen :: 1 daß der allgemeine Begriff burcht Erflärung bestimmer und einen werbe. Der Rebnen muß alle der Philosoph, eine Rerugteit in flaren bestwen. Was been ge und wie man bant gelange, wie der Beenunfriebre gezeiget.

Riche nur in den hauptbeweicht fondern auch gar oft in Rebenfach hat der Redner Erflärungen nöch um zu zeigen, daß das wormt dringt schon würlich in den Best fen seiner Zuhdere liege, und also ne Widerspruch nicht könne vernoffen werden. Er hat tausend Geb gendeisen auf Rausenerklärungen ruf zu führen, die dem Philosopha Dieser braucht sie blos um versändlich zu sepn; der Redner aber wid det sie zur Ucherrednung an. Diese ent

\*) Art. Beweisgründe i Ep. G. 489 f.

ficht meistentheils aus ber Rlarheit fanlicher Begriffe, die gar oft blos ber Erfolg einer etymologischen Er-Harung ift. Die meiften Worter allet Sprachen find Metaphern, auf Deren Ursprung man selten auchtbenkt. Max braucht fie alfo meistentheils dis bloke Lone, die abgezogene Begriffe bezeichnen, ba- sie boch im Grade Bilber finb, bie bem anschauenden Erkennenis richtige Beprifte der Sachen geben. Wer weiß, n das Wort Sebe urweringlich ein Ocks bedeutet. Der kann blad durch ine emmologische Erflärung gewiffe Brutheile beftreiten. Er tann blos laburah bogreiflich wachen, baff biefe Butinbung gefetemäßig fenn umffe. Diek Erklarungen And in der Beredimfert um fo viel wichtiger, weit fit wo ibre Reniafeit überrafiben, unb Wil se abgezogene Begriffe pisklich a finaliche verwanteln.

· Sin bem Bortrag ber Erflarung Middet ber Rebner insgemein gang anders, als der Philosoph. Denne wie biefer einen Bernauftschluß diffe wenig Worten vocarägt, die **W** Reiner oft eine große: Blede dar-M-mache \*), so wendet dieser auch ducilen einen Hampstheil ver Rede um an, daß er die: Erflatung bes begriffs, worauf bie Hauptsache Eounet . weitkluftig ausführet M. beftåtiget. Andremake binges **is is** er barium filezer als bev Willo-16, weil er mit einem einzigen tont, und wie im Borbengang, ben deer webe an die wahre Sedens me bed Mores crimners, als burch int formliche Erflärung bavon unwrither.

## Ernst baft.

\*\* \*

(Schine Runke.)

Bom der Menfch ernfthaft ift, fo thet er eine forgfame Aufmertfam= Beit auf die Gegenstande, die ihn in \*) 6. Beweisarten 12h. G. 485 f.

biefe Gemuthefaffung fegen. die Ernfthaftigfeit febeines bie Min. fung folder Borftellungen zu fenne bie wir für wichtig halten; and boe ben zugleich etwas zu beforgen ist. Eine ernfthafte Gemuthelege fame demnach zur gewissen Whetung ber Berte ber Kunft viel bentragen. Darum hat ber Kunftler beb wichtis gen Borftellungen fich ju bemuben, bag fie fich gleich burch einen ernfie haften Son ankündigen:..

Der Mabler unterflugt bie Ernk. haftisteit seines Inhalts durch einen freugen Zon, wodurch die schonen und hellen Karben ihren Glang, die fanften ihre Unnehmlichteit verlieven: Dadurch allein schon kattn er das Auge : 111 ernfthafter Betrathtung. bes Begenstandes reigen, fo wie ein. shwarter und trauriger Linunes und in ernschafte Erwärtung eines Bes witters week Der Tonfeber wied. erufthaff durch einen sehneren Gaugder Bemegung, burch beufige und schwere Vorhalte \*), burch plopliche und ungewöhnliche Ausweichungen, burch chromatische Kortschreitungen und durch Vermeidung lieblicher melismatischer Bergierungen; her, Rebner durch schwere volltonende Worte, burch offere Ausrufungen und Ans reden, burch Beschwerungen und Eidlichwäre, bergleichen, man forvol benm Demosthenes, als in den so genannten Philippischen Reden des Cicero febr oft antrifft \*\*). Der evis sche Dichter unterhalt seinen Leser burch ben ernsthaften, und bisweilen

\*) G. Borhalt , auch Diffonans. (Cicero geben tonnte. Pron Die immortales! Ubi est ille mos, virtusque majorum? - - An ego ab eo mandata acciperem, qui fenatus mandata contemneret? aut ei cum fenatui quidatum commune judicatem, qui Imperaturem Pop. Rom, senatu pro-hibente obsideret? At quae mandata? arrogantia! Quo stupore! Quo spiritu ! Philipp. VIII. S.

feperlichen Isn und Sang seines Berfes, fast durchans in der Ernsthaftigkeit. Und wenn er das Ernsthafte auf das Hochste treiben will, so mische er fürchterliche Nebenbegriffe ein. Berdes Ton und Begriffe sind in folgender Stelle hochst ernsthaft:

Balb fand er voll Tieffinn, Balb fah' er überall langfam berum und jeste fich wieder, Wie auf hoben unwitthlichen Gergen brobende Wetter Langfam und verweilend fich lagen; so saf er und bachte \*).

Das Ernfthafte, ben fleinen und berächtlichen Gegenständen macht eine Urt bes Scherzhaften und Lächerlichen aus, und kann also benm Spote sehr gute Wurfung thun; benn nichts ift possticher als ein ernsthafter Con ber läppischen Gegenstände. Werkann fich bes Luchens enthalten, wenn Scarron in einem ernsthaften Son fein zerriffenes Reid. bestugt? Er vergleicht es mit den agnotischen Poseniden, die er also anrebet:

Superbes monumens — — Par l'injure des ens, vous êtes abolis.

Il n'est point de ciment que le tems ne dissoude;
Si vos marbres si durs ont senti son pouvoir,
Dois je trouver mauvais qu'un méchant pourpoint noir
Qui m's duré deux ans soit percépar le coude?

## Erweiterung.

i (Beredfamfeit.)

Longinus giebt folgende Erklarung bavon: fie fep eine vollsiandige Zusfammentragung after, einer Gache zugehörigen, Umstande und Eigenschaften, wodurch die Hauptvorstellung ihre wahre Größe und Starte erhalt. Man kann namlich eine Sa-

4) Defias 11 Gefang,

che entweber blos nennen, ober af bie kurzeste Weise nach bem, wie ihr wefentlich ober zufällig zufommt angeigen; ober man fann fie mit lauftiger nach ihren Eigenschaften Wurtungen und verfchiebenen Berhaltniffen beschreiben. Menn at ber Nedner, nachbem er bas, ma wefentlich gir feinem Gegenstande ge bort, gesage:hat, noch etwas his thut, nurbie Borfellung m verf ten, fie lebhafter ju machen, obt ibr eine weitere Musbehnung ju ge bent, fo gehort biefes jur Etwins rung. Man fete, baf ein geift der Rebner an einer Stelle feiner A be nothig babe, bie Borftellung w Gottes Allwiffenheit gu cemifi Der Gan: Gott ift allwiffend, m re hier bas Besentliche, mas er t fagen hat; thut er hingu: alles Si gangene, Gegenwartige und Julin tige, was martin geschicht vol blos möglich ift, stellt fich ihm tens kich dar: fo ift biefer Zufas eine Et Weiterung.

. Der :Bortrag . bes Dichetes un des Achieces: unterscheidet sich den bem Boutrag : bes forfchenben u lehrenden Philosophen haupsfächl burch die Erweiterungen, die fe vorzüglich eigen find. Disweila eine gange Rebe, ober ein gan Bebicht nichts anbers, als ein e ziger Gebanken; ber burch mend len Erweitertungen lebhafter and ti leuchtender gemacht worden. bie siebente Ode des eesten Gud beym Horaz nichts anders, als a Erweiterung eines einfachen Scho tens.

Ein wichtiger Theil der Kunft best Redners und Dichters besteht dem nach in der Geschiftlichkeit zu erwebtern; wenigstens ift sie den dem Redner bennache die Hauptsache. Wenn man von bekannten Dingen zu redn hat; wenn in einer lehrenden Red alles, was man anzubringen hat, klar und verständlich ist: so sind die Erweb

Eindelterungen das einzige Mittel der Rede aufjähelfen, die Aufmerkfamkeit des Inhovers zu reizen und bem Bortrog afthetische Kraft zu geben.

Die Erweiterung hat sowol ben antien Bedanten, ober ben befonbern Theilen einer Rebe, als ben ber sante Rebe überhaupt fatt, beren Barfung benm Schluß daburch ver-In so fern ift farft merben fann. fle ein Haupttheil des Beschluffes der Rebe, und fo ficht fle Cicero an \*). Wenn man bas, was wefentlich & Erwetung gewiffer Vorftellungen me Ueberzeugung ober zur Rührung achort, vorgetragen bat: fo fonnen Degen ber volligen Burfung bes Borgerragenen noch zwenerlen Zweis fil entfiehen. Entweber hat ber Bubirn noch nicht Zeit genug gehabt ich ben Borftellungen fo zu überlas fm, daß er ihre vollige Warfung fon gefühlt batte, denn bagu gehort Wemal, nach ben Sahigfeiten bes Zuhörers, mehr ober weniger Zeit; Der die Borftellungen baben ihrer Befublichkeit und Richtigkeit ungeachtet nicht genug afthetische Rraft, wil fie gu abgezogen, zu einfach, zu In diefen benben seculativ find. illen muß ber Redner feine Zuflucht me Erweiterung nehmen. Gie vermfachet im erftern Rall eine Bermeilung auf den Vorftellungen, von deun man bie Barfung erwartet. Det Subdrer befommt Daburch Beit fich in Einbrufen ju überlaffen. Es geht in den offenbareften Bahrheiten Micht an, baß ber Rebner bie Cate fo maufgehalten nach einander vorkage, wie man es ben einem geos metrifchen Beweis thut. Jeber Gas mig nothwendig eine Zeitlang ber Buftillungsfraft gegenwärtig fenn, wem man feine Wahrheit recht einlendtend empfinden foll. Diefe Berweilung kann nicht durch Unterbrechung des Bortrages, burch ein Ber-\*) Partitiones Orst.

mellen bes Medners erbaltin werben : Also bleibet ihm er muß fortreben. nur bas Mittel übrig, bas, was er nefage bat, noch einmal auf eine ans bre Art ju fagen; etwas hingugufe-Ben, bas bie Aufmertfamteit bes Buborere auf benfelben Begriffen unterbalt; Diefelbe Sauptfache in einem andern und noch anbern Lichte: ju geis Diefen beift aber ben Gat er-Man fann befmegen ben meitern. ber Beweisart, bie man Inoutrion nennt \*), dieft Erweiterung am leichteften anbringen, wenn man mehrere Jalle jum beutlichen Begriff ber Gachen aussucht, wovon bas, was am angejogenen Ort aus bem Tenophon angeführt worden, jum Benfpiel bie Die Geschiflichkeit, bie nen fann. Buhorer durch geschitte Erweiterungen eine binlangliche Beile ben gewif fen Sauptvorftellungen aufzuhalten, bis fie ibre Burtung gethan haben. ift ohne Zweifel eines ber wichtigften Talente bes Rebners, ohne welches bie hochfte Grundlichkeit und Scharffinnigfeit ihm febr wenig hilft.

Eben fo nothwendig ift auch bie Erweiterung in bem andern Fall, 100 bas Befentliche ber Borftellungen gar pu einfach ift. Denn baburch verliert es feine afthetifche Rraft; es befchäfftiget blos ben Berftand und hat feine Burfung auf das Gemuth. Was also abstratt und einfach gesagt worben, weil die Ratur ber Gachen biefes erfodert, bas muß burch bie Erweiterung ber Einbilbungefraft und dem anschauenden Erfenntnig unn auch noch lebhafter, finnlicher, mit mehrern verftarfenden Rebenbe-Go wie sale griffen gefagt werden. ler, nachdem er gefagt hat:

Unenblichkeit, wer miffet bich ?

burch Erweiterung hinguthut: Bor bir find Belten Tag' und Menfchen

**Ş** 3

Œ\$

<sup>9)</sup> G. Beweisarten I Eb. S. 285.

Es ift ibbehaupt offenbar, haß bie Kraft ber Berebfamkelt großen Theils von geschikten Erweiterungen abhange, ohne welche die grundlichste Kebe troken und ohne Kraft ist. Vielleicht hat der an sich grundliche, aber alle Erweiterungen verschmähende Bortrag der größten Philosophen, die seit einem halben Jahrhundert in Deutschland ein Bicht angezündet, worauf es sons finds fenn kann, gar viel dagu bengetragen, daß wir in der Beredsfamkeit noch so weit hinter andern Bölfern zurüfe geblieben find.

Denen, welchen aufgetragen ift, bie Jugenb zur Berebsamkeit anzuführen, kann man nicht genug wieberholen, daß sie bieselbe sleißig, aber
auch mit hintanglicher Gründlichkeit
in allen Arten der Erweiterungen
üben mussen. Aber weh ihnen, wenn
sie die wahre Kraft der Erweiterungen nicht fühlen; wenn sie sich einbilden, es komme nur auf die Menge der Wörter, auf blosse Wiederholung derselben Sache in andern Ausbrüten, oder Aushäufung einer Menge nichtsbedeutender Nebenumstänbe an.

Wir wanschren jur Anfnahme ber wahren Berebsamkeit, baff ein ber Sache gewachsener Mann die Arbeit auf sich nehmen moge, diesen wichtigen Theil der Redekunft in seinem ganzen Umfang abzuhandeln. Woher kommt es doch, daß wir rine so große Menge critischer Schriften über alles, was zur Dichttunft gehört, haben, und so sehr toenig, was der noch in der Zeugung liegenden Berrebsamkeit aufhelsen komte?

(\*) Bon der Erweiterung handeln, unter mehrern; Briftoteles, in dem gten Sap. des ersten und im acten Lap. des zweiten Huches s. Abetoris. — Elcevo, in dem so Abschn, des zien Buches De orstore, und in dem izten Abschn, des Orstore, pareix, — M. S. Quinctistun.

im 4ten Affin, bes acten Gudes dur Instit, orator. — D. Morbof, in cimes eigenen Schrift, Deliçine Orator: untimior. f. Liber de Dilatione et Amplificatione, Lub, 1701 und 1712. 8.,— Ole Principes pour la lecture des Oratours, im 7ten Aqu, des aten Buches, G. 198 u. f. des aten Bos. der Ausga. von 1753 — u. v. a. m.

#### Erzählung.

(Beredfamfeit.)

Ein Saupttheil berjenigen gerichtliden Neben , in benen es auf bie Beurtheilung einer gefchehenen Gade Der 3met ber Ergabanfommt. lung ift, bem' Buborer ben Bertauf ber Gachen fo vorzustellen, bag fein Urtheil darüber, gelenft werbe. Die alten Lebrer ber Mebner find, wie man benm Bermogenes, Cicero und Quintilian feben fann, febr weif-Da bier bie 216läuftig hierüber. ficht gar nicht ift, ben Abvocaten Inleitung zu geben, wie burch eine schlaue Ergablung eine bose Sache als gut, ober eine gute als bos wotzustellen fen, sondern vorausgefett wirb, ber Redner wolle bas, was er selbst gesehen ober erzählen gehört bat fo wie er bie Gachen murftic faßt, wieber ergablen: fo werben wir und nur ben Betrachtung einis ger allgemeinen Eigenschaften einer auten Erzählung aufhalten. Runft ju ergablen erfoberteigene Goben, die man nicht durch Regeln befommt; alles, was die Critif bier thun tann, ift, bag fle einige Binte und Warnungen giebt.

Die Erzählung ist in ber Beredfamteit gerade das, mas das historiesche Gemählbe in der Mahleren iste beyde werden durch einerlen Eigenschlung nuß die geschehene Sache klar und wahrhaft, oder wahrscheinlich, porstellen, damit der Zuhderer über feinen zur Sache gehörigen Um-

ffan)

send in Ungewishelt ober Aweisel Heibe. Bur Klarbeit gehört auffer bem enten und richtigen Ausbruf, wedurch die Begriffe auf bas genaues fie bestimmt werben, Die Ordnung and die Bermeidung alles beffen, was eigentlich zur Sache nicht gehört. med feinen Ginflug, .. weber auf ben Ausgang ber Sache, noch auf bas Urtheil, bas man von ber Sache füllt haben fann. Ben jeder Erjahlung bat man eine gewiffe Abficht and welcher beurtheilt werben muß, mas jur Sache aebort ober nicht. Der Ergibler muß ben 3met ber Er-Mhing, die Borftellung; die durch icklbige in vollige Klarheit kommen bil, auf bas beutlichfte faffen, um mbartheilen, was jeder einzele Umfand bam bentragen fonnte. Er muß his auf das genaueste in die Stelle feiner Buborer feten, um ju ertenum, was fie eigenslich burch feinen Bertrag erfabren wollen ober muffen. Eine wethwendige Eigenschaft ber Eribbung in Absicht auf bie Klarheit ift die Gruppirung der Sachen, das ift, die genaue Unterscheidung Die Erzählung ber Daupetheile. suf nicht so unabgesett in einem fortgehen, daß ber Zuhörer gar nichts begreife, bis man fertia ift. muf in ihre hauptperioden abgetheilt fenn, deren jede besonders kann gefafit werden.

Jur Babrheit ober Wahrscheinlichkit ift vor allen Dingen nothwendig,
baß teine Lufe in der Erzählung gelassen, daß niches übergangen werde,
danus das, was hernach folget, degrissich wird. Aber dieses ist noch
wird allemal hinlänglich. Gewisse
Theile der Erzählung mussen genan,
unständlich und durch solche Aleinigkinn audgezeichnet sehn, daß den
Indeer den der Sache gegenwärtig
pien glaubt. Dadurch wird die
Erzählung um so mehr wahrscheinlich, da der Zuhörer sich nicht vorstellen tann, daß alles so umständ-

lich wurde tounen bezeichnet werben. wenn fich bie Cachen nicht murflich fo verbielten. Go wie es gewiffe Gemablbe giebt, von benen man leicht urtheilen fann, bag fie blos aus bet Bhantafie, nach einem Ibeal gemacht find; andre hingegen, wo man aus verfchiebenen fehr zufälligen Rleis nigfeiten gewiß ertenne, baf fie nach ber Natur gemacht find: fo ift es auch mit ben Ergablungen beschaffen, beren Mabrheit ober Erbichtung man aus Rleinigfeiten am beften beurthris let. Folgendes Benfpiel aus bem Quintilianus \*) fann jur Erlaute. In portum veni, narung bienen. vim prospexi, quanti veheret interrogavi, de pretio convenit, confeendi, fublatae funt anchorae, folvimus oram, profecti sumus. Alles biefes fagt im Grunde nichte andere, als die imen Borte: E portu agvi-Aber das ausgezeichnete Gegavi. mabibe macht, bag man bie Sache pu feben glaubt. Da ben jeber Erfahlung etwas bie hauptfache ift, das, wornach alles andre beurtheilt wirb, biefe hauptfache aber, wie Die Dauptgruppe bes Mablers \*\*) in bem Semablbe, poransteben und am beutlichften ins Geficht fallen muß: fo muß ber Rebner burch Begeichnung fleiner Umftanbe, bie Sauptfache nabe vor das Geficht bringen. Darime ift homer ein großer Deifter ber Die hauptsachen heben fich Kunst. in feinen Gemablben von Grund beraus, und fommen gang nabe.

beraus, und rommen gang mast.
Einen großen Grad der Wahrheit tann auch der Lon der Rede einer Erzichlung geben. Ein den Sachen, die man erzählt, vollig angemessener Lon, der sich währender Erzählung immer nach der Beschaffenheit der Dinge, die erzählt werden, abandert, ist bennahe allein hinreichend, die ganze Sache wahrscheinlich zu machen;

\*\*) S. Gruppe.

<sup>\$\\ \</sup>frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \f

chen; so wie ein falfcher Ton, besonbers da man jur Ungeit wichtig thut, ober ins Declamatorische verfällt, elnen fehr großen Berbacht der Unwahrheit erwefen fann ").

Es erhellet hieraus hinlanglich, baß es eine hochft fcwere Sache ift, gut zu erzählen, und vielleicht erfw bert fein Theil der Berebfamteit fleife

figere Uebung, als diefer.

zermogenes unterscheidet dren Dauptgattungen bie Ergahlung gu behandeln, die einfache, die ausgefabrie, Die zierliche. Die erfte ergablt die Sache schlechtweg, wie fie geschehen ift, ohne sich in irgend eine Art der Ausschweifung einzulaffen. Cie wird ba gebraucht, wo die geschehene Cache an fich felbst mit ben daben vorkommenden Umftanben binreichend ift, bem Buborer bie Begriffe zu geben, die unfrer Abficht gemäß Bon Diefer Art ift bie Erzab. lung in des Demosibenes Rebe gegen den Conon. Die Cache war an fich so flar, daß der natürlichste Bortrag berfelben am geschifteften mar, ben Buhorer gegen ben Beflagten einzunehmen.

Die ausgefährte Urt besteht barin. daß der Redner verschiedenes benbringt, bas in ber gefchehenen Sache nicht offenbar liegt, indem er Urfachen bavon angiebt, Absichten aufbett, und etwa Umftanbe ergangt, alles in ber Abficht bie Sache aut ober schlecht vorzustellen. Er bilft also bem Urtheil bes Zuhdrers baben, da er im erftern Kall es ihm ganglich frep gelaffen hat. Diefe Art ift no. thig, wo die vorzutragende Sache etwas zwendeutig ift, fo baf ber Buborer, wenn ibm bie Cache einfach erzählt murbe, auch wol ein ander Urtheil bavon fallen, ober fie anbers faffen konnte, als es die Absicht bes Redners erfobert.

Die sierliche Art trägt die Sache mit Zusägen vor, welche die Einbil-") S. Lon der Rebe.

bungefraft bes Zuberers einnehmen. Er mifcht Bilder und Mebenumftanbe in bie Sache, welche ibn fur ober gegen die Begebenheit einnehmen, welide er entweder auf eine vortbeilbafte ober verbakte:Weife vorftellt. fo ball er das Urtheil des Zuhörers schon in der Erzählung selbst lentt. Er beand Die Karben der Beredfamteit, feit Bemablbe befto fraftiger zu machen. Diefes ift ben gerichtlichen Ergat lungen ein Rumftgriff, ber ben Gachen ben Aussichlag geben kann; und darinn war Cicero ein großer Reis Man überlege folgende Stelle. Anftatt blos ju fagen: Quinctim trauete bem Berfprechen bes Mavins tragt er ble Sache so vor: Quiz quod virum bonum facere oporte bat, id loquebatur Naevius; credit Quinctius eum, qui orationem bonorum imitaretur, falla quoque imitaturum. Dergleichen Benbumgen find um so viel wurffamer zur Ueberredung, weil der Zuhörer tanm merft, daß ber Redner feinem Urtheil vorgreift.

Es fann groar geschehen, bag ein Redner seine Erzählung nur nach ciner biefer bren Urten vorträgt. Wenn bie Gache febr flar und jebem binlanglich einleuchtend ift, fo thut bie erfte Art bie allerbefte Burfung. Denn so wie ein Grundsas durch den Beweiß, ben man bavon geben wollte. nicht nur feine Starte gewinnt, fonbern von feiner Rraft verlieret : fo geht es einer offenbar guten oder schlechten Sache, burch eine ansgeführte ober zierliche Erzählung. Die anbre Art fchifet fich für Begebenbeiten, die zwar wenigem Zweifel unterworfen, aber boch durch Erläuterung verschiebener Umftande flarer tonmen gemacht werben. Die dritte Art ift für zweifelhafte Falle. Indeffen geschieht es oft, daß ein Reducr alle bren Arten in einer einzigen Erzahlung anbringt, nach bem bie befonbern bern Theile ber Sache mehr ober weniger flar finb.

**\* \*** 

(\*) Bon ber Ernablung in ber eigente Korn Acde, banbein, unter mehrern, Arifoteles im 16ten Sap., bes britten Budet f. Abetorit (in Ractficht auf die dren mgenommenen Arten der öffentlichen Mes k.) - Bermogenes im iten und zien Lap. des sten Buches mege Evges. und im stim Sep. neer medod, deco- DR. K. Duins cilisa, im aten Abidon, bes amenten, und in nen abidn, des vierten Buches der luftitur, oraror. - Ch. Batteur, im 425, f. Principes de la Litterature. 6. 218. d. Nusq. von 1755 und G. 263 der Mami, Ueberf. Ausg. von 1774. - Die Principes pour la lect. des Orateurs, m den Sap. bes wierten Buches, B. 3. 6.42. — Condiffae, im sten Eb. G. 470 b. d. Ueberf. L. Unterr. aller Wiffensch. Dere 1777. 8. -- -

#### Erzählung.

(Dichtfunff.)

Eine besondre Art bes Gebichts, womit die Renern die Dichtfunft bemidert haben; benn es fcheinet nicht, baf ben Alten Diese Dichtungsart bes fant gewefen fen. Die Erzählung fomme Bariun mit ber afopischen Rabel iberein, daß sie eine turze Hand= img in einem gemäßigten Lon, bet weit unter dem eigentlichen epischen prutbleibet, erzählt: sie gebt aber son the darinn ab, daß fie nicht bebeutend ift, wie die gabel. Dichter hat feinen Endswet ben ber Etjählung erreicht, wenn der Leser Nos die erzählte Handlung in dem Bintt, barinn er fie hat vorstellen wolim, gefaßt hat, da ber Fabeldichter die Behre gur Abficht hat. Es last M war, wie einer unfrer beften Amstrichter anmerte \*), auch aus Hr, wie aus jeder Handlung, irgend=

") Schlegel in der Abbandlung über die Eintheilung der Boeffe.

mofeine Gittenlebre absondern. Dennoch ift fie nicht etwan ein in eine Annliche Geschichte vertledeter Lehre fas; und bas Allegorische ist ihr auf keine Beise nothwendia. Gie ift, fagt er ferner, die heroifche oder cos mifche Epopee im Rleinen; Die erfte Unlage dagu, nur die wefentlichfen Beftanbtheile berfelben in ihrer einfachesten Rorm. Man fann bingufegen, bağ fle in bem Bortrag ben gemaffigten Son, Der keine Begeifte- ' Denn es rung fennt, annimmt. glebt auch bergleichen fleine Epopeen; die in dem hohen Inrischen Ton vorgetragen worden, und begwegen nicht zu diefer Gattung gehören, wie die Romanzen.

Diese Dichtungsart ift in Anfebung des Inhalts einer großen Mannigfaltigfeit fähig; fie kann handlungen und Thaten', Leibenschaften, berrichende und vorübergebende Empfindungen, gange Charaftere, Begebenheiten. Glute und Gemuthe. umstände schildern; und in Ansehung des Cones fann fie pathetisch, fittlich ober scherzhaft fenn. Soll sie aber mehr, als jum Beitvertreib bienen, und mehr als vorübergehende Aufwallungen verschiedener, angenehm durcheinander laufender, Empfindungen ermeten, fo trifft man ben Stoff bagu eben nicht auf allen Benn der ergablende Straßen an. Dichter lebrreich fenn will, wenn feis ne Absicht ift, nur folche Gefchichren ober Thaten zu ergählen, die in dem Verstand der Leser wol bestimmte-und auf immer warksame Grundbeariffe und Grundfage juruflaffen: fo muß er fich weit und mit scharfen Bliten in bem fittlichen leben ber Menfchen umfehen. Auch ber fleißigffe Beobachter ber Menschen ift nur selten so glutlich, auf solche classische Manner feiner eigenen, ober ber bers gangenen Zeiten ju ftoffen, Denkungsart und Handlungen, als canonifche Lebren für alle Menschen,

D 5

anaus

angufeben find. Bernunft und Shore beit, Tugend und Lafter jeigen fich zwar überall, aber bochft felten in bem bellen Lichte und in ber Geffalt. worinn fie jur Lebre ober Marnung fich dem Gemuth unvergeflich und immer würksam einprägen. 60 muffen aber die Benfpiele fenn, Die zu einer vollfommenen Erzählung ben Stoff ausmachen. Es wird nanflich bier vorausgefest, daß bie Ergablung in allen Absichten vollfommen fen, ben welcher jeber lefer von gen funder Ginficht mit volliger Empfinbung fagt: so muß ich denken - so mus ich bandeln — so musich nie mal bandeln, wenn ich noch etwas auf mich selbst balten soll; und die Erzählung muß unvergeflich als ein Mufter bem Geift eingeprägt werben.

Dergleichen Erzählungen waren benn allerdings fehr fchabbare Berte, und man tonnte ben Reuern über bie Erfindung biefer Dichmet Glut

munfchen,

Wenn der Inhalt glaflich gefunben oder gewählt ift, fo ift noch die Schwierigfeit bes guten Bortrags su überfteigen, die nicht gering ift. Das Erzählen ift überhaupt eine fehr fchwere Gache; aber in Berfen ju erjählen, jumal wenn ber Inbalt einfach ift und wenig Leibenschaftliches hat, ift hochst schwer. kann gar zu leicht in bas Gebehnte, Langweilige ober Muhfame fallen. Einfalt, Rurge und befonders Maivitat find Die haupteigenschaften biefer Sattung. Man findet daber nur felten Dichter, die fich barinn bervor. gethan haben. Unter uns baben bep ber beträchtlichen Angabl guter Dichter, nur Sagedorn, Gellert und Mieland fich bierinn einen Ramen erworben. Aber Wielands moralische Eriablungen machen eine besondere Sattung aus: fle find meiftentheils vongartlichem und leidenschaftlichem Infalt, ber das Erzählen weniger schwer macht.

Die Araber icheinen einen vorzägelichen Geschmaf an biefer Dichtart zu haben, und unter ihren Erzählungen findet man in der That solche, die zu Mustern bienen können. Bielleicht haben die Reuern diesen zweig ber Dichtlunft and dem Drient nach Enropa verpftangt. Aber die Erzählungen von abentheuerlichen Liebesbandeln, darnach die französischen Dichter ihre Contes gebildet haben, scheinen aus Italien bergutommen.

So gang unbefanut, wie D. Sulger will, ist benn bod bie Krydblung, im weitesten Sinne bes Wortes, ben Alten wohl nicht gewesen; benn bie Verwander lungen bes Ouibins lasten sich schwertig für etwas anders anschen. Und sein Anderpruch ist um beste grundloser; ba er die Aldrichen ber Araber ansährt, und folgtig nicht auf eigentlich versischete Explision gen sich einschricht.

Don der Cheorie der Erufblung aber haupt (die aber zu mannichfaltig fenn fann, als das biefe Theoricen fie umfat ten) bandeln unter mehrern: Poefis marrativa, Auct. Georg. Aloyf. Szerdaheli, Bud. 1784. 8. - Reffex. fur ie Conte, von Dorgt, ben f. Trois frares, Oenvr. B. 2. G. 97. Masg. von Deutsch, ben ber Uchers. won Ebe. Zardt. Geferts Abbanbl. won ben Sabela , Leips, 1773. 8. 6. 101. - Difc. fur les conres, nouvelles et Romane, in den Lectures amulantes, Amit, 1774, 8 .- Essai sur le recit, ou entrecient fur la manière de raconter, p. Mr. l'Abbé Berardier de Bataut, Par. 1776, 12. (Der Berf, banbeit barin nicht bind von der eigentlichen Erzählung, fonderm auch von dem . was dabin gerechnet wend ben fann, als von ber Zabel, von beun epischen Gedicht, und von dem Monnan. aber in einem Aubere weitichweifigen Stole.) - Heber Banblung, Befprach und Krzählung, von J. J. Engel to ber R. Bibl. ber fo. Biffenfc. . . G. 177, - Auch finden fichnoch in I. A. **Gales** 

Shlegels Moablungen ju f. Battens, G. 281. Ausg. von 1770 verfchiebene, hies ber gehörige Unmertungen.

Poetische, oder Erzählungen in Perfen baben geschrieben, ben den Ros mern: Bublius Dvidius Rais (Die Buss geben f. 15 Bacher von Bermanblungen, mit f. übrigen Berken, find ben dem Art. peroide angezeigt. Einzeln find fie. witer andern , jeboch mit einigen andern Schitten bes Berf. juerfi, f. a. et l. f. und derauf Parm. 1479 und 1480. L Vic. 1480. f. Ven. (mit bem Comment. kei Raph. Acgius) 1495. 1553. f. رو 1524.8. Lugd، 1525. 1534.8. Lugd L 1527. 4. Antv. 1561, 12. Rom, 1614. 8. Par. 1637. f. (mit f.) u. a. c. D. m. gebruckt. — Uebersetzt in bas Italienische: von Glov. di Bonfiguore, Ben. 1497. f. in Profa; von for. Spirito ba Berngia, Ber. 1519. 8. in Terninen ; we Ric. Mankini , Ben. 1529. 4. in Octawit; son Bub, Dolce, Ben. 1573. 4. in Octaven; von Jab. Marotti, Ben. 1570. 4. chen fo; von Gianandr, Anguisara, Ben. 1961. 4. 1757. 8. 3B. in Octaven (fcon. der febr frep), von einem lingen. Sienna 1777. 1. 2 3. in Profa, der, um mehr Berbindung bineinzubeingen, fle in Giormate absetheilt, und die unvollsichnbisen, mo den Erschlungen anderer Disthologen, ausgeführt bat. An bas Spanis fce : von Ant, Beres Gialer, Salam. 2500. 12. Onrgod 1600. 2. in reimfr. Berfen, mit untermischten Octaven; von Mi Mer, Larrag, 1586, 8. in Octaven, der par fieben Bacher, movon die bem den erften mehr Baraphrafe, als lieberstung find ; von Nebro Caung be Blana Ballob, 1589. 4. in Octaven, mit febr mittelmifigen Auslegungen; und von Luis Smitabo. In bas Französische: von Th. Balent, enter bem Eltel, La Bible des Poeus . . . Briss 1484. f. Par, 1493. L & Profa; non einem lingenannten, unter im Sitel, Le grand Olympe . . . 2008 1530. Par. 1539. 8. Rouen 1601. 16. in Profa; von El. Maret, aber nur die Denben erfien Bacher in f. 20, und in Berfen ; von fre. hobert , Par. 1573. 18, in

Mellen: von Ch. Deftrant, Must 150c. 2. in Berfen : von Ranmond und Ch. be Blas fac, Bor. 1617. 8. in Berfen : von Die. **Acnoverd.** Bar. 1616, 8, 1619, f. mit.L. Ber. 1651. f. in Brofe; von 9. bu Moer, Bac. 16es. 2, 1660. f. Beur. 1677. f. Bane 1728. L 1744. 15. 4 B. wit A. in Scola; von Sh. Corneille , Bar. 1693. 12. 3 6. Púttich rear. 'n. 195, in Berfen : von Et. Afgan de Mortianoc, in dem aben, sten und aten Bb. f. lieberf, ber fdmmtl. Berte bes Duids, Lyon 1697, 12, in Brofa; von 3. Bapt. Morvan de Bellegarde, Par. 1701. 8. 2 %. in Profe; von Unt. Banier, **Link.** 1732. f. wad 2 B. 12. Har. 1738. 4. 2 %, mit K. in Brofa; von J. Gasp. be Routenelle. Bar. 1767. 8. 2 B. in Brofa. und getreuer als von Banier; von dem Chev. be St. Ange, Par. 1778 u. f. 12. in ziemlich wofferigten Berfen; von dem Sbt Baffilian, Bar. 1785. 8. 3 B. in folechte Profe. Auffer biefen brachte ein. Ungen, jebe in & Berfe unter einem bagu acfochenen Kupfer, Loon 1557. 12. be Wenierade fie in Mondeaux, B. 1676.4. ber Wit Marolles in Quatrains. Bar. 1677. 4. und E. Richer, unter bem Titel Ovide bouffon in barleste Berfe, Bar. 1649. 4. 1662. 12. aber mur 5 Bucher, fo wie Ch. Coppean d'Affonci, ebenfalls, aber auch nicht vollfändig, unter bem Zis tel: Ovide en belle humeur. Par-2650. 4. und einzele Bermandlungen and non mebrern überfest und nachgeabent In das Englische: Auffer morben. Mebersbungen einzeler Bermandlungen mon Abbiffon , Depben , u. a. m. van Arth. Golbing, Lond. 1565 - 1575. 4. in Berfen: von Georg Sanby, 1627. f. in Berfen; von G. Garth, Gan, Philips, Crorall, Semel u. a. m. 1717. £, 1732. 8. 2 3. in Derfen; pon G. Clarte 1721. 8. in Profa; son Davison, Lond. 1759. &in Brofa; pon Bailey, 1787. 4. in Profas und in einen Auszug gebracht (Metsmorph. epitomized) erichienen fie 1764. 12. In das Deutsche: von Albreche von Salberftabt icon ums 3. 1210 aben erft gebruckt, Manns 1545. f. und mit Meranderungen von Wiltem, Erft. 1581. f.

anzuseben finb. Bernunft und Thore beit, Eugend und Lafter zeigen fich mar überall, aber bochft felten in bem hellen Lichte und in ber Geffalt, worinn fie jur Lehre ober Marnung fich dem Gemuth unvergefilich und immer würfsam einprägen. muffen aber die Benfviele fenn, Die zu einer vollfommenen Erzählung ben Stoffausmachen. Es wird namlich bier vorausgefest, daß bie Ergablung in allen Absichten vollkommen fen, ben welcher jeber lefer bon gefunder Ginficht mit volliger Empfinbung fagt: so muß ich denken - fo muß ich bandeln — so muß ich nies mal bandeln, wenn ich noch etwas auf mich selbst balten soll: und die Erzählung muß unvergeflich als ein Mufter bem Geift eingeprägt werben.

Dergleichen Erzählungen waren benn allerdings fehr fchabbare Werke, und man konnte ben Neuern überbie Erfindung biefer Dichmert Gist

munfchen.

Wenn der Inhalt gluflich gefun-ben oder gewählt ift, fo ift noch die Schwierigfeit bes guten Bortrags su übersteigen, bie nicht gering ift. Das Erzählen ift überhaupt eine febr fchwere Sache; aber in Berfen ju erjählen, jumal wenn ber Inhale einfach ift und wenig Leibenschaftliches hat, ift hochst schwer. kann gar ju leicht in bas Gebebnte, Langweilige ober Mubfame fallen. Einfalt, Kürze und besonders Maivisat find die Saupteigenschaften biefer Sattung. Man findet baber nur felten Dichter, die sich barinn hervorgethan haben. Unter und haben bep ber beträchtlichen Anzahl guter Dichter, nur Sagedorn, Gellert und Mieland fich hierinn einen Namen er-Aber Wielands moralische worben. Erzählungen machen eine besoubere Sattung aus: fie find meistentheils von gartlichem und leibenschaftlichem Inhalt, ber bas Erzählen weniger schwer macht.

Die Araber scheinen einen verzige lichen Geschmaf an dieser Dichtart pu haben, und unter ihren Erzählungen sindet man in der That solche, die ju Mustern dienen können. Bielleicht haben die Reuern diesen Zweig der Dichtsunst aus dem Orient nach Europa verpstangt. Aber die Erzählungen von abentheuerlichen Liebeshin deln, darnach die franzosissichen Dichter ihre Contes gebildet haben, schanen aus Italien herzutommen.

So gang unbefanat, wie h. Guleswill, ift benn boch bie Erzählung, in weiteften Sinne bes Wortes, ben Mitt wohl nicht gewesen; benn die Bernands, lungen bes Duibius lasten sich schwertig, für etwas anders anschen. Und sein Andspruch ist um besto grundisser, da er die. Mährchen ber Araber ansüher, und folgisch nicht auf eigentlich verfisteite Erzihlungen sich einschedatt.

Bon der Cheorie der Erzählung ibm haupt (die aber zu mannichfaltig fin fann, als das diefe Theorieca fle umfc ten) bandeln unter mebrern : Pochsus rativa, Auct. Georg. Aloys, Szerde heli, Bud. 1784. 8. - Reffex furit Conte, von Dorgt, ben f. Trois fin res, Oeuvr. B. 2. 6. 97. \$116. 116 1769. Deutsch, ben der Uebers. von Cha Barcht. Gellerts Abbanbl. won ben Sw beln , Leips, 1773. 8. 6. 101. - Dife, fur les contes, nouvelles et Romany in ben Lectures amufances, Amit, 1774 8. - Essai sur le recit, ou entretient fur la manière de raconter, p. M. l'Abbé Berardier de Bataut, Par. 1774 12. (Der Berf, handett darin nicht bio von der eigentlichen Erichlung, fonder auch von dem, was dabin gerechnet wer den tann, als von der Zabel, von des epischen Gebicht, und von dem Romes aber in einem dubere weitschweißen Stole.) - lieber Sanblung, Bepris und Erzählung, von J. J. Ensel 16 der R. Bibl, der fc, Biffenfc. B. 16. G. 127. — Auch finden fich noch in S. A. Shiegels Ahmblungen ju f. Battens, G. 282. Andg. von 1770 verfchiebene, hies ber gebeige Anmerkungen.

Poetische, ober Erzählungen in Perfen baben geschrieben, ben den Ros mern: Bublius Oviding Majo (Die Muss geben f. 15 Bacher von Bermandlungen, mit f. übrigen Werken, find ben bem Art. Beroide angezeigt. Cinacla and ac. weter andern, jedoch wit einigen andern Belichten bes Berf. juerff, f. a. et l. f. and decauf Parm. 1479 und 1480. E. Vic. 1480, f. Ven. (mit bem Comment. del Raph. Regius) 1405. 1552. f. thend, ben 21006 1525. 1534.8. Lugd, L 1527. 4. Antv. 1561. 12. Rom. 1614. 8. Par. 1637. f, (mit S.) u. a. Q. A. m. actructi. - Uebersetzt in bas Stalienische: von Slov. di Bonfignore, Man. 1497. f. in Brofa; uon for. Spirito be Peragia, Per. 1519. 8. in Terginen; wie. Agofini, Ben. 1528. 4. in Octas 100; son Eub. Dolce, Ben. 1522. 4. in Octaven ; von Sab. Marotti. Ben. 1570.4. den fo; von Gianandr, Anguillara, Ven. 1561. 4. 1757. 8. 3B. in Octaven (schon, der febr fren), von einem Ungen. Sienna 2777. 8. 2 3. in Profa, der, um mehr Berbindung hineinzubeingen, fle in Giormate abgetheilt, und bie unvollfidnbigen, med den Erzehlungen anderer Mutholos gen, ausgefährt bat, An das Spani fibe: von Unt. Beres Sigler, Salam. 350. 12. Oneges 26ag. 8. in reimfr. Merfen, mit untermischten Octaven; von Mi Der, Lacrag, 1586. 8. in Octoven, der nur fieben Bacher, wovon die bens den erken mehr Paraphrase, als lleber**fins find : von Bebro Gayns de Biana** Balob, 1589. 4. in Octaven, mit febr wincimation Auslegungen; und von Luis Antabe. In des Französische: pon Eb. Bier, unter dem Litel, La Bible des Bettes . . . Bridge 1484. f. Par, 1493. L'a Profa; uon cinem Ungenannten, unin hem Litel, Le grand Olympe . . . the 1530. Par. 1539. 8. Rouen 1601. 16. n Profa; von El. Marot, aber nur bie denden erften Bucher in f. W. und in Ber-M; wa fre, Sobert , Par. 1573. 18, ju Metfen : uon Ch. Defteand. Moont 1505, 2. in Berfen : von Ranmond und Ch. de Mafac. Bar. 1617. 8. in Berfen ; von Wie. Acnovard , Bar. 1616. 8. 1619. f. mit.S. **Ber.** 1631, f. in **Brofa ; von B. du Roce, Bax.** 1655. 2. 1660. f. Beur. 1677, f. Pape 1728. L. 2744, 15, 4 B. wit A. in Desia; non Eb. Corneille , Bar. 1693. 12. 3 B. Púttich 2608. '8. 2 B. in Berfen : von Et. Migan de Martignac, in dem 40en, sten und 6ten Bb. f. Heberf, der filmmtl. Werte des Duids, Lyon 1697. 12. in Peofa; von J. Bant. Morvan de Beflegarde, Bar. 1701. 2. 2 %. in Brofe; von Ant. Banier, Amf. 1732. f. wad 3 B. 12. Par. 1738. 4. s &. mit K. in Grofe; von J. Gasp. be Fontanelle, Bar. 1767. 8. 2 B. in Proja, and setreuer als son Banier: von dem Ebev. be St. Unge, Bar, 1778 u. f. 12 in siemlich mofferiaten Berfen; von bem Mbt Maffliau, Par. 1785. 8. 3 . it ichlechte Beofe. Auffer blefen brachte ein. Unaen, iche in L Berfe unter einem bast gefischenen Supfer, Lyon 1557. 12. de Benierade fie in Rondeaux. B. 1676. 4. der Abt Marolles in Quatrains, Par. 1677. 4. und f. Richer, unter bem Litel, Ovide bouffon in barleste Verfe, Par. 1649. 4. 1662. 12. aber nur 5 Bucher, fo wie Cb. Coppent d'Affouci, ebenfalls, aber auch nicht vollfidnbig, unter bem Eis tel: Ovide en belle humeur, Par-1650. 4. und einzele Berwandlungen and non mebreen überfest und nachgeabent morben. In das Englische: Ausser Meberferungen einzeler Bermandlungen mon Abbiffon, Depden, u. a. m. van Arth. Golding, Lond. 1565 - 1575. 4. in Berfen; pon Gerrs Canby, 1627. f. in Berfen; von G. Garth, Gap, Philips, Croyall , Gemell u. a. m. 1717. f. 1732. 8. 2 3. in Berfen; von G. Clarte 1721. 8. in Profa; von Davison, Lond. 1759. 2in Brofa; von Bailen, 1787. 2. in Profa; und in einen Auszug gebracht (Metsmorph. epicomized) erichienen fie 1764. In des Deutsche: von Albreche von Salberstadt icon ums 3. 1210 aben erft gebruckt, Manns 1545. f. und mit Meranderungen von Wilram, Brit-1581. f.

in mie verb. ebend, 1809, 1841, 4. in-Berfen; von DR. Spreng., Arft. 1571. 8. in Berfen; von einem Ungen, aus dem boll. bes Carl von Manber, Rarnb. 1679, f. mad ebend, noch 2698 fleben Buber, bens bes jur Erfideung ber Sandrartifden Dupfer; pon 3. G. Comibt, Strasb. 1716. s. in Broin; von Sellente, Mugeb. 1762. 2. iu Berfen ; von Job. G. Lindaer, Being, 1764. 8. in Strofa; von 3. S. Gaft. Berl, 1766. 3. in Brofa: von Acrdinand \* \*, Salle 1785 1787. & fche fren; won 3. 6. A. Schlater, Leipz. 1786. 8. mctrifc; von einem Ungen. Dresb. 1789 . 1790. 8. nur 6 Buder metrifch. Auffer Diefen lit ber Innhalt berfelben, ju Duwiern , von 3: 6. Schoch, feint. 1652, 8. in Acime gebracht, fo wie einzele von mehr sern, als, nater andern, die benden erffen Bilder von C. 3. G. Canmann. Dresb. 1772. 4. in fotedten Berfen überfebt worden. Much foll noch eine lieber. festung von Lou vorbanden fenn : und ein Ungenannter bet, unter ber Aufichrift: Berwandelte bribifde Dermanblungen. Stuttg. 1790. 8. einen ungtücklichen Bers fuch au einer Traveftirung berfeiben mit bein erften Buche gemacht. Unter ben Darstellungen derselben auf Aupfer find die von Mart, von Sandrart. und von Bafan und le Mire, Bar. 1768 . 1769. 4. 140 Bl. die vornehmiten. lauterungsschriften: 1) Explication histor, des Fables, Par. 1711. 12. Sebr' umgednbeet unb ermeitert. 'n V. unter dem Titel: La Mythologie et les Pables expl. p. l'histoire. P. 1740. 3. # 8, 1748- 12. 8 9. von Banier, Deutid, Beipg. 1754 : 1766. 8. 5 B. von J. A. Schles a) Ueber Dvids Genie und Schrife ten, eine Abbandl, im sten Bbe. bes Sofradiden Diggains. Litterar. Motitien liefett I. A. Fabricii Bibl Lat. Lib. 1. c. 15. 9.5. B. 1. S. 446 U. f. Liusg. von 1773. und die verschiedenen Lebensbeschreibungen des Dicters flud ben dem Ert. Elegie, S. 44, a. angeleigt. -

Poetifche Erzählungen von italienisichen Dichtern: Die, in ber unweis

fund ber voenehmfen Bacher in den Ebeilen ber Dichtfumft . Leips. 1781. &. 6. 157 angezeigten Cento novelle m (Binc.) Brugiontino . Ben. 1554. 4. 4 Octaven, find nichts, als eine Berffb ration bes Decamerone vom Boccal -Giela e Birria f. a. et l. g. in Octaven, welche bem Boccas sugefdrieben wird. -La Leggenda del vivo e del morro, f. l. et a. 8. 3 Gef. in Octaven. - La Historia di Octinello e Julia, s. l. et : a. 4. - Piremo e Tisbe, f. l. et. s. 4. La Bruna e la Bianca, f. l. et a. 8. Istoria del Geloso . . . Fir. 4. aus 96 Octaven bestebend. - Novella di Madonna lsoma di Pife, Trev. s. 44 Ven, 1620. 8. in fechsig Stangen. -Flaminia prudente . . . da P. Caggio, Ven. 1551. 8. - Diporto piacevela ovvero Ridutto di recreazione, ad quale fi narrono cento avvenimenti grazioli.. da Guil, Croce, Trev. 16104 12. - La devotissima e bella istoria di S. Giuliano. Lucc. 1702. 4. L'amor virtuolo . . . dal C. Giac. ile : fani, Bol. 1739. 4. - Auch finden fic noch Novelle bes ben Sabeln bes Bisnob tí, u. a. m. -- -

Poetifche Erichlungen von frangoff schen Dichtern: Fabliaux et Contes des Poetes franc. du XII. XIII. XIV et XV fiecles, Par. 1756 unb 1765.14 3 %. in ihrer alten Sprache abgebruck Ausmasweife und in Brofa gebracht, um tes bem Litel: Fabliaux ou Contes de XII. et du XIII. Siecles . . . Par. 1771 und 1770. 8. 3 B. von le Grand, moff not bie Contes devots, fables et Remans . . . Par. 1781. 8. gebbeen. Bets fcbiebene baraus bat Imbert wieder, me ter bem Eitel: Choix de Fabliaux, Pan 1788. 12. 20. neu verfificirt. Anden fich von Gebichten biefer Art auf Diefem Beitpunkte noch Ausjage in ba Histoire des Troubadours, 804 · S. 277 ti. a. a. St. m. und Caplus ba in bem soten B. ber Mem. de l'Acid. des Inscript. Quartausg. ein Memoire über fie geliefert. - Franc. Bilon, (1461, Die ihm gugefchetebenen,

in ( 28. Bar. 1532. 16. 1534. 16. Base 1742. 8. lefablichen Repues franches gehoren bieter.) - Guil. Coquillart (1484. Unter f. Poelies, Per. 1532. 16. 1732. 8. finden fic cinige. febr unsachtig abgefafte, bieber geborige Stricke, als bit l'Enquelte entre la Simple et la Relee u. a. m.) - Ch. de Bordigne (1531. La Legende de Maitre Pierre Prillen . . Ang. 1539. Bor. 1723. & 6. 480 die Annal. post. 3. 1. 6. 421. me Geniete Bibl. franc. B. X. S. 34 1. (.) — Jeon le Maire (1520. Les pois contes . . de Capido et d'Atropot . . Far. 1525. 8, G. and bie Annal. poet. 3. 1. S. 253. und Same 101 Bibl. franc. 33. X. S. 26 t. f.) -Cirment Marot († 1544. Bon feines Ers fidure. and auch diefes toum, if war thet, feiner, allenfalls bieber au podp anten Betichte, le Temple de Cupion, in f. 29. Loon (1598.) 8. Soor 1731.4. 4 %. 12, 6 %. Das er die henden cifes Bider der Bermandlungen vom Doibins aberfent bat, iff bereits vonbet bemerte, und burch die Annehuslichkeit frince Adnier ift bie Altone frangbiliche Sprace, unter dem Litet des Maretichen Strict, in den Besin dieser Dichtort ge frocht norden. Ein guter Muff. übentiba **feb**et **fic im** 4sten B. G. 2 p. f. det Menen Bibl. ber fib, Biffenfch. und f. Mica in Coujets Bibl. franc. B. Xl. 6. 61 u. f.) — \$. Orinpoire (1544. Les Pantailies de mère socre, Bar. (1916.) & dus Besfen und Beofe mit bindu ge-Meter Morai, aber shae Beift und les im. Nachrichten von ibm giebt Gowiet, & & D. S. XI. S. ase U. f.) - W. Car. and († 1568. Le Compre du Roffignol, da. 1546., 12. Luda 1547. 8. Nachr. von ben Berf. giebt Goujet, a.a. D. B. Xil. 6. 261 B. f. 1800 65. XIII. 6. 98.) -Den. habert (Les Meramorphofes de Capido . . . Par. 1561. 8.) - Ungert. L'mique amour d'Hippolyce, Rouen 2990. 12. Gebe langwellig ergahlt.) -Wern, habert († 1655. Geine Meramor-Phofe des yeux d'iris en aftres if fețe

ne (+ 1695, Beine berühmten, ober beructiaten Conces et Nouvelles ericlies nen werk 1675 und verm. Amft. 1685. 12 a Sb. Die vielen Musaaben find befaant: die pedchtigfte baruuter ift Amft. (Baris) 1764. 8. 28. mit 140 K. acbrucit. das Engl. find fie 1762, 12. überfett warben.) - Jacq. Bergier († 1720., linter L Nouv. Poel. diverles . . . Par. 1726. 8. 2 3. Amit. 1743. 8, 3 3. Lond. 1773. 12. 3 B. finden fic viele Erzählung gen, die guch einzeln, Amft. 1727. & ges beucht worden finb.) - Aint. Bauberon be Senece' († 1737), Bon f. Eridbluns Kaimae, fagt Boltgire, baf fle ein Bew fatel feb, wie man, in einer gang andere Manier, als Zontaine. und doch eben fo aut, als er, eradblen tonne.) - Rean B. Roufeau († 1741. Seine drepsebn Maegorien find im Grunde nichts, als Eradblungen.) - Asan B. 3of. Billars de Grecourt († 1743. Seine Erzehlungen **Buden fich im oten Th. f. 283. Par. 1760.** as. 42h. Einige davon find in f. Ausers Jefenen Berten, Bar. 1787. 8. ins Deuts iche aberi.) - Binchamp Malfilatze († 1767. Gein Narciffe dans l'Isle de Venus, Par. 1769. 8. 4. Ocf. enthalt einsele., gludliche. Stellen.) -- Alen. Zonevot († 1774. In & Octor, 1223 B. Anden fich verfch, Eridbi.) - Alexis Die 109 († 1773. ; Da f. AB. Bar. 1275. 14. 2 B. find eine Menge whiter Erichlungen enthalten.) - Jean f. Aubert († 1875. Pfyche, Poeme en VIII. changs. . . Par. 1769. 12. Deutsch in den rührerben Ergabl. Biefen 1778. 8.) - Ch. \$. Colardean († 1776. Le Temple de Guide, P. 1773. 2. Les hommes: de Promethée, Par. 1775. 8. und in bes verfch. Sammi. f. 99.) - Rarquis be #ejai († 1727. Zelis au Bain, P. 1763. 12. in vier Gef. und ebend. 1768. ia. fu feche Gef.) — Fre. Urouet de Bolbaire († 1778. Bon feinen weiten Schriften gesoren nur bie Contes de Guil. Vadé hieber, welche 1762 erfchienen, und, mit einigen frabern, fich in bem 14ten B. bet Beaumardaifden Musg. f. AB. finden.) Malforiden.) --- Jean de la Tonsol. --- Ein Ungenannter Schrieb, als Raciabi

mung, Contes de Jean Jos. Vadé, pont servir de Tome sec, a ceux de Guil. Vadé, Par. 1764. 8. - Ungen. (Nouv. Contes en vers et Epigr. p. Mr. . . . Gen. 1765, 12. Mastr. 1774, 8.) -Ungen. (L'Hyene combattue, ou le Triomphe de l'amour et de l'amitié, P. 1765. 8.) - El. Jos. Dorat (1780) Seine Contes, atht un ber Babi, und werft arbitentbeils einzeln gebruckt, finben fich geeftreut in der Sammi. f. 2B. -Bar. 1779. 8. 17 Bbe.) - Franc. Mar. Mrnaud (Elvire, Par. 1754. 8.) -Singen. Les Bains de Diane, ou le Triomphe de l'amour. P. 1270. 8. -Angen. L'Incendie, P. 1770. 8. -Ducis (Le Banquet de l'amitié en IV ch. P. 1771. 8.) - Ingen. Histoire de Daphne, P. 1771.8. - Baffic (Les gradations d'amour, P. 1772. 8.) -Bierre Jof. Bernard (Phrofine er Melidore . Par. 1772, 8, 4 (901.) - Sario. Ambert (Jugement de Paris, P. en IV chante, P. 1772. 8. Hiftoriettes et nouvelles en vers, P. 1774. B. Nouvelles historiettes en vers. Per. 1784 R. Much find in f. Bigarrures litterai-Feri P. 1781. 8. noch bergleichen ente Gine Samml. f. 28. cefcbien 1976: 8. 6 88c.) - Remard (Le Temple de Gnide, P. 1772, 8, 4 9tf. 1806 find you ibm fo genantite Contes paftorales in verfcbiebenen Jabraangen bes Almanac des Muses befindito. Cammil. f. Wette erfchien, Par. 1787. 12. 2 %.) - tingen. Le fonge d'Irus à J. J. Rouffeau, Par. 1770. 8. - Die Pieces detachées, Lond. 1771.8. cuts beiten manderlet Eridblungen. - Bes ben Sabeln bes B. Barbe, Bar. 1778, 12. Anden fich noch fo genannte Courtes philofophiques. - Ungen. Mes trentedix contes, Par. 1771. 8. verm. ebenb. 1772, 8. - Journeur (Les narrations ... Par. 1772. 3.) - Ungen. Contes miles on vers par le petit Cousin de Rabelais, P. 1773. 8. - Ungen. Le Singe de la Fontaine ou rec. de contes et nouv. en vers, Plor. 1773. 12. 50. - Nouvet de St. Siemin (Azs-

kie, ou le triomphe de la generosié en IV ch. Par. 1775. 8; febr preficial - In den Oeuvr. de St. Marc. Par. 1775. 8. Anden fic verichiebene Eriff. - Ungen, Le repentir inutile, And, 1776. 8. - Die Enfans du pauvre diable du Sr. l'Empirée, P. 1776.12 enthalten afferhand Erzählungen. - B Ben. Le faux Ibrahim, Conte Araba et le Rêve impationt, conte Turc, R: 1777. 8. find betde febr gut, aber auf febr free geftbrieben: - Casciet (Li meprifes, ou Lucrece et Bradamant T. . Par. 1777. 14. hebort bu den mit Ergabl.) - Mit Baute (Daphnis & Chice, conte allegor. Par. 1777. 80 - Mennier (36 f. Petes des bonfil gens-do Canon, P. 1779. 8. finhet 轉 We: Eradhiung, Le curé de Brique bect) - Ungen. Les Augustins . . 7 Lond. 1779. 8: -- Ungen. Graves 6 tervations fur les bonnes mocursi R 12793. 12. - Ungen. De Fakir, fall ? 478008. Der gettelliche Ausnama bentutt Diefer Erzählung vieles von ihrem 300 wife. - In den Occusions et le Mi ment, ou les petits rien des Mans be St. Juft, Par. 1781. 12. feibes fi verschiebene kleine Erekhlungen - 360 Mila harpe (Tangu or Felime, P. W IV ch. Per. 1780. 8.) - Migen. 28 maringe bien afforti, P. 1782. 8. ungent La vanité bonne à quelqu chèle, ou les mots, pasmoins, de ployés utilement, P. 1782, 8. -- III gen. Les plus courres folies font les meilleures, ou le passeremps de Dis men, P. 1782. za. beffebt größtentbell and Etalblungen: 🖦 Ungen, Contes ch Vers, p. Mr. D. Par. 1783. 12. 🏙 febr mittelmäßig. - Ungen. Androise de en V chanes, Par. 1785. 12. Magen. Longchamp, Per. 1785. 8. -In den Poesses do Mr. Hoffmann 🐠 Nancy, Par. 1785, 12. finden fic 100 foitbene Erzählungen. - Die Meistges de Poesse et de Litterat, p. Ma-Plarien, P. 1786, 12. besteben gebitet theils aus profaischen und poetischen 🕬 adbinnen. - Bierro-de Bologne (Amt-<u>Ceinent</u>

femens d'un Septuagenaire, P. 1786. 2.) - Sander ( Branenie, Poeme en III. ch. P. 1788. 8. Die Spifode von Etminis und Zanfred aus Taffe.) — Ri Me Oeuvr, badines de Cazotte, Londe. 1788. 12. 783. finden fichrolicht blos proj hifde, fondern auch poetlibe Erzebtunin, woven einige in den Moral. Kom. Endhogen, Wilbechen und Abentberern ... leipi, 1790. 8. 4 Eb. ins Deutfde derfest mueben find. - Duffer blefen faben fich far ben- verfchlebenen Nabradus am del Almanac des Mules noch fleine Erichtungen von Le Bret. Champfort. Boulers, Gandet . Giesub, d'Arres, Growelle, de la Clos, Drotecq, Wate-M. Goviand, Guestund, Robent. Milite, Boas de Berbutt, Chapelier, Maneri, Courtaion. . Names de St. 24 ger, Jean &. Rougaset, u. a. m. ---int win ben werfchiebenen Gammiungen insidential mir befannt: Le gout de ditti de gens, 'ou' Ret.' de contes. miten vers qu'en profe, P. 1769. le. 36. Recueil des melleurs contés 44 ves. Gen. 1973, 8, P. 1774. 8. P. Rec. des meillenra-contes en vess in h Bontaine, "Vultaire, Vergies, Cinece, Perrault. Monetif. da Cet-Grecoupt, Autorera, St. Land Jars, Champhore, Pigon, Dorat, La Monoye, Neufohatemi et Chaulieu. Madt: 1778. 12 16:36: mit S. (Dit Mit birler Commissioners) - Rec. de houvesur contes amidiani. P. 1781. 42.40. - Rec. de pieces fugitives it de Contes 2001v. P. 1781. 12. 2 10. Iristentheils aus den Augustins gezw 🗫 les plaifies de l'amour, ou det de Contes, Hist et Poemes ga-Ans, Par. 1784:12. 30. wie Ruf. --Monv. Roc. de Contes, Par. 1784. S. m Brennes de Macmolyne, ou ac d'Epigr, et de Contes en vers, 2 1789. 12. - Huch geboren, fa ge-Willer Aut, die verschiedenen prosessischdeliben Reisebeschreibungen, als die be-Annte von Bred. Le Coigneur Bechanwent († 1709.) und Cl. Emm. Luillier . Specie († 1689), bie Voyage de Bouegugne, Par. 1777. 9. 11. c. m. noch

-- Etzäblungen in Versen wu enalis fcben Dichtern: Die Giteften Erzählung aen . welche , feit bem Ginfalle ber Danundnmer, in England neidrieben morben find, fibrinen Mabreben aus der Legende gewofen zu fenn (6. Warrens Hiftor, of Engl. Poctry &. 1. &. 184. f.). Sirred folaten Ritterergabinngen, von welchen, ben bem Art. Beldengedicht, fic einige Rachtichten finben werben. Der ditelle: medbuablafte Dichter in biefer Gattung the unfirettly Suffes Chancer († 1400. Seine. Erzählungen find unter bem Rabe min ber Canterbury tales belonnt, unb tabren folgende Heberkhriften, Knights Tale, the Milleres Tale, she Reves Tale, the Cokes Tale, the thes tale, the Bretes Tale, the Sommoures tale . who Clerkes mie. she Maschantes tale, -the Squieres inlegathe Frankeleines tale, the Ductoures tale, the Pardoneres tale, she Shipmannes tele, the Prioresses sales : the Rime ; of: Sir Topas, the tale of Meliborus, the Monkes tale, the Number Preefter gale, the fecond Nonnersales, the Changes Yemanmentale; the Manciples mile , the Perfones tale; the Goke's tale for Gomehyn orthe. Plomman's; when the Pardencin and Tophere, unb bie Mershane's fecond tale, mount bemake ise de ihnen eigenen Prologen bat. Gebruckt erfeienen fie. 30erf im: 3. 1475 ob. 1476. mus berenf, unter ambern 1630/1907, 1721. A. 1990; Perp 3 . 1278 p. 1779. S. 5 B. ven Karmbitt, mit einem Berfud fer Chansere Speache und Bereftration, und ciger besondern Einleitung su diefen Erzähe such pehmen fie mit den von Sunact. sebactes Abbandunaes, und einer Les bensbeschreibung bes Berf. die fechs erften Bos, un Bells Poets of Great Britain. Edinb. 1782, 12, ein. Roch eine ander Rebensbescher, findet fich in Cibbers, ober Shield Lives of the Poets , B. 1. S. 1. und febr nicle Eriduter, enthalt der XII u. f.

١

Mbfcbnitt, im iten Bbe. G. 241 u. f. von Wartons History of Engl. Poetry. Gi and den Art. Beldengedicht,) -Roon Lubante (†1440. Seine Storie of Thebes ift sottlich eine Nachabanana nan Chaucer, welcher fie fo gar, urfpringe lich, lateinisch geschrieben baben soll. Ruch Me be bfterer ben ben Canterbury wies mit ebgebruck. Ginige Racheichten von bem Berficliefert Cibber, a. a. D. Bit. 6. 23. und einen Unstug aus f. Gebichte. Barton . a. a. D. B. a. G. 71 u. f. Eine anbre f. Atbeiten . . die metrifche dieberf. non des Goccas. De culbus virorum et foemings, illustr. unter bem Litel. Tras cedies. . f. n. f. gebort in gewiffer Bet auch noch hicher. Mebrere Metiten bare Aber: finden fich ben Barton , acia. CL 6. 61 11. (1) - ++ .: Shomes Rowlie . (1476) Sein Nahme aug, berirnigen weben biet Achen, welche bie, won dem unglichlichen Batterton: keranigegebinen. Bebichte filt dibt beiren ) - Gobn Stelton (\* 1500. Bartan in bem eiten B. G. 336, Sam. E. f. History of English Poetry fibet Meaie tales ( 1575.. 12.: non tom: an, 'benin Annhalt ich aber nicht naber nuchumeis fen verning. Das Acben bes Bedt with bm Cibber: 20, n. G. 27 eradbirg und Borton giebt :: ## 4. De litterariftpe Do. tigen von & Schriften:) - Eb. More (enthauptet 1554. Im & Workes, Loud. 4547, f. finber fide; unter andern .: A mory Jeft how a Sergeant would tear. ne co play the Freure, bet swar we riig poetifchen Werth bat, aber frimmer mertinardig ift, weil er von dem Bieberberfteller der anglikaen Litteratur Ach bew faecibt. In Clive's If, . 6. A S. 32 bad Leben bes Beef, ergablt : - unb unn f. Berbienfen banbelt Baeton, a. a. O. G. 9. G. 91 M. f. - ED. Decenvood († 1565. -Unter: f. unannichfaltigen, piernlid geiftlofen Bebichten, finbet fic auch a Dialogue i ii. concerning two merriages , 1947. 4. 1998. 4. meller im Grunde Erjablung Ift. Cinfae Otefich baraus bat Barton, 18. 5. G. 9F ange-Das leben des Berf. ift ben Cibs ber, B. 1. S. 66 u. f. su findin.) ---

Th. Churchyard († 1570-, Bon f. veridis denen Gedichten., melde Cibber, in ber Lebensbeider. Deffelben, B. 1. C. 65 # fahrt, geboren einige ju den Erzibin and, als ber doleful Distourseinfig bady and a Knight, Jane Shore us m.) - Eh: Gaciville († 1608.), Mich Baldwone, und Geo. Ferrard († 1519) maren die Bauptverfaffer des Michael for Magistrates, Lond. 1 cco. 4. 1cts 1694. 4. ciner Cammiung von Crub aen, beren Winker bas vben angefti Werf des Bocoss, De entibus virons forminar. illuftr. war. und beren Mil nach dem Berle bes Dante abaciet ! Bebe, ber harin angeführten Perform. addit ibre ciaene, unafactiche Geisi bem , vom Kummer , su den Thursel Solle berab achibeten Dichter, ber b mie den ABirth, in. ben Cancerbury E Jes , ber Bubbrer , ober bie fimme \$ fon des Warfesithi ... Dendre, vondent fien und letten ber benannten Berbi fert Cibber & a. a. D. B. L. G. stant 1880 von dem Beefe felof Warton, Et D. B. 34 Gi 209 1k f:) --- Com, tenil Chrift. Ent ... Ale at. m. .. Aberfebren ige Mitten der bes fecharbiten und Anfant i Achaebaten Jahrbumbertes, einige En lungen des Borens in englische Birfe i von Warton . a. d. O.; B. 3. S. 1681 Madridten-giebt. - Did. Det Ct:1831. In Driden's Mifcethnie den fich einige hieher gehörige Gebichte ibm, als Nimphidia, or the court Fairies und the Quest of Cynthis;) " John Depden († 1701. Won feinen # cherlen Gebichten geboren de Fables xient and modera, 1699.18.17/4/8 hicker. Sie find aus bem hoursy Di Boccal : Ebqueet u. a. mr. nesogen.) = Sh. Pamel († 1727.) The Herinity di fairy cale, u. a. m. in ben verfchiebent Sammi, f. 23. 1924, 4, 1772, 12, Dal ben des Berf. erjählt Johnson im 2001 301 6 285 f. Lives, \$1856, von 1783) -Matth. Brist (The Ladle , Paulo Pargenti , Hons Orevell, Protogenet and Apelles u. a. m. in C Poems, 1740. # 45, 1754. 8. 445. Das Beben 48.48 Cibbet,

Milet, B. IV. S. 43 und von Johnson, B. 2. O. 1 beidrieben.) - John Gap († 1734, An Answer, to the Sompners Prologue of Chancer: Work for a Cooper; the Equivocation; a true. fory of an apparition; the mad dog, in den verichiebenen Samml. f. Poema. hes. 2. 2 %. 1776. 12. 2 %. Das Brics indet sich den Cibber, B. IV. S. 250 10 Ishufar, B. s. S. 109.) - Jou Bolt († 1744. Bon f. Gebichten gehoren r Cadenus and Vanella, gebruck m I rea me Philemon and Baub in den verstbiebenen Gammi, f. M. (h 1 1769. 8. 27 SD. 1784. 8. 17 S. Geta ben if ben Cibber , B. V. G. 73. und 11601, B. 3. G. 953 befindlich.) ---W. Bellet († 1766. William and Marnec, geschnieben unt 2. 1724. und myster and Theodesa 1747. 4. and hher in den versch. Samml. s. 28. 19.12.3 B. Das leptere ift, in ben mineger Bentrefgen, und auch unter Blief, Angelins, ober:der Einfiedler li der Jusel Kilda , 1723. 2. abgefürst t dat Deutsche abenfent worden. pien bes Berf. erzeigt Johnsan, BilV. h est) — Hagen, (Lesbia, a tale 186.4) — G. Boyon († 1775. Paris the force of beauty, 1755. 4. 4110 M. Roems, 1757. 8.) - 23. \$. S.mpt 1757- 4.) -m. (Phil. and Harriet, 1760. 4.) --m. (Edwin and fimms, 1760. 4.) --m. (Giles Pouncit in two cantos, (Anningaic and nu s Greenland rale, 1761. 4.) --d (Crasy tales, 1762. 4. 1769. 8.) h lingen (Woodenbowl, 1762. 4.) m Junes Beattle (The Judgmout of kn. 1764. 4. und in f. Poems, 1770. ii) - unsen, (The Fruitihop a Tar 1765, 12, 18;) - Hingen. (The Modift and Mimic, 1766. 4.) -In Miscell, in Profe and Verle of Ass. Williams († 1783). Lond. 1766. 4 fiben fic verfchiebene Erzählungen, > D. Lells (Molly white, or the Mide bewitched, 1767. 4.) - 3. 3cts Markow 1) Amabella, 1767.4. 2) The Sweyter Theil.

descreer, 1769. 4. 3) The funeral of Arabert, 1771.4. 4) Faldoni and Therefa, 1773, 4. 5) The fwedish Curate, 1773. 4. Buf in f. Poems. 1774. 8. 6) The Fall of Mexico, 7) The encient english 1775. 4 Wake, 1780. 4, 8) Honoria, 1782. 4. Camutl. in f. Poems, 1786. 8. 2 Bbc. Der Verf, gebort unftreitig ju den beffern neuern Dichtern.) - Ungen. (Turkifh Tale in V Cent. 1770. 12.) - Soiom Partridge (The coblers end 1770. 2.) J. S. Bonne (The Profticuce, 1271. 4. Eveline, 1773. 4.) - 26. Decrewood (Galfred and Juetta, 1771. 4.) - lingen. (Ajonio, 1772. 4.) -Krapand (Malanca 1774, 4. ) — Ungen. (Hebe, 1774. 4.) In R. flands Poet. Works, 1774. 8. 2 8. finden fic verfcies dene Erzählungen.) - I. kangbern († 1779. 1) The origin of the veil, 1773. 4. 2) Owen of Carron, 1778. 4.) - 3. Ogilvie (Rona 1777. 4.) -Hacenannts (Horacia and Emenda, 3777. 4. Henry and Bliza 1777.4.) - Ungen. (The discovery or Stree phon and Amelia, 1778.4.) - linger. (The provoked Steed, and de Broil, 1779. 4.) - lingen. (The Indian Scalo, a Canadian tale, 1778.4.) The Gebg. Bhalles (Edwy and Edilds. 1779. 8.) - Greg. Gander (Poetical tales 1779. 4.) - lingen. (Danehury, or the Power of friendi hip, 1779. 4.) - lingen. (Crazy tales and Fables for grown genriemen, 1780.8.) ---Ungen, (The facal kife, by a Lady, 1781. 4.) - Ungen. (The Mouse,and the Lyon, 1782. 4.) - 3. Pinterton (Tales in verle. 1782. 4.) - Dif Del. Mar. Williams (Edwin and Eltryda, 1782. 4. und, nebft einigen anbern, in ibren Poems, 1786. 8, 2 %.) ---W. Laster (Annus mirabilis, or the Exents of the Year, 1783. 4.) Masen (Moral tales, a Christmas night Enterrainement, 1783. 4. Eilf ander Babl, aber febr fomubig.) - lingen. (The Skull, 1782.4.) - Barriet Chile cot (Elmar and Echlinda und Adalbaand

and Ahmora, 1783. 8. wenn nicht sois treflich, bod nicht folecht.) - 2. Coonde (The persant of Auburn, 1783. 4.) - Mis Noberts (Albert, Edward and Laura, and the Hermit of Priestland, 1783.4.) - In Caef. Morgans Poems, 1783. 8. finden fich allerhand bieber geborige Gebichte, als the Hermit of Snowdon, the shrine of King Arthur, the cave of Merlin; aber fie find fdmmtl. mittelmäßig.) - Dif Ama Ces marb (Louisa, a poetical novel in IV epiftles, 1784. 4.) - J. Gargent (The Mine, 1785. 4. 1790. 12. Dk Befdichte eines, jum Bergbau verbamm. Ten Grafen, bramatifch, und stemlich stactic behandelt.) — Jam. Thomfon (Sir Ralph of Stannerton Green, 1785. 4.) - 3. Whiledurch (The Bath - lovers, 1785. 4. febr allthyllo.) Ungen. (Constancy, 1785 8.) - 306. Bratt (3n f. Miscellanies in Verseand Profe, 1785. 8. 4 B. finden fich, im aten und sten Bbe. moral tales, Theron u tale, u. a. m.) - Rich. B. Jobrell (The Knight and Friars, 1785.4.) Battins (Coucy and Adelaide, 1785. 4.) - Ungen. (Sufan and Ofmund, 1785. 4.) - Mary Derevell (Theudors and Didymus, 1786. 8.) - 1180 genanute (The breeches, a comicfalirical tale, 1786. 4. St. Peters Lodge. 1786. 4.) - 3n der Diffres Beft Milcellan. Poetry, 1786. 4. finben fic einige Erzehlungen. - Beian Alf (Henry and Acasto, a moral tale, 1786. 12.) - 奶姐. 奶albed (Socrate Xantippe, a burlefque tale, and 1786. 4. And bat eben diefer Betfaffet Tales, Apologues, Allegor, Vitions etc. 1788. 8. ergwangene Dachahmungen des Bontaine herausgegeben.) - Ungen, (The Twaddle, a Christmass tale, 1786. 4.) - Ch. Cotignon (Alfonfo the Hermit, 1772.4. und in f. Milcell. Works, Cambr. 1786. 4. febr mittels matig.) - Die Poems von Will. More Smith , 1786. 8. enthalten verfchiedene rabrende Ergdblungen. - Hngen. (A Hermits tale, 1787. 4. febr gut.) -

3. Ebelwaff (Orlando and Amey) 1787. 4. Edwin and Angelina Li m. in s. Poems, 1787. 12. 20. febr projetis abgefaßt.) — Jaur M burn (The history of Tobic, 1787.16 folecht!) - Elife Rnipe (Six narratid Poems, 1787. 8. Den Steff is da Darunter, the Pruffian Officer, die Berfafferinn ous unfers Aleifts & genommen haben, und fein bereifder ! M eigentlich ber Sinnbalt berielben; fie bat das Schlackfeld ben Runers mit bem Blaueniden Grunde vern feit.) - Rob. Merry (Paulina, or f Ruthan daughter, 1787. 4. Wir ! telmdfig ergdhit.) - Rob. Bums ( f. Poems, 1787. 8. Anden fich claise ber gebbrige Geblobe. ) - 6. A (Edward, or the Curate in III Q 1787. 4.) - Ungen. (The Wrongs Almoona, or the Africans revens 1788. 4. nicht sehr dichtertich bi field.) - Ungen, (The Deferter in books, by a young Lady, 1784 Der Innhalt ift gludbicher, als die U Actions.) — Amelia Mickering (Their rows of Werter, 1788. 4. Gist f glacilide Verfification der Leiden delli gen Werthers.) - : lingen. (The vi ge Curate, 1788. 3. Adriano, the firse of June, 1790; Das aft fer, als tas leptere.) - Eb. G. G (Aura, or the Slave, in two C 1788. 4.) - lingenannte (Ardi 1787. 4. Laura, or the fall of nocence, 1787. 4. Bende febr mill makig:) — In den Excurs, to Para lus, 1787.-4. If das beste Gebicht Ergoplung, the Family Fraces. ber Poetry of Anna Macilda (eta) genommener Robme) 1782, 13. Anden einige gute Erichlungen. - Hugen. (G lic liberty, 1789; 4. nicht faitat.) Jam. Stanfield (The Guines Voys în III B. 1789. 4. **ganş gut.)** den Poems by Just Sterling, 1789. findet fich ein erzählendes Gebicht, Ca buican, in brey Bachern, wovon base eine Paraphrafe von Chancers Squirt tale, and has swepte and beitte Rade

ma bem gien und gien Gef. Des vierten Buches von Soenfers fairy Queen find. Das Gange iff in Detaven, und febr gut gidbrichen.) - Beff' (Matilda, in feven Cant. 1789. 4.) gebort ju ben fchiechs ten.) - In den Poems by Miss Les bis, 1789. 8. finden fich einige Erzählt linen. (The poor foldier, an Amesicantile, 1789.4. iff febr mittelnidfig.) \* % Richald (The fable victims . . . 27891 4. Der Innhalt ift beffer, als bie Benffresion:) - 3: Jamiejon (The Shrows of Slavery, 1789.-12. Ohne dergie.) - Ungen. (The Prifon, 1790. dimittelm.) - Lebrigens finden fich in n, ben dem Art. Dichteunft, G. 655 leteisten Sammlungen von vormischk Schichten noch manche hieher gehör Mer md ben dem Ast. Romanze sind Md mehrere, fo genanute Legendary inler etiscithet. --l'Exhibiangen in Perfenson deuts den Dictern: In ber Boevebe gu Micmbilden Rache G. XI gebenkt Badin eiser zu Strasburg befindlichen dande fift, velde Erafblungen von Gottfr. se Stresburg, hermann v. d. line und Siend wen Burgburg enthalten foll. (S. Do die Beute, jur Grich, der beutschen 1984: Sh. 1. G. 94. Pond. 1797. 8.) n den legtern finden fich noch 67, größe theils comifche Ergablungen in einer mbietift auf der Sällert-Wibliothet in ica — und feinic fcpdae historia von helbadt aus Gurgunt . . . Arft; 1973. 6. die vorber angef. Beutr. G. 72.) fo de der seme Beitelch, in E. H. Müllers inmining von Otisinefdigern 1:197. läst dus bieber rechnen. — In Canslers Mithers: Quarrelabidrift, St. 1. iss if Alcrender und Antilope des Mixe, aus eben diefens Beftpumbte abger dudt. Don bent porbie gebachten Bukie von Strofburg ift, in ber mages Min Milleriden Ganuntung 1. 208 Enchlang von der Minnen - und stent: 6. 213. eine anbre "von ber 2864 Mit," aus der Strasburgiftben Hands Maik — fo wie, aus eben diefer Hands 1916t, die Erichbung von dem Pfennings

Melle. C. 20 Beffeblick. De Mit Kent Beitpuntte ber Meifterfanger geboren erfflit, die fo seinmitten Schwante derfelben biebes, von melden, unter ans bern, Band Gaddens Gebichte, Darnit. . 1570 1579 f. 4 . Rempten 1612, 16161 4. 5 Ber vicle Broben tiefern. Rerner find aus Diefem Beltountte vorbanben : Cine allegorische Erschland von ber Liebes absedfuctt im sten Jabes-bes deutschen Maleume, Nov. S. 1626 U. H. Mark band Geschlungen, .. ober Benfbiefe, in diner Pandfcbeift # Wolfenbattel ( ) Bentr. jut Defte. und Effteratur : vom St & triffing, Wes. S. ing un (.) find, wahrfcheinliches Beffe aus eben bicfent Beitpunkt. .- Alberus (4 1973. Deigebte-Baldadt | wanfe-spere Goot bore ! . ! D. M. futber der Weridt ertonet, in I. A. Filbrieii Centifolio Luchotantia 1748.8. 40. 6. 316) -1 Die Slote 568, : ABbibereros . . . A: 1. et a. und Stratt. 1937. 8. von Joh Endett, Mits. set gent fonn attenfalls auch All ben eradbe lenden Gebichten gerechner werben. Gis nige-Austage daraus finden fich in dens Debtsi laur Geschichte ber Reutschen Butte **朝**ビ, 足事: 1. 1 日, 226 tr. f. 1 年 " 免urtatb Waldid : { Conter - Celtion - Adbeldi, "ober) ACCOPATION MEN Gemache) Peff: 4548 4184. W. Anden fich much Ergantangen? 346, abeis gens ben Bet. Sabel.) - Was bem guffe natten Remer tentfcher Geffinge Milendi 1801. 4. find zweif erzählende bies der in das deatsthe Dusenn', Blan 1776. 6.404 tab in die oben angeführten Besei trage, Bbit. 6. 32) eingeradte - 318 Bob. Bully: Laurembergs (+1659) Beet etben Berdyfnenden. Scherjaedichten f. L. ec a. 2. Caffel 1750, 8. finden fichi deet wiattomitiche Eradblumgen, - Briches work Sagrendm' († 1754, Geine gabein:und Ets adbitungen ericbienen zwerft. Damb. 1758. 82 G. Abrigens den Art. Jabel.): 4. Dic-Dieteich Bifche († 1769. Beun Erzähluns son von ihm fteben in ben. Bremifchen Bentragen, und den Wermischten Schrife ten den Beuf. berfelben. fo mie in der Samml. f. Poetifchen Werte, Bribm. 1767. 8. @ 289. Gein Leben if in bem Dietros

Wekrolog von Chriffs, Beier, Schmitt 6. 405 tt. f. cratbit.) - 3ob. Ebripb. Rof († 1765, Berfod in Schlierzähluge gen ( Berl. ) 1742. 8. 1748. 8. 1794. 8. Sein Leben finbet fich im Refrolog. 6. 43c. und in 2. Meifters Changeteris til Deutider Dicter , &. c. G. 232.) -Chriffn, Bardteg. Bellert († 1769. (6. ben Mrt. Jabel. ) - Jac. Briedr. Lame precht if ber Berf. ber 1744 erfchienenen. und ben Rofts Bermifchten Bedichten 1769. 2. wieber abgebruchten Ergiblung, die Wachtigal. Bon dem Berf., finden fich Rache, im Journal von und für Deutsche Land, 1789. GL. 9. 60 Sop. Gt. 6. G. 548.) - Job, El, Schlegel († 1749. In bem aten B. f. Weete, G. 161 u. f. Anden Co vier movel. Eradblungen.) - 30b. Molph Schlegel (Seine in den Belubis gungen, in ben Beemifchen Beptr.: unb in den Bermiichten Scheiften, von den Berf. derfelben befindlichen gabein und Erzählungen hat C. C. Gdetper, Beisg. 1769. 8. berausgegeben.) - Flor. Arn. Consbruch ( Nochifche Gradbinnam , Arft. 1750. 2.) - C. Dt. Biefand 1) Eralha lungen, Beilheon 1752. 8. und im sten Bec, ber Barder und, f. Bortifchen Schriften, fraich. awen in Subers Chaix. gwey bey Efcharners (leberf, von daller, und eine nachgeahmt von Dornt; ital. von Per rini. 1771. es. a) Couride Eradbiungen. 1766, 8. uera, Bar. 1768. 8. fraid. von Anufer, 1774. 18. 5) Enbomions Ereine, in der Riogischen Bibliothet. 4) Come Babus, Leins. 1771. 8. 5) Wabine, in der Anthologie ber Deutschen Th. 1. G. sis. 6) Minche, mur Resemente bes ber aten Mild. von Dtufarton, bep ben Goapien and in Mertur vom 3. 1774. 2) 44 paffa, im Mertur v. I. 1772. 2) **G**a danten fiber einen fiplafenden Endemion in Boucus Min. für 1773. 9) in Mode, im Merfue v. 3. 1773. 10) Elter nomachie, ebenb. v. 3. 1776. 11) Gerut ber Mbelich, ebeth. v. 3. 1777. 18) 6000 2010, ebend. v. 3. 1778. 13) Pervedte, ebenb. v. 3. 1779. 14) Das Binter. midbreben, ebend. 15) hann und Guls phene. 16) Das Commeunshechen.

17) Des Crantibiers Baum. Bogelfang. 19) Clelia und Sinibald L. a. m. welche in f. Muserlefenen Cebichtes. Iena und Leips. 1722 : 1727. 8. 7 B. 40 fammelt morden find. Begen mebrecet. Abnlider Gebichte. L Die Mrt. Lebres dicht, Scherzbaft, zeldengedicht u. a. m.) - C. E. S. (Berfuch in soc tifchen Erzehlungen, Frft. 1765. 8.) --Bror. Willb. w. Gerfenberg (Edndeleren, Letys. 1759. 8. 1765. 8.) — Joh. Math. Claudius ( Tanbelepen und Eradbinneck Rena 1762. 2. veranlast burch die von gen , aber weit unter ihnen.) - Hage mannter (Analecontifce Erzahlungen Roft. 1765. 8. Rechabmungen!) - In Brds. kowen († 1771. Im iten Da. 🖺 Schriften , Samb. 1765. 8. 4 Eb. finish fic 12 Eradbiengen. Eine Lebendin febeeibung des Berf. liefert der Retrie 6. 551.) - Joh. Beni. Midaelli († 1772: In f. Gingelen Gebichten, fring 1769. finden fid, unter bem Eitel: Mi nomenogonie, bren Bridhlungen; m and bie bafcibit absebructe Bauvebeiff fic babin rechnen. 3m then Eb. f. Som tifden Werte, Wiefen 1780. 6 1984 & find beren noch verfcbiebene enthalam: Sein Leben im Mecrolog, G. 571.) 🚗 Botth. Saul. Lange († 1778. Der Com Belle 1769. 8. vertaut im Gemibli Miman, der Mufen von eben diefem Sicht re.) — Aug. Mor. v. Thammel (Ign culation ber ficbe, leips, 1771. 8.) -Ungen. (Bebichte im Befchmad bes Gen court f. l. 1771. 1773. 1780. 8. enthains verschiebene Gradblungen.) — In Aung 2. Laridian D. Bebichten. Mictag 2770. 2. finden fich einige Erzählungen. - John Juf. Bertud (Des Midechen vom Wi boquet, Mit. 1770, 8.) - 3oh. G. Cha. Bonne (Amors Reife nach Fodgana 38 Friedenseengref, Jena 1773. 8.) 🚗 Cotth. Contius (fpr. Geb. und Ergablus gen, Breil, 1772, R. Geb. Breibn 178s. 8.) - Ungen. (Die Faunenhöhle, Danis. 1973. 8.) - Ungen. (Wabeden the junge Damen, Bern 1774. 8. -Conficable Ergablungen , Wien 1774. E. — Hagen. (konnigte Erzőblangen und Golda

Spicle, Bar. 1776. 8.) - Ungen. (Ber Rofenrand, Berf. 1778. 8.) - Leop. Br. S. v. Bodingy (Whierfannt und Rette chen, in 2 Gef. im d. Museum v. 3, 1770 und Bien 1783. 8. Einzele Erzählungen ta f. Gedichten, Arft. 1780 - 1782, 8. 3 Lb.) - Ingen. ( Launichte Wintermebrchen kan Camia, Baf. 1780. 8:)--- A. B. 8. v. Losebue (Erzählungen, Leipg, 1781, t.) - 2B. S. D. Reinwald (Boetifche tunen und Erzählungen, Deffaut 1788. 1.) — Ungen. (Komifibe Erzählungen in Berfen, Berl. 1784. 2.) - Chr. Bub. Skylig (Erzählungen aus ben Mitters Mira . . . 25cifenfels 1787. 8.) -Starthaufen (Altdaliche Auftritte im Weil mieben, Dianden 1787. 8. Altaglich, f fern afträglich auch gemein beift, to wohl die proinfichen als gereimten dichtungen in dieser Sammi. es sind.) 2. Brbr. Bentowis (Erzählungen und St. Bott. 1788. 2.) - Ferner finben tridblungen in den Geb. von Kleff in teffings Schriften - in den Phans Men, Dreeb. 1774. 8. 226. - in 3. # Beppeus Geb. Leips. 1783. 8. 2 26. 🟪 in C. Brbe, Bern. Binternagels Geb. Mit. 1787. 8. - in ben Slumen auf in Mar der Bragien, Leips. 1787. 8. -1. 8. C. Langbeins Geb. Leips. 1788. 8. in 2. T. Kofegartens Geb. Leips. 1788. 18. - in G. C. Pfeffels Boet. Ders den, Saf. 1789 s 1790. 8. 3 Sh. u. a. m. Milliden ben ihren Jubeln (G. Art. Jas a sellefert; und mehrere größere Ses The dieser Art, sind bey dem Art. 280linse, Scherzhafe, u. d. m. zu fins 4 — Sammlungen: Cephlungen minge Dumen und Dichter, Lemgo 3. 8. 2 Ode. (aus Wieland, Hageborn, Act, Lichtwehr , Adfiner, Roff, Gerim, Oleim, Jacobi', Karichian, u. (E) — und einzele finden fich in vers im Beitidriften, als ber Schreibs in, Nannd. 1774 u. f. 8. 5Th. -- it Mr Dia Potriba, u. a. 111. fo wie in ben, in dem firt. Dichtfunft, G. 655 anges Maten vermischten Sammlungen, und in den verschiedenen Dufenalmanachen und

Blumrhiefen (G. den Art. Lieb.) --Imgleichen geboren, im Ganten, noch hieben: Die Winterveife, von Job. Gl Jacobi, Duffeld, 1769. 8. und ebenbefo felben Gommervelle, Balle 1790. 8. benbe, im sten 26. f. Werfe, Salberft. 1770 und 1773, 8. 3'Eb. - Die Engereife, Beipg. 1770: 8. -- Befchichte meiner Reife nach Birtaiont , frinc' 1772, A. - H. C. III. -

II. Erzählungen in Ptofa. Amabil derfethen ift fo groß, und die Gedne sen swiftben ihnen und bem Moman anb fo fibreer ju beftimmen, das es unmöge the Iff, Die Lefes bies an befriebigen. Das indeffen, berfeiben einmabl im Ceste gedacht worden ift: fo will ich von den mis befannten Racheicht geben: - Bou driechischen Sorthen laffen fich bieber rechnen, verschiebene Auffilde bes lucian, als 1 Dividus à montéros (Deutside, im sten Eb. ber Walerfcben Heberf. von f. Schriften, 3ur. 1770. 8. 4 . ) s) 'Adakolle krogeas, a Bacher (Jeal. von Air.: Luonicens, Ben. 1525. 8. Deutsch ben Bafet im iten Th.) 3) 'Allfandgios 🛎 deutomarne (Deutsch im zien Th. bes Bafet.) 4) Aouxios & over (Jtal. Ben. 1553. 8. Deutstis von Rici Bill, Strait. 1506. 4." und im sten She ber Carlsens. ber Bentrage.) Frangsfift befinden lich blefe Aufidee filmmtlich in ben Uebers. des Lucian von S. Wianeaut, Bar. 1624. 4. Amft. 1683. 8. 4-8. und von Maffen, **201.** 1787. 12. 6 **3**: **Englisch**, in des Meberf, von Bern. Spence, Bond. 1684. 8. 4 B. von Th. Franklin, 1780, 4. 2 8. fo wie Deutsch noch in ber Wielandichen Mebersebung. Auch baben die Fralienet noch eine neue Neberf. des Bucian, woth? Spiribione Luft, Bondon und Ben. 1764i n. f. s. 8 Bbc. erhaften. - -

Von römischen Shelftftellern: Etc. tus Betronius Moiter (Ed. pr. (Mendiol.) 1476. 4. Ultraj. 1709. 4. Am. ftel. 1743. 4. 2 3. Lipf. 1781. 6. Brifch, ganglid'; wemgkens funfmall. querft von Dich. Darolles, Bar. 1667. 12. sulent von Bolspreaux, Lond. 1740. 8. - 1 49 17. Das Gaftmabl bes Erimalcion,. einzeln, zwenmahl : bas Mahrchen von

der Wittelmerun Enbefas, went dem Meguit er Mulien ... in den Fables d'Efope. Ly n 148m f. m Don Brantome, in & Vienen Diec. fur les femmes galantess with St. Euremont, im sten &, f. 20. Strog. Williams. Bon to Rontaine, in f. Conces; Arematifire von ta Rotte, im #cn. Bo. G. 467. h. W. Bar. 1264. 12, Deursch-ednelich, Rem 1773 81' 2 D. : Das Waftmabl des Trimalrion, im aten Bou bor Broff. Bentrage : bas Wichthen upniber Metgene, von Eriller, und deamatiget von . C. Sel. Weiße und Gotth. Tehn: Island. Erläuterunge. febriften : Pranimis was elint Gonfal. Me Salas .. ben fr. Mudg. deffelben. Frft. with 4. -- right die Achteit des Maran in Dgimptignabin, ber Ditte des irten Indich: a sur Bendriven Exagmentes pon dem Conwabi bee Crimateion: Hadr. Vale. Gi at I a. Chr. Wogenschii . .. Diffort. Par. 1666. Br (gegen bie Bechte beit.) und Nat. Scarilig ( Pierre Betit ) Apr togie (fir die Medubeit) ben ber Ausa. Belieben . Par. 1666. g. und queb bon der Vanlines ammer Pluba: befindlich. Ales her box, Worgeblich au Belgrad im A. ACAS : Suillight: Stomptts | Observat. Ale Pie. mdomes angeon El. Man. Breus stee be: Bornets summan Randat f. Cons ticcinnque de lletrone . . . Par. 1700, Be ichrieb. , Much fintet fich noch ein Hulfor their threvones K. Euremont, im aten Wieden Bepterbaftibenes fo wie in don Miler und im iten Boe. der Hist lieten de France . - Mebrere litterar, Radriche ton liefert Rabricii Bibl. lat. Lib. II. CI EE. Vol. 11; 6417. Husg. v. 1773.) -Apolejus (:Bop fehien-auf uns gefomme-Tra Sibriften gebort mir bas Metamorphoteon, f. de Afino aureo, Lib. XL. dem tucian nachcradhlt, bicher, das, mit leinen übrigen Schriften, Rom 1469. f. Ed. pr. pr. LugdaB. 1614. 8. 2. 8. Akenb, 1778. 12. 4 9. gebruct more ben ift. Heberfetze in das Italienis 'fche von Dat, Mar. Bovardo,. Den. 1537 und 1549. 8. Bon Man. Firenzuoe lay Ben, 1555, 191 1566, 8. In das Spanische, von einem Ungen. Rad.

1601. 2. In des Französische, ma Buil. Michel, Par. 1522. 4. Mon G. k Bon Rose la Boutiere, Lyon 1553. 8. Louveau. War. 1558, 8, 1586, 8. 3. de Montipart, Par. 1612. 8. mit & Bon einem Ungen. Bar. 1696. 12. 20, Bon dem Abt Compain de Gt. Martis, Bon einem Ungen Mar. 1707. 13. In das Dens Strasb. 1769. 8. 2 9. Sche, von Mug, Rhobe, Leipi. 1783. & 2. B. Die Epische von Pfoche und Ame. einzeln, italienisch, von Bercole we Ubine, Ben. 1509, 12. Franz. von 300 Maugie, Bar. 1546 und 1557 8. in Boy fen: von Janes de Brugiere, 1601. 8. --

Lateinische Erzählungen in In von neuern Dichtern: Ein, in 600 pien getaufter Jube. Peter Alphoni ferteb im Anf. bes jaten Jahrh. ein Me De clericali disciplina, meldes, h. viel ich meis, smar nie gebruckt worten in meldem aber fic verfchiebene in folgenben italienifden Movellen. nigftens bem Innhalte nach, befinden. & if in Korm eines Gefpraches swiften nem Bbilofonben und feinem Gobie ale fast : und jebe moralische Lebre barin !! fraenb einem Dabreben, als Benfie belegt, wovon einige aus bem, ben id Art. Sabel angezeigten Calilab " Much if chall Damnab genommen find. frangolifte Ueberf. bavon vorhanden, Mi melcher, Canlus, in f. Memoire int les fabliaux (Mem. de l'Acad. des les fer. B. XX. 6 361) unter dem allgende nen Titel, Le chastojement du pens au fils. Nachricht giebt, ob er bieft 🗫 adblung gleich sonk, als ein Deigingl ete (G. unter andern, Lprobite fiebt. Ann. su Chaucers Melibeus, in Colle cers Works, B. 4. C. 138. Edinfat, Nubg.) -- Ein Monch, Rahmens 🌉 bann, fell um 3. 1209 bie Historia feptem Sapientum Romae, die auch 🚧 Sitel Delopathos fübet, geidrichen oder vielleicht aus dem Griechischen, wem nicht gar aus morgeniandifder Great gezogen haben (S. Fabricii Bibl. Gr, Vol. X. S. 339, und Sprivhitt, a. a. D.

6. 140. Ann. f.) und diese est, unter aus bern, Par. 1492 gebruckt, und in offe Gpraden, obgleich immer mit mancherlen Berenderungen , üherfest worden, als merk in die Provensalische von Babers (6. Ceuvr. de Fauchet, Bl. 560 b. Par. 1619. 4.) In das Isalienische. unter dem Litel : Erafto, gedructt, Ben. 1842 1553. 12. (G. Fontanini Bibl. delle Bloquenza Ital. G. 157 (2) Ausg. von 1753. vergl. mit Gordon de Bergel, Bibl. des Romans B. a. S. 158.) - 3n bas Branzonische, mit der Ausschrift: Hisoire picoyable d'Erastus . . . Lyon 1568. 16. Par, 1572. 16. Rouen 1616, 16. und in einer neuen lieberf. 100. Naild, Bar. 1709. 12. In bas Spanische von Hurtado de la Wera, In das Englische, mit Im Litel, The seven wife Masters. In tas Deutsche, guerft mit ber Auftheft: "bie nach volget ein gar fcon Comit und Histori . . . f. l. et a. f. 1086. 1478. f. 1481. E. 3486. f. und dare ouf, unter dem Titel, Bon den fichen Delfel Meiftern , Augeb. 1474. 1480. 4. In dickt Geschichte nun erzählen die sieim Beifen, jum Unterricht des Sohnes dacs Lailers, oder Königes, welcher bald Piocletianus, bald Pontanus, bald Cpw beift, jeder eine, aber auch zwen **Ahrhen, woven verkischene vom Bocs** 44, u. a. m. nachgeabint worden find. - Sive Abuliche Quelle mebrerer Mabrs den in neuern Sprachen, find bie so ges Manten Gesta Romanorum, welche, sehridenlicher Weise, um eben bieselbe Brit, als das vorberaebende Werk, sumemen gefchrieben, und, unter andern 64 (1473.) f. Goud. 1480. 4. f. l. 1488. f. 1494. 4. Par. 1521. 8. mit niche ober weniger Beranderungen und Man adruct, so wie, in mehrere Sprigen, als in das Englische 1577. n (weste Ausgabe) zuleht 1689. 12. in M Deutsche 1489. f. (S. Panjers Ans Mica, 6. 178) überfest moeben. un Radricten von dem Innbalt deffele den finden sich in Wartons History of Engl. Poetry, B. 2. S. 14 H. f. und

in einer eigenen Diffentation, vor bem beitten Banbe biefer Beidichte, fo wie in Schelborns Amoenitat. 3. 1. 6.796 und in Mr. Govens, Borrebe jum britten Sh. f. Cantelreden, von welchen benden aber bas Buch gang von einer falfchen Geite angeschen worden ift. - Ferner geboren zu ben lateinischen profuschen Eradblungen, in gewiffer art, noch, bes Bocena Bert. De casibus virorum et Reminarum illustrium, (worin fic auch die Geschichte von der Babfiin Johanna befindet,) gebrudt, unter andern, Par-1544. f. Italienisch von Betuffi, El. 1566. 8. 28. Franz. von Laur, Premierfait , Boon 1483 f. und von El. Die tast 1578. 8. Englisch, von Lodgate (G. vorber bie poetiften Ergablungen.) Deutsch, von Beine. Steinbowel, aber, wie es fcheint, nicht vollfidndig, ulm (4473.) f. (S. Panzers Annalen S. 50 s 52. ) - Poggii (Poggio Braciolint †1459) Florent. Facetiar. Liber. f. L. et a. f. Mediol. 1477. 4. Die einzige vollfidnbige Musg.) Balil. 1488.4. Par-Italienisch, Ben. 1853. 4. I 511. 4. Frangofisch, mit febr vielen Auslaffum. gen , Loon , f. a. 4. ebend. 1558. 16. Par. 1605. 16. Bon Durand, Amft. 1712. 12. - Hier. Morlini Novellae . . . Nap. 1.520. 4. (Eben so selten, als ansidsia.) - loa. Meurfii (ein angenommener. Nahme) Elegantiae latinae Sermonis / Eine abnliche Ausgabe, f. a. et l. 12. moben die Puttana errante des Aretins Chen das Wert, unter fic befindet. bem Eltel, Aloysiae Sigeae Satyra Sotadica de arcanis Amoris et Veneris. Frzsch, unter dem Tie f. a. et l. 12. tel. Alovsia. f. l. 1680. 12. Unter bem Eitel, Academie des Dames . . . Ven. s. 12. mit 36 Kupfrn. Unter eben bem Litel, Ven. f. a. 12. 372 G. - Beine. Bebel (Margarita Facetiat. Arg. 1509. 4. 1514. 4. Antv. 1541. unb Sen Reifolins Facer, felect. Lipf. 1600. 8. 1609, 12. Deutsch, Frst. 1589. 8. vers mebet mit den Apologen bes Bern. Ochinf von Genis, ebend. 1606. 8. Wegen abalicher Schriften, f. ben Art. Schersbaft. - -Erzab.

Ersäblungen in Profe, in italienischer Sprache: Die alteften berselben finden fich in einer Sommlung, welche den Litel Ciento novelle antiche, ober, wie es auf ber gmenten Geite bes Titel. Mattes beißt, Fiori di parlare di belle corresse e di belle valentie e doni secondo ke per lo tempo passata anno facto molti, valentuomini führt, unb stierft f. l. et a. 4. barauf, Bologn. 1525. 4. Ben. 1571. 4, gebruckt ift. veranderter Rechtichreibung geb fie Binc. Borgbini (nicht C. Gwalteruggi, wie Lenglet bu Freenes in f. Bibl. des Romans, &. a. G. 307 fagt) unter ber Hufforift Libro di novelle, di bel parlar gentile . . . Fir. 1573. 4. und hierauf Bibalgo Partenio, Reap. 1724. 4. und Dom. Mar. Manni, 3l. 1778 : 1779. 4. Der Berf. ber Borrebe ju 2 B. beraus. bem Novelliero italiano, Ben. 1754. 8. 4 B. fest , G. XII. u. f. ihr Alter in die Zeiten bes Eggelino ba Romano, mithin in bas iste ben Anfang bes isten Jahre bundertes, und glaubt, bas fie größtentheils aus ben Dabechen ber alten Trous badours gezogen find. - Giov. Boccacs cio († 1375. Gein befanntes Decamerone. welches auch in einigen Musgaben, ben Ettel, Il Principe Galcotto fubrt, ericbien querft, f. l. et a (1470.) f. und ift nachber noch sehr oft, vielleicht über bundert Rabl gedruckt worden; die befe fern Musgaben bavon find Blor. 1527. 8. (nach ber eigenen Sandfdrift bes Berfafe fers) Den. (ben Giolito) 1541. 4. 1542. 13. 1546. 4. 1552. 12, Ebend. (ben B. Bale arifi) 1552, 1557. 4. Lione 1552. 12. Chenb, mit Anmert. pon Bembo 1555. 12. Lond, 1725, 4. (von B. Rolli) Amft. 1786. 12. s B. (fobn, aber nicht correct) eine Santfdrift des Manelli, (Blog.) 1761. 4. Lond, 1774. 12.'3 B. und Ital. und Fraid. Lend, (Paris) 1757 - 1761. 8. 10 B. mit 116 Apf. Die Storentiner Musa. pon 1573. llebet. 1582 1587 finb berftummelt. fert ift ce, in das Spanische, Sevilla 1496. f Colebo 1524. f. Medina bel Campo 1543. Ballab. 1550. f. In das Frams Boffiche: (aus welcher Eprache, wie bie Stallener felbe einedumen , urfprünglich, der grotte Ebeil biefer Eridblungen, fo wie ein anderer, aus ben Gestis Romanor, and jo gar aus nett griechifden Ismangen gezogen ift.) unter bem Litel, La Prince Galliot, von Laurent bu Bees mierfait, Bar. 1489. f. 1534- 8. Macon, Pari 1543. f. 1559. 8. 1578. 16. tuon 1578. 16, 1998. 8. Auf. 1697. 8. a B. mit S. unb ben ber engeführten itas lienifchen und feif. Masg. von 1757. Bout einem Ungenannten, febr fees, Amft. 1597 / 1699. 8. 2 3. Edin 1702 : 1712. & s B. mit A. Bon einem Ungen. Bac. 1780. 8. upb 12. 10 Bbc. mit 111 **Spfik** In bas Englische. Schott Ebaveer bat verichiebene feiner Eradbiungen aus bem Beccas actoacn. Sechaig berfeiten gat B. Bannter, unter ber Muffchrift, The Palace of pleasure, 1566 und 34 in bem aten Th. 1567. 4. heraus, welche nach afterer a-bruckt morben finb. find einzele Erzählungen , als Situs und Befippus, von Chiv. femife, 156a. 12. Abeodorus und Bonoria, von C. T. 1969. 19. Epmon und Iphigenia von chend, 19. fo wie nachber von Depben, in Berft gebracht. In bas Deutsche, mit bem Litel: "Die bebt fich an bas puch vo feb nem meifter In gredifch genant Decas meron, bas if cento novelle in well-Vu hundert histori ober neue Sabel M teutiche. Die der boch gelerte poete 30bannes Boccaccio su liebe und frânts fcaft fcreibet bem farken vab princips galeotto . . . f. l. et a. ( wahrfcheinlicher . weife, Ulm; f. Pangers Annalen der 49 tern bentiden Litteratur G, 49 w. f.) f. Augst. 1490. f., wit Holifips. ctivas vou andert, Strasb, 1509. f. 1519. 1535. 1554 1557. f. Bugst, 1561. f. mit biemlich posierlichen Holzschnitten, und ohne bee Berfehung ber Berfe, mit welchen fich bie Rovellen ichliefen, Frft. 1629. 8. 1649. 12. Neu äbersest, St. Petersb. 1782s 1784. 8. 4 B. und eine Auswahl daraus, anter ber Auffdrift : Rern ber luftigen Eegdblungen aus dem Boccap, £ 1, 1762. 8. 3 Th. Nuch find von einzeln Erzibe lungen, lateinische Uebersepungen, und

mier ber porber angeführten Mebelt bes Binc, Beneientino. noch mehrere italies niche Berufestionen einzeler Eradblungen verhanden. ( G. Quabrio, Stor. e. Rug. &. VI. G. 352 U. f.) Ærlåute, 'xunaskbriften. In Anmertungen und Ertidrungen haben es die stallenischen Befebeten, als B. Bembo, Bub. Dolce, fr. Munge, Ant. Brucieli, Gir. Russ edi, Fr. Sanfoving, u. a. m. ben ben verber angezeigten Musgaben bes Wertes, nicht feblen laffen. Die wichtigfe Schrift deraber if aber des Dom. Mar. Mannt Moria del Decemerone . . Fir. 1742. 4. Und litterarliche Rachrichten finden 14 noch in des Mazzuchell Scrier. Ital. In bes Fontanini . T. 2, P. 2, G. 131 5. Bibl. della Flog. Ital. 8. 2. 6. 172. Mise. 808 1753. In bes Crescimbent Moria della volgar Poefia, 3. 1. 5. 15. 5.3. 6.186 u. f. Musy. von 1731. Ekmenss Bibl, curieuse, 35. IV. 6. 384. In des Quadrio Stor., e Rag. B. VI. 6, 348 u. f. In bes Liraboschi Storia letter, u. a. a. D. und ein Bergeichnif mehrerer, dhulicher, obgleich gebherer Schiffen, in des Lenglet bu Fresnop Mbl, des Rom. 3. s. S. 293 u.f. Das Leben bed Werf, ift in des All, Billain Vite degli Uomini illustri Fiorentini befindlich, und auch von Gir. Squarcias fte, tob. Dolce, Fr. Sanfovino, Pap. Masone, u. a. m. geschrieben worden.) - Ger Giovani (Bon Poccianti, In 1. Bergeichnis ber Aforentinischen Schrifts fette, 6.96. Ioannes Comicus ats mont, foll bereits ums I. 1378 ifein Pecorone geftprieben baben. Es enthalt, miler 25 Bollaten, noch 50 Novellen, und #, Mcc. 1558. 8. Wen, 1560 und 1565 einest.) - Franc. Sacchetti (1400. Seine Novelle, beren urfprunglich brevs hundert gewesen fepn follen, find, an ber 34 358, erft, Blor. (Neapel) 1724. 8. s &, gebruckt. Warton, in f. Histor. of Engl. Poetty B. 3. G. 470 behauptet, Sachetti babe vor Boccas geschrieben; the Reani in der Istor, del Decamerone, icht bie Abfaffung feiner Eradhimgen, 24. s. S. 134. ins J. 1376.) -

Sababino beati Acienti (Unter bem Titel, Porrettane, find 70 Erzähl. von ihm, Bot. 1483. f. Ben. 1521. 1540. 8. 969 brudt.) - Majuccio Galernitano (Gein Novellino . . . Ben. 1484. f. 1492. f. eBeub. 1522, 1525, 1541, 8. enthalt funf gig Novellen.) - Pietro Bembo (Gfl Asolani. Ben. 1505. 8. 1558. 12. Bir. 1515. 8. In Derfe gebracht von B. M. ant. Martinego, Ben. 1743. 8. Spanische übers. Salam. 1551. 8.) fulgi da Porto (†1529. La Giulotta. Ben. 1535. 1539. 8, und ben f. Rime, Vic. 1731. 4. eine einzele Erzählung.) Mic. Machiavel († 1530. Nov. piacevoliffima... di Belfagor Arcidiavolo.. Blor. 1549. 8. Ift aber nicht bie erfte Musgabe. Hebrigens findet fle fic auch in ben ben dem Art. Satire angezeigten Busgaben f. fdmmtl. Berte.) - Plet. Aretino (Seine berüchtigten Ragionamenti mogen immer eine Stelle bier eins Sie erfdienen querf, unter nehmen. bem Ettel: Opera nuova di Pietro Arci tino, laqual scopre le astutie delle Cortigiane. Dial. tra Nanna e Antonia', Nap. 1535. 8. Tor. 1536. unb barauf, mit ber Auffchrift, Ragionamenti, 1574. 8. 2 9. 1584. 1588. 1662, 8. 1589. B. Mit dem Titel Cappriciosi Ragionamenti, L. l. 15894 8. verm. und in bren Theilen; ferner Amft. 1660. 8. und der dritte Theil obet aber das Cofleben , einzeln , Ben. 1538. 8. fond. 1580. 12. Auch gehört bie Puttana errante, o vero Dial. di Magdalena e Giulia son ebend, f. a. et l. bas und wenn nicht von eben biefent Berfaffer, doch ganglich in feiner Manier, tft bas Raggionamento di Zoppino, fatto frate, e Ladovico Putaniere, dove contiensi la vita e genealogia de tutte le cortigiane di Roma, f.l. 15394 8. fo wie bas, bennahe noch eckelhafs tere Gebicht von Daf. Beniero , La Puttana errante, Den, 1531. unb unter bem Litel, Poesio da fuoco . . Luc 1651. 12. Imgleichen Comento di Ser Agresto da Picaruolo sopra la prima Ficara del Padre Ficeo con la diceria dei Nati 35

is wie verb. ebend, 1809, 1841, 4. in Ber fen; von DR. Gpreng. Arft, 1571. 8. in Berfen; von einem Ungen, aus dem Boll. des Carl von Mander. Marnb. 1679. f. und ebend, noch 2698 fleben Bulber, bem bes jur Ertideung der Gandrartifden Supfer; von 3. G. Schmidt, Strasb. 1714. s. in Broin; von Geblesty, Mugeb. 1763. 2. lu Berfen ; von Job. G. Lindner. Beipt. 1764. 8. in Brofe; von 3. S. Gaft. Berl, 1766. 3. in Brofa; von Ferbinand \* \*, Salle 1785 1787. & febr fren; won 21. 6. K. Schitter, Leips. 1786. 8. metrifd; von einem Ungen. Dresb. 1789 . 1790, 8. nur 6 Bucher metrifch. Muser Deefen lik der Innhalt derfelben, zu Aupiern, von 3. G. Schoch, Leipz. 1652. 8. in Reime gebracht, fo wie einzele von mehr vern, als, unter andern, bie bevden erfen Bater von C. 3. G. Saningnu, Dreeb. 1772. 4. in folechten Berfan übers fest worden. Auch foll noch eine liebers fesung von Lau vorbanden fenn; und ein Ungenannter bat, unter ber aufichrift: Berwandelte bribliche Bermandlungen. Stuttg. 1790. 8. einen ungtücklichen Ders such au einer Traveffirung berfelben mit beih erften Buche gemacht. Unter ben Darstellungen derselben auf Aupfer find bie von Meart, von Sanbrart, und von Bafan und le Mire, Bar. 1768 . 1769. 4. 140 Dl. bie voenehmiten. lauterungeschriften: 1) Explication histor. des Fables, Par. 1711. 12. 'n Ø. Sebr' umgednbert unb ermeitert, unter dem Titel: La Mythologio et les Fables expl. p. l'histoire, P. 1740. 4. 9 0, 17 48. 12. 8 0. von Banier, Deutid, Beipg. 1754 : 1766. 8. 5 3. von 3. 2. Schles a) Ueber Dvids Genie und Schrife ten, eine Abbandl, im sten Bbe. bes Soiradiden Magazins. Litterar. Motitzen liefett I. A. Fabricii Bibl. ' lat. Lib. 1. c. 15. J. 5. 8. 1. S. 446 u.f. Blusg. von 1773. und die verschiedenen Lebensbeschreibungen des Dicters find bep dem Art. Elegie, G. 44, a. angehrigt. -- -

Poetische Erzählungen von italienis schen Dichtern: Die, in ber Unweis

fung ber vornehmffen Bacher in allem Zbeilen ber Dichtfunfi, Lefes. 1781. 8. S. 157 angezeigten Cento novelle von (Bine.) Brugiantino, Ben. 1554. 4. ia Detaven, find nichts, als eine Berfffe eation bes Decamerone vom Boccas. -Giela e Birria f. a. et l. g. in Octaven, welche dem Boccas sugefdrieben wird. -La Leggenda del vivo e del morto, f. t. et a. g. 3 Gef. in Detaven. - La Historia di Octinello e Julia, s. l. et 2. 4. - Piremo e Tisbe, f. l. et. 2. 4. La Bruna e la Bianca, f. l. et a. 8. -Istoria del Geloso . . . Fir. 4. aus 96 Octaven bestebend. - Novelta di Madonna lsocca di Pifa, Trev. s. 2. 4. Ven. 1620. R. in fechsig Stangen. -Flaminia prudente . . . da P. Caggio, Ven. 1551. 8. - Diporto piacevole, ovvero Ridutto di recreazione, nel qualé si narrono cento avvenimenti graziosi. . da Guil, Croce, Trev. 1620, 12. - La devotiffima e bella istoria di S. Giuliano, Lucc. 1702. 4. -L'amor virtuoso . . . dal C. Giac. Isblani, Bol. 1739. 4. - Huch finben fic nech Novelie bes ben Zabeln bes Pignotti, n. a. m. --

Poetifche Erichlungen von frangoffs fcben Dichtern: Pabliaux et Contes des Poetes franc. du XII. XIII. XIV et XV fiecles, Par. 1756 uab 1766. 12. 3 %. in ihrer alten Sprache abgebruckt. Austuasmeise und in Brofa gebracht, unter bem Eltel: Fabliaux ou Contes de XII. et du XIII. Siecles . . . Par. 1772 und 1779. 8. 3 9. von le Grand, maste not bie Contes devots, fables et Romans . . . Par. 1781. 8. gebbeen. Bets fcbiebene baraus bat Ambert wieder, weter bem Litel : Choix de Fabliaux, Par-1788. 12. 2 . nen verfificirt. Anden fich von Gebichten biefee Art aus diesem Leitpunkte noch Auszäge in der Histoire des Troubadours, Bb. 5. · S. 277 u. a. a. St. m. und Caplus bat in bem soten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartaufg. ein Memoire Aber fie geliefert. - Franc. Billon, (1461, Die ihm jugeschriebenen, und

m ( 28. Bar. 1532, 16. 1533, 16. Base 1742. 8. kefindlichen Repues franches geboren bieter.) - Guil. Coquillart (1484, Unter f. Poelies, Ber. 1532. 16. 1732. 8. finden fic einige, febr unsachtig abaciatte, bicher neborine Stude, als bit l'Enqueste entre la Simple et la Rolle u. a. m.) - Cb. de Bordiane (1531. La Legende de Maitre Pierre Fairten . . Ang. 1539. Bar. 1723. & 6. 400 die Annal. poet. B. 1. G. 221. mo Goujets Bibl. franc. 8. X. 6. 32 u.f.) - Jean le Meire (1520. Les nois contes . . de Cupido et d'Atropot . . . Par. 1525. 8, 6. auch bis Annal. poet. 35. 1. S. 253. und Semittl Bibl. franc. 3. X. S. 86 a. f.) -Element Morot (+ 1544. Bon feines Ers findung, and auch diefes faum, if wer eines, feiner, allenfalls bieber su recht acadea Octions, le Temple de Cupidon, in f. W. Loon (1538.) 8. Sope 1731.4. 4 3. 12, 6 3. Das er bie Seeden offen Bucher der Bermanblungen vom Doibius abersest hat, if bereits voeber bemerkt, und burch die Annehmlichfielt friace Adnier ift die Altere französische Grade, unter bem Litet des Marethben Sinici, in den Beffig diefer Dichtest ger frocht worden. Ein guter Muff. übeniba findet fic im 4sten B. G. 1 u. f. bet Proce Bibl. der fib. Wiffenfib. und f. Mich in Council Bibl, franc. B. Xl. 6. 61 u. f.) - \$, Grinpoiec (1544. Les Pentaines de mère socre, Bar. (1916.) 1. Bus Besfen und Brofe mit biagu ge-Aster Moral; aber shue Beift und! fo im. Nachrichten von ihm giebt Gowiet, L & D. S. XI. S. 200 U; (.) - G. Car. wet († 1568. Le Compre du Roffignol, Par. 1546. 12. Luni 1547. 8. Nache. von bem Berf. giebt Gotifet, a.a. D. B. XII. 6.261 H. f. 1880 G. XIII. G. 98.) ---Bane. habert (Les Metamorphofes de Capido . . . Par. 1561. 8.) - Ungen. (L'anique amour d'Hippolyte, Rouen · 1990. 12. Gebe langweilig ergdhit.) -Germ. Sabert († 1655. Geine Metamor-Phofe des yeux d'iris en aftres if fett

ne († 1695, Beine berabmten, ober beruchtigten Conces et Nouvelles ericlies nen zuerft 1675 und verm. Amft. 1685. 12 a Sb. Die viclen Unsaaben, find befannt: die pedchtigste darunter ist Amst. (Paris) 1763. 8. 28. mit 140 K. acbrucit. bas Engl. find fie 1762. 12, überfest wors ben.) - Jacq. Bergier (+ 1720., Unter L Nouv. Poel. diverles . . . Par. 1726. 8. 2 B. `Amit. 1743. 8. 3 B. Lond. 1773. 12. 3 B. Sinden fic viele Erzählung . gen, die auch einzeln, Amft. 1727. 8. ges druckt worden find.) — Ant. Bauderon de Senece' († 1787), Bon f. Eradblung. Kaimac, fagt Boltaire, paß fie ein Brefalel feb, wie man, in einer gang anders Manier, als Zontaine, und doch eben fo aut, als er, eradbien tonne.) - Rean B. Roufean († 1741. Seine brenjehn Allegorien find im Geunde nichts, als Eradblungen.) - Jean B. 3of. Billars be Geecourt († 1743. Seine Erzählungen Paden fich im eten Th. f. BB. Bar. 1761. 12. 42h. Einige davon find in f. Luser, lefenen Werten, Bar. 1787. 8, ins Deuts iche überf.) — Binchamp Malfilatre († 1767. Sein Narcisse dans l'Isle de Venus, Par. 1769. 8. 4. Bef. enthalt einzele., gludliche Stellen.) - Men. Louevot († 1774. In f. Octor. 1 223 %. Anden fich verfch, Eridfi.) - Alexis Ale 509 († 1773. De f. 4B. Bor. 1775. 18. 2 B. find eine Menge whiser Erzählune gen enthalten.) - Jean f. Mubert († 1975. Pfyche, Poeme en VIII. chanes ... Par. 1769. 12. Deutsch in den rübrens ben Ergabi. Giefen 177 8. 8.) - Ch. \$ Colardean († 1776. Le Temple de Gnide, P. 1773. 2. Les hommes de Promethée, Par. 1775. 8. und in des verfc. Sammi. f. 20,) - Darquis be Negai († 1727. Zelis au Bain, P. 1763. 12. in vier Gef. und ebend. 1768. ta. il fecht Gef.) - Fre. Arouet de Bolbaire († 1778. Bon feinen vieten Schriften gesoren nur die Contes de Guil, Vadé dieber, welche 1762 erfchienen, und, mit einigen frabern, fich in dem 14ten B. der Beaumarchaischen Ausg. f. 20. finden.) Madigeicien.) --. Jean de la Bontali .- Ein Ungenannten fcheieb, als Raciabi

muna, Contes de Jean Jof. Vadé, pour servir de Tome sec. 2 ceux de Guil. Vade. Par. 1764. 8. - Ungen (Nouv. Contes en vers et Epigr. p. Mr. . . . Gen. 1765. 12. Maftr. 1774. 8.) -Ungen. (L'Hyene combattue, ou le Triomphe de l'amour et de l'amitié, P. 1765. 8.) - El. 30f. Dorat (1780) Seine Contes, atht an ber Babi, und guerft größtentheils einzeln gebruckt, finben fich gerffreut in ber Samml. f. 28. -Bar. 1779. 8. 17 Bbc.) - Franc. Mar. Mrnaud (Elvire, Par. 1754. 8.) -Mngen, Les Bains de Diane, ou le Triomphe de l'amour, P. 1770. 8. -Angen. L'Incendie, P. 1770. 8. Ducts (Le Banquer de l'amirie en IV ch. P. 1771. 8.) - Ungen. Histoire de Daphne, P. 1771.8. - Baffle (Les gradations d'amour, P. 1772. 8.) -Bierre Rof. Bernard (Phrofine et Melidore, Par. 1772. & 4 Orf.) - Sart. Imbert (Jugement de Paris, P. en IV chante. P. 1772. 8. Hiftoriettes & nouvelles en vers, P. 1774.8. Nou-Velles historiettes en vers, Per. 1781. Much find in f. Bigarrures litterai-Ledi P. 1782. 8. noch bergleichen fente Sine Samml. 'S. 28. cefcbien Balten. 1976: 1. 6 90c.) - Permart (Le Tempie de Gnide, 2. 1772, 8, 4 Ocf. 2004 and you that fo genantite Contes pafterates in verfcbiebenen Jahrgangen bei Almanac des Muses befindito. Commi. f. Wette erfchien, Par. 1787. 12. 2 %.) - Ungent. Le fonge d'Trus à J. J. Rouffeau, Par. 1770. 8. - Die Pieces detachées, Lond. 1771.8. ents balten manderley Eridblungen. - Bes ben Sabeln des B. Barbe, Par. 1771. 12. Inden fic noch fo genannte Coures philosophiques. - Ungen. Mes trentefix contes, Par. 1771. 8. verm. ebenb. 7772. 8. - Soumeaur (Les narrations ... Par. 1772. 3.) - Ungen. Contes miles en vers par le petit Coulin de Rabelais, P. 1773. 8. - Ungen. Le Singe de la Fontaine ou rec. de conces et nouv. en vers, Plor. 1773. 12. s D. - Rouret de St. Firmin (A22-

kia, ou le triomphe de la generoficé en IV ch. Par. 1779. 8; febr profeifch.) - In ben Oeuvr. de St. Marc. Par. 1775. 8. finden fic verfchiebene Eradbi. - lingen. Le repentir inutile, Amil. 1776. 8. - Die Enfans du pauvre diable du Sr. l'Empirée, P. 1776. 12. enthalten afferhand Ergablungen. - Uns Ben, Le faux Ibrahim, Conte Arabel et le Rêve impetiont, conte Turc, Pa 1777. 8. find bette febr gut, aber auch febr frem geftbrieben.' - Cagalet (Lei meprifes, ou Lucrece et Bradamante : . . Par. 1777. 12. nebort gu ben guten Cricht.) - Wit Faute (Daphnis et Chloe, conte allegor. Par. 1777, 8:) - Mennier (36 f. Potes des bonnes gens-do Canon : P. 1779. 8. findet fich Me Erschlung, Le curé de Brique beci ) -- Ungen. Les Augustins . . . Land. 1779. 8. William. Graves obs fervations fur les bonnes mocurs; Pl 17798 to. - Ungen. Le Pakir, Pari 478008. Der gellelfche Austrang benftrugt diefer Erzählung vieles von ihrem Jute wife. - In den Occubions et le Mis mene, on les petits rien des Mergeb be. St. Juft, Pat, 1984. 12. ficiben fic verliebene fleine Erathlungeni - Jean Mila Sparpe (Tangu et Felime, P. ed IV ch. Per. 1780. 89 - Angen. Co maringe bien afforti, P. 1782. 8. -Ungen. La vanité bonne à quelque chole, ou les mots, pasmoins, employés utilement, P. 1782. 8. - Ilne gen. Les plus courtes folies font les meilleures, ou le passeremps de Demes, P. 17821.12. befieht größtentbells and Ersiblungen: - Ungen, Contes en Vers, p. Mr. D. Par. 1783. 12. fine febr mittelmdig. - Ungen. Andromede en V chants, Par. 1785. 12. --Magen. Longchamp, Per. 1785. 8. -In ben Poelies de Mr. Hoffmann de Nancy , Par. 1785, 12. finden fich vers foitbene Erzihlungen. - Die Melanges de Poesse et de Litterat, p. Mr. Plorien , P. 1786. 12. befteben größtens theils aus profaiscen und poetischen Ew adhiungen. - Pierro-de Bologne (Amufeinens

femens d'un Sepragenaire, P. 1786. 2.) - fonbier (Bemenie, Poeme en III. ch. P. 1788. 8. die Spifode von Erminie und Lantred aus Laffe.) — In den Oeuvr, badines de Cazotte, Londe. 1788. 12. 7 B. finden fich wicht blos proj feifde, sondern auch poetlibe Erzählunace, wovon ciniac in des Moral. Loui, Eridbluggen, Midbechen und Abentbeitern . . . Leipz. 1790. 8. 4 Th. ins Deutsche thericht moeben and .- Buffer biefen Inden fich itr ben verfcbiebenen Robradus an bes Almanac des Muses noch fleine Erafblungen von be Bret, Champfoot, Bouters, Ganbet , Girond, d'Arres, Grouvelle, be la Clos, Drobecq, Maradel .. Goulard . : Guertund . Rosent, Wilette . Bond. De Berbutt . Chanelier. Menerl, Courtaion, James de St. Les ger, Regn B. Mongapet, B. a. Mr. ---und nen ben werfcbirbenen Gamailungen brieben find mix befannt: Le gour de bitu de gens. ou Rec. de contes. sent en vers qu'en profe, P. 1760. In. Recueil des mullours contes en vers, Gen. 1773. 8. P. 1774. 8. > Rec. des meilleurs contes en vese de la Fonctione, Valtaire, Vergier, Senccés Perraults Moncrif: do Ceremp Grecourt, Auterem, St. Land bere, Champfort, Picon, Dorat, La Mannoye, Neufshateau et Chaulieu, Leads, 1778. 22. 6:38: mit S. (Dir heite biefer Ganemfungent.) - Rec. de nouveaux contes appliants P. 1781. 12.20. - Rec. de sièces fusitives at de Contes 250pv. P. 1781. 12. 2 16. (Briftentheils auf ben Augustins sea en.) — Les plaises de l'amour, ou Rec. de Contex, Hist. et Poemes en lans, Par. 1784/12. 365. mit Sugi. --Nouv. Rec. de Contes, Par. 1784. 8. - Etrennes de Maçanolyne, au Rec. d'Epigr, et de Contes en vers, P. 1789. 12. - Such gebiren, in ger miffer Met, die verschiedenen projeisch-Portispen Reisebeschreibungen, als die be-Annte von Becs. Le Cojaneur Bechauwont († 1702) und El. Emm. Luisler Sparche († 1689), bis Voyage de Bourgogne, Par. 1777. 9. 11. c. 11. noch

--Ætråblungen in Versen von enatic ichen Dichtern: Die Giteffen Erzehlung sen .. welche , feit bein Ginfelle ber Dage manner, in England neiderleben morben fint, ichrinen Didbreben aus ber Legende gewesen zu senn (6. Wertent Histor, af Engl. Poetry 8. 1. 8. 184. (.). Dierouf folgten Ritterergabiungen, von welchen, ben dem Art. Beldengedicht, fic einige Radrichten finben werben. Der ditelle. inestwanbigfe Dichter in:biefer Gattung the unfreitig Jeffen Chancer (+ 1400. Seine. Erzählungen find unter bem Rabe men ber Canterbury tales befonnt, und faten folgenbe Heberfctriften, Knights Tale, the Milleres Tale, she Reves Tale, the Cokes Tale, the Men of Lawes Tale, the wif of Bathat tale, the Breres Tale, the Sommunures tale, she Clerkes rale. she Maschantes tale, -the Squieres missisthe Frankeleines tale, the Declosives tale, the Pardoneres tale, she Shipmannes tale, the Prioreffes tale, the Rime of Sir Topas, the tale of Melihoeus, the Monkes tale, the Naures Preefteraste, theifecond Nonnestales, the Changues Yemanmestale, the Manciples wale, the Persomes tale, the Coke's tale of Game-Avnanthe. Plamman's wie, the Pardonate and Taphere, unb bir Merchang's fecond tale, moun bequote jes de ibsen eigenen Prologen bat. Gebruckt eridienen fie. juces im 3. 1475 ob. 1476. Mus berouf, unter andern 1636/1497, 1781. A. 1990 Hery 5 . 1278 p. 1779. 8. 5 95. von Enembitt, mit einem Berfuch iber Changere Speache und Bereffention, und einer besondern Einleitung zu diesen Ezzahe Jungen. Word nehmen file mit den voor sebachten Abhanhlungen, und einer Les benebeschreibung bes Berf. Die fechs erften Bot. un Bells Poets of Great Britain. Edinb. 1782, 12, ein. Roch eine andre Rebensbesche, findet fich in Cibbers, oder Shiels Lives of the Paets, B. 1. G. 1. und febr niele Eriduter, enthalt der XII u. f.

Mbfchnitt, im iten Bbe. G. 341 u. f. von Wartons History of Engl. Poetry. 61 and den Art. Beldengedicht,) -Robn Indaate († 1440. Scine Storie of Thebes ift addition eine Nachabanana von Chaucer, welcher fie fo gar, urfprange lich, lateinisch geschrieben baben foll. Ind Me be oftener ben ben Canterbury tales mit abacheucht . Binige Racheichten von bem Berfi liefert Cibber , a. a. D. B. L. 2. 23. und einen Austug aus f. Gebichte, Barton . a. a. D. B. 2. G. 71 u.f. Cint anbre f. Atbeiten , die metrifche lieberf. non des Baccos De calibus virorum et foemingr. illustr. unter bem Litel. Tras cedies. Lack gebort in gewiffer Met auch noch bieber: Mebrere Dietiben bate über: finden fich ben Marton, alig. & 6. 61 11. 162 - 40 . Shomes, Rowlie . (1470. Sein Nahme mag, berienigen wenen blet fieben, welche bie, son dem unaldeflichen Batterton-Keranigegebenen. Gebichte får Anbt bolten ) - , Robn Stelton (# 1909. Bartan in dem aten Bi G. 336, Mam. E. f. History of English Poetry fibet Moaie tales : 15.75.. 12. 100 thm: an, devin Armbalt ich aber nicht naber undammet fen vernige. Das Acben bes Bedt wieb ben Cibben: 20, 1. G. 27 ergabity mit Barton giebt an 4. De litterarifere Dich tisen-von. & Saufften:) - Eb. Diore (enthanptet-1994: Im & Worker, Lond. 1447, f. finder fider unter andern : A mery Jeft how a Sergeant would learne co play the Freure, her awar we riig poetischen Werth bat, aber frimer mertwardig Mt, weil er von bem Wieberberfeller ber angkliden Litteratur fic bete Weibt. : In Cibbert Live's if, "B. A. 6, 32 das Leben bes Weif, ergable : und unn f. Derbienfen bandelt Baeton, a. a. D. G. 4. G. 51 tr. f. - Eb. Deutwood (+ 1565. -Unter f. mannichfaltigen, giennlid geiftlofen Bedichten, findet fich auch a Dialogue i ii. concerning two merriages . 1947. 4. 1098. 4. - milibet itt Brunde Erzählung ift. Ginige Stellen barque bat Batton, 196. s. G. 95'anadführt. Das leben des Berf. ift ben Cibs ber, B. 1. S. 66 u. f. ju finden.) ---

The Churchyord († 1520... Wan f. verschieb benen Gedichten., melde Cibber, in bes Bebensbefchr. Deffelben; B. 1. G. 65 Am fabrt, geboren einige ju den Erzeblunggap, als ber doleful Diftourfe of a Lady and a Knight. Jane Shore, u. a. 11.) - Eh. Gastuille († 1608.). Rice. Baibunne, "lind Geo. Ferrare. († 1599) maren die hauptverfaffer bes Midton for Magistrares, Landis 550.4.1587-1694. 4. rieter Gamentung von Ergibinite aen, beren Muser bas oben angefähren Mert des Bocoss. De extibus vicor. ex forminar, illufrimae, und beren Man nach dem Boole bes Bante abgefaft the Lebe ber harin angefibrien Perfagen erb addit ibre cisene: unglickliche Geschichse ban, vom Kingmar, ju ben Thadenabler Solle berab. ashibeten Dichter, der bies mie den Birth, ins ben Cancerbury Tales . der Bubbrery ober bie fremme Bers fon des Wartesiffic :: Dache. von dem est fien und Lesten ber benannten Berfi tiel fert Cibber's a. n. D. B.s. S. 55 unbaso und von dem: Weste stible Warton, . Ca. D. V. 34 Gi 2019 14 f.3 ..... Cow. Lewisc. Chrift. Loc. An acomo Aberlebren Acaem Ausgang bes fecherifiten und Anfang bes fichaebaten: Jahrhumbertes, ofnige Craff lungen des Borens in emplishe Berfer was von Warton, rat di D. G. 3. S. 468 m. C. Badrichten ngiebts ---- Dich. Draptha Ct:1834 In Debben's Miscellanibuffi ben fich einige hieber geborige Geboorerdan ibm, als Nimphidia, or the countral Fairies und the Quest of Cynthia;) -John Depten († 1701. Bon feinen mancherlen Bebichten geboten ble Fables anrient and modern, 1699, 18, 1774. & bieber. Sie find aus bent homen Doil. Boccas; Chauces u. a. nr. posogen.) ---26. Pamel (+ 1717.) The Hermie, the Sairy cale, u. a. m. in ben verschiebenen Sammh f. W. 1924, 4, 1772, 12. Das Sie ben des Gerf. erichtt Johnson im aten 🦝. 🖍 6 285 f. Lives . 2004 von 1783.3 ---Batth. Frier (The Ledle , Paulo Pusgenti , Hons Cervell, Protogenes and 'Apelles u. a. m. in fi Poems, 1749. B. 2 0. 1754. 8. 46. Das leben ift. udb Cibber.

Miber, B. IV. S. 42 und von Johnson, B. 3. G. 1 befchrieben.) - John Gas († 1734. An Answer, to the Sompners Prologue of Chancer: Work for a Cooper; the Equivocation; a true. fary of an appearition; the mad dog, in den verichiedenen Samml. f. Poems. 2705. 8. 2 %. 1776. 12. 2 %. Das Rebes findet fic den Cibber, B. IV. S. 256 and Johnson , H. s. S. 169.) - Jose. Snift († 1744. Bon f. Webichten geboren hither Cadenus and Vancila, gebeucht mi A. 1722, and Philemon and Boueir in ben verfchiebenen Samml. f. M. 1760 : 1769. 8. 27. D. 1784. 8. 17. D. Grin Reben if ben Cibber , B. V. S. 73. und Johnson, B. 3. G. 253 befindlich.) -Der. Besict († 1766. William and Margeret, gefchrieben ward & 1724. und Amyntor and Theodora 1747.4. WIL nachter in den verfch. Sammi. f. AB. 1919. 12. 3 3. Das leptere ift, in ben Hamftreter Bentzägen, Lind auch unter dem Titel, Americas, ober ber Einfiedler auf der Infel Lithe, 1773. 2. abgefürst in das Deutsche aberfest worden. Das linken des Berf. erzählt Johnson, B. IV. 6. 423.) - lingen. (Lesbis, a tale 1756. 4.) - G. Bogon († 1775. Paris or the force of beauty, 1755. 4. up in [ Poems, 1757. 8.) - 23. \$. Smeth (Love triumphant, 1757. 4.) -Hogen. (Phil and Harriet, 1760. 4.) --Man. (Edwin and Emma, 1760. 4.) --linen. (Giles Pouncis in two cautos, 1761. 4.) - Mngen. (Anningaic and April a Greenland mie, 1761. 4.) -\$61 (Crazy tales, 1762. 4. 1769. 8.) → lingen. (Woodenbowl, 1762. 4.) - James Beattie (The Judgmout of Paris, 1764. 4. und in f. Poems, 1770. 1.) - lingen, (The Fruitihop a Tale, 1765, 12, 20,) - Hingen. (The Methodist and Mimic, 1766. 4.) -In ben Milcell, in Profe and Verle of Anna Williams († 1783). Lond. 1764. 4. finden fic werschiedene Establungen. - D. Seile (Molly white, or the Bride bewitched, 1767. 4.) - 3. Ich Mingham 1) Amabella, 1767.4. 2) The Sweyter Cheil.

3) The funeral deserter, 1769. 4. of Arabert, 1771.4. 4) Faldoni and Therefa, 1773, 4. 5) The fwedish Buf. in f. Poems. Curate, 1773. 4. 1774. 8. 6) The Fall of Mexico, 2) The ancient english 1775. 4-Wake, 1780. 4. 8) Honoria, 1782. 4. Samuti. in f. Poems, 1786. 8. 2 8bt. Der Berf, gebort unftreitig au den beffern neuern Dichtern.) - Ungen. (Turkifh Tale in V Cant. 1770. 12.) - Solom:Partridge (The coblers end 1770. 2.) 3. S. Bonne (The Profticuce, 1271. 4. Evelina, 1773. 4.) - Eb. Speremood (Gaifred and Juetta, 1771. 4.) - Ungen. (Alonilo, 1772. 4.) -Crapand (Aglanta 1774. 4. ) — Lingen. (Hebe, 1774. 4.) In M. Hopbs Poet. Works, 1774. 8. 2 3. finden fic verfchies bene Ergablungen.) - J. Langborn († 1779. 1) The origin of the veil. 1773. 4. 2) Owen of Carron, 1778. 4.) - 3. Ogilvie (Rona 1777. 4.) -Ungenannte (Horacio and Emenda, 3227. 4. Henry and Bliza 1777.4.) - Ungen. (The discovery or Strephon and Amelia, 1778.4.) - Ungen. (The provoked Steed, and de Broil, 1779, 4.) - Ungen. (The Indian Sgalp, a Canadian tale, 1778.4.) The Gebs. Bhalles (Edwy and Edilds. 1779. 8.) - Greg. Gander (Poetical tales 1779. 4.) - lingen. (Danehury, or the Power of friendi hip, 1779. 4.) - lingen. (Grazy tales and Fables for grown gentlemen, 1780. 8.) ---Ungen. (The facal kife. by a Lady, 1781. 4.) - Ungen. (The Mouse,and the Lyon, 1782. 4.) - 3. Binterran (Tales in verse, 1782. 4.) - Dis Sel. Mar. Williams (Edwin and Ettruda, 1782. 4. unb, nebft einigen andern, in thren Poems, 17,86. 8, 2 %.) ---W. Laster (Aunus mirabilis, or the Exents of the Year, 1783. 4.) lingen (Moral tales, a Christmas night Enterrainement, 1783. 4. Eilf ander Babl, aber febr fcmubig.) - Ungea. (The Skull, 1783.4.) - parelet Chile cot (Elmar and Ethlinda und Adalba-

and Ahmora, 1781. 8. wenn nicht vortreflich, bod nicht ichlecht.) - 2. Coonbe (The persant of Auburn, 1783. 4.) - Dis Noberts (Albert, Edward and Laura, and the Hermit of Priestland, 1783.4.) - In Caef. Mergans Poems, 1783. 8. finden fich allerband bieber seborige Gedichte, als the Hermit of Snowdon, the Shrine of King Arthur, the cave of Merlin; aber fle find fammtl, mittelmafig.) - Dif Ama Gemard (Louisa, a poetical novel in IV epiftles, 1784. 4.) - 3. Gargent (The Mine, 1785. 4. 1790. 12. Dk Beidichte eines, jum Bergbau verbamm. ten Grafen, bramatifch, und ziemlich gladich behanbeit.) - Jam. Thomfon (Sir Ralph of Stannerton Green, 1785. 4.) - 3. Bbilecourd (The Bath - lovers . 1785. 4. febr alltaglich.) Angen. (Constancy, 1785. 8.) - 306. Bratt (In f. Miscellanies in Verseand Profe, 1785. 8. 4 3. finden fic, im aten und aten Bbe. moral tales, Theron a tale, u. a. m.) - Rich. B. Jobrell (The Knight and Friers, 1785.4.) Battins (Coucy and Adelaide, 1785. 4.) - lingen. (Sulan and Olmund, 1785. 4.) - Mary Derevell (Theudors and Didymus, 1786. 8.) - us genatute (The breeches, a comicfalirical tale, 1786. 4. St. Peters Lodge. 1786. 4.) - In der Wiftres Beft Miscellan. Poetry, 1786. 4. finben fic einige Erzihlungen. - Beian Dill (Henry and Acasto, a moral tale, 1786. 12.) — 奶네. 昭albect (Socrate Xantippe, a burlefque tale, and 1786. 4. And bat eben diefer Beifaffer Tales, Apologues, Allegor. Vitions etc. 1788. 8. erzwungene Nachahmungen des Kontaine herausgegeben.) — Ungen. (The Twaddle, a Christmass tale, 1786. 4.) - Ch. Cotignon (Alfonfo the Hermit, 1772.4. und in f. Mitcell. Works, Cambr. 1786. 4. febr mittels matig.) - Die Poems von Will. More Smith, 1786. 8. enthalten verfchiebene rabrende Ergablungen. - Itngen. (A Hermits tale, 1787. 4. febr gut.) -

3. Ehelwaff (Orlando and Ameyds, 1787. 4. Edwin and Angelina u. c. m. in f. Poems , 1787. 12. 2 3. abet febr profalis abaciabt.) — Faur Zim burn (The history of Tobic, 1787. 12. folecht!) — Elife Laipe (Six narrative Poems, 1787. 8. Den Steff an einer darunter, the Pruffian Officer, will Die Berfafferinn ous unfers Aleifes Besen genommen haben, und fein beroifcher Zob M eigentlich der Junpalt derfelben ; aber fie bat das Schlacktfeld ben Kumersburf mit dem Biguenichen Gruthe vermechi felt.) - Rob. Meers (Paulina, or she Authan daughter, 1787. 4. Dur mite telmdilg erzabit.) - Sob. Buens (3m f. Poems, 1787. 8. Anden Ach cinige bies per gehörige Geblodei) — G. Suete (Edward, or the Curate in III Cane. 1787. 4.) - Wingen. (The Wrongs of Almoons, or the Africans revenged, 1788. 4. Richt febr bichterifc barge field.) - Migen. (The Deferter in IV books, by a young Lady, 1788: 4. Der Innhalt ift glückicher, als die Dam Rellung.) - Amelia Midering (The torrows of Werter, 1788. 4. Gine gang glacilide Berffication ber Leiten bes jums gen Werthers.) - : lingen. (The village Curate, 1788, 8. Adriano, or the firse of June, 1790; Dus ceste bes fer, als tas lestere.) - Eb. G. Street (Aura, or the Slave, in two Came, 1788. 4.) - lingenannte (Ardelia, 1787. 4. Laura, or the fall of Innocence, 1787. 4. Bepbe febr mittele makig:) - In den Bacuell to Parass fus, 1787. 4. If das beste Gebicht eine Erichlung, the Family Fraces. -- 30 ber Poetry of Anna Macilda (cin angenommener Rabine) 1788. ta. finden fic einige gute Erzählungen. - Hugen, (Galic liberty, 1789: 4. nicht folkot.) ---Jam, Stanfield (The Guinea Voyage in III B. 1789. 4. ganz gut.) — In den Poems by Just Scerling, 1789, 12. findet fich ein erichtendes Gebicht, Cambuican, in bret Buchern, wovon bas erfle eine Paraphrase von Chancers Squire's tale, and das givente und beitte Rachaben.

son bent gien und ren Gel. bes vierten Budes von Spenfere fairy Queen find. Das Gange ift in Detaven, und febr gut aelbefefen.) - Beff' (Matilda, in feven Cent. 1789. 4.) gebort ju ben fchleche teil) - In den Poems by Miss Lewis, 1789, 8. finden fich einige Erzebit - lingen. (The poor foldier, an American mie, 1789.4. ift febr mittelnidfig.) - 8. Ridels (The fable victims . . . 1789: 4. Der Innbatt ift beffer, als bie Berfification:) - 3: Jamiejon (The forows of Slavery, 1789. 12. Ohne Cocyic.) - lingen. (The Prison, 1790. 4: mitiem.) - Uebrigens finben fich im den, ben dem Art. Dichstunft, B. 655 maciciaten Sammianaen von vormischtra Gebichten noch manche bieber gebor the und ben bem dist. Romanze find ma-mehrere, so genanute Legendary Teles engefährt. ---

Exablancen in Declenson deuts fcon Dictern : 3th ber Borrebe gu Chricubithen Rade G. XI gebente Bobmit ciner su Strasburg befindlichen Dande forfit, melche Ergabitungen von Gottfr. 100 Stresburg , Dermann v. D. Aus und Cound war Bargburg enthalten folk (G. mo die Wente, sur Brich. ber beutfcen 6made \$6.1. €. 94. Pohd. 1997, 8.) -Ber dem legtern finden fich noch 67, groß totheils comifche Craablungen in einer Smolitiff auf des Raffett, Sibliothel 30 Mica - und feine fühne historia von Cascibarde aus Burgunt . . '7 Arft; 1973. (G. die vorber angef. Beutr. G. 72.) fo we der seme Beinrich, in E. B. Müllers Commissing von Etippofdugern 1: 197. last 14 aud bieber rechnen. — In Canslers mb Weigners Quartelabidrift, St. 1. 6.95 if Alcronder und Antilove. det Birg, alls eben biofem Bettpumfte abgedrudt, - Bon bem porbin gebachten Strafburg iff, in ber auges Miten Mallerichen Simuntung 1. 208 the Erzählung von der Minnen - und denb: G. 203. eine andre "ven der Wie blig," aus der Strasburgifthen hande ffrift — so wie, and even dieser Hands fiftific die Erzählung von dam Pfanninge, iffette. G. and befindlich, was und beite Beitpuntte ber Meifterfanger geboren erfflich, die foilgehannten Schmante derfelben biches, von welchen, unter aus bern , Sans Sachiens Gebichte , Darnit . . 1570 1579, f. 4 8. Rempten 1612, 16161 2. 5 Ber biele Broben' fiefern. Bernen find aus Diefem Beltountte vorhanden : Cine allegorifche Erschlank voil der Liebes abgebiudt im sten Jafte bes beutfcben Massame, Nov. 6. 1626 a. 4. . Allers Band Cegablungen, wher Benfbiele; in diner Sandfebeift # - Wolfenbattel (G: Bentr. Jud Boff. und Afterarur . . . von Gr C. Beiffing, Wi 5. C. 189 un f.) finba wahrscheinlichet Beffe aus eben bicfent Beitpunft. - Alberus (4 1573. Deigebte Boldadt) lo-unfe-were Gobe berch : . ! D. M. Puther ber Beribt erebnet, in I. A. Fibereii Centifolio Litthethinka 1748.8. 40. 6. 316) - 179fe igloss 568, ausibertros . . . Citi er a. unb Strath: 1934, 8. von Joh Enwet, Mich set gent tonn uttenfalls auch für ben erathe leiben Bebichten gerechner werben. Eis nige Auchage daraus Anden fich in den Beber. jaur Gefchichte ber Beitfichen Gprad 47, Et. 1. 6. 226 U. fil 3- " Burtath Waldid : ( Onter - fettien - Adbelni, "ober, ACCOUNT THE SEMANDE WIFT TYPE THE SECOND Anden fich auch Erzählungen: 106, jahren gens ben Bet. Sabell) - Bus bem guds gotten Remer tentfoet Gtfftige .... Prient 1601. 4. find zweif engalitende bies der in das deatsthe Museum', Dan 1776. 6.404 und in die oben gineführten Bend trage, Bhis. G. 321 eingeraten ... In Rob. Wilh: Laurembergs (+1659) Bece Mota Berdomenden. Scherigebichten d. 1. er a. 8. Caffel 1750, 8. finden ficht dech platidanticus Erzählungen, --- Frieder von Sometham († 1754). Seine Babeln und Ets adhlungen ericbienen zuerft. Pamb. 1758. 82 G. abeigens den urt. Sabel.) - Dic. Dirtich Gifche († 1769: Reun Erzählune gen von ihm fteben in den. Wermilden Bentudgen, und den Wermifchen Schrife ten. don ben Benf. berfeiben, fo mie, in ber Camml. f. Poetifchen Werte, Brf.bre. 1767. 3. @ 289. Sein Leben ift in bem g a Dietros

Betrolog von Ebriffa, heige, Schmidt 6. 405 tt. f. eradbit.) - Job. Chripb. Rof († 1765. Berfuch in Schaferzablum gen ( Berl. ) 1742. 8. 1748. 8. 1764. 8. Sein Leben findet fich im Retralog. 6. 435. und in 2. Meiftere Chanacterie fit beuticher Dicter ; B. c. G. 224.) -Chrifin, Barchteg. Bellert († 1769. (6. ben Mrt. Jabel.) - Jac. Friede. Lame neecht ift ber Berf, ber 1744 erichienenen, und ben Roffs Bernifchten Gebichten 1769. 2. wieber abgebruckten Erziblung, die Machtigal. Bon dem Berf., finden fic Rache, im Asserval von und für Osytishe land, 1789. Gl. g. G. 505. Gt. 6. G. 542-} - Job. El Schlegel († 1749. In beit aten B. f. Werte, G. 161 u. f. faben Sch vier mosal. Ergählungen.) - 30h, Molph Schlegel (Seine in den Belufte gungen, in ben Beemifden Bentr.: unb in ben Bermifeten Scheiften, von den Berf. berfelben befinblichen Babein und Brzählungen bat C. C. Gdetner, Leips. 1769. 8. berausgegeben.) — Mor. Arn. Coasbruch ( Boetliche Gradhlungen , Erft. 1750, 2.) - C. Dt. Wiejand 1) Erathlungen, Spillicon 1752. 8. und im step Bbe, bet Barder und, f. Bortifden Schriften, fraid. amen in Bubers Chaix. amen ben Licharners lieberf. von haller, und eine nachgeahmt von Dorat; ital. von Bes rini, 1771. 10. a) Courifde Exgebiningen. 1766, 8. uera, Bar. 1768. 8. frafc. von Anufer, 1779. 19. 8) Enbemions Erenn, in der Rlogischen Bibliothet. 4) Come Behns, Leips. 1771. 8. 5) Rebine, in der Anthologie ber Deutschen Th. 1. G. ads. 6) Minche, nur Fragmente bee ber aten Miss. von Mufarion, bey ben Gragien and im Wertur vom 3. 1774. 2) 44 pafia, im Mertur v. J. 1773. 2) **G**ta danten fiber einen felafenben Endomion in Boucus Min, file 1779. 9) in Bie de, im Mertue v. 3. 1775. 10) Lite nomachie, ebend. v. J. 1776. 11) Gerst ber Abelich, ebenb. v. 3. 1777. 12) 6000 2010, chend. v. J. 1778. 13) Pervente, 14) Des Binten ebend. v. J. 1779. undhechen, ebend. 15) hann und Guls sbene. 16) Das Gommennährchen.

17) Des Maultbiers Baum. 12) Det Boacliana. 19) Clelia und Sinibald u. a. m. welche in f. Auserlefenen Gedichten, Jena und leips. 1782 : 1787. 8. 7 B. ges fammelt worden find. Wegen mehrerer, donlicher Gebichte, f. die Art. Lebrgedicht, Scherzhaft, Leldengedicht u, a. m.) - C. E. B. (Berfuch in poes tifchen Eradblungen, Arft. 1765. 2.) ---Sebr. Willb. v. Gerfenberg (Ednbeleven. Leips. 1759. 8. 1765. 2.) — Joh. Math. Claudius ( Edndeleven und Eradblungen. Sena 1763. 8. veranlast durch die vach gen, aber weit unter ihnen.) - Ungemannter (Andereontifche Erzählungen. Roft. 1765. 8. Recbobmungen!) - 306. Bedr. Cowen († 1771. 3m step Sh., & Schriften , Samb. 1765. 8. 4 Eb. finden Sch 18 Eradbiongen Eine Bebeneber schreibung bes Werf. liefert ber Defroise 6. 551.) - Job. Beni. Michaelis († 1774 3n f. Einzelen Bebidten, Leipt. 1769. finden fich , unter bem Eitel: Mide nomenogonie, bren Erichlungen; and and die dascibst abgebruckte Bauvebe last Ad dabin rechnen. Im sten Eb. f. Boce tischen Werke, Giegen 1780. 6 1924 f. find beren noch verschiebene enthalaen. Sein Leben im Mecrolog, G. 574.) -Botth. Sau. Lange († 1778. Den Comet. Balle 1769. 8, verfarst im Schmibschat Miman, der Mufen von eben diefem Siabe ec.) — Aug. Mor. v. Thammel (Jag. culation ber liebe, Leips. 1771. 8.) -Ungen. (Bebichte im Gefchmad bes Gra court f. l. 1771. 1773. 1780. 8. enthaften verschiebene Erzebinagen.) - In Anna 2. Saridian D. Gebichten, Mictan 1770. 2. finden fich einige Ergebinngen. - Sebe. Juft. Bertuch (Das Andreden vom Sile boquet, Alt. 1778. 8.) - 30h. G. Chr. Lonne (Amors Beife nach Fostgana sping Friedenseongres, Jena 1773. 8.) -Gotth. Contins (fpr. Geb. und Erzählum gen, Brest. 1773. B. Geb. Dresben 178s. 8.) - Ungen. (Die Hauvenbobie. Danib. 1923. 2.) - Hagen. (Wabeden Me junge Danien, Bern 1774. 8. -Confiscable Erzählungen, Wien 1774. 2. - Ungen. (Rouniste Erzählungen unb Gricia

Spicie , Par. 1776. 8.) - Ungen. (Der Rofenzand, Bert. 1778. 8.) - Peop. Br. G. v. Bodfingt (Ablertannt unb Rette den, in 2 Bef. im b. Mufcum v. 3. 1779 und Bien 1783. S. Einzele Erzählungen fn f. Gebichten, Frft. 1780 - 1782. 8. 3.2b.) - Ungen. (Lamichte Wintermabreben Scon Camin, Baf. 1780. 8.) --- A. K. 3. v. Loschue (Eridhlungen, Leipz. 1781. 8.) - 28. 3. D. Reinwald (Boetifche femen und Ersabinngen , Deffau' 1782. 1.) - Ungen. (Komifiche Ergeblungen in Berfen, Berl. 1784. 8.) - Chr. Bub. Stiegils (Ergablungen aus ben Mitterwiten . . . Weißenfels 1787. 8.) -Edarthausen (Althaliche Auftritte im Metis benieben, Manchen 1787. 8. Altiglich, the fern altidgisch auch gemein beift, ind so wohl die proiessen als gereimten Erithlungen in dieser Samml. es sind.) - I. frbr. Bentowie (Erzählungen und Sch. Bott. 1788. 8.) - Ferner ffuden fich Ergablungen in ben Beb. von Rleife - in teffings Schriften - in ben Phans infien, Dreeb. 1774. 8. #26. - in 3: 1. Bepens Geb. Leips. 1783. 8. 2 26. - in C. Febr. Gern. Zinkernagels Geb.: Mitt. 1787. 8. - in ben Blumen auf ben Mitar ber Bragien, Leips. 1787. 8. --🛝 %. E. Langbeins Geb. Leips. 1788. 8. in f. T. Rosegartens Ged. Leipz. 1788. 1. 28. — in G. C. Pfeffels Poet. Der-**16**ce, Gaf. 1789 s 1790. 8. 3 Th. u. a. m.: haben mehrere unfrer gabelbichter beileichen bes ihren Jabeln (G. Art. Jabel) sellefert; und mehrere großere Bes Mite diefer Art, find ben dem Art. 2003 manze, Scherzhaft, u. d. m. zu ffin in. - Sammlangen: Ceriblungen ft junge Damen und Dichter, Lemgo 1775. 8. 2 Bde. (aus Wieland, Hageborn, Beleit, Lichtmehr, Raffmer, Roft, Gers fitter, Gleim, Jacobi, Karfchinn, tt. ( in) — und einzele finden fich in vers Midmin Beitidriften, als der Schreife Mid, Mannd. 1774 u. f. 8. 5.2h. - in ber Dia Potriba, u. a. m. fo mie in ben, len bem art. Dichtfunft, G. 655 anges kisten vermischten Sammlungen, und in ben verschiebenen Dinfenalmanachen und

Blumehlefen (G. ben Art. Lieb.) -Imgleichen geboen, im Ganzen, noch bieben: Die Winterveife, von Job. Gl Jacobi, Daffeld, 1769. 8. und chendefe felben Gommervelle, Balle 1790. 8. beube. im sten Th. f. Berle, Balberk, 1770 und 1773, 8. 3.26. - Die Lagevolfe, Leipg. 2770. 2. - Gefchichte weiner Reife noch Shemont, feisk 1772. E. — u. a. m. —

II. Erzähkungen in Ptosa. Angabl derfelben the fo grof, und die Gedins ach antifchen ihnen und bem Roman anb fo fichmer zu bestimmen , das es wambge tha Mr, Die Lefer bier gu befriebigen. Das indeffen , berfeiben einmabl im Lepte gedacht worden if: fo will ich von den mie bekannten Nachelcht geben. — Bon ariechtschen Schriften laffen fich bieber reconen, verfchiebene Auffde bes lucian. als 1 Dividus & woodfros (Deathdo, in sten 2b. ber Waltriben Meberf. von f. Goriften, 30r. 1770. 8. 4 8.) 2) 'Aluhour tropiar, a Bacher (Jeal. von Ries Luonkens, Ben. 1525. 8. Deutsch ben. Bafer im iten Bh.) 3) 'Anifondgos & deithoudrens (Deutsch im aten Th. bes Baft.) 4) Anúzias A ovez (Jtal. Ben. 1553. 8. Deutste von Rici Bil, Strait. 1506. 4. und im sten Gbe ber Carlsens. bet Bentrage. ) Franzöfisch befinden fic biefe Aufidee fimmetlich in den Meberf. des Lucian von B. Wianesaut, Par. 1624. 4. Amft. 1683. 8. 4 3. und von Dafficu.; Bas. 1787. 12. 6 %: Englifch, in ben-Meberf, von Bern. Spence, Bonb. 1684. 8.: 4 B. von Th. Kranklin; 1780. 4. 2 🖼 fo wie Deutsch noch in ber Wielandschen: Meberfebung. Auch baben Die Jealienet noch eine neue Beberf. bes Bucian, voti? Spiribione Luft, Bendon und Wen. 1764: u. f. 8. 8 Sbc. erbatten. -- -

Bom romifchen Schaftftellern: Bis. tus Vetronius Misiter (Ed. pr. (Misidiol:) 1476. 4. Ultraj, 1709. 4. Amftel. 1743. 4. 4 3. Lipf. 1781. 8. Segfch, ganglich', wenigfens funfmatt. juerft von Dich. Didrofles, Bar, 1667, 12. anlest von Bolopreaur, tonb. 1748. 8. - 1 49 /7-1 Das Gafmabl des Trimalcion,: einzeln, zwesmahl : bas Mahrchen von

der Motten eruen Egbefas, won dem Stoguiti er Bulien min ben Pables d'Efope. Ly n 148% f. m Don Brantome, in & vienen Diag. far les femmes galances: und St. Euremont, im aten B. 6 B. Strog. Delti 1725. Lon to Rontgine, in f. Conces; Acamatifies von la Rotte, im #cn Bo. G. 467 .. f. B. Bar. 1264. 12. 200e. Deutsche-ednslich, Romarra al' > B. : Das Wasingbi des Trimafrion, im eten Bon, ber Brodl. Bentrage ; bas Michechen, won der Metrane, von Eriller. und dramatiguet pop E. Fef. Weibe und Gotth. Ephrilling, Erläuserunge. lateriften: Proplektis som illet Gonfal. M: Salas, ben, L. Hugg., besfelben, Brit. 36.9. 4. - ... eber Die Achtbeit bes au Eram in Walmatign juin ber Mitte des irten Indeb: a sing Hindriven Argamentes von dem Conwant beogerinateion: Hadr. Vale. fi et I.a. Abr. Wegenseilii . .. Disfort. Par. 1666. 8. (negen bie Bechte beit.) . 440 Nat. Stacilii ( Bierre Berit) Aprilogie (de die Meditheit) ben der Ausg. Deficiben . Par. 1666. g. und auch ben der Unitiaesammer Plusa: befindlich. Mes ber bas, Bergeblich au. Beigrad im J. 1648 : Britilidate : Stompetts : Oblervat. el. Pip. mdom 9 2. von El. Jan. Breus gist by: Bosante summouf Roubet f. Contiecimque de illerrone . . . Par. 1700, Beudrieb. Auch fintet fich noch ein Auffor ther thousand K. Euremont, im aten Wi den Benterbaffibeng: jo wie in don Huerand in iten Boe, der Hist lipten de France . - Mehrere littenar. Nachriche ten liefert Paheicif Bibl, lat, Lib, II. CIEL. Vol. II: G.in. Busg. v. 1773.) -Apmlejus (:Bon feinen auf uns getommemen Subriften gebort mir bas Metamorphoteon, f. de Afino aureo, Lib. Xl. dem tucian nospersablt, bieber, das, mit leinen übrigen Schriften, Rom 1469. f. Ed. pr. pr. Lugd. B. 1614. 8. 2. 3. Attenb, 1778. 12. 7 9. gebruckt mots den ift. Uebersetzt in das Italienis ' fcbe von Dat. Mar.- Bovardo,.. Den. · 1537 und 1549. 8. Bon Agn. Sirenzuoe lag. Ben, 1555. 19: 1566, 8. Spanische, von einem Ungen. Mad.

1601. 2. In bas Brangofische, von Buil. Michel, Por. 1582. 4. Bon G. be la Bontiere, Lyon 1553. 8. Bon Jean Loupeau, Par. 1558. 8. 1586. 8. 3. de Montipart, Bar. 1612. 8. mit S. Bon einem Ungen. Bar. 1696. 12. 29. Bon dem Abt Compain de St. Martin, Bon einem Bar. 1707. 12. Strasb. 1769. 8. 2 9. In das Deutfche, von Aug. Abobe, Leipz. 1783. 8. 2 0. Die Epijobe von Pfoche und Amor, einzeln, italienisch, von Bercole won Udine, Ben. 1599, 12, Frans, von Ican Maugie, Bar. 1546 und 1557. 8. in Berg fen; von Ignas de Brugiere, Par, 1695, 8. --

Lateinische Erzählungen in Vroft von neuern Dichtern: Ein, in Epes pien getaufter Jube, Beter Alphonfus, fchrich jim Anf. bes jaten Jahrh. ein Mert De clericali disciplina, meldes, fo piel to meit, smar nie gebruckt worben if, in meldem aber fich verschiebene bes folgenden italienifden Rovellen, nigftens bem Junhalte nach, befinden. Es ift in Form eines Gefpraches zwifchen eis nem Philosophen und feinem Gobie abace fast : und jebe moralische Lebre darin mit irgend einem Mahrchen, als Beofpiel. belegt, wovon einige aus dem, bep dem Art. Sabel angezeigten Calilab und Damnab genommen find. Much ift eine frangblifde lleberf. bavon vorbanden, wan melcher, Caplus, in f. Memoire fur les fabliaux (Mem. de l'Acad. des Infer. B. XX. G 361) unter bem allgemeis pen Titel, Le chastojement du perc qu fils. Dadricht giebt, ob er biefe Eradblung aleich sonft, als ein Original gns (G. unter andern, Tormbitts Anni, au Chaucers Melibeus, in Chaucers Works, B. 4. G. 138. Edinburg, Husg.) - Gin Monch, Rahmens Jos bann, fell ums I. 1200 bie Historia feptem Sapientum Romae, die auch ben Eitel Delopathos führt, geschrieben, ober vielleicht aus dem Briechifden, wenn nicht gar aus morgenlandifder Gprace gezogen baben (G. Fabricii Bibl. Gr. Vol. X. G. 339, und Eprwhitt, a. a. D.

6. 140. Ann. t.) und diese ift, unter aus dern, Par. 1493 gedeuckt, und in olle Spraden, obaleich immer mit mancher, les Berdaderungen, üherset worden, als sucre in die Provensalische von Babers . (6. Qeuvr. de Faucher, Bl. 560 b. Par. 1610. 4.) In bas Italienische, unter dem Litel : Erafto, gedeuckt, Ben. 1542 1558. 12. (G. Zontanini Bibl. della Eloquenza Ital. G. 157 (2) Ausg. von 1753. vergl. mit Gordon de Percel, Bibl. des Romans B. a. G. 158.) - 3n bad Branzosische, mit der Auschrift: Hifloire pitoyable d'Erastus . . . Lyon 1568. 16. Par, 1572. 16. Rouen 1616, 16. und in einer neuen leberf. von Nailly, Bac. 1709. 12. In bas Spanische von Surtado de la Wera, **\$100.** 1573. 12. In das Englische, mit om Litel, The seven wife Masters. In bas Deutsche, guerft mit ber Bufsprift: "hie nach volget ein gar schön Conit und Diffort . . . f. l. et a. f. \$1946. 1478. f. 1481. f. 1486. f. und dars qui, unter dem Titel, Bon den fieben melfen Aciftern , Bug65. 1474. 1480. 4. In bicfer Geschichte nun erzählen bie fier ben Beifen, jum lipterricht des Sobnes eines Luifers, ober Koniges, welcher balb Directionus, bald Vontanus, balb Cpme beift, jeder eine, gber auch gwen Mibrien, woven verschiebene vom Bocs cet, u. a. au. nachgeabmt worben finb. — Eine dynliche Quelle mehrerer Mahrden in neuern Sprachen, find die so ges Manten Gesta Romanorum, welche, nahridenlicher Weife, um eben biefelbe Beit, als bas vorheraebende Wert, aus finnen geschrieben, und, unter andern 4 (1473.) f. Goud. 1480. 4. f. l. 1488. f. 1494. 4. Par. 1521. 8. mit Mehr ober weniger Beranberungen und Juiden gedruckt, so wie, in mehrere Grahen,-als in bas Englische 1577. L (weste Ausgabe) julest 1689, 12. in de Deutsche 1489. f. (S. Panjers An-Mica, G. 178) überfest morben. Mebe me Radricten von dem Innhalt deffels den finden fich in Wartons History of Engl. Poetry , &. 2. G. 14 u. f. und

in einer eigenen Differtation, vor bem britten Banbe biefer Beidichte, fo wie in Schelborns Amoenitat. B. 1. S. 796 und in Dt. Gbeens Borrebe jum britten Ib. f. Cangelreben, von welchen benden aber bas Buch gang von einer falfden Geite angeschen worden ift. - Ferner geboren zu ben lateinischen profuischen Eradblungen, in gemiffer Urt, noch, bes Boccas Bert, De casibus virorum et Reminarum illustrium, (worin fich auch die Geschichte von der Babftin Johanna befindet,) gebruckt, funter andern, Para 1544. f. Italienisch von Betuff, IL Franz. von laur. Bres 1966. 8. 28. mierfait , goon 1483 f. und von El. Die Englisch, von ludgate tart 1578. 8. (G. vorber die poetifden Ergablungen.) Deutsch, von Beine. Steinbowel, aber, wie es fcheint, nicht vollfidndig, ulm (1473.) f. (G. Pangers Annalen G. 50 s 52.) - Poggii (Poggio Braciolint †1459) Florent. Pacetiar. Liber. f. l. et a. f. Mediol. 1477. 4. Die einzige vollfidudige Musg.) Bafil. 1488, 4. Par-1511. 4. Italienisch, Ben. 1553. 4. Srangofifch, mit febr vielen Auslaffum. gen , Lyon , f. a. 4. ebend. 1558. 16. Bar. 1605. 16. Bon Durand, Amft. 1712. 12. - Hier. Morlini Novellae . . . Nap. 1520. 4. (Eben fo felten, als anfibia.) - loa. Meurfii (ein angenommener. Mahme) Elegantiae latinae Sermonis Eine abnliche Ausgabe, f. a. et l. 12. moben die Puttana errante des Aretias fic befindet. Chen bas Bert, unter bem Eitel, Aloysiae Sigeae Satyra Sotadica de arcanis Amoris et Veneris, f. s. et l. 12. Frzsch, unter dem Els tel, Aloysia. f. l. 1680. 12. Unter bem Eitel, Academie des Dames . . . Ven. s. 2. 12. mit 26 Kupfen. eben bem Litel, Ven. f. a. 12. 372 G. ... Beinr. Bebel (Margarita Facetiar. Arg. 1509. 4. 1514. 4. Antv. 1541. unb Sep Reliciting Facer, felect. Lipf. 1600. 8. 1609. 12. Deutsch, Frit. 1589. 8. vers mebrt mit ben Apologen bes Bern. Ochinf uon Genis, ebend. 1606. 8. Begen abalicer Schriften, f. ben Art. Scherzbaft. — — **Ersab** 

Ersäblungen in Profe, in italienischer Sprace: Die alteften berielben finden lich in einer Commlung, welche den Litel Ciento novelle antiche, ober, wie es auf ber amenten Geite bes Titel. Mattes beißt, Fiori di perlare di belle corresse e di belle valentie e doni secondo ke per lo tempo passata anno facto molti, valentuomini führt, unb. guerft f. l. et a. 4. barauf, Bologn. 1525. 4. Ben. 1571. 4. gebrudt ift. Rit veranderter Meibtidreibung gab fie Binc. Borghini (nicht C. Gnalternagi, wie. Benglet bu Freenop in f. Bibl. des Romans . B. 2. C. 407 fagt ) unter ber Mufforift Libro di novelle, di bel parlar gentile . . . Fir. 1572. 4. und hierauf Bibalgo Bartenio, Reap. 1724. 4. und Dom. Mar. Manni, Sl. 1778 : 1779. 4. Der Berf. ber Borrebe au 2 B. beraus. bem Novelliero italiano, Ben. 1754. 8. 4 B. fest, G. XII. u. f. ihr Alter in bie Zeiten des Eggelino da Romano, mithin in bas sote den Anfang bes isten Jahrbundertes, und glaubt, bas fie grottentheils aus ben Didbreben ber alten Erous badours gezogen find. - Giov. Boccace cio († 1375. Sein befanntes Decamerone, welches auch in einigen Musgaben, ben Litel, Il Principe Galcotto führt, erichien guerft, f. l. et a (1470.) f. und ift nachber noch sehr oft, vielleicht über bunbert Mabl gedruckt worden; die befe fern Musgaben davon find flor. 1527. 8. (nach der eigenen Sandfchrift des Berfale fers) Ben. (bep Giolito) 1541. 4. 1542. 19. 1546. 4. 1552. 12. Ebend. (bey B. Bals griff) 1552, 1557. 4. Lione 1552. 12. Chend, mit Anmert. pon Gembo 1555. 12. Lond, 1725. 4. (von B. Rolli) Amft. 1726. 12. s B. (schon, aber nicht correct) eine Sandfdrift bes Manelli, (Blog.) 1761. 4. Lond. 1774. 12.13 B. und Ital. und Frac. Lond. (Paris) 1757 - 1761. 8. 19 B. mit 116 Die Florentiner Ausg. pon 1573. 1582 1587 find berftummelt. fetzt if cs, in das Spanische, Sevilla 1496. f Colebo 1524. f. Medina del Campo 1543. Ballab. 1550, f. In tas Frans Boffiche: (aus welcher Sprache, wie die Stallener felbft cineduinen . urfrumfid. ber größte Theil biefer Eradblungen, fo wie ein anderer, aus ben Gestis Romanor, and jo gar aus neu griedischen Ismangen gezogen ift,) unter bem Litel, La Prince Galliot, von Caurent bu Wece micrfalt, Par. 1485. f. 1534. 8. Son to Macon. Bar. 1844, f. 1859, & 1878. 16. Epon 1578. 16, 1598. 8. Auf. 1697. 8.-2 B. mit L. und ben ber angeführten itus lienischen und feut. Ausg. von 1757. Bost einem Ungenannten, febr fren, 1507 : 1609. R. 2 3. Cols 1702 : 1718. L. Bon einem Ungen, Sac. s B. mit K. 1780, 8, und 12, 10 Bde, mit 111 Spfen. In bas Englische. Soon Ebaver bat verschiebene feiner Erzählungen aus bem Boccas acioacn. Sedaig berfelben gab B. Bagnter, unter der auffchefft, The Palace of pleasure, 1566 unb 34 to bem aten Eb. 1567. 4. beraus, welche noch öfterer gebruckt worben find. find einzele Erzählungen , als Litus und Befippus, von Chiv, femile, 1562. 12. Theodorus und Honoria, von C. T. 1969. Eymon und Iphigenia von chend. In. fo wie nachber wen Depben. in Berft gebracht. In das Deutsche, mit dem Titel: "hie bebt fich an bas puch vo felnem meifter In gredifch genant Decas meron, day if cento nouelle in welfa-Vu hundert histori ober neue gabel be teutsche. Die ber boch gelerte poete 300 bannes Boccaccio au liebe und früntfchafft fcbreibet bem farken und princips galeotts . . . f. t. et s. ( wahrfibeinliches . weife, Ulm; f. Pangers Annaien der 4ft tern beutiden Eltteratur G. 49 w. f.) f. Auges. 1490, f. mft Hollichn, etwas vers dabert, Strasb, 1509. f. 1519. 1535. 1951. 1557, f. Wugfb, 1561, f. mit siemisch posierlichen Holyschnitten, und ohne Hes Berfehung der Berfe, mit welchen fic bie Rouellen fcblieben , Frft. 1629. 8. 1649. 12. Ren überfest, Gt. Betersb. 1782 a 1784. 8. 4 3. und eine Musmabl baraus. unter ber Auffchrift : Rern ber luftigen Erzählungen aus dem Boccas, f. l. 1762. 8. 3 Eh. Nuch find von einzeln Erzähe lungen, lateinische Bebersebungen, und Quffer

anfer ber vorber angeführten Arbeit bes Binc. Brugiantino, noch mehrere italies nifte Berinfeationen einzeler Eradblungen verbanden. ( . Quabrio, Stor. e. Rag. &. VI. &. 352 U. f.) Erlautes zunasichriften. In Komertungen und Ertideungen baben es bie italienischen Belebeten, als B. Bembo, Lud. Dolce, fr. Munge, Ant. Brucieli, Gir. Ruse edi, Fr. Sanfovins, u. a. m. ben den vorber angezeigten Ausgaben bes ABertes. nicht feblen laffen. Die wichtiaffe Schrift beråber ift aber bes Dom. Dar. Dannf Moris del Decamerone . . Fir. 1742. 4. Und litterarifche Radrichten finben to noch in des Manuchell Scriet. Ital. T. 2. P. 3. S. 1315. In des Fontanini Bibl. della Floq. Ital. S. 2. S. 172. \$06g. von 1753. In bes Crescimbent Moria della volgar Poefia, 3.1. C. 15. 5. 1. 6. 186 H. f. MUSE, MOR 1741. 377 Ciements Bibl. curieuse, B. IV. S. 384. In hes Quadrio Stor. e Rag. & VI. 6, 348 a. f. 3a bes Etraboschi Storia letter, u. a. a. D. und ein Bergeichnis mehrerer, abulicher, obgleich gebierer Shriften, in des Lenglet du Aresnov Bibl, des Rom. 35. s. 6, 293 u.f. Das Leben bet Berf. ift in des gil, Buain Vite degli Uomini illustri Fiorentini beindlich, und auch von Gir. Squarcias fice, lob. Delce, Fr. Sanfovino, Map. Maffone, u. a. m. gefcrieben worben.) - Ger Glovani (Bon Boccianti, in f. Bergeichnis ber Morentinifchen Schrifts feler, 6.96. Ioannes Comicus ges mount; foll-bepeits ums J. 1378 fein Pocorone geftbrieben baben. Es entbalt, wher 25 Bollaten, noch 50 Rovellen, und #, Ment. 1558. 8. 'Ben. 1560 unb 1565 ettract.) - Franc. Sachetti (1400. Scine Novelle, deren ursprünglich brevs hundret gewefen fenn follen, find, an ber 34 258, erft, Blor. (Reapel) 1724. 8. s &. gebruckt. Barton, in f. Histor. of Engl. Poerty &. 3. S. 470 behauptet, Sachetti babe vor Boccas geschrieben; ster Manni in ber Istor, del Decamerone, lest bie Abfaffung feiner Eridh-Imgen, Th. 2: S. 134. ins I. 1376.) -

Sababino begli Arienti (finter bem Eltel, Porrectane, find 70 Eridhl. von ihm, Dof. 1483. f. Den. 1521, 1540. 8. ger bructt.) - Majuccio Galernitano (Gein Novellino . . . Ben. 1484. f. 1492. f. ebend. 1522. 1525. 1541. 8. enthalt funfs gig Novellen.) — Bietro Bembo (Gli Afolani, Den. 1505. \$. 1558. 12. Bir. In Berfe gebracht von B. DR. 1515. 8. ant. Martinego, Ben. 1743. 8. Spanische überst Galam. 1551. 8.) — Lufgt da Porto (f1529. La Giuletta. Ben. 1535. 1539. 8. und ben f. Rime, Bic. 1731. 4. eine einzele Ergdblung.) Rie. Machiavel († 1530. Nov. piacevolissima... di Belfagor Arcidiavolo... Blor. 1549. 8. Ift aber nicht die erfte llebrigens findet fle fc aud in ben ben bem Art. Satire angezeigten Musgaben f. fdmmtl. Berte.) - Piet. Aretino (Geine berüchtigten Ragionamenti mogen immer eine Stelle bier eins Cie ericbienen querft, unter nebmen. bem Ettel: Opera nuova di Pietro Aretino, laqual scopre le assutie delle Cortigiane. Dial. tra Nanua e Antonia, Nap. 1535. 8. Tor. 1536. und barauf, mit ber Aufschrift, Ragionamenti, 1574. 8. 2 3. 1584. 1588. Mit dem Titel 1668, 8. 1589. 8. Cappriciosi Ragionamenti, f. l. 1589. 2. verm. und in breb Theilen; ferner Amft. 1660. 8. und der dritte Theil ober aber das hofleben, einzeln, Ben. 1538. 2. Lond. 1580. 12. Duch gehört bie Puttana errante, o vero Dial. di Magdalena e Giulia von chend. f. a. et l. bas Und wenn nicht von eben biefent SV. Berfaffer, doch ganglich in feiner Manier, th bas Raggionamento di Zoppino. fatto frate, e Ladovico Putaniere, dove contiensi la vita e genealogia de tutte le corrigiane di Roma, f.l. 1539, 8., fo wie bas, bennahe noch edelbafa tere Gebicht von Daf. Benicro , La Putcana errante, Den, 1531. unb unter bem Litel, Poelie da fuoco . . Luc 1651. 12. Imgleichen Comento di Ser Agresto da Picaruolo sopra la prima Ficata del Padre Ficeo con la diceria dei Nali,

Nasi, s. l. 1584. 8. - Il Putanismo moderno, s. a. et l. 12. - La Retorica delle Putane. Cambr. 1642. 8. 4. b. m. Dog übrigens unfer Caspar Barth die Ragionamenti, unter bem Litel, Pornoboscodidascalus . . . Freft. 1624. 2. Cign. 1660. 2. ins lateinifche überfest bat, ift befannt; und litterarifche Nadrichten finben fic, in De Bure, Belles Lettr. B. s. G. 205. In Eren, toas Dadr, von feltenen Buchern G. 227. Bu Manucelli, voc. Aretino, u. a. m.) - Giov. Brevio (3n f. Rime e Profe, Rom. 1545. 8. find feche Diovellen befinds lich.) — Warco Cadesmosto da ladi (Bep f. Sonnetti, Rom. 1544. 8. finden fich feben Novellen.) - Ugn. Firenguola (Ben f. Ragionamenti, Blor. 1548. 1552. 2. finden fich fechs Rovellen, und amen find deren einzeln gedruckt.) — Ant. Mar ticonda (Tre Giornate delle Favole d'Agauippé .. Nap. 1550. 4. Drengig, ous der Mythologie gezogene Erzählun. gen.) — Giov. Franc, Straporcla (Le Tredici piacevali notte . . . Ven. 1551. 8. 1578. 8. 1580. 8. Die barin ente haltenen Erzählungen belaufen fich auf ci. nige fiebengig. In das Franz. find fie von Jean Louveau und P. de la Rivey, 200n 1560. 8. umb der 2te Tb. Var. 1576. 8. Rouen 1611. 12. Umft. 1725. 13. 3 Eb. Bar. 1726. 12. 2 Th. (V. A.) überfest more den. - Ortenfio Bandi (Inf. Vari Componimenti, Ben. 1552. 8. 1555. 8. finben fich 14 Movellen.) - Matteo Bandello (Novelle . . Lucca 1554. 4. 9 B. und der vierte, Lione 1573. 8. Caftrirt von Londr. 1749. 4. 4 Eb. Mscanjo Centorio degli Bortenfi, Ment. 1560. 8. 3 B. Ben. 1566. 4. 3 B. bas Franzosische übers, von B. Bogle ffugu, und granc, be Belleforeft, unter der Aufschrift, Histoire tragiques . . . Bar. 1564. 8. 7 B. Rouen 1603. 16. 8 B. Ein Musjug daraus, von Beutry, Par. 1753. 12. 4 Eb.) - Bern. Doino († 1564. Seine Apologie . . . (Gen.) 1554. 8. Lateinisch von Caftello, f. l. et a. 8. Franzossich, Gen. 1554. 8. Deutsch, bas erfte hundert von Chrifph. Wirfung,

£1. 1557. 4. MBe funf Buder, £ 1. 1550. 4. und jum Theil ben B. Bebels faceriis. Feft, 1589, 1606. 8. verbicnen bier auch eine Stelle.) — Giral. Bas rabasco (Dipoeti . . . Vin. 1558. &. (atc Mufl.) Ebend. 1564. 12.) — Fr. Mar. Molja (1544. Novelle (4.) Lucce 1551. 8.) — Giov. B. Giraldi Cintio († 1573. Gli Hecatommiti.... Nel monte reale 1565. 8. 23. Plor. 1565. 8. 5 B. (Die volklindigke Ausg.) Ben. 1574. 1580. 1593. 4. 1608. Brangofifch, von Gabe. 1684. 4. Chappuis Lourangeau, War. 1584- 1682-8. 29. Spanifch von Geiten be Boje mediano, Lolebo 1590. 4.) — Levans sio da Guidicciolo (Ben f. Antidoto della Gelosia . . . Bresc. 1565. 8. fins ben fic einige Dovellen.) - Sic. Gras nucci (Novelle ... Lucca 1566. 8. und and unter bem Titel: Piacevole notte e lieto giorno, Den. 1574. 8. Gilf an ber Babl.) - Geb. Erigo († 1585. Il sei Giornate . . . mandate in luce da Lud. Dolce, Ven. 1567. 8. Der barin enthaltenen Ere adblungen, welche ber Berfaffer Morali Avvenimenti nenat, siad scot und drenfig.) - Graffo Legnavalo (Ven der Ausaabe ber vorber angeführten Cento antiche novelle vom 3.1574 findet #6 eine Eradblung von ibm, melde, unter ber Ausschrift, Novella antica . . . . da Dam. Mar. Manni, Fir. 1744. 4. einzeln berausgegeben worden ift.) -Ant. Franc. Grassini († 1583. Unter der Auffchrift Seconda Cena . . . Stambul (Flor.) dell' Egira 328 (1750) 8. 28 folen ein Theil f. Ergdhlungen, und une ter der Aufichrift, La prima e la feconda Cena, Lond. 1756, 8. 100 Theile berfelben; aber dem Quadrio ste Bolge, Stor. e Rag. d'ogni Poesia, 8. VI. 6.35 6 hat er eigentlich bren Ceme Jene sind Deutsch, Leips. gefebrieben. 1788. 8. 2 Eb. erfcbienen.) - Ascanio Ble pino de' Mori da Ceno (Prima Parce delle novelle, Mant. 1585. 4. Bicto gebn an ber Babl; ein zwenter Theil if, ip viel ich weiß, nicht erfchienen.) -**G**ci,

Scipione Bargagli (Ben f. Trattenimenti, Ven. 1587. 3. finden fich fecha Novelica.) - Som. Cofto (Il Fuggigilozzio... diviso in otte Giornate, dove si ragiona delle malizie d' femine e trascuraggine de mariti, Ven. 1605, 1620. 8.) — Ecl. Palespini (Ducon, to Novelle, Ven. 1609. 4. 2 2h.) -Franc. Poredano (La Dianea, novelle amorole . . . Tor. 1617. 12. Den. 1654- 24.) - Franc, Carmeni (Bar perausgeber ber Cento Novelle de Sig, nori Academici incogniti, Ven. 11 642, 1651. 8.) - Annib. Campcagi (Novelle due . . . Ven. 1610. 4.) - Mas joline Bisaccioni (La Nave. ovvero Novelle amorofe e politiche. . . . Ven. 1643. 12. 23. 11 Porto Novelle . . . ebenb. 1664. 12.) - Giev. 5. Bolik (li Pentamerope, ovvero lo cunto de li cunti, Trattenimento de li peccerille di Gran. Alessa Abbattutis, R. 1672. 1679. 12. Nap. 3m Reapolitanifden Dias 1728. 12. lett.) - lingen. (Cento Avvenimenti ridiculosi, Bol. 1678. 12.) - Franc. Angelati (Decamerone, Bol. 1751. 8. 29. Deutsch, Wiltenb. 1783. 8. and baben Mib. Capacelli, Bandiera, Giov. Fr. Albanesi, ber P. F. Soave, La. m. in den neuern Zeiten, fo genanne te moralide, obgleich giemlich folechte, Erzählungen geschrieben, wovon ju Bittenb. 1782. 8. und Leips. 1787. 8. Deutfoe Veberfegungen erfchienen find. -Sammlungen. Auser den, gleich ansinter Cento Novelle antiche, mel de fichtlich von mehrern Berfassern fic beforeiben, gab Trabe. Sanfoving, Cento Novelle . . . Ben. 1562 (2te Inst.) 1566. 8. 1571 und 1579. 4. (111st la Cento nov. ant. jusammen) 1603. 8. 1610, 4. heraus, welche größtentheils, au den angeführten Werten bes Brevio, Ticamola, Molja, Ger Giovanni, Maj. Salernitano, Varabosco, Strapparolg, 4 0. m. und, in den legten Ausgaben, fo par and dem Boccaj, aber mit eigen. machtigen Beranderungen darin, gezogen find, moben fich aber boch einige von bem

Berausgeber befinden. - Novelliera Italiano . . . Ven. 1754. 8.- 4 0. (Diese Sammlung enthalt Stucke aus ben Cento Nov. antiche, que bem Boce cas, Franc. Sachetti, Ger Giovanni, Majuccio Galernitano, Sabadino degli Arienti, Agn. Firenzuola, Luigi da Porto, Ar. M. Molga, G. Brevio, Gir. Pares bosco, M. Cademofto, Giamb. Giraldi, Aut. Mar. Grazzini, Ant. Mericonda, Ortenf. Landi, Fr. Strapparola, Mat. Bandello, Franc. Sanfevino, Levansio da Guidicciolo, Seb. Frigge, Mic. Granucci . Mec. Mori ba Ceno . Eci. Malede pini, Scip. Bargagli, Ann. Campeggi und von einem lingenannten, überhaupt 177 Eridbl.) - Paffa tempo civile, Bol. 1754. 8. 3 B. (Much dieles ift, fo viel ich weiß, nur eine Sammlung; be ich fle aber nicht geseben, tann ich feine Aechenschaft bavon geben.) - Novelle otto rarissime, stampate a spele de'i Sign., Giac. Conte di Clambrassil, J. Stanley e W. Browne, Lond. 1790. 4. (Der Seltenheit megen mertmurdig, bo nur 25 Eremplare bavon abgebruckt more ben.) -

Erzählungen in Prosa, von spas nischen Schriftstellern: Juan Limoneda (Dem Ric. Antonio au Bolge ift diefer ber erfte, welcher Patranas. (Mahrchen ober Eradblungen) geschrieben bat, wovon mit folgende befannt find: El Cavallero Cancionero, Val. 1570. 8. El Sobremesa y Alivio de la muerte, buen aviso, porta Quentos ... Val. 1570. 8. Alivio de Caminentes . . . Alc. 1576. 12. El Patranuelo, o primera Parte de las Patranas, Bilb. 1580. S. Ein amenter Theil blog Alc., 1676. 8. fer Cammlung ift, fo viel ich weiß, nicht erfbienen.) - Lorquemado ( Nur die, von Babe. Chapups verfertigte frangofifde Ues berfegung f. Movellen, unter dem Litel: Exameron . . . Lyon 1582. 8. if mir betaunt.) - Ungen. (Gaspar Mercader, el Prado del Valencia, Val. 1601. 8.) - Ant, de Esclava (Noches de Invierno, Barc. 1609. 8. mit Buj. von Matth. Drummer von Das penbach,

vendach, Rarnb. 1699. 12. mit K.) -Miguel de Cervantes (Novelas Egemplares, Mad. 1613. 4. Cbent. 1655. 8. 1664. 8. Bang 1739. 8. 2 B. Frans. von Bre. be Roffet und Aubigier, Bar. 1665. 12. Bon Ch. Cottolendi, B. 1678. 12. 2 D. Bon P. Beffein, Amft. 1700. 12. 2 3. 2. 1723. 12. 2 3. Bon le fe. beure de Wiffebrune, Bar. 1778. 12. 2 3. Italienisch, von Dan. Fontana, Meyl. 1629. 8. Deutsch, Frankft. und keipz. 1753. 8. 2 Th. Reu überf. 1779. 8. 2 B. Das Leben des Berf. von D. Greg. Das pans i Siscar findet fich vor ben netiern Ausgaben f. D. Quipote, und Noticias para la vida de Mig. de Cervantes, iti den Unt. Bellicer Eulaye de una Bibl. de Traductores Esp. Mad. 1778. 4. 6. 143.) - Lope de Bena (bem Berfafi fer ber erfien jener lebenbbeidrelbungen 3u Bolge, G. 135. vor ber Amferbammer Musg. v. J. 1755 foll Lope Rovellen ge-Schrieben haben, welche ich aber nicht när ber anzuzeigen weiß. Auch werben, ebend. . 136 noch einige andre Berfaffer von Movellen, wie ber ficentiat Bibriera u. a. m. genonnt.) - Geb. Den (Fabulario de Cuentos antiguos y nuevos, Mal. 1613. 8.) - Juan Cortes de Lolofa (Lazarillo de Monzanares y cinquo Novelss, Mad. 1620. 8. Much bes Unden fich deren ben feinen Discursos morales, Zarag. 1617. 8.) - Binc. Esi pinel (Vida del Escudero Marcos de Obregon . . . Barcel. 1618. 4. Mad. 4657. 8. Sessich. von Mudigier, um ter dem Eftel: Les Relations ou Contes et Nouv. . . Par. 1618. 8. find, im Grunbe, fomifc, aber burch Aberhaufte Moral, langweilig.) — Diego Marcha p Bargas (Novelas, Val. 1620. 2. Mad. 1724, 8.) - Don Antonio Liñan y Berdugo (Avisos de los Peligros que a y en la vida de Corre... Mad, 1621. 4.) - Franc, be Lugo p Avila (Novelas, Mad. 1622, 4.) -Diego de Bera o Orbones de Biflaquiran (Heroydas, belicas y amorofas, Barc. 1622. 4.) — Genzalo be Cespedes p Meneses (Historias peregrinas y exem-

places, Zarag. 162%. 4. Varia Portuna del Soldato Pindaro, Lifb. 1626. 4. Mad. 1661. 8.) - Jof. Camerino (Novellas amorolas, Mad. 1624. 4. Sesich, von Bannet: mit bem Eftel: Divertissemens de Cassandre et de Diane . . . Par. 1687. 12. 3 26.) -D. Juan Isquierbo de Piña (Novelas morales, Mad. 1624. 4.) - Manuel Faria e Souja (Noches claras, Mad. 1624. 8.) - Jaan Bereg de Montalvan (Novelas, Mad. 1624. 1626. 4. Gev. 1641. 8. . Und unter bem Titel, Sucef sos y prodigios de Amor, Sev. 1633. 1648. 4. Barc, 1640. 8. Es flud bes ren acht, welche Rampal 1644. und Bons nel, Par. 1684. 12. 2 3. in bas Frans göfifche überfest baben.) — D. Alonfe Castillo de Collorgano (Sala de Recreacion. Zar. 1629. 4. La Quinta de Laura, Zar. 1649. 8. Ob seine Noches de placer auch Rovellen enthaften. weiß ich nicht; aber in einem feiner groß fern Berte Diefet Art, dem Roman La Garduna de Sevilla... Barc. 1634. 3. Mad. 1661. 8. melder von Douville, Bar. 1661. 8. unter bem Eltel: La Pouine de Seville, und von einem Ungen. mit ber Auffdrift: Aventures de Donna Ruffine, Par. 1726 und 1731. 12. in das Französische, so wie, Wien 1791. 8. 2 B. in bas Deutsche überfest worden - in biefem befinden fic allerband befondre Novellen eingewebt.) -Donna Mariana Cardvaial D Saaveden (Navidades de Madrid y noches entretenidas en ocho novelas, Mad. 1633 und 1663. 4.) — Mathias de Agulere pel Pojo (Navidado de Zaragoça repartido en quatro noches, Zatag. 1634. 4.) - Donna Motia be 34 nas y Setemaior (Novelas amorolas y exemplares, Zarag. 1636-1647. 2. a D. 1658. 4. Mad. 1659. 4. Barcel. 1705. 4. Frans. Par. 1656. 8. 1680. 12. 1711. 12. 2 3. Geboren ju ben beften spanischen Erzählungen.) — Alouso be Alcala p Berrera (Varios effectos de Amor en cinco novelas exemplares . Lifb. 1641. Uebrigens findet fic ta

in biefen Rovellen ein , auch unter und, in neuern Beiten , geubtes Sunfiguet. So wie Burmann Lieder abne den Bud. folen & gefdeieben bat: fo finben fich biet Rovellen, in welchen einzele Borge len nicht gebrau bt worden find.) — D. Andreas de Cafillo (La Moxiganga del Gusto, en seis novelas . . . Zarag, 1641. 4. 1734. 8.) - D. Bautife Remiro (Peligras de Madrid, Nov. ... Zarag. 1641. 4.) - Gabe. Ecles († 1650. Los Bigarrales de Toledo, Med. 4.) - Franc. de Santos (Die y Noche de Madrid . . . Mad. 1663. 8. Les Tarascas de Madrid, Chend. 8. Les Gigantones de Madrid, Ebend. 8.) - Mobiles (Varios prodigios de Amor, en onze Nov. exempl. Mad. 1666 unb 1709. 4.) - Andr. Fernanbu le Danfespi (Novela de Leonora y Rolaure 1669. 2.) - Mig. Mercene (Dos Novelas, la Desdicha en la Con-Americ, y el curioso Amante . .) -Bammlungen: Novelas amorulas de les mejores Ingenios de España, Zar. Much giebt es bergieiden 1648. L Sommlengen in französischer Sprache, als Nouvelles Elpagn, tirées des moilleurs Auteurs Esp. p. le Sr. Lancelot, P. 1618.8. L'amant oilif. Per. 1672. 12. 15. Deutid, Wien 1712. 8. 3 Eb .- Nouv. Essegnoles trad, de differens auteurs, p. d'Ufficux, Par. 1773. 12. 28. --Erzählungen in Prosa von fran-

Bep der großtftellen. Den der groß fer Menge, und ben der Mannichlaltigleit bei Innhaltes von frangofiften Schriften diefer Met, wird es nothwendig fepu, fie, nmietens in einige Claffen abjuthellen. 1) Die alteffen derfelben Ind zum, Theil mirischen, zum Theil wagischen Innbaltes, over enthalten Liebes chembener, als: Les cent nouvelles Nouvelles contenant cent Histoires nouveeux, qui font moult plaifant à raconter en toutes bonnes compegnies par meniere de jojeusete, P. La, 4. Chend. (1494.) f. Ebla 1701. & 2 S. mk S. Par. 1786, 14. 4 D. mit S. And find been to Grand an Bolac (Fabl.

ou Contes du XII et du XIII Sicole, 8.2. 6.105) die Cent Nouvelles contenant cent killoires, der Recueil des plaifances nouvelles und die l'afcerieux devis des Cent nouvelles Nouvelles. nichts anbers, als eben, biefes Bert. meldes am Sofe bes Bergoges Abilip von Burgund ums I. 1456 abgefaßt murbe. - Le Parangon des Nouvelles honnêtes et delectables à toux ceux, qui defirent ouir choses recreatives, Lyon 1520, 16. - Branc. Rabelais (+ 1552. Obakich feln wunderbares Werf eigents lich nicht bieber geboer: fo mag es denn boch, und um beffe che, bier feben, ba es, so wenig Werse es auch enthalt, die terer so gar unter die poetischen Erzählungen geset worden ift. Das erfte Buch bellelben, unter bem Litel, Gargantung. erfcbien . Loon 1534. 16. 3m 3. 1542 ets fichienen, ebend, drep, verfchiedene Aufle gen von den begden erften, wovon die eine die Aufschrift, La.wie tres horrifique du grand Gargantus, 24 mit S. und die bessere, von Et. Dolet, die Aufchrift: Pantagruel, Roy des Diplodes . . 16, mit Kupf. führt. Das deitte Bud murbe, Nar. 1545, Loui. 1546. 19. und alle brey, knon 1547. 16. und daranf mit ben eilf erften Kapiteln bes vierten, in eben diefem Jahre 34 Walenciennes ge-Bollfidadia tam bas vierte, erft. Bar, 1952, und der Unfang bes fünften. mit der Ausschrift, L'Isle Sonance 1562 8. und im 3. 1564. 16. vollfändig ber-Die erfte, vollfidnbige Husgabe. unter dem Litel: Oeuvres . . . ift Lyon 1624. 16. 2 2. gemacht; und unter ben folgenben , find , unter eben biefem Litel. die beffern von I. Duchat und B. de fa Monnone, Amft. 1711. 2. 6 %. 1725. 2. 6 B. Ebend. mit den Anmerfungen des englifden lieberfebers, 1742. 4. 3 B. mit Aupf. von Picant, fo wie, modespifick pon Marjo, Amft. 1754. 10. 4 D. und eine Bushag baraus, von Peratt, Par. 1758. 12, 3 0, bergusgegeben morben. Heberi feste in das Ænglische haben ihn Thi Uschard , B. Mottene , u. a. m. fondi 1204. 2. 2 6. und diefe Meberfesung ift,

2

ben Anmerk, des bu Chat und Mon-:, cbend. 1737. 8. 5 3. 1784. 8. 4 3. In' bas Deutsche, ber erfcbienen. : nur bas cefte Buch (und nicht, wie er Unweifung der vornehmffen Bacher allen Theilen ber Dichtfunft, G. 161 gt wird, in (geteimten) Berametern; zen nur mit dem Unfang eines, dem chein nach, tomifchen Belbengebichtes dem lieberfeber, und einer Bueigigsschrift an bie beutsche Ration, in eleicten Berametern und Benrameterat Bifchart, mit dem Titel : "Uffenteurs e und ungeheurliche Gefdichtscheift vom en, thaten und Thaten ber for langen ilen vollen wol befcbreiten Belben und era Grandauffer , Gargantog und Bani ruel. Abnigen in Utopien und Minens b . . butch' Gulbrich Elloposcicron Buem" (1575.) 8. und biefe Musgabe ift rer, obgleich mit einigen Berandes meg des Litels, gebenckt worden. . Ob. effen, poit biefer fleberjebung nicht fråe Ausgaben, obee nicht gar noch andre beec, lieberfegungen davon vorbanden b, ift bis jest noch nicht ausgemacht? . Deueldes Maicum . December 1778. 543.) Bifchart felbit gebentt, in f. erede, folder Arbeiten. Gine beuts : Umarbeitung der dece erften Bucher Bertos gab D. Etffein, unter bet ficheift, Bargantua und Bantagruel, mb. 1786 : 1787. 8. 3 Eb. beraus. 5. tigens ben Art. Satire.) - Mars mite de Balvis, Königinu von Ravar-, († 1549. L'Heptameron, ou-Hiire des Amans forcunés . . . Par. 59. 4. 1560.4. 1561. 1567.4. 1574. 15. 8. Amft. 1698.112. 28. Mit miomisirtem Stole und mit Lupfeen, Amst. 18. 8. 2 D. 1700. 1708. 8. 2 D. 1723. 20. Bern 1780 417811 8. 3 9. mit Ri n Bergusgeber ber erften von ben ans übeten Ausgaben, war El. Graget; er aus ber Bueignungsichrift beffeiben Die Lochter ber Berinfering, Johanns tlbert, eshellt, bağ es eine nach fede te Musgave giebt, welche nach einer ans in. Ordungg abgedruckt scheint. Bante t diefer Pringeffina einen Anifel, vat etiten unter bem Litel. Navarre, ce widmer; und auch Goulet, in f. Kill. franc. B. X. S. 404. erzählt das tekn betselben.) - : Nocki bu Zail unter den Rabmen von Ron Labulfi (1) Les Beliverneries d'Eutrapel . . . Par. s. s. 16. Lyon 1549: 16. 2) Discours d'ucuns propos ruftiques, Lyon 1546.16. und auch mit bem Eitel: Pineffes, rie ses ou tromperies de Ragot Prince des Gueux, Lyon 1576. 16. 1) Conces d'Eutrapel . ... Rennes 1586. 8. Ebend. 1587. 1597. 16. Par. 1739. 16. 3.Th.) - De la Motte Rouflant (Les facetieux devis de cent et six Nouvelles tres recreatives, pour reveiller les bons et joyeux esprits; Par. 155% 8. Lyon 1570. 1574. 8.) - One venture Desperters († 1554. Nouvellei recreations on contes nouvelet Lyon 1558. 1561.4. Par. 1564-1574 тб. Col. (Amferd.) 1741-12. 2 . Ямб von dem Verf. giedt Goulet in der Bibl. franc. B. XII. S. 88 u. F. " Es 雅 解 deffen bekannt, bag biefe Erzählungen auch bem Jacq. Befletier be Mars und bem Mic. Denifet zugeschrieben werben.) - Pleere Bodifluga und Franc. Bila foref (Histoires prodigienses extract de plusieurs auteurs, Par. 1561. & Bierzig an dee Zábl't vermebrt mit 14 von El. Erfferan, Loon g. Six Hift. prodig. Par. 1575. 8. Gin bettter Bi erfiblen Bord. 1578: 16. welcher berte wies enthalt; ber viette, Bar. 1582. & Der fünfte, aus dem kateinischen bes Ob schofes Arnaud Gorbin, Bar. 1986. 16. Der jechfte, ebend. 1590. 16 - Ein Chain d'Histoires tiré de Bendel, de Belle Forest, Commingéois de Bezistusus etfclen, Per. 1779. 12. 28 )- 346 Sect (Le Printems d'Hiver contenant plusieurs histoires discourues en une noble compagnie . . . Par. 1571. 16. Roven 1618. 12.) - Ben. Boiffenet (L'Eré en trois Journées . . . Par. Histoires tragiques, Bare 1483. 16. 1586. 12.) - Gabr. Chappuis (Les to cetieules Journées, contenant cent, certaines et agréables Nouvelles ...

Par. 1484. 8.) - Cholleres (1) Les neuf marinées, Par. 1585. 8. 1586. 12. 2) Les après Diners, Par. 7610, 12. Bufammen unter dem ER:[ 3587. 12. Contes et Disc. bigarrés, Par. 1610. 2. #8. Gie find febr fren gefdeleben.) -Et. Labourot ( Da ble Bigarrures du Sgr. des Accords et les Contes du Sr. Gaulard , Par. 1582. 1595. 12. unb mit f. Touches (f. den urt. Sinngediche) quiammen, ebend. 1662, 19. 3 Ep. pendhalich ju den Erzählungen gerechnet werten: so mogen fie auch hier eine Stelle Das Bert, welches aus minneburen. vier verfchiebenen Buchern beffeht , und, h viel ich weiß, erft Par: 1614. 8. volle Mindia ericbien , bandetr aber nur von den Actus de Vicçaedie, von Equivoten, Nav tifrephen, Milufionen, Afroftiden, Ede, leminiden Berien, Grabichriften, u. a. m. f wie von falichen Zauberern und ihren Beträgereven, u. f. w. und eigentlich ges Mice sur bie Contes du Sri Gaulard Beber. Banie bat bem Berf, unter ber Anstorit, Accorde, einen Artifel 960 witnet; und von bem leben beffelben glebt Goujet, Bibl, franc. B. XIII. 6.364. einige Rachrichten.) — Ungent Hes joyeuses Avantures et nouvelles recreations, Par, 1602, 16.) - Guil. Boudet (Les Serées (Soirées) Par. 1607. 12. 3 Eb. Loon 1618. 8. 3 Eb. Renen 1635. 12. 3 20.) - Mante (Les mille imaginations de Cypille, ensuite des Avantures amoureules de Politidore, P. 1609. 22.) - Des louriers (1) Prologues tant letieux que facetieux avec Mulieurs galimatias, P. 1610. 12. Les nouvelles et pleifantes imaginations de Bruscambille; ensuite de les fanuisies, Bergerac 1615. 12.) -Melinet (Pacetioux devis et plaisans contes, Par, 1612. 12.) - Branc. de Wift (Histoires des Amans volages de ces rems, Par. 1619. 8.) - 80 mu (Les plaisantes Journées... ou feat pluficurs rencontres subtiles Pour rire . . . Par. 1644. 12.) - Dur Mit (Contes ... Par. f. a. 8. 4 %). 1669. 14, 28. Hang 1703. 12, 298. Efe

nige gute unter viclen folecten. ) -Bestalde de Berville († 1710. 6. Moveu de parvenir. Ocuvie contenant la raifon de tout ce qui a été, est, et fera, f. l. et a. 12. f.l. 100070032. 12. 1 9. befebt nicht, wie es in ber Anweil fang sar Kenntnis der vornehmken Bab der in allen Ebellen ber Dichtfunfi G. 164 angeführt wird, que poetifchen, fondern aus peofaifchen , febr freven Ergablungen. and if es noch, unter dem Litel: Coupooul de la Melancolle (Amfl.) 1698. 12. gelkudt.) - Ungen. Les trois Jufteaucorps bleus, Contes, avec les trois anneaux, Dubl. 1721. 8. - Bermifche te Sammlungen von Ersählungen bie fer Art: Recueit des plaisantes et faceticules Nouvelles, extraites de plufieurs auteurs, Pari 1538. 16. - Le Chaffe Ennuy 8. 28. - Nouveaux Contes à rire, et avantures plaifantes, ou recreations franc. Cologne 1722. 12. 2 3. mit R. P. 1741. 12. 2 95. 1762.8.3 %. Rouen 1787, 12, 2 %. - Contes, Avantures et Faies finguliers, rec. de labbé Prefot. --Amusemens du besu sexe, ou Nouveiles Avantures galantes, tragiques et comiques, Haye 1746-1742. 12. 60. - Rec. de Contes, tiré de la Formaine, de Boccace, de la Reine 🔌 de Navarre, des tent nouvelles Nouvelies, Haye 1733. 12. 8%. Par. 1744. 18. 180t. Haye 1773. 12. 6 8blc. -Le passe temps ou Recueil de contes. moraux et recreatif, p. Bruner, Pari 4949. 12. 2 3. - Recueit de Contes, Lond. 1780. 8. 22h - Recueil de nouveaux Conces amusans, Par. 1781. 12. 2 . - Bibliotheque choise de Contes, de Faceries, de bons mots, Par. 1786. 12. 7 300. ( Bat noch fortges fest werden follen:) - Auch finden fich Etishlungen diefer Art noch in den Hiftoires plaifantes et ingenieules - in den Histoires facetieuses et morales ta ber Bibliotheque amufante et in-Aructive u. v. a. m. - - 11) Eige 3weyte Art hicher gehöriger Erichlune gen, find die jo genonnten, eigentlichen Nou-

Nouvelles, welche gegen bie Mitte bes flebgebnten Jahrhundertes Mode murben. Sie geidnen, von ben angeführten, får, dern und froblichern ober auch traurigen. lich burch arbitere limitanblichfeit . burch mebrere Entwickelung bes Inbaltes, burch mebr Ernft, ober Beperlichfeit im Tome aus : cs find wirfliche fleine Ramane: und, mabricheinlichen Weise find bie vorber angeführten ipanifden Eridbiungen. im Gangen, ibr Mufter gemefen. . Wes fdrieben baben beren, unter mehoern: Rean Renaud be Bearais (+ 1701, Les Nouvelles françoises, ou les divertis semens de la Princesse Aurelie, Par-1656. 8. 2 8. 1728, 19. 2 8. - aber ch gentlich mar er nur Concipient berfelben. Sie fdreiben fich eigentlich von Berfonen am boje ber Erau von Montpenfier ber.) - \$. Scarron (Nouvelles tragi-comiques, Par. 1656. 8. 1679. 12. 2 83. Deutsch, Erft. 1742. 8. Samb. 1779. 2.) - Bois Robert (Nouvelles heroiques et amoureules, Par. 1651. 8.) - Un genmute: Nouvelles diverses, Per. 1663. 12. - Nouvelles Nouvelles, P. 1663. 12. 38. - Amour echappé en 50 Histoires . . . Par. 1669. 12.3 8. -- Nouvelles comiques et tragiques, Par. 1669, 12. 2 83, 1688. 8. 3 8. Nouvelles amoureuses et galantes, Par. 1678. 12. - Nouvelles historiques, Leyde 1692. 12. 2 3. - Stap dalena Angelita Boiffon Gomes († 2770. Cent nouvelles Nouvelles, Par. 1732 11. f. 12. 40 Eb. Deutich, Berl. 1736. 8. 10 Bbc.) - Ucheigens find ber Ergiflangen diefer Art pach weit mebrete vots banden : . und Radrichten bavon liefert ber ate B. bet Bibl. des Romann bes Lenglet dei Freenop, & 137. Amft. 1734. 10. Buch barften son ben, in der goige vots tommenden neuern Eradblungen (Nouvelles) noch manche in diefe Claffe achiren. - - III) Die dritte Gattung ber frangoffeben Schriften biefer Urt finb die so genannten Sevenmabreden, ju melden, meines Bedantens, auch die munderbaren, und orientalischen Ærzählungen zu rechnen find. Den

Urforung bes Begriffes von ben Senen and einander zu feben, gestattet ber Raum nicht; allein, fo viel ift gemiß, daß Mie fen biefer Art, und unter biefer Benennuna (welche benn boch wohl aus bem lateinlichen Fotum gebilbet ift. nage Dict. v. Fee, und Du Conec. yoc. Fadus) fiboa febt frühzeitig in ben Sbendlandern vorfommen. Schon Mar noblus adv. Gentes fpricht von Menfchen. qui Patus. . . reverentur. ben die Dichter ichen frube Gebrauch von ibuen gemacht. Der Eronbadom Bib helm von Poitou (+ 1122) entichulbiet feine Unbefidnbigfeit gamit, daß bie Fenen l'out ainsi contricué. (S. Hist. litter. des Troubedours, B, 1. 6, 13.) قعلا nicht allein in den webrften Ritterenmenen fpielen fie eine, jum Theil, wichtige Rolle, sondern auch gan; eigene Geschiche gen find von ihnen vorbanden, unter mele den, melnes Wiffens, die Histoire de Merlusine (Melusine) fille du Roi d Albanie et de Mad. Presine, ecrite en latin p. Jean d'Arras 1387 . . . Par. 1500, f. 1584. 4. Troyes 1693. 4. welche nachber noch von mehreen, unter andern von Robet, Par. 1698. 12. 2 🗞 umgearbeitet morden, die altefie if. Dod wichtiger if ibr Untbeil au ben befannten momantifden Boeffen der Italiener. In dellen maren bie Begriffe von ihnen, gleiche fam nicht im Umlaufe; fie waren von Dichtern nicht auf bas alltealiche Leben und gewöhrliche Begebenheiten anges Der erfte, welcher diemanbt . morben. fes unternahm, war ein Italiener, Wisok. Bafile, ber Berfaffer bes vorher angeführe ten Pentamerone. 26m folate der bes tannte Supferftechen, Boetius von Bolle wert; beffen Colombella und Bolontale rette gleichfam ben Zon biefer Art ber Eradbiung angegeben baben foll. sens führen die Berfosser des Dilcours sur l'origine des Contes des Fees, 6. 16 ber Genfer Musgabe, als foltben on, ob ich gleich bas gedachte Wert tele nesweges fepenartig, fonbern febr fichelich bles moftisch finde. Berrault d'Arman. court, ober vielmehr fein Bater, Der befannte

befannte Charles Berrault, iceint ber eigentliche Erfinder diefer Gattung von Widhreben gewesen zu sepn, oder viele mehr jurif einen folden Gebrauch von thaen gemacht, und ibe Dafenn gleichfam erneuert zu baben. Geine Contes de me mère l'oye erschienen merk, acht an ber Babl, im 3. 1697, und find bernach, vernehrt, noch sehr oft, wiebt, mit dem Mttl: Contes des Pécs. Par. 1784. 12. 4 B. mit Lupf, und febr präcktig gedruck worden. Sie belaufen sich hier auf polif Stuck. — Maria Cath. Jumel de . Berneville, Graffinn von Aunop († 1705. Contes des Pées . . . Par. 1698. 12. \$ 2h. Amf. 1708, 12. 2 2h. Ebend. untit dem Titel, Cabinet des Fées 1717: 12. 80. Les Pées à la mode, Par. iby8. 12. Mindern Werth, als diese, boten die Histoires sublimes et allegoriques . . . Par. 1699. 12. und bie Chevaliers errains von eben dieser Dam.) — Brejdac (Sans Parangon et la Reine de Fées, Par. 1698. 12. Die Contes moins Contes que les satres, P. 1698. 12. follen, dem Cabiner des Pées su Bolge, nichts, als eben bicfes Beet fenn. In der Bibl. der Romans 3. 2. 6. 354. wird aber bet Impalt derselben anders, als bort 6. 462 angegeben. Auch werden ibm noch die Nouvesux Contes de Fées, Par. 1718. 8: Macfdrieben.) - Genriette Jul. be Catelnau, Ge. v. Murat († 1716: Nouv. Contes de Pécs, Par. 1698, 12. 20.) — Charlotte Rof. de Caumont de la Bitte († 1724. Pées, Contes des Fées, Par. 1698. 12. 2 . Amft. 1/26. 12. 20. Par. 1782, 12.) - Louise de Bofe fin, Gedfinn Auneuil († 1700. La Titinnie des Pées detruite, Par. 1698. 12. Amit. 1710. 12.) Nuch machen ble Batefier des Difc. fut l'origine des Comes des Pées, blefe Dame S. 51. jut Meheberinn ber , sben angezeigten Che-Valiers errans, ob fle gleich eben dieses Bert wieber, G. 463. Det Graffinn Author guidreiben, ) - Ant. Gelland († 1715. Les mille et une nuits, Par. 1704 - 1717. 12. m Sh. 1726, 12. Imeyser Cheil

14 Et. Englisch, toub. 1706. 12, 6 %. 1789. 12. 4 B. Italienisch, 12. 6 Bde. Deutsch, Leipz. 1750 u. f. 8. 12 Tb. Reu Aberfett von Job. Beine. Bog, Bremen 1781 - 1785. 3. 6 Bbc. Bon eben biefem Berfaffer ift die Hist. de la Sultane de Perfe et des Visirs, Contes turcs, trad. sur l'original Ture de Chec-Zade, Par. 1707. 12. 12 8be. Engl. Lond. 1763. 12. 18 B.) - Maria Beanne & Beritier be Billanbon C+ 1734. La Tour tenebreuse et les Jours lumineux . . . Par. 1705. 12.) - Petit de la Croir († 1695. Mille et un jour, Contes perfans, P. 1710, 12.5 B. Mmf. 1711, 12. 3 9. Bar, 1718. 12. 15 9. Le Gage bes forgte befannter maßen, die Ausarbeitung. Englisch von Bhilips, 'Lond. 1738. 12. 1789. 12. 2 3. Deutsch, Leipz. 1777. 8. Den übers. ebend. 1788 . 1789. 8. 3 95. Auch wird eben biefem Betf. noch, von einigen Littergtoren, die vorber angezeigte . Histoire de la Sulcane augeeignet.) -Brcs. Salignac be la ,Motte Jenelon († 1715. Pables et Contes des Fées pour l'education du Duc de Bourgogne.) ∸ Eb. Simon Gueulette († 1768. Les Soirées Bretonnes, Par. 1712. 12. aus welchen Boltgire ben Stof ju feinem Babig gezogen bat. mille et un Quart d'heure, Contes Tartares, Par. 1723. 12. 395. 1778. 12. 3 3. Deutsch, Peips. 1753 8. 2 3. Reu überf. ebend. 1790, 8. Les avantures metveilleuses du Mandarin Funk Hoam, contes chinois, Par. 1713. 12. # 3. Sage 1725. 12. 2 3. Deutich, Reips. 1727. 8. Les Sultanes de Guzarate, ou les Songes des fiommes eveilles, contes moguls, Par. 1732. 12. g Bbe. Life 17\$2. 12. 3 8.) - Ungen. (Florine ou la belle Italienne, Par. 1713. 12.) - Sandiffon (Avantures d'Abdalla, envoyé à la decouverte de l'Isle de Borico . . . Par. 1713. 12. 2 3. 1723. 12. 2 3.) - Ant. Samifton († 1720: Les quatre Facardins, Pleut d'Epine und Le Belier, Par. 1710.12. 3 Eb. und nachber in ben verschiedenen Samml. f. 18. als (Musst.) 1762. 12.

6 %, und bfterer. Deutfc, unter bem Litel : Drey bubice turzweilige Dabrlein . . . . burd Gora Biber 1777. 8. aber in einer Manier, welche mit bem Beift bes Dris ainales gar nicht übereinfimmt. ) -Themiffeul be St. Spacinthe († 1746. Histoire du Prince Titi.) - Cathar. . Caillot, Dame be lintot (Conces des Fées, P. 1735. 12.) - Mademotfelle de Lu-Bert (Lionette et Coquerico, Le Prince glacé, la Princesse Camion u. a. m. ums 3. 1740.) - Ungen. (Le Voyage de Zulma dans le pays des Fées.) -Le Prince des Aigues-marines und Le Prince invisible.) - Ch. Ant. Coppel († 1752. Aglae et Nabotine.) - Gabriele Gus fanne Barrot Billeneuve († 1755. La Belle et la Bête u. a. m.) - Dibff. be Suffau († 1758. Les Veillées de Theffalie, Par. 1732. 12.) - Mbe. le Mars cant (Boca, ou le vertu recompenfee.) - Bierre Franc'. Bodard de Beau. camp († 1761. Funestine.) - Ame Elaude . . . Gr. v. Caplus († 1765. Fééries nouvelles: Contes orientaux, Deutsch, Leips. 1780. 8. 2 Eb. and Cadichon et Jeannette, sammtlich im aten und gten B. f. Oeuvres badines, Par. 1787. 12. 4 %. fo mie im Cabinet des Fées; aber ursprünglich viel früher gebruckt. Nuch wird ibm noch ber, unter bem Rabmen eines B. Derois erschienene, Loup galeux, Par. 1744. augeschrieben.) - Franc. Mug. Barabis Moncrif († 1270. Les Dons des Pées, L'Isle de la liberté, les Ajeux, Alidor et Thersandre, Les Voyageufes, Les Ames rivales. Les Avantures de Zeloïde vet d'Amansarisdine n. a. m. im Cabinet des Fées.) - Ch. Duclos († 1772. Acajou et Zirphile ums 3. 1741. und in dem Cabinet des Pées.) - Benet Pajon († 1776. Histoire du Roi splendide; Histoire du - Prince Soly, Par. 1740. 12. 2 3. Contes nouveaux et nouvelles Nouvelles, Par. 1753. 8. und Ausjüge dare ans in bem Cabinet des Fées.) - Cl. Beodper Joipot de Crebiston († 1727.

Bott feinen manderlen Romanen gebiet. Largai und Reabarne, fo mie ber Gopta bieber. Gine Samml. f. Berfe erfchien, unter andern, Lond, 1772. 2. 7 Bbc.) - J. J. Rouffeau († 1778. La Reine Fantalque in dem igten B. f. Berte ber Brepbrucker Ausgabe.) -Prince de Beaumont (In ihrem Magazin des Enfans finden fich verschiebene Beenmabreen, welche größtentbeils in bas Cabinet des Fées aufgenommen find.) — Mbe. Zognan (Kanor, Contes des Fées, Par. 1750, 12. Minetbleu et Lauvette, 1768. 12.) - In gen. (Nouveaux Contes arabes an Suppl. aux milles et une nuits . . . .. Par. 1788. 12.) - Arnaud - Fontas nelle - Mde. Riccoboni, u. v. a. m. von welchen ber 37te B. bes Cabinet des Pées nabere Nachrichten giebt. -Sammlungen von Keeundbrehen: Les illustres Fées . . . Par. 1698. 12. 1701-12. 2. 5. Squg 1731.12. - Contes moins contes que les autres, Par. 1698 12. - Recueil des Contes gt lans, Par. 1699. 12. - Fées à la. mode, Par. 1608. 12. - Nonv. Recueil de Contes de Fées, 1731.12. -La Bibliotheque des Pées et des Gonies, Par. 1765. 12. 2 B. - Now veaux Contes des Fées, 1776. 13. 3 0. - Le Cabinet des Fées, Par. 1785 u. f. 8. und 12. aberbaupt 27 860 de, wovon der lettere, wie gebacht, litter rarifche Notigen, obgleich freulich nicht sebr genaue, entbalt. - Bibl, choise de Contes orientaux et fables persannes, P. 1788. 8. - Much finden fic beren noch in verschiebenen Jahrgangen des Mercure, in der Bibliotheque de Campagne, in der Bibliotheque bleue, P. 1776. 8. 3 98. u. a. yı. so wie 1119 frangofifche Heberfenungen von englifchen und deritschen Schriften diefer Art wer banden find. Uebersetzt in andre Spea chen find, außer den bereits angefährten einzeln Werten diefer Met, noch aus an dern, verschiebene Sammlungen erichle non, als ins Deutsche: Dichinnifan, ober auserlefene Been und Geiftermite

den . Winterthut 1786 - 1789. 8. 4 10. von Bieland, woben fich aber auch einige neu erfundene von dem lieberfeber felbst finden. - Blane Bibftotbef aller Dos tionen, Gotha 1790. 2. Dis jest fechs 6. Uebrigens verontafte bie, im Anfange erfchienene ungebeure Anzabl von Adhrhen biefer Art, den Abt Billiers fette Entretiens sur les Contes des Peet . . Par, 1699. 12. 30 fcreiben, werin er biefe Dichtart, aber vielleicht au frenge pruft. Das Beste, mas får fie fich fagen laft, bat D. Bieland, in f. Borrede jum Dichinniftan gefagt. - -IV) Die vierte Classe der französischen Shriften biefer Met mogen die, eigent-14, so genennten moralischen Er-Moungen einnehmen. Fr. Marmone tel war wohl der erfte, welcher den Ti-M, fo wie die Manier derfelben eine White, Scine Contes moraux erfchies am merk in den verschiedenen Jahradus sen bes Mercure, und gesammelt, Par. 1763. 4. und .12. fn 3 95. Hebersenst had he in alle Sprachen worden; in das Englische, 1764. 8. 3 8. In bas Deufche, unter andern, umgearbeitet 9011 Ant. Wall ( Denne ) Leipz. 1727. 8. nter V. - Digmerie (Contes moraux, Orl. 1749. 12. 28. Deutsch, Leips. 1766. 3, 2 3.3 - Orbill. Hncv (Contes moraux dens le gout de ceux de Marmontel . . . Par. 1762, 12, 4. 8. Deutsch von J. G. Machler, Stettin 1768. 8. 4 Th.) — Charpentler (Contes Boraux, Amít. 1767. 12. 2 05. Loifirs, ou Rec. d'Historiettes et contes moraux, P. 1768. 12, 3 . Nouv. Conces moraux, Par. 1770. 12. 6 3.) - Mercies (Contes moraux, P. 1769. 12. 29. Deutsch, Leips. 1271. 8.) -D. Diberet (Conces moraux, bey bee fangbfichen Ueberfegung von S. Gefe der festen Iballen , Bur. 1773. 4. nache dem fit schon, Deustsch, im zien B. ma Befaces Schriften, gar. 1772. 8. 6. 101. weren abgebruckt worden. ) ----Bibe, le Prince de Beaumont (Conces moraut, Maftr. 1774.12. 2 6. Nouv.

1786. 8. 49.) - Mbe. be kaiffe (Con- -) tes moraux, Par. 1775. 12. 2 3.) -Uebelgens ift aus biefen, und abnlichen Werten, eine deutsche Sammlung: Neue moralifche Eradhlungen, Leips. 1776 , 1779. 8. 10 Th. gezogen worben. ---— V) Die noch vorbanbenen Erzab. lungen vermischten Innhaltes von neuen Verfassern mogen bie funfte Claffe ausmachen: Mit Recht nimmt bie erfte Stelle unter ihnen ein, Fres. Arouet v. Boltaire († 1778. Le monde comme il va 1746, Memnon 1747, b. fcfpl. 1748. 8. Zudig 1748. b. Gott. 1749. 8. Micromegas 1752. b. Drest. 1752. 8. Candide 1758. Le Blanc et le Noiro and Jeannot et Collin 1764. Ingenu, 1767. l'homme à quarante ecus, 1767. la Princesse de Babylone, 1768. d. Leips. 1769. 2. Histoire de Jenni. 1769. Le Taureau blanc, 1773. Aventure de la Memoire, 1774. Voyage de la Raison, 1775. Les oreile les du Conte de Chesterfield, 1776. und idmintlich im soten , 58ten . f. 28. ber Beaumarchalfden Musg. laffen fic, sum Theil ju ben orientalifchen ober muns . berbaren, jum Theil ju den philosophis fchen Eridhlungen rechnen. ) - Franc. Eb. be Baculard d'arnaud (Geine Ro-Contes moraux, Anecdotes mans, u. f. w. find, unter andern, B. 1779. 12. 10 B. mit K. gesammelt worden. nige davon find, unter ber Aufscheift ! Sifforifde Eradblungen, Leipa. 1775 1778. 8. 2 B. und bie vorzüglichften von S. Meifner, Beips. 1783. 8. berausgegeben worden.) - Jean Fres. be Baffide (Contes, Par. 1764. 12. 4 B. Chen fo mannichfaltig, als mittelmasig.) fouis d'ussieur (Le Decameron françois, Par. 1772. 12. 2 8. Nouvelles françoises, P. 1774. 12. 30. Buf. 1784. 8. 5 B. Die lestern find bie befe fern.) - In ben Nauv. Ellais en differens genres de Litterature des D. v. Campignenles, Loon 1765. 12. finden Ach allerhand Erzählungen. — Les hochets moraux, Contes pour la pre-Contes moraux, Lyon 1776, 12. 4 15. mière enfance, p. Mr. Manger, Par. 1711.

1721. 12. und von ebend. Contes pour l'adolescence, P. 1784. 12. - Bart. Imbert (Lectures du matin, ou nouvelles Historiettes en Prose, P. 1782. 2. Leftures du foir . . . von ebend. P. 1783. 8.) — Charnois (Nouvelles, Par. 1782. 16.) - Grdfin von Benlis . (Les veillees du Chateau, Par. 1784. 12., 4 2h. Englisch, 1787. 12. 5 2h. Deutsch, Leipz. 1785. 8. 4 Ep.) - Chev. de Blorian (Six Nouvelles, P. 1784. 12. - Ungen. Contes pouveaux. P. 1785. 12. 2 0. - Contes fages et foux, Strasb, 1787. 12. 3 B. -Contes de mon Bisayeul, tirés des Annales secrètes de la cour de The-, mis, Par. 1789. 12, 29. - Samms lungen: Les soirées amusantes, ou Rec. de nouv. Contes moraux, p. MM. de Florian a Imbert, de Mayer, Saurin etc. Par. 1787. 12. 39, - -Much besitzen die. Franzosen noch, ausser Meberfegungen einzeler, in der Folge vor. tommender englischer Werte diefer Art. not ein Decameron anglois, ou Rec. des plus jolis contes, trad. de l'Anglois p. Miss Mary Wouters, Par. 1783. 18. 68. - . so wie ein Choix de petits Romans imités de l'Allemand (aus Ant. Balls Bagatellen , Meifiners Gligen) p. Mr. Bonneville. Par. 3787. I2. ←

Erzählungen in Profa von englis fchen Dichtern: Die frabeften berfelben, fceinen größtentbeils, aus fpanifchen, ttalienischen und frangofischen Schriften diefer Art gezogen ju fenn, mofern nicht Die Tales of the madmen of Gotam. gathered together by A. B. (1568.) 13, und eine andre, von Warton (Hift. of Eng. Poet. B. 3. 6. 293.) gebachte Sammlung von furgen, fomifchen, ums 3. 1570 gedruckten Ergchlungen, ursa: forunglich alter, als die folgenden fenn follten. Much ift biefes um befto mabra fcinlider, da jene Sammlungen aus sans eigentlichen Boltsmabeden beftanben zu haben scheinen. Die überfesten fabren folgenbe Eitel : A hunderd merry Tales, together with the Frere and

the Boy, stans puer ad mensem, and youthe, charite and humylite 1557. 1659. - A Boke called Certaine noble Storyes contayninge rare and worthy matter, 1563. - Giner me bern Sammlung von swey Banben go benft Warton, a. a. D. G. 484 aus bem 3. 1567. - Certaine Tragical Difcourses, written oute of the French and Latin by Geffraye Fenton . . . 1567. 4. - The Forest, or Collection of Hystories no lesse profitsble, than pleasant and necessary dene out of the frenche, by Th. Fortescue, 1571. 4. - A petite Pallace of Pertie his plefure . . , by W.Pertie, 1576. 1613. 4. - Mery Tales, wittye questions and quicke answers 1576. — An Heptameron . . . by G. Whetstone, 1 . 22. - Tragical Tales, transle by (George) Turberville . . 1587. 12. - The Chaos of Historyes . . 1589. - Mother Redd Cappe her last Will and Testament, conteyning fundrye conceipted and pleasant tales . . 1594. - Syrinx of a seauen fold Historie handled with varietie of pleafant and profitable .... by W. Warner, 1597. 4. - 31 106 tern Beiten icheinen Dichtungen biefer Met, uon ben Englandern minder betrie ben worden ju fenn, ob fle gleich in den lete tern Jahrzehenden sehr reich an Romanen geworden find. Beniaftens find mit teine mertwurbigen Sammlungen von Er adhlungen befangt. Mur die berabutt Tale of a Tub von Smift, Lond. 1704 8. Deutsch, Altona 1729. g. und in bet verschiedenen Ausg. f. Werfe, die, ohn fireitig aus dem Midbechen von den beet Ringen gezogen worden ift, und verfchies dene Auffage in ibeen befannen Monatte fcriften, machen eine Ausnahme. will, indeffen, die mir betannten biet anfabren: Kanor, a Tale transl. from the Savaye 1750. 8. (Ob diese Erith lung eine Aehnlichkeit wit einem vorbin angeführten, französischen, Zeenmehr den bat, weiß ich nicht zu bestimmen.) -New sale of an old subs 1751. 2. -The

The Fakeer, a cale, 1756.4. - Tales to kill time, 1757. 12. - Arimant and Tamira, 1758. 4. - Angelikus and Pergusia, 1761. g. - Gisbal, an hyperborean tale 1762. 8. - Abradates and Panthea, 1764. 4. - The recruiting Sergeant, 1765. 4. - Domando, a spanish Tale, 1767. 8. -The Farmer's Son of Kent, 1768.12. - The Samians, 1771. 12. - Sentimencal cales', 1771.' 12. 2 %. --Louis, a tale by Ch. Fenner, 1774. 4 - The week at a College, 1776. 12. - Modern Anecdote of the ancient family of Kinkvervankotsdarfprakengotchderns, a tale for christmass, 1779. 12. - Sir Ebrius, a tale for Batchelors, 1780. 4. — The Matrimony, 1780. 4. — Sammlungen: Modern humour, a Collection of tales, 1754-12. — Mother Midnights comical Pocket-book, 1754. L - Tell-tale, or Anecdotes, 1755. 13. 2 0. — Collection, or a choice of moral Tales, Fr. 1786. 8. ---Bet teider an glücklichen Jeenmabeden fab die Englander. Einige berfellen lebren wirtlich, wie Bicland alact. M fet, sofratifche Weisheit, als Tha Take of the Genii, the delightful lesions of Horam . . . by Ch. Morell, 1765. 8. Fezsad. Amft. 1766 und 1789. 132). - Tales, transl. from the Person of Inacuta of Delhi, by Alex. Dow. . Lond. 1768. 12. 2 3. Fr36. 🗫 1769. 12. — The fairy ring, or Enmeline, 1783.12. — Sammlon-In difer Art: 'A new Collection of Fairy Tales, 1750.12. 28. - Queen Mab, a Collection of entertaining Tales of the Fairies, 1770. 12. -The pleasing Companion, a Collect. of Pairy Tales, 1788. 8. - Fairy Tales selected from the best authors, 1782. 8. 2 8. \_ \_\_

Erzählungen in Profa von deuts schen Schriftkellern. Das die sitrken krodute dieier Art ben uns, wie ben den kirjen Böllern, das sind, was wir jest Volksmährechen neunen, versteht sich

von felbft. Die frühefte berfelben, wos fern es nahmlich mit bem Beitalter bes Belben feine Richtigfeit bat, ift ble Ger foichte des Eulenspiegel. Auch lift sich faum meifeln, daß, obgleich die mehtfen Eradblungen iener Beit aus bem Bas teinischen gezogen worden find, biese bens noch beutichen Uriprunges iff. richten bavon werben im aten unb 4ten Bbe. der Bibliothet ber Romane, 6. 121 und or u. f. aeliefert. 3d fese bingu. daß Euleuspiegel nicht euft, wie bort ges fagt wird, 1703, sondern bereits, know 1559. 16. Orleans 1571. 12. in bas Frans solliche, und das er auch, eben fo frab, in bas Englische überfest morben. neue, moberniffete, vermehrte und vers feinerte Ausgabe erfdien, Brest. 1779. 8. Es verbient, indeffen, bemerft ju merden, daß in G. W. Bangers Annalen Der ditern beutschen Littcratue, bie befannte lich bis 1520 geben, teine Ausgabe bed Eulenspiegel vorfommit. - Bielleicht noch alter, als biefe, ift bie Gefchichte bes D. Zauft, of sich gleich auch von ihr keine Spuren febr frabgeitiger Ausgaben finden, und ob fie gleich, gewöhnlich, its bramatifcher Form behandelt iff. Bep den Englandern brachte fie fcon Chr. Marlowe ums J. 1600 barin. Die Frans sofen haben nue eine leberfepung der Eradblung, Par. 1674. 12. Bas in ber Bibl. der Romanen B. 1. S. 81 U. f. bas von gesagt wird, ift berglich wenig. -Ein icone un turcameilige Softori gelefen von herciog teuppeld und feinem fun Bile halm von bfterreich . . . Augeb. 1481. f. - Ein wunderliche und erschrockenliche Hoftori von einem groffen wättrich genaunt Dracole manda . . . Bamb. 1491. 4. ---Queifers mit feiner Gefellichaft vall. Bind wie d'felben Beift einer fich ju eine Rite ter verdingt, vad pm wol dienete . . . Bamberg 1493. 4. — Das Buch und lobliche Biffori von bem ebelen Ranigs Onn aus Galleia genannt Pontus . . . Augsb. 1498. f. — Ein gar icone, newe Siffori ber bochen lieb bes funiglichen Sarften Blorio, unnb von fepner lieben Bianceffora . . . Des 1499. f. (Babre **S** 3 scheins

Scheinlicher Weise ift bicies Wert aber aus bem Spaniften gejogen .. Meniaftens baben die Spanier einen Flores v Blancaftor, ber amar erft Alcala 1512. 4. gee drudt, und auch in bas Brangbfifche, Dar, 1554. 8. überfest morben ift, ber aber, im Grunde, mohl noch viel diter fenn tonntr.) - Fortunatus . . . Muget. 1509. 4. - - In ben mittlern Beiten fceinen, noch weniger als in ben gans frübern , Originale diefer Art unter uns verfertigt worden au fenn : wir begnugten uns mit Uebersehungen, und, was von Diefer Beit vorhanden ift, als 1. B. ber Simplicissimus, u. d. gehoren gur Claffe In neuern Beiten erft bas ber Romane. ben wir ertraaliche Schriften biefer Mrt Alle anguführen marbe ber erhalten. Moum, indeffen, nicht gefatten. ДĠ fordnte mich auf einige wenige ein: Err adblungen jum Scherz und jur Warnung . . . von 3. C. A. Pond. 1765. 8. -Dubois und Gigtonda, eine corfiiche Ers adblung, Bull. 1767. 8. - Lebrreiche Erjahl, Leips, 1768. 8. - Berfuche in moralifden Eradhlungen, Leipz. 1768. 2. a Eb. - Berfud in rabrenden Ergabl. ebend. 1770. 2. - Berd und Leander, Peips. 1770. 8. - Charites und Demonbil, oder bie fconen Abende, Leipa. 1975. 2. - Antoinette, Leips, 1776, 8. -Eradblungen aus ber mirflichen Beit . . . Berl. 1721 u. f. 8. 3 Eb. - Gin Dugend leichte Ergablungen, Petersb. und Leips. 1782. g. - Boltemdbrchen ber Deutfchen (von 3. K. A. Mufdus) Gotha 1782 u. f. g. 5 Eb. mit welchen ich gleich aben blefes Berfoffers Sindertlapper, Go+ tha 1788. g. verbinden mill. - Mahre den vom Barwitid Chlor, Berl. 1782. 8. - Didbroen vom Barmitid Bewen 1784. 2. - Eridhlungen und Gefpidde ber Rafferinn von Nufland, Berl. 1783-1788. 8. 926. - Gallerie von Menfdenbande lungen, berausg, von Sammersborfer, Peips, 1786 u. f. 4. - Straubfedern, Berl. 1787 u. f. 2. 2 Bbe. (von Mufdus und Maller aus Jeeboe.) - In dem erffen The ber Schriften won Emilie won Berlepic, Gott. 1787. 8. finden fich

Dichtungen aus ber Unichalbemeit mb Rabellebre. - Eradblungen får Icher mann, Loppenb. 1788. 8. - Somide Eradblungen im Gefcomack bes Bocca. Bake 1728 e 1790. 2. 3 Eb. (Bochkens nut non einer Seite im Geschmack bes Bou cal.) - Sagen ber Borgeit, von Beit Beber , Berl. 1788, 8. 2 B. (febr mt.) - Erzählungen vom Bergusgeber bes : Leintiger Lafchenbuches für Kraventine mer. Leins, 178 tt R. a Th. - Balmbille ter, von Aug. 3. liebestinb. Gothe 178%. 2. 2 Th. - Eridblungen nach der Dobt . . . Halle 1728. 2. (Es giebt auch iche folecte Moben. ) - Ilbegerte S. 1. Rormegen , von A. v. Sonebue . Ren. 1788. 8. - Anecboten und Character auge aur Bereblung bes Bergens, Mi. 1788. 8. - Eridbl. aus der Gefciett getdonifder Radtommenichaft, Beil. 1789. 8. - Launen, Eradblungen und vermifchte Auff. von E. B. R. Leipf. 1789. 8. - Gomeigerifche Gefdichten und En Mblungen, Wintertb. 1789. 8. - . mantifde Gemablde ber Bormelt, Beit. 1789. 8. - Wolfemahrchen ber Dente fcen, nicht von Dufdus, Sale 1789. 8. 62b. (Das fie nicht von Diuftus find. batte ber Berf. ju fagen, fic erfratt tonnen.) - Reue Dollsmabreben bet Deutschen, Leips, 1789. 8. \_ U. H. 4. W. Die besten Auffle biefer Art finden ich in a. Meifners Stigen, Leips. 1778. 1788. 8. 10 Samml - In eben befeit ben, Erschlungen und Dialogen, cheib. 1781. 8. - In dem Abilosophen für bie Belt - In ant. Balls (Bepue's) Der gatellen , Leips. 1783:1785. 8. 20. — In J. J. herbers Berftreuten Blutten - Much find verfcbiebene Sammiune gen von Eradhlungen worbanden, met von aber frenlich der größte Ebeil auf fremden Boben entiproffen ift, alt. Etablumen, Die Abendfunden in Peipz. 1765 n. f. 8. 13 Eb. - Rene Abendfunden , in Erzähl. ebend. 17681 1776. 8. 14 B. H. V. A. M.

#### Œŝ.

#### (Muff.)

So nennen einige in Deutschland ben Lon, der gegen den untersten Lon unsere Spstems, namlich gegen C, eine kleine reine Lerz ausmacht, und zwar deswegen, weil E die große Lerz desselben ist. Er wird deswegen auch so bezeichnet E. Dieser Lon kommt auf mern Orgeln und Clavieren nicht vor, sondern an seiner Stelle brancht man die vierte Sante, oder das Dis.

Wenn man die Länge der untersem Sapte C durch 1 ausdrüft, so müßte die Länge des Es & senn \*). Dis ist aber nur \$\frac{47}{2}\text{, folglich ist es um \$\frac{1}{2}\text{, folglich ist es um \$\frac{1}{2}\text{, folglich ist es um \$\frac{1}{2}\text{, ober ein Comma 'niedriger, als das Es sepn follte. Dieses giebt deswegen der weichen Lonart des C twas Empfindliches, wodurch sie utsalichem und zärtlichem Ausdruf zeschilt wird.

## Epovae.

#### (Dtufit.)

Diese sechs Vocalen, and benen man ein Wort gemacht hat, kommen mben alten Buchern über die Rirchenmufif vor. Man bezeichnet damit bas Ende oder den Schluft der Chotale, die mit den benden Worten Saecolorum Amen aufhoren. Die Tom auf diese awen Worte find also das Evovae, wobon die Alten febr weit-Mustigen Unterricht geben; weil ber Organist die Werfe ber Lieber und ber Pfalmen allemal so schließen mußte, daß der Schluß fich ju dem Unfang eines anbern zwischen zwen Berfen liegenden Gefanges schifte. Einenweitläuftigen Unterricht davon findet man ben Wurschhauser \*).

\*) S. Terg.
\*\*) Academia musico - postica biparrita
ober hope Schule ber musicalischen
Composition, erfer Theil IV Trattat.
4. Capitel.

### Euripides.

Ein tragischer Dichter in Athen, ber filingfte bon ben breven, von benen wir noch gange Trauerfpiele baben. Er ist um die 75 Olympias oder die Zeit gebobren, ba die Athenienser sebe große Siege über den Zerres erfochten haben. Sein Vater foll ihn erst ju ben Leibesübungen erzogen haben, welche von den Atheniensern Pantratia genennt worden, und erft, nachbem er in offentlichen Spielen biefer Leibesübungen ben Sieg erhalten, foll er fich auf bie Beredfamteit und Dichtfunft gelegt haben. Er horte ben Anaragoras in ber Beltweisheit, und war auch einer von den wurdig-Er bat ften Schülern bes Sofrates. in allem 92 bramatische Stufe verfertiget, darunter acht saturisch, die anbern tragisch gewesen. Bon ben erstern ift nur eins, 'namlich ber Enflops, auf uns gekommen, von den andern aber baben wir noch achtiebn gange Stufe. - Er bat funfgebenmal ben Preis der bramatischen Dichtfunst erhalten. Man fagt, er habe aus Verdruft über die schlechte Aufführung seiner zwenten Frauen Athen verlaffen, fich zu bem Macebonischen Ronig Archelaus begeben, und fep in Macedonien, da er in einem Wald zu ber Zeit spaßieren gegangen, als Archelaus auf die Jagd gefommen, von beffen hunben in feinem fiebzigften Jahre gerriffen worden.

Aristoteles raumet ihm unter allen Dichtern, in Absicht auf das Tragische ober traurigmachenbe in seinen Borstellungen, den ersten Plate ein. Er ist in Ansehung der Größe in den Charafteren seiner handelnden Personen weit hinter dem Aeschylus juruf. In Ansehung der Regelmäfsigfeit seiner Trauerspiele, und der Einfalt der Borstellung, so wie in Ansehung des Größen, ist er auch dem Sophofles nachzusehen. Er hat sich wenig Muhe gegeben den Plansellung R 4

feiner Fabeln volltommen zu machen, und in besondern Fällen scheinet er sich weniger bekummert zu haben, ob die Reden den Personen, der Zeit und den Umständen angemessen sehn, wenn sie nur etwas lehrreiches enthietten. Aber sein nachläsiges Wesen hat, wie der P. Brümoy wol anmerkt, einen Reiz, der der Regelmässistet des Sophokles die Waage halt. Er hielt sich mehr an die Natur, als an die Runst, und indem er schrieb, zog er mehr sein empfindendes herz, als seinen Verstand zusrathe.

Wenn seine Personen und nicht so oft in Bewunderung ihrer Große se, gen, als des Aeschylus seine, und nicht so männlich sind, als sie Sophotles vorstellt, so empfinden sie Glut und Unglut stärfer, und drufen ihre Empfindungen so aus, daß sie in die verborgensten Wintel unsers Derzens dringen und und zum hochsten Mitseiden dewogen. Er zeichnet und mehr wurklich in der Natur vorhandene als idealische, oder erhöhete Charaftere, aber seich nungen

find meifterhaft.

In Erfindung tragischer Umstanbe und trauriger Bufalle, ift er bis gur Berschwenbung reich. Bon als lem bem, was einen Menfchen bis gur traurigften Empfindung ruhren tann, fcheinet ibm nichts entgangen zu fenn. Die gartlichen Canten Des Bergens weis er alle ju treffen, und ihr Spiel bis auf ben bochften Grad zu treiben. Er ermett weit mehr gartliches Mitleiden und Liebe fur die handelnden Personen, als hochachtung. Schrekliche und Große bat er nicht gesucht, ober nicht zu erreichen vermocht; wiewoler fich auch bisweilen bis jum Erhabenen in ben Befchreibungen und bis jum beroifch gartlichen ber Empfindungen schwingt. Don bem erftern geben bie Bunder, die Bacchus in Thebenthut, in feinen Bacchantinnen einen Bemeis; bon bem andern mollen wir ein Paar Beg-

spiele hier anbringen.

Als die herafliben in der außersten Gefahr waren, dem Tyrannen Eurystheus in die hande ju fallen und von ihm ermordet ju werden, sagt das Drafel dem Demophoon, es sen feine Diettung übrig, als wenn eine Jungfrau von eblem Blute den Gotern geopfert werde. Macaria, eine Lochter des herfules, hort diese von dem Jolaus und sagt ihm:

Ist dann dieses das einzige Mittel zu unster Errettung! Jol. Das einzige; denn im abrigen würden wir ganz glüklich seyn. Mac. So fürchte nur das feindliche Seer der Argiver nicht länger. Nämlich sebald Macaria hört, daß sie burchtbnen freywilligen Lod die ihrigen netten könne, sieht sie nicht einen Mugenblik an, ihr Leben anzubieten.

In demfelben Stuf legt der Diche ter bem alten Jolaus einen großmit thigen Gebanken ben. Alcmene will ibn abhalten in bie Schlacht ju geben. burch welche die Derakliden follten fren werben. Sie fürchtet, er mode te darinn umfommen, und ihre Kinder würden alsdenn ihres besten Be-Er gicht khúkers beraubet senn. ibr aber diefe großmuthige Antwort; Des zertules Sobne werden die Sorge aller derer seyn, die am Le ben bleiben werden; wodurch ( nicht allein bie Geringfchagung feines eigenen Lebens, fondern ben großen Eindruf, ben die Verdienste des Am fules ben ben Griechen gemacht, auf das edelste ausbrüft.

Uebrigens zeiget fich diefer zartliche Dichter überall als einen ware digen Schüler des großen Sofratta der die Sache der Wahrheit und The gend überall versicht. Die Sittensprüche, welche er häufig anbringsgeben eine Sammlung der vornehmesten Behren der Weltweisheit: so daß man gar deutlich bemerket, er habe es sich als einen hauptzweck vorgte ses sich als einen hauptzweck vorgte

fest, die Zuschaner in allem Wahren und Guten zu unterrichten. Er batte Gerg genug ben Aberglauben und die faliche Gotterlehre feiner Zeit mit sofratischer Starte anzugreifen. In finer Belena legt er einem Boten folgende Borte in den Mund \*): "Id sebe wie elend lügenhaft das i ganze Wesen der Wahrsager ist. Meder in der Glamme des Levers, noch in der Stimme der Pogel liegt. ewas beilsames für den Menschen, md es ift thoricht nur zu vermuthen, dan die Wodel uns zu gulfe kommen. — Warum lassen wir ms denn wahrsagen! Lasses und durch Opfer Buses von den Göts. tern erbitten und den Wabrsagungen Abschied geben. Noch ist kein finlerdurch die Wahrsagung reich geworden. Klugbeit und guter dan find die besten Wabrsager. - - Der die Götter 311 fixunden bat, der bester die beste Wabesagertunst.

Eben so fühn redet er wider die unfittliche Gotterlehre feiner Zeit, In dem Transcripiel Jon sagt dieser Imgling jum Apollo: Wie kann dieses recht seyn, dass ihr, die den Surblichen Besetze geben, selbst msittlich seyd: Denn wenn diese Estatichen wahr seyn sollten, so werdet ihr von den Sterblichen wegen gewaltsamer Entführungen m Swafe gefodert werden, du md Nepam and Jupiter, der im simmel beryfche. — — -Æs wate nicht billig die Menschen in den Kallen anzuklagen, da sie nur Die Schandsbaten der Götter nachstmen, sondern diese, die die Beyfriele gegeben haben, " Seine Gotudebre ift ben unverfälschten Eindengemäß. ' Bolgenbes ift ein fürtreffiches Benfviel bavon. mas iff de Leichthum des Theones: fagt Jocaffe in ben Phonizierinnen. --Alle Reichtbamer gehören eigent-\*) \$d. vi. 750. ff.

lich nur den Göttern zu, die Metschen sind bloa die Verwalter und Austheiler derselben. Sie nehmen sie wieder, so oft es ihnen beliebt.

Es ware leicht, eben fo berrliche Lebren und Babrbeiten über alle withtigen Punfte ber Sittenlebre aus diesem philosophischen Dichter anzw führen. Doch muffen wir babep auch bemerten, baf ibn die Liebe ju moralischen Spruchen oft jur Ungeit ühernommen bat: Er bringt sie oft fo an, baf man bie bendelnbe Verfon, ber fie in Mund gelegt werben, aus bem Sefichte verliert und nur ben Dichter erblift. Daber werden bergleichen Spruche in bem Mund der Person oft unwahrscheinlich. Wie wenig forgfältig er über diefen Punft gewesen, fann folgende Stelle binlanglich zeigen. In ber Crago bie, bie er die um Schutz flebenden betitelt, fällt Adrasi dem The feus zu führen und fagt unter anbern: der, welcher im Wolstand iff, siebe, wenn er Verstand bat. auf die Armuth -- (bie Absicht des Dichtere ift zu fagen, bag man muffe burch den Gegenfand gerührt fenn, um bemselben gemäß zu handeln;) so wie es nothig ist, das der Dichter, wenn er Lieder macht, es mit Luft thue; penn' wenn et nicht in det Luft ift and zu hause Verdruß bat, fo fann er andre nicht vergnägen."),

Man steht überhaupt aus jedem Trauerspiel bieset fürtreflichen Namnes, daß er ein ernschafter, jartlecher und etwas melancholischer Dicheter gewesen. Man sägt, daß er in seinem Sause viel Berrübnis und Verbruß gehabt, und es war ihm ohne Zweisel damals, als er daß Trauerspiel, worans wir die lette Stelle angeführt haben, geschrieben hat, etwas von dieser Art begegnet, Er sand daher in tragischen Borstels

% } [rerig vi 140 ff.

lungen und im klagenden Zon feine Luft. Gein Ders war außerst gartlich, ber Freude wenig offen, unb feine Gemuthsart etwas verbrieflich. Man giebt außer bem natürlichen Dang bes Temperaments, auch ver-Schiedene Umftande an, die ihn bagu konnen gebracht haben. Er foll auf einer Reife eine Gemahlin, Die er gartlich geliebet, zwen Cohne und eine Lochter durch unvorfichtiges El fen aiftiger Bilte verloren baben .). Undre fagen auch, er habe eine mepte Frau gehabt, beren uble Auffuhrung ibm ben bochften Berbruß gemacht. Und biefes wird baburch wabrscheinlich, daß er nicht leicht eine Gelegenheit vorben geben laft, feine wenige Achtung für bas weibliche Geschlocht an ben Tag ju legen. Diefe Materie Scheinet fein Lieblinas. tert zu fenn, fo bak er bisweilen recht anftogig baburch wieb. In Bezeichnung ber Charaftere ift er ber Matur getreu, wiewol er fie nicht aus der heroischen, sondern mehr aus ber gemeinen Ratur nimmt. Er zeichnet aber meifterhaft und mit menigen Bugen. Die Reben ber Berfonen, wenn man an einigen Orten feine übertriebene Liebe ju Sittenspruchen ausnimmt, find insgemein bochst natürlich, den Sachen, Um-Standen und Personen sehr angemes Er zeiget barinn eine recht große Beredfamteit, bas Schiflichfte auf die beste, und oft nachdruklichste Beife zu fagen. Ich fann mich nicht enthalten, nur eine Probe bie-Als Herfules von von ju geben, der Buth, barinn er feine Rinder umgebracht bat, wieber ju fich felbst gefommen, und voll schwarzen Grams fich verlauten läßt, daß er fich felbst umbringen wollte, fagt Thefeus ju ihm: Du redest wie einer aus dem Pobel. Sagt dieses zerkules, der fcon so viel überstanden bat, der

Woblibater der Usenschen und ibr größter Freund!

In der Mechanif ber Trauersvick hat Eurivides febr viel weniger Em falt als Acfchplus und Gophofick. Es ift insaemein viel Mannigfaltis keit und Berwiflung in ben Borfil Die genauefte Beobachtung ber Einheit in Anfehung ber Zeit und des Orts hat er nicht so boch geach tet, als bie andern, befiwegen if auch nicht alles von fo aroker Bohr fcheinlichfeit. In feiner Unbromache geht Orestes von Phthia nach Dela phi, bringt bafelbft den Neoptolen um, und ein Bote fommt baber wie der nach Phthia, es zu fagen. Dies affes geschieht in ber Beit, ba ber Chor wenige Stropben fingt. Eben fo wenig ftreng ift er in Bernchtung des Ueblichen oder des Costame. Et läft in bem hippolntus die hofmet fterin der Phabra fagen: 🕏 🗗 nichts vollkommenes in der Wei, und selbst die Gebaude der besim Meister haben immer noch ihr Sebler: als wenn man gur Zeit bes Thefeus fcon febr über bie Schon beiten der Baukunft raffinirt batte. Und es schmedt weit mehr nach ben Zeitalter bes Euripibes, als bes Thefeus, wenn Dippolytus fagt, a habe immer fo keusch gelebt, daß # nicht einmal bie schlupfrigen Gemil be angufeben gewohnt fen. Er if ber erfte und von ben übrig geblie benen itragischen Dichtern ber ein gige, ber feine Trauerfpiele mit et ner befonbern Art Eingang anfängt, darinn eine ber handelnden Personen bie Zuschauer von dem Inhalt bes Stuts unterrichtet, und mit einiges ber Personen bekannt macht. Und hierin hat er oft fowol bie Behr fcheinlichfeit überfchritten, als viel gesagt.

In ber Schreibars reicht er weber an die Hoheit des Aeschvlus noch an ben fornichten, mannlichen und fen rigen Ausbruf des Cophofics. Aber

er ift überall angenehm, bergeabrend und. besonders in flagenben und järtlichen Stellen, bochst berebt. Saft überall ift er, fo weit wir von bem griechischen Bers urtbeilen tonum, sehr wolflingend und überaus beforgt, den Rlang des Berfes fowol, ais einzeler Borte, dem besonbern Inhalt der Materie gemaf einprichten. Rury, feine Tragodien find eines der tostbarsten Ueberbleibsel bes Alterthums, welche man niemal as wa lesen fann. Unter ben Meuern bat Racine ibn ftart nachgeabmt, und besonders feine gartlichen Scenen, fo oft es die Gelegenheit gab, fich febr ju Ruse gemacht.

Der, von bem Guripibes gefchriebe, den, bramstifchen Stude, follen übers hamt handert und einige zwanzig gemefen fron, deren Titel fich ben dem Deuts Mis (De Tragoed, Aesch, Sophock, . Enripid. im Geonouschen Thef. B. X. 5.193 u. f.) in des Grotius Excerptis Tragicor. und ben dem Zabricius (Bibl. Gr. Lib. II. c. XVIII, §, 2.) finden. Bellender bat indeffen, in f. Diatribe, bick Angabl sebr beschränft und wenige hend fechichn davon ihm sandlich abgesproon. Muf uns gefommen find achtzebn **Mise**, and der Anfang eined Traverspies les, Danae, so wie ein Satpripiel, der Cociop, und Fragmente aus einigen funf-3 Studen. Die übrig gebliebenen beife fu; hetuba, Dreff, die Bhonizierinnen, Actes, hippolytus, Alcefte, Andromade, die Flebenden, Iphigenia in Mulis, Aphisenia in Lauris, Rhesus (der wer nissens noch immer unter des Euripides Rahmen geht) die Trojanerianen, die Berdentinnen, die Herafliden, Helena, 300, der wathende Herfules und Electra. Beredt murben beren, merft, nur vier, Mitea, hippolatus, Alcefie und Androma. R, C. l. et a. 4. (wahrscheinlicher Beife n Morenz) und darauf 18 (unter welchen Ach aber ber Epclop befindet.) Ben. 1503. 8. 2 %. Bal. 1537. 1544, 8. gr., und die Ciected allein, Ram 1545. 8. at. Sammte lid, ex rec. Guil. Canteri, Antv. 1571. 12. ge. Seener, Bal. 1562. f. gr. und lat. nach ber lieberfesung bes Casp. Stiblimus, Beibelb. 1597. 8. 2 Bbe. gr. und lat. mit B. Canters Ueberfebung und ben Aruamenten ber Danae; Bar. 160a. 4. gr. und lat. Cura Iol. Barnefii , Cant. 1694. f. 28. gr. und lat. mit den Fragmenten von mehr als 60 Studen, nadgebruckt, Leips. 1778=1788. 4. 3 %: ichoch . wom zwenten Banbe'an, mit Rudficht auf die folgende : ex rec. Sam. Musgrave. Ox. 1778. 4. 4 6. gr. und lat. Die Scholien ju ben erfern fieben Studen, von altern und nevern Grammatikern geschrieben, und von Arfenius gesammelt, ericienen jus erft ; allein , Ben. 1534: 8: Baf. 1544. 8. find aber auch ben ben vier lettern, vone bin angezeigten Musaaben Sefindlich. Ginsele Stude find von febr vielen berausges. geben marben ; als von Erasmus bie Des tuba und Aphiaenia, Bal. 1518. 8. 1524. 19. gr. und fat. Bon Sugo Grotius, die Phonizier. Par. 1630, 8. Amft. 1631. 8. 95. und lat. Bon B. Biers, Die Phonigies rinnen und die Mebea, Camb. 1703. 8. ar, and lat. Bon Neb. King, Schuba. Oreftes und bie Boonigierinnen, Cambr. 1726. 2. Lond. 1748. 2. 2 3. gr. und lat. Bon Casp. Daltenaer, die Phonig. Fran. 1755. 4. gr. und lat. und der Sippolpt, Lugd. B. 1768. 4. gr. und lat. Bon Jer. Martland bie Flebenben, Lond. 1763. 4. 1775. 8. und bie benden Iphigenien, Loub. 1771 und 1783. 8. Bon Phil Brunt, bie Betuba, die Bhonis. Sippolotus und die Baccantinnen, Stresb. 1780. 8. und v. vielen andern mebr. ---

- Nebersetzt in bas Jralienische ist der ganze Auxipides in reimfreve Berse von dem P. Michel; Ang. Carmell, Pas dua 1743 1754. 8. 10 B. mit dem Lext ausammen, und allerhand Anmerkungen, woraber Aciste, in den Actis Erudit. 2. 1748. S. 534. und 2. 1751. S. 644. so wie des Carmell Bertheidigung, Pro Euripide et novo ejus italico interprete, Dist. Pat. 1750. 8. nasquiesen

find.

And. Einzele Stude, als bie Geluba. von Blamb. Gell, f. L. et a. (flor.) 2. Don Bud. Dolce, Den. 1543. 8. 1748. 8. m reimfr. Berfen: von Glov. Balctonell. ebend. 1593. 8. Bon Bach. Balareffe, (ebend. 1714.) 8. Bon Bar. Guarnacri, Blor. 1715. 4. und in f. Poelie, 200. 1769. 4. Bon' Ant. Stratico, Bab. 1733. 4. Bon Ben. Stef. Ballavicine, int sten B. f. Opere, Ben. 1744. 4. Der-Wrest, von Bach, Bolaresso, 17 . . 2. Die Phonisierinnen (Veniciane) f. L er a. 8. (von J. Batareffo) dippolyt von-Ben, Pasqualijo, Ben. 1730. 8. und von Frc. Bearetti, Ben. 1799. 8. ceffe, von Gieol. Biuftiniano, Gen. 1559. 2. und von Giorb. Varifatti, in dem 1aten B. ber Raccolta d'Opukoli science e filol. Ben, 1735, 8. Undvomade, die flebenden, die Trojanerinnen und die Bacchantinnen, von Erift. Bubleeienig. Buc. 1747- 4. Electra, von Bre. Boaretti, Ben. 1790. Die berden Jebigenien, wandem D. Giamb, Carractioti, Flor. 1729. 8. und die erfte von C. Mar. Maggi, Mepl. 1700, 10. (Die, in ber neuen Ausg. von Fabricii Bibl. Gr. Vol. II. G. 171. anger führte lleberfehung der Iphigenia in Aulis. von Ml. de' Passi ift nie gebruckt warden : und bie, ebenb. angezeigte, und bereits, Ben. 1551. 12. gedructte Inbigenia bed Dolce if mehr Rachabmung als lieberfestug.) Much find noch mehr; handschriftliche Uce berfenungen einzeler Stude vorbanden. von welchen in ber Bible della Blog. Ital, bes Contanini &. 1. 6.491. Musg. von 1753. und in des Quadrio Stor. e Rag. d'ogni Poelia, Vol. III. 6. 105 fich Rachrichten finden, Wie weit ce aber mit einer neuen lleberfetung ber Tragedie di Eschil. Sofoc. ed Euripide . . . dell' Ab. Mich. Mallio getome men ift, weiß ich nicht. Der erfe Banb, welcher , unter anbern , Bergleidungen biefer brev Leagiter enthalt, erfcbien Rom 1788. 8. - In das Spanischer die Medea, burd Sim. Abril, Barc. 1599. 3. - In das Französische: Die Ho ·kuba, von kat, Baif, Par, 1544. L

1550. 12. und eben biefelbe, von Bis. Bouchetel, ebend, 1550. 8. (Berde find nicht, wie in der Bibl. Grace. 4. 4. D. S. 266 nememt wird, ein und baffelle Bert, ober bie Berfaffer einerles Berie nen. Der Berthum fdeint baraus ente fprungen ju fenn, daß bende lieberfente gen in einem Jahre gebruckt worden find. 6. Goujets Bibl. franc. 8. IV. 6. 17 u, f. und 462. Durch ein fonberbarch Berfeben ift aber, an ber erfien Stelle Betuba in ben Sertules vermandelt morben.) Rerner von Belin be Bafu, Bak 1783. 8. Die Jobigenia (von 🗱 🍪 bilet) Par. 1549, 12. Sippolyt, die beyden, Iphigenien, die Alceste, und Auszüge aus ben übrigen Studen. in bem Theatre des Grecs bes Brumo, D. 1730. 4. 3 B. Electua, von late der, Bar. 1750. 8. Der gange Bari. pides, von Brevoft, Bar. 1778 - 1783. & 3 Bbe. und ale der 4tes 10te B. in der neuen Ausgabe des Theatre des Grech Par. 1784 u. f. - In bas Englischer Die Phonizierinnen, unter dem Etth Jocaffa, von G. Gascongne und fr. Ich nelmarfche, 1566. 4. (aber febr fren.) Bekuba, von Richard Weft 1726. 4 und von Eb. Diorell 1749. 8. Die Jobi genia in Cauris, von Gilb. Bek. ia f. Heberf. des Pludar 1749. 4. lyt, die beyden Iphiaenien m Alcesse, so wie Ausgige aus ben übrie gen Studen, in der engl. Heberf. wit Brumons Thearre des Grees, Lond. Die Iphigenia in 1759. 4. 3. 8. Aulis, die Phonis, die Evojan. und Wrest, mit ber Auffdrift: Selech Traf. of Eurip. Lond. 1780. 8. von cincil Ungenannten: ber ganze Euripides von 206. Botter, Lond. 1782 - 1784. 4 a B. und von Mich. Badball, 1781. f. 4 Bde. - In das Deutsche; die de Fuba, von C. Spangenberg, Stratt. 1605. 8. Bon J. J. Steinbrachel, im tragifden Theater ber Grieden, B. L. Bur. 1763. 8. Wort J. v. M(ringer, in teutfchen Mertur, Aprill 1787. und in f. Gebichten, Magenfurt 1788. 8. (In Ben fen.) Bon G. B. Mathefins, Leipt. 1788-

1782. 8. Don Christ. Trb. Aniwou. von J. C. S. Beinzelmann. Die Pho= 144 , Beslar 1771, 4. Leipz. 1774. 8. Chrin fr. Ammon (s. oben.) Iphigenia in Aulis, von Bapt, v. Rochlis 1984. Bon J. J. Steinbrüchel (f. oben.) Den Job. Bernt. Abbler, Berl. 1778. 8 Die Zelena, Zür. 1780. 8. — — Bon den besondern latelnischen Uebers. finden fic Mache, in Pabricii Bibl. Gr. a. a. D. S. 272. D. n. Ausg. -

Nachahmungen seiner Stude d in den mehreffen neuern Sprachen, miglich in der italienischen und franzö-Nom, sebr viele vorbanden. – Als in der italienischen, eine Zekuba, von Siuf. Social Corto, Mil. 1730. 2. und im um & f. Teatro tragico, Mil. 1744. 12. (Triffino bat deren teine geschrieben. nk in Fabr. Bibl. gr. a. a. D. S. 266. gringt wird.) Ein Greft, von Ortens fo Scanacca, Pal. 1648, 12. Won Giac. tet. Bergumorf, Mod. 1685. 12. Gio. Auecellai, Ber. 1723. 8. Bon Giul. Ca Occelli, Ber. 1728. 8. Die Phonis. ben Ort. Scamacca, Bak 1648. 12. Eine Medea, von Lud. Dolce, Ben. 1557. 8. Din Maffeo Galladet, ebend. 1558. 8. Ben Giov, Artico di Porcia, Ben. 1721. 8. Bon Gasp. Golsi, 1746. 12. 11. g.m. Ein Bippolyt, von Ottaviano Zara, Pad. 1552. 2. Bon Binc. Glacobilli, Rom 1601. t. Bon Andr. Santa Maria, Nap. 1619. 12. Eine Alceste, von Gal. Galinero, Gen. 1593. 4. Won B. I. Martelli, Rom 1709 und 1715. 8. und and hierer in Opern. Die Andros mache, chen fo. Die Jphigenia, von Ind. Doice, Ben. 1551. 12. 1566. 8. und **a Cauris**, von Oet. Scamacca, Pal. 1641. 8. Bon P. J. Martelli, Bol. f. a. b. und mit den andern Erspl., bes

Derf. Mom 1715. 2. Don dem Gr. Giov. nebft der Andromache, Erl. 1789. 8. und Minaido Carli, Ben. 1744. 12. und im ein Ebell bavon, in bem iten 26. bet 27ten B. f. Opere, Mil. 1787. 8. Bisofopbifden Blicke, Safte 1789. 8. - Roch dieerer find bende gu Opern gebraucht morben. Die Beratliden, von Ortenfio niz. von J. J. Steinbrachel (f. oben) und Brantecca, Bal. C. a. 12. - In frans die beer erften Aufg. von Joh. Bh. Ofters ' Bofischer Sprache: Die verfchiebenen Res Sippolyt, von been von Jean de la Peruje, Binet, Core 3.3. Steinbenchel (fiche oben.) Alcefte, , neifte, Longepierre und Clement, find, im von D. Chr. Serbold, nebit einer Abb. Seunde, niebe Rachabmungen des Ses Andromache; von neca, als des Euripides; die Abadra des Raeine ift ans dem Sippolpt entfanben, nachbem vorber icon Barnier, Bineliere, Billett, Belegrin und Notrou einen Sips polpt, und, mit dem etken zugleich, Brabon eine Bbilben gefchrieben batte; der Stof der Aleufte ift won Al. Barby, won Chantet. be la Grange, von Boiffy und bon Quinault behandelt worden ; Racine bat eine Andromache, fo wie eine Aphio genia in Aulis abgefast; der Orest bes Le Clere und Boper, so wie des Chancel. de la Grange, ist aus der Iphigenia in Lautis genommen, und de la Louche, und Baillard (in einer Oper) baben, unter der Auffdrift felbft, ben Stoff von neuem bearbeitet; von Robert Garnier, Galles brai und Pradon find Trojanerinnen, von Brie, Danchet und Maxmontel, Heras fliben ; von J. Brevoft , R. Briffet und l' Beritier ein wäthender Berfules vorbans ben ; and if bas Erqueriblet von Marand, Megare, eben biefes Annhaltes; ben Stoff der Electra baben, mit Mudficht auf das Stad des Sopoblies, Bradon, Crebifon , Longepierre und Boltaire (uns tes dem Ettel, Oreft) auf die franzofische Bubne gebracht, u. a. m. und ein Theil biefer Stude ift wieber in bas Stallenis fice; Englifche und Deutsche aberiest more ben. - In englischer Speache: eine Betuba, von Delap; ein Oreft von Th. Goffe, 1633. 4. und von John Hughes, 1717. 8. Uhter eben Diefer Auffchrift, ber Stoff der Iphigenia in Tauris, von L Ebesbald , 1731. 8. Eine Debea, von Ch. Johnson, 1731. 8. und von Rich. Clos ver, 1761. 4. (jedoch mehr nach dem Rus fier des Geneca, als des Euripides.) Eine Phidea und hippoipt, von Com. **Gmith** 

Smith (1707.) 4. in eine Oper gebrucht, von Eb. Mofeingrave, 1753. 8. Proas von Jasp. Bepwood, 1581. 4. (Mber mehr nach Seneca, beffen Trojanerinnen öfterer ins Englische überf. worden find,

Eur

als nach Euripides.) - -

Erläuterungsschriften, über den Dichter, und feine Schriften aberbaupt: Franc. Parti Cretensis . . . Sophoclis et Euripidis Collatio, Morg. 1584. 8. - H. Stephani Notae in Soph, et Euripidem . . . Par. 1568. 2. - Aem, Porti, Fr, Porti C. Fil. breues notre in omnes Euripidis. Trag. . . Ex offic. Commel. crosos. 2. - Ioa. Meursii Aesch. Sophoc. Buripides, s. de Tragoediis corum, Lib. III. Lugd. B. 1619. 4. und im 10ten D. G. 393. Des Bronoufden The. faurus. - In bem iten B. ber Oper. bes Wen, Averanus, Alor. 1717. f. finden fic 26 Differcat. in Euripidem. -De Euripide Prog. Gottfr. Hauptmanni, Ger. 1743. 4. - De Theologia Euripidis. Diff. I. Isc. Zimmermanni, in bem 17ten St. Des Musei Helvet. Tur. 1750. 8. - Animadv. in Euripid. . . . fcr. loa. lac. Reiske, Lipf. 1754. 8. und in f. Animadverf. ad Graec. Auft. Lipf. 1757 - 1767. 8. 5 %. - Notse f. Lectiones ad Tragicor. Veter. Dramata . . . Auct. Ben. Heath, Oxon. 1762 und 1764.4. Exercitat. in Euripidem, Lib. II. Auct. Sam. Musgrave, Lugd. B. 1762. 2. - Lud. Casp. Valekenari Diatribe in Euripidis perd. Dramat. Reliquias, Lugd. B. 1767. 4. - Lettere del S. Abat, Giov, Crift, Amaduzzi · fopra un antico marmo contenente il Catalogo delle Tragedie d'Euripide . . Lucca 1767. 2. - Effai fur la vie et fur les ouvrages d'Euripide, im 4ten Bbe, ber neuen Musg, bes Theatre des Grecs, von Brevoft. - Euripidis Ingenium, ad Aristotel. Poet. C. XIII. 6. 4. breviter adumbratum, Auch Ioa. Frd. Haberfeld, Lipf. 1789, 8. - Animadvers, in Euripidis Tragoed. et Fragm. . . fer. Frd. la-

cobs . . . . Goth, et Amft. 1700. 8. Nuch finden fich Erlauterungen einzeler Stellen noch febr viele in den Milcell, Observat. Bat. Vol. I. 2h. 2. 6, 150, Vol. II. Eb. 1. G. 92. Eb 2. G. 321. Vol. VI. 26. 3. 6. 583. - in Jon. Loupi Opusc. crit. - in d'Orvine's Vann, crit. - in B. v. Elbid Suspicion. Specim. — in Sr. Jacobs Specim. emendat. in Auct. vet. Goth. 1786. 2. in aug. Matthdi Observat. crit. Götti 1789. 8. - fo wie in ben Mem. do l'Acad, des Inscript. 35, IV. 6, 1967 (ber Quartausg.) Corrections dequelques passages d'Euripide, p. Cl. Sallier — u. v. a. m. — — Erlauterungsfdriften , einzelet Stude des Euripides, als der ho tuba: 1) Erasmi, Pauli fil. Vindingii Commentae, Specim, in Eurip Hecubam, cum VI. contin. Hafn, 1648 1656. 4, 2) S. Battierii Observat. in Bur. Hec. in dem Museo Halvet. St. 17. Tur. 1750. 8. 3) 1. 1. Steinbrychelii Observat. ad Eurip. Hecub. in dem iten und aten St. des Mulci Turic. Tur. 1780. 8. 4) Varietatem lectionis in Eur. Hec. ex cod. Acid. Vitteberg. . . . proponit. Io. C. 5) De Eu-Zeunius, Vit. 1781. 4. rip. Hec. . . Difp. Chr. Frdr. Ammon, Erl. 1788. 4. - Dei Dreft: S. Battierii Observ. in Eur. Or. inku Musco Helvet. St. 18. - Der With jierinnen: 1) Observat. fur quelques endroits des Ph. von Jac. Sarbion, ta bem sten Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Infeript. G. 119. ber Quartausg. 1) 38 ber Samburgifden Berm. Bibl. 1743 u.f. 2. finben fich. im iten B. G. 137 U. 1019. Animady, crit, in Phoen. Eur. 1011 E. Beinr. Lange. 3) S. Battierii Observat, in Bur. Pb. im 19ten St. des Mufei Helvet. 4) De Buripid. Phoen. Pr. . . . fer. Sam. Fr. N. Morus, Lipli 1771. 4. und in f. Dissert, theol. et philol. Lipf. 1777. 8. - Der Mite bea: 1) Brasmi Vindingii, Pauli F. Commentar. in Medeam, Haf. 1657. 2) Discours fur is Medied Buri-4. pide,

pide, von Jac. harblon, in ben Mem. de l'Acad, des Inscript. B. S. G. 243. ber Quartouis. 3) Differtaz. . . . del Ab. Giov. Girol. Carli . . . . . . fopra un antico Baffo rilievo rappresenunte la Medea di Euripide, conferv. nel Museo dell' Acad, di Mantova, Mant. 1785. 8. 4) lieber ben Character ber Medea, Alt. 1789. 8. 9) Ueber bie Deben von Euripides, von 5. Blamler , Leipz. 1790. 8. --Des Similat: 1) Hippol. Eurip. et Senec. per se comp. Dist. Auct. Io. H. Boeri, Arg. 1651.-4. 2) Comperaiso de l'Hippolyte d'Euripide avec la Trag. de Mr. (Jean) Racine fur le nême fujet, von Louis Racine, in dem Ma Bbe. G. 100 ber Mem. de l'Acad. des Inscript. und ben f. Reflex. sur la Poelie, P. 1747. 12. 3) In der Raccola d'Opusc. di Ant. Siciliani, 6.XIV. Pal. 1773. 8. fabet sich eine Ab-Indl. wn Binc. Galli aber einen Sarhopes, morauf ber Sippolpt des Eurip. dargefelt fepn foll; und diefe Abbandl. Bebf dem Lupfer finbet fich, lateinisch, is 6. 5. Martini Antiquor. Monument. Syll. Lips. 1783. 8. 6. 1 u. f. 4) Specim. Observat. criticar. in Euno fab. quae inscrib. Hipp. Auct. Chr. D. Beck, Lipf 1775.4. 5) Remarques crit, fur le texte et fur quelques traduct, de l'Hipp, von Dupuy, in den 4sten B. S. 133. det Memi de l'Acad. des Inseript. 6) Sur l'Hippol d'Euripide et la Phedre de Racime, son Ch. Batteup, ebend. im 43ten bic. - Der Alcefie: 1) Gine Bergleis dung wilchen der Alcefte des Eurip. und ber Bielanbischen Oper, im teutschen Matur v. 3. 1773. 2) Abhandl über die Arfte des Euripides, von D. Chr. Gepbold, ben f. Ueberf. berfelben, Leips. 1774. 1. 3) Specim, Observat. in Eurip. fab. quae inscr. Alcestis, Aust. Chr. Theoph. Kuinoel, Lipf. 1785.8. -Da Infromache: 1) Dissertat Lur l'Ast-Comeque d'Euripide, von Jue. Hare Nou, im sten B. 🥰 264. der Mem. de l'Acad, des Inscript, ber Quartouss.

2) Observat, crit. et histor, sur le choeur de l'Androm, von ebend. Chend. 6. 276. und eine Bortf. bavon im gten Bbc. 📣 Reflex. fur l'Androm. d'Eurip, et sur l'Andromaque de Mr. (Jean) Racine, von ?. Racine, chenb. B. 10. G. 311. und ben f. Reflex. fur Is Poel. Par. 1747. 12. - Der Jobiges nia in Mulis: 1) Correction d'un pasfage de l'Iphig. en Aulide von Jac. Bars bion, im 7ten B. S. 187. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. 2) Comparaifon de l'Iphig. d'Eurip. avec l'Iphig. de Mr. (Jean) Racine, von 2. Macine, ebend. B. s. G. s88. und in f. Reflex. fur la Poes. Par. 1747. 12. - Det Iphigenia in Lauris: 1) Examen de deux passages de l'Iphig. Tau. d'Eurip. von Jacq. Hardion, im sten B. S. 105 bet Mem. de l'Acad, des Inscript. 2) Rem. crit. fur le texte et fur les traduct. de l'Iphig. en Tauride, von Dupus, ebend. im giten Bbe. G. 172. -Des Abefus: 1) Correction d'un pafsage de la Trag. de Rhesus, von CL Sallier, ebend. im sten Wde. G. 125. 2) Correct, de quelques passages de la Trag. de Rh. von Jacq. hardion, ebend. im 9ten B. G. 44. 3), Dissert, fur la Trag. de Rh. von ebend. Ebend. B. 10. 4) De Rheso, Diatr. crit. **6**. 323. fer. Chr. Dan. Beck. Lips. 1781. 44 und im sten 8. G. 444 u. f. der neuen Leipe. Ausg. bes Euripibes. - Der Bace continuen und des Jon: Itlustrations of Euripides . . . by R. Paul Jodrell, Lond. 1781. 8. 2 %. - Ueber bie Electra finben fich einige Bemertungen in Boltaire's Dissertat, fur les principales Traged. . . . qui ont paru sur le sujet d'Electre . . . Oeuvr. B. IV. 6. 127 u. f. Mudg. von Beaumarch. -- Ferner finden fich Urtheile und Bes merfungen aber den Euripides, als bras . matifchen Dichter, in bes R. Rapin Reflexions fur la Poet. S. XXI. und XXII. Oeuvr. B. a. S. 166 u. f. Musg. von 1725. (aber fictlich ju Gunften bes Gophofics, nicht des Euripides, wie in der neuen Ause, von Fabr, Bibl, Gr. Vol. 2. **6**, 139,

C. 259. gefagt with. f. G. 169.) - in Des Baillet Jugemens des Savans. No. 1116. T. Hr. P. I. 6. 369 W. f. Muss von 1725 mo bie Hothellenditerer und neuerer Runftrichter gefammelt finb. — In G. E. Leffings Dramaturaie. N. 48. 49. — In S. home's Grundf. der Aritif, Sap. 29. B. 3. G. 303 u. f. d. d. Ueberf. Aufl. von 1791. - In S. Merland Abbandl. von dem Ginfuffe ber ... Wiffensch. auf Die Dichttunft, B. i. 6. 157. der lieberf. Leipz. 1784. 8. In Mofts Obletvac, in rem tragic. Graecor. S. 17 U. f. 6.-34. - 3n Gignorelli Gefd, bes Theaters ber ulten und neuen Beit, Eb. 4. Sape 5. S. 80. b. lies berf. - u. a. m. - und litterarifche Nachrichten find in Fabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. 18. Vol. II. S. 234. b. n. Musg. gefammelt. -

Das Leben des Olchters, welcher mit Ausgang der 7 sten ober im Anfange des 7sten Olomp. geboren wurde, findet sich in den mehresten der, den dem Art, Olcheter, S. 615 angezeigten Siographien der alten Olchter, als in Geraldi Hist. Foe-

tar. S. 775. Bal. 1545. 8. in 2e Arnel Vies des Poetes Gr. S. 96. u. a. m. Auch hat W. Piers f. Ausg. der Mede und der Pholis. Cambr. 1703. 8. und Barnes f. Ausg. des Dichters eine eigene Lebensbeschreibung desselben bengesigt, welche vor der Leipziger Ausg. mit abgebruckt ist. Einen eigenen Artikel hatifm Baule gewidmet.

Uebrlaens werden dem Eurspides, weter andern, noch fünf vorhandene Brick augeschrieben, welche, s. l. et a. 4. inner Rost. 1569. 8. apoli Commel. 1601 8. und ben den Ausg. des Dichters wa J. Barnes und C. D. Beck abgebrukt worden sind. Ihre Rechtbeit if intessen von R. Bentlev, in se Dissertation upon the Epistles of Phal. . . Suripides, ber Wottons Restert, upon anc. and modern learning, Lond. 1697. 8. und latestufch, in s. Opusc. philal. Lips. 1781. 8. S. 61 u. s. ber specifelt worden. —

Wegen f. Cyclopen f. den Art. Gu tytisches Drama.

F.

**F.** (**Bruss\_**)

Dit biefem Buchstaben nennt und bezeichnet man die sechste Sante unsers bentigen Tonspstems, die sonst auch Ja genennt wird. In seiner Reinigkeit macht dieser Ton die Quarte don C aus; also ist die Lange seiner Sante 1, wenn die don C 1 ift.

Der Con F bebeutet auch bie gant ge biatonische Lonleiter, in ber bariten ober weichen Lonare, bavon F ber umerfte Lou ift. Die Lonleiter

benber Conarten ift im Actifel Com

F heißt auch der Baßschlusset obt bas Zeichen, womit auf dem Rottill spitem der Baßstimmen die Linie bis zeichnet wird, auf welcher die Rott bes Tones F zu stehen kömmt.

Fa. (Orufit.)

Bedeutet in der Solmisation nicht nur den Lon F unsers diatonischen Spstems, sondern jeden Jon, der in ber diatonischen Leiter mit dem

porberachenben mir einen balben Miso unfer Ton C. Lon ausmacht. lft das Fa, in ber Tonleiter G dur. In der Conleiter F dut , ift unfer B des fa. Der nachft unter bem Ka lieuende halbe Ton wird affemal Mi geneunt; und wenn die Tonlehrer von Wi Ja svrechen, fo veriftebent skallemal die lage der zwen auf einander folgenden balben Tone in det Matenischen Leiter. In den nach bin alten Rirchentonen verfertigten den kommen, nach Beschaffenheit 18 Lones, von diesem Mi Fa bemichtliche Schwierigkeiten vor \*); diher findet man in den alten Anleis tingen jum Sat dieses Mi Fa so oft und mit fo vieler Bebenflichfeit umahnet.

## Fabel. (Dichtlynft.)

Die Lendlung wher Begebenheit, bie den Stoff ders epifchen und des bramatischen Gevichts ausmacht, fit ky várflich geschehen, oder blos erdichtet. Aristoteles nennt se ovoraen em recynation, die Beschafkuheit der Unterwehmungen und Vorfile. Sie ist bas Gewebe, in wel **4cs** der Dichter die Charaftere, Reben und Entschlieffungen ber banblabat Personen seiner Absicht gemil civilidat. Cein eigentlicher Int if die manniafaltigen Acufic rungen ber menfchlichen Rrafte, ber matmarbigen Borfällen, lebhaft zu Mibern, die Stärfe und Schwäche MM Menkhen, feine aute und schlech-Weite feben zu laffen und ju jeism, wie er hier burch bie Starte de Seele über alle Zufälle erhaben; det ein Spielzeug des Schiksals sber kiner sigenen Leibenschaften ift. Er fucht Borfalle und Begebenheimidon ber Beschaffenheit, baß fie Mes, was von würfender oder leis Imber Kraft in der menschlichen

\*) 6. guge. Sweyter Cheil. Seele liegt, velten und im ben Laa bringen. Die Fabel bienet dem Ge bicht, wie das Anochengerippe des Rorpers, jum Beruft, an bem ble eblern genn Leben und gur Empfina bung dienenben Theile angeheftet terben, bamit fe ihre Bhrtfamtelt ansuben tonnen.

Mis ift die Fasel nicht bas We fentlicht, auch nicht der wichtigere Theil bleftr Gebichte: fle ift nur bai um bem Dichter Belegenfeit ju geben , feine Remittiff ber inenfafis chen Matur auf Die vortheilhaftefte Weise an uns zu bringen. wird utauben, das Dometus ben ber Mas Die Abficht gehabt habe, ben Briechen 'zu erzählen, was Ach vor Troja jugeträgen? bber baf Gophofles feinen Debipus gefchrieben babe, blos um feinen Mitbargeen bas Schausviel bes ungluflichen galles biefes Regenten bor Angen zu legen? Die Fabel ift nicht, wie vie Gefchicht te, um ihrer felbst toillen bit, und muß nach dem Grad ihrer Tücktig. feit ju Entwithing Der Eharaftere und Shinesarten det Barinn borfommenben Versonen beurheilt werben. Die beste Kabel ist die; welche beik Diebter die beste Belegenheit giebe bas, was er uns ju jeigen bat, auf bas fraftigfte vor Augen au fegen Jebe würfliche ober erbichtete Gefchichte bber Begebenheit, in bent Gesichtspunkte betrachtet, wie bes Belegenheit berfelben bie Meufterund gen ber verfchiebetten fit bem menfch lichen Gemuthe Regenden Araftei bentlich und lebhaft könnten abgeschilbert werben, wied durch biesen besondern Gesichtsputzet, dus bem man fe anflehe, jur Babeli ....

Demnach ift die Pabel eine and bet Goschichte genonniene, wet gang erbichtete Begebenheit, Hack ben befondern Abfichten Des Dichvers and geordnet. Deiftentheile with fie ams ber Geschichte genomment, weit gang erbichtete Perfonen and Paubinugen unfte unfre Answerffamkeit weniger reigen, als folche, die wir für wurklich habten. Wo Perfonen und Sandlungen völlig erdichtet find, da nuß wenigskens der Opt und die Zeit der Jandlung fo fenn, daß sie in unsern schop vorhandenen Begriffen liegen. Eine Fabel aus einem nicht bestimmten Zeitalter und aus einem und ganz undefannten Lande warde, wenigstend im Ansang, und wenig reizen. Erk wenn wir durch wiederholtes Lesen mit Zeit, Ort und den Personen nacher befannt worden, hat die Fabel binkangliche Reitung für und.

Aber murtliche Begebenheiten, gerade fo, wie fle fich zugetragen baben, mit ihren befondern Umftanden, werden fich febr felten jur gabel brauchen laffen. Die Cachen acicheben felten in der Ordnung, wie der Dichter fie braucht, und wie fie uns am lebhafteften rubren; es fommen barinn Dinge vor, bie feiner 216. Acht im Bege fteben; Die Menschen find daben nicht allemal gerede in ben Umffanden, Die ein vollig helles Licht über ihren Charafter perbrei-Diesen Nangeln abzuhelfen richtet ber Dichter Die Geschichte nach feiner Abficht ein; er lagt einige Caben weg, erdichtet andere bazu, ver-Mirst oder verlängert die Dauer der Sandlungen; zeichnet bie michtigften Gegenfande genauer aus, baf wir fle vor unfern Augen zu sehen glauben. Die Fabel bat, in Abficht ber Sachen, Die gefchehen, wor ber Befchichte ben Borgug, bag fie und burch Erbichtung befonberer Umfianbe alles lebhafter, ausführlicher und lebereicher und burch des Dichters Unordnung vedentlicher, und wie es und am ftartften intereffirt, varftellt; nornehmlich aber wie jebes am beg quemften ift bie handelnden Werfonen von ber mertwurdigften Geitt an deigen und ums die Starfe, und Schwache ihrer Seelen lebhaft emvinden zu lassen. Deswegen merkt

Acristoteles sehr wol au, daß die Benfie philosophischer und überlegtersen, als die Selchächte. Daher tennt es, daß wir durch die Geschichte da Menschen nur in einem schwacken Licht, und wie in einer Zeichnung ohne Farben und Loben, in dem erischen und dramasischen Gedicht aber in seiner ganzen Natur und in sie nem pollen Leben erbliken.

Der Dichter kommt burch imener len Wege ju der Fabel: entwebnfällt er zufälliger Weise daranf. in fich ihm barbietenbe mertmarbi Begebenheit zur Kabel eines Schichts zu machen, und erfindet alsbem it Seele oder ben Beift womit er die fen Korper beleben will; oder @ fucht jur Ausführung eines Ente swets, ben er fich porgefest bat eine Begebenheit auf,- bie er gur fe In benden gal bei brauchen fann. len aber muß er bie Begebenhick burd Erfindung und Anerdung de Theile, nach seiner Absicht einriche Es ist wahrscheinlich. Birgilius burdy ben erften Ben auf seine Aentis gefommen ift. Er wes jufalliger Weife an bie Rieberlaften Des Meneas in Atalien und an' Folgen derfelben gedacht haben, wie baben auf ben Bebanten gefomme fenn, daß diefe Begebenheit eine fcho gute Kabel abgebon konnte, den golle lichen Urspeung des römischen Neich und die bom Schiffale felbft ben 30% liern bestimmte Berrichaft barin, voor juftellen. Alfo erfand er ju bet fcon vorhandenen Geschichte ben Geift ober die Seele, womit er die fen Rorper, bernach belebt hat. De mer ist vermutblich burch den anbern Weg auf die Ilias gefommen Er mag fich vorber vorgefest haben Die berühmten Saupter ber ehemalis gen griechischen Wolferschaften, und auch diese selbst, nach ihren Charak

\*) Kai CiliosoPurigov nai snovdamrii gov nosquis icogias iese. Poetic. C.9. teren zu schilbern und ihre Thaten in ein belles Licht zu seinen. Dann mag ihm eingefallen sepu, daß er aus der Geschichte des trojanischen Krieges, worin alle verwitelt gewesen, denjenigen Punkt aussuchen musse, der ihm die beste Gelegenheit geben wurde, jeden in seinem hellesten Lichte zu zeigen. Dieses sind überhaupt die zwen Wege, wie man in den schwen Kunsten auf Ersindungen kimmt, wie an seinem Orte gezeiget

merben ").

Sehr wichtig ift es für ben Dichter, durch welchen Weg er auch auf ben Stoff ber gabel gefommen ift, daß er feinen Werth genau und reif. Ach beurtbeile. Wenn die Fabel nicht ganglich erdichtet ift, fo find mehr ober weniger wesentliche Dinge barinn; die er nicht andern barf; ba tomate es fich gerabe treffen, bag Diefes Befentliche dem Beift des Gebiches in Weg ftinde; ober daß es auch dem, was eine jun Abficht des Dichters nothwendig bingugebichtet werden muß, hinderlich mare, und **so konnten sich wichtige Rehler über** das ganze Sedicht verbreiten. 3nr Beurtheilung der Kabel aber wird eine genaue Bestimmung bes Beiftes, sber ber Geek, bie man biefem Rorper zu geben gebeuft, erfobert. Denn menn ba etwas ungewiffes ober unbestimmtes bleibet, so wird die Er-Embang beffen, mas jur Fabel gebort, ungewiß, und es ist ein bloffer Zufall, wenn es gerath. wollen nicht mit dem Pater Le Boffu behaupten, daß bas Sanze ber Fabel ein bestimmter moralischer Sat fenn anuffe; biefes ift eine febr pe-Deutsische Einschränfung: doch fo-Dern wir, daß der Dichter den Charafter bes Stiff wol bestimme, bag a Die Rabel von mehrern Seiten beerachte, bis er einen bestimmten Ein-Druf won berfelben empfindet, ben er auch anbern mitzutheilen wunscht. - D G. Art. Erfindung.

Diefer Eindrut ift bae, was wir ben Beift ber Fabel nennen. Benfpicle, wie ber befondere Gefichtspunft, aus welchem die Dichter die Fabel anfes. hen, das Zufällige in berfelben bestimmt, haben wir an der von ben bren griechischen Tranersvielbichtern behandelten Fabel vom Tode der Elps, temneftra. Mus dem Trauerfpiel bes Aeschylus, das den Namen Coes phoren traat, seben wir deutlich, baß ben Dichter in dieser Rabel por-. walich bie Borstellung ber Strafe. gerühre hat, welche früh ober spät auf große Berbrechen erfolget. Die gange Sabel ift auf ben finstern Ion gestimmt, ber diefer Borftellung gemäß ift. Daber fomme. die Erdichtung bes schrethaften. Traumes ber Clytemneftea, augklichen Berfohnungeopfere auf dem Grabe des Agamemnons. das Entsesliche, was von bem Reuchelmord biefes Ronigs ergablt wirbe. das bofe Gemiffen des Aegiftbus, und endlich, nach vollbrachter That bes Dreftes, die angehende Tollheit dieses unglüflichen Gobnes. Der Dichter ift burchgebends von. dem Daupteindruf geleitet worden.

. Sophofles sah die Sache aus einem anbern Gefichtepunfte. Apr. rubrten hauptfachlich ber gottlofe Charafter ber Elptemnestra, und ber feurige, aber mit Sobeit verbunbene Charakter, unter welchem er fich. bie Eleftra vorgestellt hat. Alles gielt auf die beutliche Bezeichnung und Entwiflung derfelben ab. bem Ende bat er die Chrnfothemis. eingeführt, wodurch er hinlangliche Gelegenheit befommen, die eine Ceite bes Charafters ber Eleftra ju entwifeln, und die ichone Erbichtung von ber Urna, bie bem Borgeben nach die Asche des Orea ftes enthielt, wodurch die andre-Seite bes Charafters ber Eleftra und jugleich der schandliche Charafter

rafter ihrer Mutter in bas schöuste

Licht gesett worden.

Euripides hat die Kahel wieder in einem andern Lichte gesehen. Ihn rührte hauptsäcklich das Miederträchtige und Lafterhafte in bem gangen Betragen ber Eintemnestra und ihres ebebrecherischen Gemable. Um Diefe benben Personen in der niebertrach. tigften Sinnesart ju geigen, bat er m bem Wefentlichen ber gabel bie Wone Erdichtung von der Berhenrathung ber Eleftra an einen armen Landinann, hingugethan. Michts war gefchifter, als biefe Cache an fich felbst, und ber tugenbhafte und eble Charafter biefes geringen Menfcen, um ben Megisthus und bie Eintemnestra in bem verächtlichsten Lichte an zeigen.

Dieburch wird alfo die vorhergemachte Anmertung, daß der Dichter feine Fabel allemal aus einem gemiffen Gestabspuntt anzusehen habe, um sie zu seinem Borhaben geschift einzurichten, verständlich werden. Wenn der Dichter dariner glütlich gewesen ift, so wird der ganze Plan kines Werts selten mißlingen.

Von der Einheit der poetischen Jabel aberhaupt, handelt, unter anbern, Giovb. di l'orenzo Stroggi, in ets ner, in feinen Orazioni, Rom. 1635. 4. Bl. 148. befinblichen Borlefung ; - von ber Met, fie gu erfinden, Mieff. Lionardi, in f. Berfe Della imitazione poet. Ven. 1554. 4. S. 63 u. f. - Don ber poetischen Sabel überhaupt, von der epifcen, ber bramatifcen, ber comifden Sabel, Minturno in feiner Arte Poetica, 6. 14. 24. 42. 74. 120 U. f. Nap. 1725. 4. -Bon der epischen Jabel, unter andern, Bet. Mambrun, in seiner Differtat. perip. de epico Carmine, P. 2. 6. 131 4. f. Par. 1652. 4. - Le Boffu, in f. Traite du Poeme epique, im iten B. 6. 1 u. f. - Bon ber gabel bes Traverspiels, and mar von ihren we-

fentlichen Glitenichaften, von ibrer Einbett, von einfachen und aufammengefesten Sw bein, u. d. m. Atfitoteles, magt nome. VII. u. f. - Diberot, in feiner Abbandians de la Poetie dramatique ben feinem Pere de famille, und swar Du plan et du Dialogue, und Du plan de te Tragédie et de la Comedie. G. 195. und 215 u. f. d. lieberfenung ate Suff. -Reffing, in feiner Dramaturgie I. G. 216 292 u. an a. D. m. - Clement, fm iten und aten Sap. bes sten 2h. f. Scheift De la Tragedie, unter ber Auffchriffe Des differentes parties de l'Economie dramatique, und Des moyens effentiels à l'Econ. dramat. (vorjuglich abet mit Ancischt auf die Fabel in ben Boll tairifden Studen.) - Bon ber Bobel im Lufispiele befonder: Callbava, im aten Sap. bes iten Bos. f. Art de % Comedie.

# Fabel

(Die Mesopische.)

Die Etzählung einer geschehenen Sache, in so fern sie ein sittliches Bild ift. Rach Voraussetzung bef fen, was von der Natur des Milbe überhaupt ist angemerkt worden 📲 wird fich biefe Erflarung obne viel Umftanbe entwifeln laffen. 1) Die Nabel ist nicht blos ein besonderer Kall beffen, was man allgemein aus druken will, wie bas Beyspiel iff. 2) Sie ist ein sittliches Vilb, das ift, bie Borftellung, die burch fei anschauend foll erfannt werden. betrifft allemal tewas aus bem fittlichen Leben ber Menschen; fie ift ein allgemeiner moralischer Gat, ober auch nur ein Begriff von einem moralischen Wefen, von einem Charate ter, von einer handlung, von einer Sinnesart. Ueberhaupt also ift bie abgebildete Sache ein moralischer Sas, ober nur ein moralischer Be= griff. Diefes ift von ber Bebeutung per

\*) E. Art. Wild.

der Babel ju merken. . 3) Das Bilb if eine Ergablung, und baburch unserscheibet sich bie Fabel von anbern Bubern. Das, mas der finnlichen Borftellung vorgelegt wird, ift eine Cache, die als murtlich geschehen er. sibit wird; nicht eine blos mögliche Sache, die geschehen konnte, wie vicle Benspiele; nicht eine vorhande me Sache, Die beschrieben wird, wie viele Gleichniffe.

Bir wollen und mit biefen brep Sennzeichen ber Fabel begnügen; da es ohnedem ein vergebliches Bemuben ist, wenn man burch allzu enge Bekimmung der Begriffe von Werien der Runft, dem Genie Schran-

ku w fesen fucht.

Daß bie Kabel nicht nothwendig inen allgemeinen Gas, ober eine Ichre enthalten musse, sondern, obne hre Ratur zu verändern, auch blos bit genaue Bestimmung eines Begriffs, oder die Beschaffenheit einer Dandinna ansbrute, erbellet hinlanglich aus bem einzigen Bepfpiel ber Habel, die der Prophet Nathan dem David erzählt, welche blos bienen Mte, diesem Ronia einen sehr einknatenden Begriff von der schänd-Achen handlung, die er gegen ben Brias begangen batte, ju geben. Die asopische Kabel von ben Krothen und den Stieren diente blos, m bie Situation, in welchen fich swingere Burger befinden, wenn die Rächtigen fich vermehren, recht lebhaft abunchildern.

Die Absicht ben Fabel ift eben bie, die man bey allen Bilbern hat: wichtige Begriffe und Borftellungen bem anichauenden Ertennenif febr lebhaft und mit großer äfthetischer Araft berpubilben. Sie ist ein Werk des Benies, bas wegen ber Aehnlichkeit wischen sinnlichen Gegenständen und Wogcogenen Borffellungen Vergnu-8st macht \*), das diefen Borftellunsen eme Kraft giebt, und bas um fo

") 6. Achalichfeit; Alegorie; Wild.

viel-schäbbarer ift, je wichtiger bie Borftellung ift, bie baburch bem Seift nicht blos tum Anschauen porgehalten, fonbern gleichsam unaus

loschlich eingeprägt wirb.

Man weiß, daß Begriffe und Brundfage ben ben Menfchen nicht praftisch werden, als bis fie bieselben nicht blos erfennen, sonbern fühlen. Man fühlt aber die Wahrheit. wenn fie als eine unmittelbare Würs Fung finnlicher Einbrufe, nicht als außer und erfannt mird, fonbern bem Gemuthe gegenwartig ift. ließ man in Sparta bie Jugend fichlen, daß die Erunfenheit den Menichen erniedriget, indem man ibr betrunfene Schaven por bas Beficht brachte. Auf eine abnliche Weise läßt die Fabel die Wahrheit empfinben.

Aber die Kabel erweft das Gefühl ber Wahrheit weit lebhafter, als bas Benfpiel. Die Aehnlichkeit zwischen dem Bild und dem Gegenbild ist ben ibr entfernter, reizt also die Aufmerk famfeit ftarfer \*), und begleitet ben

Einbruf mit Bergnugen. Die Aefopische Kabel ift bemnach wodurch ber 3wef ber ein Wert, Qunst auf die unmittelbarste und fraftigste Weise erreicht wird. Sie ift feinesweges, wie sie bisweilen vorgestellt wird, eine Erfindung Rin-bern die Wahrheit einzupragen, fonbern eine auch bem ftarffen manne lichen Seift angemeffene Rahrung. Aesopus war ein Mann, und suchte Manner durch seine Fabeln zu beleb-Sie beschäftiget fich nicht blos mit gemeinen Babrbeiten, fondern auch mit solchen, die nur durch vorzügliche Stärke des Berstandes ent-

beft werben. Sie fcheinet in allen Absichten bas vornehmite Mittel, sowol schon befannte und leichte, als neue und fchwere praftische Wahrheiten der Vor-Rellunas-

\*) G. Artifel Achnilofeit I Eb. G. so.

ftellungsfraft einzuverleiben. Denn außer ben Bortheilen, bie fie mit allen Bilbern gemein hat, befist fle noch eigene. Durch bas Celtsame Meue und oft Bunberbare, wird bie Aufmerksamteit und Rengierbe gereist. Durch ben fremden und aufser unsern Angelegenheiten liegenben Gesichtspunkt, woraus wir die Dandlung feben, wird bem Beinuthe ber Benfall abgermungen : bem Borurtheit und bein Gelbfibetrug wird der Weg versperret. Wir feben handelnde Wefen von einer Art baß wir weber fur fie, noch gegeb fie eingenommen find: wir enwfinben blos Reugierde ju feben, wie fie handeln, und fallen von bem, fe bandeln, was wir feben, ein ber Babrheit gemages Urtheil, noch ehe wir bie Beziehung der Sachen auf uns selbst wabrnehmen. Bir feben ein Bild. gegen welches wir vollfommen unparthepisch find, fallen ein unwibere rufliches Urtheil bavon, und merten erft hernach, daß wir felbst ber Ge genftand umfere Urtheile find.

Man ergablet von einem Mann. ber aus einem ungegründeten Wiberwillen gegen feine Bemablin, fle bag. lich und unaussiehlich gefunden, bag er ploylich von biefer Gemuthstrant. heit geheilet worden, nachdem er ste in einer Gesellschaft gefunden, wo er fie eine Zeitlang nicht gefannt und fie ohne Vorurtheil, als eine ihm fremde Berfon beurtheilet bat. lin. ter diefer fremden Geftalt fand er fie fcon und liebensmurbig, biefes Urtheil konnte er nicht einmal miberrufen, nachbein er entbeft batte, bag es feine elgene Frau mar. Diefe Burfung tann bie Fabel ihres allegorifchen Wefens halber auf uns

haben.
Sie gehört zu ben lehrenden Gebichten, und nimmt unter ihnen einen desto hohern Rang ein, je wichtiger die Wahrheit ist, die sie dem Gemuth einpräget. Rabeln von moralischem und politischem Inb bie unter einem Bolte fo allgemen befannt maten, als bie gemeinen Sprachmorter finb, tonnten bet Nachdenken und Reben über fittliche und politische Segenstände sehr er leichtern und abfurgen. Die bloke Erinnerung an eine gabel fann bit Stelle einer langen Rebe vertretm. So wie glufliche metaphorifche lub brufe meitlauftige Befchreibungen & fparen, fo fann oft ein Bort, bes und eine Rabel in ben Ginn bring die Stelle einer weitläuftigen Beld-Benn man uber rung bertreten. haupt bedenft, wie febr viel die Bununft burch bie Enleur ber Spracen gewinnt \*), so wird man auch im leuchtend erfennen, baf biese Dich art berfelben noch weit arokere Bor theile berschaffen tonne; benn ent Rabel, bie an fich bie Stelle eint weitlauftigen Abhanblung berirde fann, wird durch ein einziges Mat in der Borftellungstraft lebbaft to neuert.

Aus bem, was von dem Befte und der Absicht der Fabel gesagt werden, läßt sich auch bestimmen, white beschaffen seyn muffe, um von temmen zu seyn. Dieses verdie net etwas umständlich angezeiget prerden.

In Ansehung ber Erfindung if the Fabel vollkommen, wenn fie jud

\*) Wem blek Anmerkungen, moeast die graße Wichtigkeit der Fabei ein leuchtend foll erkannt werden, wohn nicht überzeugend genug find, den wem weisen wir auf zwen Albandiungen, die in den Schriften der Adhigl. Raudemle der Wiffenschaften zu Berfill der sinds den der Wiffenschaften zu Berfill der sinds worden. Man sehe in den Memoirus de l'Academie für das Jahr 1752. in der Abhandlung, Analyse de la russen betitelt, die 440 Seite; und in det Memoirus für das Jahr 1767 die Kindenschaften für l'Instidence reciproque du langage für la russon et de la russon sur le langage.

Sigenschaften bat. 1) Wenn bie Borffellung, bie fie erwett, ber Geift der Kabel, der insgemein die Moral berfelben genennt wird, vollig bestimmt, febr flar, und benen, für wilche die Rabel erfunden worden. Mas gang bestimmte wichtig ist. und flare Begriffe ober Gase feven, barf hier nicht erklart werden; ihre Bichtigfeit aber ift aus dem Einfluff m beurtheilen, den sie auf die Handlungen der Menschen haben konnen. Es giebt Kabeln, beren Moral blos beluftigend ift, indem fle gewiffe Charaftere ober Sanblungen, Die lacherlich find, in einem recht comischen Bichte feigen; anbre enthalten Bahrheiten, bie blos auf bas Wolanstanbige und Schifliche in ber Lebensart abzielen; einige find nur in Begiebung auf bas Privatintereffe berMenfchen wichtig; andre find wichtige politische Marimen; einige haben: Einfing auf die außere Bolfahrt ber Menfchen; andre zielen auf innere Bollommenheit und eine Erhöhung bes Seiftes und bes Dergens ab. Alfo fann die Rabel in Ansehung ihres Berthe auf jeber Stufe ber Berke bes Geschmats fteben; von bem unterften Grab ber blos beluftigenben bis auf ben bochften Staffel ber, bem gangen menfchlichen Gefchlecht wichtigen Berfe. Die Bolltommenbeit ber Erfindung muß aus ber Gate ting, woju fie gehort, und aus ber Absicht bes Dichters beurtheilt merden. Ein Kabeldichter hat biewellen teine boberen Abstichten, als ber wisige Epigrammatift: ba ein anbrer fich auf ben bochsten Rang bes epifchen ober Iprifchen Dichters ju erheben fucht. Die Erfindung ober Heffenung ber Moral der Kabel erfodert bisweilen blos einen wißigen Ropf, andremale einen gemeinen, aber richtig urtheilenden Moraliften : The fann aber auch einen fehr tief und groß denkenben Philosophen ober Staatsmann erfodern.

2) Bu einer volltommenen Erfinbung ber Rabel gehört hiernachst bie vollige Aehnlichkeit zwischen dem Bild und dem Gegenbild, bas ift, bie Sandinng, welche erzählt wird, muß die barinn liegende Moral auf bas volltommenfte und bestimmtefte gu erfennen geben. Bon ber volligen Alebnlichfeit bes Bildes und Gegen: bildes ist anderswo binlanglich gefprochen worden \*); und aus dem. was bort bierüber gesagt worden ift, lagt fich auch ertennen, bag bie Erfindung ber Fabel bas Berf eines gluflichen Genies fep; baher man fich nicht wundern barf, daß vollfommene Sabeln etwas felten vorfommen. Bisweilen aber ift es auch, ben ber vollfommenften Mehnlichfeit mifchen bem Bilb und Ges genbild, bennoch nothig, bag bie Moral wenigftens burch einen Wint augezeiget werbe, weil es fonft nicht wol möglich ift, fie bestimmt genug. ju errathen; jumal wenn bas Gegenbild felbft nur ein befonderer Rall ift, aus welchem benn erft burch einen zwenten Schritt bas Allgemeine muß heraus gejogen werben. befommt bie Fabel bes Mejopus von ben Frofchen und ben Stieren baburch ihre genaucfte Bestimmung. bag une gesagt wirb, ber philoso. phische Dichter habe fie ben Gelegenbeit ber Berhenrathung eines reichen, aber bofen und gewaltthatigen, Rans nes ergablt; ba bingegen bie Fabel von ben Frofchen, bie einen Konig begehren, bergleichen Bint nicht nothia but.

Es bienet auch noch jur Vollfommenheit ber Erfindung, daß bas Bilb von gemeinen vollig befammten Sachen hergenommen ftp, weil es alebenn mit besto größerer Rarbeit in die Mugen fallt, und auch besto leichter im Gedachtniß bleibet. Wenn umbekannte Thiere zur Panblung ge-

2 4 nome Matifeln Micgorie und Bilb.

Mommen merben, ober wenn bie Hanblung selbst ein wenig bekanntes Interesse hat, so macht die gange Sache weniger Eindruf, und fann nicht so leicht ins Gedachtnist zurüfgebracht werden. Am besten ist es, wenn der Stoff pum Bilde von Gesenständen bergenommen wird, die wir täglich vor Angen haben.

Man kann nicht verlangen, daß auch die kleinsten Umstände in der Erzählung bedeutend sepen; aber je mehr sie es sind, je vollkommener ist die Fabel. Dieses aber ist nothwendig, daß die handelnden Wesen einem bestimmten, und und schon bekannten Charakter haben, wie der Fuchs, der durch seine Lisk, die Gans, die durch ihre Dummheit bekannt sind; benn dadurch bekömmt die Erzählung Wahreit, und kann auch viel kärzier werden, weil wir zu dem, was der Dichter erzählt, noch verschiedenes, das zur Handlung gehort und bedeutend ist, hinzubenken können.

Esift in bem Artifel über die Achnlichfeit angemerft worben, bag fie um fo viel mehr Bergnugen mache, ie entfernter. des Bild und Gegenbild bon einander find; baraus laft fich abnehmen, baf bie Rabeln, barinn die bandelnden Wefen Menfchen find, weniger Reig haben, als bie thierl. fchen. Dag man aber felten leblofe Dinge, bie noch entfernter find, flatt der Thiere jur Dandlung brauchen tann, tommt baber, weil in biefem Kalle bie Aehnlichteit felten genqu genug ift. Diefes fen von ber Erfinbung ber Rabel gefagt.

Der Vortrag und Ausbruf berfelben kann auch sehr viel zu ihrer Vollkommenheit bentragen. hieben ist nichts so wichtle, als Einfalt, Kürze und Rainitat. Der Lon der Erzählung muß seine Stimmung von dem Charakten der Moral bekommen. Diese kann einen ganz ernsthaften, oder einen zanz instigen, einen gemei-

nen und fo zu sagen bauelichen und alltäglichen, ober einen hoben und fenerlichen Charafter haben; alfe muß in jedem Rall der Ton ber Ertablung benfelben annehmen. Danthe Kabel wird baburch gut, bag fe in einem falten Con ergablt wirb ; anbern ftebt ber luftige, etwas fchnatifche, andern so aar ber erhabene. enthuffastifche Ton am besten. Aber überall muß man die bochste Klarbeit und Einfalt zu erreichen suchen, bamit der lefer obne Dube und obne Zerftreuung ber Aufmertfamteit wab. render Erzählung nichts, als bas Bild bor Mugen habe, und bag ibm ber ergahlende Dichter baben nie vors Geficht tomme. Wenn man alle Schwierinfeiten , bie fich ben bem Vortrag ber Kabel ereignen, bebenft. so tann man mit Wahrheit bavon fagen: parvum opus, at non tenuis gloria. Es scheinet eine Rleis nigfeit zu fenn, eine so fleine Sand. lung zu erzählen; aber ber größte Berftand und ber feinefte, ficherfte Geschmat konnen baben nicht bermift werben, wenn ber Bortrag volltommen fepn foll.

Die alten Kunstrichter haben vick von ben Gattungen ber Fabeln geschrieben, bas uns hier nicht wichtig genug scheinet; man kann hierüber Lessings zwente Abhandlung hinter seinen Fabeln nachlesen. Es ist kann eine Dichtungsart, barin mehr Mannigkaltigkeit, sowol in Ausehung bes wesentlichen Theiles, als ber Form, anzutreffen ware.

Die Fabel ist eine ber altesten, ober ersten Fruchte bes rednerischen Genies. Die Allegorie, aus der fie vermuthlich entstanden ist, war ein aus Roth erfundener Kunstgriff, sich verständlich auszudrufen, da die Sprachen noch nicht reich genug waren, die Gedanken durch willtubrliche Zeichen an den Tag zu legen. Man sehe, was Wardurton hierze ber

ber annemerkt bat \*). Die flügken Riofe eines koch etwas roben Bolles, die über fittliche und politische Ungelegenheiten schärfer als andre nachbenten, fallen natürlicher Beife, wem fie ibre Bemerbangen mittheilen wollen, auf die Rabel. Wo man ama unter Menschen vom niebrigsten Mang, die felten allgemeine Gate olme Bilber ausbrufen konnen, einen verzüglich verständigen Mann aumist, da wird man allemal finden, dak er Bensviele. Allegorie und balb. mife Kabeln braucht, wenn er etwas algemeines, das seine Beobachtung im angegeben, auszubrüfen bat.

Mis ift die Rabel nicht die Erfine bung irgend eines befondern Bolfs Met eines besondern Weltalters. Man bat, um ibren Ursprung auf-**Maden, nicht nothig, wie biswei**ku geschieht, nach Indien oder nach Dassen zu gehen; sie ist in allen Lanban einheimisch, obgleich die Gabe, vollowmene Kabeln zu machen, eine feltene Babe ift, und einen feltenen, farfen Berffand erfodert. vallfommenfte Kabeldichter, den man tent, ift ohne Zweifel ber phrygi-the Philosoph Resopus, von bem wir in einem besondern Artifel gebroden baben. Die fo erfindungs. iden Griechen haben fich meisteneils begnügt, die Kabeln diefes Rames in gebundener und ungebunmer Rebe zu erzählen \*\*), und baben 6 felten getraut neue ju erfinden. 60 baben es auch die Romer gemacht, deren vornehmster Kabelbichtti, Phabrus, menig eigene Fabeln erfunden bat.

Die spatern Bolfer scheinen mehr Muth gehabt zu haben, sich in diese Lausbahn zu magen. Die Menge berbeutschen Fabeln, die in dem Zeiteram, da die alten schwäbischen Dichen gebichtet worden, debichtet worden.

geben einen Beweis babon \*). unfern Zeiten haben mebrere beutsche Dichter fich porzualich in dieset Urt bervorgethan. Unter biefen verdient Sagedorn, nicht blos barum, weil er in bem schonften Zeitalter ber beutschen Dichtfunft, der Zeit nach der erfte gewesen, die oberfte Stelle; aber Bellert bat den Ruhm der deutschen Sabel auch in frembe Lanber ausgebreitet. Ein scharffinniger Ropf hat eine neue und in gewiffen Absichten sehr gluflich ausgebachte Gattung ber Kabel erfunben. Er bat bas Berhaltnig bes Bilbes und Gegenbildes gang umgefehrt; er fest bie Thiers an bie Stelle ber Menschen. und diese pertreten ben ihm die Stelle ber Thiere, von beren handlungen ber Stoff zur Kabel genommen wird. Ein Bepipiel babon findet man in ben critischen Briefen, die 1746 in Zürich berausgekommen find, auf Ueberhaupt wird ber 185 Seite. man auch in dem neunten, gebnten und eilften Brief biefer Gammlung verschiedene sehr grundliche Anmerfungen über die asopische Kabel an-Die befannten Werfe unfrer Kunstrichter, barinn von der Natur und Beschaffenheit der Fabel ausführlich gehandelt wird, hier anzu. zeigen murbe überflußig sepn.

Daf, ben ben Alten, die Achpische Sabel nicht zu dem Gebiete der Poesie, sondern der Abetorif gerechnet worden, hat G. E. Lessing in s. Abhandlung won dem Bortrage der Jabeln, S. 222. Ausg. von 1777 bereits bemerkt; allein, daß erft daraus, daß die Neuern sie bies als Gebicht ansehen, auch die geschwälze

Gebicht anschen, auch die geschwäsige neuere Art sie zu erzählen, und die Ziera rate in dem Vortrage derselben entsprums L 5

<sup>&</sup>quot;) Berb. Ghilliche Sendung Abofis im cefen Abeile. "") S. Nejopus.

<sup>&</sup>quot;) Man febe die Fabein aus den Zeiten der Minnesinger, die Sodmer berauss gegeben, und die Borrede zu Geflerts Kabein.

gen sind, wird, meines Gebäusens, durch eine Stelle in des Priscians Prasexercitamentis rhetor. ex Hermogene (ap. Putich. S. 1330) widerlegt, wo schon von zweverley Arten ihres Voetrages, breviter und latius, gesprochen, und jede mit Beospielen belegt wird. Uebeigens handeln von ihr, theoretschund historisch, unter den Alten: Aristotes ies in s. Abetseif unter der Uebeischeit von Dehielen, Lib. II. 20.
Apptonius in den Agorous. c. 1.
Quinctisan, Lib. I. c. 9. und Lib. V.

Unter den Neuern, und zwar von den Jealienern: Saggio sopra la Favola dell'Ad. (Giorgio) Bercola... Pav. 1788. 12. (Nach einer Einleitung solgt eine, sehr unvolkkandige, und ziemlich versehlte Eharacteristik der vornehmken, Altern und neuern, Fabuliken, und hierauf handelt der Bers. von der Ersindung und Behandlung der Jabel, von der Ingenuica (Naivetät) in der Kabel, von der Lepidezza (Kunterkeit) daein, und endlich von der Moral und dem Rusen derselben. Gewonnen hat die eigentliche Theorie der Jabel nicht viel durch diesen Bersuch.) —

Bon frangofischen Schriftlellem: . La Motte Boudard (Difc. fur la Fable, por f. Fabl. nouv. Par. 1719. 12. und in f. Ocuvr. B. 9. G. 14, f. P. 1754. 12. Er ertidet die Sabel, als une indeguisée sous l'allegorie Aruction d'une action. Diefe Ertidrung bat &. E. Leffing, befannter Dagen, gepruft.) - Bierre Brumon (Observations fur la fable, ben bes Dich, be Morques Traité de la Poes. franc. Par. 1724. Er forbert von dem Bortrage der Rabel Surge, Rettigfeit, Elegang und vorzäglich viel Simplicität. Bom gons taine fast er, bas mehr die Ratur, als die Runk ibm feine Zabeln eingegeben Uebrigens fimmt er mit la Dotte Aberein.) - . S. Micher (bie Borrede ju f. Fabl. nouv. mifes en vers, P. 1729. 2. bandelt von ber Zabel. Er erflatt fie als eta petit poeme, qui contient un

precepte caché fous une image allegorique.) - Eigli (Different, fur l'Apol. in bem gten &, ber Mem. de l'Acad, des Inscript.) - Remond be St. Mard (Reffex. fur la fable, in L Reflex, sur la Poesse en général, Haye 1724. 12. mob in f. Poctique prise dans fes fources, Oeuvr. V. 4. 6. 166. Amft. 1749. 16. Auch er erfidrt bie 20 bel als un recit allegorique, und vers langt baju un fond agréable und gaicté, un air aimable et facile in der 😂 goblung. Benfabe motte man glauben, bağ Bertola feine Ebestie aus St. Mars geschöpft babe : ben übrigen Theil f. reflex, nehmen Beafungen der La Brottis fcen Cheorie und Fabeln ein. welche nicht eben ganftig für fie ausfallen.) -Ch. Batteur (In f. befannten Princ. de Litterature, G. 1. G. 283. b. d. Ueben. Seine Theoric if von Leffing. ate Muff. a. a. D. S. 144 pepeaft worden.) - Gin Ungenannter (Discours fur la fable avec un examen des principàux fabelistes, anc. et mod. bee ben Pabl. nouv. et autres pieces en vers, p. M. D. D. L. P. D. C. Par. 1774. 12. Beite bie Theorie ber Kabel wird einentlich midts barin gefagt; und bie Characterifie ber Robelbichter lebet auch nichts Renes.] d'Arbenne (Ber f. Fabl. nouv. P. 1747. 12. und im iten S. f. Ocuvr. poth. Marf. 1747. ra. finbet fic ein, midt viel bebeutenber Discours fur la fable.) - Fr. Marmontei (bas irte Rap. f. Wets . tif, B, 2. G. 453. Aufg. v. 1763 handelt von der Kabel, die er, als ein perie Poome, où, avec l'air d'une simplicité credule, on presente une verité morale fous le voile d'un conte ingent, Much er forbert, wie Wertula, erfidrt. por allen Dingen, von der Jabel, wors gaglich Raivetat, welche er hier eben fo erfldet, als in ben Blemens de Literac. Uebrigens weicht er nur in einigen Stiden von ber la Mottifchen Theorie, bes fonders in Rudficht auf ben Gebrauch moralifcher Wefen, die fcon vor ibm St. Mard vermarf, ab.) - Ben ben Fabl, allem, et Contes franc. en vers. Par.

Per. 1772. 8. 2 9. findet fic ein Effai far la Fable. — —

Bon englischen Schriftsellern: News berr in s. Art of Poetry on a new plan, B. 1. Ann. 16. G. 245. ber sicauch als eine allegorische Erzählung erkidet, eier sonst wenig über die Theorie dersels ben fagt. —

Von deutschen Schriftfiellern : Bolf, tu dem aten Eb. f. Philosoph, practicae miverl. J. 302-323. - 3. 3. Breis tinger, in dem 7ten Bofcon bes iten Ebis. L Erkischen Dichtfunk, G. 164 u. f. -Ehrfin. Surcht. Gellert (Different. de Poeli Apologoi, corumque scriptoribas, Lips. 1744. 4. d. comb. 1773. 8.) - Dan. Stoppens aufrichtiger Unterricht wa ben geheimften Aunkgriffen in ber Auf. Sabelu ju verfertigen , Berl. 1745. L (Mag der Sonderbarteit wegen da feha.) — · J. J. Bodmer, in dem gien : inten ber Eritifchen Bricfe, G. 146 u. f. 3tr. 1746. 3. - G. E. Beffing, von bem Beien der Zabel : von bem Gebrauch der Chiere in der Sabel; von der Sintbeilung der Kabel; von dem Bortrage der Kabeln; von einem besondern Rusen der Kabeln in den Soulen, ben f. Babeln, Berl. 1759 tab 1777. 8. Bon ebendemfelben ift ond, in dem aten Th. f. Bermifcten Shriften , ein Auffat gur Befchichte ber **Missischen Kabel vorbanden. — E. L.** D. Suche Mefopus, ober Berfuch fier den Unterfchied amischen Rabel und Midbeden, Wittenb. 1769. 8. (Begen die Lefingihe Theorie.) — J. Ehr. Gottl. Eri uch (De usu Fabular, in Eloquentia, Differt. Lipf. 1775. 4. und von ebens beni. Dissert. de Fabula Actop, vor den, von ibm bergusaegebnen Pab. Aefop. Lipf. 1781. 8. In der lettern **ha**ndelt der B. von dem Gebrauch der Zas bein ben den Alten; von ihrer Wefenheit; von dem Ruben und ber Behandlung ber Sebeln, vorzüglich ber griechischen in ben Gomen.) — Eine Theorie der Aefopis for Babel, in ber Samml. aus profetihen und poetischen Schriften mit Ab. Eugei (In dem sten Sauptft. f. Anfangs. grunde einer Theorie ber Dichtungsarten S. 25.) - 3. 3. Efdenburg (In f. Ent wurf einer Theorie und Literatur ber ft. 奶iffenich. S. 78 ber Aufl. von 1789.) tieber ben Urfprung ber Sabel, ein Huff. fn bem aten Bbe, b. beutitben Maicums vom I. 1784. S. 542. - I. G. Derber (In der aten Samml. f. Berftreuten Blatter, Gotha 1787. 8. 6. 124 ú. f. Er er-Mart bie Sabel als eine : moralifiete Diche tung, als eine Dichtung, bie, für einen gegebenen gall bes menfchlichen lebens, in einem andern fongruenten Ralle, eis nen allgemeinen Erfahrungefas, ober eine practifde Pebre, nach innerer Rothmenbigfelt berfelben, anschaulich macht, unb untersucht, aus diefen Standpuncte, die Aragen: warum bandeln Thiere in berfelben ? Bie muffen die Thiere in der Zobel bandeln? Bie weit erftrect fic bus Gebiet der gabel auch dies und jenseits bem Reich der Thiere? Bas ifts, bas uns in ber Sabelbichtung ankhaulich gemacht wied? Wie muß bie Sanblung ber Rabel beidaffen fenn? Benfpiel, Baras bel und gabel, wie find fie von einander unterschieben, und worauf beruht die sors Rhaliche Kraft ber Zabel vor jenen beis ben?) - C. Meiners (bas 19te Rap, in f. Grunde, ber Theorie und Gefch. der fc. Biffensch. Lemgo 1787. 8. S. 275 bandelt febr allgemein von der Zabel. dud fins bet fic in f. Gefdicte ber Wiffenicaften in Griechenl. und Rom, Lemas 1781 u.f. 8. S. 70 u. f. etwas über ben Urfprung berfelben. ) - I. B. Beidenreich (der pierte Erfurs ber flebenten Betrachtung in f. Mefthetit, G. 353 befchaftigt fic mit ber Sabel, beren 3weck er in eine ans fcaulide Darfiellung einer Alugheitslebee, nach ihrem Ginfuffe auf Bortheil oder Nachtheil, in einer, aus der Thiers oder ber leblofen Belt bergenommenen Dands lung fest.) - Bas ift bas Eigentbam. liche ber Mefopifchen Zabel, von Barbill, in ber Berliner Monatsfdrift, Jul. 1791. - Auch tommen in den Borreden mebrerer Sabulifien, als des Bontaine, des L. Meier von Anchau, u. a. m. noch bieber geborige Wemertungen vor. - -Mejoo

Mefopifche Sabeln find achichtet worden. ben ben Morgenlandern: von Locinan. Unter blefem Dabmen find 36 Zabeln. mit dem Litel, Al-Amthal, vorbanden, welche, grabifch, mit einer lateinis feben llebers, von Ib. Erpenius, Lugd. B. 1615. 8. fo wie ben ber Arabifden Grame matif deffelben, ebend. 1636 und 1656.8. und der Gram. von 3. D. Michaelis, Gott. 1771 und 1781. 8. blos grabijd, fere ner, Jebn betfelben in a. Alfops Musmabl von Zabeln, Orf. 1698 und achtiebn, in lat. Jamben von San. Saber gebracht Saumut 1673. 12. und im iten B. f. Epift. ebend. 1674. 4. G. 268 gedruckt morden finb. Auch bat Ebm. Laffala fie fammtlid, lateinifd, Bonon. 1780. 4. berausgegeben. Fransolild finten fle fich im sten Th. von Chardins Verficher Reife, Ausg. von 1711, und ben Galands Neberf. der Babeln bes Bibpai, Par. 1714. 12. fo mie ben ber Bortiebung ober neuen liebers, derfelben von Ib. Sim. Gueulette, chend. 1724. 12. 2 3. und von Cardonne, 1778. 12. 3 B. (mo fie aber mit ben Sabeln bes Blopal unter einander geworfen morben find, G. Vits pat in der Bolge) Auch find fle ben ber neuen Ueberf, des Aefop, von Cholet und Mulot, Par. 1790. 8. befindlich, Deutsch, ben Sabi's Rofenthal, von Olearius, 6. 189 ber Mulg. von 1653. f. unb 6. 335 ber Ausg. von 1660. so wie ben der mobernifirten , Bittenb. 1775. 8. Erlan serungsschriften: Ueber bas Beitalter und bas Baterland ibres Berfaffers , ob er vor bem Mejop gelebt, ob er mit ibm nicht einerlen Perfon fen? u. b. m. find febr verschiedene Mennungen gedubert marben. So viel ift gewiß, daß nem fcbiebene feiner Sabeln Mehalichfeit mit einigen Aefopischen baben, wie man, unter andern, aus ben luftirut. Arab. Linguae . . . Jen. 1770. 8. G. 342 U. f. feben tann. G. liebrigens den Koran, Sura XXXI. Berbelots Bibl. orientale. Art. Locman al Hafim (wo great ein kop man, der ungefahr su Davids Beiten, ums 3. 2928 gelebt baben foll. Die Babein besteiben aber als überfest aus dem

exiscistion bed Alefon und von ben Am bern als blos jenem alten locman sige fchrieben . angenommen merben . obgleid ebend. Berbelot bie gange Dichtart fleben får morgenlandishen Ursprunges anschet monte.) De Locmanno, Arab. Mythologo . Diff. Auch. Ion. Iac. Schude Jen. 1691.4. Commentat, de inventione fabular. Aelopo tributar. 378 Job. Arbe, hirt, in ben Act. Academ. Mogunt, Scientiar, util. &. t. 6. 383 (Bier wird Locmon auch für alter, als Mefop, aber augleich für bas Urbild befich ben ertidet.) Ben ben Nouv. Contes orabes. P. 1728. 12. finden fich fünf Briefe aber locman, welchen ju Bole Acton auch fein Nachahmer kenn foll. In bem iten Eb. ber Vies des Ecrivains étrangers von Brevoff d'Ermes, Pap 1784. 2. Andet fich ein jo genanntei fo ben bes l'ocman, worin es ebenfall un Stammvater fo mobi der Arfenichen, ell Bibpalfchen gabeln gemacht, unb feine eigenen aus ben Schriften des Jiracitts fchen Koniges David bergeleitet merbes. Das Locman und Acfap nicht ein und bier felbe Merion find, bat Cbr. B. Gellert, & f. Differt, de Poef. Apolog. G. 48-1 b. Ueberf. gezeigt. Debrere littere. Rache, finden fid in Fabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. o. Vol. I. S. 651 ber mentes Ausg.) - Pilpal ober beffer Biben ein Indier (ich fabre diefen als Urbeiet der folgenden Sammlung an, ob fie gleid in bes Maroniten Abraham von Ecchein, Notis ad Cat. Libror. Chaldaic. five Syriacor. vou Hebed - Jelu, Moguet 1655. 8. im 16iten Sap. bem fanften Inde fchen Könige, Jiam ; von Chefin. Raviul. in f. Cat. Mff. Oriental. Cent. I. N. so. einem Bushur, Genhar, und von an denn / noch andern zugeschrieben wird. Sie existirt, indessen, nicht allein, wie ter bem angeführten Rabmen; fopbern die wahrscheinlichfte Mennung fallt aud får diefen, und für ben indifchen tie fprung berfelben aus ; f. Berbelot Biblioth. orient. Art. Bidpai, Anvar, Sobaili, Calilabre Damnab, Giavis dan Abird, und Comaiun Pame;

500c's Prolegom. au f. Lud. Oriental. und Seb. Gottfr. Starts Wherebe ju ber Ausg. besielben, Beriffn 1697. 8. Das Miter des Buches if eben fo wenig bee flumt ; gewöhnfich febt man es über zwenmuscad Jahre binaus. Braser's Geschichte bei Redir (G. 19. Cat. Miff.) att Bolge, hat es, was auch wohl bas wahrscheinfichte if, mebr als einen Urbeber, und brift im Indischen eigentlich Aureus Dumait, und nach bem Berbelot (an ben and, Stellen, in beffen Radrichten fich aber, wenn nian fie getrau vergleicht, Wie beforuce finden) wurde es querft in dus Atere Berfifche (Belubi) unter ber Auffdrift, humajoun Nameh, das königliche Duch, sur Beit des Cobrock, oder eigents tion Ruschievan, von dem Arzte dessels ben, Bugrvieb, ober Pargon, welcher es aus Indien bobite, und alfo ums 3: C: 530 übersent, wird aber auch, in bles fir Sprache, wie er ju fagen fcheint, bas Bradhtuif des Houschent, oder auch Clavidan Thirb (Beisbeit aller Beiten) schangt. Aus bem aften Berfischen überfete es meeft Abul Saffan Abballab Ben Rocenta, unter dem Abalifen Abougias is Almanfor ums I. C. 760 in das Aras Afte, (wofern nabmlich die, blos von ben wigebachten Abraham von Erchein fr fon angeführten Werte, G. 87. gebachte, 1900 brephundert Jahre voe Alexander ben Groten gemachte, Arabifche liebers foung, nur eine Erfindung iff) unter bem Miel Calilah va Damnah, den es, wa den Nahmen der, in den begden er-Di Widnitten, fich unterrebenden Thiere Met, welche von beni Geschlecht, bas Me Araber Thoes, die Berfer Schacal nens ma, find; und diefer Titel, obgleich auf manderled Art verdidert, und verftum: melt, ift im Gangen der befanntefte ge-Michen; ibn fübren alle Sandichriften ber aufichen Ueberf. welche auf ber Parifer OM find (f. das Berg, derfethen, I. \$ 1165, 1489, 1492, 1501, 1502, U.O.M.) nd da hier verschiedene Berf. derseiben schannt werden : fo ergiebt fic baraus, bas es mehr als emmabl ins Arabilche überfett worben. Rahmentlich Bebenft

Detbelbt einer fodtern von Saffan Ben Soball ums J. C. 1493, mit ber Ueberforift, Anvar Cobaili; affein Gori, in bem Cat. Mipt. Bibl. Flor, I. 143 Jeigt aus beffen eigenen Borten, das Baffan blos eine, in das neue Berffche, aus bem Arabichen gemachte Ueberfenung verbefe fert babe. auch feinet bamit übereingus fimmen, was Frafer um angefährten Orte Lius den verschiedenen arabischen Neberjenungen (beren eine Dobe, ber Boes rebe gu f. Lud. Orient. gu Folge, berause geben wollte, und bavon Seinr. Alb. Schuftens einen Theff, mit ber Aufforift: Pars vertionis arab. Libri Colaileh va Dimush . . . Lugd. B. 1786. 4. arab. und lat. berausgab) ift es, vers fciebentlich, sim Theif wieder in neues Perfisch, und in das Türkische so wie in bas Chalddifche, das Sprifche, und end. lich auch in bas Sbedifche, von einem Rabbi Joel (f. Wolfii Bibl. Hebr. I. 468. III. 350) übrefest worden; und biefe ober die Ebraffche Beberf, überbaupt, gebort nun ju ben merfmarbigften. Gins mabl ift fie, mabefcheinlicher Beife, die Sould, bag Bellert in ber angefibrten Abbanbl. S. 58. d. Heberf, befondre Fabein bes Sandeber, die aber nur noch hebräisch vorhanden sepn sollen, anführt. Day Gibpai und Sanbaber eines find, bat nicht affein fr. Adfiner, verm. Schriften, Altent. 1745. G. 226. und Lefe fing, verm. Schr. 2, G. 227. bereits bemerft, fonbern es ergiebt fic auch aus ber alten, beutichen, unten vorfommens den Ueberfegung felbst, als in welcher ber, bem Konige die Sabeln erzählende, Weife, Gendebar beißt. Zweitens fcheint vers mittelft biefer Ebraffchen Ueberfesung, obet ibrer Urfdrift, nicht erft, wie Affrinan (Bibl. Orient. Tom. III. P. I. S. 221, 24 in der Anm.) ju glauben fcbeint, vermits telft ber, in ber Folge vortommenden, italienischen von Dont, Bidpat in Cane baber vermandelt worden und gar bas Buch felbft an biefem Titel, als unter welchem es, in einer Ebraifden Sonbidrift, auf ber Parifer Bibliothet fich findet, getoms Und entifch fish, auseben men au febr. Diejer

biefer Ueberfesung, permittelf einer aus ibr gezogenen lateinischen 1) bie früber. ten llebersesungen in die mehresten sbendlandischen Sprachen, unmittelbar ober mittelbar, gefloffen. Bene, Die lateinifche, verfertigte Johann von Capua, der ums J. 1262 lebte; und gebruckt murbe fie in den 3. 1470 : 1480. C. l. er a. mit bem Eltel : Directorium humanae vitae, alias Parabole anti--quor. Sapientum. tl. fol. 12 961. mik Bolsfdin, und auch unter ber Aufidrift: Parabolar, antiquor, Sapient, Liber, f. und diese liegt nun wieder den lottern aum Grunde. Ich will folde, nach bem Miter ibrer Erideinungen im Drude, bice Die älteste auf einander folgen lassen. derselben ift die Deutsche, welche, uns ter bem Eitel : bas Buch ber Wosbeit ber alten Wrien (ober ber Bofpel ber alten Wifen. S. Bangers Annal. der Altern deutschen Litterat. S. 49) f. l. f. und **Vim** 1483. f. 1484. f. mit 126 Aupfru. Mugsb. 1484, f. und mit ahnlicher, ober etwas veranderter lieberfdrift, Strash. 1525 und 1539. f. Ohne Deuctort 1548. 4. Beft. 1565. 8. erfcbien. Die gwente, Dem Deuciabre nach, ist die spanische. Sie fabet die Auffcbrift: Exemplario contra los Engaños: y peligros del mundo; und am Enbe beift es: Acabose el excellente libro intitulado Exemplario etc. Emprentado en la muy noble e Leal ciudad de Burgos por macître Fadrique Aleman de Baulea (meldies denn einen Beptrag jur Geschichte ber deutschen Buchdrucker entbalt) a XVI dias del mes de febrera. Año de nue-MIL CCCCXCVIII. fire Seluscion. Das Kormat ift Bolio: auch finden uch Rupfer baben. Und eben biefe leberfenung W, mit einigen Beranderungen im Stole. 20rog. 1521. f. mit Kupf. ebend. 1547. 4. und, ben ber spanischen Uebers. ber Bas beln des Aefop, Anv. C. a. 8. wieder abs sebructt morben. Dağ bie Arbeit des Jos bann von Capua daben jum Geunde liegt, seigt fich von ber erften Beile an; benu der Spanier bat auch ben Anfang beriels Sen, Verbum Johannis de Capus, mit

Deliberé ya Inan de Capua dieriest Inbeffen befigen, die Spauier, Sandfcpriftlich, noch eine dltere, gmar auch aus dem lateinischen, aber wie es scheint. aus einer. noch vor bem Nobann de Copua verfertigten, und aus bem Brabifchen gemachten lieberfebung. Dem Garmiene to (Memor, para la historia de la Poe-62 5. 749. G. 339.) au Folge beift ber Altel: Libro de Calila, é Dimna, que fue sacado de Arabigo en Latin, romanzado, por mandado del Infanto Alfonso, figo del Rey D. Fernando, en era de mil tres cientos ochenta y paeve: und die Unterfdrift fast, que Fr. Juan Guallense, franciscano escribió este libro el año de 1416. miento (a. a. D. 5, 751 u. f.) bringt and jenes Ueberfdrift beraus, bat fie fcon ums 3. 1851 verfertigt moeden senn mus: umb viela leicht ist sie, oder ihre lateinische Urscheift noch alter. In ber, gleich im Anfange bes isten Jahrhundertes, von einem getauften fpanifchen Juden gefebrichenen Disciplina clericalis fommen, nabmita, Erzählungen vor, welche fic auch in dem Calllab va Damneh finden. (3. Works of Chaucer, &. IV. S. 138. Ann. . und \* Edinb. 1782. 12.) Da - Sam miento aber jene hantschrift mit den ges bruckten zu vergleichen vergeffen bat, und fle überbem nicht gebruckt ift: fo tann fle überhaupt weniger in Betracht tommen. Bon einer, aus bem Earfifchen gezoge nen, fpanischen Ueberfesung f. die Folge. Que jener, suerft angezeigten, ift aber wieder die älteste italienische gestoffen. Diefe febreibt fich von Agnolo Birenamolo ber, führt ben Litel, Discorfo degli. Animali, und findet fich in bessen Profes Pir. 1548. 8. 1562. 1723. 8. fle blod aus dem Spanischen gesogen worden, wird nicht allein in der Borrede an ber folgenden behauptet, fondeen auch in dem Prologo der Benetianifden Ausgabe biefer Discorsi vom 3. 1622 eingerdumt. Die zweyte italienische erschien, unter dem Litel: La Morsle Filosofia del Doni, tratta dagli antiche scrittori ... Lib. II. Ven. 1582. 4. .... feritto

de Sendeber moralistime Pilos. Lib III. Ciend. 1552, 4. und Trattati diversi da Sendebar ... Ben. 1552- 4. mit Lupf. nen . Nas mit der erftern Muffchrift, Ben. 1662. 2. Zar. 1594. 8. Bic. 1597. 8. Ben. 1606, 4. Ferrara 1619, 8. Diefe folitign mer, der Einleitung gu Jolge, aus bein Anbifden, Berfiften, Arabifden, Debrdiiden, kateinischen und Spanischen gemest merben fenn; und in der Worrede mm meeten Buche, fagen die vorgeblie den Reberkser, Die Academici Pereerini, ober vielmehr Ant, Franc. Doni (els neicher unter diefen Rabmen fich bier perberg; G. Ricerons Memoires des hommes illustres B. XXXIII. G. 160) delfe das Bert in füni Sprachen bejigen. famle fie auch in der Borrede ju den Tratmei divers. die lateinische Uebersebung iche berabmardigen, und, ben diefen, fich vendilich an eine griechische gehalten baben moften; allein ber Anfang bes Budet fimmt denn doch fo siemlich mit jes ner alten, lateinischen überein; und bas Bott, Sendebax auf dem Litel, macht alle ihre Bebauptstrigen verbachtig. . Ine deffen findet fich fvenlich in diefem Buche, mete, als in der Urfdrift des Johannis wa Capua, und in ben bisber angeführs ten, barand wieder gemachten lleberfesuns en. Es ift ein Bemifd von Parabeln, Beicie, Ergebinggen, Abbandlungen, Ob, wie Quadrio (Stor. e Reg. d'ogni Poesia, Vol. IV. 6. 105) mil, die Schrift, Del Governo de' zegni, fotto moreli Esempi di Animeli ragionanti tra loro, tratti prima delle lingua indiana in Agarena da Lelio Demno Seraceno; e dall'Agama nella Greca de Simeone Seto, Blot Antioch. . . Ferr. 1583. 8. niges, als eben biefe, ober wie es auch feinen tiante, eine andre Ueberfehung disjon-Wertes fer, weiß ich nicht zu ente ideden, da ich sie nicht gesehen. Der. Bitel vereich eine: lecherliche Berfrummes Aber mobi ift jene erffe Arbeit des Boni fcon febr frubseitig wieber in mer neuere Spiechen überfest worden, als in das Englische, unter bem Litel :

Donies Morall Philosophie, translated from the Indian-Tongue, Lond, 1579. 4. mit holds. und, The Moral Philosophy of Doni out of Italian, by Sir Th. North, Knight, L. 1601, 4. Uebrigens will to noch bemerten, bag bes Bort, Doni, auf bem Titel, gu einigen fonderbaren Migverfidudniffen Bers aniaffung gegeben bat. Affeman . 1. 25. m f. Bibl. Orient. &. 2. 26, 1. 6. 220 b. scheint es für das bloke Diminutiv von Dimpa angeseden su baben, ob es gleich wohl nichts, als der Nahme des liebers fegers ift. Doch nicht auf biefem Bege offein, nabmlich nicht, vermittelft ber, ous dem Ebraifden gemachten lateinifden Ueberfesung bes Johann von Capua ift bas Ond in die abendlandischen Gprachen gefommen; fondere guch a) vermite telk einer griechischen, aus dem Aras bischen gezogenen Dollmetschung. Diese verfertigte Simon Gethus, ober, nach bem kambeck (VI. 119) ber Beltweife Gecundus, um das L. 1100 für den Kais fer Alexius Comnenus, unter dem Litel, Zeepavitus nai Izindatus; und aus einer Bandidrift derfelben, movon fich noch Sopien, und wie es scheint, volls Adnoigere, ju Blorens (f. Gori, Catal. Mscript. Bibl. Florent. 8. II. 6. 382) und su Upfal (f. Acta Philos. B. 2, S. 187. und die Proleg. ad libr. Erepar. nat Igral. e Cat. Micripto. Bibl. Acad. Upfal. . . a los. Flodero, Upfal. 1780. 4.) fine ben, überfeste nicht allein ber Jejuit Bouffitt, das Griechische wieder in das las teinische, und racte diese seine Arbeit in feine Ausgabe des Pachymeres, Rom 16662 1669. f. a B. in ben eeften Band, S. 545 u. f. ein; fondern Geb. Gottfried Starte gab auch bie griechifthe lieberfenung bes Gethus, ober Secundus felbft, mit eis ner neuen, von Pouffins abgebenden Uc. berfenning (aicht aber auch Chedifc, wie Bellerten, in ber angeführten Abbands lung, wenigftens fein leberfeber fagen laft, und E. S. Somib, in f. Anweis fung ber vornehmften Bucher ber Dicttunft, G. 661. ju fagen fcheint) ju Bers Un, unter dem Titel: Specimen Sapien-

tise Indorum veterum, id eft, liber ethico-politicus pervetustus, dictus arabice Kelilah va Dimnah, graece Zrepavirus nai Izvularus, 1697. 81 bergus; und que diefer Musgabe erfchien es Denefch, mit ber Auffcheift: Miss fchaten und fein Sofphilofoph, ober ble Beisheit Inbiens . . . Leips. 1778. 3. von Dt. C. B. Lebmus. 3) 3ff bas Buch wie gebacht, in das neuere Persistre Abericut worden; und aus einer blefer Ueberfesungen trug es, bem Berbelot, (Art. Ginpiban Shirb) ju folge, David Said von Ispahan, aber nicht ganglich, in das Frangosische über, und Gif. Gaulmin. ber gewöhnlich får ben lieberfeber gehalten wied, lief es mit bem Eli tel: Livre de lumiere, ou la conduite des Rois; Par. 1644. 12. brus eten. Goon im 3. 1698 erfchien es, unter bem Litel, Les Fables de Pilpay. Par. 12. und von diefer Beit an bat man bfters bas Califab va Dimnab, und bie Babeln des Pilpal für zwen gang verfchies bene Berte gebalten. Much ift diefe Ues berfesung, unter ber Auffdrift von Bar beln, verschiebentlich wieber, als, Samb. 1707. 12. mit ben Sabeln bes Mefop, fo wie mit dem Estel, Conseils et maximes de Pilpay, Par. 1709. 12. unb auch in bem Pestin nuptial dresse dans l'Arabie heureuse, ou Mariage d'Esope, de Phèdre et de Pilpay, avec trois Pées, p. Mr. de Palaydor Pirou Florent à Table 1700. 8. mit ben 84s bein bes Acfopus und Phabrus gufammen gebruckt worben. 4) Befiten wir abende landifche neberfebungen bes Bertes. becen Urschrift die türkische liebersepung des Originals fenn foll. Die attefte derfelben ift die spanische, welche den Zb tel führt: Espejo politico, y moral, para Principes y Ministros, y todo genero de personas, por Vinc. Bratuti, Mad. 1654-1659. 4. 26. 280 nigftens fagt ber Ueberfeber, ein gebobts ner Italiener, daß er fie aus dem Eartis fcen gezogen; und, wenn gleich eine Menge Dinge barin vortommen, welche, fowerlich in bem Lartifden fich finden

mödten, als Erwibaung bei B. Gent aus Cappadocien, des Siwon Mans, bes Galenus und Sbleates: fo versits doch der Styl des Berfoffers, und bie Rei bensarten, morder el dedo del espinto con el diente de la admiración. arañar la cara de la leakad con la una de la traycion . U. b. m. bei er, sed einer morgenlaubifden Brideift geerheitet, und anglifch treu aberfest bat. Whet im Grunde begreift fie , ungeachtet beffen was fich mehr barin findet, benn bod nicht sanglich bas Indifche Wert felba. entbalt, an Statt ber gewöhnlichen si ober is, pur acht Abfchnitte; umb ber Berfaffer verfpricht in bem Prologo # bem sten Theil, bag, wenn feine Beleit Benfall erhalt, er ben britten und feb ten nachliefern molle. Aber Diefer ift, @ viel ich weiß, nie erfcbienen; und unfet atte Abam Chert , welcher bas feanithe Bert jur Grundlage einer, von ibm Mi gefündigten , aber nie erfdienenen latelie fchen Ausgabe (G. Peippiger neue Beitmb gen von gelehrten Gachen vom 3. 1715. 6. 365 - 368) thaden wollte, fereint nidt einmabl biefen Brolog gefanut, ober font faltig gelefen an baben : benn febon bab aus hatte er feben tonnen, bag nicht, wie er behauptet, bas fpanifche Wert vollfice biger, als iegend ein unberes fen. Woo bebarf es wobl nicht eeft bemertt an men ben, bağ fein, aus ienen Ermabunnect. gegen bas Alter bes Buches gezogenet Schlus, febr unfreftig ift. Die gwente, aus dem Lärkischen gemachte abendiand fibe Ueberseyung if die französtliche von Ant. Galand. Der tarfifche Berfaffer Mi Mil Thelichi Ben Galch († 1545) gewelte from , und das Sud wird Humasoum Na mab genannt; bie Arbeit bes Baland afer erfcbien unter bem Ettel : Les Conces et Fables Indiennes de Bidpay et de Locman, Par. 1714. 12. 26. Berts. and verb. von Gim. Th. Guenketer, chunk, 1724- 12- 2 0. und endlich vermebet von Eardonne, cieno. 1778. 12. 3 %. tofman auf ben Sitel tommt, defto munberbarer, be Bibpal gwar fil net, aber nur im Pochengeba, gebinft;

mò bòchlens einaele Stellen eine entfergte Mebalichteit mit einzelen Stellen in Locmans Sabeln baben. Andeffen if dicie lleberiebung wieder in das Erralis fcbe, fond. 1747 u. 1754. 8. fo mic in das Deutsche (nach der erften Musgabe, und mas mit einem weitiguftigen Borbericht) Erft. und Beins. 1745. 8. 2 D. abertras gen morben. s) Die neuefte der abend. labifden leberfenungen ift die, aus demi Sanstrit, von Ch. Billes gezogene. englische, und fahrt den Litel: The Hectopades of Veefhnoo Serma Lond. 1787. 8. Aus welcher Quelle de Hollandische,- von Boch. Heins: Voorbesels der ouden Wysen . . . Zwol. 1622. 8. arfisfien ift, weiß ich nicht; bem Litel pad, icheint ihr Berf. des Buch får Ebedifchen Uesbrunges ger balten sa baben. Bon bem Buche felbe aniáhelich zu bandeln, gestattet der Raum Der alteften Gage nach ift es, von Bidpai, sum Unterricht des Indischen Sinises Dobichelim verfertigt worden. Beine Eigenheit besteht darin, daß es, mehr ther meniger, bramgtifch, oder mit Sending durchflochten iff. Einbeit unb Amerefe find aber in diefer Banblung ziģt, So febr auch bie, mir su Bes pott gefommenen, Ueberfesungen im Eine Mis von einander abweichen, und in fo ten von einanden abweichen muffen, als jeber Ueberfeser , nach eigenem Belleben, bingu gethan, ober meggelaffen, ober serindert bat : fo werben die Rabeln doch immer von einem bestimmten Andividuo daem andern, jum Unterricht, erzählt z and wielen die benden Gostbiere. Caliich und Dimmah, ober Stephanites und Iduniates, aftenthalben, eine wichtige, Magere ober fårgere, Molle; und find, whicheinlicher Weise, der eigentliche Ciamus des Buches. Aber es ift ger 186, das, wie B. Adfiner ichen bemertt but, die Zabela allzumenschlich sind; Callab und Dimnab find nichts, als Mernahmen, får Hoficute: Was ber Berfaffer von ihnen bichtet, ift mehr tilles soie, als Babel, und seigt, meines Des dinfens, den Unterficied swiften den Imeyter Theil.

Beariffen ber Morgenianber und ber Abendlander von der Babel, lebe deutlich. Mehrere Rachrichten geben, auffer ben foon angeführten Schriftfiellern, als Bers belot, Goei, Micman, Starts Porrebe au f. Ausgabe, Galands Borr, au ber feis nigen , Adfiners Berm, Scheiften , Garmiente's Memorias, Alobbert Prolegom. u. a. m. noch Tenzels Monati, ilnderredungen vom J. 1695, G. 707. und v. 3. 1697. G. 574. Fabricii Bibl. Gr. Lib. V. c. 5. und c. 42. J. Bruckeri Hift. erit. Philof. Lib. II. c, 4. S. 8. **5**. 1. 6. 210. Brentags Adpar. Litter. 95. III. No. 28. 8. 106. 2. 6. 49. Dunkels . . . Siftor, exictiche Rache. B. 3. Th. 1. G. 420 und B. a. Th. 1. 6. 331. (aber biefe stemlich unrichtig unb mangelhaft); und als eines Berfichen Bros ductes wird dieser Andela in den Borrede 30 ber Anthol. Perf. Vien, 1770. 4. aebacht. Buch gebort bagu noch ein Buff. in dem 41ten Bbe. der Mem, de l'Acad. des Infcript. Quartausa, und ein fo aes nanntes keben von Bidpai in den Vies des Ecrivains etrangers von Scevof DErmes, P. 1784. 8. Uebrigens but mit bies fem Werke, die ben dem Brt. Erzählung, 6. 134 b. u. f. augefährte Historia septem Sapientum allerdings viel Aehulichteit, und fie scheint wirtich nach bem Dufter iener Zabeln gebildet zu fenn. beres, bem Bilpai Augeschriebenes, frans Mides Broduct : Naufrage des Isles flottantes, ou Basiliade du celebre Pilpai, Poeme her. . . . Mess. 1753. 8. s &, in Brofa, febt aber mit Vilpai in . gar feiner Beziehung.) - Goid Gaebi (Ein perfilcher Dichter um bie Mitte bes Seine, in brevsehnten Jahrbundertes. Brofa abgefatten Babein führen ben Sitel, Galifan, aber Rofenthal, und wurden in Europa querft durch eine fransofische Ueberfetung von Andre du Rper, mit ber Auffchrift! Gulistan ou l'Empire des Roses, 1634. befannt. Das bie Mee beit des du Roer nicht, wie in der Uns meifung ber vornebniffen Ducher in allen Theilen der Dichtfunft, S. 663 gesagt wird; aus der in der Jolge vorfommens W bea,

ben . lateinifden Meberfebung bes Wetfes won & Gentius gefloffen, erhellt, fcon daraus, bağ blefe erft, Amft. 1651 und 1657. f. erfchien ; auch durfte bu Moer, der viele Jahre im Orient zugebracht batte. und eine Rebersebung des Koran, so wie eine türlische Grammatik verfertigt bat. famertich einer abacleiteten Quelle beburft baben. Seine Ueberfepung ift, inbeffen, nicht bie einzige, welche bie Fransofen von ben Zabein bes Gaebi befigen. Eine, im 3. 1704. von einem Ungenanns ten unter eben jenem Litel, gemachte, fod beffer und vollkanbiger fenn, und diefe if es meines Wiffens, welche P. 1757. 8. s B. wieber gebruckt worden ift. Gine ander findet fich vor dem Effai hiftor. fur la Legislation de Perfe, von bem mbt Gaubin, Par. 1790, 8. Deutsche murben diefe Jabein querft, von Nob. Ardr. Ochfenbach, und amar nach bem Brangofifden bes bu Sper gebracht, und Wild. Schicfard gab biefe Ueberf. Labingen 1636 beraus. Eine zwepte lies berfebung, aus bem Original, verfertigte Ml. Dlegrins 1653. f. Schlesm. 1660. 4. und diefe iff , von J. G. Schummel, wieder . Bittenb. 1775. 8. erfcbienen. bas Englische bat fie Stephan Gull: van, Lond, 1764. 12. überfest. Das Original felbit, mit einer lat, Ueberf, von B. Gentius, wurde, wie achacht, Amf. 1651 und 1657. f. unter bem Litel: Gulestan, vel Rosarium politicum persicum, seu amoenum sortis humanae Theatrum, gedruckt. Hebrigens enthalten auch noch die abrigen Gedichte bes Saebi, welche ben Ditel, Buffan, ober Berten (Pomarium) führen, verfchies dene verftsicirte gabeln, wavon, unter anbern, eine in den Poel. Aliat. Comment, von 2B. Joues, G. 289 ber leine. Musq. fo wie ber Eingang biefer Webichte ben einem von Job. Urt berausgegebenen Mrabifchen Gedichte des Alvafaphi, Oxon. 1770. 4. abgebruckt worben ift. ang baraus, imgleichen ein Auszug aus bem Rofenthal, nebft dem leben bes Dich. ters, von Job. Eriedel, findet fic ben beffen deutscher Ueberf. der Traamente über bie

Litteraturgeschichte ber Perfer nach bem Lat. des G. Mewight, Mice 1783, L. G. 115 u. f.) — Mola Ofchanumi (Cen Behariffan, ader die Fruhtingszeit, ik. wie er felbst fagt, eine Nachahmung des Gulistan. Owen und zwanzig Kabela dem aus fiehen in der Anthol. Perfar. Vien. 1778. 4. G. 1 u. f. Er flarb umi I. 1520.) — Nuch gehören zu den Morganlandischen Fabelu noch: Syntipae, Philosophi Perfae, Fabulae LXII. gr. et ist. ed. Chr. Frid. Matthaei . . . Lips. 1781. 8. —

Vlachabmungen morgenländi scher Sabeldichter und Rabeln sin verfchiedene vorbanden , melde bier ihr Stelle einnehmen mogen. Die find be ren, indeffen, nur in der frangifichen Sprache befannt, als von Edm. de Gav vigno (Apologues orientaux, P. 1764 12. Deutsch 1766. 8. Auch ift, meinel Wissens, eine englische Uebers. bares 1765. 8. ericbienen. - St. lambert (Geine Pables orientales eridienes, # viel ich weiß, juerk ben f. Saifons, P. 1769. 8. und barouf ciuscin, werm. P. 1772. 12. Deutsch, Leipt. 1772 & - Ant, le Bret (Fables orienteles, Deuxp. 1771. 8. 3 3. - 26t 360 chet († 1784. Ihm werden, in dem 17th Boe. des Cabinet des Fées, G. 69 M Genfer Ausg. Apologues orientaux # geschrieben, die mir nicht naber befant find.) - -

Sabeln von griechischen Schrift stellern, oder in griechischer Spra che. Die fpdtern, griechifden Abetteis ter haben die Sabel auf mancherlen unt eingetheilt. Hermogenes (dem Priscial au Bolge) unterschied Aesopische, Corri ide, libuide und Sobaritifde, is wit Aphthonius (Progymu. c. 1.). Sphains foe, Cilletide, Coprifde und Acforitos und Theo (Prog. S. as. Bal 1941. 1.) Acfopische, Libosche, Subaritische, Phile gliche, Cilicische, Carifche, Arguntiffe und Coprische von einander unterscheibel Je nachbem blos ber Denfch, ober biet Thiere, ober fo wohl vernanftige, all vornunftlofe Wefen in diesen Zabein auf BCFBBR

geführt murben, nannten fle folche vers tunftige, fittliche, oder vermifchte Sas bein ; und ju ben erftern icheinen bie Gys Baritifden, ju ben zwenten bie Cilicifden and Epprifden, und ju den lettern bie Aesopischen und Phrygischen gerechnet worden ju fenn, (G. ben Scholiaffen bes Sobthonius G. 4.) ob fie gleich übrigens diefe ihre Benennung eigentlich von ibe ien Uebebern , ober von bem Baterlande derfelben, erhalten hatten. Bon, ane ben find fle indeffen anders unterschieden witten. (G. ben Midor. Hisp. apd. Putich. Lib. l. c. 39. Much war Acfop Minesweges ber eigentliche Erfinder ders Rien unter ben' Griechen. Bu feinen' Bergangern geboren Defiodus (Egya B. 202 u. f.) - Archilochus (G. den Scollaffen ju ben Wogeln des Ariflophanes, B.652.) — der Ellicier Konnis — der Spharite Thuros - Der Libyce Kobiffus (6. Theon. Progymn. 6, 21. P. 1541. 1.) - Imgleicher hennt Suivas noch ele Mge anbere, als die Mpodlerinn Moro, and die Eudocia, beren Zeitalter fich wohl nicht genau beffimmen laft. Actor war aber der berühmteste (s. dessen Artis ki.) und nach ibur werden noch bem' Steffcorus (f. Arift. Rhet, Lib. II. c. 20 und die, ben dem Art. Acfop angezeigten Sammi. von Hubson und J. G. Hauptmann N. 314.) — Dem Demofibenes (B. Suibas, voc. Grov sud und die ets **166**hate Sammí. N. 321.) u. a. m. einzele Bobeln zugefdrieben. Auch finben sich deren noch einzele in den Werten bes Bei siophon, Plutarch, Pausanias, Appias ms, Salenus, Marimus Eprius, Pus den, u. a. m. welche aber unftreitig nicht wa diefen Schriftftellern, fondern von inbefannten Berfaffern bereubren, und . Brigens in Die vorber gebachten Samme Magen von Hudson und Hauptmann eine inudt worden find. — Demetrius Pha-Iteus. (Er foll dem tacetius, Lib. V. Seft. 81. ju Solge, eine Sammlang Ace Phisper Zabeln gemacht haben.) - Ods beine ober Babrins (Um die Zeiten bes Dag er Mefontiche Babeln in Chollambifches, wher eigentlich Grazontie

des Solbenmas gebracht, if aus bem Guibas, voc. BaBejas (ber einer folden Sammlung von Bebn Budern gebenft) und aus der Borrebe bes Aplanus (in welcher von zwen Valum. bie Rebe iff ! Mne Fragmente' bavon find befannt. fibrig. G. übrigens Differrat. de Babrio. Pabul. Actop. Scriptore, Lond. 1776. 8. Erlang. 1785. 8. von Th. Tormbitt.) - Mitefratus (Bar Beit ber Antoninen. Dermogenes, nege idear, Lib. II. 6. 198. Ed. Crisp. foreibt ibm Mefoplice Rabelit Bu; allein seinem Schollaften G. 415. bet Albinifden Ausg. ju Bolge, bat er nut Mothologifche Kabeln gefchrieben.) ---Aphthonius (dus dem aten Jahrhundert." Bon feinen, in Profa abgefaßten, Jabelin. find 40 auf uns gefommen, and ben fa ngoyuur. mit einer lateinifchen Ueberf. von Kindemontus bem' J. ap. Commel. 1597. 8. Lugd. B. 1623. 8. Par. 1548. 8. fo wie in Revelets Mythol. Aefop. Freft. 1610. 8. und in ber ges Vachten Sammlung von Subjon abges brudt.) — Innatius Magifter (ber bis ters in einen Gabrias beeinanbelt more den, aus dem Anfange des neunten Jahrbundertes. Er brachte 54 griechifche Babein in vierzeilige Jamben, wovon 43 in ben Albiniften Musgaben bes Mejop, Wen. 1505. f. fo wie in den Ausgaben pon Bafel 1518. 8. 1521. 8. Zub. 1348. p. a. m. und die abrigen eilf in Revelete 'Mythol. Ael. Proft. 1610. 8. befinblich finb. Much find fle einzeln von J. Fiedler, Cogn. 1688. 8. von Chiffer, Gilbert, Dresben 1689. 4. a. a. m. Bergusgeges In das Icalienische bat ben worden. fle G. C. Trombelli, Ben. 1735. 8. abers, In das Beutsche, in elenbe, vierzeilige Reimen, Melander in f. Aes fopliden Sabelgeichichte Ababei, Gifent, 1712. und C. g. Bdrens, Soin 1787. 8. 6. übrigens Cannegieters Differt. de getate et stylo Flav, Aviani c. XIV. 6. 289 beb f. Musg. bes Abianus, Amftel. 1751- 8.) - Mcbrere litterar. Machrichs ten von biefen Sabelbichtern finden fich in Fabricii Bibl. Gr. Lib. Il. c.g. -

Aabein von römischen Dichwen und in lateinischer Sprache: Der arafte Theil berfeiben befteht aus Dachchmungen, und sum Theil fo gar aus ftenen Ueberfesungen von griechischen Babein; aber um befto che mirb es nothwendig, fle fammtlich anzuführen. Phis beus (Billig tommt ibm bie erfte Stelle an, obaleich vielleicht Canius Rufus. f. den Martial Lib. III. Ep. 20. und C. Clinius Melifius, f. Heinf. Comment. in Ovid. S. 1101. Ed. Fisch, Lips. 1768. 8. vergl. mit Cannegieters Differt. de Aviano, C. X. S. 268 u. f. bep f. Musa, beffelben, bergleichen schon vor ibm acideleben baben, und auch icon Ennius eine Mefopifche gabel in Berfe gebracht batte. 6. A. Gellii Nock, Att. Lib. 11. Seine Jabeln gab 9, Bithoeus, c. 29. Augustod, Tric. 1596, 12. juerft bere aus: und fie find nachber noch febr. oft, als von Joh. Scheffer, Upl. 1663. 8. Bon Seine. Solfius, Argent. 1664. 8. Bon J. Leurent, c. not varior. Am-#el. 1667. 8. Bon D. Soogfraten, Amft. 1701. 4. mit S. Ben S. Burs mann, Amitel. 1698. 8. 1718. 8. 1719. 18. Lugd. B. 1747. 4. (Q. M.) Bon 3. E. Sawafe, Sale 1779 : 1781. 8. 3 3. Bon Gab. Brotler, 1783. 12. bergusgeges den momen. Ueberseits in das Ira-Lienifche von Glou, Erif. Erombelli, Ben. 1735. 2. in Berfe: von Luigi Giufti, in bem soten Bbe. ber Deplanbifchen Sommi, ber fat. Dichter, mit ihren ital. Meberkebungen; von Ant. Migliarcie, Mesp. 1763. L. Bon Apolino Maless pina, Reap. 1765. 4. in Berfen; von Dic, Panducci, Bit. 1775, 12. In bas Aranzolische: von St. Aubin (eigente lich touis le Maitre de Sacy) Par. 1646. 12. Bon dem Abt Frevoft, Par. 1702. Is. Bott L. Tranquille Denpfe, Bar. 1708. 12. Bon Jean Cl. Sabre, Par. 1728. 12. Bon dem Abt Maupas, Par. 1758. 12. Bon Palemant, Rouen 1758. 12. Auch , find beren in Deutschland gemacht worden, als eine zu Hamburg 1707. und eine von bem Gr. fry. Mattufchta, Brest. In das Englische: von Eb.

Desie, Loud, 1715. 8. Bon Galla. Bon J. Entif, 1754. 8. 1754. 8. Cht. Smart, 1765. 8. Bou Stirling 1771. 8. In tas Deutsche, von hans naccius, Rubolft. 1696. 8. Bon einem Bon Meian Ungen. Bemburg 1707. 12. der, Eifenb. 1712. 8. Bon Gal. Rraw fe, Jena 1716. 8. Bon DR. Rublen. Halle 1719. 12. Won einem Ungen. tangens. 1735. 12. Bon einem Ungen. Eb fettad 1781. 8. Bon J. G. Gerile, Bredl. 1785. 8. in reimfrepe Jamben. auch finden fic einige Zabeln, in Berk **abersest, im** Greife, die, so nacidiis aud die Berfification ift, immer not beffer, als ber gange Bbdbrus überfet find. Erläuterungsfcbriften: Eine Abbandlung von Gab. Schumann, in der Meuen Sallifden Acerra philol. 1715. 2. De Phaedro ejusq. Fabulis Diff. Auct. los. Frd. Christ, Lips. 1746.8. (Gegen das, dem Phabrus augeschriebent Miter). Pro Phaed. ejusque Fab. Apolog. fcr. los. Nic. Funck, Lipf, et Rint. 1747. 8. (Biberlegung der vorte gen Schrift). Ioa. Frd. Christ ad Eruditos quosdam de moribus, fimul de Phaedro uberior expositio, Lips. 1747. Seggio sopra Fedro di un Pestore Arcado, Nap. 1780. 8. 9. E. lde flugs Bermifdte Schriften. Eb. 2. 6. 130. Berl. 1784. 8. und eine Stelle in f. Bott. Bur Beid, und Pitteratur V. G. sa. f.S. Das Leben iff, unter mehrern, von ?. Crufius , in f. Lebensbefder. rom. Dichter, Th. 1. S. 342 d. Uebers. beschrieben war den; und mehrere lieterar. Notitien slescet Fabricii Bibl. Lat. Lib. II. c. 2. V. 2. S. 24. Ausg. von 1773.) — 🕬 vius Avianus ( Bu den Beiten der Antonine, bat 4a Jabeln in Elegischem Golo benmaße hinterlaffen, wovon 17 fich is der Deutsch , lat. Musg. Mesopischer 800 beln , Ulm (1473 : 1483.) f. finden. Boll fidndig gab fie, suerff, Theod. Bullmann, Antw. 1585. 12. und barauf J. Nevelch in f. Mythol. Ael. Frest. 1610. 8. 6 vetere schol, et notis varior. beste Ausgabe iff von Heine, Cannezicics, mit einer Dissertar, de actare et stylo

Fl. Av. Amf. 1731. 8. und die neueffe von E. J. M. Robel, ebend. 1788. 2. Nebersetzt in bas Italienische bat fie G. C. Trombelli, jufammen mit den 290 Beln des fo genannten Gabrigs, oder Tina this Magifter, Ben. 1735. 8. und in bas Franzossische, der Bruder Auslen, ein Maguffiner, juf. mit dem Acfop, from 1484. f.) — I. Litianus (Ums I. 224. Wir wiffen von ihne nichts, als baß er Babeln geschrieben. G. die vorber angef. Different, des Cannegleter c. 11 und 14.) - Romuins, (bas Beitalter beffelben ift. fo viel ich weiß, noch nicht bestimme; und fein Rabme felbft noch nicht ausgemacht; feine Sebeln, 80 an der Babl, in Brofa abgefaßt, und, wahricheinlicher Weife aus dem Phas dens gezogen, find, in der vorbin angeführten Umer Ausg. Mefopifcher Sabeln, Lat. und Deutid; und 60 derfelbett, aber verfinmmelt. inden, von Job. Fr. Milant herausgegebnen Pab. antiq. . . Lugd. B. 1709. 12, lat. au Inden.) — Der so genannte Anonomus des Nevelet (Unter diesem Nahmen find 60, in Elegischem Sylbenmaße abgefaßte Sabeln befannt, welche, mit ber Auf-Milt Ael, Fab. de graeco in lat. trad. . . Rom. 1475. 4. and mit dem Titel Esopus moralisatus c. Commento optimo, f. L et a. 1489. 4. Dav. 1489. 4. 1502. 4. und noch ebend. bfterer, (f. Fabric. Ribl.gr. S. 642. Anm. hh. 4te Ausg.) fo wie in ber Samml, bes Nevelet, abgebruckt Ind. Uebersetze find sie in das Italienische von Acc. Zucho (f. den Art. Mes (PP, G. 45 a.) In das Englische von Boatin de Worde 1503. Ste und abrie and nichts, als der verfificiete, vorber mecfibete, Rommius, und ihr Urbeber # Gon von Ggralbus (De vit. Poetar. Dial, V. nergl, mit Fabric. Bibl. Gr. 5. 649 u. f. Anm. nn. 4te Aufl.) Salo friant worden.) - Der fo genannte Montmus des Rilant (67 Tabeln in Proa, and even fo, wie die Sabeln des fo ges santen Romulus, aus dem Ihabrus ger Men, ober eigentlich größtentbeils nichts als ein verftammelter Romulus, find von 39. Fr. Nilant aus einer Handscheift von I Boffins, in den angef. Fab. ant. . . .

Lugd. B. 1709. 12. Berausgegeben wore ben. 6. Abrigens, megen biefer bren Corifte Beler, die, in Anfebung ibrer Beziehung auf einander, neben einander gefellt werden muften, obgleich ibr Beitalter febr von Maanber abwelchen mag, G. E. Leffines Beptr. jur Geschichte und Litteratur, L. 6. 43 und V. 6. 45 u. f.) - Baldo voer Waldo (Geine Rhythmi fabular. find tiod ungebruck. 6. G. E. Leffinas Berm. Goriften 26, 2. G, 250.) - Cui rillus ( auch bas Beitalter biefes Kabels dichters ift unbefannt; aber bas feine 9\$ Labein, ursprünglich, nicht griechisch gefchrieben worben, bat S. Efchenburg, im deutschen Muko vom I. 1783. Oton. Ane guft, wabriceinlich genus gemacht. Bas fich in ber Aubertschen Ausgabe bes Alexans brinifchen Eprillus bagegen finden foll. if felbit Rabel Sie erschienen werft in dem Speculo Sapientise, Par. (1470-1480.) f. und hierauf gab fie Balth. Coeber, unter ber Auffcheift, Apologi morales, Vion, 1620. 12. bergus. Auch find fie noch ofterer, als von Georg Sittelhus, . mit dem Eltel : Specimen fapientise B. Cirilli episcopi alias Quadripertitus apologieticus vocatus. In cujus quidem proverbiis omnis et totius sapientiae claret. L L et a. g. gebeuckt. Deutsch, in Brofe und mit bem Litel: "Spicael ber Bufbelt, burch furamoliae Zabeln, viel schöner, Attlicher und Christo lider lere angebende, im jar Chrift M. D. C. C. of bem latin vertuticht. . . . und am Sube beißt es: burch & eillum, Gifchof zu Gafel. 4. An dense fce Reime brachte fle, Dan. Solamann, Augeb. 1571. 4. und unter ber Auffchrift: Kabeln nach Dan, Holzmann, hat P. Meis ner fie, Leips. 1782. 8. in modernifirter Brose beraus gegeben. Uebrigens könnte die Unterscheift der erften deutschen Medere fegungen auf den Gebanten beingen, bas ibr Berfaffer nicht fo mobl Sifoof semes fen, als Bifchof geheißen, wenn nicht, wie im Ibcher gefagt wirt, in Grynaci Monument., Balil. ein Bafler Bifool Nahmens Cpeillus vorfommen folite.) -Mer. Redam († 1807: Der Hift, Poeter. med A 3

med, aevi bes \$. fepfer, 6. 293, sp Bolge, bat er einen Nov. Aesop, und Nov. Avian. bandidriftlich binterlaffen. Pincentius Bellovacenfis, ober von Beauvals († 1264. In 6. Speculo doctripali, ber, unter andern, mit i. Spec, hiftor. natur. et mor. unter ber Auf forift, Spec. maj. Doual 1624.f. 4 3. gedrudt ift, tommen, im gten Bud, Sap, 114 4. f. 29 Sabeln vor, bie aber freplic nichts meniger, als eigene Erfins bungen find.) - Abolphus (Seine, ums I. 1315 in Elegischem Solbenmaße geschries benen gebn Babeln, gab Bol. Lepfer, in f. Hist. Poetar, med. acvi. Hal. 1721.8. G. 2008 u. f. heraus,) - Laurent. Balla († 1457. Geine, im 3. 1438 aus bent Mejop, in bas Lateinische überfesten 33 Babeln, find, querft, ben ber erften Husgabe non faur. Abftemil Sabeln, Ben. 1498- 4, und darauf einzeln, Erphor. 1500. 4. Daventr. f. a. 4. Par. 1521. 4. so wie in der Sammlung des Dorplus, Argentor, 1515, 1519, 4. Freft, 1587. 8. gebruckt. Auch ist eine franzosssche Beberf, unn Willb. Tarbiff, unter bem Litel, Les Apologues et Pables de Laurens Valle f. l. et a. f. davon vore banden. Uebeigens geben mit bem Balla die Ueberfeber ber eigentlichen Acionifden. pber griechischen Tabeln an.) - Omnis bonus Leopicenfis, ober Ognibuono aus Lunigo im Prnetianischen (Wenn er, dem Idaer au Bolge, eift 1524 gefforben; fo durtfe feine lateififche Ueberfesung von Babeln bes Nesop ichmerlich alter fenn, als bie folgende von Ranutius, obgleich Quirtul (f. beffen Diaer. praelim. ad Pr. Barbari Epistel. S. 108) u. a. m. (T. Fabric. Bibl. Gr. B. 1, S. 643. Anm. 4te Busp.) fle dafür erfidet baben. iff , übrigens , nie gebruckt morben.) -Mehrere lateinische, ebenfalls ungebruckte, Ueberf, bes Nesop non Neneas Splvius, Gregor, Corratius und Hermolaus Bars barus werden in dem Caral. Bibl. Venet. St. Michaelis von Mittarelli, so wie in dem Caral, Cod, Micpt. Bibl. Reg. 30 Paris. D. IV. N. 8511 eine von einem felf. Pringen angeführt, welche bier ju-

fammen fieben mogen. - Afmitius, ober Binucius, ober vielmebr, eigentlich Ramutio d'Aresso (Milder Auffchrift, Vip Aufopi e graeco latina . . . etfolie nen 96 (G. Phil. Argelati Bibl. Script, Mediol. Mediol. 174's. f. B.1. 8.54 und 566.) aus bem Mefop, von ibm, to Brofa überfeste Tabeln, Denl. 1476. C und ebend, 1479, f. 1491, f. Ben. 1482 f. Rom 1483. 4. und öftetet einzeln, fo mit ben den erfteen Ausgaben bes griechischen Tertes von B. Accurfius, obgleich bie an ber Babl bundert, und auch in be oben angefabrten Sammlung bes Dorpink Mebrigens find fle nicht blos aus bem fi genannten Blanubifchen, ober bem, bet erften griedifden Ausgaben zum Grunde llegenden Terte gezogen, fondern es bei finben fich, wenigftens 30 von benen bate unter, meiche erft Revelet gelechifd ben aus gab. Schon G. E. Leffing bat bio fes, in bem eiften f. Bentrage jur Ges fdidte und Litteratur, 6, 61 u. f. auf bractlich bemerkt; und auch in f. Bett mifchten Gotiften, Eb. a. G. 269 nicht gerabe bas Begentheil gefagt, bergefall, daß ihm in der neuen Ausg. von Fabric. Bibl. B. 1. S. 619 mit Achtlichem Im recht ein Jerthum Schuld gegeben wich. Eine deutsthe Uebersetzung von kein gebn diefer Babein befindet fich in ber ber kannten illmischen Sammlung und bet verschiebenen Nachbrucken berfelben.) -Bartholomdus Belufius Juftinopolitanus (Bebort in fo fern bieber, als er die la teinische Ueberf, Des Arfop in ber grice hift fat. Ausg. beffesben, C. I, et & (Ven. 1498.) 4. verfertigt bat. G. Maite taire Annal. Typogr. IV. 25. s. S. 147. Anm. 4.) — Leonb, Dati († 1472. Boa ftinen, in Elegifdem Solbenm. absefall ten 40 Sabeln gicht G. C. Leffing, im sten Th. f. Dermifchten Schriften, 6260 einige Nachricht.) — Leo Baptifta Albert (1480. Seine bundert lateinifche Sabein, find, fo viel ich weiß, nie in der Urfpras de, wohl aber italienisch von Coimo Bartoli, in ben, von ihm berausgegeber nen Opusc, morali . . . di L. B. Alberti, Ven. 1568. 4. gebrudt. Sean-उठीरिक

softict von & Bompe und ital. And Ae, Bar. 1693. 12. und Deutsch 65 bavon. durd S. Deifner , in bem erften Stud der Quartalichrift für Altere Litterame and neuere lecture, leips, 1783. 8. nebft ets migen Radrichten von bem Leben beffele ben, aus Bafari, und Rapb. bu Kresne ectoren , erichienen.) — Franc. Ibilela shus († 1480. Philelphi Poetae clariff. Fabul. Ven. 1480. 4. Go werben feis Be gabein im Baillet, No. 1228 anger Eine frangofische liebersenung berielben von Bellegarde und Baudouin findet fich ben den fables d'Esope . . . Par. 1703, 12, 28, und aus diefer find fie wieder, Kopenh. 1781. 8. ins Deut-Sche überfest. Bellert, in der angef. 26= bandl. S. 70. b. U. rabmt biefe gabein, aber, nach den Satiren bes Berf, au urtheilen, kaun wenigkens die Latinität nicht fonderlichen Werth baben. Eine Abbandl. aber fein geben und feine Schriften von Joh. Beine. Foppius, findet fich im sten B. 6.322. der Miscell, Lipsiens. Lips. 1717. 8. - Laurent, Abstemius (oder mie in ben Menagian. B. III. S. 401. aber folidlich behauptet wird. Bevilacs Bon feinen, unter dem Titel Heestomythium gebrudten Zabeln, ericbien bas erffe bunbert, moben fich, wie ges dacht, die Sabeln des Balla finden, Ben. . 2495. 4. 1499. 4. und bas zwente, ebend. 1505. 4. Bufammen find fie, ebend, 1519. 4. Stradb. 1522, und mit mehrern gue fammen, Par. 1529. 8. Ppon 1534. 8. 1536. 2. 1544. & fo wie in der Neveletichen Sammigng, Bendelb, 1610. 8. gebruckt. Soule bat ibm einen Artifel gewibmct.) - Midus Manutius (Wenn er gleich felbft,... meber gabein geschrieben, noch eigentlich Bierfest bat : fo war er boch Berbefferer ber lateinischen, ben f. Ausgabe bes Mepp, Ben, 1505. f. befindlichen lieber, fraung.) - Geb. Beandt († 1620. Auch er muß in fo fern ju ben lateinifchen Fas belbichtern gerechnet werben, als eine las teinische Musgabe des Aesop, unter bem Mel: Esopi Apologi s. Mythologi, cum quibusdam carminum et fabularum additionibus Sebast, Brant. s. 1. et

a. 4. in ber Bibl. Uffenb. 3. a. 2106. 6. 116. mit K. und eine andre, mit der Musichetst: Mythologi Esopi claristimi fabulatoris . . . per Seb. Brant nuper revisi; additisque per eum ex variis autoribus centum circiter et quadraginta elegantissimis fabellis . facetis dictis et versibue, ac mundi monstruosis compluribus creaturis. Bas. 1501. f. in dem Caral. des livres inprimés de la Bibl. du Roy, Belles Lettres. B. 1. N. 6536. so wie in der 4ten Ausa, von Fabricii Bibl. Gr. G. 641. Anm. obgleich, ebend. S. 655. Anm. w.w.) mit einem etwas veranderten Titel angeführt mirb. Da ich feine ausfährliche Befdreibung biefer Ausgaben tenne, und fie auch nicht geseben : so weiß ich indese fen nicht zu bestimmen, was unferm Brandt eigenthämlich davon gebört. Aber wohl find Fabeln, von ihm ins Deutsche überfest, als swepter Theil, ben ber Mus. gabe der Ulmer Ueberfesung bes Mefop, oder vielmehr, des Romulus, Strasb. 1508. f. Brib. 1955. 4. Brft. 1608. 8. f. l. 1616. 8. verhanden.) - Gab. Baernus († 1561. Beine bunbert Fabul. ex veteribus auftoribus depromptae, in Berfen, erfchienen, bem Monnoge gu Bolge, f. Baillets Jug. des Savans, B. IV. 26. 1. S. 253. Amft. 1785. 12. Bes reits Rom 1515. 4. Gewöhnlich aber wird bie edmische Ausg. von 1564. 4. für bie erfte angesehen. Sie find nachher noch sebr oft, als Ant. 1567, 12. Rost. 1569. 8. Lipf. 1618. 8. Lond. 1672. 8. Brux. 1682, 12. und mit f. abeigen Bebichten, Pat. 1718. 4. 1730. 4. 805 deuckt. In das Französische übersette fie Cb. Berrault, Par. 1699. 12. in Berfen , und auch von biefer lieberfegung find mehrere Auflagen als Par. 1708. Amft. 1718. 8. fo wie, mit bengebrucktem latels nischen Texte, Lond. 1743. 1764. 4. 86= Eine andre, fraid. leberf. in macht. Profa gab Louis Tranquille Denple 1699. Italienisch von G. C. 16. beraus. Trombelli, Ben. 1736. 8. **建nglisch**, Das er den Phabrus gar nicht 1741. 8. eininahl gefannt, ju gefdweigen ausges fdries M 4

fcprieben ober nachgeabent habe, wie es de Thou, Hift, lib. 24. S. ste. B. V. Musa. von 1609, 12. behauptet , hat Bers rault, in ber Borrebe au Seiner Uebers fegung ju ermeifen gefucht. G. abrigens ben Babbius de Scriptor. non eccles. B.i. S. 191, und ben DL Borrichlus, De Poet, Lat. 6.'98.) - Bilb. Goubanus, Sebr, Barland, Bilb, Bermann, Erasmus, Angel. Bolitianus, Betr. Crinitus, faffe ich bier aufammen, ba Mart. Dorpius ibre, in Brofa abgefasten Sas beln, nebft den Sabeln des Abftemius, Strasb, 1515. 4. 1519. 4. Lipf. 1517. 4. 1532. 8. berausgegeben bat. Uebrigens f. wegen blefer Commi., Frentags Adpar. litter. B. 1, S. 75. - Joach. Cameros rius (1574. Seine profatide Ueberf, ber Sabeln des Acfop, und einige eigene Eradblungen von ibm , find , Pcias. 1539. 1564. 1570. 1589. 8. gebeudt. Gine Musmabl bavon, mit Anm. von Chr. Daumius, ericien ebend. 1679. 1708. 1752. 8. Dachr. von bem Berf. geben unter anbeen Doppelmaners Sifter. Dade, von Marnb. Mathemat. S. 64 u.f. und Abami Vit, Philos. Germ. S. 119.) - Bier. Daus (Fab. Acf. carmine eleg. redditae, Viteb. 1564. verb. Freft, 1574. Gein leben finbet fich in 3. C. Beumers Vit. Professor. Jenens. Jen. 1711. 2.) - 30b. Boft (Actopi Phrygis fabulae, latine redditae, et iconibus ornatze; accesserunt Joannis Postig Germershemii epigrammata in fingulas fabulas. Frcft. ad Moen, 1566. 8. Dit Diefem Titel ift Bofigs Arbeit in bem Catal. des Livres inprimés de la Bibl. du Roy. Belles Lettres, 3.1. 6. 599. No. 6540 angeführt. S. übrl gens Abami Vit. Medicor, G. 331.) -Bilb. Cognatus, eigentlich Coufin (In f. Sylva Narration. Bas. 1567. 8. enthált bas erfte Bud Apologos cum fuis interprerationibus. Ob beren fich fcon in ber erften Ausgabe, Lugd. 1548. 12. finden, meif ich nicht.) - Luc. Loffins († 1582. Metrifche Sabeln, Argent. 1575. 8.) — Jabius Paplinus (C. Fabul. ex antiquis feriptor, seceptes, et graecis latinisque tetrastichis explicatae a Pabio Paulino Utinensi . . . Vez. 1587. 12. Unter biefer Auffdeift if bas Bert in bem oben angefahrten Berzeiche nis ber R. Frang, Bibl. B. i. G. 600. No. 6591. fo wie in Christ Catal. IL 6. 957 au finden. Auch fommt es in det Bibl. Pinell. vor.) - 3ob. &. Arige. mins, Dere, Mnt. Sibucius, Mer. Monlinus, teonh. Gor. Carga, Franc. Minus Ifus und Jan. Dom, Cancianus geboren in fo fern susammen, als ibre gabein, in einer Cammlung, Ben. 1594, eridienen. Bermehrt mit ben Sabein bes Gabinus († 1560), bes Agernus, Job. Boft, Puc. Loffius, des folgenden Bantal. Candidus, gab fie Joh, Schulze, unter bem Eltel Mytholog, metrica et moralis, Hamb. 1698. 8. beraus. - Bantaless Canbibus ober Beife (CL. Pab. carminibus explicatae, Preft. 1604. 12. Rache, von then in Adami Vic. Theol. Germ. 6. 778.) - 306. Bald , ober Braffdus († 1623. Decas fabular. humani generis fortem, mores, ingenium, inventa atque opera, cum ad vivum, tum mythologice adumbran-श्रीवर्क हिल tium . . . Argent. 1609. 4. findet fich ben biefen Rabela noch eine Une terfudung über ben Urfprung ber Buds bruckeren.) - Joh. Mobermann (Apologi Creaturar. f. fabulae verfibus expresse, Antv. ap. Chr. Plant. L a. 4. mit Apfern.) - Carl Uttenhoff (Detris fche Tabeln, Brft. 1615. 8.) - Casp. Batth (Fabular. Aesopiar. Lib. V. Freft. 1623. 8. metrifd.) - Jacq. Ses gnier († 1653. Apol, Phaedri . . . Divion (2643.) 12. Französisch überset, Bar. 1685, 12.) 🖚 Franc, **Warazani** (Fab. Aef. selectae et alior. carmine elegisco, Brix. 1669, 12.) - Someci. Sgracul (Bestiarum schola ad komines erudiendos ab ipfarum nacura provide instituta et ab Aesopo Primnellio e Marianopoli decem et centum lection ... s explicatae, Ces. 1680. 12.) - Franc. Lellus, ober Lelli (Seine, in Clegifdem Splbenmaße abgefasten 12 3as beln erschienen in den Arcadib. Nadifti Man-

Mantinei, Rom. 1741. 8. und cinjeta, ebend. 1779. 8. Such find fie in ben Nov. litterar. Lipf. som It. 1742 befindlich.) — Job. Friede, Christ (Fabuler. Veret. Accopiar. Lib. II. Lipf. 2748. 4. 1749. 8.) - Frs. 30f. Dess Mous (Boa feinen, jest in 15 Bacher abetteilten 520 Fabul, Aesop. erschienen jureft 5 Båcher , Glass. 1754. 8. Berm. mit 5 Bådern, Bar. 1756. 8. Bollfidn. bia and verbeffert, Manub. 1768 und 1780. 8. 28. mit S. Dit einer frasch. Ueberf. von ihm felbft, Strasb. 1779. 8.) - Job. Casp. Malid (Fabul. Freft. 1769. 8. - Gerner finden fich eine pie Jabein in den , ben bem Mrt. Ers süblung, angeführten Gestis Romanor. 30 km Rudimento Novitior. Lub. 1475. den, ben dem Art. Scherzhaft, merzeisten Paceriis des Poggius, Betel, u. a. hr. fo wie, in den lateinischen Schichten mehrerer Dichter und auch in wichebenen Beitschriften, als in ben Annal. litter, Helmftad. Monet Jon. 1789 u. b. m. — — Sammlungen lateinischer Jabeln. Obnacachtet beten bereits verschiedene angezeigt worden, mid alle fich schwertich angeigen laffen burftm: fo monen cimiae benn bod bier eine Stelle einnehmen. Die Altefte, mir bes fante, if, obgleich obne Jahrsjahl, und mit einer beutschen Uebersemung und Litel schrict, die befannte illmer (1476#1483.) f. Gie enthalt die achtsig profaifchen Saden des Mourulus, die Elegischen Sabeln des so genennten Reveletschen Anonymus; ficien, melos extravagantes (mitiaus: fende) helsen; flebzehn von der Ueberferung des Mimicius; flebzehn Zabeln des wienes, and brev und awangig Sabeln, wer vielmehr Hiftbechen, aus dem Abele imins, Deligamus und Poggius. der lateinische Text aus einer gleichzeitis sen und den folgenden Ausgaben der deut= foen Uebers. weggeblieben, ift bekannt; eber, das er, sugleich, auch besonders abgebrudt worden, baran lagt fich faum smeifeln (G. G. E. teffings Bentr. gur Scid. und Litteratur, 1. 76.) Und biefes ik um defto wahrscheinlicher, da es neber-

fekungen biefer Sammlungen in mebe. als eine ber neuern Sprachen giebt. 26 ner, wahrscheinlicher Beife nach eben bies fer Sammlung gemachten, englischen, welche wieber aus einer franzosischen gezogen worben, gebenet Barton (Hift. of Engl. Poetty B. 3. in der Abbandl. iber die Gesta Romanor. S. LXXIV.) und noch wahrscheinlicher ift die spanis sche Sammiuna: Quatro Libros de las Fabulas de Esopo, las extravagantes, otras de la translacion de Remigio, las de Aviano, las collectas de Alfonfo y Poggio . . . traducidas y colegidas por D. Henrico Infante de Aragon, por Freder, Alem, Burgos 1406, f. aus eben biefer Quelle gefchbpft. Das extravagantes auf dem Eitel berechtigt au diefer Muthmakung. Auch fceinen mehrere lateinische Auflagen biefer Sammlung vorbanden ju fenn. Diejenige, welche ben Litel fabrt: Vita et Fab. lat. per Rimicium et Avienum, cum fabulis dictis extravagantibus et collectis tam carmine et prosa per Gerardum Leeu in oppido Goudensi 1482. 4. (G. Catal. Bibl. Bodl. B. 1. G. 16. Art. Mefop) wird burd ben Bebranch eben biefes Bortes (extravag.) als eine folche characterifiet, obs gleich ber Titel einer, von eben bem Berleger gebruckten, in bem Bergeichnit ber R. Frang, Bibl. Beiles Lettres, B. 1. 6. 602. No. 6592, auf folgende Art ans geführt wird: Dyslogus creaturarum, moralizatus omni matetie morali, jocundo et edificato modo applicabilis, fabulis plenus 1481. 4. Wenn, inbeffen, berbe auch nicht ein und baffelbe Bert find: fo gebort die lestere doch mes miaftens, als eine befondre Sammlung hieher. - Die, mit G. Brands Zufagen, ju Bafel 1501. fol. gedeuckte, eben fo wie bie, von Mart. Dorpius gee machte, Strasb. 1515. 4. find bereits worber angeführt. - Aosopi Fab. ac diverforum elegantiffimor. Author, Apologi . . . . Ant. 1521. 4. - Aesopi et alior, Fab. Baf. 1526. 3. und verm. mit den Jabein bes Absemius, Lugd. B. 1534. 8. - Aesopi Phry-M 5 gis

gis'vita et Fab. a viris doctificnis in linguam lat, versae, inter quos L. Valla, A. Gellius, D. Erasmus, aliique c. fabellis tribus adjectis ex Politiano, Grinito et Mantuano, Par. 1527. 8. Berm, mit den gab. bes 2160 femius, ebend. 1536. 8. und mit neuern Buf. und dem Eltel: Aesopi Phr. vica et Fab. a viris doctis in latinam ling. conversae; apologi ex chiliad, adagior, Erasmi, ex Lamia Politiani, Crinito, los. Ant. Campano, Gellio, Gerbellio, Mantuano et Horatio; fab, Aniani, Adr. Barlando et Guil. Hermanno interpretibus; fab. it. Laur. Abstemii. Par. 1545. 8. - Viridarium moralis Philosophiae, per fabulas animalibus brutis attributas traditae, iconibus artificiolistime in aes insculptis exornatum. Col. 1594. 4. Den Innhalt des Wertes weiß ich nicht genquer ju beftimmen. Much fcheint es fcon alter au fenn, wenigliens fammt eine frangofiche Schrift, mit bem Titel: La destruction des vices et enleignement des vertus moralizé, trad, de latin en françoys, Par. 4. vom 3. 1505 in dem Dergeichniß ber S. Frang, Bibl. Belles Lettres, B. 1. S. 602, No. 6193 als eine Uebersegung beffeiben vor. - Fabulae varior. Auctor, nempe Aclopi Fab. gr. lat. CCXCVII. Aphthonii Soph. Fab. gr. lat. XL. Gabriae Fab. gr. lat. XLIII. Babriae Fab. gr. lat. XI. Accedunt Anonymi veteris Pab. lat. carmine redditae LX. ex exsoletis edit, et cod. Mscript. luci redditae. Haec omnia ex Bibl. Palatina; Adjic. insuper Phaedri Fabul. XC. Avieni Fab. XLIII. Abstemii Fab. CXCVIIII. op. et stud. Is. Nic. Neveleti . . . Frest. 1610. 8. und mit etwas verandertem Litel, ebend. 1660. 2. - Die Soulais fche Mythol. metrica, Hamb. 1698.8. ift bereits vorber angeführt. - Fabul. ant. ex Phaedro fere fervacis e jus verbis desumptae, et soluta oratione ex--politze. Acced. Romuli Fab. Aelopiae; amues ex Microts, depromptae, et adje fis notis editae, cura lo. Fred.

Nisane. Lugd, B. 1709. 12. — **Neiels** gens sind noch österer geschsiche Kabein mit neuen lateinischen Uebersehungen berausgegeben worden, als Aesopi Fah. sal. (39) Aboae 1669. 8. mit einer lat. Uebers. von Joh. Gezel; LX Aes. Fah. sel. Lond. 1685. 8. mit einer dergl. Uebersehung von G. Gulvanus; Fabular. Aesop. Detectus, Oxon. 1698. 8. (118) von A. Alsop, mit einer metrissen Uebers. verschiedener von dem Hersausgeber; auch Joh. hubson hat, ben s. Ausgeber sich gesp. Oxon. 1718. viele von neuem überseht, u. a. m. —

Sabeln in italienischer Sprache: Unacachtet die frühern berfelben nichts als Ueberfenungen, und als folde, foon ben dem Art. Aesop, und auch jum Theff vorber, angeführt find, fo merben ume-Adnolichere Rachrichten von ihnen doch bier an ihrer Stelle feben. Accio Bucho (Beine Summa . . . in Aesopi Fabulas Interpretatio per Rhythmos in libellum Zuccharinum inscriptum, contexta . . . Ver. 1479. 4. ift, wie gebacht, nichts als eine Ueberfesung des fo genannten Neveletiden Unonemus. ben Art. Mesop, G. 45. a.) - Bronc, Eupps (Favole d'Esopo, tradotte in volgare, con allegorie ed esempi antichi e moderni . . . Nap. 1482. f. 1485. f. Aguil, 1493. f. mit Supf. Ben. 1533. 8. Mehrere Radricten von bem Werte finben fich, unter andern, in a. Bezers Memor. historico-crit. kibror. rarior, . . Dresd. 1734. 8. 6.37.) - Favoled Esopo, Mil. 1504. 4. — Michaele Tramenino (Favole di Esopo frigio, prudente e faceto Favolatore, alle quale di nuovo sono aggiunte molte altre d'alcuni belli Ingegni . . . Vin. 1545. 8. 1575. 16. 1588. 8. 1607. 8. 1660. 12. Sammlung, wenigffens in den letteen Ausgaben, befteht aus vier hundert Bas beln, und scheint die Arbeit mehrerer zu fepn; sie ift in Brofa.) - Giul. Landt (Le Favole di Esopo, Ven. 1567. 8. Much bat er bas, bem Blanubes sugeschriebene leben des Aesop, Mil. 1550. 1561.

256L. 8. überfest berausgegehen...) — Wai fre Largo, eigentlich Ces. Vapeli (Cento e cinquente Fav. tratte da diversi autori, e ridotti in versi e rime, Ven. 1569. 12. mit R. 'Und mit dem Litel. Il Targa dove si contengono etc. . . riend. 1575. 16, mit St. Gie find in Octas ven abgefaft.) - Giov, Mar. Berbigotti (Cento favole morale de i più illustri anichi e moderni autori greci e latini, scielte et trattate in varie maniere di versi volgari, Ven. 1570. 1586, 1599. 4. 1677. 8. mit S.) -संध. Ecf. Capaccio (Apologi e favole recolte . . . . e fatte in versi volgari, con la giunta delle dicerie morali, Nap. 1602, 8. Ven. 1619, 4. mit S.) - Bernarbino Baldt (+ 1617. Geine, m Perfa geschriebenen Zabein brachte Giov. Mar, Crescimbeni, unter bem Titel Apologi in das Madrigalische Splbenmat, und Malatefia Strinați fügte die Moras la bingu, Rom 1702, 12.) - Carlo Esferelli d'Ogobbio (Infalata Mescolan-21 . . . che contiene favoli, Elempi, sacezie e motti, cavati da diversi autori, e ridocti in ottava rima, divisi in sette Centurie ... Brace. 1621. 4.) - Beneroni (Scelra di Favole italiane e francesi . . . Par. 1695. 12.) - Ing. Mar. Nicci (Le favole greche d'Riopo volgarizate in rime anacreontiche tofcane con un ragionamento sopra Esopo, e le di lui favole... Plar. 1736. g. Ben. 1737. 8. Es ift die fo gengante Blanudifibe Cammlung; mb mit dem Text, so wie mit dem las kinishen, aus bem Griechischen gezogenen Swein bes Phabeus und Avianus, abgebrudt.) - Gian Crif Trombelli (Farale . . . Bol. 1739. 8. Geine Ueberf. des Babeins, Bhabrus, Avianus und Facture find bereits angeführt. - Raccolta di diverse favole . . . . disegn. ed inche in ramo da Giov. Possati, Ven. 1744. 4. mit S. Go find ihrer gwen dendert und fechsehn, in Prosa, nebst eine profaifchen; frangofischen Ucbers frank dersetben.) — Nic. Castelli (Doppia Centuria di Favole d'Esopo e

d'altri . . . Freft. (. 2. 8.) - C. Gob doni (Cento favole d'Esopo e di altre autori, sidotti in verfi italiani . . . Mod. 1756. 8.) - Robetti (Favole fettante Esopiane, con un discorso . . . Bon. 1773. 8. und unter bem Nahmen, Grazigo, Centuria di Pavole. Tor. 1778. 12. und noch eine Centuria, chend. 1780. 8.) - Pavole d'Esopo, volgarizate da Antore antico. Fir. 1778. 12. (Die Ueberf. foll von eie nem Monche aus bem vierzehnten Jahr bunbert fenn.) - Bian. C. Bafferoni (Favole, Mil. 1785 H. f. 8. 62h.) lor. Bianotti (Favole e Novelle, Lucca 1785. 8. Diefes ift bereits die funfte Ausgabe; der Fabeln find nur vierzig.) - Siac. de Coureil (Pavolo nove ed altre poesie, Pila 1787. 8.) - Beorg. Bertola (Raccolta di Pavole . . . bep f. Saggio fopra la Pavola, Baff. 1728. 8.) - Luigi be Rolli Defini (Favole . . . Rom. 1790. 8. Es find ibret 62 in verschiebenen Spibenmafen, mub mit vieler leichtigfeit geschrieben.) - -Uebrigens gebort zu den italienischen Bas belbichtern , noch in gemiffer art, Bern. Ochini, megen f. Apologi nelle quali si scuoprano li abusi, schiochezze, superstizioni, errori, idolatrie ed impieta della Sinagoga del Papa, e spetislmente de fuoi Preti Monaci e Frati (Gen.) 1554. 8. of folde gleich nicht eigentliche Sabelu enthalten, fonbern nur aus Eridblungen befieben: Heber. setzt find sie in mehrere Sprache, als in das Lateinische, von Sch. Castellio, f. l. et a. 8. In bas Franz. (Genf) In das Deutsche, uon Chr. 1554. 8. Wirfung, bas erfte Buch, f. l. 1557. 4-Alle fanf Bacher, f. l. 1559. 4. und sum Theil ben ber Ueberf, von Seine. Behels Facet. Frankft, 1589. 8. 1606. 8. auch eine bollandische Uebers. ist davon porhanden. G. ábrigens C. Z. Slos gels Gefdicte ber tomifchen Litteratur, B. 2. S. 130 u. f. und seinen Artifel im Vaple.) -

Sabeln in spanischer Spraches Die früheste, aus dem kateinischen gesos gene Cammiana if vorber bereits anges seigt. - Giner, wie es fceint, dbull. den, ju Gevilla 1535 gebeudten, ges bentt Breg. Mayans in f. Vida di Mig. Cervantes 6. 47. 6. 18 nor ber Amgers bammer Busa, bes D. Quirotte, - Sim. Mil (Pabulas de Elopo, en latin i romance, traducidas del Griego . . . Zar. 1575. 8. 1647. 8. Die Ueberf. # budfidblich getreu.) - Romero be Bes peba (Las fabulas de Esopo y otros ... Sev. 1 coo. 2. Die Nebers. ift in Bersen: aber nach bem kateinischen gemacht.) -Schaft. Men (Pabulario en que se contienen fabulas y cuentos diferentes, algunos nuevos, y parte facados de otros sutores . . . Val. 1613. 8.) -Unt. be Arte v Billafranca (Bon ibm foll eine lleberfenung ber Mefopifchen Sabein, Sev. 1714. 8. vorbanden fenn.) - Th. Orierte (Fabulas licerarias, Mad. 1782 4. Deutsch, von 3. 2. Bertud, leipg. 1788. 8.) - Much foll Bel. Samaniege beren noch defdrieben haben, von welchen ich aber feine udbere Bustunft ju geben meif. - -

Sabeln in fransössiber Sprache: Das die Frangofen febr frabgeitig, und febe viele lieberfebungen ber griechifden und lateinifden Aefopifden Sabeln haben, ift bereits ben bem Art. Absop bemertt Diefe abergebe ich bier, fo wie de Fabliaux ou Contes, meil diese bereits ben bem Art. Erzählung, G. 124 b. angeführt worben find. Jean be Meun (In einer hanbfdriftlichen, unter ber auffchtift L'apparition de I. de Meung auf ber Ronigi. Frafc. Bibl. befindlichen Sammlung, findet fic eine Sabel, Le palmier et la Gourge (Gourde, Calebaffe) die jo großen Werth haben foll. bas ber Berf. ber Pabl. nouv. . . Par. 1744. 12. beswegen, in seinem Discours fur la Pable, G. 15 diefem befannten Dicter auch einen Blat unter ben Fabuliftes frame, eingerdumt bat. nicht in ben Loyx des Trepassés . . . 1484. 4. eben biefes Berf, abgedruckt if, muß ich dabin geftellt fenn laffen. -#ubin (Fables her, P. 1548. 12, # 10. Bebrigens giebt Gellert, in den angef. Ab.

hanbl. E. 77. b. M. bie, gendirite bem Brusen be la Martinlere gugefbiles benen Fables heroignes, Amst. 1721. 8. 2 3. mit R. für eine blote neue Musg. bicfer Babeln aus, welches ich, ba ich jene nicht gefeben, nicht entideiben fann.) -Tranc. Sabert (1661, Gouiet, ber in ber Bibl. franc. 3. 12. 6. 2 m. 7. bas Leben bes Sabert eben fo langweilig erafbit. als Babert gewähnlich bichtet, gebenft feines Recueil de fables awar nicht; aber fit find beswegen benn boch nicht minber bet beffere Ebeil f. 23.) - Wontes bu Thouth (Douze Fables de fleuves et de fortaines . . . . Par. 1586. 12. Des to ben bes Berf. eridbit Goujet, a. a. D. B. 14. S. 34 U. f.). — Et. Perret (XXV Fables des animaux, vray miroir exemplaire, où l'on pourra voir la conformité de la personne vivante selon les sensualitez charnelles, aux animaux et bestes brutes, composees en vers . . Delf. 1618. f. mit 1.) -Jean de la Fontaine († 1694. Fabies. choisies mises en vers, Par. 1668.4. Det amente Theil 1679. 4. Der britte 1603. 4. linter ben vielen, vollfich bient Musgaben, ift bie mit ben Bemertunges von Cofte, 1757. 12. cille ber befreng Dit einigen bunbert Aupfern gab Monte. nault fic, P. 1755 # 1759. f. 4 . berause und gang in Aupfer gestochen, ber Sest burch Montulas, Die Figuren burch Ech farb, erfcbienen fie, Bar. 1766 u. f. 2. 6 Bde. In lateinische Berfe überfest. Trev. Ca. 8. In deutsche Reime, von Balth. Millid, Augsb. 1708, 2. mad Zabela nach bem ta Fontaine 1779. 2. mit R.) - Darie Catherine Bortente des Nardins de Billedien († 1683. Pablen ou Histoires allegoriques, Par. 1674. Ob biefes, inbeffen, die exfte Musgabe iff, well ich nicht. Ein Rec. de Poefics von the, erfchien bereits 1662. 34. und thre Ocuve, 1664, 12.) - Ant. 3h retier († 1695. Fables morales et nouve Par. 1671. 12. Dresd. 1779. 8. @## bep s. Essai de lettres famil. P. 1695. 12. Es find theer funfile, und in Bem fen.) - f. S. Desman (L'Alope du

gms. . . Par. 1677, 12. — Magdalena Senderi († 1701. Nouvelles Fables en vers. Par. 1685. 12.) - Cufece le Roble († 1711. Contes et fables avec le seus moral, Par. 1699. 2. Brux. 1707. 12. 28, Urfpranglich follen fie a L Ecole du monde, ou instruction dun pere à fon bis, beren erfte Ausiche ich wicht anzugeben weiß, die aber plest Liege 1762. 12. 6 3. gebrudt ift. Wienen senn, so wie sie in f. Ceuvr-Par. 1718. 12. 19 Bor. unter der Hufs idelft. Esprit d'Esope besindlich siud. Adeigens hat er auch noch einen Arledin Esope, sur Nachahmung der fables Prope des Bourfault (f. die Zolge) ges feichen.) — Baudin (Fables div. en matre vers, Par. 1707. 12, obl.) - 3. & de Ruificau (Fables nouvelles en vers, Haye 1707. 8. Utr. 1714. 8.) --ant, Soudard de la Motte († 1731, Fables son, ded. au Roy, evec un discours fur la Pable, P. 1719. 4. mit S. unb in oten Th. f. Oeuvr. Par. 1754. 12. Deutsch, in elenben Berfen, Brit. Gie veranlaften zu ibrer Beit . 174.4 einige Spottereven. Der befannte Gocan act Les fables de Mr. H. de la M. traduires en vers franc. Au Café du Mont Parnaffe (f. a.) &. beraus; unb Enfeller fcbrieb, ben diefer Belegenheit, ( Momus le l'abulifte.) - Ant. l'ouis & Seun († 1743. Fables, P. 1712.12. 1723. 12. 1757. 12.) - Benr. Richer († 1748. Fabl. nouv. mises en vers . . Par. 1729. 8. ebenb. 1748. 12. 2 8.) -2. Lamas († 1751. Bey f. Luffpiel , La verice Pabulifte, Par. 1731. 12. und in sten &, bes Nouv. Theatre franc. ther. 1732, befinden fich funfsig Fabela in Berfen.) - Abt bu Jagen (Pables . . . Par. 1740. 12.) - D. D. S. S. D. C. (Fabl. nouv. . . . avec un examen eritique (welches aber nicht febr **Brittich** iff) des principaux Fabulistes anc. et mod. Par. 1744. 12.) - Jean Earl. Dreup du Madier (Pables . . . Paz-2744- 12.) — d'Arbenne (Rec. dè fables nouv. preced, d'un discours fizz ca gence de Poefie. P 1742, 19.

und im sten Bbe. f. Oeuvr. pofth. Marl. 1747. 12.) - Chr. Et. Seffelien († 1763. Fabl. nouv. . . Par. 1748. 8. mit S.) - Bierre de Frestian (Mythol. ou Rec. de fables grecques, esopiques et sybariques, Orl. 1750. 12. s B. in Berfen.) - Lub. Muralf (Fabl. nouv. choisies, Berl, 1753. 8.) -Jean 2. Aubert († 1775. Fabl. nouv. div. en VI. livres, Par. 1756. Ocem. und mit einem Discours sur la maniere de lite et de reciter les fables, esent. 1762. 12. In acht Badem, ebenb. 1774. 8. 2 8.) - Ric. Grozeller (Fabl. nouv. div. en VI. Liv. Par. 1760 und 1760. 12.) — P. Gannegu (Fabl. nouv. P. 1760. 8.) - Igcq. Beras (Fables nouv. P. 1769. 12. Es foll, indeffen, eine fra bere Ausgabe davon vorbanden fenn.) -9. Barbe (Fables nouv. P. 1762. und unter bem Litel, Fables et Contes philolophiques, ebend. 1771. 12.) - Ein lingenannter (Rec. de Fables, Contes Epigr. Haye 1767, 12. - Ican Rons mine (Pables et Contes moraux, P. 1769. 2.) - L. Chamband (Pables choifies . . . P. 1769. 12. D6 blefe Fabeln eine eigene Arbeit des genannten Perausgebers, oder aus andern gezogen find, weiß ich nicht ju bestimmen.) -Cefar be Diffy († 1775. Paraboles ou fables et autres petites narrations d'un citoyen de la Republ chretienne du XVIII. siecle, mises en vers, Londr. 1769. 1770. 1776. 8. Wade. von bem Berf. finden fic unter anbern. in 2B. Bomper's Biograph, and litter. Anecd. . . . Lond. 1782. 4.) - EL Deret († 1780. Pobles ou Allegories philos. Par. 1771. 8. 1274. 8. mit R. Unter ber Auffchrift Tales and Fables erschien eine englische Rachahmung baven, Lond. 1788. 4.) - Selfard (Fables, P. 1774, 2. Werm. mit einem aten B. ebend. 1777. 8.) .- Bart. Imbert (Fables, P. 1774 &) - le Monnier (Fables, Contes et Epitres, P. 1774. g.) - De la Fermiere (Fables, Par. 1776, 8. in vier Buchers.) - Fred. **Bilgmein d'Montecurt (Fables, Par.** 

1777. 8.) - Marcel (Fables nouv. P. 1778 und 1781. 8.) - Merard be St. Juft (L'occession et le moment, ou les petits riens, P. 1782, 12, befiebt größtentbeils aus Rabein.) - Ungen. Fablés et disc. en vers. P. 1782. 12. - Bailly (Fables nouv. Par. 1784. 12.) - Dibot (Effai de Rables nouv. Par. 1786. 8.) - Gobert (Fables nouv. Par. 1786. 8.) - Muffer blefen finden fich beren noch in den Lufisviclen bes Bourfault, Les Pables d'Elone und Efope à la Cour (im sten Th. s. W. Bar. 1725. 12.) - in ben Ocuvr. de Piron, P. 1776. 8. 79. - in ben Poesies de Mr. Fleury, Amst. 1769. 12. - in ben Nouv. Opuscules de Pentry, P. 1778, 8. (fo genannte Fables belgiques.) - in ben Poef. div. du Chev. Hoffmann, Nancy 1785. 12. - in bem sten Eb. ber Ocuvr. badines de Mr. Cazotte , Lond. 1788. 12. 7 0; (6 on ber Sabi) so wie in ben Almanac des Mufes son Sauteran be Bellevand - Rumars - Mercier - Drobeca - Baureur - Dourneau - Gelis – Reptac — Supetand u: a. m. — — Sammlungen, fo wohl von übersctzten, als originaten Jabeln: Pables et Conces, avec un discours sur la Litterature ellemande, Par. 1754. 12. (von Boulanger) - Fables et Contes de MM. Moor et Gellert, trad, par (Cl. Franc.) Rivery († 1758) Par. 1754. 12. - Le Poere des enfans, ou choix des meilleurs Fabuliftes franc. Liege 1767. 8. 28. - Pables allemandes, Par. 1770, 8. - Le Fablier franc. Par. 1771. 12. -Pables allemandes et Contes franc. en vers, avec un essai sur la Pable, Par. 1772. 8. 28. - Pabl. en profe et en vers, trad, de l'Allemand, Winterthur 1780. 2. mit S. - Choix des plus belies fables qui ont paru en Allemagne, p. M. Binninger, Kehl #782. 8. - Die befondern frangbfifthen Mebericaungen einzeter, englischer, ober beutfcher Dichter werden ben ihren Mrs tifen vorfommen, - und die franglis fden Nachahmungen velentalifder Fabela find bereits vorber angezeigt. —

Aesopische Sabeln von englischen Dichtern: Das schon zu A. Alfreds Bed ten, eine Sammlung Befopijder Rabein vorbanden gemefen', bavon bat Barton m den Emendations and Additions me f. Gefdicte ber engl, Dichtfunft, bem eten Bbe. berfeiben, Bl. F. Bes weife zu geben gefucht. And fadnt bies fes aus ber Botrebe zu bem Elopus moralifatus L. l. 1489. 4. (G. Frentage Adpar. litter; B. 1. 63) fld ju etgebet. Von den, noch vorhändenen Fabelin, 📆 nachft ber, vorber angeführten engiatbes Nebersebung ber 60 lateinlichen, elegse fiben Sabeln bes Anonymus, Die attelle Sammlung eine donlibe Ueberfeburng von Willb. Bulloter, welche den Titel führt: Esop's fables in tru orthography with grammer notz. Her-unter ar atto coioned the l'horte lentencez of the wyz Cato ... both of which authors ar translated out of Latin 1585. 11 Barton, in f. History of Engl. Pos try , B. 2. S. 171, Anm. a. fagt , das fie in dogrell feb. - John Dullby Cf 1676. Seine Heberfesung bes Mejop erfchien idel 8. 1673. f. iff aber fittich nur aus tei Lateinischen gemacht; fie ift in Berfen Einige Nachr. von dem Berf. gicht Cas ber, in ben Lives of the Poets of Great Britain and Ireland, 3. 2. 6. 265.) - Robert l'Eftrange († 1705. Pables of Aelop with moral reflexions . . . Lond. 1687. 1694. f. 1708. 21 # 3. 1738. 8. # 3. Wegen bes Bert. f. Cibber, a. a. D. B. 4. S. 295 u. f.) Th. Pulben († 1736. Aesop at Court or State fables, L. 1701. 12. fern dieses eine Nachahmung von Vous faults Blope à la cour iff, meis ich nice gu beftimmen. Rachr. von bem Beck: giebt Cibber, a. a. D. B: 4. G. 342.) aget (Publes of Aelop with the moral reflexions of Mr. Baudoin, transl. from the french . . . Lond. 1702. 2. Berm, mit einer, bard I. Loland vers fertigten lieberfepung von Meziriacs Lie Dent

Denit (Moral fables from the Dutch, Lond, 1703, 2. 23. 1765, 12. 23.) - lingenennter: Aesop naturalized and exposed to the public View in his own drefs, by way of effsy on 100 fables, Lond. 1703. 8. Db ber Aesop naturalized or a Collection of Vables and Stories from Aclop, Lockmen and others, Lond. 17:1. 2. nichts sis chen' diese Sammlung ift, weif ich nict.) - Com. Aemater (Truth in liftion, or CCXXV fables of Aefop and others . . . Lond. 1708. 8.) -Sem. Ecoral († 1751. Pables of Acfor and others . . . with an application to each fable . . . L. 1722. 8. 1728. 2. 1789. 12. mit R.) — John Gen († 1732. Seine Zabein erichienen zu mi in 3. 1726. und nach feinem Lobe 100 cin Zufan besu. Auffer ihten 260 briden in den Cammiungen f. Werte, find fie, einzeln, 1736, 12, 1755 3, mit S. 1772. 1778. 1788. 12. mit.S. Altens. 1772. Uebersent in das Lateis L actract. mide (fabulse feloctae) 1778. 3. das Italienische von G. g. Giorgetti, 1773. S. In bas Svanzosische, von De Leratio, Lond. 1759. 8. Bon eis nen angen. P. 1784. 8. In das Deut fice von I. T. Balthen , Hamb. 1758. 8. Das leben des Werf. Andet fich den Cibe ber, am ong. O. B. 4. G. 250. und in Johnson's Lives, &. 3. E. 109. Auss. 1782.) - Cambras (Fables 1729. 1. Giasg. 1760. 12.) - Edw. Moore († 1757. Seine befannten Fables for the female fex existienen, so viel ich meis, merkunter bem Litel, Fables and Tales for the Ladies 1749, and barauf, witer ber angeführten Auffchrift, 1757. 8. 1778. 12. **Heber**f. in bas Franz. Amfi. 1764 8. so wie einige in der angefährten Sammi, von Nivery; in das Deutsche, tiff, 1762. 2.) - Ch. Dennis (Fables in verse, L. 1754. 8.) - Gam. Rb ontion († 1761., Aesop's Pables with instructive morals, Lond. 1757. 8. 3783. 12. mit Supf. Das Wert enthalt mehr eine neue Bearbeitung der, vorher angefährten Mebelt bes Leftrange, als ais

gene Erfindungen, of bem Berf. aleich and einige eigen find. Uebers, in bas Deutsche von G. Epbr. Lessing, Leisz. 1759. 2.) - Ungen. The last war of the-Beafts , L. 1758. 8. - 8. Dobsley († 1764. Select. Fables . . . . 1772. 8. 1787. 12. mit 2.) - Ungen. Fables for grown Gentlemen, 1762. 4. 1770. 4. - Charles Draper (Fables . . . 1763. I2. 1774. 8.) — Th. Mos geen (Fables in verse, 1765. 12. 20.) - Franc. Sentleman († 1784. Royal fables, 1766. 8.) - lingenannte: The entermining fabulist, 1766.12. -Pables and Tales for the world, 1767. 2. - Bill. Billie († 1778. Fables in verse, 1768. 8.) - Ungen. Makerony fables with a new fable of the bees. 1768. 4.) - J. langhoene († 1779. Fables of Flora, 1771. 4.) - Clifas beth Bell (Pables, odes and mife, Poems, 1771. 8. und in ihren Poems, 1777. A.) — Eb. Marrvat (Sentimental fables delig'nd chiefly for the ufe of the Ladies, 1772. 8.) - Will Rus fel (Fables, 1772. 8.) - Aler. Cofen (Occomomy of beauty, in a feries of fables adressed to the Ladies, 1772 und 1778. 4.) - Hugen. The passions personified, in familiar fables, 1773. 2. mit St. Es find eigentliche Allegorien, 12 an der Babi, in melden, nachft einis gen Leidenfchaften ; die Alugheit, die Wes rechtigfeit, bie Jahrszeiten, bic Mables ren handelnb eingeführt find. - 3. D. Benne (Fables of flowers, for the female fex, 1773. 12.) - Jaction (Fables of Aefop . . 1775. 8. Uebers fenung für Schulen.) - Lingen. Fables . . . 1783, 12. (für Kinber.) - Moral Fables, 1784. 12. (febr mittelmdfia.) -3. Lapuer (A new collection of fables in verle, 1786. 8.) --- B. Walbeck (Fables, anc. and modern, in the manner of La Fontaine, 1787. 8. Tales, Apologues, Allegories . . . in verfe, 1788. 8.) 🛶 Auch finden fic noch einzele Zabein, In den, ben dem Bet. Dichetunft angezeigten verschiebes nen Gammiungen, 🛶 liefeigens vers lange

lange ich feinesweges die Litzeratur der englischen Jabel vollschubig geliefert zu baben. Allgemein sind mir noch verschies dene Sammlungen davon, z. B. Aibgells Original fables, g. a B. u. a. m. vorz getommen, welche ich nicht besonders angezeigt habe, weil sie mir nicht genomen, bekannt sind.

Aesopische Jabeln in deutscher Sprache: Migemeine Radricten barus ber finden u.b in Bellerts fcon angeführter Differtation, de Poefi apologorum. corumque scriptoribus, L, 1744. 4. Deutich 1772. 2. - Deffen Radeichten und Exempel von alten beutichen Sabeln. wer dem erften Eb. feiner Zabein . Beipt. 1748. - . . - und in Gotticheds Brogram. de quibusdam Philosophiae moralis apud Germanos antiquiores speciminibus, Lips, 1746. 4. - Sugo von Trumberg (1960. Das ber Renner, in welcher, unter ber Hufichrift von Didbre den, verfdiebene Zabein vortommen, die ter fen, ale bie folgende Zabelfammiung. bet G. E. leifing in bem sten Bentrage jur Gefdichte und Litteratur, G. 14 u. f. siemlich erweislich gemacht. Der, lender ! verfümmelte Renner ift nur einenabl. Frantf. 1549, foi. gebruckt.) - Boner (ba er feine Rabeln einem Johann v. Rinafeabers su liebe verbeutist bat: so icheint er auch im igten Jabrb, gelebt in baben. Daß von feinen aus dem tat. des Avianus und bem Meveletiden Ungenannten geges genen Sabeln, 25 au Bamberg 1461. fol. gebeuckt worden, ift durch leffings Unter-Indunasacif and Pict actract. 30b. G. Schers lief ge berfelben in eilf Differtas tienen, Philosophia Germanorum medii sevi, Argent, 1704 - 1710. 4. abdeucken, und unter der Auffchrift, Sa. bein ans den Beiten ber Minnefinger, gab Bodmer, Skrich 1757. 8. deren ele sentlich on beraus, und von einer volls fidndigen, bundert Sabeln enthaltenben Baubschrift gab Jer. Jac. Oberlin eine Radricht in der Scheift: Bonerii Gemma, L Boners Estelstein, Fabulas C. e Phonascorum as vo complexa, ex inalyta Bibl. Ord, S. Joh. Histol. Argen-

torse, . . . Arg. 1782. 4. G. finland ben iten und sten ber angeführten Beffingifden Bentrage G. . u. f.) - Reinefe Buchs (ich feer bas Buch bierber, nicht weil ich es für deutschen tiefpennges balte, foubern well die mabefcheintide franisis fce Urichrift nicht gebrudt, und bas Beib alter bes Wertes noch nicht ausgemacht 2mar menn die Benennung bei Bolfs darin, Iscarin, Licht über ben Urfprung verbreiten fonnte; fo mare bie Perentaffung sur Dichtung icon febralt. In dem gaten Bude der Rerum Franc. 6. 706 und 797 wird nabmlich nicht aleis ber, ben bem greber, Bjaurteus gename te, Braf, melder mider ben Raifer Ate noif fich im 3. 809 auflebute, und bie ibm anvertraute Broving an fic til Isanarim genonut, sondern auch bieisgefest, bas man ibu wegen feiner Rente lucht, in ben Bolfeliebern ber Brit, ciaca Molf genannt babe. Much werden eben bafelbit Beniblele won biefer Beneunung bes Bolfs, and fraberen frangoffing Dichtern, befonders aber ein Gebicht, Renard couronné: wab in ber histoire des Troubedours . L 62. ein Gebicht will A. Richard dem sten ums Jahr 1195 ante führt, in welchem ber Wolf auch Ifch grim beift, fo mie er bereits biefen Robe men in einer Aabel in dem Renner ihrt. Chen fo frühzeitig fommt in der Ben foichte ein Mann por, deffen Robme ? wohl mit dem Rabuten, als beffen Cha sacter mit dem Character des Zuaff Mebnlichfeit bat. Dieses ift Reginalde oder Reinard, ein Aath der Aufraf fcen Zürsten Zuentibold im gien Jahr hundert, det, von blefem verwiefen, ihn burch feine Adnte und Berfchlagenbeile in viel verdeußliche Bandel mit seines Rachbaren verwickelte: und in den 🕮 bern jener Beit bafür Vulpecula foll ffe nannt worben fenn. (G. Eccarbs Beck 30 ben Collect. Erymol. Leibn. 1717. 8 6. 36 u. f. und Fabl. ou Conces de XII. et du XIII Siecle. B. 1. 6. 9% Par. 1779. 8.) Doch freulich folgt baraph das allenfalls bie Rabmen sweper, in bell Meintete auftretenben. Ebiere beutiches Heineule

Militiages find, noch gar nicht, baf bas Bert felde es ft. Biethiebe if dos Ges acutheli bödil mabekbeinsidi. Erstlich Bellgen die Franzosen verschiedene, obs aleich meines Biffent file gebrutte. Nos mane in Berfen, welche biefen Eltel fabi ten, und viel diver find, als unfer beuts Bwar babe ich ben, von De Reinecte. ktiffing (Bermifchte Geriften B. 2. G. 176) angeführten Roman du Ronarda ind noth weniger Stellen bardus, in ber Bibl. des Romans suffinden fonnen: idet wohl fommt der, ebenbafelbit, ges litte nouveau Regnard en versi per Jacquemers Gille en Flandres 11-32-2290 (G. 41-S.: 233) daeini, fe With bear bem Banchet (Anc. Poet, france Liv. M. Oenvr. &l. 588 b. P. 1610. 4.) vort ind bes monveau atf bent Bitel fonnte gu **if Mithenisting verleiten, das febon andre** danané ancer biefem Citél, thai pavor ger pungen waren. Der zwente peist Le-Ros mont du Regnard contréfait, angefanite fur 3. 1319, geendigt im 3. 1328 balb Berfen, ball if Brofe (G. Bibl. des Rom: & a. D. G. 23f.) Ein britter Mo-Stein biefer Met iff iel beit gebothten Pabliaux ou Contes du Mi Siecle. 🕳 : 6,492, mit bem Eltel, Roman Renard et d'isengritt von I; 1990 in be Bure's Bibl. Infruct. Sappl. B. 1. G. 4it ) angeführt; trif ke bem foon gebilden Renard couriné. Iounnt noch ein Romen du Rethat in Du Cango (Ind.: f. Nomenciafor feriptor, med. et inf: Latinitat, **(b)**L 182.) so wie ein Roman du perit benard, une ein Roman de l'ancien Benard ber dem Marchand (Diction, Met. Gielec, Anm. D.) u. a. ip. wit Morn Liteln vor, aus welchen, wahreinflider Beife, das mit Ausgang des gen Jahrhandertes gebruckte und kosn d. 4. wieber aufgelegte, Livre de Maitre Regnard et de Dame Herfant . . 4. Det Doctour en malice . . . Won 1550, 16: Der Reynier te Re-"and . . . Anv. 1566. 8. Der Renard, . un Procès des Bétes . . . Brux. 1739. 2. femmelich in Broft, gejogen worden gat eine gange frangoffiche Stelles Siet . Bweyter Cheil.

finde Meberhaupe wur der Auchs, ober Dicktingen unter Keinem Rabmen, ein bliber. Reblingsgegenfland iener Briten. bal in Beaufeeich ; iin A. 1312 eine alles gorlide Beidlichte beffelben, ben einer arnfa fen Beperlichfeit, aufgeführt wurde. (G. Hift du Theatre franci D. 1. 6. 12 E. f. Mant, a. und bie Publi du Confes, 35, i. 6: 520!) . Und chit eitilnen fener erflern. alten Gedichten bat nun, meestens, um. fe-Meinvile guchs von meht; als einer Beite; Arbniichteit's und es ift ju verb wundern, bas C. F. Febgel, der feif: Sei idiate der toniffden Littenatur, B. 1114 G. 38; verlägfich G. 36; nach französe foon Berfaffern, sum Bheil Ausgage aus Musin gegeben , nicht wortüglich bergleis den Stellen pendbit bati Dean . ale pleich; a. B. die bichterifche germ, in well wet der Regnard nouveau bes Gitlet Herebeltee worden; allegorifch iff, oder Ber Dicter bas im Brandle gefeben ba-Ben will, was er establit ! fo dat er benti both viel con bein, well, and but is duf eben bie Met gefeben, wie es in unt form Reinecte ergabit wirt: (G. Fabl. ou Contes du XII et XIII Siecle. B. L. - 6, 594. Unitt, a. 160 ber Junbalt bes frons Mifden Bertes angegeben ift.) Bove iff is, normlish, welcher bort, fo -wie hier, die Thiese gufanimen beruft; und ith benben malten Streitigfelten amifchen Bem Bwen und bem Buche, wegen bet "MatBaten bes lestern ob. fo wie fic benbe init Chre und Glack fat ben Auchs endis acu. Roch größere Mobnlichteit fiaben fich swifden verfcbiebenen Benennungen. Ge beift die Burg des Zuches in jenem Mau-pertuis, und in bem Soldnblichen tind Druffpen Malpperduys und Mai lepettus; und andern fleht man es fo aleich an, das fie ganzlich franzblifchen Urfprtinges And. Der Dabn beift, in bem bolidnbifden Albruet, Cantecleet obet Untentfeer, das fichtlich aus Chancelais gebildet iff. Chen fo ift, int Sollandis fden fo wie im Deutschen, Die Beuetis nang bes Bibbers, Wellen, von beliers gemacht: und in dem Solidabischen if is W pour

pour Dieu ne troes mye thouses cheses q on vous die et ne jures pas legierement, buddsblich zu finden. Roch mehr Mebnlichteit seint fic smiften une ferm und bem bolidabifchen Reinede, und dem angeführten französischen Roman du Renard et d'Ilangrin vom 3. 1939. hier ift ber gonge Bang ber Bofdichte bemabe berfelbe. Bier, wie bort, erofu pet fie fich mit ber Riage bes Bolfes. das der Buds ibn entebrt babe; unb wegg alcich nicht, wie im Branabfichen, ber Lowe dem Wolf daraber, bas er feine eie sene Schande affenbart, die Moral Heft: fo thut es benn bod ber Dichten; bier, wie bert, unternimmt ber Bude eine Ballfarth nach Rom, um feine Ganden allubafen, mir mit bem Unterfchiebe, bad, ben bem Aranzofen, ber Efel und ber Bibber, und ben bem Deutiden und Sollaber, ber Safe und ber Bibber ibn begleiten; bier, wie bort, fommen verfcbiebene ber bem fucht, in mebenn anbern Sabeln , sugeschriebenen Scholfeftele de vor ; bier, wie bort, beift feine Bung wieber Maupertuis und Balepertus. Freglich weichen fe, in mehrenn Stoden. von einander ab. In bem fem. ablifden Dichter forbert nicht affein ber Buche den Bolf, fonbern forbert ihn auch mur au einem Bettfireit in einer Bartbie Schach auf, und die Sache anbiet fich unglactlich får ihn, ba im Spildpbijden und Deutschen fie marfiich mit einander Idmafen, und ber Suchs fiegt. . Doch as if befannt, mit welcher Trevbeit, in icmen Beiten, Die Schrifteeller, gegenfeis tia, die Broducte anderer Boller bearbeis teten; und es ift ja noch gar nicht ausgemacht, auf welche Mrt, in ben übris gen vorhandenen, frangofischen . Saude fcbeiften bie Gefchichte behandelt worden Genng es ift gar fein Grund var: banben, woburd biefes Buch su einem beutichen Probuct gemacht merben tounte; und, es ift es um befo minder, ba, so viel wir wiffen, eben baffeibe auch fråber, ben andern Bolfern, als ben uns ger bruckt morden. Gine englische Musgabe diefes Wertes, bereits vom J. 1421. f. diefer Anggabe, die fic auch daburd 📭

iff in Marchands Diction. (Int. Gicke Unm. E.) angefabet; unb eine anber & 1485 ober 1487. 4. erfcbienen. Aud bet es nicht an fodtern Auflagen gefehlt, di The most delectable History of Revnard the Fox . . Loud. 1667. 1681. 4. The most pleasant and delightfull History of Reynard the For . . . Lond. 1798. 12. An wie mell aber biefe verschiebenen Ausaaben mit ben französischen und mit den bollanbifden Drucken, oder unter fich felbf abereite ftimmen, weiß ich nicht. Die Dabmen der Thiere barin, baben Achalichteit mit ienen. Der Sabn beift Canticlar. W Sund Curtis, wie im Soffenbifden En tois (eine Beneunung, weiche auch, fift lich, frangofisch ift) der Later, wie M im Bollandichen, Lubaert, ber Safe, all wie hier, Lowert, (meldes and the dem Brandliftben Couerd gebildet # 100 fcbeint) u. f. w. Das Buch lant ( mobi nicht, wie C. Z. Libgel (a. 4.4) 6. 84.) ju glauben fcheint, auf bem Day finen, fondern pur and bem bolidabil gesogen warden fenn. Indeffen mat th in mehrern Staden, besonders in M festern Ausgaben, fo mohl von bieff. als von der enken Museabe abweids Weniaftens gebentt C. Z. Klogei (a. 4. 4 6. 40) einer Gtelle aus Eb. Benene Not ad Guil, Neubrigenfin Histor, Angia, worin diefer fich after die Beranderun in den neuern Ausgeben beschwert; 🕮 wenn, wie ich in Deale's Secret Me moirs of Robert Dudley Earl of Lan celter, Lond. 1706. 8. geleien # 1 ben mich erinnere, in den englift Dructen, Anfpielungen auf die Geftide diefes Grafen, und seine Zamilie vortin men: fo muffen biefer Berinderung mancherlen fenn. Uebrigens baben ! Englander noch Fortfesungen und Ra abmungen diefer Gefchichte, als The Rifts of Reynardine; the Son & Reynard the Fox 1684. 4. und keils Ausgabe des Aeinete vom 3. 1708. The History of Cawwood the rook or the Assemblies of Birds, bet de M

den andern unterscheibet, das bas Stad Sch, wie fcon ber oft angefchute Romani du Renerd et d'Imprin, får ben fluchs ungindlich enbigt. Go gar in gang neuern Reiten baben bie Englander noch Rochabe munaen erbalten, als History of Reyneed the Fox, Bruin the Bear 1756. 2. and Reynard's profecution of Bruyn. Richt minber ift bie alteffe. 1771. 4. bollandische Ausgabe des Buches von der Zeit unfrer deutschen Ausgabe erschies nen. Gie ift, unter bem Litel : Die Die fineie unn Renngert be Bos, ju Delfte 1485. 4. gebrudt, und von End. Gubl. Albed 1781. 8. agus unverandert wieder, bernuspegeben morben. Ob Meieniae welche Antwerpen 1644. 4. herqustam; eden biefelbe ift, weff ich nicht. Sie if. Melacus in Brofe : und es bebarf, mets nes Bedantens, nicht vieler Anftrengung, um su feben, baf fie ber erften dente feben Ausgabe jum Brunde flegt. Diefe, mit bem Litel : Rentete be Bof , It Buls ple Abulatio u. f. w. ift ju Lübert 1498. 4. and Eicht getreten , und febr oft , Rofock 2517. 1539. 4. 1549. 4. Beft. 1562. 4. 1572. 4. 1575, B. Roff. 1592, 4. Hand. 1606. 8. 2660. 8. 2666. 8. Wolfemüttel 1711. 4. (von Beine, Sachmann berausg.) so wie in ber Gottschebichen Musagbe, Brips. 1752. 4. nebft Gottfcbebe hochdeutscher liebers fenung und boch lacherlichen Ertideungen wieber abgebrucht. Gie ift in Berfen, und mer in plattdeutschen; aber Geiner (6. Gottidede Neueftes vom 3. 1737. 5, sec. ) muß fie nicht eben febe genau angeseben boben, wenn et, unter ans dern, bedauptet, bas ber Dentide fich mit mehrer Schamhofrigfeit ausbruckt, als ber Bollduber. Wenn biefer, j. B. ben Botf fogen lift : "hi (ber Suchs nahm-Bo) besentebe mpe tinberen," fo beift es be Deutiden: "De bemeech un befenches, be fe; und werm gleich an diesem Zusat. Die mathige Spibengabl Schuld fepn folite: so exhelit deun doch schon hieraus, das der Deutsche nichts, als lieberfeter gemefen, weil das lettere allein, wie auch in bem Buche felbft in ber Bolge fic. deinet, für binidnglich gehalten wurde,

ble: Wirffing berote in billiget : methe ber Beil ihr aufdreibt ... natimilich feine Aungen: blind gewacht: die feben. Dock night blos: bicks, and nicht bles nie thehen lichteit mischen den Webenempungsfelebener Shiere im Solidabifchen inte Deuts fiben .. fondern mehnere , .auf bus .. focale: achende: Dinac. Semetten: meines Get bankend, "binianglich,, bag ber Deutsche. nnd bem Sollandifchen genegeitet bat. Go beift, s. G. ben bem einen z wie fich andern, ber Ort, us ber : Buths. feine Schare verwahrt baben will . Sufterlot (Bufterfo) und Eriefenput (Arefeiput). und in betben foll biefer Bufch und biefes. Bager in Blandern Hegen. Dach moint. bet Brande niebe, das unfer Reinede bins: Urbenfebung ift 3. Geitt Berfaffer fant es tas ben Bourebe fetbet, unb mil nur aus bent Brandfifchen ober Welfchen überfest bas ben . Ber Abrigens biefer Berfaffer mar. ik.nach nicht ausgemackt... Er vennt fic in ber Berrebe Binrich van Aifmar; aber: diefer Nahme kommt fanft nicht vorz und.: es tann immer fent, daß er Baumann acheifen (G. Bafdings Bodentl, Rade. 11991 3. 1774? Gt. 4.) In ber bochdeute fcben Mundart ges Dr. Beuther bas: Bud, als aten Theil bes Buches Schingf tind Ernf , Frankft. 1545. f. berque , unb. then fa if es, meines Biffens, ebend, eine seln 1556, f. 1579, 8, 1590, 8, 1602, R. 1617. 8. nebiudt. In eine anbre, und : viel ichlechtere fiet von Roime gebeacht, ericien es, Roffoct 1650, &. Sud if: bavou cine laccinische Uchers. burd: Dertm. Schopper, unter bem Titel, Opus. poetic. . . Brit. 1567. 8. unbunter bem Litel, Speenlum vitae aulicae 1574. 1594. fo wie eine Danische, Libissse, 4. und eine schwedische, Stock, 16214 2. vorbanden. Uebrigens bat man von bem Junbalte febr mancherlen Deutungen: Alles bat darin sich auf wiele aemaat. liche Begebenheiten und Berfonen besieben : follon. Mer, menn nun que bie Bers anlaffung au der Benennung einiger Ehlere barin von dergleichen find bergenommen worden, ober Aufpielungen auf einige ders aleichen barin vorfommen : fo if es benn N 2. bod

boch mabrideltifter, bas bie Roem bei felhen aus dimiiden fremben Didtuigtny mie & &. aus bent vorber anhefabriets Merke bes Bibpai., entfanben iff. Be-Laurerumgen su bem Buche und der Gei fibichte beffelben finben fich , in bent , bas ber Batmannichen Musgabe abgebruckten lat. Mogram bes Berauspebers; in ber Borrebe ber Gottichebijden Ausgabe : im Gotticbebs-Menschem vom 3. 1757. G. 34 M. f. 1818 6. 111 4. f. in der Brem: Berbiftben Bibliothet, B. s. S. att. In J. C. S.: Dreners Abbanbl. pon bem Rusen bes . . Reinte be Bos in Erfidr. ber bentiden Reichelterthamer, Wiem. 1768. 4. 30. Masteinas modenti. Rachrichten vom 3. 1974 unb.1775. 3m.C. B. Bibgets Befd. ber fomifchen fitteratur. . S. s. G. eg u. fil and bier am vollftandigfen.) - Gebaft. Brend († 1820. Ihm wird gewähnlich Die Schrift: Bon den lofen Ruchfen bies. fer Welt .... Derften 1584. 4. mit R. jugefchrieben. Inbeffen foll, ber Boreri innerung nach, bas Wert, mipringlich, in Beabantifder Sprache gefdrieben, unb fcon 1495 gebruckt worden fenn. Debrere Rache, bavon Anden sich in Marhofs line terricht von der beutfchen Sprache G. 338. In ben unftbulbigen Masa. von 1712. Badr. vom J. 1726. 6.719. In Gottfichebs Bort. jum Reinecke Ruchs, und in E. B. Bidgele Gefch, ber fomifchen Littes rat. 8. 2. 6. 128. Uebrigens find unfers Brands lateinifche Sabeln, und beren beutfche Ausgaben, ben ber Ueberfenung ber Rabelu des Romulus, Strass. 1502. f. Beeve. 1555. 4. Frft. 1608. 8. L. l. 1616. 3. angezeigt, und Nache, von dem Berf. Siben fich, unter anbern, im iten Bbe. ber Characterifif beutider Dichter, von 8. Meider G. 355. - Martin Puther († 1546. Don ihm schreibt fich, wie bereits ben dem Art. Aesop bemerk morden, die Beberfennng von brevsebn Mefavifchen Ro-Bein ber, welche in f. Werten, B. IX. 6: 454 der Bittenbergifchen Ausg. und in R. Chutedus Sammlung, Moft. 1571. 2. und bfterer gebruckt morben find. wird ihm noch die "New Basel Mefopi, mwlich verbeuticht gefunden von Seuen

was Efet , Balle 1722, 4. Die aber einen lich ju ben Satiren gehört, zugefdriefen. Nebrigens zog ibm diefe Befchaftigung ut der Rabel gaerband Bormatfe von feine Gegneen ju.) — Surfard Baldis (Ge bus agns neuw Remacht und in Reinen gefast. Dit fampt bundert neumer fin beln vormals in Doucf nicht gefehen mo anigegangen, Frft. a. M. 1548. 8. 1575. 1565. 1584. 8. Der Fabeln find überhent 400. Eine Auswahl von 37 findet fc in ber aten Musg. ber Jabeln in B. Die Dis Manier von R. 23. Sacharid, Bride. 1977. 8. und auch einzeln gebruckt. 🗫 låuterungsfehr. Ein Schreich id Bar, Cherb, von Bemmingen, in befin Poetischen und Prof. Studen, Bride. 1760. 2. 6. 82. Ein Auff. von 3. 3. Efchenburg, im 4ten Bbe, ber iintrod tungen. Die Borrebe zu ber gebachtt Rachabmung f. Babeln von F. 28. Bederik Feft. und Leips. 1771. und Beidm. 1771. 2. Einige Rache, in Che. B. Schmid's Ro frolog, B. 1. 34. und in 2. Dreifers Che racterifif ber beutfiben Dicter, G. L 6. 118.) - Erasmus Alberus († 159. Das Buch von der Zugend und Weisheit, nemlich 49 Fabeln, der mehrere Uell aus Clopo gezogen , und mit auten Mei men vertidret ,' (Frft.) 1570. 4. Dit ch mas verandertem Litel, ebend. 1579 tab 1590. 8. Bon dem Berf. finden fic de nige Radt, bey C. S. Beibigs Gentalini fden Labellen bes Gedfl. Saufes m Golus S. 709 und in J. C. Wesels Sommoport graphia, Sh. 1. S. 41. S. auch das June nal von und für Deutschland vom 3. 1784. St. 6. S. 511. URD St. 18, S. 441.) -Pans Sachs († 1576. Ju s. Wertch Rårub. 1570 : 1579. f. 5 Bbe. Krustin 1612 1 1616, 4. 5 %, finden fic etnige funt Ma Babeln. Eine befonder Lebensbefft. des Berf. gab S. S. Ranifch, Alt. 1765. 3. beraus; auch findet fich im April bes deutschen Derturs v. 3. 1776 ein Hufüber ibn , und ein Leben in 2. Meifert Charact, der deutschen Dichter, G. 1. S. 25 u. f.) - Job. Fiftbart, Menger sen. (In f. verschiebenen, ben bem Art. Sa sire und Scherzhaft angeführten Garif

ten. Buben fich auch elnise Robein: 11. 15. in bem Bbilofenb. Cheauchtbachlein. Mrigens die angef. Artifel.) - Georg. Molenbagen (+ 1609. Arofchmenfeler, ber Arbid und Denfe munderbare Saffbaltungen . . . In dreuen Bachern, Magd. 1595. 2. Peips. 1730. 8. In bem erften Buche merben. in 26 Ras, unter Banblungen und Begebenheiten ber Daufe, Ragen und Anchie, Die Gitten bes Seusffanbes: in dem amenten . in 5 Kan, burch bie Bemitiblogung ber Grofche, bad geiftliche und meitliche Regiment ; in dem britten. in eilf Kap, unter bem Bilbe eines Leier er miliben Grofcben und Midufen, bas Erieswefen bargeftellt. Ginige Dade. pon dem Berf. finden fic im iten &. 6. 136. von 2. Weisters Characterists beutider Dichter.) - Hagenaunt, Des Schriftpia 1607. 2. — Molyb Rolen von Crembeim (Ein unfireitig erbichteter Rabme. Gein Ejelstonig, Magb. 1609. g. if eine Rachahmung bes Reinede; ber time wird des Reiches darin entsent. und die Krone fommt auf den Efel, befo fen Regiment mun barin geschilbert iff.) Enderins Epering (Proverbior. Copia ... mit fcbaen Sifferien, Apologen, Anfein und Bebichten geziert, Gibl. 1601 s 1603. 8. 3 Eb. S. J. E. Abelungs Mamais für die deutsche Sprache, Jahrg. I. St. s. und Jahrg. II. St. i.) - Bulbric Maigement (Ob dieses nicht ein angenome mener Rahme if, las ich dabin gestellt fen; wenigkens fommt er in bem Nocher Aber, unter biefem Rabmen wicht vor. cilit ein: Remer vollfammener Ciovus. barianen allerhand luftige, newe und alte Bucin, Schimpfreben, u. f. m. Arft. 1623. 2. 2 2b.) - G. Bbil. Barsborfer († 1658. Rathan und Jothan, ober geife and weltliche Lebraedichte, Rarns. 1650. 2 de Zabein find in Brofa. Einige Nache, von dem Werf, finden fich in I. 6. Doppelmaners Hiftor, Rache, von Mirus. Nathemat. S. 92 und in S. Witicas Memorab. Philos, Dec. VII. G. 205.) - Juft. Bottfr. Rabener (+1699. Rislice Lehrgebichte, Dresb. 1691. 3. Der darin enthaltenen Fabeln find bin-

bert in Minfa. G. ibbelaens das bentime Museum, v. 3. 1782. B. 2, G. 163 u. f.) - lingen. Die Zabel von Bennant be Ban . Beemen 1732. 4. In plattbente fcon Berfen, eine fichtliche Nachahmung des Reinecke de Wos, wie es koon der 6. Abris Rabme bes Sabnes beweifes. gens ben asten ber Reuen Eritifchen Bries fe, S. 201. Muf. von 1731. - Dan. Stoppe (Reue Rabels. Becel, 1732. 1740. 8.) - Ariche. v. Bageborn († 1754. Berfuch in poet. Fabeln und Erzählungen. Samb. 1734. 2. Berm. mit: bem sten Buche 1752. 2. und in f. Sammtl. Werfen .. ebend. 1757. 8. 4 26. Redrictes von bem Berf, liefert ber Motrolog, B. s. G. 278. und 2. Meifers Charact, bes beutiden Dichter, B. i. G. 326.) -Ungen. Der beutfche Lockmann, ober gute Sittenlebren in luftigen und neuen Jabela bargeftellt (39 an der 2abl) Saffe 1739. 8. (bas Mertwardigke ben bem ganzen Buche ift, bat es verboten murbe.) - Ogu. Wilh. Eriller ( Nèue Aefopifche Fabeln in gebundener Rebe, Samb. 1740. 2. Die Brufung, welcher Breitinger biefe Bas beln, in f. Critifden Dichtfunk, untere warf, brachte bie berüchtigte Sebbe aule fcben Gottfibeb und ben Schweizern gum Ausbruch.) — Ehrfin. Bardteg. Gellert († 1769. Die erften von f. Sabein und Ergiblungen erschienen in ben befonnten Beluftigungen , felps. 1742 : 1750. 2. 2 3. und die bestern davon, verbestert, in f. Rermifdten Schriften . Peint. 1756. 2. fo wie jest im sten Ib. f. Cammtlichen Sterauf folgte, ebenb. 1746 Schriften. der erfte, und 1748 der awente Band feis ner abeigen Zabelp, welche mit jenen zufammen, in vier Bachern, ben gebache ten erfen Th. & Sammtl. Schriften, Leing, 1769, und öfterer 2. 10 Eb. einnebe In das Französische sind se, auffer einzelen in M. hubers Chaix und in Rivery's Fables et Contes, P. 1744. 8. fdmmtl. von einem lingen. Straff. 1753. 8. Bon Loufeint, 3all. 1768 8. in Brofa. Bon einem Ungenannten, Frft. 1771. 8. metrico, und par une femme aveugle (Mar. Billb. von Stevens) Breek N 3

Brest. 1999. B. Bu bas Mitelerifiche; von Arapoeta . Beioz. 1767 A: und einem Ungen, eine Auswahl 1778, 8. Sich find Danische und rustische Mebers. Davon borbanden. Das leben des Berf. von 3. 3. Eramer findet fich vor dem soten Eb. f. Sorften, und ein anderes in bem Reftolog, B. a. G. 481. lieber ibn ift noch weit mehr gefdrieben worden. Das wichtigfe barunter ift bas Elogium, von 3. 2. Genefit 1970. 4. Deutfcb. ebend. 1770, R. Das Eloge von Mid. Buber. bor beffen Ueberf. ber Gellertiden Briefe, 2. 1770. S. Berm. Anmerfungen aber Bellerts meral. Schriften und Character, von C: Garve, fin isten D. ber Reften Bibl. ber ich. Biffenich, und in beffen Schriften? Etwas ju einseitig benetbeilt if Gellert in ben Briefen aber ben Berth Beutfcher Dichter, Lemgo :770 : 1772. 8. s St. Radridten von mehrern Schrife ten aber ibn finden Ach unter andern , in ben Alm: ber Wufen auf bas Jabr 1771. 1772 U. f. Leins. E.) - Ungen, Der deutico Mofop, 384 lebereiche Raboln (in Meimen) Königsb. 1743. 2. — Job. Lub. Meitt von Anonau (Ein halbes Bunbert neuer Jabeln, Bar. 1744. 1757. 1767. 1773. 8.) - 30b. Abolub Schles gel (Seine, urfprunglich in ben Beluftis gungen, in ben Brem. Beptragen, und in ben Berm. Schriften pon ben Berfasfern derfelben, abgebruckten Jabeln, gab E. Gastner, Beipä, 1769. 8. befonders beraus.) - Mb. Dietrich Giefele († 1765. In f. poet. Schriften, Gridm. 1767. 8. 6. 287 finden fic bie, in ber lesten ber porber getadten Gammlungen, urfprung. Ho erfdienenen Rabein. Gein Leben finbet fich im Refrolog, B. s. G. 425.) -Joh. Men. Chert. (16 Fabeln von ibm feben in ben Bremifchen Beptodgen.) -Chrfiph. Jos. Sucto († 1756. Sieben Fas bein in Berfen finden fic in f. Berfach in Lebrgedichten und Jaboin, Balle 1747. 4. und in f. Aleinen doutschen Schriften, \$05, 1770. B. Radr. von dem Dichter flofert ber Defrolog, B. 1. G. 321.) -A. L. A. (Die Charheiten des Welt, in neuen Tabein vorgeffeffet, Gor. 1745. 8.) (Sabein und Cridblungen, Cob. 1754 8.)

- Etaan, Gotiftich- Lichtwer († mit Bier Bacher Mefopifcher Bobeln (104) in gebunbener Schreifart, Boips. 1748. 1. Berl. 1758. 2. Beeb. wob werm. cient. 1762, 1775, 1782, 8. Such hat C. S. Mamier dus theen Kustriefene und ver beffette Sabela (61 an ber Zabi) Greifin. 2761. 2. bezausgegeben. In bas Frans. von mehrern überfest, erfchienen fe-Streeb, 1762. 8. Bidtwers leben und Berdleufte befdrieb &. 23. Eichelt in it ner eigenen Schrift. Dalberft. 1784. t. Aud findet fid eine bergleichen Beiden bung in bem sten Th. bes Retroing G. 874. so wie in Weiblichs Biogr. Nachrichten und im erften Jahrg. des Journales 1088 und får Deutschland, G. tos.) - Ulk aen. Reue Robein und Eradbinnen it gebernbener Schreibert, Bamb. 1749- 1-- Job. Chefin. Solck (Sobein, Ortis ben 1751. 8.) - Ungen. Reue Salela und Eradbi, nebit einer Borrebe D. 18. Driffers , Beipt, und Gremen 1752. L -Unaen. Rabeln und verm. Nachrichtet, Mtt. 1752 : 1753. 8. 10 St. - Jaben und Eridblungen von Spivana, Erft. 1753.L s St. - Gottb. Ephr. Leffins († 1782 Drey und zwanzig Jabeln in Berfet ich fcbienen fcon im ten Eb. f. Sieint Schriften, Berl, 1753. 12. und biejente gen bavon, welche er nicht unter ble 306 faifchen aufnahm, jest in dem sten 2). ber Bermifchten Schriften, Berli784& Die Brofaifden, unter bem Litel . 30 beln in drev Buchern, nebft Abhandl. mit biefer Dichtart vermanbten Innhale tes find , Berl. 1759. 1777. 8. gebruck. Es sind deren 90, unter weichen sich abet pur feche von ienen finden. Ja bai Französische And sie von Antheimi, Pat. 1763. 8. 1781. 8. (nebft bem Lest) Mer fest. Ein Leben des Berf. findet fich im Refrolog, B. 2. S. 747. und über scis Genie und Schriften bat Br. Schie ich Mabemifche Boeleftingen , Deffau 1782. perausgegeben. Luch in der gien Samul. non J. J. Borbers Berftreuten Bidttern Botha 1786. 8. findet fic, 6. 377 cis Auff. aber Ihn.) .— Joh. Geb. Hiff

C. Mar. Wills, Beternenn ( Reue Ruf! Min, Cob. 1754 + 1756. 2. 28b.) - 3. B. & Gleim (Baseln, Berl, 1756, &. and in stru 2h. f. fimmet. Schriften. Deigenalausg. Bert. 1786. 8. Es find ber den feinfale.) — I.J. Gobener (Leffings Shistostide Zabeln . . . Sit. 1760. 2. Mild finden fich noch einige von that in bem saten der Reuen Erftifchen Beiefe. nib in ben Freymatbigen Racheichten. G, fiscigens ben jayten ber Briefe bie Minelle Bitteratur betreffenbe) --- Ungen. Subela und Erzählungen von Ehleren und Mir alten langit verriffeten Beiten. Coin 2759 8. - 30b. Briedi Mauetic (To-Bift aus bem Alterthum, in vier Ba-Gern, Brest. 1760. 8.) - 2811b. Cheen-Mich Reugebauer (Zabeln bes Audfes ... S(00, 1761, 8.) - Unacil. Radabmune gen in Sabein und Erzabl. Dreeb, 1761. 2. - 3. B. Elefeth (Sabeln und Ere 3406. Quebl. 1761. 8.) — For. Carl v. Diefer foer Sol in Sabeln 1761. 2. 30s bein mit R. Manub, 1786. 22. Reue 80-Befu, ebend. 1789. 8.) — Goltfr. Schrenkendorf († 1782. Sabein und Ers 1661. Dreed. 1762. 8.) - Job. Seine. **Repphalen** (Fabeln und Erz. Leipz. 1763. 2.) - Joh. Dav. Lending (Rabeln und Bridhl. Bamb. 1763. 8.) - Musen. Su**dela und epige.** Sedicte, Hand. 1763. 8. — B. C. Blanck (Sabeln und Erzähl. San. 1764. 8.) - Magen. Rabeter und Eriffel, mit derfelben Alguren, Berl. 1764. 1 - Zabeln , Erg. und Scherge 1764.8. 326. - Neb. Gottl. Billamon († 1777. Dielogiiche Sabein (53.) Beri, 1765. 8. 1791. E. Sein Leben findet fich im sten Gde, des Refrologs, G. 686. – S. auch: deutsches Busenn, v. J. 1781, B. 1. G. 190.) - G. Ebr. Beteler (Nachr. wa ben Sitten ber Thiere und Meniden . . Berl, 1766, 8.) — Joh. Benj. **Migaelis** (Zabeln (42), Lieder und Sat. eigh 1766. 8. Seine Zabein für Lins der, wovon einige in den Unterhaltungen wie bem ten B. f. Gebichte, Giefen 1780. 2. 6. 213 u. f. fleben, if uns S. Sieim moch schuldig. Das Leben bes Olhters fieht vor diefer Sammlung, und

tat dem Moteolog, &. s. S. 571.) --- Ch. Ab. Reidard (Meines Baters Sabeln und Erg. Glog. 1768. 2.) - Goward (Berfich in Rabeln . Bien 1768. 8.) - 6. W. Burmann, (Fabeln, Dresd. 1768. 8. Zabeln und Eradbi. Berl. 1773. 8.) -Biblet (Zabeln, Wiet 1769. 2.) --Schenk (Jabein und Labuketten, a Bas der . . . . Bresl. 1770. 8.) - Sebe wig louife v. Pernel (Berf. in Sabein und Erzählungen . . . Geds 1771. 8.) ---Frb. Biffe, Bocharid (+ 1777. Sabeln und Ces. in Buef. Balbis Dunier (61) Erft. imb leipg, 1771. g. Befcon, 1777. 8. Das Leben des Dichters findet fic vor f. binterl. Schriften, von J. J. Eichenburg, Befchw. 1781. 2. und im Refroiss, B. 2. 6. 656.) - 3. E. G. (Funfzebn fabein, f. l. 1771. 8.) - Die Boetlichen Rleinigfeiten, Mitenb. 1771. 8. befieben größtentbeils aus gabein, - Deinz. Beaun (Berfuch in profitien Sabeln, und Erz. Dunden 17/2, 2, welche ins Sol, folien überfent warben fenn.) --Die Gebichte von It. R. D. D. Damb. 1772. 8. beffeben gebftentheils aus (gieme lich feblechten) Fabeln. — Otto Ludw. Subemann (Derf. in Safein und Geb. grft. 1773. 8.) - 3. Fror. Ang. Saener (Dette Sabeln, Werl. (Stuttg.) 1775. 8.)-Sam, haunold (Einige Sabeln und fleinere Bed. Graf 1775. 8.) - Sl. Cherh. Sarf Somibt (Zabein und Ergablungen . . . Levy. 1776, 8.) — J. Ch. St. (Zabeln smb Eridblangen, f. L. 1776. 2.) -Lub, heine, Nicolai (In dem sten Bbc. f. Bermifchten Gebichte, Berl. 1778. 2. finden sich Fabelit und Erzähl.) - Erz. Ger. Safe (Berf. in Oben, Sinnaeb. und Jaselt, Minchen 1778. 8.) - Une een. Sebicte, Jabeln und Erzähl non verich. Berfaffern , Sanb. 1778. 8. -30b. Beine. Fbr. Meinecte (Oren Bacher Sabelis und Erg. Berl. 1779. 8. Berb. ebenb. 1785. 12.) - Ehrfin. Gotti. Got (Belufigungen für die Jugend, in Sabeln ind Eridbi, Stuttg. 1779. 8.) - Andr. Mengel (Gefpr. Sasein und Erz. Glog. 1780, 8.) — Fdr. Schmit (Ericht. Sabein und Romangen, Leips, 1781.8.)-N 4

uon Sacki Andeln und Ginngebicke, manne - in den vernänftigen Lablering Neu Brand, 1783; 8.) - Cour. Gottl. nen , Salle 1748. 8. a Eb. - in bem Pfeffel (Zabein , der Beivetifden Bafelich. gewidmet, Bafel 1784. 2. und vermebet, in ben Boet. Berfachen, Baf. 1789 + 1790. 2. 22h.) - G. F. lang (Aunfe dia Aciopische Sabela in Beofa und Bere fen, Erl, 1786, 2.)-- Nat. Bbr. Gpiele mann (Fabeing ster 26. Brag 17.87. 8. in Brofa und fche ftblecht.) - lingen. Ein Becten neue professe Sebeln in. Leffings Manier, Lind. 1787. 2. (Sie find größtentheils aus dem Mertur gego. gen, und nur Me van Gchas baben einis. gen Werth.) - Puthe ( Sebein, 1788. 12. in Berfen und fcblecht.) - Ungen. -Anderleiene Aefopifche und andre Sabeln, -Beft, und Leips. 1788. 8. - Joh. S. Mart. Eruchi (Erlefene Mejopifche Zabeln, . . . Narnb. 1790. g.) --- g. S. . . . t (Babeln, Wien; 1790. 8.) - - Wuch finten fic beren noch in Menantes Ges bichten: - in Brockes Gebichten: -in 3. S. Wilkers bentiden Beiprachen . ber alten Weltweifen, Samb, 1733. 4. 2 26. - Mit. von Ballers Bedichten ; in Aleifis Bedichten: - in A. Adfiners . Bermifchten Odeiften; - in Claubius Berten, Samb. 1775:1783. 8. 4 26.in ber Cammi. vernifchter Gebichte, von . 3. Ch. Steiger, Leips. 1770. 8. w. in ben Erklingen der Bufe non 3. C. Bock. Peips. 1770. 8. - in ben Bermiichten. Ged. non J. C. Ronne, Jena 1770. 8, - in ben Geb. van Ign. Cornova, Brad. 1775. 2. - in Br. Schmits Geb. Durph,: 17.79. 8. - in . J. M. Weppens. Beb., Leips. 1789. 8. # Eb. - h 9. 6. C. Langbein Geb. Leips. 1782. 8. — in C. A. Clodius Berm. Schriften, Leipe 1780. & 4 Ch. und beffen Reuen Berm. Schrife. ten , Leips. 1787. 8. a. 26. — in 91. 3. Mrifiners Stissen, Leips, 1778 + 84. 8." 10 Ep. verb. chend. 1783 : 1785. 8. 10 Eb. - in Schat Slumen auf den Altar der Graften, Leips. 1787. 8. - fa mie in mehreen, ditern und neuern Bochen . und. Monatsfdriften, als in ben Beluftigune gen - in bem Samb. Magagine, 1745 .. 763. 8. 26 Dbr. - in bem Biebere

Exemiten , Peips. 1967 W. f. 8. 2 Eb. -m in ben Dtannichfaltigleiten, Berl. 47704 17.84. 8. 14 9. - im teutiden Mich fue - im deutschen Museum. - in de Quartalidrift upn Meifner und Sauf - in den verkbiedenen Blumenteienand Minenachen der Musep, u. a. m. --Sammiungen: Zabeln für Kinder, Lemgo 1770. 8: - Wort, Sammi. Auf. erleiener.-Ginna, Oden, Got, Sabi und Endbit von 3. B. Winter, Cha 1773. 8. -- Sabelumon Sageborn, Glein und Lichtwer mit R. Winterl-1777. & - Zabelantbologie für Jüngl. und Ma den, in Profa- und Berfen, ant him, Krans, und Englishen , Leeler, 1777. & - Babela nach bem Erans, bes la fone talne, Dresd. 1779, 8, wit K. — K B. Samlers Jabellefe, Belph 1781 4 1700. 2. 3 B. in 6,Bacher afgethalle und aus mehr als funfgig Dichers & 104CD. -- --

Den Beschluß mogen die bebrifficha Sabeln machen; Miscle parabolas, and R. Berachia Ben Nittronai Hannikan f. l. et a. g. Dit einer lat. lieberf. W Meld. Sanel , Prag 1661. 8. Gr. Det 1756. 8. (Der Fabeln barin find 1084 - Maschal Hadkadmoni prov. antiquum. Aut. R. Maac Bar Schalomon in que narrantur plurimae fabulat. c. fuis moral. f. L.et a. 4. - 200 find noch von Pud. Bolberg fo genannte Moralifde , Fabeln vorbanden, mid Deutsch, Leips, 1752, &. gebeudt wordch [mb. - -

Hebrigens find, unter bem Bifbe 906 Babeln, bfters wirfliche Begebenbeitet Biergu geboet Bope bargeftellt worden. politique, on fable nouv. et enigmatique . . . Haye 1744. 8. - Det lette Thierfrieg, eine Sabel gut Er lauterung ber Geichichte bes achtiche ten Jabeb. Frankfit, und Leips. 1759. 8. 3 Th. u. o. m.

De wir hier das Kalsche blos in Aba ficht auf die schönen Runfte betracha tm, fo fomen wir, obne uns in tief. pige metaphyfische Betrachtungen bes Bahren und Ralfchen einzulaffen, die Begriffe beffelben feftfeben. Wir dennen nur basjenige, falfch, was ms als wirflich vorbanden vorgebill wird, ob es seleich den Empfindumm ober Borfellungen, die wir smik und ungezweifelt haben, wis abriche. Die Dinge, beren Burf. Uchleit wir fühlen, find entweden Parfiellungen ober Empfindungen. das ik, Begriffe von der Beschaffena heit ber Sache, Urtheile, die aus en Begriffen entsteben, ober angewhme ober unangenehme Eindrufes and Juneigung ober Abneigung, worand unfre Entichliefungen folgen.

hurans läst sich jede Art des Kala

for bekimmen. Baliche Begriffe find folche, Die und bie Beschaffenbeit einer Cache auf eig ne Art vorfiellen, die ben Begriffen. die wir würflich baben, widerspricht. Ran fagt von dem Mabler, er baba felfch gezeichnet, wenn in ber Große, ober in den Berbaltuiffen, ober in ber-Form ber gezeichneten Dinge etwes if, das den in uns vordandes dia Begriffen widerspricht; man but in der Muste von einem Svieler, er habe falfch gegriffen, wenn de Lone, die ex angiebt, denen, die wir baben erwarten konnen, widerfrechen. Man schreibt bem Redner' mb Dichter falschen Wit zu, wenn u Anfrichungen, Bergleichungen w Bilder feine warfliche Achnlich. int mit ben Sachen haben, Die er und baburch bezeichnen will; man lack er babe failiche Begriffe, weunt tr und Cachen ald verhanden, aber . als geschehen erzählt, die beme was fler in unfrer Borftellung liegt, wie derfprechen. Ein falfcher Gebanten

iffeis Urtheil, bas als der Erfols pen solchen Begriffen angegeben wird, bie in unster Baffellung einen ganf

**endeux** Erfolg: baben.

Wie min bad Wabre große afthei tische Kraft baben fann ...), und also ein Begenftand ber fchonen Runfte ill, so muß das Kalkine als etmas; das in den Rünsten auf das weafaltiefte in vermeiben ift, angeftben werben; benn ber Wibenfpruch, beit wie ben bem Falichen fühlen, beleidinet und macht das wir unfre Bori Anthungsfraft von bem falfchen Ger senstand, und bem, was bamit verl bunden ift absieben. Die Berte ber Rund fellen und meifentbeile Begens Lande, die bes Runfters Phantaffe gefchaffen bat, als matflich vorbans ben bar; bie Bartung, bie fein Wert auf uns baben foll, tommt großentheils von der Täuschung her, bie une ben erbichteten Segenstanb als wartlich vorftellt. Bemerten wir hier und da etwas Falsches, so eme mfinden wir, baf ber Begenftanb nicht wurtlich ift. Der inrische Dichter bilbet und Empfinbungen bor, die gewiffe Gegenstände in ihm regi eemacht haben, und baburch reigt er mes, daß wir und in bieselben Emi pfindungen fegen; fobald wir aber etwas Raliches entbefen, es fen in bem Begenftant ober in feinen Ems pfindungen, fo verfthwindet die Tanschung und wir bleiben falt.

Darum umg in ben Werten ber Runft offes wahr, alles nach unfern Borfiefungen und Empfindungen möglich, und, wenn es die größte Kraft haben foll, natürlich, ober gar

nothwendig kyn.

Diefes erreicht nur ber Künstler, beffen Genie start genug, und bessen Kenntniß und Erfahrung groß genug ist, seinen Worstellungen und Empfinbungen ben Grab ber Alarheit und ber Ausdehnung zu geben, daß er M

% 5 •) €. Aroft, alles, was gur Befchaffenheit ber Dinge gehore, flar und bestimmt flebt ober empfinbet.

Liegt das Kalfche in bem Wefentliden des Werts, fo wird das gans te Wert schlecht und unbrauchbari lieat es aber nur in Rebenfachen, fo betommt es vadurch Alefen und Kehr fer, Die feinen Werth und ben Gins bruf, ben es machen foll, verminbern. Das Kalfche kommt entweder and einem Mangel bes Genies, ober ber Aufmertfamfeit ber. Wer nicht vernidgend ift, Wirm flaren Borffel's lungen eine binlangliche Ausbehnung 218 geben, um bas einzelebarinn vichtig ju feben, ober wer ju nachtlifig ift, in befondern Rallen biefes ju thun, ber fauft allemal Gefahr, falfch gu faffen, ober falfch ju emvanden.

# Falfch.

Wan neunt im uneigentlichen Ginn ' einige Intervalle falfch, nicht als ob fie fehlerhaft maren, fonbern blos befrwegen, weil ber Rame, ben fie befommen, fich eigentlich nicht für ste schiffet. Co bat man einem ge wiffen Intervall ber Ramen ber falfchen Quinte gegeben, weil es einie die eigentliche Quinte, aus vier bias tonischen Braben besteht, ob es gleich teine würfliche Quinte macht, fonbern diffonirt. So ift auf mister' Conleiter bas Interball H-f eine falsche Quinte, weil es nur aus amen gangen (bem großen und fleinen) Tonen c-d, d-e, und zwey halben Tonen, H.c, e.f, besteht, ba die wahre Quinte aus bren ganzen und einem halben Tonzusammengefett ift.

Das eigentliche Berbaltnis ber falfichen Quinte ist 45: 64, und wirts in der Umkehrung \*) zum Tritonus, dessen Berbaltniß 22:45 ift.

\*) G. Umfebrung.

Muf eine annliche Int besommen auch andre Intervalle Ramen, Die ihnen eigentlich nicht jufommen, wei fit ihrer Ratur nach bie mahren Berhaltniffe bet Intervalle, beren Bei men fie tragen, nicht baben, noch fo, wie fie, fonnen gebraucht wet ben. Co giebt man aften ibermaffigen \*) und verminderten Anter-Ballen bie Ramen ber reinen Intet balle, aus benen fle entfleben, und baber entfteben falfche Terzen, Quar ten, Serten uftb Detaven. Der Ert tomus ift eine falfche, ober übermatte ge Quarte, well'er, ob er gleich wif ber vierten Stufe von feinem Bundament fleht, wie f.h, um einen halben Son bobet ift, als die wahre Quarte.

Gewöhnlich aber giebt man unte ber erwähnten kleinen Quinte ben' Bennamen falsch, indem man die and bern Intervalle, die von den reinen abwelchen, durch die Beywörter übermäßig oder vermindert bezeichnet. Von dieser falschen Quinte hat auch der Quint. Seiten Accord, darin sie vorkommt, den Ranen des Accords ber falschen Quinte. Dieser Accords bem auf der größen Septime best Lones, in welchem man schließen will, vor, wie hier:



und die Quinte darinn tritt immer inber Auflösung einen Soad unter fich, da der Saß nothwendig in den udchften halben Zon über fich schließen muß. Diese Regel leidet nach der Ratur der Sache keine Ausnahmaweil jedes Subsernitonium auf den Zon darüber leitet.

Wenn &

\*) G. Hebermillis.

Bent wat wife bie fleine Quinte in cirrent Accord finder, we sewel sie als her Bak chide anbern Gana nebmen, fo ift biefes micht bie falfche Denince, foubern die Keine und consonfrende Quinte des verminderten Drentlanges, wie bier:



Die Quinte ift um de hober, als bie falfche Quinte, und ihr wahres Berbitnis ift 547 \*).

#### . Kalsches Licht (Mahleven.)

Dieser Ausbruf wirb gebraucht, wenn ein Gemählbe fo gefest wird, bee bas barauf fallenbe Lageslicht bem gutvider ift, welches der Mah. ler in bem Gemablbe angenommen bet: wenn das Licht von ber reche ten Seite auf bas Gemahlbe fallt, in dem Gemafibe felbft aber, als von ber linten Ceite einfallend, porde St wird.

Des falfche Licht tann bem Bes

bibe viel Schaden thun, weil es Me bunteln Stellen heller, und bie bellen dunkler machen, folglich die Paftung und harmonie vermindern Die befte Stellung für ein emablbe ift bie, nach welcher alle Theile beffelben ein gleich ftartes Licht befommen, weil auf biefe Beise bas Me und Dunkele in bem Berhaltbleibet, bas ber Mahler ihm ge. Also mußte in Bilberen bat. Kerien entweder das Licht gerade foit bornen auf die Gemabide fallen; wer noch beffer, ba biefes in gewisfen Stellen blenbet, von oben, fo Daf es fich an allen Ceiten bes Bimmers gleich stark ausbreitet, fo wie In bem runden Galon ber Gallerie in Sans = Souci.

\*) S. Berminberter Dreutlang.

#### F a 1 fre n.

(Beichnenbe Kunke.)

So mfallig bie Rleiber felbft, und bie Malten berfelben, befonbers für ben Menschen find, so wesentlich find die Ralten ber Gemanber in den Gemabl-Den, jur Annehmlichteit, Schonheit und zur harmonie des Ganzen. Die Runft, Die Gewänder, womit Perfonon, ober Zimmer und Gerathe be-Heibet werben, in gute Falten ju legen, ift würflich ein wichtiger, ju-Aleich aber schwerer Theil ber zeich nenden Kunfter vornehmlich aber ber Mableren. Diefe Runft bat ungemein viel fchlaue Beranftaltungen nothia, um das Ange zu täuschen; and then au schmeicheln; so baß sowol in der Zeichnung der Kormen, als in der Farbengebung, und befons bers in dem Theil, der das helle und Dunfle, und die Bieberscheine bes trifft, fast nichts für unwichtig zu balten ift. Jebermann fühlet, baß in einem Gewand die Ralten fo miberfinnig, fo seltsam und verworren senn konnen, daß das Auge daburch verwirrt und von wichtigen Begenftanden abgezogen wird. Das gu fann benn noch eine eben fo feltfame Berwirrung bes hellen und Dunfeln und ber Karben fommen, indem das Hervorstehende in den Kalten hell, das Eingebogene dunkel wird; jeber Theil bed Gewandes aber, mochdem er mebr oder weniger and sober eingebogen ift, eine andre Karbe befommt.

hierans laft fich begreifen, wie burch ungeschifte Fatten alle Ruhe und Befriedigung bes Muges fann gernichtet, wie baburch die Saltung und Harmonie des Gemähldes fann gerftort werben, und wie diefer üblent Rolgen halber, ein so unbeträchtlich icheinender Theilder Runft gang wich-Wir wollen das Wesents tia wird. lichste, worauf ber Zeichner und Mahler zu sehen haben, anführen.

um die jungen Künftler, die diefes etwa lefen mochten, zu genauem Nachbenten über diefen Theil der Kunst zu

verinogen.

In Ansehung der Korm find dess Dinge forgfältig zu vermeiben: s) Kalten, die verworren durch einander laufen, und durch ihre boben und Liefen unangenehme Riguren mit gang fpipigen Bipfeln verurfa-Das Auge liebet überall bie Rundungen, über beren Umriffe es sanft hinglitschen kann; bingegen ist ibm das Etige und befonders das Spigige, wo es ben Sachen nicht schlechterdings wesentlich ift, bochft unangenehm. Die Kalten muffen faufte und allmählige Erbohungen und Bertiefumgen machen, wie bie Dugel und Ebaler in einer Landschaft. nicht Efen und Doblen, wie ein Date fen aroker über einander geworfenes Alumpen von Kelfen. 2) Bermeidt ber Zeichner unnatürliche Kalten; et bute fich Bertiefungen zu geichnem wo bas Gewand nothwendig bervor. fteben muß, und umgefehrt. Die Lebrer der Mahler geben überhanpt diefes Bunkts halber die Regel, baff Die Ralten genau mit ber Stellung bes Rorpers übereinfommen, fo baf man, ber Betleibung ungeachtet, bie Lage und Bengungen der bebecken Gliebmaßen mehr merten, als beutlich seben tonue. Denn fo geneu an. flebend an ben Gliebern muffen bie Gemander auch nicht fenn, wie bie naffe Leinwand. 3) Auch ift bas ban fige allzufleine in ben Raften zu vermeiben; fie maffen, wie bie Gruppen ber Figuren und des Lichts, wenig und groffe Maffen ausmachen, fo ball jede kleine nicht für sich allein seht. fondern als ein fleiner Theil einer Dauptgruppe untergeordnet ift.

In Rutficht auf die Saltung und Sarmonie ber Farben fcheinet biefts bie wichtigfte Regel ju fenn, bie schon da Vinci gegeben bat ): Fals

") Traité de la peinture ch. CCGLVLII.

ten; in bereit Einfe fifer bereffe Chatten fenn mukten, follen nicht an ben Stellen bee Gewandes fommen, auf melche bas fauffte Licht fallt; unb im Gegentheil, follen an ben bunteln Stellen feine Balten fo beraudfichen, baf ein ftartes Licht auf fie fallen Hernach aber muß auch bemúkte. fonders in Absicht auf die Theile, auf bie bie Dauptmaffe des Lichts fallt. alles bas beobachtet werben, was porber über die Korm der Falten angemerkt worden, weil es fouft nicht moglich ift, ber Sauptmaffe bes Lichts die mabre Saltung ju geben. Mabler, bie fich einbilden, es fen fchon genug, baf fie bie Ralten nicht aus bem Ropf, fonbern nach ber Ratur, wie fie etwa an einem befbeis beten Gliebermann liegen, nachmachen, betrugen fich. Denn schon in ber Ratur fonnen fie fcblecht und bem Semablbe verberblich fenn. Ein fciner Renner fagt, er habe in berfrans tofifden Academie in Rom ben Direttor und zwolf Acabemiffen bepfammen gefehen, welche ihr lebenbiges Model ju befleiben und bie 256 ten in gehörige Ordnung zu legen, einen ganzen Nachmittag zugebracht baben, ebe ibrem Geschmat Genuee gescheben +).

Diefer Theil ber Kunft erfobert einen großen Geschmat, so gut als irgend ein anderer. Darumübertrifft Raphael auch hierin alle Mahler, so wie er sie in Zeichnung und Ausbrut übertrifft. Diesen großen Mann muffen angehende Kunfter jum Rufter nehnen. Uebrigens verdienet vorzüglich über diese Sache da Pinci, und der eben angesponen Renner, nachgelesen zu werd

ben \*),

\_\_\_\_

\*) 6. Köremons Ratur und Kunf in Gemablben i Theil 18 Kap.
\*\*) Traité de la peinture Chap. 158-

164, und bas gange 12. Kapitel ber

Koremon,

Anfer ben, von bi G. angefibeten Scheiftliefern beibein noch von ben finis bet, be Bifes in fl'Conta de peinruses mutter ber Auffdrift! De l'orden gien plies, G. 82. Muss, 100: 1766, unb : ta bent ibten Rep. ber remarg, er edaim ciffement fur lideo do: Peintre pas fait , B. 409. Onuver dir, T. 3. .... Bab im l'omesso (Trancaro dell'arte della pittura, Mil. 1585. 4. Lib. VL e. LVI. 6. 454.) finden fich Radrichten Aber die Art und Beife, wie Raphael die Aniten Aubiert. - Kenter geben noch Materricht über Saltenordnung, Dupus pu Gres, in feinem Tmité de la peinture. G. 101 II. L. unb. Cb., Unt. Cop. sel, in seinen Discours prononcis dons . . . l'Acad. R. de peinture et fculpture, Par. 1721: 4. 6. 115: ---Loremons Ratur und Lung in Gemible ben, im igten Sap. Des iten Eb. G. 211. **Bem guten Geschmad in der Aleidung** nad den Salten. ----

### Santafiren; Santafie.

(Drufit.)

Wenn ein Lonfünftler ein Stuf, fo wie er es allmablig in Gebanten febet, fofort auf einem Juftrumente wielt: oder wenn er nicht ein schon worbandenes Stuf fpielt, fondern eines, das er wähtendem Spielen er**indet,** so fagt man, et fantastre. Mis gehört zum Fantaffren eine große Rextiafeit im Cas, befonders, wenn man auf Draeln, Clavieren ober Sarien vielstimmig fantastrt. Die auf Mefe Beife gefpielten Stute werben Santasien genenut, was für einen Charafter fie auch fouft an fich baben. Oft fantafirt man ohne Melodie Nos der Harmonie und Modu fation halber; oft aber fantafirt man fo, daß das Stat den Charafber einen Brie, ober eines Duets, sber eines aubern fingenben Stufs, mit begleitendem Bag bat. Einige Sautaften schweisen von einer Gattung in die andre and, bald in stdentischem Talt, balb ohne Laft u. f. f.

Die Fantasien von großen Meisstern', besonders die, welche aus eis per gewissen Fülle der Empsindung und in dem Fenen der Begeisterung gespiele, werden, sind oft; wie die ersten Entwürfe der Zeichner, Werte von ausnehmender Araft und Schondheit, die den einer gelassenen Gesauchslage nicht so hanten versertiget werden.

Es ware bennach eine wichtige Sache, wenn man ein Mittel hatte, bie Fantasten großer Meister auf puschreiben. Dieses Mittel ist auch würflich erfunden, and barf nur bafanut gemacht werden, und von gesschieten Männern die letzte Benne beitung zur Bollsommenheit befondern.

In ben Tranfactionen ber Ronigli Befellschaftber Biffenichaften in Lous bon befindet fich in der 483 Rumer. die 1747 heransgefommen, ein kurs ger Auffas, in welchem ein englischer Beistlicher. Ramens Circed, ben Entworf ju einer Mafchine angiebt welche ein Conftit, indem es gewielt wird, in Noten fest \*):: Richt lang hernach, namich 1749, hat ein aus. wartiges Mitglied ber Königl. Ucas bentie ber Biffenfchaften von Berlin berfelben eroffnet, bag er feit einiger Zeit an einem Clavier arbeite, bas die Kantasten in Noven seven konne; fich aber genothiget febe, bie Sache wegen Mangel an einem gefchitten Arbeiter aufzugeben; er schifte jualeich der Academie feinen Entwurf bavon. Diefer Berankaffung haben wir die Erfindung des Solfeldis fcen Cesinstruments zu banten,

<sup>\*)</sup> A Letter from Mr. John Freke... incloing a paper of Mr. Creed conerrning a Machine so write down extempore volunturies ar other pieces of Mulic. Translett. Philof. Vol. 44. pag. 445.

die hier näher angezeigt zu weiden verbienet.

Denfelben Lag, als die Academie Die erwähnte Rachricht erhalten, machte ich fie bem, bamais woch wer nig befannten : lumechanischen Eru findangen aber worzüglich aufgeleg. ten, Mechanitus Holfeto, ohnsihm bas geringfte von ben an bie Mabemie geschiften Zeichmungen zu sagen, Die Zeichnungenhat er im befannt. der That nicht gesehen, bis seine Erfindung vollig fertig und ausgeführt In gang furger Beit brachte mir biefer fürtreffliche Mann feme Annreich erfundene Maschine. ift so eingerichtet, daß sie ohne alle Beitlauftigkeit auf jebes Clavier; von ber: Mrt, bie man bier zu Lambe Ringel nennt. gefent werben fann, und alsbenn jedes, bis auf die fleie niefte Manice im Spielen, genau eufzeichnet. Berichlebene Liebhaber hatten fich ben bem Erfinder gemels bet, um biefes Juftrament ju haben ; weil aber feiner Miene machte, Die Erfindung baren auf eine anftanbige Art zu belohnen, fa blieb fie, fo wis ein von demfetben Runftler erfinide nes Clavier mit Darm . Sapten unb einem Bogen von Pferbhaaren, ber bem Erfinder liegen. Rach feinem Lobe") faufte bieAcabemie berAbisfenfchaften bas Infrument, und wird pone Imeifel eine genaue Abscichnung bavon bekannt machen \*\*).

") im Frühjahe 1770.
") Aus diefer Erzählung wird sich bes urtheilen lassen, wie viel unrichtiges über diese Infrument und seinen Erzstader in Deren Stähelins Nachricht von dem Systand der Rust in Rustlaube land acsaat worden. Dieser Aussauft sich bestindet sich in Zargolds Beplagen zum neuweranderten Rust. II Theile.

1. Es ift nicht wahr, das holfeld die an die Academie geschitten Betche nungen gesehen, ebe er sen Infrus ment gemacht bat.

a. Es ift nicht mabr, bag ber Erfins ber, bie Mafchine felbft aus Berbruf wieber gernichtet babe,

"Mas übrigens die Kunft bes gantafirens betrifft; wad für Hulfsmit tei man habe, baftebe zu erleichten und was den den verfchiedenen kur son veffelbenzu bebanten sen, darübe wird man in Bachs Bersuch über die wahre Art bas Clavier zu spielen, so wol im ersten als im zwenten Theie, in eigenen Capitoln, viel nühliche antressen.

. Bon bem Santaffren banbeln: Are de tanner fantafin para Tecla, Vi guela y todo infirumento de tres o quatro ordenes, por Thomas a Santi Marie, Vaflad. 1565.f. - 6. 8.6m as int soten San. Des. aten This. f. Bon somache der mulitatifchen Compolitier: auch bet er befenbers bruden laffen, eint -- Anleitung jur Kantolie ober gubet schweren Runft, das Clavice, wie and andre Ankrumente, was dem Look W spielen, nach theoretischen und practisce Grundfiben, wie folde bie Rowe bei Rlanges lebrt, gefiellt 1767, mit 17 Epfet f. - Ferner gebbren bieber noch, Site Bill. Riebts Betrachtungen über M wifitabeliden Berdnberungen ber mufter Lifden Bebanfen, ben Ausfahrung einer Relodie, im sten Bbe. ber Marpurp fcen Bentrage - und, in fo fern de rus eine Kenntniff von der Per wandtschaft der Conarren cibibit lich ift, bas, was von muftelifchen Ein

> 3. Auch nicht, daß er fie burd ch nen pufalligen Grand, darin viel Ma feinen Sachen im Rauch aufgegansch, verloren babe.

verloren bave.

4. Auch ist hicht wahr, daß siede Berdenste ambatohat geblieben sieden. Der Khais hat ihm 1765 eine Gasten. Der Khais hat ihm 1765 eine Gasten. Die er die ga kin Ende genossen hat. Auch ist er die durch auf eine schwiechethaste Welk Seiohat worden, daß der Khais sie nen Wogenstägel von ihm gefort, ihn das Instrument, als eine vorstäglich sächotet Ersindung, in das Reise Schlof bie ter Sans a Couci hat seine lassen.

lein in 3. Aphr. Werfmeifers Marmos ggia musi. S. 52.-534. - in Heinechense. langiling jam Generalsafi, Sh. 2. Kapi ex Gints (ite Muits.) - is Kefinene Une ter: in Seneralbaf, 6.92 10. f. ..... (b **期的时 8**161. 您. s. 北京1/6. 183: 4 相 Matthefons Dregnifier Bebbe, 10te Bro foffinde bes iten Ebelled"- in Daubeit Benetatbaß - y. a. m. fich findet. In Inlebung der Auflöhung großet Moten in tleinere, gehen Anweisung Mini, in fatve. Componifien, Eb. 4. Age 8. 6. 44. (Ausg. von 1696) und in he Mulic. magulator, Rap. 9. 6, 48 der handleitung zu au gerand 🖰 In Arnfeb bang der Benfetzischund Berbins dungefrenfft : Atimité, loin sten 2006 Bet etfen Cheifes (! Withuthte ---- 11 914 Ediciofice Differtalli de Arte cont Simoria, Lipf. 1866. 4. Freft. 1690. met in ber Sammt, L. W. von Duy mi. B. 2. S. 339. — Euler, im Tentam Cap. 3. 5. 20. - Matthefon . its Mumenen Capelineiffer, Lb. 2. Lap. 6. si u. j. u. a. m. - Bon ber vicelidest bes gantafteens, von bee nitein, von der Dethode fie au lebe in, von ber Imitation, von der Musna eines Ganes aus dem Steareife, dem Unterschiede bes Praludirens und Mafirens , handelt Mólung , im 17ten L feiner Anleitung jur mufifalischen Gelehrtheit, S. 880 der zwepten Auflage. his if von ihm eine Anleitung zum Fans diffen in handschrift da.

Brieigens wird in dem Lissi fur la Muime anc. et moderne, Par. 1780. 4.
2. 6. 622. dem N. Engramelle die Enimme eines, idem Ercedichen ober Dolistiden abnilichen, Infirumentes jugeMelden. — tud, ein Mederlandle
Mer Lontanfler, Guillet, bat XXIV
Fantalies selon l'ordre des douze
modes, Brux. 1619. fol. heratts gegelen. —

Sathan (Wapteren)

In der Wahleren muffen die Farben, aus deren Zusammensehung das Sewählhe entsteht, in einem doppelten Geschichts werben: als Materien, deren förperliches Wesen guf die Wurfung und Dauer des Bemahldes einen hetrachtlichen Einstelluß hat; und dann als hloßes Licht, das durch die Mannigfaltigkeit seiner Färdung den Kunßler in Stand setzt, die Farben eines jeden sichtbaren Geschnichtes nachmahmen.

In dem ersten Gesichtspunkt ben trachtet, sind die Jarben jum Gemidise, was die Raterialien, Dolg Eceine und Kalf dem Gebaude sind, Die Rabler schreiben auch ihren Farben mehr oder weniger Rorper zus nachdem sie mehr oder weniger der von nehmen mussen, um eine gewisse Murtung davon zu erhalten. Weil man: 2. D. mit sehr wenig Blepweiß mehr ausrichtet, als mit viel Kreide, so sagt man, jenes habe mehr Korper.

Der Mabler hat alfo eine gute Rountniff bes Rorperlichen ber Karben nothig; eines Sheile, bamit er fowol in der Arbeit beffer fortfomme, und die Würfung der Farben leichter erhalte, als auch um andern Theils feiner Arbeit eine langere Dauer ju geben. Es giebt Farben, womit man mit einem Pinfelstrich mehr ausrichtet, als mit ofterer Ueberarbeitung durch andre Farbens und fo giebt es auch garben, ble in ben Gemählben fehr lange bennahe dieselbe Rraft behalten, die sie bom Unfang gehabt baben, ba andre fich gar bald anbern, es fep, baf fie ausblaffen, ober bag fie buntler werben. Zwar fommt ein Theil Diefer verschies benen Würfungen von der Behande lung bes Dablers ber; viel aber kommt auf die Herperliche Matur der Karben an. Der

Der annehmite Maller, ber bas Bluf bat, feine Runft von einem guten und aufrichtigen Meister zu lerven, kommt obne große Muße jax Rennenif ber forverlichen Eigend fthaften bet Farben. Aber manchel Lehrer ift jututhaltend, auch will neibifch, und manel fülttreffiches Genie fällt einem Rolechten Lehrmeifter in die Hände; und in diesem Kall muß feine eigene Beobachtung fein Lebrer fenn. Es in überbanvi aut. daß der Mublet fine alteften Mebel ten febr oft wieder ansebe, um bie darinn allmahtig fic auffernden Bets anderungen ber Sarben gu beobach. Et fann fich auch baburch et. was helfen e daß er Probegemählbe macht, und fie an bit Conne, und dif Die offene Luft febet. unit bas Beranberliche bei Farben tennen gu Ternen. Geoffen Vortheil wird ihm, wenn er nur bie Welvgenheit bagu bat; eine fleiflige Beobachtung ber Werte ber bellen aften Meifter geben, beten Arbeiten schon ein, ober ein Paat Jahrhunderer hinter'fich haben. Wors guglich tonnen blos angelegte Semablbe alter Reifter hierin lehrreich fenn, weil man mit ziemlicher Gewiffeit die eigentlichen Farben, bie fle gebraucht haben, noch erfennen Auf biefe Weife tann bet tann. Mabler gur Renntnig bes Geften und Dauerhaften ber Berben fonimen.

Ihren Werth in Abficht auf ble Bearbeitung felbft, bas mehr ober weniger Rorperliche in ihnen, die Sigenschaft, burch ihre Ginmischung in andre, biefen aufzuhelfen ober Re zu verberben, ihre Starfe burch andre Karben burchzubringen, vber mur als schwache; burchfichtige Deten andrer Farben nüßlich zu senn, wird ber Runftler nie anders, als burch genanes Rachbenten und Bephachten, währenber Arbeit felbft, Der scharffinnigfte Kennen lernen. und nachbenlenbfle Ropf tommt bierin nathrlicher Weise am weitesten. Der Mahler muß das Genie finist Rumerforschers haben 5° um jede för perliche Accambenang wahrzunehmen und mit Charffingigkeit ihreitels de zu enthefen... Ohne diese Genie ift es nicht wol: pudalish, ein gum Coloriff zu wenden.

in Unsebung ber Bestanbebeile find die Farben entweder Erdfarben, gier Sattungen gefärbter, von der Ra fur erzeugter Erben, wie ber Doie, bie grune, braune, rothe Erben: und diese sind gemeiniglich; wirms mit Unterschied, ble beständigsen and diciauch am meisten Korper bie beng ober theinische Burben i die barch bie Chomie aus metallikut Materien aurfertinet: 196 rbas. Die kwost-wicht allowed au trauen, wil Meg nicht wurzige selbft etwas ichen fen, beigendes an fich haben, mo durch sie andern Zarben, mit beggt fie vermischt werben, schablich fin sondern auch selbst bon den in dit Lufe befindlichen mineralischen Aus bunftungen angegriffen werden; wie rool es and febr schone und biog bauerhafte Barben diefet Art giell Endlich bat man auch Karben, I durch Zubereitung aus den animalie schen und vegetabilischen Körpes verfertfat werben. Allein eine un ffandliche Beschreibung biefer Begenstände gehöret nicht hieher. ausführlichere Nachrichten über bit Farben sucht; ber wird fie unterat bern in Dom Pernerys am Rand all gezeigten Berfe finben ").

Weit wesentlicher zur Kunft bienkt bie Betrachtung ber Farben, in so fern man fie als gefärbtes Licht aufieht, womit man jedem gezeichneten Begenstand bas Unsehen eines inde

<sup>\*)</sup> Distionaire portatif de peinture etc.
vor welchem Guch eine Abbanblung
von dem Präftischen der Aunft ifbarin die verschiedenen Farben iv schrieben werden, die in den Merf selbst, jede unter ihrem Namen, noch mals vortommen.

Ratur vorhandenen Körpers geben Die Karben felbft, womit de Ratur Die Korper bemablt hat, find von unendlicher Mannigfaltigfeit, und es ist vollia unmbalich, ste alle su nennen, ober auch nur zu idblen. Dann verursachen die veribiebenen Grade ber Starfe bes aufdie Entfernung fallenben Lichte, bom Huge, ber Con ber Luft, und bie Wieberscheine ben jeber Farbe, wieder mannigfaltige Wanberungen :-Dan erften Anfcheine nach ift gar fine hoffnung vorbanden, bag bie Amft des Colorits auch nur einiger magen in Regelit ju faffen fente Dennoch haben wir Ges mible: barin die Natur bis auf eiz nenhoben Grad bei Taufchung nache geabut ift. Man muß also die Soffinng nicht aufgeben, biefem Theil. ber Kunft durch bestimmte und sichere Borkbriften weiter aufzuhelfen.

Den Anfang baju muß man nothwendig von einem Bergeichniß aller. Farten machen, damit jede ju nennen fen, und bon ber Bestimmung ber verschiedenen Modificationen. benen ein und eben diefelbe Farbe mterworfen ist, ohne ihre eigentliche Karbung zu andern. Außer den erfen Bersuchen, die da Vinei zu einer folden Theorie gemacht bat, mid die binnen zwenhundert Jahren ben teinem Mahler fortgefest obet emeitert worden, haben zwen schatfe smige Philosophen und Naturfors icher seit turgem den Weg dazu ets was genauer gebahnt. Wir wollen de noch wenig befannten Berfiche wer diese Sache hier anzeigen.

Es ift also zwerft die Frage, in wie weit es möglich fen, alle in der Mastur vortommende Karben natürlicher Mergeichnis zu beins gin, und gleichfam dem Mahler auf sine Palette zu legen, damit er-allemal die rechte wählen könne? Den teften Berfuch zur Auflissung dieser Tweyeer Theit.

Aufgabe hat da Vinci gemacht ), ber berühnte Aftronomus Maper in Sotztingen aber, ber vor einigen Jahren zu großem Schaden ber Wiffenschaften verstorben ist, viel weiter fortgeset. Doch ist zu bedauren, daß die Abhandlung von biefer Sache, die er ber gottingischen Gesellschaft ber Baffenschaften vorgelesen, bis jest ungebruft geblieben ist. Folgendes wird einen Begriff von der Maperischen Methode geben:

Er nimmt bren Grundfarben ans aus welchen er alle übrigen beraus w bringen sucht. Diese Grundfark ben find das Kothe, das Gelbe und das Blaue, jedes von der Art, wie fie in dem Regenbogen erscheinens ober in bem durch ein Prisma gebros. chenen Bild der Conne. Bu Kolge einiger Berfuche fest er jum voraus; daß der Unterschied zwener Karben bon derselben Sattung; die um wes niger, als den zwölften Theil des Zufapes, von dem die Beränderung berkommt, unterschieden sind, für unser Auge nicht mehr merklich sen. Diefes ift fo zu berfteben. mische unter bas reine Roth, bas eis ne ber dren Grundfathen ift, ben zwolften Theil Gelb, fo entfieht das her eine Farbe, die fich von der Grundfarbe etwas entfernt. Milde man etwas mehr, als ben molften Theil Gelbes darunter, so entsteht eine andre rothe Farbe. Runnimmt man an, daß die auf einander fole genden, aus Roth und Gelb gemifchten garben, nicht merflich bon eins ander abweichen, als wenn ber Unterschied von einer gegen die andre einen zwolften Theil gelber Barbe bes trifft.

Durch biefe Boransfehung wird auf einmal die Anzahl der Farben bepnahe vollig bestimmt, und man kann alle wurtlich verschieden schreie

Traité de la pestuare Chap. ORNE.

nepben Sattungen ber Karben in ein Drepet bringen, wovon folgendes zur Probe dienen tann.

u. f. f.

Man ftelle fich vor, daß hier in bem oberfien fleinen Bieret, das mit ria bezeichnet ift, bie ursprunglich hauptrothe garbe ftehe, bie nach und nach. mit einem, zwen, bren Theilen des urfprunglichen Blauen verfett werbe, und daß die aus diesen Mischungen entstehenden Farben, in die unter einander febenden Bierete aufgetragen wurben, so daß bas zwente Pieref mit ber Farbe bemahlt ware, die aus eilf Theilen roth und einem Theil blau gemischt ift; das dritte Bieref mit ber Karbe, bie aus zehen Theilen roth und zwen Theilen blau befteht u. f. f. Das vorlette Bieret in dieser Reihe wurde bemnach ri bis. und bas lette bra fenn.

Dadurch erbalt er 91 verschiebene Mischungen dieser bren Farben, Die alle, weil weber weiß noch schwarz darunter gemischt ift, einerlen Grab des Lichts und der Lebhaftigkeit ha-Dierauf schlägt er vor, mit feber biefer gr Mischungen, bem Weiß. fen und dem Schwarzen, wieder fo zu verfahren, wie mit ben brep Auf biefe Beife wur-Hauptfarben. de man gr brenetigte, Zafeln befommen, tede Lafel in qu Bierete eingetheilt, und jedes Bieret mit einer besondern Karbe bemahlt, welche Harben zusammen alle möglichen, unferm Muge ju unterfcheibenbeit Daupt . und Mittelfarben wie in eis nem Berzeichnif enthielter.

. Herr Lambert.") merkt aber iche wol an, baff in biefer Cache mod einige Ungewißbeiten übrig find, die eines Theile daber fommen, baf man nicht weiß, ob der zwolfte Theil der Sarbe nach Maak ober nach Gewicht zu bestimmen ift; andern Theils, meil es noch zweifelhaft scheinet, ob die Starte der Karben allemal geneu burch bas Berhaltniß ber Theile ber Grundfarben bestimmt werde. Ferner merft er an, daß auch noch unausgemacht ift, ob die Farben, in Unschung bes Sellen und Dunklin, fich auch nur durch 12 merfliche Grabe unterscheiden, ober ob man berm mehr machen nuffe.

Ohne Zweifel wurde bie Mahleren durch die Maperischen Drepete viel gewinnen, und bie großen Colorifict wurden daburch auch in ben Stand gefett werben, andern ihr Berfahren ben ber Farbengebung leichter und bestimmter ju beschreiben. Im deffen wurde man doch zu viel bavon erwarten, weim man glaubte, baf alsbenn alle Regeln bes Coloris gang bestimmt, wie bie Regeln ber perspettivischen Zeichnung, wurden angegeben werden fonnen. konnte alle mögliche Farben vor fic haben, und doch fehr ins Trotene ober auch ins Ralte fallen; benn bas Saftige und Warme bes Colorits kommt von verschiedenen Ursachen her, auf welche die Drepete keinen Einfluß haben, wie 4. B. von ben burchscheinenben, ober überlaffirten Farben, von ben, auch im flariffen Schatten angebrachten gangen garben, von einem geschikken Cotticen. Denn bas schönste Colorit wird gat oft nicht durch die, würklich auf ben Gegenständen liegenden natürlis chen Farben, sondern durch gang ale Endlich baben auch bere erhalten.

\*) S. Memoires de l'Acad. royale des Sciences et Bolles Lettres de Prese. Pour l'As, 2768, 9.99.

ciniae Karben, in bem vollfommenen Colorit, gewiffe Eigenschaften, die mit den verschiedenen Dischungen der dren hauptfarben, und des Weißen und Schwarzen, feine Berbindung zu haben scheinen, und über deren Erkeichung man noch kein Licht baben würde, wenn man gleich die Manerischen Drepete in der größten Bollfommenheit vor fich batte. so wurden diese Drevete alle moglide Karben, in allen mealichen Graben bes Sellen und Dunkeln barfteller: aber in Ansebung des Lones des gangen Colorits und andrer febr wefentlichen Eigenschaften beffelben, wurden fie bem Runftlet feine Dien-Re thun.

Man würde alfo die gr Drenete vielleicht noch gr mal verändern, und jedem noch einen befondern Zon geben muffen; und doch ift die Misschung der Farben Mon vorher erschopft worden! Hieraus erhellet mun ganz offenbar, daß das Colorit Eigenschaften habe, die feinesweges von der Mischung der Farben, noch von dem Jusas des Hellen und Dunkeln herkommen. Ohne Iveisel entschen sie aus der Behandlung, so daß in dieser die größten Seheimnisse der Farbengebung liegen mögen.

Dieraus laft fich einigermaffen abnehmen, was man ju thun batte, weun man die Karbengebung auf be-Kimmte Regelf bringen wollte. Man mufte 1) die Menerischen Drepete mit bem großten Aleif verfertigen, jedes aber nach ben verschiedenen Daupttonen der Karben abandern; 2) alles, mas aus einem genauen Stubio ber Berfe ber größten Coloriften, und aus dem Bekenntnig des rer, die die meifte Uebung haben, in Anfehung der Behandlung fann angezeiget werden, gufammen fammeln. Diefes waren eigentlich Arbeiten einer Mableracademie, wie die Varifische ift, welche die geschiftesten und erfahrensten Deifter ber Runft ju Dite aliedern annimmt.

Wichtig ist überhaupt, wegen bes Schonen in ben garben, mas ein großer Deifter der Runft babon ans merkt, und welches einem nachdenfenden Runftler viel entbefen wird. "Die Theile, " fagt er, "die in Schonbeit volltommener find, bringen meniger Rugen mit fich; die aber, fa weniger Schonbeit baben, find nutlicher - - Dieses ift in allen Farben und in allen Bestalten. brey bollfommenen garben tonnen. nie anders, als gelb, roth und blau fenn, und ift nur ein Begriff ihrer Bolltommenheit, namuich wenn fiegleich weit von allen anbern Sarben find; ba hingegen die geringen und gemischten unterschiedlicher Art fenn konnen, nantlich mehr von ber einen. ober ber andern abhangend, und bie geringsten, so von drey Tarben gemischt, konnen ungablig verandert Je weniger nun Bolltommerben. menheit in einer Farbe ift, je mebr Bielfaltigfeit hat fie, bis endlich. fein Dauptbegriff mehr in ibr bleibe. und alsdenn ift fle wie eine tobte une bedeutende Sache."

Nahere Nachrichten von der, von B.
6. angeführten Napertichen Methode, die garben in ein Werzeichnis zu beingen, sins den sich in dem 14zten St. der Göttingeschen Geberten Unzeigen vom J. 1758, die and in den 4ten G. S. 382, der, Bibliosthef der sch. Wissensch. eingerückt worden sind zund aussührlicher handelt davon in seinen, von H. Lichtenberg berquisgegebenen Opusc. Gött. 1775- 4-1 die 4te Commentat, de affinitate colore, B. 1. S. 31.

Won ben Farben überbaupet (welche, natürlich, von febr verfchiebes, nen Seiten, bald als Matur balb als Lungwert fich betrachten laffen, und innen herlen Anwendungen und Gebrauch ges fintten) handeln noch; Ariffalebes, in einem D 2

eigenen Auffage mog) zowuarwe) im erficu Ebl. f. Berte (Aurel. Allobr. 1605. f.) 6. 916. von welchem Auffat die Schrift des Simon Bortius, De coloribus libellus . . . commentar. illustr. Flor. 1548. 4. (melde gewöhnlich, ale eine eigene Arbeit bes Bortfus, und auch fo, noch in des B. v. Murr Bibl. de Peinture, B. 2. S. 516 angezeigt wird) nichts, als eine Ueberfebung, begleitet mit einem Commentare, und einer Bor. rebe won ben natuelichen garben ift. Ein elgenes Wert bes Bortius ift aber, so viel ich weiß, feine Schrift, De Coloribus Oculor. Flor. 1550. 4. Die Schrift bes Meiffoteles handelt, in 6 Rap. Bon den einfachen Rarben; von ben Sarben, melde aus ber Difdung ber einfachen Barben entfleben; von den Urfachen bet mannichfaltigen und unenblichen Menge von Karben; von der, durch Adrben, ents fiedenben Beranderung der Karbe; von den garben ber Blumen, ber Arachte, und aller Dinge, welche burch bie Erbe gefärbt werben : von den Fasben der haas re, Bebern, Saut u. b. And banbett nve unter den Problem. bas 38te (Opera &. s. G. 640 b. ang. Musg.) von den Farben. - Ferner, in lateis nischer Sprace: Ant. Thylesii De coloribus libellus, Bal. 1526. 8. 1537. 8. Par. 1526. 8. (Reinesmeges in Gronous Thel abgebruckt, als mobin S. v. Murr, a. c. D. S. 517. verweift. ) - Guid. Ant. Scarmifionii de Coloribus Lib. M. Marp. 1601. 8. - Robert Bople († 1691. Experimenta et considerationes de Coloribus, Antv. 1671. 8. unb in ben verfc. Sammi. f. Works, Lond. 3699. 4 . f. 1725. 3 . 4. (abridged and methodized) und von Eb. Birch, 50. f. Db übrigens biefe Schrift nicht uefpeunglich englisch geschrieben worden, und nicht zuerft früher erschienen ift, weiß ich nicht zu bestimmen.) - 8. 20. Does ring (De coloribus Veter. Progr. Goth. 1788. 2.) -

In italienischer Sprace: Bulvio Bellegrino Morato (Del Significato de' Colori . . . Ven. 1535. 8. 1544. 8.)

lub. Dolce (Dialoghi ne' quali fi raggiona della qualità, diversità e proprietà dei Colori, Ven. 1565. 8. -Canebalo (Trattato dei Colori occolti, Parma f. a. 8.) - Glov. B. Lomage (3m aten Buche f. Trattato dell'arte della Pictura, Mil. 1585.4. 6. 187 u. f. in 19 Rap. beren Janhalt beg dem Art. Colorit S. 483. a. angezeigt iff.) — Dem Mabler, Lub. Carbi († 1613) wird, in dem Mag. Känflerlericon, går. 1779. f. Art. Cardi, ein Werf von den Sigens icaften und ber Ratur der Rarben. mebl der Manier, sie auf die möglichke Beile haltbar zu machen, zugefchrieben, wels ches ich aber nicht naber nachzuweifen weiß.) — Giov. de Rinaldi (Li mostruofissimo mostro... div. in due Trastati; nel prima si raggiona del significato de' Colori . . . . Ferr. 1588. 8.). - G. B. Memenini (Im 7ten Sap. Des aten Buches f. Precetti della Pittura G. 63 u. f. bessemJunbalt sich, ben bem Art. Coloris, G. 483. a. findet.) — Ant. Franchi (In f. Teorica della Pietura, ovvero Trattato delle materie più necessarie per apprendere con fondamento quest' erte, Lucca 1739.

In französischer Sprace: Estai de la nature des couleurs, p. Mr. Mariotte, Par. 1681. 12. mit Supf. -Lettre de Mr. Huet sur la Pourpre in ben Dissertat, de Tillader Ib. 2. 6. 160. - Lettre du P. O. a Mr. L. P. D. M. sur un clavecin oculaire, in ben Mem. de Trevoux, Mon. Angust vom 3. 1739. 6. 1675. — L'optique des Couleurs fondée sur des ssimples observations et tournée sur tout à la pratique de la Peint, . . . et des autres Arts Coloristes, par le Rev. P. Louis Bernh. Caftel, Par. 1740. 12. Deutsch, Sale 1747. 8. momit die Observat. fur la Musique des Couleurs, in ben Observat, fur l'Hist. nat, fur la Physique et fur la Peint. P. 1752. 12. B.f. G.76 so mie bie Lettre du P. Castel à Mr. Rondet . . . au fujet du Clavecin des coulours, im Mercure de France,

Mos.

Men. Inl. vom J. 1755. G. 744. An nero Sinden ift. Gine Nachricht von bem gans aen Unternehmen findet fic in bem aten Berl der mertmurbigen Bentrage ju bem Beltieben ber Befehrten , Langenf. 1766. 8. G. 661. auch gebort su eben biefer Materic noch ein Auff. von Kragers Kars Benclavier, in den Miscell, Berol. 23. 7. 6.345 und deffen Unmert. aus der Raturs Ichre, aber cinige im Dufif geborige Sas den, im iten Bde, bes hamburgifden Magazines S. 372. fo wie, mas Mendels. feba. in f. Bbilof. Schriften, Th. 1. S. 87. und 160 u. f. Auft, von 1771. und J. A. Cherbard in f. Theorie ber fc. Willenfc. 6. 29, Aufl. von 1783. vergl. mit ber fechken Betr. im iten B. von R. B. Benbenzeichs Mefibetil', Leips. 1790.8. 6. 224 a. f. darüber bemerft baben. - De Dis les (in ben Elemens de la Peinture. Ocuvr. T. 3. Amsterd, 1766. 12. S. 120 des Couleurs qu'en emploie pour la peint, à huile; . 189 des Coul. propres à la peint. à fresque; 6. 252 des couleurs propres à la mimisture und de la manière de purifier les Couleurs; G. 283 des Coul. primitives et composées, demonstration des Coul, simples et composées, de la composition des pastels, du melange des couleurs pour les pastels and G. 343 des differentes couleurs des emaux. - La science des ombres, par rapport au dessein . . . . p. M. du Pain, Par. 1750. 8. - Ben ben Nouveaux Princ. de la Perspective lineaise de Newton, Amst. 1757. 8. figbet Ad ein Ellai fur le melange des Couleurs. - Traité des Couleurs pour La Peinture en Email et sur Porcelaime.... p. Mr. d'Arolois de Montamy. Par. 176c. 2. Deutich, Leipa. 1767. 2. - Leures fur les differentes couleurs qu'on peut tirer des vegetaux, autant pour la Teinture que pour la Peinture, p. Mr. Buchotz, Par. 1769. 12. - Traite des Cou-Jeurs et vernis, p. Mr. Mauclerc, Par. 1772. 8. - Recherches par rapport à une meilleure preparation des

Couleurs, employées dans la Peinture, in ben Nouy. Mem. de l'Acad. de Dijon pour l'année 1782. Dijon 2783. 8. — —

In englischer Sprache: Mer. Brown (in s. Ars pictoria . . . G. 78 u. s. Muss. won 1669. f. welcher auch, E. 91. ein Geheimniß, die Farken Aehen zu machen, ersunden haben will, und angegeben hat.) — Observations on Colours, by N. Hosnail, Lond. 1732. 8. — The Painters Companion, er a Treatise on Colours, Lond. 1762. 8. — Wilh. Lewis (S. History of Colours kann ich nicht im Original ansühren, weil ich fie nicht gesehen; I. H. Blegter gab die erste Abbeilung davon, welche von den schwarz zen Farben handelt, deutsch, Jür. 1766. 8. beraus.) — —

In bollandischer Speace: Gerg. Lairesse, im 10ten 2 wien Lap. des erken Buches s. Großen Rahlerbuches, von der Couleur der Nackenden; von dem Colorit der verschiedenen Geschauch und dem Colorit der verschiedenen Geschlechte; von dem lieblischen und schann Colorien. S. übrigens den und schann Colorien. S. übrigens den und schann Colorie, S. 424. d. — W. Beurt (die große Welt ins Kleine abgemablet, oder Unterricht von allen Gesmahlten in der Welt, in 6 Büchern als gesandelt werden. ... Aust. 1693. L. Das Hollandische Original selbst ist mit micht bekannt.) —

In deutscher Sprace: Anweiling su . . . . Zubereitung ber foonfen Banben, und Mahlertunfte, Marnh. 1706. L. - Berfuch einer nabern Erflarung won der Natur der Farben, von Joh. Pet. Chesbard, Balle 1749 und 1766. 8. -Sehr gebein gehaltene, und nunmehr fren entbedte, epperimentiete Lungfilde. die schänften und rareften Barben zu vera fertigen . . . Bittau und Leips. 1763. 8. 1789. 8. 2 Eb. (ein elenbes Befdmiere.) .- Die achte und wahrhafte garbefunft, Langens. 1765. 2. - Abhandl. von den sufdligen Zarben von M. Sherfer, Wien 1765. 8. - J. Chr. Schaffers Entwurf einer allgemeinen Farbenvereinigung, ober

D3

Berfuch und Dinffer einer gemeinnäbigen Befimmung und Benennung aller Rats ben, nebft's ausgemabiten Aupfertafeln, Regensb. 1769. 4. - Abhandfung vom Bebrauch ber Rarben, in Koremons Mas tut und Kunft, Wien 1770, 8. Eh. 1. 5, 350 / 380. - Berfud eines Rarbenfofems, entw. von Jan. Schiffermallet, Wien 1779. 4. (Der Berf. balt fich an bem Lebegebaude bes B. Caffel, thefit ben Karbengiefel in is Theile, und nimmt roth, gelb und blau als die 3 einentlichen Brundfarben an.) - Befdreibung els ner, mit bem Calduliden Bachle, ausgemablten Furbenppramite, mo bie Die foung jeber Farbe aus Beis und bren Brundfarben (Carmin, Berlinerblau, und Summi Sutti ) angebronet . bargelegt, und berfelben Berechnung und vielfacher Bebrauch gemiefen wirb, burd 3. S. lams bert, mit einer ausgem Aupfeetafel, Berl. 1772. 4. - 'Aug. Lud. Pfannenfchmids Berfuch einer Anleitung gum Diften aller Barben, aus Blau, Gelb und Rorb . . . Dan. 1781, 8. Stanzossich, Laufanne 1788. 8. - Ehrfin. Frbr. Prangens Farbentericon, worin die moglichften Rarben ber Natur nicht nur nach ihren Gigenichaften, Benennungen, Berbaltniffen und Bufammenfegungen, fondern auch burd die wirkliche Ausmahlung enthalten find , mit 48 iftum. Rupfern, Salle 1782. 4. - Heber bie Schonbeit ber Farben, ein Muff.' in J. M. Cherbarbe Bermifchten Schriften, Salle 1784. 8. G. 122. - 30b. . D. Sharf Recepte über verfchiebene Gattungen von Farben, Gott. 1788. 8. (Rur Swarlad und Cocenille.) - Tafcens buch für Muhfer und Zeichner. in Rack Acht auf Farbebereitung von E. Bottl. Müger, Gera 1789. 8. (Ohne fonderlichen Werth.) - Mahler: Farb. Inuninire und Firnisbuch, Köln 1790. 8. — G. Abrigens die Art. Colorie, Licht. Schatten, u. d. m. Much verfieht es Ach von felba, bas in den mehrften abrigen Werten pon ber Dableren (G. Art. Mablerey) noch von den Favben gehans delt wird — so wie, das diese Materie aberhaupt noch in mehrenn, die Thofif ans

gependen Schriffen, vorfommt, worde ich nur bie Lettres à une Princesse sur divers sujets de Physique et de Philosophie (besonders den agten Br. im erften Theile) ansühren will.

Farbengebung. Dieses von bem hrn. von Sagedorn zuerst gebrauchte Wort ist schillich, um benjenigen Theil ber Runst auszudrüfen, der von den Farben abhängt. Die Farbengebung würbe hemnach folgende Theile der Kunst unter sich begreifen: 1) Licht und Schatten; 2) das helle und Dunste der Farben; 3) die eigenthumlichen und Localfarben; 4) die Harmonie; 5) den Lon; und 6) die Behandlung der Farben. Dieses wird blos zur Ertlärung des Worts angemerkt.

# Farben.

Boetische Farben nennt man alle bie Hulfsmittel, beren sich ber Dichter bedienet seinen Gegenstand ber Sinbilbungskraft so deutlich darzustellen, als wenn er vor unsern Ausgen gemahlt ware, Leben oder Bewegung hatte. Dazu gehören die Bilder, und alle Tropen und Figuren, wodurch die Eindildungskraft lebhafter gerührt wird, als sie es durch die eigentliche Beschreibung, durch den natürlichen Ausdruf geworden ware.

Du Bos mennt, bag bieffarben ber Dichtfunst bas Schiffat ber Sebichte bistimmen.' Bermuthlich benten einige Dichter eben so, bie in ber poetischen Mahleren weber Maas, noch Ziel, noch Grabe besbachten. Ihre Reben sind ein beständiges Sewebe von Bilbern und Tropen don ber seltsamsten Art. Nicht nur Engenben und kaster, sondern auch die jufälligsten Begriffe werden zu Personen erhöhet, so das den Personen selbst wenig zu thun übrig dleibet.

Die

Die eigentbumlichen Redensarren werben fast überall vermieben, als wem fle gang unbräuchbar maren

Diefe Ueppiateit bat eine Armuth wichtigerer Vorftellungen jum Grund; das Berg bleibt baben falt, und die Embildungsfraft wird so überhäuft bak fie ermüdet. Golcher Ueberfluß cabet, wie bie Berfcomendung ber Zierrathen am Ropfpus und ber Meiberna, burch welche bas Muge midt bindurch bringen fann, um bas Schone im Geficht und ber gangen Gelbft in loris Beffalt zu feben. fchen Stufen, bit boch ben poetis den Farben ihren leigentlichen Det kihen, schiket sich diese Ueppigkeit so wenig, als im Traverspiel und in bem beroifchen Gebieft.

Der Dichter follte bebenken, bag uller diefer Schmut höhern und wichtigem Eindrüfen nothwendig muß mitrgeordnet senn. Wozu dienete benn endlich die wolausgezierteste Unsenseite eines Gebäudes, wenn hinter derseiben feine Zimmer wären? Jeder Dichter follte bedenken, daß ein mit aller Einfalt vorgetragener, wichtiger, das Derz oder den Berfand interessirender Gebanke eine größere Würkung thut, als alle Bil-

ber ber Phantaffe.

Der rechte Gebrauch der poetischen Karben aiebt uns von den Einsichim und bem Geschmat eines Dichters und Rebners ben zuverläffigsten Be-Niff. Ein aldnzendes Colorit, obne Starte ber Zeichnung, ohne naturiche Schilderung folcher Gegenstanbe, bie über bie Ginbilbungstraft bineindeingen, und wichtige Empfindangen guruflassen; verrath einen an Reinigkeiten hangenden Geschmat. Der gangliche Mangel poetischer Farben ist noch eher zu ertra-9m, als ihr Ueberfluß. Die großen Dichter, Somer und die tragifom Berfaffer ber Griechen, haben barin einen großen Gefchmat gezeis 9ct, daß fie die bellesten Farben auf

die Stelle geset, die zwar des Justammenhangs halber unumgänglich nothwendig gewesen, aber einen geringen Eindruf ohne diese Erhöhung wurden gemacht haben. Wo man dem Verfand und dem Herzen Rushestellen sept, da kann die Sindildungskräft gerührt werden.

Wenn man, was H. Sulzer bler von ben Sarben fagt, mit bem vergleicht, mas er, in dem Art, Bedicht, über eben biefe Raterie vortragt: fo fceint er in einem Wiberfpruche mit fich felbft au fies ` ben, welches bier ber Dube überhebt, den vorbergebenden Artifel ju prafen. Man febe übrigens bas VI Kab, bes iten Urt. im iten Abichnitt bes Ramferichen Batteur I. G. 201. Ausgabe von 1774. veral, mit ber D. Bibl, ber fc. Wiffenfc. 🕲. 9. S. 282 u. f. - Das von Hen. S. angeführte Wert bes Dubos if befannt, und, fin Rudficht auf diese Materie, febr aut. Much geboren, in gewiffer Met, noch bieber: De Ornatu Orat. germanicae, Diff. Auft. Frid. Gotthelf Goéter, Jen. 1711, 4. - De grata negligentia Orat, Progr. I. A. Ernesti, Lipf. 1743. 4. - De Ornatu Orat. spec. romanae, Diss. Eth. Lod. Henne, Ien. 1747. 4. - De ornatu Orat. Diff. C. I. Roft, Lipf. 1749. 4. G. abrigens die Art. Bild, Bigus, Exopen u. d. m.

## Fassung.

(Soine Ranfe.)

Jeber besondere Juftand bes Gemuthes, ber ben Borftellungen und Handlungen einen besondern Lon giebt. Wenn Saller sagt:

Ein mobigeset Gemuth tann Galle fabe machen, Da ein vermöhntet Sinn auf alles Wers much kreut;

fo zeiget er biefe Burtung zweper einander entgegengesetzer Fastungen an, der ruhigen, die fich inchr zu O 4

angenchmen als unangenehmen Barq ftellungen lenft; und ber verdriefilichen, die geneigt ift, alles von der widrigen Seite zu betrachten.

Es eft eine ber wichtigften, obgleich überall in die Augen fallenden Beobachtungen, daß die Urtheile der Menfchen und die Gindrufe, welche bie Cachen auf fle machen, alfo ihr Thun und Leiden, vornehmlich durch bie Kaffung bestimmt werben. So wie berfelbe Menfc von dem Geschmat ber Speifen gang anders urtheilet, wenn er hungrig, als wenn er fatt ist, so beurtheilet und empfindet man insgemein jede Sache nach Beschaf. fenheit ber Kaffung, barin man ift. Diefes hat nicht nur ben ben gemeinen Seelen fatt, die nie nach wol überlegten Begriffen, fondern blos nach Eindruten handeln; guch ber perständige Menfch, ber, welcher die Stimme ber Vernunft laut und vernehmlich boret, läßt fich oft durch die Fassung hinreißen.

Wir wollen diese mertwurdige pfochologische Erscheinung hier nur in Rufficht auf ihre Wichtigkeit in Ansehung der schonen Runste betrachten Ben Berfertigung der Werke der Kunst ift die Fassung derer, auf deren Gemuther man wurfen will,

von großem Gewicht.

Ber mit irgend einiger Aufmert. famkeit auf sich selbst Arbeiten, die Nachdenken erfodern, gethan hat, der weiß, wie febr ble Gemuthefaffung, in welcher man arbeitet, alles erleichtert oder schwer macht. Cich in die zur Brbeit erfoderliche Fassung zu Aben, ift ben jebem Gefchafft ber erfte und wichtigste Puntt; und bie Leichtigkeit, dieses zu thun, ift kein geringer Theil bes Genies, und bas, was ingenium versatile genennt wird. Man erleichtert fich die Kaffung, wenn man bie Aufmerkfamteit von allen andern Dingen, als bem ' - vorhahenden Geschäfft abzieht, und daffelbe eine Zeitlang, che man an

bie Ausführung geft, wenn es auch nur gang summarisch, ober ans einem allgemeinen "Gestätspunkt geschiehte, beständig vor Augen hat; welches um so viel leichter geschieht, wenn man erst irgend eine interessente Seite desselhen entbekt hat. "Em hoher Grad der vortheilhaften Falsung ist die Begeisterung, von deren Einfluß an seinem Orte gesprochen worden.»). Wenn der Kunstler bierin nicht ginklich gewesen, so wird fein Werf nie volkommen sepp.

Chen fo wichtig ift die Raffung beper, auf melche die Gegenftande ber Runk würken sollen. Wer sich in einer veramigten Laune befindet, ben fann man leicht jum lachen bringen; alles, was men por ibm fagt. bat Demnach muß in boppelte Kraft. iebem Werk ber Runft etwas liegen. was diese Fassung hervorzubringen vermag. In der Mufit fucht man bieses burch Vorspielen, ober Praludiren zu erhalten, in ber Rebe burch ben Eingang, in einigen Gobichten burch bie Ankundigung, in allen Urten der Bebichte und ber Reben, so wie auch in allen Semati ben, burch ben Con bes Bortrages Gemablde von fehr ernsthaftem Inhalt muffen schon bon weiten, che man poch etwas barin unterscheiben fann, das Auge durch einen ernsten Lon rubren, fo wie ein Gewitter pon weitem burch eine buntele, brobenbe Lift angefundiget wirb.

Der Rebner kann benm mundlischen Bortrag bie Jaffung feiner Jushorer am fichersten baburch bewursten, baß er selbst in bem Lou ber Stimme, in ber Stellung, in ben Gebehrben und Bewegungen bie Faffungen polltommen ausbruft. Es liegt eine fehr spupathetische Kraft in bem lebhaften Ausbruf einer nastürlichen Jaffung. Wir konnen und, wenn wir einen von herzen vergungsten.

\*) G. Begeifferung.

ten, ober burchaus befünnmerten Renfchen feben, felten enthalten. meniakens einigermaken uns in biefelbe Kaffung zu feten. Die große Rraft, die eine solche Raffung deffen, ber rebet, feinen Worten giebt, fann kinem Menschen unbemerkt geblieben fevn. Wer einen schrefbaften Borfall gleichguitig, oder gar vergnugt ergablt, lauft Befahr, baf hm niemand glaubt; der aber in fcrethafter Saftung eine Luge bervorbringt, findet leicht Glauben. Der Grund diefer Somwathie ift hicht zu entbeten. Der Menich bat einen natürlichen Sang fich jebe Gade, die feine Aufmertfemfeit an fich mosen, so tlar als moalich ist, voraftellen \*). Benn wir alfp einen Reiftheu von irgend einer Empfindung gerührt seben, so wollen wir and einen flaren Bogriff von feimmZuftand haben; (wenn nur sonft michts ba ift, bas die Aufmerksamfeit davon ablenft:) diesen aber erbalten wir nicht beffer, als wenn wir diefelbe Empfindung haben, bie er bat. Daber entsteht also eine Befrebung ber Seele fich in biefibe u fesen. Rur muß bie Saf mg, darin wir andre sehen, nichts Umatürliches oder Widerfinniaes baben; benn biefes wird uns an-Whig, and verhindert jede Bestreding, davon gesprochen worden ist, saulich. Wenn wir einen Luftiawacher ben ernsthaften Dingen in einer luftigen Laune feben, fo find wir febr entfernt, in feine Saffung M freten.

Es ist bemnach eines ber wichtigken Lalente bes Redners, daß
ben dem mundlichen Bortrag alles,
was man an ihm sieht und von
ihm höret, eine dem Inhalte seiner
Rede natürliche Fassing ausdrüfe;
dadurch rührt und überrebet er
mehr, als durch das was er sagt.
Wie er aber dazu kommen soll, kann

\*) 6. Alarbeit,

ibm nicht burch Regeln gezeiget werben. Dan empfehle ibm uberbaupt, wenn er Gelegenbeit bat arofe Redner ju boren, auf die Sasfung, in bie fie fich fegen tonnen. und auf die große Rraft berfelben vorzäglich Acht gu haben, auch im gemeinen leben, auf ben Jon ber Stimme, auf Stellung unb Bebebrben ber Rebenben genan in merfen. Diefes Studium muß ber Redner, als seine Experimentalphilosophie mit großem Kleiß treiben. Er wird oft ben ben ungelehrteften Menfchen in befondern Fallen eine Graft ju überreben finden, ibm wichtige Lebren geben wirb, und wird das Studium feiner Runk in bem Umgang mit eben fo viel Bortheil treiben, als in feinem Cabinet.

## Fehler.

(Schone Kanke.)

Sehlen beißt eigentlich etwas thun. bas von bem 3wet, ben man sich vorgesett hat, abführet; daher ist in den Werten ber febenen Runfte basienige lein Kehler, was nicht auf den Zwek bes Berte binleitet. In jeben Werfe ber Runft liegen Abfichten von amenerlen Art: ber Stoff des ABerfs, mas wir anberemo den Geift beffelben genennt haben, zielt auf Ermetung gemiffer Borftellungen pher Em pfindungen ab; in ber form aber ober bem Rorpen hat jebes wieder feinen eigenen 3wet \*), ber jenem un-Man fieht biefes teraepronet ift. am deutlichsten an ben Werfen ber Baufunst, wa die eine Absicht auf Begnemlichkeit, die andre auf Schow Das Gebaube, ober irbeit gebt. gend ein einzeler Theil deffelben ift fehlerhaft, in fo fern ein ober mehdere Theile zu bem Gebrauch, wozu fe borbanben, nicht tuchtig genug

\*) Man febe ben Artite! Ginfbrmigfeit,

find ; wie ein Schlaftimmer, in ben man seiner Lage halber wenig Rube baben tonnte, ober ein Speifegimmer, bas bunfel mare, ober bie anbern zu feiner Beftimmung bienenben Bequemlichfeiten nicht batte. Cben bieles Bebaube und diefe Theile beffelben maren aber, ben allen Bequemlichfeiten, die ihre Bestimmung erfobert, fehlerhaft, wenn alles ohne Berbaltniff, obne Regelmafigfeit, ohne Festigkeit ware. Go verbalt es fich mit allen Werfen ber fchonen Runfte; benn Batteur bat bie Gachen nicht genug überlegt, ba er ge-Tehrt bat, baf bie Baufunst in Unfebung ibres Zwels eine gang befondere Gattung ausmache. In diefer Runft ift bas, was jum Gebrauch und jur Bequemlichkeit gehört, ber Beift des Berts, bas gute Anfeben aber ber Rorper; ba in jebem anbern Berte, Die Borftellungen, Die ber Runftler ermefen will, bie Seele; Die Schonheit aber , die Regelmaffigfeit, bas fliegende und angenehme Wesen ber Korm, ben Korper ausmachen.

Die Rebler, die bem Geift eines Berts der Runft antleben, find Rebler, die nicht der Runfiler, sondern der Mensch begeht, gemeine Rebler, die er mit allen anbern Menschen gemein bat, die in ihren Sandlungen und Unternehmungen ibres 3mets verfehlen. Der Baumeister, der eis ne Ruche baute, in welcher man nicht ohne Gefahr Feuer unterhalten tonnte, hatte nicht einen Runftfehler begangen, fondern einen Fehler gegen die allgemeine gefunde Ber-Der Dichter, ber Mitleiben nunft. erwefen will, und ju dem Ende Gegenftande mablt, Die Etel machen. fehlt nicht gegen die Regeln ber Pos fie, sonbern er banbelt gegen bie Bernunft. Dergleichen Behler alfo find nicht afthetische Tehler, fle gehen eigentlich nicht ben Gefchmat, fonbern nur ben Berftand an. Sie find

fo mannigfaltig, als ber Jerthun überhaupt ift.

Die eigentlichen Runftfehler, bie wir althetische Rebler nennen, betrefi fen bas Meugerliche, ober ben Rorper der Merke: denn nur darin fehlt da Ranftler, als Runftler. Die Ratm und die Mamigfaltigfeit diefer geb ler zu erkennen , barf man nur über legen, mas eigenelich bas Hefthetifche in ben Werten ber Runft fenn foll. Es ift eine folche Anordnung, ein solder Bortrag, eine folche Ausbildung ber, bem Berte wefentlichen, Bor ftellungen, die fie geschift macht, auf bie finnliche Borftellungsfraft bot-Ein Berf M theilhaft zu warten. Runft ift afthetisch vollonimen, went die Vorstellungen, die es erweten foh auf die leichtefte, lebhaftefte, bauer baftefte und überhaupt bas Gemuth einnehmenbfte Urt, erweft werben. Diefes zu erhalten ift bas eigentliche Werf bes Geschmaks, da jene Bos ftellungen felbst ein Werf bes Ber Randes und Des Genies find.

Um die afthetischen Rebler pu bameiben, muß man bie Ratur, jeben Trieb und jebe Lenfung ber untern Seelenfrafte \*) tennen. Man fann Rehler begehen, bie bem natürlichen Berfahren, oder ber Art, wie diek Rrafte fich außern, gerabeju jumi ber find; diefe find wefentliche fich ler; man tann aber auch folde be geben, die ihnen die Worftellung blos fcmer machen, biefe find wenige Diese Doppelte Beftoff. wesentlich. fenhelt haben bie affhetischen gehitt mit ben philosophischen gemein; bite se find entweder würtilche Wider sprüche, oder sie sind blosse Mängel, wodurch swar die Begriffe und Ur

\*) Der bestimmte Begtiff besten, mat man die untern Geelenkedte, neunt mus aus der Mhilosophie gebolt med ben. Diejenigen, welche die Wolfischen oder Barmgartenschen Sociation och nicht tennen, werben babis verwiesen.

theile fich unter einander nicht auf beben oder gerfichren, aber doch unbestimmt, ungewiß und verworren Auch hier tann bie Baumerben. funft bie nothigen Erlähterungen geben: benn da kann man die wesentlichen und zufälligen Regeln am deuts lidsten erfennen. Wenn das, was feiner Ratur nach gerade, oder fentrecht, ober blenrecht fenn foll, frumum ober hangend ift: wenn bas, was kiner Ratur nach gang fenn foll, acbrochen wird ": fo begeht ber Baumeiker wesentliche Behler, die sehr beleibigen; wenn er aber in den Verbaltuiffen feblet, wenn er zu zierlich, ober zu fahl wird, wenn in bem Sanzen nicht einerlen Geschmaf, ober Wicht genug Harmonie ist: so begebt a meniger wesentliche Kehler. ware für die Eritik nicht unwichtia. die verschiedenen Arten der Rebler in ider der berden Dauptgattungen nåber zu bestimmen und genau zu benennen. hier fann es genug fenn, den Kunftrichtern den nothigen Winf baju gegeben zu haben.

#### Rein.

#### (Schone Kunfte.)

Man nennt im eigentlichen Berstau**de basienige Kein, was in seiner Art** war bestimmte und flare, aber nicht lark Sinbriffe auf bie Sinnen macht. fo baf fchon fcharfe Sinnen zu befimmter Empfindung deffelben erfobeft werben, wie ein feiner Lon, ein feiner Geruch, ein feiner Faben. Agurlichen Sinn vennt man also bas. lenge Fein, was eine etwas scharfe Borftellungstraft erfobert, um ben schörigen. Eindruf zu machen, was benen, die nicht genau aufmerken, leicht unbemerft bleibt. Go ift ein friner Gebanken ber, beffen Richtigkit nur durch einen merklichen Grad der Scharffinnigkeit entbett wirb. Das Feine ist dem Groben entgegen

\*) G. Bautung : Geballe.

gefest, das fich ftart fühlen läft. und auch ardbern Ginnen nicht entacht

Es liegt in ber Matur ber Borftel. lungefrafte, baf biejenigen, bie eine große Kertigfeit in jeber Urt ber Bow ftellungen erlangt haben, von bem Beinen angenehmer gerührt werben. als von dem zu merklichen. für die außern, als für die innern Sinnen, werben robe Menschen von folden Dingen engenehm gerührt. bie geubtern schon zu gemein und nicht fein genug find. Der Rund ler alfo, ber für neubte und scharfe Renner Schreibt , muß bas Seinere feiner Runft befigen, und überhaupt einen feinen Geschmat baben, fo wie ber, ber einem febarffinnigen Dann schmeicheln will, ibn nicht arob. fondern auf eine verbette Art loben .muf.

Alfo ift das Reine eine afthetische Eigenschaft, woburch einige Gebanten ober Borftellungen ihre rechte Unnebmlichfeit erhalten. Das Reine liegt aber entweber in ber Borstellung felbst, oder in der Art, wie sie von getragen wird, namlich in der Wenbung und in bem Ausbruf. danten ift fein, wenn seine Rraft von Begriffen bertommt. bie nur Scharffinnige faffen. Bum Benfpiel tann bas lob bienen, welches Euripides aus dem Munde des Adraftus bem Eteofles benfegt : Er liebte das Vaterland - - die Bosen bafte er, nicht den Staat; denn er machte einen Unterschied zwischen der Res publit, und denen, die sie durch eine üble Verwaltung der Sachen verhaft machen \*). Zum Benspiel einer febr feinen Bendung bes Lobes fann bas Compliment bienen, bas Horas dem Dichter Alcaus macht. Mitten im Schrefen, den ber romische Dichter aus augenscheinlicher & bensgefahr gehabt, und ba er schon

\*) Luripid. in dem Trauerintel insreden.

einen gewiffen Ind erwartet, fic auch schon bas buntle Reich ber Schatten lebhaft vorstellt, Richt er bort nur portualico ben Alcans, und bemerft pornehmlich die Wunder feiner Lieber \*). Durch den Ausbruf fenn ein gemeiner Sebanten fein werben. wenn thun etwas, bas auf eine feine Art reizet, bewaemischt wird. Davon fann folgendes, 'aus dem eben angs führten Trauerspiel bes Euripides, gum Benfpiel bienen \*\*). Die grab wischen Matronen bitten bie Methea. ibren Sohn zu bewegen, dag er ihnen bie Leichname ihrer erfchlagenen Ceb Auch du, fagen fie, ne ausliefere. bast ebedem aus den lieblichen Umarmungen deines Gemable eis nen Sobn gehobeen. Wie viel feiner ift biefes, als bas gemeine, auch da bist Mutter. Der angeführte Dichter ift vorzüglich reich an Ge-Danten, Die burch ben Ausbruf fein werben. Bie fein ift nicht folgenbes, ebenfalls burch Ginmifchung angenehmer, und an fich feiner Rebenbegriffe. Ær vergonnse seiner Toch. ter aus den Freyern den zu wäh. len, auf den die lieblichen Einasbungen der Venus ihre Meigung Lenten warden +). Daburch giebt der Dichter auf eine angenehme Beife zu verstelben, daß die Wahl eines Satten burch ein gewiffes nicht zu bestimmendes Gefühl. bas aus Bolluft entfpringt, geleitet werbe.

Bum feinern Ausbruf gehören überhaupt bie Borter, bie entweder bie Daupthegriffe felbst, ober einige Resbenbegriffe, durch scharffinnige Bils ber, oder durch andre nur geübten Rennern recht fühlbare Umwege mehr merfen laff en, als geradezu anzeigen. Bas durch fast unmerfliche Anspielungen, durch ganz leichte suchtige Beichen, aber doch sehr richtig und

befimmt augezeiget wird, gehdet biern.

Es giebt gemeinen Borftellungen ein reitenbes Befen, und eine Renbeit, wodurch ste sehr angenehm werben, und ift begwegen ba zu braw chen, we bie Sachen felbft wenig reigenbes baben. Berfonen von feinem Wis konnen auch die gemeinsten Sachen bedurch intereffant machen. Daber ift ber eigentliche Gip bes Feinen in den Weeten des Geschmats m ben Materien und auf ben Stellen. wo die Vorstellungsfraft, wegen bes geringen Gewichts der Gachen felbft Anten konnte; besoubers in bramatifchen Stulen ba, wo die Sandlung etwas rubig fortgeht.

Wo aber ble Sachen felbst seine wichtig, pathetisch, oder sehr ernstbaft find, da ift das Feine weniger notchig, und warbe auch unnaturlich seyn, weil eine ernsthafte, oder empfindungsvolle Gemuthofassung ihm entgegen ift. Das Große, das Pathetische, das Erhabene, fann seleck mit dem Feinen verbunden seyn. Warbe verrathen, daß er das Starfe und Große nicht mit voller Kraft füblt.

Ueberhaupt gehört das Feine unter die Wasse der Gedanken, wooden man leicht einem schödlichen Aufwand machen kann, Personen, die für jeden Gedanken eine feine Weudung und einen feinen Ausderuk suchen, fallen in das Gezierto; und eine zu große Begierde sich immer fein auszudrüken verleitet auch auf das Spirstudige, welches eigentlich das salfche Brine ist.

## Seinfäulig.

(Baufunff.)

Diefes Bort braucht Goldmann um bashenige auszubruten, mas bie gries chifchen Saumeister burch bas Euftylon angeigten, namlich biejenige Saulenweite, bie ben Gebanden bas befte

<sup>1)</sup> Hor. Lib. 14. Od. 13.

<sup>†\*)</sup> vf. \$5. 56. †) lphig, in Aul. vf. 68. 69.

beste Anschen giebt \*). Die Alten machten biefe Saulenweite von sechs und einem halben Mobel, so bag ber Ram zwischen zwer Saulen 24 Saulendite war \*\*). Die neuen Baumafter binden sich nicht so genau an die Berhaltniffe, welche die Alten angegeben haben.

#### Felber.

#### (Haufunff.)

Bettiefungen mit erhabenen Einfaf fingen und verschiedenen Bergieruns gen, bie in der Bautunft an den Dekn angebracht werden, um das Glats te m unterbrechen. Ungeachtet der großen Einfalt, die den Charafter ber griechischen Bauart ausmacht, suchten bie griechischen Baumeister dasBlatte an ben Defen in vermeiden. Smol die geraben, als die gewolb. ten Defen wurden insgemein in viel Bierete eingetheilt, beren jedes feine Einfaffung hatte, innerhalb aber bertieft und mit Bierrathen geschmitt war. In ber Rotonda in Mont, bem ehemaligen Pantheon, ik das Gewolbe der Eupel in solche direfigte Relber eingetheilt; und ehedem war jebes vertiefte Bieret mit einer aus Metall gegoffenen (und kennthlich vergulbeten) Rose aus-Auch fleinere Defen, wie bie Defen ber Salenlauben, fogar De untere Seite bes Unterbalfens und bas Rinn, ober die untere Flade ber Brangleiften an Gebalten, wurben in Felder eingetheilt, die die Romer Lacus, Lacunas, (b. i. L& der) Bertiefungen nennten. Dieft. Belber geben ben Gebauben ein febr raches Unfeben.

Die neuern Baumeister ber vorisen Zeiten haben sowol gerabe, als swolbte Defen durch Sipps und Smarbeit in Felber eingetheilt, welhes gegemwärtig aus ber Mobe ge-

") S. Saulenweite.
") Vicer. L. U. c. s.

fommen, weil man insgemein bafür Detengemäblde anbringt. Rur au den Unterbalfen und an den Kranzleisten hat man die Felder bepbebalten.

Gegenwartig theilet man auch bie Wande ber Jimmer, die entweder vertäfelt, ober mit Marmor beflet. Det find, in Felber ein, die aber nicht so vertieft und größer find, als die Defenfelber. Dergleichen Felber nennen die französischen Baumeister compartimens, und man tann ben Dawiler eine große Mannigfaltigfeit von Zeichnungen zu solchen Felbern antreffen. Die Tapeten haben inzwischen diese Arten der Wände etwas aus der Mode gebracht.

Seld heißt in ber Bankunst überhaupt an einer Wand ober an ein ner Defe jede gerade Flache, die eine etwas hervorstehende Einfasfung hat. Daher auch die Flache der Siebel, die rings herum mit einem Gesims eingefaßt ift, Giebel

feld genennt wird.

# Fenster.

Definungen in Gebäuben für bas einfallende Licht. Sie find zur Bequemlichfeit nothwendig, tonnen aber
auch zugleich zur Berschönerung eines Gebäubes dienen, beffen Außenfeiten weber mit Säulen noch Pfeilern
verziert find, und die ein allzufahles Ansehen haben wurden, wenn das Einformige nicht durch eine geschifte Austheilung der Fenster unterbrochen
warte.

Der Saumeister muß ben Anlegung ber Fenfter auf ihre boppelte Bestimmung, namlich ihren wesentlichen Rugen zur Erleuchtung, und ihre Berschönerung ber Zustenseiten acht haben. Bepdes perdienet eine nacht bere Betrachtung. In Ansehung bek Erleuchtung nuß man voraussehen, daß ein Jinner swol Ueberstuff,

als Mangel an Licht haben fonne. Das lette ift außer Zweifel; das erstere wird durch die Grundsasse der Mahlerfunst offenbar, nach welchen der Uebersluß des Lichts ein Sesmählde matt macht. In einem Zimmer nehmen sich die Personen und Sachen bep einem gemäßigten Lichte bester aus, als bezm überfüßigen, welches auch in andern Umständen blendet.

Der Baumeister bat also hierin Ad zu bemüben, bak er bas rechte Maaf treffe. Diefes geschiehet, wenn Die Wand, an welcher die Kenster find, ohngefehr eben fo viel dem Lichs te verschlossenen, als offenen Raum bat, ober auch etwas mehr, fo daß allemal zwischen zwey Kenftern ein Pfeiler febe, ber wenigstens die Breite eines Fenfters babe. Es ift eine unangenehme Gache, wenn ein Bimmer einer gaterne gleichet, und bem Auch foll Licht überall offen steht. man ohne die bochste Moth, die Kenster nicht an zwen auf einander stofe fenden Banben machen; benn badurch bekommt bas Zimmer zwen fich freutende Lichter. welches unangenehme doppelte Schatten und Salbschatten verursachet, und in vielen Rallen blendet. Man thut so ear wol wenn man die Erleuchtung von amen einander gegenüber fiehenden Banben vermeibet.

Ben ber Erleuchtung hat man auch auf die Große der Fenfter gu feben; diese aber muß der Sohe der Zimmer In ordentlichen anaemeffen fenn. Wohnzimmern, die zwolf bis vierzehn Kug hoch sind, scheinet die Dobe ber Renster von ohngefehr acht Ihre beste Rug die beste zu seyn. Stellung aber scheinet bie ju fenn, da bon dem oberften Rande des Fenfters bis an die Defe ein Raum von zwen bis drittehalb Auß ist, wodurch denn auch Die Sobe ber Bruftung bestimmt Damit aber die Winkel an ben balben Pfeilern, und ber Plas

hinter ben gangen Pfeilern nicht gar zu dunkel werden, so muß man die Ausschnitte der Fenster schräge machen, und die Pfeiler inweudig der schmälern, und dieses desto mehr, se dieser die Mauern sind. Die Schmiege ist hinlänglich, wenn auf jeden Fuß der Mauerdike zwep Zoll gerechnet werden.

Es geschieht sehr oft, daß bie ans fere Unordnung ber Genfter mit ber innern streitet, fo baf febe für bas Benfter einen befondern Plat fobett. In diesen Källen bat der Baumeister die größte Ueberlegung nothig. Denn da ein Rebler unvermeiblich ift, fe kommt es darauf an, dak er an go fchiftesten verftett werde. Wenn &B. das außere eine Anordnung der Renfer erfoderte, wodurch in einem 3immer die benben Winfel an den legen Fenstern ungleich wurden, welches allemal ein Fehler ware, fo tonnte man fich einigermaßen durch Berfide fung oder Berschwächung der innen Mauern, die das Zimmer einschließen; belfen, wovon man in der, in den Artifel Alcove befindlichen, Zeich nung eine Probe feben tann.

Ueberhaupt muß man, wo es im mer möglich ift, ben Fehler lieber in wendig, als von außen hinbringen. Sollten aber wichtige Urfachen diefe hinbern, so muß man ihn von außen burch geschifte hulfsmittel zu verbarigen suchen.

Die alten Griechen und Rimet liebten in den Zimmern ein von der Dobe einfallendes Liche; so daß die Genster in hohen Zimmern erst wölf oder mehr Fuß von der Erde angelegt, und ziemlich klein waren. Diese Erleuchtung hat ihre Vortheile, wie wol sie wenig mehr gebraucht wird, indem man jeto die Ausssichten aus den Zimmern liebet \*).

Die

i) S. Winkelmanys Anmertungen über die Bautung der ülten G. 41.

Die außere Anordnung ber Fenstererfodert die meifte Ueberlegung. Gie geben den Außenseiten, die nicht mit Caulen ober Pilaftern gegiert find, das vornehmite Unfeben. und vertreten die Stelle der Zelder an einergeraben Klache. Sie muffen nach ben Grundsäßen der Regelmäßigfeit und der Euryshmie gesett, und nach den guten Verhaltniffen und ber Jusammenstimmung angelegt werben.

Die Regelmäßigkeit erfobert, daß Me Fenfter eines Seschoffes auf gleiden waagerechten Linien stehen, und gleich groß fenen, wiewol biefes lettue bisweilen eine Ausnahme leidet. gerner, daß die Gemande alle feutrecht, und daß die Kenster der verschiedenen Geschosse gerade auf einander treffen. Denn es mare ein febr bekidigender Kehler, wenn hierin etmas verschen murbe. Die Regeln da guten Berhältniffe erfodern, daß weber die Deffnungen, noch bas Volk der Rauer zu fehr hervorsteche. 🔀 scheinet allemal beffer zu senn, eher mehr volle Mauer, als Fenster su machen, welches auch der innern Erleuchtung zu ftatten fommt.

Ben einem Gebaude, mo von aufsta immer auf die ganze Masse geseha wird, ist das Einfache dem Ueberladenen allezeit vorzuziehen.. Eine Außenseite ohne alle Fenster, oder mit febr wenigen, ift auch ben bem stoßen oder fast gänzlichen Mangel des Mannigfaltigen ganz erträglich, Da hingegen ber Ueberflug ber Kenfter mb andrer jum Mannigfaltigen ge-

borigen Stute, efelhaft ift.

In gemeinen Wohnbausern läßt th die Angahl der Fenster in einer Acibe der Außenseite leicht bestimmen. Man theilet die ganze Breite der Außenseite durch die doppelte Zahl der Kufe einer Benfterbreite, ober durch dieselbe Zahl erwas größer genommen; der Quotient giebt die Uns ioh der Zenster. Wie wollen ben Kall feten, ein Bebaube fen 56 Rug breit, und man habe die Breite ber Benfter auf 4 Fuß gefest: so theile man 56 durch 8. Der Quotient 7 seis get au, bag fieben Tenfter muffen angebracht werden. Alsdann ift in ber Breite ber Außenseite fo viel Mauer, als Deffnung. Wollte man weniger Renfter haben, fo theile man die Breis te ber Aufenseite burch eine etwas größere Zabl. Wenn 4. B. bie Lange ber Seite 80 Ruf mare, und bie Rensterbreite ware 4 Jus, so theile man fie nicht durch 8, fondern durch 10; fo batte man & Renfter, und alle Kenfter zusammen machten die Summe ber Deffnungen 32 Fuß; bie Gumme der Pfeiler aber mare 48 Ruf.

Dieben tommen aber verschiedene Betrachtungen bor, Die ju wichtigen Ausnahmen biefer Regeln Gelegen= beit geben. Erstlich ift in ben Sauptaußenseiten, wo die Thuren und Bortale steben muffen, eine ungerade Zabl ber Kensternothig: biefes erfobert die Euryshmie, damit die Thus re in die Mitte kommen konne. Darnach muß fich die Eintheilung der Auffenseiten in Tenfter und Pfeiler rich-Daber muß man bie kange ber Außenfeiten allemal burch eine folche Zahl theilen, daß ber Quotient eine ungerade Zahl werde, z. E. 5, 7, Diefer Betrachtung ju gefal-**Q** 11. len muß man entweder die Breite der Pfeilet oder der Kenster etwas vermindern, oder vermehren. Wir wollen sepen, die Breite ber Außenseite fen 48 gug, und man konnte bem Benfter hochftens 4 Tug Breite geben. Wollte man nun die Bahl 48 burch 8 theilen, so bekame man für die Ans zahl ber Kenster 6. welches eine geradeZahl ist. Daraus aber folget, bas man entweber 5 ober 7 Fenffer machen muffe. Zu einem bon bepben muß man fich entschließen. bet es die innere Ginrichtung, muß man allemal die fleinere Zahl ber größern vorziehen. Gefett alfo,

man wollte nur 5 Fenfter machen; so nahmen sie 20 Fuß von der Breite ein, die Pfeiler aber 28 Fuß, welches für einen Pfeiler 54 Fuß gabe. Fande man num, daß die Pfeiler für die innere Erleuchtung zu groß wären, so muß man auf Wittel bedacht seyn, durch einen Kunstgriff diesem

Behler abzuhelfen.

Man fege ben Rall, bie bochfte Breis te ber Pfeiler foll 44 Fuß fenn, fo, baß alle funf Pfeiler 224 Auß betrugen, so blieben von dem Raum, den fie einnehmen muffen, noch 51 Fuß Diefe fuchte man bergeftalt úbrig. in die Mitte zu bringen, bag man bem Fenfter in ber Mitte etwa einen halben Zug mehr, jebem Pfeilet baran etwa anberthalb Ruf mehr, und den bepben halben Etofeilern bas übrige gabe. Diefe Ungleichheit aber läßt fich fowol von außen, ale auch, wenn man es nothig findet, bon innen berftefen. Von außen, wenn man bie breiten Pfeiler am mittlern Genfter burch Berfropfung pber Wandpfeiler in eine Gleichheit mit ben andern bringt; von innen burch Berftarfung ber Mauer, wie schon vorher erinnert worden.

Wenn bie ganze Breite oder Lange ber Außenseite fich nicht so will theilen laffeir, baf ber Quotient eine ungerade Zahl wird, so tann man fich auch baburch belfen, bag man gleich einen Theil für die besondere Mitte bes Gebaudes bavon nimmt, daß bas übrige einen geraben Quotienten befonime; alsbenn sucht man die abgeschnittene Zahl für die Mitte auf eine geschifte Weist einzutheilen, wie porber erinnert worden. 3. E. Die Lange mare 96 guf, und man wollte fie gerne burch 8 theilen, bas ift, jebem Fenfter 4 Sug, und sebem Pfeiler eben fo viel geben. Weil nun auf diese Weise ein gerader Quotient heraustame, fo nehme man 16 guß für die Mitte ab, und theile den Reft 20 durch 2, so beforeme man die Anjahl ber & Fenfter. Die Mitte, welche 16 Juß beträgt, sondere man durch Vortretung oder Einziehung von dem andern ab, und such ihr eine besondere geschifte Eintheilung zu geben. Sollte, nachdem alles sestgesetzt worden ist, sich studen, daß das mittelste Fenster dem guten Anssehn zum Schaden zu breit oder zu schmal ist, so kann man ihm im ersten Fall durch eine schmaliere, im andern durch eine breitere Einfassung etwas helfen.

Die Methobe, welche man an vielen Bohnhaufern braucht, da man bei geraden Zahl Fenster nicht hat ausweichen wollen, die Shure an ein Ende ber Außenseite zu setzen, giebt oft der innern Eintheilung ziemliche Bortheile; doch steht sie nicht allzu gut für das Ansehen ber Außenseite.

Mit der Sohe ber Fenster ift bet Baumeifter weniger gezwungen ; weil er die Sobe bes gangen Gebaubes mehr in feiner Gewalt bat, als bie Breite beffelben. Es muß aber bie Dobe fowol bes gangen Gebaubes als jedes Gefchoffes fo genomment werben, daß zwischen zwen über eine ander ftehenden Fenftern eine binlangliche Masse Mauer fen, obnace fehr fo hoch als ein genfter, und baf bie Gebalfe voer Gefinne, bie uber ben Kenftern weggeben, ihren bollet Plat haben, und das Fenster micht einzubrufen scheinen. Am alleruns gereimteften ift ber Bebler, ber bod in einigen prächtigen Gebäuben, wie an bem Ronigl. Schloffe in Berling begangen worden, da die obersten halbfenster in bas Gebalte hinein treten.

Ueber bas Verhaltniß der Sobie der Fenster ju der Breite haben wir wenig anzumerken. Man hat gefunden, daß diejenigen Fenster and besten stehen, welche ohngefehr halb so breit; als hoch sind. Mertlich höher, bekommen sie ein zu ledchtes Unsehen, und nabern sich dem An-

feben

fifen bloffer Aigen in ber Maner. Mertlich niedriger faheinen fie gu fibwet und piplnmp. Indeffen lebet die Erfahrung, daß die halben Fenster in artiten und halben Sefchoffen, wenn fie ohngefehr fo hoch wie breit, oder etwas hoher find; das Ansehne der Gebande eben nicht verderben.

In Auschung der Kigur gehen die meiften Stimmen ber Renner auf bas vierefiate: die am efelsten find, vers werfen alle Kenster mit Bogen, fie fepen vollig ober gebruft. Diefe fcheis nen den feineften Gefchmat zu haben. Doch kann man ticht fagen, baf bie fibr niedrige Bogen die Schonbeit der Jenfter gang verstellen \*). Kenfter mit vollig halbrumben Bogen, jumal wenn fie enge an einanber ftehn, und Banber ober Gefinft über bie Renfter binlaufen, baben in ber That etwas fehr beleibigenbes. Diefes haben die Alten fo fehr gefühlt, baf de nicht einmal ihre Sharen mit Boaen aemacht baben.

Urbrigens hat ein Banmeiftet in Anfehung ber Bergierung, ber Berhaltniffe und bes Anfehens ber Fenstet in Rutficht auf bie Schonheit ber Auffenfeiten, und ber Uebereinstimmung mit ben Saulenordnungen verschie-

benes an überletten.

Da die Fenfer benjenigen Außenlaftien, die weber Saulen noch Wandspfeiler haben, das meifte Ausern, das meifte Ausern, daß wundern, daß woch keinem Baumeifter eingefallen if, einen Versuch ju inachen, nach Anieltung der Saulenbebnungen der gliechen Fensterordiungen gu entwere fen. Wem ein folder Versuch geilange, der würde der ganzen Baumeistung eine große Erleichtreung verstauffeit. Folgende biezn gehörige Angeittungen fonnen bein Beg bagut debnet.

Man tounte vier Sauptfenfterordnungen madjen , welche forest in ih-

") G. Orffnung. Imeyter Theil,

ten Berbaltniffen, als Bergierungen. eben fo fart von einander unterschie ben wiren, als bie Gaulenordnunden. Die erfte Orbunna tounte auf Rirchen eingerichtet werben; bie anbre auf große Pallafte; bie britte auf anfebnliche gand - und Bobnhaufer: und bie vierte auf gemeine Saufer. Das Besentliche teber Orbunna mas re das Berbaltnif ber Sohe jur Breis te, wodurch jugleich die Dobe bes gangen Gefchoffes beftimmt murbe, Jede Ordnung fonnte etwa 110en Nes benabtheilungen baben, welche von ber Figur ber Kenfter, je nachdem fte enten gebogenen ober geraben Stars hatten, und von ben Berties fungen betgetiominen warben. fede Ordnung mußten zwen ober dres der besten Berhaltniffe für die Kenfters weitett beftimmt iberben, und eben We viet für ihre Athahl auf einer Erke. Enblich maften auch alle Befinft, Gebalte und andre Bergietungen ber Außenseiten nach Daag. gebung feder Ordnung bestimmen werven, Damit ber Baumeifter, febald er die Fenfterordung für fein Ge-Baube festgefest, sogleich für bestent gange Sauart gewiffe Worfchriften ditte.

In Ankhuna der Berklerikaen ber Benster hat bald jeber Baumeister ets was befonberes. Gie find bon breperled Art, entweber bloke Einfastutzen, oder Einfaffungen, Sanke und Gefimft, obet biefe mit Giebeln. Dag fle nothwendig eine Einfaffung baben muffen, ift att einem anbert Drie bewiefen toorben \*). Die Cint faffungen tonnen auf vielerlen Bet fonn, und muffen fich in der Menge und ben Verhaltniffen nach beit Ort nungen richten. Die allereinfachefie Bergierung ift eine unt alle vier Gelten gleich herumlaufende Einfaffung. Diernachft, eine folde Enfaftung nur bon bren Seiten, von wieten

<sup>\*) 6.</sup> Orffittig

aber herbarftebenbe ffenfterbante mit ober obne Rranficine. Mediations mehr find fie vergiert, wenn an hee lettern Urt noch ein Gefines mit Rries über ben Stury tommet, wo benn bie obere Ginfaffung beniUnterbalten, ber barüber ftebenbe Theil ben Fried, und bad obere Befund den Krans vorstellt, deren Berbältmiffe, nach Aufeitung ber Orbnungen, aus ber Dobe bes Fenfters leicht zu bestimmen find. Moch meiter wird die Bernierung getrieben. wenn zu obigen noch diefes binantommt, baft man die name Brufung unter bem Senfter als ein Do-Rament vorftellt, in welchem gall aber nothwendig bas Geschoß von bem unterliegenben burch ein Band sber Gefims muß abgefondert fem. Endlich kann man auch zurallem vorbergehenden noch Giebel über die Rem Rergefimse feten, bie man entweber alle gleich, ober abwechselnd brenefigt und gebogen macht. Indeffen fcbeinen boch die Giebel ber Renfter, ob fie gleich von allen neuern Banmeistern gebraucht worden, der ebe len Einfalt entgegen. Cie über bäufen eine Außenseite mit gar 118 Diel Dingen. Sie find hochftens da erträglich, mo bie genfter et. mas weit aus einauber fieben, mo die Geschoffe nicht mit Bandern abgetheilt find, und wo bie gante Mußenseite bochft einfach ift, wie an dem Opernhaus in Berlin. allerungereimteften aber find Ren-Ber mit rundem Sturg und mit gezaden Gefimfen oder gar mit Giebein vergiert. Die gothische Bauart bat michts ungereimteres aufge weisen.

Man findet oft, daß zur Bergieeung der Fenster ordentliche Wandpfeiler oder gar Saulen gebraucht werden, welches aber ein schlechter und mit keinem einzigen guten Grunbe zu rechtfertigender Geschmaf ist, so man gleich das Ansehen eines

Michael Angelo und Pallsbiothe für anführen kann. Roch unnathn licher wird diefer Fehler, wan die Saulen einen Bogen tragen, wie an den großen Fenftern des Beit vischen Schloffes über den Portalen nach dem sogenannten Luftgarten p. Es ist nicht leicht etwas ungerinnters in die Bautung zu bringen als diefes.

(\*) Der erfe Versuch von 3. Uni Fasiones architectonischen Werle, in 3 Ehellen, Rarnb. 1781. 4. handelt ist sten-3ten Sh. von Verzierung der Fasiones ker . . . und im sten Sh. von Oass Kapps und Liechenfenstern. — Uebrisch hat, unter wehrern, Habermann, Ins kerverzierungen, s. . 4. Ol. — Wahls muth, Kuszierungen zu Ohlern und Fasiones, f. 4 Ol. — und Schäller Anne Kensiervertleibungen, welche an Liechen Drangerien und andern modernen Gelde ben zu gebrauchen sind, s. 6 Ol. hermisgegeben. —

#### Sermate.

#### ( Stufit. )

Ift in einer ober mehrern Stimme eines Confruts eine Stelle, wo de Ton nach Belieben über die Geltus der Note angehalten, und mit ser Schiedenen Bergierungen gebeint wilk. Ueber die Rote, worauf die Ferme te fällt, wird diefes Zeichen 🗅 🏁 Die Dauptftimme halt entwe der den Ton blos an. oder macht Zierrathen, welche Singcadenjen ge nennt werbeje, ouf berfeiben, bie nen welcher Zeit die andern Sunmen entweber gang inne balte ober nur ben Ton fortbauren laffe Die verfchiebenen Arten, wie der @ ger diese Fermate zu behandeln findet man in Hrn. Agricolas #100 merkungen zu Tolis Singtunf & gezeiget.

Die Kermate bienet ben Ansbenk farfer Leibenichaften an ben Stellen. wo fie aufe bochfte gestiegen finb. auch ben ber Bermunberung, wie eine Ausrufung, -in unterftußen. Sie unterbricht den Gefang, wie man etwa in ftarfem Affelt nach einer Musrafung etwas mit ber Rebe innbalt, um bernach befeiger wieber fortzufahren. Der Canger muß auf ber Kermate ben Son entweber mit gleicher Starte aushalten, ober nach und nach verschwächen, ober vergieben, nachdem der Affett es erfobert. Man febe hierüber, was Quant in feiner Anleitung zum Rlotenfbielen. und Bach in bem Berfuch über Die beffe Art bas Clavier ju fpielen, angemerkt haben.

# Kernsaulia.

(Baufung.)

Druft die Saulenweite and, welche Die Griechen araeostylon nennten. mach welcher die Saulen mehr als acht Model aus einander flunden, fo daß der Raum zwischen zwen Caulen aber bren Caulen Dife mar. Die Alten glaubten, Die Gaulen tonuten, ohne bag bas Sauge ein mageres Unschen befame, nicht viel weiter als acht Mobel aus einanber Reben. Ber ein Auge hat, bas Berbaltniffe ju empfinden vermag, wird ihrem Geschmak barin Bepfall geben.

# (Schone Aunfe.) ..

Durch blefen metaphorifchen Mus-

dent wird biejenige Lebhaftigleit der Geelenfrafte ausgebruft, Die eine ichnette Wurtfamteit, sowol der Borftellungs als der Begehrungs frafte bervorbringt. In biefem Bu-Sande folgen die Begriffe schnell auf einander, fie brangen fich berbor, bie Seele warft und begehrt mit Deftige frit, to das auch dadurch das Be blut schneller angetrieben, und eine Bermehrung ber innerlichen Barme des Rorpers gespührt wird. Ein geringerer Grad bes Feuers wird bie Lebhaftigleit, ein flarterer Die Muth.

die Begeisterung genennt. In so fern diefer Zustand des Go muthe burch afthetifche Gegenftanbe bervorgebracht wird, und auf die Bearbeitung berfelben einflieft, nebort die Betrachtung seines Ursprungs und seiner Wurtung zur Theorie ber Runfte. Denn es ift befannt genus. was für vortheilbaften Einfluß bies fer Zustand auf die Werke bes Geschmats hat.

Einigen Menfchen ift biefes Reuer Thre Rerven baben angebohren. mehr Reigbarfeit, als andrer Menfchen; fie find in ibren Begierden befo Was andre mit Rube anges nchm ober unangenehm empfinben. erwelt ber biefen farte Begierben und ftarten Abfchen. Bus geringes Beranlaffung erfolget ein allgemeis nes Bestreben aller Geelentrafte, die fich auf ein Biel, wie in einem Brennpunft, Dereinigen. Bon biefer Art fchemen Domer, Aelcholus, Demos Abenes und Michael Angelo gewesen gu fenn; unter ben Repern befinet Poliaire biefe Gabe ber Ratur potzūalid).

Anbre, bon Ratur weniger empfindlich, werden nur ben feleinern Gelegenheiten in biefe Lebhaftigteit geset, die in ein Fence ausbricht. thre Seele scheinet nicht von allen Seiten ber empfindlich, und ihre Merven nur für gewiffe Gegenftanbe start reizbar. Es gefchieht nur bep gang befonbern Beranlaffungen, und durch eine besondere Berbindung der Umftande, baf ihre gange Seele in außerordentliche Burffamfeit bracht wird. Ben bem einen thut ber Schall ber Pofaune, und bas Keldgeschrep diefe Wurtung; ben bem andern ber Rlang ber Meinglafer,

E P

ober der Meiz einer fchonen Geffalt. Einen andern lott der Glanz des Auhms gurunftrengung feiner Arafte. Diefe fehen wir dep folden befondern Gelegenheiten in dem Feuer der Eindisdungetraft. Jene großere Ropfe aber scheinen durch jeden starfen afthetischen Gegenstand leicht auf-

aubrinaen.

Da wir die allgemeinen und beforbern Urlachen biefes geiftigen Reuers in ben Artifeln Begeifferung und Einbildungstraft bereits naber betrachtet, und verfchiebenes von feinen Burtungen auf ben Geift angemertt haben, fo wollen wir bier feine Wurfungen, in fo fern man fie in ben Werfen bes Beschmafs finbet, erwas umfändlicher betrachten. Man erfennt aber das Feuer, in welchem ber Runftier gearbeitet bat, fogleich en einem fühnen, etwas wilden, und wenn es febr fart gewesen ift, utwas ausschweisenben Wefen. ben zeichnenden Runften gebiert es fühne und fernhafte Striche, mit wenigem viel ausdrufen: Drei-Rinteit und Lebhaftigfeit in ben Stel-, Imagen und Bewegungen ber Riquren; ein mehr effates als fanft laufendes Wesen in den Umriffen; star-Te Maffen bes hellen und Dunkeln; farte Liehter und Schatten. Med gefünstelte, fein ausgezeichnete, verttiebene und verblasene Wesen ist Feen von ber Burfung bes Keuers. Die meifte Starfe lieat in den Dauptfachen, und Rebendinge find etwas In der Musik **Nachtig bebandelt.** zeiget fich die Wurfung des Reuers in schnellen, fortrauschenden Gangen, in ungewöhnlichen breiften Accorden und ploblichen Ausweichunigen, in fühnen Figuren, und in großen Intervallen. In ber Rebe, de fen gebunden ober ungebunden. in schnell fliegenden Worten, furgen Saben, farten und ungewöhnlichen Rebensarten und Figuren, fühnen Metaphern, in einem etwas ffrengen

Son und Rumerus. Das Feuer hat in ber Dichtfunft, hauptfachlich in Oben, und in dem Tragischen und Epischen statt, wo fuhne Thaten, hisige Reden, starte Leidenschaften, insonderheit Frende, Jorn, Rachfucht geschildert werden.

Das Feuer, welches fich in ben Werten ber Aunst zeiget, ist anstetend, es relftet uns schnell fort, unster Geelenfrafte werden zu einer flarten Austrengung gereizt, und es tann uns in Bewundrung segen; folglich granzet es in Ansehung seiner War-

fung an bas Erhabene.

Man fiehet aber leicht, baf bas Keuer, wenn es ben Kunftler nicht in Ausschweifungen verführen foll. mit einem großen und fichern Geschmat muß verbunden senn. in der Ditse ber Einbilbungsfraft weicht die Besonnenheit und Ueberleauna. Es tann also leicht gefcheben, dag man ausschweist. feurige Runftler, ber feinen Geschmat nicht auf das strenaste durch ein anhaltendes Studium geläutert bat, gerath leicht auf Abwege; ex wird ausschweifend und ungeheuer. Wird aber das Fener mir durch eine ausschweifende Runft in das Werk gemischt, ohne daß die Lebhaftiakeit der Sache den Künstler würklich erhist hat, so wird dasselbe aben= Bor biefem falten ertheuerlich. groungenen Feuer haben fich infomberbeit die Schauspieler und Medmen in dem, was jum mundlichen Bortrag gehort, und die Dichter und Redner in ber Schreibart und bem Sylbenmaaß, in Acht zu nehmen. Bornehmlich hat ber Schauspieles fich ju huten, daß fein Fener niche übertrieben fen; fouft fällt er inis Frostige: Er muß es nicht am unrechten Ort anwenden, er muß cos in bem Grab außern, den bas Feuet des Dichters erfodert. Denn es in nichts widrigers, als wenn geringe Sachen mit Feuer porgetragen wee-DOR

ben. Es befeibiget uns burch ben Wiberfpruch, ben wir zwischen bem Befen ber Cache und ber Urt ihrer Darftellung bemerken, und fallt bemend ins Lächerliche.

### Senerlich.

(Schone Kunfte.)

Man nennt basjenige feperlich, was de Empfindung eines boben Grades ber Chrfurcht und einer bewundernden Erwartung erweft. Es ift ein fmerlicher Aublif, eine große Dene jum Gottesbienst versammelter Menschen killschweigenb, und in ber Mien Andacht auf ihren Rnien liem im sehen. In ben schonen Runist das Keperliche eines von den ligsen Witteln die Gemuther mit. efurcht zu rühren, die Erwartung. Leweiten, und ben Vorffellungen in bochten Rachdruf zu geben.

Es ift aber feiner Ratur nach nur in erhabenen Segenständen ju suchen, will nur diese Ehrfurcht und Betunbeung erweten; in handlungen, do die Gottheit sich in ihrer vollen Rejestät zeiget; auch in solchen Jandlungen, wo das ganzliche Schilfil vieler Renschen durch einen glusichen oder ungluklichen Augenblik zu entsteiden ist; in hommen, in geistlichen Oden und fostlichen Liedern.

Das Feperliche liegt entweber in m Borfellungen felbft, ober in bem ton, barin fle vargetragen werben. expern Fall ift es eine besondere attum bes Erhabenen, bas allemel and Borftellungen entfteht, bie und mit großer Chefurcht erfüllen. ber in bochft wichtige Erwartungen Phen. Diefes Fenerliche hangt von Benie und einer großen Dens Imgsart bes Künftlers aft sperliche Lon aber ift die Würkung ber mit einem feinen Gefthmat ver-Riemand duibenen Begeisterung. et femals diesen Lon so vollig und p mannigfaltig getroffen, als Riopa fiel, ber barin allein jum Muster bienen kann. Es wurde sehr vergehlich
sepn, alle die kleinen Hulfsmittel
des Ausbruks und des Gylbenmaaf
ses, woraus der keperliche Ton entsieses läst sich besser su wollen; bieses läst sich besser empfinden, als beschreiben. Wir setzen nur ein einsiges Benspiel her, das schon Here Schlegel, als ein Ruster des keyerlichen Tones angepriesen hat \*).

Der Endereis ift des horen, und fein find feine Deere, Der Erdereis und wer ihn bewohnet, ift fein.

Der Grund, auf den er ihn bout, find. ausgedreitete Meere, Und Sluthen umufern und folieien ihn ein — \*)!

Der fenerliche Ion hat eine sehr große Araft, wenn ber Gegenstand selbst groß und erhaben ist; aber weh dem Dichter ober Redner, der hiesen Ion ben geringen Gegenständen annimmt? denn da fällt er ins Possiritiche. Es gehört ein feiner Geschmat dazu, den gemäsigten, den hoben und den feperalichen Ion, jeden den dem Gegenstand, dem er eigen ist, anzuwenden,

### Figur.

(Beidnenbe Runfe.)

Eigentlich versteht man durch diefes Wort die Begränzung aber Sing Khränkung der Größe, eines Kors pers, in jo fern er dadurch ein sein ner Att besonderes Anfehen bekömmt. Durch die Figur wird sin Telpen brevetigt, vieretigt, rund, tegelmäße

2) In hinem überfesten Gatenn II Ib.

S. 46.9, nach der emegten Gategabe.

Dat nicht he. Schlegel, um diefes im Bordevseben zu erinten. Ich mit der Artif des Burts gemeiren, etwas vom Lapd umniert; dat aber nicht vom Lapd umniert; dat aber nicht ber Dichter die ganze Borgelung das derre wundersprechten das der Dichter die ganze Borgelung das den Erbereit, als des Teike, von dem Ethissen pemofen icht?

fig ober unregelnuffig, von febonem ober bafflichem Unfeben. Doch Cheis net ber Gebrauch ber Sprache biefen angemeinen Begriff ber Rigur, infon-Derheit in ber Sprache Der Rünftler, durch bas Wort form auszubrüfen. Schone Kormen find fchone Riguren. Man fagt in biefem Sinn lieber, blefe Bafe, ober biefes Gefaß ift bon einer schönen Form, als von einer fchonen Sigur. Benigstens verfieht man in ben zeichnenden Runften durch Rigur insgemein die Vorstellung der menschlichen Geftalt. Bon einer Indschaft sagt man, die Riguren berfelben fenen fichon, die Landschaft fen mit ober ohne Figuren, und verfeht biefes von ben Zeichnungen menichlicher Geftalten.

Daburch zeiget man an, bag biemenschliche Bilbung bie schonfte Form ift, ber bie Benennung ber Rigurporzüglich gutommt. In ber That ift fie unter allen Formen, bie wir-Rennen; bus Schonfte; the Deis fann und bis jum Entguten rubren. Sie ift alfo bas Sochfte, was bie bilbenden Kunfte uns barftellen fonnen; baber muß ein Runftler fich porzüglich in' Michnung und Bildung der Siguren üben, weil er ohne biefes feinem Berte ben boche fen Reig memals geben fann. Gelbft ben Berten, barin bie Figue .. ren nicht fiblechterbings nothwenbig And, als den gandschaften und perpettivifchen Worftellungen ichoner Bebände: geben erft bie Kiguren bas rechte Leben.

Das Schone ber menschlichen Bilbung wied aber vornehmlich im Ratenden erkennt. Daber mussen die Figuren, so weit er die Schillichkeit, Aussahleit, oder der Wolfsand erlauben; gang aber zum Theil nafend oder boch so befleibet senn, daß der größer Theil des Reizes noch übrig bleibe, und durch das Sewand entbett werden kome. Was ein Kunstler zu Erlangung einer Soschitlichfeit in Itianung ber Figuren zu bo'
obachten habe, haben wir im Artikel Teichnen angeführt. Bon ber Schönheit ber menschlichen Gestaltaber ist im Artikel Schönheit gesprachen worden.

Ben Beurtheilung einer Rigur muß man' fich felbst folgende Fragen me-Dat die gange Gestalt Diefer den. Rigur bas Anfehen einer volltommen. ichonen Verson, nach Beschaffenbeit ihres Alters und Gefchlechts? Zeiget fie in bem Beficht einen Beift wit Nachbenfen, ober eine Geele mit Empfindungen? Sieht man in ibra-Stellung eine befondere Beftimmme zu einer gewiffen Berrichtung? Sind: Die Bewegungen und Gebebrben noturlich, und ju einem gewiffen 3met einstimmend? Wenn diese Gad fich in ber Figur nicht beutlich zes gen, fo ift fie nicht fchon gezeichnet-Das Urtheil aber über alle biefe Theile, bie jur Schonheit einer Rigur gehoben, bangt bon einer ge nauen Rennting ber Schonbeit ber natürlichen und Attlichen Bewegune gen bes Menfchen ab. Man nink nicht nur bie Physionomien, die Gebehrben , Bewegungen , Stellungen und alle natürliche Forwen bee Menfchen genau beobachtet, fonbere auch viel Khone Berfonen, von allerlen Stand, Alter, und Charafter, aft betrachtet haben, um ein folches Urtheil fällen zu tonnen. Eine flatflige Betrachtung bes Untifen, ber beften ariechischen Bilber, fcbarft bas. Minac jur Beurtheilung ber Figuren.

# Figur.

Eine fich befonders auszeichnende, eine eigene form annehmende, Art fich auszudellen, ber Ausderuk ber fiebe in einem einzigen Wort, oder einer ganzen Arbenbart. Jeder Anddruf, der wegen seiner guten Art verdient, mit einem besondern Ma-

men genennt ju werben ? ift eine Migur, das ift, eine eigene Beftalt ber-Rebe. Radibem man einmal ange. fangen batte, über bie Sprache ber" Rebnet und Dicitet nachenbenten. um ben Urfprung ber verftbiebenen Ennehmlichkeiten bes Dachbrufe und ber Dobeit berfelben zu entbefen, bat man balb angemerft, baf gewiffe Sornien, ober besondere Beschaffen-Damit man nun Barfung thun. Die berichiebenen Arten ber Formen son einander unterscheibete, fo mußte man die vornehmsten mit besom bern Ramen bezeichnen, bie eine eine. Muscufung, die andre eine Wieder**bolung**, die britte anders nennen. Dies ift der Urfprung der Lehre vonden Riguren, wordber die Lebrer der Gorache und der Beredfamfeit so viel geschrieben baben ...

Wenn wir das Wort Aigur in feiner allgemeinften Bedeutung fitr bie Defondere Rorm einer Sache nehmen, b giebt es überhaupt bren Battungen von Figuren; namlich Figuren der Sachen, bie wir uns vorstellen, Higuren der Ordnung, figuren. des Ausdruks. Ziehen wir aber blos bie Borftellungen in Betrachtung, in fo fern fie in ben rebenden Runften sortommen, so maffen wir biefe bren Sanptgattungen ber Kiguren Die Riguren der als bestimmen. Sachen, welche ben den lateinischen Schriftstellern figurae soutentiarum heifen, find befondere goemen ber durch die Sprache auszudrüfenden Sachen; bergleichen Figuren find die Bilder, die Vergleichung, die Gleichnisse, das Berspiel und an-

") Illud genus ornionis, in quo per quandam suspicionem, quod non dicimus, socipi volumus; non urique contrarium, ut in tronis, sed aliud lacens, et auditori quasi inveniendum. Quinc. IX. 2.65. Dick Critis sung geht mehr auf die Rropen insbesondre; als auf die Flauern übers baunt.

bet. Die Riguren der Gednung. find besondere Kormen in ber Anordnung ber Begriffe und Boeter, aus. benen eine Dauptvorftellung erwächff, bergleichen ift bas, was man mit etnem griechischen Ausbruf bas brager Aporepoy neunt. Die gigwen des. Ausdruks find gewiffe Formen in dem Ausdeut der Worte, figurae Dieft betreffen entweber. dictionis. blos bas Mechanische ber Worte, da g: B. etwa eine Spibe meggelaffen, ober eine hinzugestet wird; ober fie betreffen die Mechanit ber Bufammensebung ber Worter, ba gange Worter ausgelaffen, ober wieberbolt werben; ober fie betreffen endlich ben Sinn und die Bedeutung der Worter; eine Ausrufung, eine Frage, eine Bermunberung, ober eine Infoicima.

Wir werben von ben Figuren bes Ausbernes nur beyläufig in verschiebenen Artifeln, wo bie Gelegenheit es mit sich bringt, bassenige anmerten, was ber Rebner und Dichter barüber zu bebenken hat. Bon ben Teopen aber wird in einem besonbern Artifel gesprochen werben.

Die Erfindung ber Figuren barfen wir eben feiner überlegten Runk ma schreiben. Sie find vermutblich alle so alt als die Sprachen selbk. Der Affeft, das Feuer des Redners, Ris ne Begierbe nachbruffich ju fepu, feine Begriffe finnlich barpuftellen, und jum Theil ber Mangel ber Sprade, baben fle natürlicher Weife ohne Ueberlegung bervorgebracht. eigentlich ift jebe Art ju reben, jebes Wort, in so fern es außer seiner Bebentung, außer bem Sim, etwas an fich bat, bas aus bem Mffeft ber rebenben Berfon entfteht, eine Sigue.

Es ware aber eine unenbliche Arbeit alle befondere Figuren zu betrachten, ihre eigentliche Beschaffenheit, ihren Gebrauch und Migbranch anzuzeigen; benn es giebt, wie Baum-

B 4

garten vielleichezusest angemerkt hat, unen Semmlung, gelechicher Abetrifer, unendlich viele (1). Man muß das Alen. 1503, L. G. 5824588. tat. darch meiste, was dason konnte gelehrt. Natalis Comes, Alen. 1577. 8. St. werden, dem Geschmat des Redeurs und kont deur. Normann, und vorrichmsten Artikeln berselben in 1690. 8.) — Phoebamwo (Schalin die vornichmsten Artikeln etwas umständlisse debauten Zaumlung des Albus, G. 383. cher betrachtet.

Dier erinnern wir nur überhaupt. daß fie entweber me Lebhaftigteit bes Mechanischen im Ausbruf, ober gur Berichenerung ber Borftellung felbft, ober jum enfchauenben Erfenntuif ber Cache nothwendig find. Hebrigens ift ju wunfchen, bag biemubfame und fcmerfellige Aufgablung und Ertfarung fo febr vieler Arten ber Biguren, aus ben für bie Jugend geschriebenen Rhetoriten eine. mal wieder verbannt werben mochte. Diefe Materie Dienet jur Berebfam. feit gerabe fo viel, als eine fchola. flifche Romenelatur der Ontologie zur Erweiterung ber Philosophie bienet. In der That find Die Rhetoren, die Griechenland nach bem Berfall ber mabren Berebfamfeit in fo großer Menge herborgebracht bat, in Abficht auf bie Berebfamteit gepabe bas, mas bie Scholaftifer ber mittlern Beiten in Abficht auf bie. Beltweisheit. Mancher gute Ropf. betommt einen Etel für Die Bereb. famteit, wenn man ihn emingt bie verzweifelten Ramen und Erfla. zungen aller Figuren answendig julernen, und ihm baben fagt, bag pieles im Etfeiling bit Stebbenif keit gehöre.

Bon den Figuren haben eigene Merfe gestrieben, unter den Briechen: Alexans der Rumenins (Mas) wur zus diervous annparan, nac und rus Acteus annparan, Betech, in der, non Albus berningegebes

Pigurarum fententise tot, quot argumentorum funt genera. Aeffa. I. 5, 27. Quis numerus (troporum)? innumerabilis. Ib. II. 5, 782.

Ratalis Comes, Ben. 1577. 2. nod fat. burch feur. Normana, lipi. 1690. 8.) - Boechamme (Scholin neel expreserus enrapcion, its ber preferi gebacten Sammlung bes Albus, S. st. und auch mit dem parbergebenben, wa Laur. Normann, gr. und lat. Bon ibm bandelt J. Jac. Bofe in einer Epill. gratulator. Lipf. 1712. 4.) - Hoffind (περί των σχηματισμένων προβλήματος in chen jener Albintiden Sammlum, & 727 u. f.) - Liberius (negt rur noge Δημοσβέτει σχημάτων, ta Eb. G Rhetor, feledt. Oxum, 1676. g. mit ber Fischerschen Anda, berfeiben, Lipk 1773. 8. gr. und lat.) - Geretti Alexandeinus (Geine Ethopoeias gebien pleber; einige baupn gab, unsolffable, Friedr. . Morel, Pier. 1591. 8 gr. mb lat. und, nach einer beffern Sanbidelf. fånf berfelben , lea Martins , in ben Excerpe var. graecor. Sophift. et Rhetor. Rom. 1641. 8. gr. unb fet. 6. aan unter bem Rabmen beffelben, mit eine, unter bem Rahmen bei Theobord' Ennopolita : vollfdnbiaer aber Eb. Gelt, in ben angeführten Rhepor, fel ber aus.) - Nicephocus (Huch won thm fin Brhop. 54, und in der eben engefifte ten Sammiung bes Martius, S. 176 de gebruckt.) - Pibanius (Geine Progyma. enthalten, auffer as Ethop, aus Beforeibungen, Gleichniffe, u. b. m. midt Food. Comerarius, als ob fie vom Eben maren, aber lange micht politionbig, Saf-7744. 8. gr. und fat. berausgab. filmbig finden fle fich in der angefährten Samulung des Allatius, S. 47. 24 and 342, and in beur Awenten Banbe der 200 Fr. Morel, Bar. 1806 / 1627. f. 2886. berausgegebenen Werte Des Libenius.) -Les Bonar (megi expuarur, ben Bello noers Ammonius, Lugd. B. 1739. 4. 5. 177 : 188. abgebruckt.) - Berebianus (nest explorer, im sten Bbe. S. 27. bt. Apecdor des Aple de Billotjon, Bel. 1781. 4. befindisch.) ---

Berte über die Figuren, von romb

(De . .. Schemeribus et Tropis, mk f. Meigen grammat. Schriften , Bal. 1527. and ber ben, von El. Butfchius berausg. Desumetifern, Han. 1605. 4. G. 1767. n. (1) — P. Autilius Lupus — Nquila Komenus - Julius Aufinianus (De Bigur fententiar, et elaçut. querft in M. Verer, aliquet de arce rhetor, Praccept, Bal. 1521. 4. barouf Ben. 1523. f. 1537. 8. Par. 1528. 4. fo wie in des Franc. Sittem Antiq. Rhetor. Coll. Par. 1599. 4. Argencoc. 1756, 4. undendlid, verb. von Dev. Rabnten, Lugd. B. 1769. 2. herousgegeben.) - Emporius (De: Ethap, ben dem Bithosus, G. 278.) -6de (De Schemat, et Tropis S. Scripe, cinjein, Ven. 1522. 3. Bal. 1516. 8. und in der angeführten Gammi. 6. see. fo mie im ben verichiebenen Musa. dit Werte beffelben, Col. 1688. 8. 1. 6, 42 und wit ben Werten bes Aurelind: Coffodorus, Bors. 1739. f.: 6.482.) —

Besondre lateinische Schriften der Memern aber die Ziguren: Per. Mefellani Tab. de Schemat, et Trop. Col. 1528, 8. Par. 1537. 8. 1553. 4. 34. Sufentest (Bpicame Trop. sc. Schemat, et Grammat, et Rhetor. Tig. 3541. 8. Lond. 1635. 2.) - Bal. Entheins (De Grammat, Figuris, tam. fagulor. quem contractor. verbor. Argent, 1549. \$561. 8.). -Soull (Gorscius. De Figur, tuin mennat. tum thetor. Cracov. 1560. 1.) - Simon Berepanus (De Trop. et Schematibus, Traft. Col. 1582. 8.) - Joh. Bengins (De figur. Lib. 11. Argent, 1594. 1606. 8.) - Ungen. (Tropo - Schematologiae Lib. IL Lond. 1602. 8.) - Casp. Coerbet (De dictione figur, Diff. Helmft. 1604. 4.) - Com. Richer (De arte figuraret couls Blog. liber. Par. 1605. 8.) ---Br. Sotth. Botter (De fermone affedaum figurato, Jen. 1709. 4.) — 301. Ris. Sunt (Trop. et Schematae Tab. II. Rintel. 1746. 8.) - Chrita. Cottl. Schward (De figur. patheticis. ex Elisja illustr. Diff. Alt, 1750.4.) -

Mer, aufer biefen hefonbern Gerik ten von den Siguren, femmt, in allen mbglichen Unweifungen gur Rebe - und Dichttunft, von Alten und Reuen, von ben Schriften bes Ariftoteles an, die lebre von ihnen vor; und je mehr die Sprachen an gewiffe Regeln gebunden, ober in eine gewiffe Orbnung gebracht, und Grammas tif und so genannte Logif getrieben und bearbeitet worden find, um defto weita fcweifiger , verwierter und fpisfindiger ift biefe Paterie behandelt worden. Um fich hieron zu überzeugen, beaucht man nur an vergleichen, was Ariftoteles, in f. Rhen torit und Boetif, und was Boffus, in f. Inft. Orat. Lib. IV und V. davon fogen. In gang neuern Beiter ift man, inbeffen, bennabe in den entgegen gesetten Sehlen gefallen, und bat ge nur im Allgemeis nen betrachtet, woraus benn vielleicht eine su große Gorglofigfeit, in Rucfficht auf Ausbrut, entfanden ift. So viel if ges mis, das über diese sonze Materie noch nicht, wirflich philosophische Unterstuduna gen, mit Racffict auf die Ratur beffen, was aberhaupt Tigur beift, und auf den Urwenna berfelben aus der Ratur ben menfolichen Scele, und aus der Borta bilbung ber Speachen, fo wie auf ihre, nothwendige Berichiebenheit in verschiedes nen Sprachen , und in verschiebenen Brite altern ein und berfelben Sprache, aug geftellt worden find, und daß die bilblig den Ausbrude, Sierrat, Jarben, Colorit, u. d. m. die Gade nur noch verwirrter und unbekimmter gemacht baben. Ein vollfidnbiges und fofematisches Beng geidnis aller berfelben (die Eropen mit inbegriffen ) findet fich in dem gedachten Werte des Boffins; und von den verschies benen Abetorifern, alten und neuern. banbeln, meines Bebanfens, am bang bigften, Quintilian, in ben brev ere ften Sap. bes gten Buches f. Inflieut. orator. - Louis Racine, in bem sten Kap. f. Reflex, fur la Poesse, B. s. 6. 81. Par. 1747. 12. — Ch. Hatteur, im zten Abfan, bes sten This. C. Einleig tung im 4ten Eh. S. 83. b. Ueberf. 4ten gut - Die Princ-paux la lefture P 5 de:

des Oraceurs, im aten Sap, bes sten Bus des, B. 4. S. 257. Par. 1753. 8. -Marmontel, ich sten Kap, bes iten Eb. L Boetif , G. 163. Par. 1763. 8. - Cone billac, in f. Unterricht aller Biffenich. Buch 2, Rap. 3 tt. f. Eb. 2. C. 224. d. Neberi. Bern 1777, 8. - Some, 'imsoten Sap. f. Elements of Criticism, 45. 2. G. 227, ute Musa, unb 45. 4. G. 62 d. Heberf. ste Musg. (wo, Eros bem Mans act einer Ertideung von bem, mas fis que ift, eine Benge feiner Bemertungen Wer ibre Entfiebung und Biefund fic finden.) - Lawfon , in oce isten f. Dote lefungen aber die Beredfamteit, Eb. 2. S. 23. d. U. - Sugh Bleit, 'in f.' Lectures. S. 1. XIV u. f. me effic 160 theilung berfetten, in Figuren ber Gins Dilbungsfruft und ber Leibenschaft , vorgefchlagen wirb. - 3. 3. Bobmer, im giten Abidn. G. 310 ber Eritifden Betr. aber bie Gemabibe ber Dichter, Bar. 1741. 8. - Fr. Mitbel, in f. Theorie ber fconen Munfte, Abid, XVIII. O. 352. -J. C. Abelung, in bem gten Rab. bed aten Banbes f. Wertes , Ueber ben beuts foen Stol, G. 270 u. f. ber sten Wufl.; vergl. mit ebend. Magazin, Sand s. St. s. S. 70. wo fle, nach den untern-Ardften ber Seele; in giguren far bie Aufmertfamteit, für bie Einbildungstraft; und für den Bis und Scharffinn abgetheilt werben. - Much finbet fich noch, im aten Bbe. ber Bris, Duffeld, 1775. 8. ein Muff. aber bie figartiche Oprache. --Ueber'den Ursprung der sigarlis chen Sprache, f. Condifiac's Bifai fur l'origine des Connoissances humaines, B. s. Kap. 8 u. f. -- und A. A. Hers ders Abbandl, über ben Ursprung ber Sprache, Beel. 1772. 8. - und abels gens die Art. Allegorie, Bild, Janben, Metapher, Metonymie, Ero. pen u. b. m.

# Figur.

Diefes Wort bedeutet in der Mufit eine Folge von etlichen geschwind hinter einander folgenden, in der Soft. abwechselnen Tonen, die zu derfilden harmonie gehören, und an deren Grelle man, wenn man einfascher hatte fingen wollen, nur eintweinzigen bavon wurde genommenhaben. Den Ramen haben foldet Tone vermuthlich baher, weil die Roten, so wie ste auf einander folgen da sie insgemein durch Striche zustummen gezogen werden, alleihand Figuren ausmachen.

Daher heißt ber figurirte Sefant berjenige, in welchem folche figuren vortommen, und er wird dem planen Choralgesang, der diese Aussierungen nicht hat, entgegen gesett.

Die Kiguren bestehen allemal aus ber Haupfnote, ober ber, die eigenlich jur Parmonie nothwendig ersobert wird; ferner aus andern zu Harmonie gehörigen Noten, wie j. E. aus der Quinte oder Serte, wenn die Terz die Hauptnote ist; und dann aus durchgehenden Noten.

Diese Figuren kommen voruchtelich in ber Sauptstimmen voruchtelich in ber Sauptstimmen voruchtelich in bei Sauptstimme vor; und die andern, die ihr zur Begleitung bienen, haben alebenn nur einzeligur Harmonie gehörige Sone. Oft aber trifft es sich auch, daß, inden die Sauptstimme einen Lon langer anhält, eine der begleitenden Simmen eine Figur darauf macht. Auch fällt die Figur disweilen so gar in den begleitenden Baß, der alsbem ein figurirter Baß genennt wird.

Siguren in der Musik, sinde 164, unter andern, im zien Th. des Artiffen Musikus S. 668 u. f. —

Bas den figuriren, oder Jiguralgesang andetrist: so sind daraber, des dem dert. Choral, S. 471. einige Radrichten gegeben worden. Ich wil die nur erinnern, das das Berdiens, weichel dort, dem h. Marpurg zu Fosge, eisem lich dem Iran de Nuris zuseschrieben math. sende, wiellich bem, oben basellis uns nannten Kranco von Ebin ober Lättich (2047/1083) subammt, wie es aus sein nem, in den Berbertschen Scriptor. eeeles. de Musica . . . Typ. St. Blaz-1724-4-3 B. im sten G. abgedruckten Musica, s. Ars Cantus misseradilis uns mberhrechlich erhellt. ---

tickeigens gestattet ber, hem Morte Sigur, sam Grunde liegende Begriff, in Rackficht auf Musse, eine gang ander Ansenwag, woodsgr die Einleitung-31 N. Joelels Mig. Gesch; der Brust, Gott.
1384. 4. 6. 53 m. f. nachpulesen is.

# figur.

Dem Cangen wird ber Weg, ben Ni Langer nehmen, in so fern er regelmäßig und fommetrisch ift, die igur genenut : So fann man im Tras benum tangen, ober in fchlane genformigen Linken fortschreiten u. f. f. Die Bigur ift also eines von den Dingen, die nicht war zur Annehmlicket, fondern auch: jum Ausbrut und der Bebeutung bes Tanges, das ihrige bentragt. Sie fann nicht mur er fich etwas angenehmes baben, wie man es bev schlaugenforminen Bingen, befonders, wenn zwen Der**form in solchen accen einander tatts** tur and thre Figuren durch einander hlingen, leicht.empfindet, sondern st dienet auch zur Verstärfung bes Ausdrufs. Man begreift leicht daß bet Bang ber Wenfeben, auch in Unfinng bes Weges, ben fie nehmen, tingermaßen burch bas Leibenschafte in thusa bestimmt wird. Ein pringer, ober überhamt von einer berdrußlichen Leibenschaft getriebener Anth geht nicht so regelmäßig, als en vergnügter; und rubige Ge-Chefassungen bringen in Bang ben Menfchen weniger Ab. venslungen hervor, als lebhafte. **Daranf mussen also die Erfinder der** Lange, in Ansehung der Signren

methwendig acht haben, bainit iche Sigur, fo sel meglich, mit bent Charafter bes Tanges felbft übera Es giebt ernfthafte ein fomme. und scherthafte, luftige und trauris ge, lebhafte und schläfrige Riguren. Der Tänzer hat mehr, als irgente ein andrer Runftler, auf bas Charafteristische . . das in den bloßen Umriffen der Figuren liegt, zu fludiren. Es icheinet aber, daß man noch febe wenig in diefe Materie einschlagenbe Beobachtungen gefammelt babe. Be- . wieftens scheinen bie Balletmeifter eben nicht die Runftler ju fepn, die om meisten dem Geift ihrer Runft nachbenfen.

# Figuranten.

(Tanztunff.)

So nennt man in den Tanzen der Schaubühne diejenigen Tanzer, die nicht anders, als truppweise, mit viel andern zugleich tanzen. Bermuthlich haben sie den Namen das her, weil ihre Tanze, die im Hallet blos zum Ausfüllen und zur Abwechse lung dienen, strenger an regelmäßige Figuren gebunden sind, als Sologtanze, oder die Duette, welche hingsegen, sowol in ihren Schritten und Gebehrben, als im ganzen Ausbrutztunstlicher und natürlicher sind.

# Firnis.

(Beidnenbe Runfe.)

Eine flüßige, ober boch sehr weiche Materie, mit welcher man die Oberpfläche einiger Körper in verschiedenen Abstächten überzieht. Entweder geschieht es blos, um sie glänzend zu machen, und zugleich vor der übeln Würtung der Feuchtigkeit zu bewahren; dieses nennt man eigentlich Lastiren: oder es wird mit dieser Abstächt noch die verdunden, das die Farben des Grundes, auf welchen der Firnis aufgetragen wird, lebbaf-

ter burchfebeinen follen. Miebeine muß ber Firnis durchsichtig und ohne Farbe senn. So überzieht man Gemählde und Aupferstiche mit Firnis, wovon hernach besonders soll gespron chen werden; over nian überzieht etwas mit Firnis, um ihm eine Soldfarbe zu geben \*). Eine besondere Urt dieser Arbeit ist die, wodurch eiux Aupferplatte zum Neben zubereitet wird; auch davon wird hiernächst besonders gesprochen werden.

Rittis, womit Gemablbe uberjøgen werben. Ein auter Kirnis ift den Gemählben febr vortheilhafty weil fie baburch burchaus faftiger weil die Karben mehr in merben . einander flickeit, und auch, weil bie feineften Linten, Die fich fonft eingieben und matt werben, baburch berportommen. "Durch'einen guten Firnis erbalt bas Gemablbe überbem eine immerwährende Jugend, und fiehe auch in feinem Alter fo aus, ats wenn es eben aus ber Sand bes Runklere gefommen mare. Denn er bindert bie corrofive Burfung ber Luft auf einige Karben, und das Einfigen bes Staubes, wodurch fo manches Gemählde verborben worben; fo bag burch ben Firnis bie Gemabibe gleichfum einbalfamirt merben.

Coll er aber biefe gute Wurtung thun, so muß er hochst durchsichtig, shne alle Farbe, und auch jahe genug sepn, um weber ju spalten, noch gbzuspringen. Denn durch einen schlechten Firnis fann ein Semahlbe ganzlich verdorben werben; wie benn in der That manch tostbares Meistersstüt baburch ju Grunde gerichtet worden.

Dievornehmften Eigenschaften bes Firnisses find, bağ er gang weiß und etwas weich sep, auch burch bas Alter nicht gelb werbe und nicht abspringe,

\*) S. hier maten Gelbftenis.

noch fich so jufammenziehe, baf er bie Karben von sinander reife.

Den Liebbabern, Die fonk mit Behandlung bed Firniffes umjugchen wiffen , fcbloten wir folgende De thobe, die Gemablbe vortheilhaft m übertieben, vor. In bem Kirmid felbst nehme man blos Canbaral wid Maftir, fuche abet aus einer beträcht lichen Menge die weistesten und belle fen Stude aus, wafcht fie mit febt feinem Beingeist wol ab, damit alles unreine davon fomme, und alsbank lose man ste mit ben befannten bandariffen auf. Wenn fie gang aufge loft flud, fo piede man, win den Firnis gehörig weich zu machen, gent hellen, wie Baffer ansfehenden It. pentinfpiritus daju, fo ift er fertig Run nehme man auch von dem fil meften Sifthieim, ober fogenonnie Bausblaft, the man ebenfalls auf der Menge fo audfachen muß, bal man nur bie Grife nimmt, bit ant weiftesten find. Buch biefe web bon mit farfon Meinaeift erft wa abgewaschen und von aller Untel nighteit befreyt, was bernach auf getift.

Will man unn ein Gemählbe ober einen Aupferstich mit Firnis überzis ben, so und man bemfelben pust einen Grund was handlafen geben, hrenach aber ben norher bescheiden nen Firnis, aber mur banne, bank bev tragen.

Firnis jum Alchen \*). Ren hat zwep Satumgen Tepfinis, bu harten und den weichen. Emige Aupferstitcher machen ein Seheinmi aus ihren Firnisten. Absaham dost hat in stinem Wert van der Achtunk die seinigen besthrieben. Sein hab ter Firnis wird aus gleich viel Iv denpech und Colophonium, und aus etwas weniger Rus = ober aus Leinbl auf solgende Urt gemacht

4) G. Megen in Aupferplatten.

Das Bech und Colophanium werben in einem reinen wol glafurten Lopf iber einem gelinden Gener fliegenb gemacht und wol umgerührt. Wenn bicke geschehen, so wird auch bas Del jugegoffen. Alles laft man emter beständigem Umrühren wol eine balbe Stunde lang über gelindem Reuer fliegen, nachber ben makigem keuer so lange fochen, bis man fieht, daß etwas davon, das man berausenommen und falt werden laffen, bie Festigfeit eines bifen flebrigen Alsbenn schlägt man Sprops bat. es durch Leinwand, und behalt es jun Gebrauch in glafernen Blafchen wol verwahrt auf.

Eine andere Art, welche ber floemtinifche Firnis genennt wirb, fann auf folgende Weife gemacht werden: Ran nimmt flaren Leinolfirnis und den fo viel geftoffenen Maftir. Wenn man den Leinelfirnis über gelindem finer wol warm gemacht bat, so mifcht man den Maftir allmählig barein und rührt bie Daffe über bem Kener so lange herum, bis der Mafür gut zerfloffen und ganglich mit dem Delfirnis vereiniget ift; alsfinn wird fle abgenommen, burch-

geschlagen und verwahrt. für ben weichen Kirnis giebt Boffe feldendes an: Man nimmt anderts halb Ungen feines weißes Wachs, eine Unge wol ausgefuchten Raffix mb eine halbe Unge griechtich Pech. Das Bache läßt man über bem Fruer jefließen, alebenn ftreut man ben Missenen Mastir nach und nach, mb bernach bas geftogene Pech baran, und rührt alles über bem geuer Plange herum, bis es gut zerfloffen Wenn die Maffe wid gemischt ift. admonimen und etwas erfaltet ift, swird sie in reines Wasser abgezos n, und batin in fleine Angeln geforms, die man hernach zum Gebrauch in Laffet einwifelt und verwahrt. Die Art die Kirniffe aufiutragen, flebe im Artifel Granden,

Rarbenfirnis. Ein biles Del, welches die Mahler ben Delfarben bermischen, um fie deschwinder troken zu machen. Er wird aus Ruffe of gennacht, welches mit gestoßener Blenglatte vermischt, in einem irbenen Geschirr langsam gefocht wirb. Man nimmt & ober nur To Glatte Benm Rochen muß zu bem Del. man febr behutfam fenn, daß die Die Be nicht zu groß merbe, weil biefes den Kirnis schwarz brennen wurde. Durch bas Rochen wird bas Del allmählig bif, und fobald es einen gewiffen Grad ber Dichtigkeit, ben man burch die Uebung muß fennen fernen, angenommen bat, wird es abgesett und mit einem bolgernen Stab wol umgerührt, woben ein wenig Waffer zugegoffen wird. Man hat baben bie Borfichtigfeit ju brauchen, baß der Topf nicht über die Balfte voll fen, weil sonft das Del burch das Aufwallen überfließen und fich entgunden murbe. Diesem Zufall, ber doch ben Vernachläßigung einiger Sandgriffe fich leicht ereignet, Die Befahr zu benehmen, thut man wol, wenn man ben Firnis unter fregem Dimmel focht.

Goldfirnis. Auf folgende Weife befommt man einen Golbfirnis, ber ben achten Bergulbungen febr nabe fommt, und nie ausblaffet. nehme Gummilac in Tropfen, gieße fart reftificirten Beingeift baramf, und fege bas Glas, barin ber Lac foll aufgeloft werben, in laues Waffer. Wenn ber Weingeift fo viel aufgeloft hat, als er fann, fo filtrire man ben aufgeloften Lac burch feines Papier. Ben bem Filtriren hangt fich vent außen an bem Papier viel von bem fcon burchgefloffenen Lac wieber ans barum muß man bon Zeit ju Zeit biefen angehängten Lac mit einem in Beingeift eingetauchten Dinfel abmafchen, bamit bas Biltriepapier fich nicht. nicht verflopfe. Der alfo durchfiltrirte Firnis kann hernach noch mit bem Glas in warmes Wasser gesetzt werben, daß noch etwas von dem Weingeist abrauche, und der Firnis biker werde. Wenn dieses geschehen ift, so ist er zum Gebrauch fertig.

Bon Kirniffen aberhaupt banteln: Trattato sopra la Vernice chinese . . . di Fil, Bonanni, Rom. 1720. 8. Deutsch. Breel, 1746, 8. - Arce de brilhantes Vernizes y des tinturas fazellas por occombrat con ellas, Amb. 1729. 8 .- Verhandeling over de Vernissen . . . te Leyden 1742. 8. mit S. - Beschryving van de Chineele, benevens verscheide andere Vernissen . . . te Level. 1756, 8. -Le Vernisseur parfait, ou Manuel du Vernisseur, Par. 1771. 12. - Traité ... du Vernis . . . Par. 1773.8. ---L'art de faire et d'employer le Vernis, ou l'art du Vernisseur . . . p. le Sr. 27, 147 \$2 Watin , Par. 1772. 8. verm. 1773. 8. 3 26. und ein Supplem. dazu 1773. 8. Deu, mit bem Titel : L'art du Pcintre. Doreur et Varnisseur, Liege 1774. 8. Par. 1776. 8. Deutsch, mit bem Titel: ber Staffiermabler, Leips. 1776. 8. -· Traité de la Composition des Vernis en général, et d'un en particulier qui ressemble parfaitement à celui de la Chine et du Japon, Par. 1780. 12. Treatife on Copal oil Varnish, Lond. 1771. 8. - Ren entbedte Ladiertung ... . Drest, 1753 unb 1766. 8. (Das Reue barin ift nicht ber . Dtabe ber Entbecfung werth.) - Deuer Tractat von Airnis : Pactier : und Mab. lerfänften, Brest. und Leigt. 1759, 8. -3. 8. S. lactiermeifer . . . Reips. 1767. 8. - Joh. Bor. Mallers Anmeis fung jum Lucticen, Brft. 1721. & -Berfertigung verfchiebener Arten bes Firnifics . . . aus dem Engl. Quebl. 1780. 4. -

**F** i s. (Must.)

Der Rame, den man in Dentschland der stebenten Sapte unsers heutigen Sonspirems giede, weil sie als die um einen halben Ton erhöhete Sapte Kangeseinen, und ihre Rote auf dem Rotenspstem auf eben der Stellestelt, worauf die Rote des Sonres Facket wird. Wenn die Länge der tieffen Sapte C mit 1 ausgedrütt wird, so muß die Sapte Fis 13 sepn; als dem ist dieser Ton die reine Quint donn H und die reine große Letz ju D, zugleich aber das Subsemitung zu G.

Man tann Fig auch als einen Grundton betrachten, aus welchen ein Stuf tann gesetzt werden, waler seine vollige diatonische Tonleiter, die wol in der weichen

**Lonart** hat \*).

### Flaches Schnigwerf.

(Bildbauertung.)

Unter biefer Benennung verfiche mir die Arbeiten bildender Runfte, bie man insgemein wit dem frantoffiche Worte Bas-Reliefs, bas ift, weng erhabene Schuigarbeit, nennt. Die alten Griechen fanben Gefdmat batan, fowol ben Werfen ber Bat tunft, als den Gerathschaften, baburch mehr Scist und Annehmlichkeit gu geben, baß fie diefelben mit allers hand Schniswerf ausgerten. Go finden wir, daß insgemein an ber Siebelfeldern ber Lempel Borfellungen, die fich auf die Sottheiten, benen diese Tempel geweiht waren bejogen, in Stein ausgehauen gente fen \*); und wem ift ber mit erbabe ner Arbeit vergierte Schild bes Achil. les, den Somer befchreibt, unbe faunt?

\*) S. Sonart.
\*\*) S. Winfelmann über bie Sonfins
ber Alten S. 34.

famet? Eben fo besonut find ble Befaffe ber Alten, die mit erhabener Ar-

beit verziert find,

Diese wenig erbabene Schnikarbeit ift also eine Art Mableren obtte Karben, auf welcher die Gegenstände klbst mar nicht in ibrer völligen torverlichen Gestalt, wie die Statuen, aber doch würtlich massib und etwas bervorstehend abgebildet find. Die Reuern baben diese Bergierungen ber Bebäude und Geräthschaften benbebalten, wiewol fie ist auch nicht mehr so gewohnlich find, als vor zwenhundert Jahren, da faum ein holzerner Schrant von irgend einer Zierlichkeit, oder eine Thure an prachtigen Gebauben gemacht worben, au welchen nicht verschiebenes Schnikmert von historischen oder allegoris .schen Borstellungen, angebracht gemefen. Gegenwärtig liebet man bas Blatte mehr, ober man scheuet die Unfoften des Schniswerfs. Indef sen wird dieses both noch verschiebeutlich angebracht.

Dergleichen Arbeit ift am funftlichften, wenn die Siguren nur wenig aber ben Grund berausstehen, sowie bie Ropfe auf den meiften Mungen, und ihr allein kommt eigentlich der Rame des flachen Schnitzwerks zu. Man findet antifes Schuiswert, da Die Kiguren fast gang, oder in ihrer volligen torperlichen Rundung aus bem Grunde heraustreten, andere ba fe etwa halb beraustreten, noch an-. Dere mo fie nur wenig über ben Grund Insgemein richteten erbaben find. d die Alten nach der Vertiefung des Brundes, ober nach der Sohe der . Einfaffung bamit von bem Schniswert nichts hervorstehen und ber Be-· fabr abgestoßen zu werden unterworfen fenn mochte, fo wie man ist bie Bilber auf Schaumungen mehr oder . weniger erhaben macht, nachdem der Rand ber Schaumunge mehr ober weniger hoch ift. Diese Arbeit ist belle wegen ju ben bauerhaftellen Dent-

malern ber zeichnenden Runfte bie schiftlichste, indem sie ber Zersichrung nicht so unterworfen ist, ale die Statuen und die Semable. Defiwegen macht auch das antite Schniswert ben größten Theil der auf und getommenen Antiten aus.

Die Bearbeitung bes flachen Schniswerts hat ibre eigenen Schwierigkeiten, die fich leicht fühlen laffen. Einer Figur, Die ihre naturliche Dohe und Breite, aber nur ben britten ober vierten Theil ihrer forperlichen Liefe ober Dife bat, ein naturliches Unsehen zu geben, ift wurflich eine schwere Sache. Idoch mehr Schwieriafeit aber macht bie mablerische Busammensegung und Gruppirung der Riguren; denn da fann man fich nicht so leicht, wie in der Mahleren, vetschiedener und weit hinter einander liegender Grunde bebienen. Da auch die Schatten barin murtliche, nicht nur buntlere Farben nachgeabinter Schatten find, fo muß jede Rleinigs feit auf bas genaueste nach Maafgebung des würklich einfallenden Lichts abgemeffen fenn. Ein in allen Theis len volltommenes Wert diefer Urt ift befregen hochft felten.

Unter ben Reuern ift Algarde einer ber erften gewefen, ber in Diefer Art

groß geworben.

Bon dem kachen Schnigwerk handeln, unter mehrern, Dubos, in den bekannten Restex. sur la Poesse er sur la Peinc. im soten Abschnitte des iteu Lhis. S. 475 der Dresduck Ausgabe. — Balconet, in s. Reslex. sur la Sculpture, Oeuvr. B. 1. S. 32. Ausg. von 1771. Deutsch, in dem iten B. der Neuen Bibl. der sch. Wissensch. Sch. 20. — Dandre Barbon, in s. Estai sur la Sculpture, S. 48 u. s. — Fairesse, in dem sten Ode. des großen Mahlerbuches, Buch A. Lap. 3 u. s. S. 241. Ausg. von 1784. — Und bigs litterarisch ist es in dem sten Abschnitze von I. L. Chris Isbhandl. über die litter von I. L. Chris Isbhandl. über die litter von I. L. Chris Isbhandl. über die litter

eatur und Amstwerke, Leipz. 1776. g. S. 251, betrachtet worden. Auch gehort, in gewisser des Anc. im zeten Boe. De la Gravure des Anc. im zeten Boe. der Mem. de l'Acad. des Inscripc. S. 764. des Quartausg. Deutsch, im zeten Th. S. 307. s. Abhandl. zur Gerschichte und zur Aunst, Alt. 1769. g. hiere bet. —

Nadrichten und Abbilbungen von fid den Soniswerten ber Liten geben, buber ben , ben bem Mrt. Antil angezeige ten Werfen von vermifdten großern Sammlungen von Alterthamern; Icones et Segmenta illustr. e Marmore tabu-'lar. Romae extant. R. 1645. 1738. f. von Arg. Berrier. worin funfalg vericbice. bene Bas : reliefs bargeftellt find. - Admiranda Rom. Antiquitat. ac veter. Sculpturae Vestigia, anaglypt, opere elabor. . . , tum in arcubus et vetustis ruinis, rum in Capitollo, Aedib. et Hortis viror. princ. . . . . P. S. Bartoli det. et inc. et not. 1. P. Bellorii illustr. R. (f. n.) und 1693, Quers Jol. 83 Bl. Auch von Sandrart, ichoch mit Ausnahme von ungefähr 30 Bl. und bafår eben fo viel andere, aus den folgens ben Werten bes Bartoli, unter bem Tis tel: "llebrig gebliebene Wertzeichen von ben romliden Antiquitaten und ber Bild. vauertunk der Alten in Boso relievoa berausg. Rarub. 1692. f. 79 Bl. und im sten Eb. bet neuen Ausg. f. 2B. - Don bem flachen Schniswert an den übrig ges bliebenen Criumphbogen: Veteres Arcus Augustor. Triumphis insignes, ex Reliq. quae Romae adhuc fuperfunt, c. imaginibus triumphalibus reflit. . . . not. I. P. Bellorii illuft. . . Rom. 1690. f. 52 Ol. - Buffi Relievi antichii nell'arco di Costantino . . . intagl. da Mat. Piccioni, R. (1655.) £ 26 Bl. - Arcus L. Septimii Severi Anaglypha, c. explicat. Ich. Mar. Surresii, R. 1676. f. - Arcus Trajano dedic. Beneventi porta aurea dictus . . . Rom. 1739 und 1770. f. 6 Bl. 6, abrigens ben Art. Bauars G. 304. - Bon den fachin

Soutemeele an Ebeenfaulen und wie un ber Ergignischen 1) Alf. Ciacconi Hiftor, utriusque Belli Decici a Trajano C. gesti, ex simulacria, quae ia Columna ejusd. vifuntur, collecti, R. 1616. mit 156 R. 2) Colonna Injana . . . nuovamente intaglista in reme da P. S. Barcoli, con l'espos. le tina d'Alfonso Ciacconio . compend. nella vulgar lingua . . . da G. P. Bel-Ibri, R. f. a. 128 BL Dfol. 3) Coiumna Trajana ab And. Morellio aicur. del, et in sere incife nove deles. et oblervet, illustr, cura et stud. Ant. Fr. Gorii, Amftel. 1752. f. m m Murelianischen: La Colonna di Mas co Aurelio, ove è scolpito l'istoria della guerra è vittoria Marcomannica, intagl. da P. S. Bartoli e spiesa da A. P. Bellori (Roma) f. a. Duciól. 78 Bl. Mit lat. Litel, ebend. 1704. f. 80 BL un der Anconinischen: 4) Piedestallo co' i Bassi relievi ed iscris. della Colonna di Antonino Pio ... intagl. da Franc. Aquile, R. 1784 f. 2) Calcografia della Coll. An toniniana, div. in CL tavole, ove. la vedura, elevaz, lo spaceato ed i Baffi rilievi di questo . . . monimento Rom. 1779. 4. 3 28. - Renere ver mischte Sammtungen: Monumen antiques, ou Collection choise d'inciens Bas-seliefs et fragmens Egypt. Gr. Rom. et Errusq. gr. p. Barbatift, R. 1783. f. 200 Bl. (Da Barbeult, Bekannter maßen, schwu im Z. 1765 fart, und ich bas eben angezeigte Wert nicht gefeben : fo muß ich es ganglich babis ger fiest fen laffen, ob das Bert wiellich von fom ift?) - tinb in ben, ben dem Bic. Antil angezeigten Gammlungen, finben ·fich deren, unter andern, im 4ten Bot. -des Musei Capitolini. 🗻 im 4tm 684, des Mufei Pio Clementini - iff sin Bot, der Mohum. Methaejerum in dem Muleo Veron, - in dem Mufeo Corton. — in Winkelmann Menum, antich, - in ben Collect of .. Antiq, from the Cabinet of Mr. His milton, a. a. m. Sud find, vol fill **Printe** 

selen Känftlern, einzele Abbildungen von Berfen biefer Art geliefert morben, als von Marco Antonio (f. Dict. des Artifes, dont nous avons des estampes, B. 1. G. 326 und 369.) - von Gerarb. Andran (ebend, S. 556 und Rachr. von Rinkl, und Runfflachen : Eb. a. G. 515 u. k.) - von Auguftino Denetiano (Diction. a. a. D. S. 637.) - von Marco 100 Navenna (a. a. D. S. 654.) - von Sinf, Barbi (ebend. 95. 2. 6. 128.) wa Ric. Beatrice (ebend. 2. g. G. 279 u.f.) - von J. Bonafone (ebend. B. s. 5, 145.) - von Bern, Capitelli, ebend. D. 3. S. 575.) - von Caplus (ebeno. 6. 726.) - u. v. a. m. Und von cimen der merfwardigften derfelben, fine ba fic Beschreibungen und Erklarum sm, in Binfelmanns Geich. Der Kunf. 8. 96. 97. 98. 219. 307. 337. 410 U. G. St. m. (ite Ausgabe.) fo wie von einzeln begleichen, befondre Befdreibungen und Wellbungen, als s. B. von der Bergots tirms homers, ben R. Zabretti Syntag. de Col. Trajana, R. 1683. f. und in Somors Thel. B. 2. Zaf. XXI. und eis bige eigene Schrift: Aporheps. vel Confecrat. Homeri . . . illustr. a Gisb. Cupero, Amftel. 1683.4. - Bon einem # Agrigent befindlichen Sarfophag, in hat 14ten B. ber Racc. d'opusc...di Autori Sicik. Bal. 1773. Pat. von & B. Rettai in der Antiquor, Monument. Bylloge, Lipf (1783.8.) n. b. m. 1989 amben find.

### Flamandische Schule.

Unter vieser Benennung versteht man insgemein die berühmten Mahler und Hilbhauer der sogenannten hauschen Niederlande. Diese kanden, vornehmlich aber die bepden Provinzen Braband und Flandern, waren ehebem der Sig der Nemfigstit und des Reichthums, und daher and der Pracht und der, die Pracht unterstügenden, Künste. Einem Riederländer Johann van Cyf hat man die Ersindung der Mahleren in Dokaweyter Theil.

farben zu banken; und ben Theil der Runst der auf den Gebrauch und die Behandlung ber Farben ankimmt, fowol im gang Großen, als im Rleinen, hat diese Schule auf bas Soch fte gebracht, wenn biefes bas Soche fte ift, daß man die Matur vollig era Diefe Schule bat Europa reiche. mit Gemählben angefüllet, die man kann für Gemählde bält, so sehr bat jeder Theil das Elcht, die Farbe, die Paltung und den Ton eines in dies fem Zufammenhang würklich vorhans benen Rorvers. Benn bie venetias nische Schule diese an Pracht und Glang ber garben, und einem gewifsen Ideal des Colorits übertrifft. so muß fte ihr boch, in Ansehung ber völligen Erreichung ber Matur, ben erften Plat laffen.

Auch an Zeichnung fehlet es der Klamandischen Schule eben nicht, so wie viele vorgeben; obgleich auch die größten Deifter derfelben fich febr felten über die Natur erhoben haben; benn fie waren nur Mabler und Zeichner einer vor ihren Augen liegenben Matur, und bachten nicht daran, den Charafter ber Menschen um einige Grabe bober gu fegen. Sie fannten weber im Rorperlichen, noch im Sitts lichen eine andere Welt, als bie, in ber fie lebten. Diese aber bilbeten fie in ihren Werten auf eine Weise nach. die nicht übertroffen werben kann. Die Renntniß der Farben scheinen sie aufe Sochste gebracht zu haben, weil ihre Gemählde fast unveränderlich bleiben.

Die berühmtesten Manner Dieser Schule im Großen sind, Caspar Crayer, Jacob Jordans, vornehmelich aber Aubens und van Dyt, und im Rleinen Abrian Brower und Dapid Teiniers, in der Landschaft aber Herrmann Swaneveld. Auch hat biese Schule Bilbhauer gehabt, die von wenigen Meuern übertrossen werden. Franz du Quesnoy, den die Italianer Fiamings geneunt haben,

weicht feinem neuern Bilbhauer, und infeinen Kinbern hat er gar alle übertroffen \*).

Die benden größten Manner diefer Schule, Rubens und van Onf,
kann man nicht in ihrer Größe
kennen lernen, als wenn man ihre
großen Werke in den niederländis
schen Stadten, und in der Gallerie zu Duffeldorf gesehen hat. Die von Rubens in den verschlebenen Gallerien zerstreueten Werke,
zeigen ihn freylich nicht immer als
einen großen Mann; und van
Opk lernt man aus den Gallerien
nur als den größten Portraitmahler
kennen.

Die Nieberlande haben in Ansehung ber Kunst fast eben das Schiffal gehabt, das sie in Ausehung des Reichthums und der Handlung betrossen hat. So wie verschiedene Städte dieser Länder jest mehr verweste Leichname von Städten, als Städte sind, so sind auch die zeichnenden Kunste daselbst nur noch in den Werten der ehemaligen Meister vorbanden.

\*

6. den Art. Brabantische Schule, mo die vornebmften Kunftler biefer bier zum zwenten Dable, aufgeführten Soule angezeigt worden find, - beren Lebensbeschecibungen fich mit den mehrern Ranftlern berfelben, in Het Schilder Boek door Karel van Mander, Alcmaer 1603. Harlem 1604. 4. Amft. 1618. 4. - De groote Schauburgh der Nederlantschen Konst-Schilders en Schildereffen . . . door Arnold Houbraken, Amst. 1718. 8. 3 Eb. s'Gravenhage 1750.1753. 8. 32b. m. R. -De Nieuwe Schonburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door J. van Gool, s'Graven-

Deine febr grandliche und wichtige Beurtbeilung diefes Rangters findet man in Koremons Natur und Lunk in Bemablden, ILLb. G. 346 u. ff.

hag. 1750. 2. 3 2b. - Vies des Peistres Plamans . . . avec des Portraits, gravés en taille douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des reflexions fur leur différentes manières, par Jean Bapt, Descamp, Par. 1753 - 1763. 8. 4 3. - unb wen beren Werten fich, unter andern, Rad. richten in der Voyage pittoresque des principales Villes de Flandres et du Brabant, Par. 1769. 8. beutid, mit einigen Berm. Leips. 1771. 8. finben. --Much bat von einigen Gemablben bes In bens, be Blics (Ocuvr. div. B. 4. 8. 287.) Befdreibungen, fo wie (ebend, 6, 236) eine Dissertat, fur les ouvrages des plus fameux Peintres, comparés avec cent de Rubens, und (chend, G. 357) cinfo fonderes leben des Aubens gelisfert.

## Fleiß.

(Schone Kunfte.)

Die Beftrebung, ein Werf ber Runt auch in ben fleineften Theilen mit bet außerften Aufmertfamfeit vollfom men zu machen, folglich jede fleinfte Schonheit zu erreichen, und die geringften Kehler ober Mangel auspu beffern \*). Der Aleif gehort bem nach zur Ausführung und Ausbir dung, wovon bereits in besondern Artifeln gesprochen worben. die größten Schonbeiten eines Beis der Runft in großen Gebanken be ftehen, welche die Worstellungs und Begehrungstrafte mit farfen Odle gen angreifen, fo fann ein Bert eine starke Würkung thun, an welches tein Bleiß ift gewendet worben. Gin Bert.

") Characterem felicis Aesthetici oronat corredients stadium (lime laboret mora), seu habitus protensa attentis ne in pulcre informatum opus, quantum possis, minores minuarum etiam ejus pareium persectiones angendi, tollandi impersectiones, aliquantula phaenomena, citra dettimentum tutius. Baumgarten Aesthetic. §, 97.

Wert, beffen größte Würfung von haupttheilen hertommt, barf auch nur in ben haupttbeilen vollkommen fern, weil man ben bem ftarten Gefubl der Bolltommenheit auf die Rleis nigfeiten nicht fiebt. Wer große und sebr merkwürdige Dinge zu erzählen **b**at, der erwekt große Aufmerksamfeit, und macht farten Eindruf, wenn er aleich auf die Kleiniakeiten der Rebe, die beste Wahl der Rebensarten, ber Worter, ber Tone, ber Stimme und ber Gebehrben aar nicht Der Mabler ober Bildbauer, ber uns eine Rique ober ein Bilb barfellt, das burch die beften Berhaltwiffe bes Rorpers, burch eine febr eble Stellung und burch einen großen Charafter rubrt, braucht nicht auf Rleinigfeiten ber Ausbildung, nicht auf die bochfte Schonheit ber garbung ober bes Glatten, nicht auf bie Nichtiafeit in den geringsten galten bes Bewandes, ober andre Rebenfachen zu feben: er gefällt hinlange ich. Und diese Beschaffenheit bat es mit allen Werfen ber Runft, Die in ihrer Erfindung und in ihren Daupttheilen groß find; ber außerste Kleik fann da schaden, wenigkens **M** erannúbe.

Omgegen ist er in ben Werken obet Theilen berfelben nothig, deren Bollkommenheit aus vielen kleinen Verstämissen, aus subtilen Vergleischungen herkommt; von welcher Art alle seinen Segenstände, alles Aleiste, Kiedliche, alles, besten Westungs der Sammlung ober Jusammissassung vieler kleinen Theile bes

ftht, find.

Ĺ

Die Wurfung bes Fleißes ift demnach bas feine in jedem kleinsten Theile des Werks. Wenn Wahrheit und Richtigkeit da find, so kann bas. Feine noch hinzukommen: Ein Marnorbild kann die Figur mit voller Bahrheit und Richtigkeit darstellen, so daß es einem, der sie aus einer semissen Stellung betruchtet, nicht

möglich ware, etwas baran ausnifegen; fle ift aber nicht fein polirt. die Umrisse sind nicht bis auf die kleis nesten Zuge ber Linien ausgeführt; alsbann ift nicht ber außerfte Rleif baran gewendet. Chen fo fann ein Semablbe basjenige, was es vorftele len foll, volltommen vorstellen, ohne baf feber Strich pes Pinfels in bie nachften verfließt, ohne bag jebes fleine Glied ber Figuren, jebe Ralte des Sewandes, jedes Blatt an Haus men fo ausgeführt fen, baß es eine geln betrachtet in allen feinen Theilen vollendet sen. So fehlt auch biesent ber Bleiff.

Dieraus laft fich abnehmen, lig was für Kallen ber außerfte Kleif unnuse, ober gar fchablich fep, und wenn er ein nothiges Mittel jur Bolls fommenheit werde. In ben Dingens bie fur das Geficht gemacht finb, folge lich in allen bildenven Kunften ift ber Fleiß unnüge, wenn bas Werf ber Runft weit aus bem Auge foll gefeße werben; benn ba verlieren fich alle fleinen Theile. Es wate volltoms men unnug, in einem Bilbe, bas auf eine bobe Gaule, ober auf eint Gebaube gefest wirb, alle feinent Buge bes Gefichts, alle Falten bet Baut, alle garten Erbobungen und Bertiefungen vollig auszubrüfen. Dan weis gat wol aus bet Sta schichte bet bepben Bilbhauer in Athen, baß in folchen Rallen ber fleiß schadet, weil er die Würfung des Gangen hindert. Ber ein Des fengemählbe in ein bobes Zimmer nach Mignaturart, oder nur nach ber gewöhnlichen Urt fleiner Staffes lengemählde ausführen wollte, mars be dem Muge, bas weit vom Gemablbe fieht, nichts Reizendes vorlegen, wenn die Figuren noch fo groß maren; benn bie Starte ber garben, welche in ber Rabe hinreichenbe Burtung thun, verliert fich in ber Ents fernung; was aber von ferne ber fart

wurten foll, muß auch ftart, und, für die Rabe grob und roh fenn.

Eben biefes muß man auch für die Gegenstände bemerten, die zwar das Auge in der Rabe hat, die aber in Vergleichung andrer auf demfelben Gemählbe weit entfernt find.

Amentens ift ber Kleif unnübe, wenn ein Begenftand blos im Gangen genommen würken foll. Gefebt. eine Landschaft fen in ber Matur blos megen einer febr ichonen Anstheilung bes hellen und Dunfeln, oder wegen der schönen Sarmonie der Karben angenehm: fo bat'ber Mabler feinen Zwek vollig erreicht, wenn er dieses barftellt, und bingegen feinen eingigen einzeln Theil, weber in feiner Beichnung noch befondern Erleuch. tuna, mit Kleik ausführt. Eben fo unnute mare ber Bleig, den ein Tonfeter auf jebe einzele Stimme in einem Chor ober Tutti wenden wollte, ba ber Gefang im Gangen murfen muß. Diefelbe Befchaffenheit bat es mit einer Rede ober einem Saupttheile derfelben, da die Aufmerkfamteit blos auf die allgemeine Beschaffenheit einer Sache gehen foll. Wenn man ba auf jeben besonbern Begriff Aleif wenden, jedes einzele Bort, ober jeben einzeln Sas vollfommen fleißig bearbeiten wollte, fo ware biefes eine unnuse Dube.

Der Fleiß, ben man in solchen Källen auf Rebensachen wenden wollte, ware auch sehr schädlich. wurde unfre Aufmertfamteit bem Sangen entziehen. Wer einen Delben borftellen wollte, beffen Große in ben Gefichtszügen und der Stellung mußte bemerkt werben, wurbe seinem Werfe schaben, wenn er bas Gewand, ober bie Baffen, fo fleifig bearbeiten wollte, daß fie das Auge -nothwendig auf fich jogen. Es ift bemnach eine große Klugheit, ben Mebensachen ben Rleiß zu entziehen. Dies ist die docta negligentia vieler Alten \*). Wer in einer Rebe, darin von einer sehr wichtigen Angelegen heit gehandelt wird, eine solche Jierlichkeit, einen folchen Klang und solche Feinigkeit der Ausbrüfe brauchen wollte, daß die Aufmerkfamkeit des Juhörers auf diese Sache gelenktwinde, der müßte seinen Zwef nothwendig verfehlen.

Wir kinnen also überhaupt diek Regel festsegen, daß der Fleißüberall schädlich sey, wo er die Ausmertsankeit von der Hauptsache abzieht, es sey, daß sie auf Nebensachen, oder gar von dem Werke auf den Kinster und dessen Bearbeitung, gegen die

Absicht gelenket werde.

Wenn ein Rebner fich über eine Unflage rechtfertigen und beweifen wollte, daß er ein redlicher Mann fen, fo wurde er feines 3mets verftelen, wenn seine gange Rebe so funf lich und fo fleißig mare, bag bet Zuhörer nur barauf Achtung gabe. Auch ba ist ber Kleiß schäblich, wenn er in Crotenhair und Mabfam keit ausartet; benn bende find de Leichtigkeit und Freybeit migb gen. In allen fleinen, artigen und in blos ergösenden Gegenkanden ik ber Fleiß gut, wenn er nur mit bis länglicher Arenbeit und Würlung bes Gangen verbunden wird, wie in den Werfen eines G. Dow, und Rr. Mieris.

# Fleischfarbe.

(Mahleren.)

Die Farbe bes Rafenben am menschlichen Körper. Die natürliche Rachahmung dieser Farbe in den Gemahlben ist einer der wichtigsten Lhile der Farbengebung; nicht nur, weil der Mensch der bornehmste und schoffte Gegenstand der Mahlereist, sondern auch wegen der großen Schwie

") Quaedam etiam negligentia est diligens, Cic. in Orac.

Schwieriefeit, bie man baben an-Die Karben aller anbern Rortrifft. per gekören ganz zu ihrem äußern und jufalligen; es fcheinet aber, bag bie Ratur, wie bie Form bes Rorpers, also auch feine garbe mit bem Geift gleichsam verwebt babe. Schon die Farbe allein druft das Leben aus; folglich auch die verschiebenen Stufen und Rrafte des Lebend, mithin auch einen Theil bes Charafters ber Menfchen. Der Bild. hauer tann nie bie gange Seele fichts bar machen. Diefes beweist die bochste Wichtigkeit dieses Theils der Runft; die ungemeine Schwierigkeit aber lernt man begreifen, wenn man perfucht, sowol bie hauptfarben, als die namennbaren Mittelfarben. mit welchen die Natur ben mensch-Eden Sorper bemablt, anzugeben und au nennen. Was für ein feines Geficht muß ber Menich baben, ber nur etwas bavon erfennen will. Bas für scharffichtige Beobachtungen mußte nicht Titian gemacht baben, ebe er auf die Grundfage gefommen, die Wengs in feinen Aleischfarben entbett bat. Kleisch, das viel Mittelteints hatte, machte er überhaupt im Mittelteint, basjenige, so beren wenig hatte, machte er faft ohne Mittelteinten. So bas Rothliche fast ohne andre Teints, (biefes verfteht fich allezeit nebft ber Rachahnung ber Bahrheit;) und gleicher Weise in jeder übrigen Farbe \*)"

Es ift also fein Theil ber Farbengebung wichtigen und feiner schwerer, als biefer; benu wenn man alle anbern volltommen besäse, so mußte man diesen noch gang besonders stubiren, und zu bem Ende ein unabläßiges und scharfes Studium ber Ratur, mit tausend nachahmenden Bersuchen verbinden. Man hat in jedem andern Theil ber Kunft eine größere Anzahl vollkommener Meistet gehabt, als in diefer, wo man außer Litian und van Dyk wenige zu nennen batte.

Die Karben bes Kleisches find nicht nur von allen Karben die, die man am wenigsten bestimmen fann. sondern auch die, beren frifches und liebliches Wefen am garteften ift. Kolalich muß ihre Behandlung hochst leicht und fren fenn. Wer burch vieles Mischen, burch viel Verreis ben, burch mancherlen Wendung bes Vinsels, sie zu erhalten sucht, findet fie gewiß nicht. Ber am Matenben mable, und noch unaewik ist, wie er es erreichen foll, wirb es nicht erreichen. Durch eine genaue Beobachtung ber Ratur und ein scharfes Nachdenken, muß man fich Regeln machen, ihnen mit Sicherbeit folgen. und so lange man nicht ben erwünschten Erfola babon fieht, fie burch neue Beobachtungen zu verbeffern fis-Diefes ift vermuthlich der eingige Weg, in diesem Theile der Kunst aur Bollfommenbeit ju gelangen.

Lairesse hat über die Fleischung, wie über verschiedene andre Zweige der Kunst, Regeln gegeben, die dem, beffen Senie sonst für diesen Theil der Runst die gehörige Wendung hat, has Studium etwas erleichtern könnten. Aber alle Regeln, die man nicht selbst entdeket, oder beren Gründlichfeit man nicht durch eigenes Nachdenken einsieht, können hier nichts belfen.

### Fliegen d.

(Schone Kunfe.)

Dasjenige, was unfre Borftellungsfraft ohne alle Aufhaltung und himberniß in einem gleichen Grad ber Starfe unterhalt. Der Ausbrut ift von einem fanft fortfließenden Baffer genommen, beffen maßige Geschwindigkeit überall gleich ift. Ran D. 3

nengs Gebanten aber bie Schube beit und ben Geschmaf in ber Mabeterey, S. 59.

faat bon einer gebunbenen. soer ungebundenen Rebe, fle fen fliefend, . wenn fie wie ein fanfter Strom fo fortgebt, baf weber bas Dhr, noch Die innern Sinnen einmal mertlich ftårfer, als bas anbre gereitt merben ; wenn alles leicht auf einander folgt. daß man in feinen Vorftellungen, obme merfliche Unterbrechungen, unb ernenerte oder veranberte Aufmerf. famteit, fanft fortneführt wird. Auf eine ahnliche Urt ift ein fließendes Conftut beschaffen, ober eine fliefenbe Melodie, wenn alles ungezwungen . obne fcbnelle Beranberungen. in unfern Borftellungen binter einan. ber folget. Man nennt auch eine Beichnung fliegend, wenn bie Umriffe ohne Unterbrechung, ohne ftarte ober schnelle Wendungen, ohne Awang, in angenehmen Krummungen fortgeben.

Das Fließende ist demnach dem Holprigen und Rauhen gerade entigegen gesetzt, woben die Ausmerkstankeit alle Augendiste anstoßet, eine Weile geheinmt, oder verstärkt wird. Auch das Feurige und Lebshafte, und das wilde Rauschende, sind dem Fließenden einigermaßen

entgegen.

Das Kliefenbe bat aufer ber Leichrigkeit auch bie Burfung, bak cs bas Gemuth nur fanft angreift, angenehm, aber fast unvermerft von einer Borftellung gur anbern fortfühwet, und und in filler Betrachtung einwieget, wiewol es uns auch nach und nach bis jum fanften Reig fortzieben kann. Und bieraus ift zu feben, baf bas Aliefenbe nur in benen Werfen ober Theilen ber Werfe statt hat, welche allmählig auf bas Gemuth wurten follen. Es mare ein Fehler in den Werten, die uns überraschen, fortreifen, ober überbaupt in Karke und lebbafte Empfinbungen fegen follen, Es ift eine mea feutliche Eigenschaft des blos Angeniedineut flud Santtakischen Stiff

le, wiewol tieffigende Leibenschaften, liebliche Borftellungen der Phantasie, muffen auf eine flieffende Art berhandelt werden, eben so wie das, was man Unterhaltend und Ergdnend nennt.

Birgil ift in ben angenehmen Scenen, bie er beschreibt, Dvibius und Euripides in sanften Affesten und angenehmen Gemahlben, Phabrus und La Fontains in ihren Fabeln fliefend. Grauns meiste Melodien find Muster

bes Kliekenden.

Es ist ein Zeichen eines schwachen Genies, oder eines verdorbenen Seichmass, wenn man in Werten der Runst alles fließend verlangt; denn auf diese Weise könnten die größtm Würkungen oft nicht erhalten werden. Bielmehr ist das Fließende gav oft ein Febler. Es ware lächerlich, wenn ein Redner ben Worstellung einer nahen Gefahr das Fließende in seiner Rede suchen wollte. Es ist allen heftigen und strengen Leidenschaften ganzlich entgegen.

Es erforbert aber einen Reichthum ber Gebanten, eine Runft feine Bete fellungen auf alle Seiten umjummben, eine Fertigfeit in allen Bendungen, und feine Sinnen, um bas

Miegenbe ju erreichen.

### Florentinisthe Schule,

Die Stadt Florenz ift schon seit bie len Jahrhunderten ein vorzüglichen Sis der zeichnenden Kunste; sie hat in allen Zweigen der Kunst eine so ber trachtliche Anzahl großer Manner beteffen, Bildhauer, Stein - und Stempelschneider und Mahler, daß feine andre Stadt ihr in diesem Stul den Borzug streitig machen kann.

Man muß die ganz alte florentie nische Schule von der neuen unter scheiden. Schon im dreyzehnten Jahrhundert haben die Künste in die ser Stadt geblüht. Der Nath ließ verschiedene Künstler gus Griechen gerschiedene Künstler gus Griechen land kommen, welche fich in Florenz niedergelassen und baselbst Schüler gezogen haben, durch welche der Beschmak an zeichnenden Künsten sich

in Italien festgefest bat.

Die alte florentinische Schule fängt fich ben dirfen Griechen, und bem Cimabue ibrem Schiler an, und endiget fich ben Leonhard da Vinck Die Werfe der Tunftler, die por Leonhardo gelebt haben, find nur in Bergleichung berer, bie in ben noch altern Zeiten ber 'Barbaren gemacht worden find, schäpbar; aber er, ber lette und größte Mabler und Beichner dieser Schule, naherte fich der Bollfommenheit, und fann jugleich als ber erfte Runftler ber neuen Schu-Man fann le angesehen werben. ben Sandrart und ben Florent le Comte die Nachrichten von ber altern florentinischen Schule antreffen.

Die neue Schule fangt fich ben da Vinci und Michael Angelo an, und befieht aus einer gablreichen Rolge berubmter und jum Theil großer Runft ler, besonders Bilbhauer. Die Berfaffer der unlangft herausgefommeneu mablerischen Reise durch Ita-Hen, fallen von diefer Schule überhaupt folgendes grundliches Urtheil: Die altere florentinische Schule hat eine Menge Mahler gehabt, die nicht 111 verachten flud, wiewol wenige da= von einen großen Grab des Ruhms Die Kirchen von erhalten haben. Florenz find voll ihrer Arbeiten, die **elle von** einer Hand gemacht scheinen. — Die Farbe ift grau und fcwach; bie Zeichnung hat etwas Brokes, ist aber mit einer Manier perbunden, in bem Geschmat bes M. Angelo. — Die Figuren haben in ihren Wendungen etwas fo gedrehtes, daß man fie für unmöglich balten mochte. Große übertriebene Umriffe, welche von verrenften und verbrehten Gliebern herzukommen Scheinen; ein übertriebener Reiz, barin ber That etwas Großes, aber

aus einer erbichteten Ratur ift. Gute Coloristen findet man da nicht: die Schule hat ihren meisten Ruhm von ben Bilbhauern befommen. Man bat fich barin fast einzia um die Zeichnung bekummert, und um eine gewiffe Große ber Kormen, bie aber leicht in eine Manier ausartet." Bon den florentinischen Rünftlern kann man also einen ber wichtiasten Theile der Runst lernen; das Große in den Formen und in der Zusammensesung. wodurch die Werke der Runft den wichtigsten Theil ber Rraft befom-Junge Runftler, Die Gelegen- . beit haben , biefe Cchule ju ftubiren, thun wol, fich baben so lang aufzuhalten, bis ihr Auge fich fo an das Große und Starfe gewöhnt hat, baf es daffelbe überall als einen wesentlichen Theil sucht. Erft als. benn, wenn biefes Gefühl unausloschlich ben ihnen festgesettift, tonnen fie auf die hochste Richtigkeit im Zeichnen arbeiten. Denn ohne Große fann tein Wert der Runft in die erfte Claffe gefest werben.

\* \*

Das ble Mableren nie so sang in Itas lien, wie Bafari und Balbinucci behaupten, untergegangen, und Cimabue und Giotto in Florens die Wieberherkeller bers felben gewesen find, haben Maffel (Ver. illust. P. III. c. c.) Muratori (Antiq. Ital, Vol. 2. Diff. 24.) und Liroboscht (T. 111. 6, 137, 240, 398 u. f. T. IV. 6. 434. Rom. Ausg. von 1783. 4.) ziemlich ans fchaulich ermiefen; fo wie es auch aus ben Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro des Bannarrotti, Blor. 1716, 4. und aus ber raccolta e spiegazione delle fculture e pitture fagre, estratte dai Cimiteri di Roma, da Giov. Bottari, R. 1736 - 1746. f. 3 %. ethellet. truch finden sich in der raccolta di Lettere sulla pittura . . . im sten 🍪. 6, 329. Rom 1766. 4. in einem Briefe von Carlo Magri, der, fo viel ich weiß, auch in bem 14ten B. ber won Catogera bers Q 4 ontec.

aufgegebenen Opuscoli fieht, Beptrage bie, fiber ben Buffand ber Mableren im oten Rabrhundert in Italien. - Die berühms teften Rabler ber Alorentinifden Soule and : Baccio della Vorta, di San Marco gen. († 1517) Leonardo Binei († 1520) Diet. Rofelli bi Cofimo († 1521) Unbrea bel Garto (+1530) Balth. Berussi (+1536) 31 Roffo (+ 1541) Piet. Buonacorfi, Perin . bel Bago gen. († 1547) Giac. Bontermo, Benven, Garofalo Caruccio († 1556) (+1559) Bac. Banbinelli (+1559) Franc. Roff, Cecchino del Salviati gen. († 1563) (Muffer feiner . Midel Angelo Buonar. Lebensbeschreibung im Basari u. a. m. bat Ascanio Condivi, fein Leben, Rom 1553. 4. Flor. 1736 und 1746. f. frang. mit Zufigen durch den Mbt Hauteroche, Bar. 1783. 12. und Giac. Bignali, Blor. 1753. 4. heraus. gegeben; er farb 1564)' Dan. Ricciarelli († 1566) Lud. Civoli († 1613) Matth. Roseli († 1650) Vietro da Cortona († 1669) Bened. Lutti (+ 1724). Die Leben diefer Mabler finden fic im Vojori, Baldinucci, d'Argensville u. a.m. und von ihren, und ben Berten anderer Slogentinischen Reis fer geben unter mehrern Rachricht: Memoriale di molte Statue e Pitture, che sono nella Cital de Firenza, di Franc. Albertino, Pir. 1510. 4. -Le Bellezzo della Città di Firenze... di Mr. Fr. Bocchi, Fir. 1591. 8. 1677. 8. Ristretto delle cose più notabili in Pittura . . . della Città di Firenze . . . da Jac. Carlieri, Pir. 1689 u. 1757. 12. --Bolfmanns bifforifch . fritifche Radricten von Italien — und verschiedene Beschreb Bungen pon Baris, u. g. D. m.

# Sluchtig.

(Soone Kunfte.)

Das Flüchtige bat in allen Werfen ber Runft, vornehmlich aber in ben geichnenden Runften flatt, und besteht darin, dast die Gegenstände nach bem, was ihnen wesentlich zugehört, mehr angezeiget, als bollig und nach allen Theilen quegeführt werben. Eine flüchtige Zeichnung ift

welche mit wenig fraftigms Strichen die Dauptsachen so angie. bet, daß ein Renner sogleich darans bas Sange fich bestimmt vorstellen fann ; ein fluchtiger Binfel ift ber, ber nur die Sauptfarben, sowol im Dellen als im Dunkeln, burch wenig Dauptzüge so aufgetragen hat, das bas Wefentliche ber Saltung und Harmonie baraus schon empfunden Die flüchtige Bebandlung fchitt fich zur Anlegung eines Werts, ba der Kunstler, wenn er in volken Reuer ber Einbilbungsfraft ift, fonel ben Entwurf macht, um porerft nur von dem Gangen zu urtheilen. ift ein großer Bortbeil, wenn man fich angewöhnt bat, ein Bert flich tig angulegen; benn baburch fann man fogleich alle Sauptfachen, bie bisweilen nur von einem einzigen gluflichen Augenblik abhängen, fest fegen. Der Runftler, ber nie fluch tig arbeiten kann, wird manches Gu te, bas nur wie ein schnell vorüber gebenber Sonnenblik kommt und mieber vergebt, verlieren.

Hernach muffen auch gange Bufe etwas flüchtig bearbeitet werden. Ramlich biejenigen, ben benen to würflich blos auf einige hauptfachen antommt, wie in ben Gemablben und Werfen ber bilbenben Runfts bie fehr weit aus bem Gefichte fon men, ingleichen in ben Berfen, me nur wenige Sauptgebanten jur Abficht des gangen Werfs binlanglich Man fann hiervon bas bent lichfte Bepfpiel aus ber Dufit neh Im Recitativ find bie Roten, Die Der recitirenben Stimme borgt febrieben find, bie Sauptfache; bet begleitende Baf ift blos ba, ben Ton, barin gefprochen wird, fühlen ju laffen, und bas Gebor zu ben verfchie benen Modulationen beffelben gleiche fam ju flimmen : mehr foll und muß man von Begleitung nicht boren. Alfo muß daben ber begleitende Bat nur fluchtig angeschlagen merben, weil weil es hier gar nicht um begleitenbe oder ausfüllende Harmonie zu thun ift, die da vielmehr schädlich ware.

Es ift aber leicht zu sehen, das das Flücheige gerade die sicherste hand, ober die genaueste Richtigkeit erfodere. Denn weil da nichts, als das Mesfeutlichste der Borstellung, ausgedrüft wird, so ist auch jeder daben vorsommende Fehler wesentlich. Also können nur große Meister in dem Kuchtigen sicher sehn.

Da bas Flüchtige überhaupt bem Fleißigen entgegen gefest ist, wobon in seinem Artifel gesprochen wird, so kann bas, was bort augemerkt worden ist; auch hier augewendet

werben.

## Flügel.

(Bautung.)

🗢 nennt man eigentlich jeben, ber Dauptmaffe eines Gebaubes, ober auch eines Körpers angehängten Eigentlich waren also auch Sbeil Die Gaulenlauben und bloke Mauren, von welcher Ceite bes Gebaudes sie berausstünden, als Klügel beffelben zu betrachten. Man braucht so gar das Wort ben etwas langen Gebauben, wenn fle gleich nur aus einer einzigen hauptmaffe besteben, bon ben Seiten beffelben, die Rechts und Links von ber Mitte abstehen, so wie man in ber Kriegstunst ben rechten oder linken Theil des heers die Alügel nennt.

Die besondere und gewöhnlichste Bebeutung des Worts aber ist diese, daß man es von Nebengebauben braucht, die einem hauptgebaude angehängt werden. Man psiegt ind gemein großen hauptgebauden solche Flügel entweder an den Seiten, oder auch von vornen oder von hinten anzuhängen, entweder um der Form des Gebäudes mehr Mannigsaltigseit zu geben, oder gewisse zur innern Einrichtung gehorige Theile, die sich

in der Sauptmaffe nicht wol haben andringen laffen, bahin zu verlegen. So haben ehedem die morgenlandischen Wolker an ihre Saupttempel große Flügel angebauet, in denen die Priefter ihre Wohnungen hatten, da es sich nicht schikte, diese Wohnungen mit dem Tempel selbst in eine einzige Wasse zu verbinden.

### Folie d'Espagne.

(Dufit und Tangtunft.)

Tft ein Tang von ernfthafter Urt für eine Berfon, ber auf ber Schaubub. ne aus der Mode gefommen. Mufit ift in 1 Takt gefett, und hat wegen ihrer Einfalt, ihrer vollen und leichten harmonie etwas, das dem ungeübteften Ohr faglich und angenehm ist. Das Stuf fangt im Riederschlag an, und hat Abschnitte von zwen Latten, fo bag allemal auf ben zwenten Taft eine halbe Cabeng fommt. Im ersten Takt des Ab. fchnitts hat das erfte Biertel ben ftart. Ren Accent, das zwepte aber einen wird also langer als bas Bunft . erste angehalten. Im zwepten Taft aber merben bas zwente und britte Viertel leicht angeschlagen.

Die Harmonie ist hochst einfach, whne Diffonanzen, und man vermeibet so gar die Verwechslungen des Dreptlanges; und um ste noch einfacher zu machen, läst man gar oft in der obern Stimme die Octave des Basses horen, welches sonst in andern Stuten sorgsältig vermieden

wirb.

Das gange Stut besteht aus zwen Theilen, jeder von acht Takten. Der erste schließt im achten Takt in die Dominante, und der andre in die Tonica. Nach diesen 16 Takten wird das Stuk, so oft als man will, mit melodischen Abanderungen wiederholt. Durchaus aber wird auf jeden Takt nur eine einzige Parmonio genommen,

Forlane.

#### Forlane.

(Muff.)

Ein gemeiner Baurentang, ber in Benebig unter bem gemeinen Bolte gebrauchlich ift. Die Rufft bazu ift & Laft mit febr munterer Berwegung.

#### Form.

#### (Beichnende Kunfe.)

In bem allgemeinsten figürlichen Sinn bedeutet biefes Wort die Art. wie bas Mannigfaltige in einem Gegenftand in ein Ganges verbunden ist; folalich die besondere Art der Zusammenfebung. Dier wird aber die Form nur, in fo fern fle fichtbar ift, betrachtet, namlich als bie Gefalt terperlicher Gegenftanbe: man fagt in biefem Sinn, ein Gefäß babe eine fcone Form. Bon folchen Gegenständen bat man bas Wort in der Sprache ber Runfte, auch auf bie menschliche Gestalt angewendet; so fagt man j. B. Michel Angelo babe in feinen Werfen auf große Kormen gefeben, und versteht burch biefe Kormen auch bie Seftalt ber Ziguren von menichlicher Bilbung.

Die Formen find wegen ber manniafaltigen afthetifthen Rraft, fie haben, ber hauptsächlichste Gegenftand ber zeichnenden Runfte, und verdienen defiwegen nach ihren Hauptgattungen betrachtet zu wer-Wir merten bemnach an, baft es brenerlen Gattungen der Formen giebt: folche, die eine blos forperlis che Schonheit haben; hernach folche in benen torperliche Schonheit mit Schiflichkeit und Tuchtigkeit verbunben ift; und endlich auch folche, in benen außer ber torperlichen Schonheit und Schiflichkeit, auch sittliche Rraft liegt. Bur erften Gattung geboren alle Liguren und Rorper, bie regelmäßig find, aber feine besondere Bestimmung baben; zur andern Clafe

fe regelmäßige Körper, beren Geftalt burch eine befondere Bestimmung ihre Einschräntung bekömmt; und jut britten die, in denen außer den vorbergehenden Eigenschaften noch inneres Leben und sittliche Würksamkit entdeft wird.

Es tommen und mannigfaltige Riguren und Korper vor, von beren Matur und Endamet wir nichts er tennen, die uns aber doch gefallen ober miffallen, blos in fo fern fte eine Figur haben. Unter den Steil nen, welche auf ben Felbern itts ftreuet find, gieben bie, beren Sigur eine merfliche Regelmäfigfeit bat, unfer Auge auf fich; und wenn wir bie in ber Luft gerftreueten Bollen feben, fo find wir aufmertfam mb vergnügen uns, fo oft wir in ihren Figuren und in ihren verschiedenen Gruppirungen etwas regelmäßiges Wir schreiben ihnen in fo entbefen. fern eine Schonheit gu, die aber blos barin besteht, bag ihre Form fallich ift, baf mir und einen mehr ober weniger flaren und beutlichen Begriff bas Gie haben bie pon machen konnen. blos tobte Schonheit, Die, wie die Philofophen bemerkt haben, and Einheit und Mannigfaltigfeit beficht.

Diefes ist die geringste Satung der Formen, von welcher aber die zeichnenden Kunste einen starken Gebrauch machen. Sie hat der Pawmeister zur Absicht, wenn er die Defen der Zimmer mit Feldern, und die Fußboden mit kunstlichem Tafebroett verziert; und der Mahler, wenn er seine Figuren wol gruppirt, und alles in regelmäßige Massen anordnet. Die Formen würfen ein bloßes Gefallen, oder eine Zusierbenbeit des Auges.

Wenn aber diese Schönheit jugleich mir Schiffichkeit und Lüchtigkeit verbunden wird, so bekommt die Form schon eine lebhaftere Kraft. Wir können die Saulen der Baukunft jum Beyspiel anführen. Das Berbelb mis ihrer Sohe gur Dife und bie Einziehung oder allmählige Berdunnerung bes Stammes, daß fie einen Ruf und Anauf haben, bag ber unterste Theil des Kustes eine vierefigte Platte, und der oberfte Theil des Knaufs eine Lafel ift, und mehr folche Dinge gehoren jum Schiffis den und Tuchtigen; benn burch biefe Eigenschaften wird die Gaule tuchtig zu tragen, was ste zutragen hat. Co ift in einem Schonen Gefag, in einer ichonen Baft, blos torperliche Schonbeit mit Tuchtiafeit verbunden, wenn bie Form jum Gebrauch, den man davon macht, vollig schiklich ift, ober ibn erleichtert. find unfre Trinfglaser, da ein kleiner conischer Becher auf einem bunnen um Anfasten bequemen, und unten mit einem breiten Buß verfebenen Stamm Reht. Die forperliche Schonbeit mit Schiflichkeit ober Tuchtigkeit perbanden, schen wir überall in den Kormen der Oflanzen und der Thiere, und wir vermiffen fle gar oft in den Werten ber Kunft, wo bie Zierrathen ohne Beurtheilung angebracht werben, wie ben Deckern, beren Defte fo wunderlich geftaktet finb, daß man fle nicht fest anfassen, ober mit so viel efigten Zierrathen verschen sind, daß man sie ohne sich zu verwunden nicht lange fest halten fann.

GuteFormen von der zwepten Art tommen einen großen Grab bes Verguigens erwelen, Das Pflanzenand Thierreich ist voll von solchen Formen, die man nicht ohne inniges Bergnugen betrachten fann. In ben ichdenen Runften zeiget bie Baufunft manche Schonbeit biefer Art. Eine nach dem auten Geschmaf der Griechen gebauete Saulevordnung seiget und bas Schone mit dem Tüchtigen und Schiflichen in der engesten Berbindung. Was tann fester, beffer jusammengefügt, ju seinem Ende. zwet schifticher, zugleich aber regel-

maffiger fenn, als jeber Theil ber borischen Ordnung? Durch eine glutliche Vereinigung bes Schonen mit bem Tuchtigen und Schiflichen merben auch Werfe ber mechanischen Runfte ju Werten bes Geschmats: und ber Goldschmibt, ber Juwelierer, und so aar Handwerker von der niedriaftent Classe tounen fich baburch bis jum Rang ber Runftler erbeben, fo wie im Gegentheil Runftler unter ben Sandwertsmann finten, wenn fle burch abgeschmafte Zierrathen so gar, was jur Lüchtigfeit am wefentlichsten gehört, zerstöhren \*); wie ber munberliche Menfch in Franfreich, ber vor einiger Zeit ein Gebaube in Korm eines Rhinoceros hat aufführen wollen.

Die wichtigsten Formen, Schonbeit bis ins Erhabene hinauf. Reiget, find bie, in benen Schonheit mit Schiklichkeit und Attlichem Wesen vereiniget ist, wo die Materie ein Ausdruk geistiger Kräfte wird; Seelen in fichtbarer Gestalt. Diefe fangen schon in dem Thierreich an, und erheben sich allmählig durch unendlich viel Grade bis jum höchsten Ideal der menschlichen Schonbeit. als bem außersten, bas Menfchen gu erreichen möglich ist. Die Ratur und Rraft diefer Form, Die auch schlechthin die Schonheit, bas ift, bas hochfte Schone, genenut wird, ist wegen ber Wichtigkeit ber Sache in einem besondern Artikel ausführe lich entwifelt worden \*\*).

Man muß in ben zeichnenden Kunften, so oft als von Formen die Rede ift, an den Unterschied dieser bretz Gattungen der Formen gedenken; denn unter gleichem Namen werden sehr ungleiche Dinge ausgedrüft, Wenn von Schönheit der Formen gesprochen wird, so kömmt es sehr viel darauf

<sup>\*)</sup> S. Bierrathen.
\*\*) S. Schankeit.

darauf an, ju welcher Gattung fie gehören.

#### Form.

(Bilbende Runfte.)

Dieses Wort bedeutet auch insbefonbre einen Rorper, beffen Beichnung ober Geftalt andern Rorpern burch Abgieffen, oder Abdrufen mitgetheilt wird, fo wie ein Petschaft bie Korm ift, in welcher bas Giegel abgedruft wird. Man macht Kormen jum Ab. gieffen, in Metall ober in Good; Kormen jum Abdrufen in Bache, ober anbre weiche Kerper. Daber beißen bie bolgernen Stufe, von benen bie fo genannten Solgfchnitte abgebruft werden, auch Formen, und ber Runftler, ber fie verfertiget, wird Kormidneiber genennt.

### Formschneiden.

(Beldnenbe Runfe:)

Unter ber Benennung bes Form, fchneibens verfteht man die Runft, allerhand Zeichnungen in holzerne Formen zu ichneiben, von benen fie mit Delfarben auf Papier abgedrukt wer-Die Abbrufe felbft nennet man Es geht damit über-Bolsschnitte. Man trägt auf ein baupt also zu. Stut tabes und feines Dolg mit Bleyflift ober einer andern Farbe bie Beich. nung auf; bernach nimmt man mit fchiflichen Inftrumenten und Mertjeugen von ber Oberflache bes Dolges alles, außer ben gezeichneten Strichen, bis auf eine gewiffe Tiefe weg. Enthalt Die Zeichnung eine Vorftelin welcher Gegenstände von verschiedenen Entfernungen find, wie m Landschaften, so bedient man fich bes Runftgriffes, bie entfernten Brunde auf bem Stot seibst, ebe man bie Zeichnung barauf tragt, etwas w vertiefen, damit hernach benm Abbrufen die bagu gehörigen Striche nur sebr schwach beraus tommen.

Menn numant bie fo subereitete Kom mit Baffen , bie benjenigen gleichen. beren fich bie Buchbruker bebienen die Karbe aufaetragen wird, so blis bet etwas babon auf der Form fles ben und zwar nur auf den Striden meil alles übrige bertieft ift. Bitt nun ein fenchtes Bavier barauf ges legt und fachte geprefit, so brutt fich bie Farbe auf bas Papier ab; bie Stellen aller, bie auf bie vertieffer sten Theile ber Korme treffen, bleiba weiß; folglich ist nun diegany 3cid nung, aber in Anfebung ber rechte und linken Seiten verkehrt, auf den Bapier, bas nun ein solsschnitt & neunt wird.

Diese geschuittenen Formen fin einigermaßen bas Gegentheil be Denn in diefen wer Kupferplatten. ben die Striche, die fich abbruich follen, vertieft, und hier find fie af Daher ift es auch nicht moghobt. lich in ben Solsschnitten die Zeichum gen weder mit so feinen, noch mit fe mannigfaltig burch einander laufen ben Strichen ju machen, ale in Rupferplatten, weil bas Soli entwe ber ausspringen, ober im Druk fc Dieses giebt all umlegen warbe. ben Solsichnitten überhaupt ein ganf anderes und matteres Anfeben, als bie Rupferftiche baben. Diefe founts auch das Matte und bas Glangente, bas Glatte und das Raube. und über haupt bas Charafteriftische, der Oberflachen ber Korper bennahe so gut, als ber Pinfel felbft bezeichnen, be bingegen bie Solgfchnitte alles gleich Ferner tonnen bie matt machen. Rupferfliche bas Weiche ber Beichnut gen und ber Gemablde, da die Umriffe mehr angebeutet als ausgebruft find fast eben so gut, als die Mahleres erreichen; biefen Bortbeit hat ber Für diefen foilen Holzschnitt nicht. fich vorzüglich die Zeichnungen, we burch wenig ternhafte Striche nur bit Hauptsachen ausgebruft find. fterhafte, aber wenig ausgeführte Dand Sandzeichnungen, konnen fehr gut in

Dolg gefchnitten werden.

Die Holzschnitte haben aber vor ben Rupferflichen ben Bortheil, baf man einige tausenb gute Abbrufe bavon nedmen fann, da die Kupferfliche nur einige hundert geben. Es wurde also ohne Zweifel jur Aufnahme ber Runft gereichen, wenn bas Rormfcneiben mit bem Gifer getrie. ben wurde, als bas Rupferfteden. 'Es giebt fürtreffliche Gemählbe, die fic vornehmlich burch bas Große ber Unlage und ber Zeichnung berausnehmen; diese konnte man burch Holzfamitte weit beffer, als durch Lupfer-Kiche allgemein machen. Co tonnten auch die wornehmsten Werfe der alten Bildhauer burch Solgschnitte bennahe eben so gut, als durch Rupfecftiche, jum Unterricht ber Stubirenden ausgebreitet werden. Es ift zum Nachtheil ber zeichnenben Runfte geschehen, bag das Formfcmeiden von dem Rupferftechen bennabe verbrängt worden. Denn aegenwärtig wird es größtentheils nur in bet Buchbruferen jur Berzierung eebrancht, ba es ebebem zur Befenntmachung und Ausbreitung der Werke der größten Meister gebraucht worden.

Das Mechanische ber Runst hat ber fürtreffliche Formschneiber Papillon, in einem besondern Werfe aussührlich beschrieben \*), wo er auch jugleich eine gute Geschichte dieser Runst gegeben hat. Niemand aber hat dem Ursprung berselben steistiger und mubsamer nachgeforscht, als der herr von Zeinele \*\*). Es ergiebt sich aus seinen Untersuchungen, daß bas Formschneiden vermuthlich ben

5) 6. Traité historique et pratique de la gravure en bois par J. M. Papillon, à Paris 1766. Gelegenheit ber Verfertigung ber Charten zum Spielen aufgefommen sep. Der Ursprung dieser Charten ift nicht befannt; unstreitig aber ist es, daß sie schon im drenzehnten Jahrhundert bekannt gewesen. Zu welcher Zeit man aber augesangen habe, das Formschneiden zu einem eblern Gebrauch anzuwenden, hat niemand ausmachen können. Nur so viel ist gewis, daß schon vor dem Jaht 1430 biblische Geschichten in bel geschnieten marken

Holz geschnitten worden.

Erft aber um den Anfang bes fechtehnten Jahrhunderte hat biefe Runft fich in einem vortheilbaften Lichte gezeiget. Man bat von biefer Zeit von verschiebenen Meiftern, befonders aber von Albrecht Altdorfer, einem Schweizer, fürtreffliche kleine Holze schnitte, barin fowol die Zeichnung als der Schnitt febr schapbar find. Anch ift den Liebhabern befannt, baß um diese Zeit Albrecht Daret fo fürtreffliche Zeichnungen in Sols geschnitten, bag verschiebene bavon Italien von bem berühmten Mare Intonio und andern nachaestochen worden. Ber eine ause führliche Geschichte biefer Runft verlangt, wird selbige in dem angeführten Werke bes Vavillons finden.

Wir muffen bier noch einer besons bern Art ber Solgschnitte ermahnen, bie von den Malianern chiaro - scuro. bon ben Kranzosen camayeux genennt werden. Sie ahmen mable rische Zeichnungen nach, wo die Umriffe mit Strichen, Die hauptlichter und Schatten aber burch Duschen. angezeiget finb. Die Runft befieht barin, baff für eine Zeichnung zweb ober bren Formen gemacht werben. Die eine enthält die Umriffe, und die Stellen der färkften Schatten; bie andre aber enthalt bie Stellen ber halben Schatten, und eine britte die Stellen der hochsten Lichter, wo diese nicht burch bas weiße Papier felbst

<sup>\*\*)</sup> S. Naprichten von Ainfliern und Aunkfachen, zwester Sheil, barin eine weitiduftige Abhandlung von der Forms foneideren und den erften gebruften Sagern zu fladen ift.

felbst schon in die Zeichmung kommen. Aber man ninmt oft graues, oder braunes Papier dazu. Die größte Gorgfalt hat der Kunstler darauf zu wenden, die verschiedenen Formen so genau auf einander zu passen, daß jede Farbe an ihren rechten Ort komme. Man hat viel schone Stufe von dieser Art, von berühmten itaslicinschen Meistern.

Es scheinet, daß auch diese Art in Deutschland entstanden sep, indem man noch einige Stufe hat, die der Albrecht Durers Zeiten gemacht sind \*). In Italien hat sich sugo da Caepi zuerst darin hervor gethan-Weitsdustige Rachrichten bievon sindet man ben Papillon, und in dem Dictionnaire Encyclopedique, im Artisel Gravure en dois, de ca-

mayen. Diese Art schiftet sich fürtresslich zur Ausbreitung berjenigen Handzeichnungen, barin die Künstler blos die Hauptsachen, sowol in Zeichnung und Anordnung, als im Hellen und Dunkeln entworsen haben. Es läst sich nicht wol erklären, warum diese Art gegenwärtig so wenig gebraucht wird.

**\*** 

Das, von B. Sulzer, über bie Ges fdicte bes Formichneibens, angeführte franzbfische Wert des g. J. M. Pas pisson (Traité histor. et pratique de la gravure en bois, Par. 1766. 8. 2 3. und einem Supplementbande, querft aber bereits 1736 erfchienen) ift eben nicht, megen der Aichtigfeit und Buverläßigfeit der barin enthaltenen Nachtichten berühmt, wie man es, aus ber Neven Bibl. ber fo. Wissensch. B. 20. S. 47 u. f. aus H. Bufdings Gefdicte ber geichnenben Künfte, S. 189. Antr. e und aus den Renen Radr. von Kanflern und Kunfe fachen, Leips. 1786. 8. G. 98 n. f. feben fann. Und ber, ebenfalls von Papillon,

\*) S. Heinelen in dem angezogenen Werte auf der 213 Seite.

abaciaste Metifel, Gravure, in ber Encyclopedie, gebott ju ben fiblechtefendies fes Bertes, und enthalt lingereimtheir ten, welche fo leicht fein beutider In. fanger in ber Geftichte bes Formichnel bens fic au Schulden tommen lafter mochte, bergeftalt, daß es unbegreific if, wie S. G. biefen Dann neben f. u. Beineden fellen tonnen. - Auffer bem. von diefem, im Texte ebenfalls angefiber ten Berte (Radrichten von Kinfilm und Runffachen, Beips. 1768 . 1769. 8. 2 Eb. voringlich Eb. 2. G. 25 u. f. ) in meldem aud noch ebenbesselben - Idea générale d'une collection complète d'Estampes, avec une Dissertit, sir l'origine de la Gravure . . . Leiple 1771. 8. (6. 235 U. f.) unb feine, bereits vorber gebachte - Reue Nacht. 108 Känflern und Lunffachen, Leipz. 1786. L (vorzüglich S. 98 u. f. und S. 134 u. f.) gehören, handeln von der Formscheibe ren noch: - Abrégé histor, de l'origine et des progrès de la Grav. et des Estampes en bois et en taille douce p. le Major H (umbert) Berl. 1752. 8. - Differration fur l'origine et les progrès de l'att de graver : en bois . . . par M. Fournier le jeune, Par. 1758. 8. - Ein Auffes aber de fo genannte Arbeit en camayeux, im Journ. Econom. Nov. 1751. Deutsch im pani. Magaz. B. 10. S. 311. — Effsy on the invention of Engraving and Printing in Chiarofcuro by (John Bapt.) Jackfon, illustr. with prints in proper colours, Lond. 1754. - Chrisph. Bottl. von Muer, im sten Th. S. 73. im stell Th. G. 3 u. f. und im 14ten Ib. G. 93 u. f. seines Journals dur Kunkseschichte . . . Murnb. 1775 u. f. - Fanf in Bold gefdnittene Figuren, nach ber Beidnung von J. W. Meil, woben zugleich eine Untersuchung der Frage: Db Albrecht Db rer jemals Bilder in Holz geschnitten? von J. G. Uhger bem jungeen, Berl. 1779. 4. - Geche Figuren . . . in 304 gefchnitten, von 3. G. Unger bem Jungern, mit einer Abhanblung . . . worin etwas son den Martifden Zormioncis **MIR** 

dern gesagt wird (von S. A. Wippel) Berl. 1779. 8. - Ein Auffas in dem asten Bde. der Reuen Bibl, ber fc. Dife senich. S. 22 v. f. — Br. Buiding, in f. Entwurf einer Gefdichte ber zeichnenben Runfe , Berl, 1781. 8. G. 184. 234. 322. 398 u. f. - Gammlung gur Gefchicte ber Formfcneiberfunft in Deutsche land . . . von D. Jof. Gal. Gemler, Letps. 1782. 8. - Ueber die Bols, und Formschneidekunft von 3. 8. Unger, in dem aten B. G. 78 der Monatsichrift ber Berliner Acad. Der Kunffe. - Auch ges boren jur Gefdichte bes gormidneibens eigentlich die, den liefprung und die Bes Lidte der Buchdruckeren betreffende Soriften; allein, ba aus ben wichtigern berfelben, bas bierber geborige in die vorerwebnten Schriften bereits aufgenommen worden iff: so begnüge ich mich, sie allgemein zu nennen. - Mis gormidneiber find verzäglich befanut : Por. Coffer (1430. Is fubre ibn nur an , um zu erinnern, daß das, was für feine Arbeit ausgegeben mird, nichts als Betrügeren ift. Idée gen. Ø. 201.) - Set. Schoeffet ober Scholfer (bas bie bem Buge ba Carpi gewöhnlich jugefdriebene Erfindung ber Solsfonitte en camayeux, mabriceinlider Weife, deutschen Ursprunges ift, bes weifen die gemablten Buchfaben in Schoefs fers berühmtem Malterium, 1457, f. über meldes Rodrichten in ben Mem, de l'Acad. des Inscript. XIV, 254. 3. 7. 6. 363 ber beutschen Hebersegung, und in Orn. s. Beinedens Rache, von Künflern und Runffachen Eb. s. G. 27. N. 5. ju finden find.) - Das Mart. Schoen, Mich. Bolgemut und Bilb. Bindenwurf, in ber Mitte und gegen das Ende des 15ten Jabeb. in Bols gefconitten, ift ben bem größern Alter der Kunft, sehr wahrscheinlich; aber ber erfte Rungler, der fich mit Gemiss beit nennen laft, ift Job, Schniver (1481) - Phillery (gegen das Ende des 15ten Jabebunderts der erfte, mit Gewißbeit betannte Riederlandifche Bormfchneiber.) Mb. Gamperlin (1507 / 1519) Rigm. Philesius (1508) Math. Granwald († 1510) Hogo ba Carpi (1510) Albr. Altorfen

(1511) Beneziano, Muguftino de Duffs gen. (1514) Bans Balbing (1516) Bans Burgmapr († 1517) Albr. Durer († 1528. Ein Berg. f. Blatter findet fich in den Meuen Rachr. von Sanftlern und Cunf. fechen G. 161.) Alb. Blodenthon (1910) Joh. Gulbenmund (1526) Ant. ba Trento (1530) Balth. Perugi († 1536) Beine. Bogtherr (1537) Job. Springinflee († 1540) Joh: Grofbammer (1542) Beit Aub. Speckle (1543) Hans Aulenbach (11545) Dan. Beccafumi (+ 1549) Beorg. Bens († 1550) Hans Schauflin († 1550) P. Gatin (1550) Erh. Schön (1550) Bans Geb. Bobm (1550) die Gebrüber Sopfer' ( ) Beinr. Albegraf (1551) 30 (1551. 30 fübre ben Berfertiger ber Solafdnitte ju Conr. Befners Das turgefdicte unter biefem Robmen an, uns geachtet biefes go mabricheinlicher Beife nut Berfürzung ift.) Luc. v. Lepben († 1553) Hier. Nefd (†1556) Bs. Bodsbergen (1560) Bietleughen von Courtrap (1560) Jac. Rerver (1560) Birg. Golis († 1562) Gig. Beverabendt (1569. Es bat indeffen von Diefer Zamilie mehr Formfconeider gegeben.) S. Bidem (1570) Chraph. Ebriegee (1572) Ebrfiph. Sichem (1573) D Soujeon (1575) Sal Bernbard (1580) Du Bont (1583) Itrenge (1585) Buc. Müller von Cranach († 1586) Hans Rogel (1588) Laon, Mors fino (1590) Chriftoph Stimmer (1590) Marc. Claseri (1590) Jok Aman († 1591) Jac. Züberlin (1595) Chriftoph Coriolan (1600) Eduard Ecmann (1620) Anbr. Andriant († 1623) Gtov. Glorg. Nivol-Acka (+ 1624) Barth. und Joh. Bapt. Coriolan (1630) Chrftpb. Begber (1637) Et, du Bal (1650) Pierre le Sueur, der Meltere († 1698) Jean Papillon († 1710) Bierre Le Gueur, ber Jangere († 1716) Gonz. van Sanden († 1720) - Kerthal (1720) El. Porcelius († 1723) Bean Bas pillon († 1724) Binc. Be Guent († 1743) Joh. Bapt. Jackson (1745) Ginf. Mar. Wes retti († 1746) Giov. Bat. Canoffa († 1747) Maur. Roger (1747) Mierre le Guene († 1750) Nic. Le Sueur († 1764) Elif. Le Gueur (1765) Ant. Mar. Zanetti († 1767. Berfuchte die Manier bes huge bn Carpt

su erneuetn.) Mic. Caron - Jean Bast. Dt. Papillon - Job. G. Unger - Job. Georg. Brb. Unger. - Uebrigens ift ber eigentliche Erfinder bes Bormichneibens. ber mobl smeifelsobne ein Deutscher mar. nicht mit Gewisbelt anzugeben; der dle tefte befannte Bolgionitt ift vom 3. 1493. ber von Ben. v. Seinecfe in ber Bibliothef bee Kartbaufe zu Burbeim ber Memmingen aufgefunden (f. Idee gen. 6. 250) und dem aten Th, von des Ben. v. Mure Jours nal sur litteratur und Kunfgefdichte abgebildet bevgefügt worben. Er fellt ben B. Chriftoph bar ber ben fleinen Refus burd bas Meer treat. Aber die Lunft felbft ift, unftreitig, noch giter, wenn fic gleich tein gemiffer Beitpuntt- ibrer Entfebung beftimmen laft. 2war ift, in bem Journ. Encyclop. som 3. 1783. B. s. Eb. 1. G. 124., und hieraus in J. G. Menfels Difcellaneen artififchen Innbaltes, St. 16. S. 235 eine Radricht von einem Bolgidnitte vom 3. 1384. erfcies nen : allein ichwerlich burfre bieje Jabres anbl fich erweislich machen laffen, und wenigftens nicht ebe Glauben finben, als Bis das Blatt in einem Rachfich bem Publifo dargelegt wird. - Der Gebraud, Bucher mit Bolsichnitten auszuzieren, fdeint balb nach ber Erfindung berfelben entifanden zu fepn. Bofera bie befann. ten Bonnerichen gabein, nicht blos, in ber Abichrift, fondern im Drude, im I. 1461. geenbigt worben find: fo midren fie bas altefie Wert, in welchem bergleichen fich finden. (S. Dachr. von Runftl, und Aunfts. Eb. 2. C. 21. Anm. m. vergl. mit ber Idee gen. G. 277.) Nachrichten von mehrern bergleichen , frabern, mit Solle fonitten gegierten Berfen , 'giebt. C. B. v. Beinede in ben Reuen - Rache. von Sunflern und Sunffachen , G. 248 u. f. und de Notices générales des Graveurs . . . p. Mr. Huber, Leips. 1787. 2. S. s. Borsaglich fcone finben fich in ber Hypnerocomachia Polyphili-1499, £ ---

## Fortschreitung.

(Dufif.)

Dieses Wort hat in der Must, als ein Kunstwort, eine doppelte Bedeutung: es wird gebraucht von der Folge der Tone in einer einzigen Simme, dieses ist die melodische Fortschreizung; oder von der Folge der Tone in mehrern Stimmen zugleich, in Absicht auf die Reinigkeit der daher entstehenden Harmonis, dieses ist die barmonische Fortschreizung. Jede erfodert eine besonder Betrachtung.

Bon ber melodischen Fortschreitung. In Absicht auf eine einzige Melodie muß die Fortschreitung leicht, und natürlich, nämlich fließend und bem Ausbrut angemeffen senn, und alle, diesen Eigenschaften schädlichen Fehler, muffen vermieden werben. Dieses zu erhalten, hat der Lonsen verschiedenes in Acht zu nehmen bas wir anzeigen wollen.

reitet und aufgelost werden, es sty denn, daß sie im Durchgang vorsom men, weil ohne dieses der Gesang sehr schwer wird. Es ist eine betampte Sache, daß consonirende June-valle im Singen leichter zu tresch sind, als dissonirende. Wenn als eine Dissonanz vortommen soll, sie wurde die Fortschreitung von dem vorhergebenden Lon auf dieselbe schwer seyn, wenn sie nicht duch die Vorbereitung erleichtert warde. Wan sehe solgende Bepspiele:



In bem ersten a wird bas Geber bes Sanacre von bem Grundton G eingenommen, und fann ben erften Lon, als deffen Quinte leicht treffen; nach Diefem aber foll er die Geptime nebe Diefes murbe febr fchwer fevn, wenn benbe Edne, wie ben c. zugleich einträten. Da aber ber Grundton G liegen bleibt, beffen Octave, Die bier mit einem Bunft angezeiget wirb, bas Geber auch vernimmt, fo wirb Die Ceptime ist einigermaßen, wie ein Durchgang von gnache, und folglich leicht zu treffen. Chen fo wird in bem zwenten Benfpiel b. bie Septime dadurch leicht, daffie, als Die Detave des vorhergehenden Cones, nur liegen bleibt, und also ju G nicht erft barf gesucht werden. Mis wird die Kortschreitung, wo die Diffonangen vorkommen, durch bie Borbereitung berfelben erleichtert. Durch die Auflösung aber wird das Bortschreiten zu bem Con, der auf die Diffonanz folget, erleichtert, weil daburch die Ordnung wieder berges fellt wirb. Jedermann empfindet daß man auf keiner Diffonans fichen bleiben fann, und bag fle jum sorand das Gefühl ber nachften Con**brang erweft, baber man sehr leicht** von der Diffonang auf dieselbe kommt. Es ift nicht möglich, auf ber Secunbe sder Septime fteben ju bleiben. Die erfte leitet wieder auf den Unisonus sber auf die Terg, die andre auf die Detabe ober auf bie Gerte.

2. Auch find biffonirende Sprünge in der melodischen Fortschreitung ju dermeiden, wie z. E. ber Sprung in den Tritonus, in die falfche Duinte u. f. f. weil sie schwer zu tref.

fen finb.

3. Auch Springe burch confonissende Intervalle sind in der Fortschreitung in vermeiben, wenn der Grundton dem einen Intervall entges gen ift. Nichts ift leichter, als um eine reine Ters ju steigen, oder ju filslen; wenn aber die Ters, in die man Twerter Theil,

Keigen will, mit bem Grundton nicht harmonirt, so versucht man biesen sonst leichten Sprung vergeblich. So tonnte in folgender Stelle:



kein Mensch ben Sprung von d nach h thun, wenn ber Baß so ware, wie

er bier angezeiget ift.

4. Auch ift jeber Sprung auf ele nen Son außer ber biatonischen Leis ter ber Tonart, barin man ift, att vermeiben, fo lange bas Gehor von Diefer Lonart eingenommen ift. ift die fleine Terz bes Grundtones nicht wol zu treffen, fo langt bas Sebor von der barten Tonart eingenommen ift, ober umgefehrt. her konnen solche, außer der Tonart liegende Edne, wenn fie fonft gleich mit bem vorbergebenben confoniren, nicht anders, als im Durchgang ges nommen werden, weil fie da leicht Ben Ausweichunzu treffen finb. gen, ben chromatischen und enbarmonischen Gangen fommen gwar diese fremden Tone por, alebann abet ist auch der Gefang würklich schwes rer; hier ift von der Fortschreitung bie Rebe, wodurch der Befang bie bochfte Leichtigfeit erhalt.

Diefes find die hamptregeln jut

Leichtigfeit bes Befanges.

Die melobische Fortschreitung muß aber auch dem Ausbruf oder Charatter des Stuts angemessen seyn. Sie kann zwey einander entgegenstehende Sparaftere annehmen, namlich hubstend, oder sanst fortsließend seyn. Diese entgegenstehende Eigenschaften haben auch die Leidenschaften haben auch die Leidenschaften Jorn und Unwillen, auch die Frendssind hubstend, da hingegen alle sansten Empsindungen etwas Fließendes R

haben. Alfo muffen bie Fortschreistungen ber Melobie bamit übereinstommen.

Von der harmonischen Ports schreitung. Man fann biefe auch in menerlen Absichten betrachten, namlich in fo fern die Parmonie baburch rein, und in fo fern fie fliefend Durch die reine harmonie versteben wir bier bie, barin alle verbotenen Quinten und Octaven, fie feben offenbar ober verdeft, vermieden werden; und burch eine fließende Barmonie biejenige, in welcher bie Accorde in einem engen Zusammenhang find, ber nichts hartes bat. Diefe benden Gigenschaften ber bar. monischen Fortschreitung find naber su betrachten.

Die Tonlehrer, haben einige mechanische Regeln gegeben, wodurch die ' Fortschreitung sicher geschehen kann, ohne die Reinigkeit der Harmonie zu bestelen. Diese sind die Regeln von ben dren Bewegungen \*).

Die erfte Regel: Bon einer vollfommenen Consonanz zu einer anbern vollsommenen Consonanz muß man nie durch die gerade Bewegung gehen, weil dadurch Octaven und Quinten entstehen, wie in diesem Benfvick:



Die zweyte Regel: Bon einer vollkommenen Consonan; zu einer unvollkommenen kann man durch alle Arten der Bewegung geben.

Die dritte Regel: Bon einer und vollkommenen Consonanz zu einer vollkommenen muß man nie durch die gerade Bewegung gehen.

Die vierte Regel: Bon einer um vollfommenen Confonan; ju einen andern unvollfommenen fann man durch alle Arten der Bewegung geben.

Wenn diefe Regeln beobachtet wer ben, so permeibet man bas Unreine in ber Sarmonie; aber es giebt gale le, wo ihre Beobachtung fehr schwa wird. Die besten Louseter beobache ten fie im zwenstimmigen, bren - mi vierstimmigen Sas unverbruchlicht weil da jeder geringe Kehler verdruß. Je mehr Stimmen aber lich wird. das Constut hat, je leichter werden die Kehler bedeft. Degwegen erlan ben fich auch gute harmonisten, in vielstimmigen Cachen, Abweichmgen von diesen Regeln, wenn fieda durch größern Ungelegenheiten ans bem Wege geben tonnen.

Conft find die meisten Tonteben über diese Megeln der Fortschreitung sehr weitläuftig, und bestimmen oft gar alle Falle, wie von jeder besondern Consonanz auf jede andre ford unschreiten sey 4).

Eine besondere Betrachtung ber dienet die harmonische Fortschreitung in Unsehung der fließenden Darmonie. Man muß aber die Fortschreitung bier von der Modulation unterscheiden. Diese ist die Fortschreitung aus einem Lon in andre; jene die Fortschreitung der Harmonie, in so ferne sie in einem Lone bleibt; und davon ist hier allein die Rede.

Also betrachten wir hier eine folge von Accorden in einerley Tonart, it so fern ihre Fortschreitung eine stief

9 C. Matthesons volltommenen Capils meifter III Sh. Kap. 4 19. sube und wol zusammenhaugenbe

Darmonie ausmacht.

Diese Fortschreitung geschieht alles pelso, daß der erste und lette Active ber Drenklang auf der Conism") ist. Der lette Accord aber stanischt allemal die Sonica, in wels ber man angefangen hat, sondern and eine andre, in beren Ton man wergeht. 3. Er.



Dier ift eine Kortschreitung in Cour, bit fich mit dem Drenklang auf Aendiget. Der erste Accord ist, wie alkmal, ber Drenklang auf ber Tonica. Bon diesem Accord bis auf den letse ten kann man auf ungählige Arten fortschreiten, wovon immer eine vor Dir andern bie Harmonie fließender und zusammenhängender macht. Alle mogliche Kortschreitungen zu bestims mm, wurde ein thorichtes Unternehe mm leng; also kann man hiernichts anders thun, als die vornehmsten Regeln anzeigen, wodurch die Kehler bermieben werben. Wir merten alfo bon diesen Kortschreitungen folgenbes an:

1. Die Fortschreitung fann vom Anfang bis jum Ende aus blos confourenden Accorden bestehen, und so sar blos aus Orentlangen, j. Ex. iffo:



Ober also:



Allein diefe Art der Fortschreitung hat etwas sehr fraftloses; die Folge der Accorde ist zu willführlich, und

\*) S. Lonica.

folglich ohne Insammenhang, indem man von jedem auf jeden andern gehen kann; man kann wegen des vollkommenen Wolklanges auf jedem stehen bleiben \*); infonderheit ware die erste Urt schlecht, weil immer um den andern Lakt ein Schluß ist.

Dergleichen Fortschreitungen als so muffen vermieden werden. Will man ja gang consonirend fortschreisten, so wechselt man wenigstens mit dem Drepklang und dem Serten 2000 cord, so daß man die erste von den zwen angezeigten Fortschreitungen wenigstens so sehen wurde:

wiewol bergleichen Fortschreitungen nur in Chordlen workommen.

2. Es fann in ber Fortschreitung. auf jeden Grundton jeder andre in ber Conleiter ber Conart, barin man ift, folgen, außer zwenen, ben denen man fich in Acht zu nehmen bat. Nämlich das Semitonium der Lonart, auf welcher man ben verminberten Drepflang nimmt, fann man nicht zum Grundton nehmen, wenn der Drenflang auf der Quarte, ober der Secunde, ober der Serte bes haupttones vorhergegangen ift. Mach bem verminderten Drenklang aber steiget die Harmonie gerne in den harten Dreptlang auf der Ters bes Grundtones; fo daß biefer verminderte Drepflang, so wie in folgenben Benfpielen, am beften behandelt mird.



\*), **G.** Sonica.



Ferner kann man gleich im Anfang Denne bem Dreyklang auf der Tonica, micht wol auf den Dreyklang feiner großen Terz gehen, weil dieses etwas hartes hat, und das Gefühl einner andern Tonart erwekt.

3. Man kann blos mit zwen Grund-Accorden, wenn man auch nur ihre erste Berwechstung dazu nimmt, eine Fortschreitung von etlichen Laften machen, wie hier:



wo nur der Accord auf dem Grundston, und auf seiner Dominante vorstömmt. Wollte man noch auf der Dominante den Septimen Accord nehmen, so kann die Periode, wegen der vielen Verwechslungen des Septimen Accords, sehr verlängert wets ben, wie dieses Bepfpiel zeiget r



hieraus last fich leicht abnehmen, wie man mit wenigen Grund Accorben nicht nur eine lange Folge von harmonie hervorbringen tonne, fonbern auch wie biefe Fortschreitungen auf ungahlige Arten tonnen verandert werben.

4. Um diese Fortschreitung etwas reizender zu machen, und eine große Mannigsaltigkeit in die harmonie zu bringen, hat man zweperley Mittel. Das erste besteht barin, daß man auf ben Grundednen, die na-

turlicher Beife eine fleine Terg bei ben, die große Terg nimmt, als:



In bem britten und fünften Taft find bie großen Terzen ber Grundtone D und E genommen, als wenn man nach G und A ausweichen wollt. Dadurch wird die Fortschreitung et was reizender.

Noch besser aber verbindet mat die Accorde mit einander durch du Dissonangen; vornehmlich durch din Borhalte \*), weil sie dadurch gleich sam in einander geschlungen werden, wie an seinem Orte beutlich gezeigst worden.

Diefes find also bie vornehmfen Betrachtungen, bie man wegen bet Fortschreitung ber harmonie in denerley Lonart ju machen.

# Frage.

Eine rednerische Figur, nach welche man einem Say den Schein der Ungewißheit giebt, um seine Sewisheit desto lebhafter fühlen zu machen-Die Frage, in so fern sie eine rednerische Figur ift, ist eigentlich leint Track

rische Figur ift, ist eigentlich leint Frage, sondern eine hocht prochschliche Behauptung. Wenn 64 gedorn fragt:

ABenn machte fich bas Los die Casen eigen?

Wenn war 'es nicht des Glides Bolds magb \*\*)?

fo behauptet er, daß das kob ber Tugend nie eigen gewesen, souders immer dem Glute gediene habe.

Man fühlt leicht, wie burch bas Zweifelhafte ber Frage bie Gewifiet ber

\*) S. Dissonan; Beebalt.
\*\*) Der Welse in Hagederns meralische Gebichten.

der Cache erhabt werbe. eine zwerfichtliche Auffoberung bie Sache ju leugnen, weil man ficher ist, daß sie nicht kann geleugnet wer-Also entsteht fle naturlicher ben. Beife aus ber Rulle ber Uebergeugung. die feinen Biberfbruch fürch. tet: Re ist nicht nur an sich bie fraftigfte Bejahung, sonbern macht, daß ber Zuherer, indem er aufgefobert wird bie Sache zu leuanen, Babrheit besto lebbafter fühlt, meil er sie nicht leugnen fann; ob man ibm gleich einigermaßen Erot bietet, es zu thun.

Dieraus lakt fich abuchmen, bak fe nur da muffe gebraucht werben, wo es nothig ist, dem Zuhörer eine effenbare Wahrheit mit Kraft und Rachbruf vorzustellen; nicht begwegen, ale ob er fonft bie Babrbeit micht erkennen würbe, sondern weil er fonft nicht aufmertfam genug bar-

ouf fenn mechte.

Sie dienet auch, ber Rebe ben Lon der Wahrheit und der Ueberzeugung m geben, weil auch im gemeinen Le. Be innigst überzeuget find, ohne Meberlegung fich biefer Kigur be-

Sie muß aber nicht gemigbraucht werben: welches geschehen wurde, wenn fie da vortame, wo es nicht nothig ift, ben Gagen einen befondern Rachdruf ju geben. Es ift ba-mit wie mit dem Rachdruf, ber eiment Wort ober einer Rebensart burch außerorbentliche Erhebung der Stimme gegeben wird. Der Rebner wird froftig, wenn er biefes am unrechten Ort thut. Definegen ' mus auch die Krage nur da vortommen, wo die Rebe am intereffantes ften wird. Junge Redner, die nicht genug Ueberkegung und Beurtheilung baben, diefes zu fühlen, bringen bisweilen an gleichgaltigen Stellen diese Figur an, um ber Rebe mehr leben zu geben, und machen dadurch

Gie ift . gerabe, baf fie alles Leben verliert. Denn wer ba wichtig thut, wo fein wichtiger Gegenstand ift, ber wirb låcherlich. Es ift weit rathfamer fich biefer Kigur gang zu enthalten. als fle am unrechten Ort angubringen.

> Es giebt auch Kragen, wodurch bie Rebe blos naip wird; weil fie ettvas fo einfältiges an fich haben, baß man glaubt, bem, ber rebet, auf den innerften Grund bes Dertens gu feben; baber biefe blos naibe Krage in der Kabel oft vorkommt. Es geschieht auf zweperlen Art: ente weder thut der Dichter eine Frage die im Grunde ein Stich ift, ben er ber Person versett, Die er lachers lich machen will: wie wenn Gel lert in der Fabel von der Betfchwefter fragt:

Bas tann fle benn bafår, baf es bie Leute feben?

ober er legt bie Frage biefer Peri fon felbst in den Mund, und macht fie so dumm, daß der Krager lächer. lich wird.

### Französische Schule.

(Beidnende Kunffe.)

Es ist ein sehr uneigentlicher und unbeftimmter Ausbruf, wenn mas überhaupt die Künstler, die fich in Kranfreich berühmt gemacht haben, unter ber Benennung ber frangoff. schen Schule zusammenfaßt. Denn diese haben micht, wie die Kunftler einer wahren, eigentlichen Schule, ibren befondern Charafter, noch has ben fie fich nach einem Mufter gebil-Kranfreich bat Mahler und Zeichner gehabt, bie man ihrem Charafter nach ju ber romischen Schule rechnen mußte; andre, die in gang andre Classe fommen. Es geht also gar nicht an, bag man Frankreichs Runftlern überhaupt einen Charaf-Boute man gegen fie ter beplege, **X** 3

fo unbillia fenn, wie einige franzoff. fche Runftrichter gegen die Deutschen gemefen, benen fie überhaupt einen nothischen Geschmaf Schuld geben, to tonnte man fagen, die frangoft. fche Schule habe Diefest eigen, daft fte fich nicht über bie gemeine Ratur erhebe, fondern vielmehr diefe in die besondere fleine Manier ihres Laubes und ibrer Sitten bineinzwinge. Es fen aber fern von uns, einer Mation, die fich um die geichnenben Runfte wurflich febr verbient gemacht hat, aus Rache gegen einige unverftandige Schriftsteller. etwas aufwburben. Pouffin, Eukachius Le Sueur, Le Brun, Frang de Tron, La Kage, find Männer, die wegen ber großen Gebanten und ber Star. te ber Zeichnung jeber Schule Chre machen; und in Ansehung bes Rupferftechene und Megens, fann Rrauf. reich allen Rationen den Borgug ftrei-· rig machen.

Man tann die Arbeit, und den Geschmat der französischen Mahler in einer Folge von Gemählden sehen, die in der Kirche Notre Dame zu Paris aufgehängt find, da seit 1630 das Gewerf der Goldschmiede dieser Lirche jährlich ein großes Gemählde, als ein Gelübde schenkt. Ben Florent Le Comte sindet man ein Berzeichnist dieser Gemählde von 1630

**bis** 1699 \*).

Wenn man gleich, wie Hr. Gulzer sehr sichtig bemerkt, nicht mit Wahrheit eine eigentliche franzblische Schule in der Mahrleren annehmen tann, so giebt es doch franzblische Mahleren, und eine franzblische Mahlerenademie; und was zur Geschichte derfelben gehört, benzubringen, wird hier die boquemfie Stelle senn. — Ich wist indessen die Nahmen berjenigen

: \*) G. Cabinet des fingularités d'Architecture, peinture, foulpture et gravure par Florent le Comte, T. I. S, 227. bet presten Bruffeler Musgafe.

frangofficen Mabler, weide gewihalid unter ber frangblifden Schule aufgeführt werben, verangeben laffen : Iran Confin († 1590) Wart. Freminet († 1619) Jack Blanchard († 1638) Sim. Bouet († 1641) Euft. Le Gueur († 1655) Lor. De la fin († 1656) Jacq. Stella († 1657) Eb. M. du Fresnov (+ 1665) Ric. Bouffin (+ 1665. Effai fur la vie et les tableaux de Poul fin, Par. 1783. 12. Eloge de Nic. Postsin . . . par Nic. Guibal, P. 1783.14) Et. Bourbon (+ 1671) Jacq. Courteil Bourguignon († 1676) El. Beler terreis (+ 1682) Ch. le Brun (+ 1690) Pierce 34 gnard († 1695. Vie, par l'Abbé Mon ville, Amít. 1731. 12.) Joj. parrosa († 1704) Roel Coppel († 1707) Eli & la Zoffe († 1716) Jean Jouvenet († 1717) Franc. de Em Mut. Coppel († 1722) († 1730) Nat. Watteau († 1737) 8146. Le Moine († 1737) P. Ch. Tremoisine († 1739) \$iac. Rigault († 1743) Mic. ₩ la Largiliere († 1746). Alcher die neuen frangbfifchen Dabler f. Bibl. ber foied Wiffenfc. und Neue Bibl. der fo. 2816 fenich. — Das ble im Jahr 1648 seife tete franzblifche Wahlevalademie ale ma Jahre öffentlich ihre Arbeiten ausfielt, # betannt; wentaftens ift feit dem Jafre 1699, fo viel ich weiß, es fo gehaltes worden ; Diefe Ausstellungen, fo wie bic, von ber viel altern , jest aber (mai, ba bem Art. Academie gu erinnern, vergefet worden) von ludwig bem fechehnten and gehobnen, fo genannten Academie de St. Luc, haben, in neuern Beiten, jubfich liden Beuetheilungen Anlas gegeich, welche ich bier, als Bentrage jur Ger fchichte ber Dableren in Brantreich, mib nehmen ju muffen glaube, als: Reflex. fur quelques causes de l'état présent de la peinture en France, avec un examen des' principaux ouvrages et. pofés au Louvre 1745. Par. 1746.11. und Lettre de l'auteur des reflex. Par. 1746. 12. voir de la font. - Lettre fur l'Exposition des ouvrages de peisture . . . de l'année 1747. Par. 12. (von bem Abt Ican Bern, ft Blant). Resexions sur quelques circonstances

préfermes. contenant deux lettres fur l'exposition des tableaux au Louvre Pannée 1747. P. 1748. 12. von fouis Soil. Baillet be St. Julien. Observations fur les arts et fur quelques moréesux de peinture . . . exposés su Louvre 1748, Par. 1748, 12, --Disc. sur l'état de la peinture et sculpture en France, von tem Mabler Dese portes por ben Vies des eing premiers peintres du Roi, Pat. 1751, 12. -Observations sur les ouvrages de MM. de l'Academie de peinture et seulpture, exposes au Louvre en 1753, Par. 12. (von le Blanc). Lettre à un smi fur l'exposition des tableaux au Louvre 1743. P. 12. von Bleere Effeve. Lettre d'un amateur au Marquis de 🗝 🗢 far l'exposition des tableaux en 1753. Par. 12. von Marc, Ant, Laugier. Sentimens d'un amateur fur l'expoh. tion des tableaux du Louvre, et la critique qui en a été faite, par Mr. Garrigue, Par. 1753. 12. cation des ouvrages de peinture et de Sculpture, en 1753. Par. 1753. 12. Sentimens fur quelques ouvrages de peinture, sculpture et gravure, écrits à un Particulier en Province. Par-1754. 12. von la Bont. - Lettres à un partisan du bon goût sur l'exposition des tableaux, faite en l'année 1755. Par. 12. von 3. Effene. à un Virtuoso sur l'exposition des peintures, gravures et sculptures le 28 Aout 1755. Par. 8. Lettrefur le Salon de 1755 à ceux, qui la liront, à Amft. 1755, 12. Explication des peintures, sculptures et gravures de MM. de l'Acad. Royale en 1755. Par. 12. -Ein Bergeichnis ber im Jahr 1757 ausges felten Berte, in der Bibl. ber fcbinen 9Biff. B. 3. S. 168 u. f. - Explication des peintures, sculptures et gravures de MM. des l'Acad. Roy. . . . pour Tannée 1759, Par. 1759. 12. Bib. ber ich. Biffenich. B. 6. 6. 142. -- Explication des peintures, sculptures et gravures de l'Acad, Roy. . . . en 17614" Par. 12. umd Bibl. ber foonen Biffenfig.

B. R. S. 191 II. f. Observations d'une Societé d'Amareurs sur les tableaux exposés au Salon cette année 1761. tirées de l'Observateur litter, de Mr. l'Abbé de la Porte. Par. 1761.12. -Explication des peintures, sculptures ct autres ouvrages de MM. de l'Academie de St. Luc, dont l'exposition se fera le 25. Aout 1762. Par. 1762.4. und Bibl, der fd. Biff. B. 9. G. 300. — ' Description des tableaux exposés au Louvre 1763 par la Societé des Amateurs. Par. 12. und Bibl. der fc. Biff. 95, 10, 65, 200 und 95, 11, 65, 166. Lettres à Mad. \* . \* fur les peintures. sculptures et grav. exposées dans le Salen du Louvre, Par. 1761. 12. Description des ouvrages de sculpture, exposés au Selon en 1763. Par. 12. Lettres sur le Salon de 1763 par. Mr. Madricht unn du P. Par. 1763.8. ber Bemabibeausftellung der Afademie St. Lucas zu Baris (im 3. 1764) Bibl. der fconen Wiffenfd. V. 12. G. 195 a. f. -Explications des peint. sculpt. ergrav. exposées en 1765. Par. 1765. 12. Lettres à Mr. \* \* fur les peintures etc. au Salon de Louvre en 1765. Par. 1765. 8. von Mathon de la Cour. Critiques des peintures et sculptures de MM. de l'Acad. Roy. en 1765. P. 1765. 12. Radrichten von ben Gemibiben, welche (im 3. 1765) im leuvre ausgefiellt morben. Deue Bibl. ber foonen Biffenfc. B. a. B. 179 U. f. - Bon ber Bemidbibeaus. fellung im touvec . . . im 1767ten Jabre, Neue Bibl. der fc. Biff. B. 6. S. 184. Premiere lettre fur les peintures. les sculptures et les grav. au Salon du Louvre en 1767. Par. 1768. 12. 108 1844 then de la Cour. - Explication des peintures, fculpt, et grav. de MM. de l'Academie Royale en 1769. Par. 1769. 12. und R. Bibl. ber fc. Wiff. 8. 9. 6. 356 u. f. Lettre fur l'exposition des ouvrages de peintures et de sculptures su Salon de Louvre 1769, à Rome 1769. 12. L'exposition des tableaux du Louvre, faite en l'année 1769. . . . per Mr. de Camburat, à Ge **R 4** 

neve 1769. 2. Lettte für l'exposition des ouvrages de peint, et de seulot. au Salon du Louvie 1769. Par. 8. Lettre fur les peint, grav. et sculpt, qui ont été expolées au Louvie, par Mr. Raphael, peintre, à Mr. Jerome . . . à Par. 1769. 12. Reponse de Jerome, Par. 1769. 12. Sentimens fur les tebleaux exposés au Salon 1760. Par. 1769.8. Lettre sur le Salon de peint. de 1769. par Mr. B. P. 1769. 12. - Expolit. des peint, sculpt, et grav. de MM. de l'Academie Royale en 1771. Par. 8. Lettre de Mr. Raphael le jeune . . . fur les peint, etc. exposées cette année au Louvre. Par. 1771, 12 L'Ombre de Raphael . . . en réponse à la lettre sur les peintures etc. exposées, Par. 1771. 12. - Exposition au Salon du Louvre des peint. sculpt. or grav. de MM. de l'Acad. Roy. en 1773. P. 8. Le Devidoir du Palais royal, instrument affez utile aux peintres du Salon de 1773. Par. 12. Vision du Juif Ben Esron, file de Sepher, Marchand de tableaux, Par. 1773. 8. Eloge des tableaux exposés au Louvre le 26 Aout 1773. suivi de l'entretien d'un Lord, avec Mr. l'Abbé A. . . P. 1773.8. -Explication au Salon du Louvre des peintures, sculptures et gravures de MM. de l'Acad. Roysle, Par. 1775. 8. Coup d'Oeil sur le Salon de 1775 par un Aveugle, Par. 1775, 12. Observat. fur les ouvrages exposés au Salon du Louvre, ou lettre à Mr. le Comte de . . . Par. 1775. 12. La lanterne magique sux champs Blifees, ou entretien des grands peintres fur le Salon de 1775, Par. 1775. 8. - Exposition au Salon du Louvre... en 1777, Par-1779. 8. und R. Wibl, der fc. Wiffenfc. B. 21. G. 333 M. f. Jugemene d'une Demoiselle de quatorzefans suf le Salon de 1777, Par. 1777, 12. Lettres pittoresques . . . Par. 1777. 12. Les tableaux du Louvre où il n'y a pas le feng commun: histoire veritable, P. 1777. 12. La Prêtresse, ou pouvelle manière de -cres, P. 1666, 1679, 4. 8 9, micht. Tret. prédire ce qui estarrivé, P. 1777. 8. -

Expolition des tablesux au Louvre en 1779, Par. 8. Meue Bibl. ber fobna Wiffenich. B. 24. G. 331. - Exposition des ouvrages de peinture ... au Salon du Louyre, année 1781. Par. 8. -L'Exposition . . . en 1783. Par. &, Le Triumvirat des Arts, ou Dialogue entre un Peintre, un Musicien et un Poëre lur les rableaux exposés au Louvre . . . Aux Antipodes 1783. \$. Momus au Salon, Comedie critique en vers et Vaudevilles, suivie de notes critiques, Par. 1783. 12. - Expolition des Peint. Sculpt. et Grav. de MM. de l'Academie Royale dans le Salon de Louvre depuis le 35 d'Aout, jusqu'au dernier Septembre 1785. 8. (G. Reue Bibl. ber fd. 286 fensch. B. 31. S. 348.) - Exposition . . . . 1787. 8. Observat. crit. fut les tabl. de l'année 1727. . . . 1787. 12. Expos. au Salon du Louvre en 1787. p. Mr. Martini, 1787. 12. Supplement à l'ami des Artistes au Salos, 1787. 8. Le Coulin Jacques hors 44 Salon 1787. 12. - Hebrigens find ver fcbiebene biefer, in Borm uon Briefen, die aciaften Mufidee von & Bachaument, # ter bem Titel: Lettres . . . Par. 1780.12. Jusammen gedendt erfchienen. --

Eine turge Geichichte ber Alabemik felbft findet fich, unter andern, in ber Description de l'Acad, Royale . . . . de Peinture et de Sculpt. p. Mr. Guerin, Par. 1715. 8. - in der Descript. de Paris . . p. Piganiol de la Force, B. 1. C. 251 11, f. \$114. WA 1248. - in det Descript, histor, de Paris, p. Mr. Beguiller, Par. 1781. 8. 3 %. - in der Descript, des Curiostés de Paris et de ses environs, f. Mr. du Laure, Par. 1787. 12. 4 8. u. a. m. -

Die Lebensbefchreibungen ber vorbin angeführten, und mehrerer frangofichet Pabler, finden fich, unter andern, in bes Felibien Entreriens fur les vies # les ouvrages des plus excellens pein-1705. 12. 4 B. befonbers in ben legten 8. in des Moger de Biles Abraga de la vie des peintres avec des reflex. sur leuxs ouvrages, Par. 1699. 12. und nachter noch seit ost gedeucht; deutsch, hamb. 1710. 12. in 6ten Buche, G. 406 n. s. Amsterd. 1767. 12. — In des Bernard Epicier Vies des premiers peintres du Roy, depuis Charles le Brun, jusqu'à François le Moine, Par. 1727. 12. 2 D. 1752. 8. 2 D. deutsch, haße 1769. 8. 2 D. — in dem Adrégé de la Vie des plus sameux peintres . . . von d'Argensville, Par. 1765. 1752. 4. 3 D. ebend. 1762. 8. 4 D. hahd, leigt, 1767. 1768. 8. 4 D. in dem 4ten D. u. a. m. —

Radeichten und Befdreibungen von ben Berten der frangbiffden Dabler, lies kra unter andern: Description des tableaux des eglises de Paris, Pari 1678. 12. - Explication histor. de ce qu'il y a de plus remarquable dans la Maison Royale de Versailles et de St. Cloud, par le St. Combes. Par, 1681.12. - Explication des tableaux de la Gallerie de Versailles et de ses deux Salons (von Reisant) Par. 1687 m) 1752, 12. - Recueil de descriptions de peintures et d'autres ouvrages taits pour le Roi, Par. 1689.12. Descripcion du Chateau de Verfailles et de ses peintures, par Mr. Pelibien, Par. 1696. 8. - Description de la Chapelle du Chateau de Versailles et des ouvrages de peinture et de sculpture, Par. 1711.12. mit Supl. - Description des tableaux du palais royal, avec la vie des peintres à la tête de leurs ouvrages, P. 1727. 12. Bon Du Bois De St. Gelals. -Voyage pittoresque de Paris . . . par Mr. D. (d'Argenville) Par. 1752 und 1757. 8. mit S. - La grande Galle-, tie de Versailles et les deux Salons qui l'accompagnent, peints par le Brun et dessinés par Masse, Pat. 1753. 3. (obne die dazu geboriden Aupfer.) ---Voyage pittoresque des environs de Paris, par Mr. D. . . (von ebenb.) Par. 1755. 8. - Dict, pittor, et hi-Acr. ou Defeription d'Archit. Pein-

eure . . . de Paris, Versailles, Marly, Trianon . . . et autres Maisons Roy, et chateaux à environ quinze lieues autour de la Capitale, par Mr. Hubert, Par. 1765. 12. 2 %. — Curiofices de Paris, Versailles, Marly etc. p. M. L. R. Par. 1778, 12. 3 %. u. a. m. — Die verschiedenen Catalogen pou franzbischen Cabinettern, begnüge ich mich allgemein zu nennen. —

lieber die in Rom von Ludwig dem XIV. gestistete französische Atademie, s. des Aigarotti Saggin sopra l'Academia de Francis, che è in Roma, Liv. 1763. 8. seanzösisch, durch Pingeron, Bar. 1769. 12. (und ein etwas hattes lietheil aber Ican Jouvenet abgerechaet, keinesweges so sehr mittelmäßig, als hr. v. Murr, Bibl. de Peint. G. 145 es ausgiebt.) —

# Fresco.

So nennt man bie besondere Art 211 mablen, welche auf einer frisch mit Mortel überworfenen Rauer schiebt. Die Art zu mahlen ift der, ba man auf die schon alte und trotene Mauer mit Bafferfarben oder mit Delfarben mablt, weit vorzugieben, weil sie viel dauerbafter ift, indem kad die Karben in den noch nasfen Mortel bineinziehen. Dan nimmt Farben dazu, welche die Schärfe des Ralfs nicht andert, und die man mit Ralfwaffer anreiben tann: Rall felbst, fein geriebenen weißen und schwarzen Marmor, die verschiedenen Ochererden, das neapolische Gelbe, fast alle Arten ber gefarbten Erden, und felbft ben Zinnober, wie auch Ultramarin und Lazur. Man muß aber ben biefen Farben wol bedenken, daß sie alle viel heller werden, weun einmal die bemahlte Mauer trofen geworden, so bag man alles, so viel moglich, fart und duntel in Sarben Die Rarben, Die fich balten muf. dnrch das Erofnen am wenigsten anbern, bas englische Roth, bie Ocher-N 5

erbe, und bas Schwarze, bas burchs Feuer gemacht worden, find hiezu bie besten.

Da auch die Farben in Topfen gemischt werden, und es weit schwerer, als auf der Palete ift, wenn eine Farbe ausgegangen, vollsommen dieselbe Wischung zu bekommen, so thut man wol, daß man auf einmal so viel Farben anmache, als zu einem ganzen Stut erfodert werden.

Benn die Farben jugerichtet morben, fo verfahrt man mit biefer Dableren folgenbermaffen. Man lakt einmal ein fo großes Stut ber Mauer bewerfen, als in einem Lage fann gemahlt werben; benn wenn ber Mortel zu trofen ift, fo gelingt Und weil fich die fie nicht fo gut. Pinselstriche, die man einmal auf der Mauer gemacht, weder auslofcen, noch verbeffern laffen, fo muß der Mahler, sowol in den zur Zeichtung, als jur Farbung gehörigen Strichen eine große Gewigheit und Sicherheit haben. Man pfleat bek. wegen zu wichtigen Stufen erfi Car. zone zu machen, die man an die Mauer balt, um die Zeichnung barnach auf ber Mauer anzuzeigen, bamit die Sand besto gewisser gebe. Mile Striche muffen mit Frenheit und Gefchwindigfeit gezogen werben, weil bas, mas einmal jaghaft ift, fcmerlich kann verbeffert werden; benn die Barbe gieht sich fogleich in die Mauer Die verschiedenen Tinten barf man nur neben einander segen, ohne etwas ju vertreiben. Hat man ja nothig, einige Stellen noch einmal su berühren, um einige dunffe Stels Jen gu verftarten, fo muß man fo lange warten, bis die erste Farbe etwas trofen geworben. Um besten wetben die Schatten und die bunflen Rarben durch Schraffirung mit dem Dinfel verftarft.

Diefe Art ju mablen ift ehedem, ehe man bie Delfarben ausgebacht bat, jur Bergierung ber Banbe, fo-

wol in ben Zimmern, Defen und Gewolben, als auf ben Außenfeiter mehr im Gebranch gewesen, als hent zu Tage, wiewol fie noch ibe in großen Gebauben, ju gang großen Stufen viel gebraucht wird. Alten scheinen die Farbenmischung baju volltommen verftanden ju beben; benn man trifft bisweilen moch Stufe an, Die feit vielen: Nabronn derten die frischeste Karbe behalten Die berrlichften Werfe bes Raphaels im Batican find in biefte Art gemablt, wiewol fie jeso in 🤲 ficht auf die Rarbung sehr viel verloren haben; denn zu Rapharls Zeiten verstund man die Ausübung dieser Art zu mahlen noch nicht so gut, als bernach ju ber Caracci Zeiten. Sanibals Gemable in der Sallerie des farnefischen Pallaftes, find in Anfebung ber Ausführung weit schöner, als alleh was vor ihm in diefer Art gemacht morben.

Eine aussührliche Seschreibung die ser Mahleren giebt Dom Pernesti in ber Vorrede zu seinem Dictionnaire portatif de peinture.

\* \*

Bon ber Bredeo Mableren, bunbels, unter mebrern, Bafari, ia f. Introduzione alle tre Arti del Difegno, me feinen Vite, im 19ten Rap. B. 1. 6. 48 ber Bologn. Husg. von 1648. unb 6:109 ber Musg. von Livorno. - Bernard Du Bup Du Gret, in -f. Traite fur la Peint. Toui, 1609, 4. 6, 243 u.f. -De Piles, in ben Elemens de Peint Rap. 8 21th 9. S. 180 U. f. Amf. 1766. 12. (mo fich auch bas findet, mas Polit in f. Perspectiv bavon fagt.) - Godisler , in einem Anhange , ben f. Anleituns gur practifden Connenubrtunk, Riens. 1778. 1. mit St. - Ø. \$. Berner, 64 f. Anweifung; alle Meten von Brofpecten, nach den Regeln der Kunft und Perfective, Beichnen gu leenen , Erl. 1781. 8. - Eine Abhandlung in bem aten Th. von Sees mond Matur und Rung in Gemahiben,

Was die berähmten Känfler darin ansketist: so sind diese, da vor der Erstubung der Oelmahleren, die Brescomanieren von den meisten Mahlern getrieden wurde, den dem Urt. Sestorie zu sahen.

### Freude.

(Schone Kunfe.)

Die Arende ift ein bober, die Seele durchdringender Grad bes Veranugens, das aus einem ungewöhnliden, ober ploblichen Gefühl ber Slåffeligfeit entsteht. Gie scheinet das hochste Ziel ber Wünsche bes Menschen zu seine. Beniaftens ift sont itine Leidenschaft, die so gang Semuk, ohne Benmifchung von Unruhe nud von amberm Beftreben mare. Da fie aus der Borftellung entsteht, das alle Bunfche erreicht find, fo winfcht, und bofft, und fürchtet bas gang freudige Herz nichts mehr, sonbern überläßt fich gang bem gegenwartigen Genug. Daber tommt es. daß der Mensch, indem er die Kreude geniefit, ein autmuthiges, gefälliges und burchaus angenehmes Geichopf ift, mit dem man bennabe maha fann, was man will. Denn be et felbst mahrender Freude an dem Ziel seiner Wunsche zu fenn slaubt, fo ficht er für fich nichts mehr, hat fein eignes Interesse, und wenn ihm noch etwas zu wünschen abrig bleibet, fo ist es bieses, baß min auch alle Menschen so gluklich, wie er felbft fenn mogen. muß men ihn in feiner Gluffeligfeit nicht ftohren; benn weil die Freude nethrlicher Weise unbedachtsam. leichtsinnig und baben schnell ift, so tonnte sie auch leiche in wüchende Rache ausbrechen.

So erwunfcht die Frende dem Menichen ift, fo darf er fich boch nicht bellagen, daß ein beträchtlicher Grad

derfelben fekten kommt, und nicht lange anbált; denn biefes wurde ibm mehr schablich, als nuslich Grofie Kreude spannt alle fenn. Santen der Geele ab, weil fie nichts winfat und nichte sicht. Co wie der Menfch, ber von Kindbeit auf nie gefühlt hat, daß ihm etwas fehlt, naturlicher Beife leichtfinnig, trag und unbesonnen wird, und fich sehr wenig über die Sinnlichkeit erhebt: so wurde es der, der lauter Freuden aenossen hat, noch vielmehr werben. ba ibm gar alle Gelegenheiten jur Unftrengung feiner wurfenden Krafte benommen waren.

Dessen ungeachtet aber fann diese Leidenschaft, wenn sie nur zur rechten Zeit erweft wirb, gang wichtige Folgen haben, wie j. B. alle offentliche Freuden, da man in religiosen ober politischen Repertagen eine glutliche Begebenheit fenert. Dak ein ganges Bolt feine Glutfeligfeit erfenne und fich berfelben erfreue, ift in mebrern Absichten wichtig; weil diefes Gefühl fehr vortheilhaften Ginflug auf den Charafter diefes Bolts und auf feine Sandlungen bat. Da konnen bie schonen Runfte, besonders Mufit, Poefie und Beredsamfeit große Dienfte thun. Den und Lieder, die durch Borftellung bes Rationalglufs jur Freude ermuntern, find unter die wichtigen Werfel ber Kunfte zu zählen. Horaz hat die Romer mehr als emmal wir Kreube aber ibr Gluf ermuntert \*), und bie dahin abzielenden Oben gehoren unter feine vornehmften Werfe. Benn wir die Paane der Griechen noch batten, so wurden wir vielleicht begreifen, bag mancher Sieg biefes außer. ordentlichen Bolfs hauptsächlich den Kreudengefängen, womit sie ihre Schlachten angefangen haben. 14aufchreiben fenn mochte.

Det

') 3. G. m 1 G. bic 37. III G. 14. VI, 5.

Der Affett ber Freude ift alfo vorsäglich ein Gegenstand der inrischen Dichtfunft und ber Dufit; und bie Befange, die für öffentliche Freudenfeste gemacht werben, tonnen unter ben Werten ber Runft auf den erften Rang Unfbruch machen. Aber and jebe Art ber Brivatglaffeligfeit, bie allgemeinen Bobltbaten ber Borfebung, und was etwa einzele Kamilien pber Menschen gluflich macht, und Die Aruferungen ber Arenden baben, find noch wichtige Gegenkande. Wir wollen auch die Beber nicht als unnuge verwerfen, die blos finnliche Begenftanbe bes Beranugene zu Erwekung der Arende brauchen; ob wir gleich dem vollkommenften Trinklieb eben feinen boben Rang anweifen Es fam nicht leicht einem marben. aufmerklamen Besbachter ber Menfchen unbemerft bleiben, baff-bismei-Ien eine freudige Minute, wenn ihre Beranlaffung auch noch fo gering gewesen ift, wichtige Rolgen haben fann, Gemüther, bie burch allerhand Berbruglichteiten etwas in Unthatigfeit gefunten waren, wieber aufsurichten.

Aber bie geringern, gang finnlichen Kreuden muffen in ber inrischen Dichtfunft ihrem Charafter gemaß, bas ist, leicht und flüchtig behandelt wer-Es mare unfinnig, ben einem Trinfaclage bas lob des Beines in dem boben Ion einer fenerlichen Dbe ju fingen, und folche blos bie Ginnen likelnde Bergnügungen, Die noch · bazu nur gar zu bald in niebrigeDebauchen ausarten, mit ben boben Areuben ber innern Gluffeligfeit in eine Claffe gu fegen. Für Menfchen von Verftand und von ausgebreitetem fittlichen Gefühl find Die Beranugungen der Sinnen und die daher entflehenden Freuden nicht Speifen, sondern bloffe Würgen, Die febr sparfam zu einiger Erhöhung bes Geschmaks, bier und ba einzestreuet merben. Go bald die Runfte fie ans

berd bekandeln. so machen fie cinca Miffbrauch bavon. Go angembn manche wißige Triullieber find, fo unfinnig und abgeschmaft find bie groben Diggeburten, mo bie Schwelgeren im ernfthafteften Son, als ber Enbewef bes lebens, und die daber entstebenben Kreuben, als die eigent liche Gluffeliateit bes Menichen von geftellt merben. "

Mancher unbesonnene Minaline in Deutschland hat fich , ben feinen noch nicht reif gewordenen Urtheil burch ben Benfall, ben bie leichtet und angenehmen Lieber einiger ftie nen Dichter erhalten baben, verkis ten laffen, ben Trank ber Bolluft, son bem jene feinere Roofe nur einigt Tropfen genommen, ftrohmweifem Darin zeiget man Benfo zugieften. viel Verstand, als bisweilen ber m. wiffende Bebel, ber anstatt weniger Tropfen, bie er aus einem Arjum glas nehmen follte, nach feinen bum men Begriffen es für beffer balt bas ganze Glas anszutrinfen. menig hilft, bentt ber Dummfopf, warum follte viel nicht noch mehr belfen?

Aber die lyrische Dichtkunk ik nicht in bem ausschließenden Beff Freude ju erweten; auch bas Drama und bie Epopee bebieuen fich bieser Leidenschaft, und komm # auf eine vortheilhafte Beife ungen Je begieriger bet Menfc nech Freude ift, je wichtiger wird ch thu fühlen ju laffen, baf bie wichtigften, bas Ders am meiften burde bringenben, und jugleich bie bauer Folgen großet, hafteften Freuden, und verdienkvoller tugenbhafter Diefes giebt al Dandlungen find. fo bem epffchen und bramatifchen biefe Leiden Dichter Gelegenbeit, schafe auf eine wichtige Beife f Man ftelle fich ein behandeln. versammeltes Bolf vor, bas einen Mann, ben es für feinen Errettet, für feinen Wohlthater halt, mit Dant

und Jubel empfängt; man genleste in Gebanken nur einen Angenblit bie überstließenbe Frembe, die diesem Mann alsdenn mit Seligkeit erfülskt: so wied auch jugleich ein brenkindes Berlangen entstehen, eine solche Suffeligkeit zu genießen. Diese einzige Anmerkung scheint hinlanglich, den spischen und dramatischen Dichtern die Winke zu geben, wie sie fereude in ihren Werten behanden muffen.

Dieben entsteht gang natürlich der Schanfen, bag bie Tragodie ober bas bobe Drama, beffen Ausgang eine villige und allgemeine Freude mare, von großer Wichtigkeit fenn konnte. Irbe grofie That, moburch ein Bolf. ober eine beträchtliche Anzahl Menschen glutlich geworden, konnte den Stoff ju einem folchen Drama geben: Und ber epische Dichter hat wohl schwerlich irgendmo fchrere Gekgenbeit, die wichtigsten Empfinbungen zu erwefen, als wo er Rationaifreuden zu beschreiben hat. Wer iff so fubilos, daß er fich nicht an Emophons Stelle ju fenn wunschte, m der Stunde, da die, meistentheils durch seine Klugheit und Tapferfeit geretteten gehntaufent Griechen, jutift das Meer wieder faben, an deft fen Ruften fie Freunde, Landsleute und vollige Sicherheit zu ermarten batten? Ber fann Die Geschichte bon ber Befremung ber Stadt Bien burd ben großen Gobiesty lefen, obm von vielen wichtigen Empfindunich und Gebanken burchbrungen gu

kund dieselbe vorzüglich nützen.
Troffe Freuden, die wir an andern Amichen sehen, kommen auch die Wirtung auf ims haben, daß sie das Semithe menschlicher und wolchdiger machen. Man sollte den im, ein Tyraun selbst mußte der Byraung entsagen, wenn er die große

Freude geben die Geschichten fast als ich Bollter, und die epische Poeste

merben?

Dergleichen Matetie jur

Scene lieft, die Plutarchus und 21. sins beschrieben, da ber remische Kelbherr Klaminius dem ganzen verfammelten Griechenlande burch Des rolde die Arenheit diffentlich hat ans fundigen laffen. Es fcheinet, als wenn Menschen, indem fie in festlichen Freuden begriffen find, etwas gebeiligtes und unverletliches an fich haben, daß sich auch der ruchloseste Mensch ein Gewiffen baraus machen müßte, fie darin zu fichren. bat die Arende andrer Menschen überbaupt auf gute Gemuther die Burtung, daß man diefen Menichen gewogen wird, fich bereit findet, ihre Areude mit gu genieffen, imb mo möglich die Quelle verfelben noch voller fließen zu laffen. Dingegen fibBen ungejogene Freuden, bie Leichtfinn oder wol gar Nuthwillen und ungejogene Schweigeren jum Grunde baben, Berachtung ein.

Diefe wenigen Unmerfungen tonnen einem verftanbigen Runftler zur Richtschnur dienen, wie und ben welden Gelegenheiten er die Kreude in feinem Stoff nehmen, ober nur in feine übrige Materie einflechten foll. Was hier besonders für die Dichter gefagt in fenn scheinet, bienet auch bem Mahler, beffen Werte auf febr verschiebene Weise von freudigem Anhalt sepn konnen. Die Erinne rungen, die wir den Dichtern bet finntichen Freuden von dem rechten Sebranch und Migbrauch dieser Lekbenschaft gegeben haben, konnen dem Mahler auch gang bienen, ber gerade fo, wie der Dichter, entwer ber fich als einen platten Schwefaer. ober als einen feinen Renner geiffreischer Freuden zeigen kann; und aus bem, was wir den epischen und bras matifchen Dichtern gesagt baben. kann auch der Mabler lernen, wie en Die Freude in einem boben Stol bebandeln muffe.

Bon dem natürlichen, und mo est nothig ift, eblen Ausbruf biefer Lei-

ben.

beufchaft, ware noch viel ju fagen, wenn bier Regeln etwas belfen tonn-Das große Gebeimniß bazu gu gelangen ift, überbaupt einen feinen Gefdmat zu baben, und biefen burch das Studium der besten Muster noch ficherer zu machen. Mäßige Freude ist oft geschwäßig, offenbergig und naiv; in großen Freuden aber druft man fich furg, außerft nachbruflich, feurig und abaebrochen aus. Musbruf großer Freuden wird befonders Ueberlegung und Geschmat erfobert. Bas für mancherlen Schattirungen liegen nicht zwischen den aufferften Grangen, namlich den Meufserungen dieser Leidenschaft, wie sie Ach in dem roben und pobelhaften Greubengefchren wilder Menschen zeis get, und bem Betragen ber Berfonen von boberer Denfungsart, ben benen die empfindlichsten Freuden sich kaum durch äußerliche Merkmale an ben Lag legen! Dieruber fann nad)gefeben werben, was von ber Maßis gung bes Ausbrufs überhaupt in ben Artifeln Ausdrut und Leidenschaft erinnert worden.

## gries.

(Baufunft.)

Tit der mittlere Theil eines Gebal tes, zwifchen bem Unterbalten unb bem Krani .). Er ftellt den Raum por, ben bie Ropfe ber jum oberften Boben auf ben Unterballen gelegten Ballen, und die Deffnungen gwiichen benfelben einnehmen. Man' neunt ibn im Deutschen auch ben Borren, welches mit seinem griechis schen Ramen Zwy, ein Gürtel, übereinfommt. Geine Dobe ift in verschiebenen Ordnungen, und auch in berfelben Ordnung in verschiebenen Sebanden, bald etwas größer, balb etwas fleiner, ohne fich merflich von bem britten Theil ber Sobe bes gansen Gebältes ju entfernen.

\*) B. Dehille,

In gang einfachen Schauben if der Fries eine blos glatte Streife über welcher man zwen ober drenflet ne Glieder sest, die fich an das Kinn ber Rinnleifte aufchließen; in zierlichen Gebäuben aber wird der Fries auf mancherlen Art verperet. Bon feiner Bergierung in der borifchen Ordnung ift in ben Artifeln Dorisch und Dreyschlitz gesprocher worben. In den andern Ordnum gen wird der Fries mit allerhand Schniswerk ausgeziert: mit Kruchtschnuren, mit Thieren und Thiergefechten. (baher vermuthlich der Ro me Zophorus fommt, womit Citru vius ben Fries benennt;) mit menfch lichen Klauren, mit Waffen ober Gerathschaften, mit biogen Ausboblungen ober Arinnen, berglei chen an Saulen angebracht werden. Es ift alfo faum ein zur Gaulenord nung gehöriger Theil; ber defia Bergierung die Baumeister ihrer Ein bildungsfraft fregern Lauf laffa. Man tann bey Winkelmann \*) fe ben, wie manniafaltia ichon die Ale ten diefen Theil behandelt baben Palladio macht ibn banchig wit th nen Pfübl.

Der Fries schift fich auch sehr mol gu Aufschriften. Go find an ber Zoronda in Rom, und an dem berlind schen Opernhaus, an bem Friesbet Balle, die Aufschriften. Bismeila werben auch obairunde Deffmugt die man Ochsenaugen neunt, darm angebracht, um fleinen, über bet Dauptzimmern liegenden Rammern Cie tim dadurch Licht zu geben, ten auch vierefigt, wie die Metopen am borifchen Fries, gemacht werben. und find um fo viel fchiflicher, ba fte ben offenen Raum zwischen weh Balfen vorstellen. Dergleichen fleint Fenfter in bem Fries geben Die nathe lichfte Gelegenbeit, fleine Zwifchen fam-

4) Ueber die Gantung der Aben G.19 u. ff.

fammern, ober so genannte Entvefols, über großen Zimmern angu-Denn biefe Fenfter in den - brinaen. Unterbalfen zu bringen, wie in bem Konigl. Schloß in Berlin gescheben, ift ein bochst beleidigender Fehler; weil der Unterbalten, feiner Ratur nach, schlechterdings gerade und gang fenn muß .\*).

(\*) Bu den Bergierungen bes Arieses finden fich in ben, ben bem urt. Derzierung angezeigten, hievon überhaupt bandelnden, Werten, Anmeifungen. Ein-Bin bat unter anbern Gir. Mubran ein Livre de Frises d'après la Fage. -Cher. Albert (f. Beinecke, Diet, des Artistes, B. 1. G. 90 u. f.) - Steph. Mia Bella, Trois Frises antiques (No. 29 und 30 in bein, von Jombert verfettigten Catalogue f. 2B.) Frises etc. Variety of Capitals. Frifes and Corniches, f. 12 Bl. — J. le Pautre Frises et ornemens modernes, 25 Bl.

# Frostia.

eine Guite Frifen, bezeichnet mit bem Rahmen Theod. Balg (vermuthlich, Brp)

Stuck iff

u.a. m. bergleichen geliefert.

rerbanben.

(Soone Ranfte.)

In dem critischen Werk, das von vielen dem Demetrius Phaleraus quseschrieben wird, findet man folgende Erklarung bes Frostigen, die dem Theophraftus jugeschrieben wird, angeführt. Frostig ist dasjenige, was die eigentliche Beschaffenbeit Diefes seiner Art überschreitet. scheinet aber mehr auf das Uebertriebene mipaffen, das in der That bisweilen froftig ift. Eigentlich ift dasjenige Frostig, was durch die Abertriebene oder falsche Beranstal. tung die Art der Kraft, die man ihm hat geben wollen, gang verliert; \*) G. Unterballen.

wenn das, was man bat erbeben wollen, burch bie Mittel, bie man bazu braucht, niedrig und platt wird; wenn bas, was schrethaft fepu follte, burch bie Beranftaltung lacherlich, bas Lacherliche abaeschmaft ober verdruglich wirb. 60 wie ber, ber zu viel beweift, eigente lich gar nichts beweist, so wird auch zu viel falsche, afthetische Rraft vollig unfraftig, oder frostig. Heberbaupt, scheinet alles, was ungeitig gegen die Abficht vergrößert, ober verschönert wird, auch alles, was einen falschen Schein bat, aller falfche, übertriebene und ungeitige Wit, ins Frostige zu fallen. Der oben angeführte unbefannte Schriftfteller fagt gang artig, das Froftige gleiche einem Prabler, ber fich rubmet, Dinge zu befigen, bie er nicht hat.

Plutarchus rechnet folgenden über-(chend. N. 73.) - P. Columbani A . triebenen Einfall unter bas bochfte Kroftige. Weil ber Tempel ber Dias na zu Ephesus an eben bem Tagenb. gebrannt war, an welchem Alexanber gebohren worden, hatte bernach ein Wigling ben Ginfall, Die Gottin habe den Tempel nicht loschen konnen, weil sie zu viel mit des helben Geburt zu thun gehabt habe. ftig ift ben Chatespear ber Gedante bes Laertes, ber auf die Machricht. bag feine Schwefter fich erfauft babe, sagt: da sie zu viel Wasser habe, wolle er es durch seine Thränen nicht vermehren \*). Froftig ift biefes, das Cenefa dem Thefeus in den

Mund legt:

si novi Herculem. Lyeus Creonti debitas poenas da- .

Lentum est, dabit; dat: hoc quoque est

lentum; dedit \*\*), Das Krostige ift einer ber schlimme ften Rebler in ben Werfen des Ges ichmats.

) im Damlet. \*\*) Hercules fur. vf. 642. schmafs, weil es sehr befeibiget. Das parturiunt wontes hat immer baben statt; man wird bos auf ben Kunster, und kehrt bas kuge von seinem Werke weg. Also ist kaum ein Fehler, vor dem man sich sorgkältiger in Acht zu nehmen habe. Des wegen hat Aristoteles in seiner Rheschorik einen eigenen Abschnitt, um die Ursachen des Frostigen zu untersuchen.

Der allgemeine Grund alles Frofligen ift der Rangel der Beurtheikungsfraft, ben der Begierde etwas außerordentliches und besonders krästiges hervorzubringen. Was Longinus hierüber sagt, verdient erwogen zu werden \*). Dieser allgemeine Mangel der Beurtheilung wird auf verschiedene Weise eine Quelle des Frostigen.

Erfilich, wenn man fich einbilbet, burch blos außerliche Mittel, bie ben Sachen nicht einmal angemeffen find, ihnen Kraft zu geben, als: wenn man gemeine Gebanten burch hohe Worte, ober burch einen hochtra-

benben Son erbeben wollte.

Zwentens, wenn figurliche Rebensarten, Tropen und Bilber, wodurch bie Sachen lebhafter follten gemacht werden, ba, wo fie gebraucht wer-

ben , nicht paffen.

Drittens, bey übel angewandtem sber übertriebenemLeibenschaftlichen: wenn man gleichgültigen Dingen einen Unstrich bes Ernsthaften, ober Traurigen, ober Lustigen geben will; ober wenn überhaupt dieses Leibenschaftliche blos aus Verstellung, und nicht aus würflicher Empfindung herkommt.

Richt nur Rebner und Dichter, sondern auch andre Runfiler, konnen in alle Arten des Frostigen fallen. Die Schauspieler konnen bey ben schoften Scenen sehr frostig werden, wenn sie da, wo sie blos Wurde jeigen sollen, hochtrabend sind; wenn

") Cap. III.

sie, anstatt filler Größe, einen semigen Ausbruch der Empfindungen aufern; wenn sie lächerliche Gebehben, und einen lächerlichen Ton annehmen, wo gar feine Ursache jum Lachen ist n. f. f. Richt selten saken die Tonsetzer in das Frostige, wenn sie sich zu sehr an einzele Worte dinden, und wenn sie, zumal am unrechten Orte, so genaunte Mable regen andringen ").

Die Acherften Mittel, fich allezeit bor biefem Sehler ju verwahren, find: erfflich eine genaue Aufmerksamfeit auf das, was naturlich und soch lich ift; benn jede Art des Kroftigen hat etwas unnaturliches: grentens ber Vorsase nie mehr auszubrufm als fo viel man felbft fühlt; bennge rabe ba, wo man andre warm out - lebhaft machen will, da man es felek nicht ift, entsteht inegemein bas Kroftige: brittens die genaue Erwagung ber Wichtigfeit jeber Gade; weil man fast allezeit frostig wird. wenn man etwas geringes als widtig vorstellen will.

(\*) Bon dem Frostigen (De Prizide in Orat.) hat, unter andern, Side. Gotth. Frevtag, eine Disput Lips. 1719. 4. gesprieden. — Auch gehet, in gewisser Art, hieber, Swifts Sorik: nege Kadous or the Art of sinking in Poetry, suerst in Bope's Miscellanies, Lond. 1727. 2. 3 S. und nachter fit oft einzeln, so wie in Swifts Werter, gedruft; deutsch, mit der Ausschließ, intiv Longin, oder die Aunst in der Poesse in Friechen. . . '. Leipz. 1734. 2. von Inf. Joach. Schwabe. ——

## Fruchtschnur; Feston

(Bautunft.)

Eine Zierrath in ber Baufunft, bie aus an einanber hangenben Fruchten

+) Mahleren in ber Dufff.

zusammengeflochten mb 3weigen icheinet. Gie schifet fich nur an bie ausgezierteften Gebaube, ober auch an einfachere Gartenhaufer. die Alten haben die Fruchtschnure an ben glatten Kriefen ber jonischen und corinthischen Ordnung, auch unter bie Renfterbante, und an andern fonft glatten Stellen ber Gebaube Dhne Zweifel find bie angebracht. wie berschiebene anbere Reftone, Zierrathen, daburch in die Baukunst eingeführt worden, daß in den alteften Zeiten bergleichen aus marfliden Aruchten jufammengefeste Rrans je an den Saufern ober Tempeln aufeebangt worden.

(\*) Auffer dent, ben dem Art. Bers
sierung angezeigten, auch Fruchtschaftenden Werten, find, unter mehrern, die von Artus Queffinus erfundes
nen, Rarns. 4. von Jac. Sandraet ges
fochen worden. — Wortson Neue Fes
fock von Frachten umb Blumen, Augsb.
fol. 12 Bl. — Betit, nach Robertson,
Grächte : und Blumenbehange, Ofol. 2 Bl.

### Fruchtftut.

(Mahletep.)

Bemablbe, auf welchen Abbilbutt. is von Früchten jur hauptvorftele lung gewählt worden. Gie haben ibre Unnehmlichfeit sowol von der Chonen anmuthigen Gestaltung einis ger Früchte, als von den Farben, bem bald burchfichtigen, bald glans lenden, und Bald weichen, duftigen Befen berfelben. Und wenn alle Diefe Unnehmlichfeiten gefchift mit einander verbunden find, fo fonnen febr artige Gemahlbe baher entfiehen. Insbesondere werden denn auch fole: de Stute ben Liebhabern ber Runft angenehm, wenn eine geschifte Uns ordnung, wenn haltung und Sar-Tweyter Theil.

bengebung babep vollkommen in Acht. genommen find.

Man hat Fruchtstüfe, worin alles, was jur Farbengebung, im weitesten Verstand genommen, gebort, auf das vollkommenste besobachtet worden. Die vornehmesten Meister darin waren, Gilles manns 1), Verdruggen 1), I. J. de zeem 1), Mignon 4), Jan von zupsum 1), Rachel Ruysch 1) und dan Royen 4).

Donffreitig gebort, ju biefer Gattung von Mableren, auch noch bie Blumen und Pfanzenmableren, zu welcher besons ders folgende Anweisungen vorbanden und t In G. Laiteffe Großem Mablerbuche, das 12te Buch B. 3, G. 379 u. f. worin det Berf. in 6 Rap, von diefer Mableren übers haupt; von gemablten Blumen in Sch len, Gemadern, Gblerien, bornebme lich aber an Plafonds; sur Zierrath; von ber , bem Blumenmobler nathigen Kennts tif bet Berfpectiv; von Blumen auf allers hand Granden : und von Ordinirung bet Blumen und ihrer Karben in Relionen, und Vouqueten bandelt. - - Alis Anmels: fungen jur Beichnung berfeiben find mie belannt ; Auserlefenes . Blumenzeichen: buch für Frauenzimmer, f. 24 Bl. 🛶 Reues Blumenbuchlein nach bem Leben entworfen, 1709. f. - Reues Blumens . . Budlein, von B. Solar, . Diol. 12 Bl. - G. G. B. Mibliche Anweisung gu ber Zeichenkunft ber Blus men, Erf. 1765. 3. mit. S. - Anleitung gur Blumenzeichentunft fat Frauenzime: mer, Rarnb. i728. f. mit ill. K. - --Und gu den guten Frucht aus Blumens: mobiern geboren, auffet ben; von & 6. angefährten Kanftlern nocht Job. bub. Ecf. Betnassans (1536)" **8065** (1490) Jac. van Es (1620) Piette Paoi. Gobbs († 161a);

a) († 1713) b) († 1726) c) († 1674) d) († 1679) a) († 1749) f) († 1750) g) († 1713).

(+,1620) Nan Noos (+ 1648) Nan von Bed (1660) Dan. Gegers († 1660) Jan w. Reffel (1665) 'Job. Boil. v. Ebielen (+ 1667) Juan de Avellans (+ 1670) Donna Bettina (1670) Martus Ruggi, be' Kiori gen. († 1673) Corn. v. Sil 173 (+ 1675) Bill. v. Melft († 1679) Bel. Biel (1680) Marg. Coffa (1680) Angel. Micione (1680) Cafe. Smis († 1689) Abe. Breughel (+ 1690) Dic. Berenbael (1690) Marel (1690) Bet. Withoos († 1693) Mas riav. Doftermick († 1693) Jean Bapt. Dos meper († 1699) Ernft Stiwens (1700) Berm. Bereift († 1700) Joris van Son (+ 1702) Rath. Withoos (+ 1703) Cres 94 (1705) Bon (1710) Sim. Bereif (+ 1710), Jean Bapt. Blain be Fontes nav († 1715) Magd. Fürft (1717) 3an Mooetel († 1719) Frang. Wernh. Zamm, Dapper gen. († 1724) Ocip. Ungelini († 1799) Gios, Barri († 1731) Anbr. Betvebere († 1732) Safp. Lopes, da i Fiori († 1738) Set. Sardime († 1748) Conr. Roepel († 1748) Beine: Ehrh. Biccart († 1769) Sac. Zaver († 1769) — — Bon Blamen, in Kapfer gestochen, beandae ich mich wit Angelge ber, von Boudes berandgegebeuen Bouquets de Plore, ou Rec, de Fleurs rec. en bouquets - Der, von Moril, nach vers fchiebenen Ranflern, gelieferten Cahiers, Bouquets and Livres de Fieurs. -

# Fuge.

Ein Lonftil von zwey ober mehr Stimmen, in welchem ein gewiffer melodischer Sat, ber das Thema genennt wird, erst von einer Stimme vorgetragen, hernach von ber andern mit geringen Verdnderungen, aber nach gewissen Regeln, nachgeahmet. wird; so das dieses Thema das ganze Stuf hindurch wechselsweise, und unter beständigen Veränderungen aus einer Stimme in die andre herüber geht. Folgendes kann zur Erlänterung dieser Erklärung bienen:



Dier ist der Gesang, den die ober Stimme bis auf bas britte Bierts des secheten Takts hat, das Theme, welches auch der Führer genemt wird \*); weil es den übrigen Stimmen zur Lehre dienet, und also den Gesang aufführet. Da wo die obere Stimme das Thema schließt, name lich im secheten Takt, tritt die zwerte Stimme ein, um dasselbige eine Quinte tiefer, und so genau, als möglich ist, nachzuahmen. Die obere Stimme bat, ehe sie ihr Theme

\*) 6. Baprer.

enbiget, in einer britten Stimme elmen 3mifchenfat jur Begleitung.

Der nachahmenbe Gefang ber zwepten Stimme wird der Gefährte der erften Stimme genennt. Mas. aber bie eine oder bie andre Stimme dem Thema jur Begleitung haben, wird das Contrasubjett genennt.

Eine folche Ruge ift zwen: drep. ober mehrstimmig; fie hat entweber mur einen Sauptfas ober Kübrer, und wird alsbenn eine einfache Juge geneunt; ober es tommen mehrere Dauptsätz barin vor, in welchem Salle sie eine Doppelfuge genennt wird. Kerner kommt auch biefer Unterschied vor, daß der hauptsat in ben andern Stimmen entweder Lon Fir Son gang fireng, ober mit eini. erften Fall wird die Fuge ein Eamon genennt \*); im andern Fall Mechemen eine Auge. So ift in bem augeführten Benfpiel gleich im thweichung von dem Kubrer. Diefer tritt auf dem zwepten Con einen alben Lon unter fich, da der Geibrte auf demselben Ton bleibet.

Der Gefährte wird auch die Ant. wort genennt, weil die zwepte Stime me aleichsam bas Echo oder die Autmort ber erften ift. Die Art aber, mie ber Gefährte balb fruber, balb håter eintritt, wird der Wieder. plag \*) genennt; wiewol bieses Bort bisweilen auch von dem Kührer felbst gebraucht wird. Go viel bienet hier jur Erflarung ber Wore

Jede Stimme, fo viel ihrer find. himmt in ihrer Ordmung das Thema. Benn alle Stimmen daffelbe in bem Damperon, barin bas Stuf angefangen , vorgetragen haben , fo mirb es bernach durch andre Tone durchges Sowol ber Kuhrer; als der Befährte, treten and einer Stimme

) S. Canon. ") Repercustio. in die andern über; und so wechseln bie Stimmen auch mit den Irolfchenfåben ab, die bald in einer, bald in ber anbern Stimme find. Zwischenfase muffen aber immer aus dem Hauptsaß genommen senn.

Bug

Co wird unter bekandiger Ab. wechslung, woburch wechselsweife eine Stimme nach ber anbern die Melodie der andern Stimmen nimmt. ber Gefang ununterbrochen. Cabengen und Ruhepunfte, wie ein: Strohm burchgeführt, bis am Ende alle Stimmen zugleich febließen. der Fuge ift jede Stimme eine Sauptstimme; aber niemals fangen bepbe ber Subrer und ber Gefährte gualeich an.

Der Führer und der Gefährte bas den in jeder Auge das Berbaltniff gegen einander, daß fie nach ber Beife der ehemaligen Kirchentonarten bebandelt werden: nämlich, ber eine bat die authentische, der andre die plagalische Tonart. Diefes wird auch beobachtet, wenn gleich bas Stuf in einer der heutigen Lonarten gelett ift. So nimmt in bem angeführten Senfpiel ber Führer, nach ber Weise der authentischen Tonart "), feinen Gang fo, baff er alle bem Lon Fis mol mefentliche Santen berühret : ber Gefahrte, ber in ber Mitte des sechsten Lafts eintritt, nimmt den seinigen nach der Net der plagalischen Lonart \*\*). Nahme aber der Führet die plagalische Lonart, so würdeihm ber Gefährte in der authentischen nachahmen. Ueberhaupt also abmet ber Gefährte ben Gefang bes Subrers immer in ber Quarte ober Duinte boher oder tiefer nach.

Diese Nachahmung geschieht so genau, als es die Tonarten gulaffen ABeil aber die Octave durch die Dominante oder Quinte in zwen unaleia che Theile eingetheilt wird, so bas **©** 2

<sup>\*)</sup> S. Authentisch und Sabrer, \*\*) S. Biogalijo.

pon ibr beraufwarts bis zur Lonica nur bren Stufen finb, g. E. G. A, A. H. H.c; von ber Lonica auf bie Dominante aber viere, als: C.D. D. E. E. F. F. G: so fann der Ses fahrte nicht allemal biefelben Stufen benbachten, als der Rührer, wenn er nicht aus der Conleiter heraus-Daber tommt in bem treten foll. angeführten Benfpiel ber fleine Unterschied in der Fortschreitung ber poen ersten Tone bes Kubrers und bes Sefährten, ber ben erften Son mieberholt, um som menten Con eben so berunter zu geben, wie ber Aubrer.

Der Fugenfat ift febr großen und mannigfaltigen Schwierigfeiten un. terworfen, und ift. in Abficht auf ben reinen Gas, bas Schwerke in ber Duft; befrogen auch nur bie genbtesten Meister der Sarmonie barin gluflich finb. Die Dauptfdwierigteit tommt baber, bag ber Gefährte febr felten burch folche Intervalle **foetschreiten kann, wi**e der Kührer, shee bie Lonart zu verlaffen. 3. B. ber Rabrer in C bur angefangen, feinen Gefang beraufwarts gemommen, und burch Fis in bie Quinte gefchloffen batte, fo mußte ber Befahrte nun von ber Quinte ebenfalls berauf ben Gesang des Rub. rers nachahmen. Wollte er aber, wie jener, burch bie übermaflige Quarte Cis nach Dichließen, fo murde er baburch offenbar die Lonart verlaffent. Rolalico fann biefer Schluft nicht angeben; ber Sefahrte Sann nur eine Quarte fleigen, und bennoch foll ber Gefährte bem Rubrer abulich sevu.

Es ift also oft nothwendig, daß eine Undhnlichkeit in der Rachahmung entstehe, die bald im Unfange, bald am Ende des Gefährten sich zeisget, welcher statt einer Terz, Quarte u. s. f. in welcher der Führer fortschreitet, nur eine Secunde, oder Terz u. s. f. hat, oder umgekehrt.

Da diefes oft unvermeiblich ift, fo wird die Nachahmung nur mitten im Thema gang genau beobachtet, wie hier;



Im Gefährten und Führer ist alles vollig ahnlich, Dis auf die zwepte Brote des zwepten Theils, wo der Gefährte nur um eine Secumbe fällt, da der Führer um eine Lerz gefallen. Diese Lerz, die der Lon d ware, fonnte in dem Gefährten nicht genommen werden, ohne daß er aus der Lonart herausgetreten ware.

Daß ber Sefdhrte nicht allemed ben Sang bes Führers nehmen tonne, sieht man am deutlichsten, wenn unde sich eines jeden Umfang, in Absicht auf die Lage der halben Lone in der Lonleiter, oder des sogenannten Mi Fa vorstellt. Ein einziges Seppiel kann in einer Sache, worüber die altern Lonlehrer so sehr weitlänstig sind, die Sache hinlanglich er läutern.

Gefest, man habe die borifche Lonart, und ber Führer nehme feinen Gang von der Lonica weg alfo:



tvo die schwarzen Punkte das Mi Fa anzeigen: so konnte der Gesährte in der Dominante ansangen, und gerade so fortschreiten, weil das Mi Fa in seinem Umfange gerade dieselbe Lage hat:



Dag biefes im doliften Con ucht augebe, fieht man aus folgender Bor-Relluna:

Darin hat alfo ber Angenseger Ueber. Legung nothig, wie er dieses Mi Fa, wenn es in dem Umfange des Kübrers eine andre Lage, ale im Gefährten bat, in bepben bergestalt anbringe. raff die Rachahmung nicht viel leibe, ind auch fing Berkhung ber Tonart meldbebe.

Dieraus Aft Ach begreifen, wober Die Schwierigfeiten in ber Auge ent-In feber anbern Gepart lann man mit Genie, und einem guten Seber, ohne Regeln fich noch eiwigermaßen belfen; aber bier ift ein enaues Studium ber Regeln nothig. im ausführlichsten find biese Re**ielu vorgetragen in 177arpurgs Ab**andlung von ber Fuge, bie 1753 in Berlin in zwen Theilen in Quarto berausgefommen ift \*).

Chebem wurden die Sugen blos für den Rirchengesang verfertiget. **Gie** schiken sich für solche seperliche Ges lange, da ein ganzes Bolf, das durch den Chor der Sanger vorge-Rellt wird, feine Empfindung über wichtige Gegenstände gleichsam bis Es werden gur Gättigung äußert. beswegen insgemein furge und einfache, aber febr nachbrufliche Gpruche, jum Text der Kugen gewählt, aber welche ber Gefang, wie ein poller und rauschender. aber allmablig anwachsender und fich vergrößernder Strohm, maufhaltbar **fortströb**mt. Am vorzüglichsten schitet fie fich fur ben Ausbrut folder Leidenschaften, die fich auf einmal ben einer Menge Menschen unordentlich außern , wo zwar alle zualeich reben ober schrepen, aber so burch einander, bag ein Theil bas

\*). S. Subrer; Scilbete; Segenfing.

. Gefcbren aufanat, wenn ber anbre schon etwas nachläut. Es ist baher leicht zu erachten, bag großer Rleif und viel Kunst bazu gebore, einen Pfolden Gefang ordentlich und regel-

Imákia fortmfúbren.

Man macht aber ist auch Rugen. Die blos von Inftrumenten gefvielt werben. Eigentlich fallen alle Bonftufe von mehrern concertirenden Stimmen, fie fepen Duo, Tria ober Quatuor, mehr ober weniger in das Zugenmäßige, weil immer die Stimmen einander: nachahmen musfen, wenn eine mabre Einheit bes Gesanges erhalten werden soll. Rux And dann die Nachahmungen nicht durchaus so streng, als in den eis Wer aber folche gentlichen Fugen. Stufe verfertigen will, der mus nothwendig sich in dem Kugensas ger übet haben.

Es ift also für jeben, ber fich in bem Sat zeigen will, bochft nothwendig, bag er bie Gebuld babe. fich so lange mit Berfertigung ber Kugen abzugeben, bis ihm biefer schwere Theil der Kunst etwas gelaufig worben. Diejenigen, Die ben Bugenfat für veraltete Debanteren halten, verrathen fich, daß fie von dem Wefentlichsten der Runft sebesehlerhaste und umpollständige Be-

griffe haben.

Auffer bem, von S. Gulger angefabes ten Werte bes &. Marpurg (Abhandi. von ber Juge, noch den besten Benndf. und Spempein, Berl, 1753. 4. Aryfch. ebend. 1756. 4.) hanbeln; unter mehrern bavon noch: P. C. Humenus (Bartena) im aten Eb. f. demonfrativifden Thoor. mul. Samt. 1749. 4. (194 fich, salbenlich, eine Anweifung zu fogierenben Phonetaften findet.) - Gur im sten Bo. f. Grad. ad Para, in ber iten bis aten feet. der iten liebung. — Det eritifche Mufitus, G. 447 ber sten Ruft. - 3. 2. Rienberger, in den Gedanten aber bie

**5** 3

verschiebenen Lehrarten in ber Composition, als Borbereitung zur Zugenkenntnis, Becl. 1722. 4. — und S. W. Marpurg selbst, im oben Cap. s. Anhanges zum Handbuch ben dem Generaldaß . . . Gerl. 1761. 4.

Bugen find, unter mebrern, gefest worben, von I. G. Bach (Auff ber Buge, 2. 1757. f.) - Rienberger (Rlavierfuge aus bem boppelten Contrapuntt in bes Octave 1760. VIII. Fug. pour le Clavecin ou l'Orgue 1777.) --Rubnau - Bocheibel - Broberger -Bifenbel - Lelemonn - Ratrbefon (die Singerfrache, ein Sugenwert, 1735 . 1737. f. s Eb.) - Sandel - C. B. A. Bach - Schale - Marpurg (Fughe e Cap. peral Clavic. . . Berl. 1777. Rugenfammtung (von Graun, Rienberger , u. a. m.) 1758.) - Sonigeberger (Singerfreit, ober Slowierabung burd ein Brdlubinm und Bugen . . . Mugsb. 1760. f.) - Frc. Couperin - Clairems bault - Danbrieu, u. v. a. m. - -

### Sührer.

( Muit.)

Ift in der Luge das Thema, ober ber Befang ber hauptflimme, welche in ben anbern Stimmen nachaeabmet wird \*). Ben Berfertigung ber Rugen hat man nicht, wie ben andern Eingstüfen, blos barauf zu feben, baf ber Gefang mit bem Charafter, ober bem Inhalt ber Borte genau Abereintomme; man muß über biefes den Anbrer so einrichten, daß er in ben andern Stimmen genau konne nachgeahmt werben, wilches, jumal in brey - ober vierftimmigen gugen, bisweilen große Schwierigfeit macht. Man hat also sowol in Anschung seiner Lange, als der melodi. fchen Fortschreitung verschiedenes zu bebenten.

Er muß nicht fo lang fenn, baffer nicht im Sanzen leicht faglich ware; benn wenn biefe gaglichteit wegfiele, ") S. Luce. würbe bas Wefen ber Juge barumter feiben, weil man die Rachahmung nicht wohl mehr mit dem Hampt-gefang wurde vergleichen konnen. Ist die Welodie besselchen schon an sich sehr faßlich, so kann der Führer, doch innner nach Maaßgebung der langsamen oder geschwinden Bewegung, ohne Gefahr vier, fünf oder sechs Latte lang sepn; ist sie aber schwerer, so muß er kurzer sepn.

In Ansehung der Melodie ist ohne Zweifel bas Einfache bas Befte; je fliekender und natürlicher ber Gefane ift, ie bester schift er sich man Kugensak. Am schiklichsten find die, deren Umfang nur eine Quarte ober Quinte ausmacht, und in die untere Sälfte ber Octave fallt, in welcher alle mesentlichen Santen ber Lonart vorfommen: weil baburch fogleich bie Lonart festgefest wird. Daben i auch fürnebinlich barauf su feben, ball ber Gefang bes gubrers eine leichte und abzuändernde Darmonie Grunde babe, weil biefes bie Rade ahmung ungerdin erleichtert. Ende lich ist auch zu vermeiden, daß der Führer fich mit einem formlichen Schluß endige, weil die Ruge feinen gangen Sthing julagt, als am Enbe. Ware aber das Thema so, das es Ach naturlicher Weife mit einer Cabeng enbiget, fo mußte auf bem Schluß eine anbre Stimme bergeftalt eintreten, baff ber Gefang obne Rube fortgienge +).

Der Gefang bes Führers foll eis gentlich ben Umfang einer Octave nicht überschreiten; doch geschieht es bisweilen größere Bequemlichkeit hal. ber, daß bieser Umfang um einen, oder zwey Lone überschritten wird. Die schönsten Säge stud oft von geringem. Umfang und überschreiten nicht einmal die Quarte. Dhue den Gesährten oder den so genannten Begleiter sogleich in Gedaufen zu haben,

\*) 6. Gesenfes.

fam ber Fichrer nicht gluffich erfunben werben. Man muß sogleich voranssehen können, auf wie mancherlen Art er nachzuahmen ist, und was für Schwierigkeiten baben vorkommen können. Und da auch die Gegensthe aus dem Juhrer mussen genonmen werden, damit man eine vahre Einheit des Gesanges erhalte, so nuß er auch dazu tuchtig seyn. Er kun übrigens in jedem Intervall siner Lonica aufangen, und jede Art den Hewegung haben ").

# Sundamentalbaß.

(Mult.)

If in einem geschriebenen Tonstit eine Nenhe tiefer Moten, die die wahren Grundtone der Harmonie anzeisen. Rämlich der Baß, welcher gesingen oder gespielt wird, enthält nur die tiefsten Tone, aber nicht allemal die Grundtone der Accorde, weil verschiedene Accorde in ihren Bermechelungen genommen werden wird stelstenes Bepspiel wird dieset erstänten:



hier enthält das obere Linienspferm die Roten des Baffes, so mie fie gespielt werden; das untere aber die Roten, welche die eigentlichen Grundtsne des Liccords angeigen, und ist also der Fundamentalbas, der auch Grundbast gesammt wird.

Diefte Baf ift alfo nicht jum Spielen, wirb auch felten, und in Beutschland faftniemals geschrieben.

°) S. Gefährte. ••) S. Berwechslung. In sweifelhaften Fallen, wo man anftehen tonnte, auf welcher Grundbarmonie gewiffe Necorde beruhen, tann er fogleich die Zweifel heben, wie aus folgendem Bepfpiel ju fehen ift:



Man kounte hier den Septimenaccord auf dem Lon G für den wekentlichen Septimenaccord auf der Dominante des haupttones halten \*), und sich wundern, warum nach demfelben nicht ein Schluß nach C erfolgte. Der barunter geschriebene Jundamsntalbaß zeiget, daß dieses ein verwechselter Septnonenaccord auf dem Grundton E sen, auf welchen der Schluß nach A geschehen muß.

Ber nur einigermaßen mit ben mabren Regeln ber Sarmonie betannt ift, bat felten nothig, baß ibm biefelbe erft burch einen Fundamentalbaß erläutert werbe. Dabet tommt es, baf in Deutschland und Italien bes Funbamentalbaffes ebe-Dem nie, und noch ist felten gebacht wirb, ob men gleich oft von ber Grundharmonie fpricht. hat querft einen gefchriebenen gunbamentalbaf eingeführet, baber feis ne Landsleute ibn für ben Erfinder beffelben ausgeben. Einige berfelben find fo unwiffenb, baf fie mit las derlicher Dreifligfeit vorgeben : Ramean habe bie Wiffenfchaft ber Sarmonie, die por ibm febr ungewiß gewefen, juerft auf Grundfage jurut geführt, und juerft gezeiget, bag gewiffe Accorbe feine mahren Grund-

\*) 6. Septimenacroub.

Grundaccorbe, fonbern Berwecid lungen andrer Rundamentalaccorde fenen. Diefe Leute muffen alfo nicht miffen, baf bie Biffenschaft bes boppefren Contrapunkts, die biel ita-lianische und beutsche Tonseper unendlich beffer, als Rameau verftanben haben, schlechterbinas auf biefe Renntnif der Grundharmonien gebauet fen; indem es im boppelten Contrapuntt unmöglich ift, nur einen Taft obne bie Bermechelung ber Accorde zu fenen. Das also mehr als bundert Jahre vor Rameau alle guten Confeger gewußt und tag. lich ausgeübt haben, hat biefer wunberbate Mann, biefer einzige Befetgeber ber Dufit, juerft erfunden. Rancau bat fich unftreitig um bie Musik verdient gemacht; aber bie Leute, Die feit einigen Jahren fo febr breifte schreiben und wiederholen, er fen der Erfinder der mabren Grundfage der Sarmonie, berrathen einen so ganglichen Mangel ber Renninif beffen, mas por ihrer Zeit in der Mufif gethan worden, bag fle billig von einer Sache, die fle fo gar nicht verfteben, nicht fchreiben

## Funfstimmig.

(Ruft.)

Do wird ein Lonftuk genennt, welches aus funf verschiedenen Parthien ober Stimmen besteht, in welchem also eine der so genannten hauptstimmen doppelt ift, oder zwen Melodien hat, wie wenn zu einem Baf, einem Tenor und einem Alt, zwep perschiedene Discante sind.

Beym fünfstimmigen Sat muffen alfo ju jedem Grund ober Bafton in den obern Stimmen unch vier andre Tone genommen werden. Da aber der wollständige Orepklang nur aus Terg, Quinte und Octave berficht \*), beym fünfstimmigen Sat \*) B. Drepklang.

der noch ein vierter Lon hingufommen nuff, so muß biefer entweder eine Diffonang sepn, oder man muß eine von den Consonangen verdoppeln. Wie bey gang consonirenden Sägen die Octave, oder die Serge oder die Quinte, oder die Serge perboppeln sepen, ift aus solgenden Bepfpielen zu sehen:



Ben Berboppelung einer Confonang hat man barauf ju feben, baf bie Tery niemals meggelaffen werbe, weil fie ben jebem Accord ude thia ist. Im beften thut man, baff man die Octave verdoppele; dieses nicht angeht, die Quinte; obne Roth aber muß man die Ters jumal bie große, nicht verbope Mus biefem Grunde bat man Beln. in dem mit \* bezeichneten Accord Die Octave gang meggelaffen, weil ber Bafton die große Ters des eis gentlichen Grundtomes C ift, fich nicht leicht verboppeln lafte. Bes biffonirenden Accorden fann die Dif fonang nicht verboppelt werben. weil offenbar ben ben Auflofungen berfelben Octaven entftunden. Man verdoppelt also allemal eine der Confonangen; nur muß man bco den Vorbalten die Consonanz nicht verboppeln; die einen Bochalt bat; alfo beom Nonenaccord die Quinte, mie bier:



Der fanfflimmige Sas muß überbenpt eben fo rein, als ber vierftimmige fenn; nur in ben Mittelftimmen vermeibet man Quinten :und Octaven nicht mit ber genauen Gorg. falt, wie im bren - und vierftimmi-Die außerfte Stimme gen Gab. aber tauf gegen ben Baf auch bier vollfommen rein fevn.

# (Cobne Ranfe.)

Diese Leibenschaft tann auf verschiedene Weise und ben mancherlen Gelegenbeit ein Segenstand ber ichonen Es ift leicht au be-Runfte werben. merten, aus was für Abficht bie Ratur ben Menfchen bie Kabigfeit, Aurcht zu fühlen gegeben hat. dienet fürnehmlich, damit wir durch fie ber Gefahr entgeben, die uns Diefes gefthieht entweder brobet. durch die Flucht, oder durch den Sieg, den wir über ben uns brobenden Keind erhalten.

Der finnliche Mensch, ber nicht gewohnt ift, feinen Buftand von allen Seiten ber mit Ueberlegung gu betrachten, noch die Folgen seiner Dandlungen gum voraus zu überbenten, gerath in eine trage Gorglofig. teit, wodurch er sich in mancherlen Uebet fidrzet, benen er burch Furcht, wenn er fie nur ju rechter Zeit ges fühlt hätte, entgangen ware. Oft aber geschieht es auch, bag man

burch unzeitige Kurcht mitten im Uebel feten bleibt, aus welchem man fich mit einigem Muth wurde heraus gezogen haben. Leichtfinnigfeit unb Mangel der Ueberlegung machen forge los und unbesonnen, so wie fie auch Es gehört also zagbaft machen. jur Bollfommenbeit bes Menfchen. daß er auf der Mittelftraffe, swisschen der Unbefonnenheit und Baghaftigkeit, einhergebe. Dem Runkler liegt ob, feine Gelegenheit zu verfaumen, ihm, wo es nothig ift, das Gefühl der Kurcht ju schärfen, oder

ju fcmachen.

Die Furcht entsteht aus der Borftellung ber Gefahr, biefe aber aus einem borhandenen ober berannaben-Es ist wichtig, daß ein ben Hebel. Menfch jedes beträchtliche Uebel, das ihn nach seinen Umständen betreffen tann, tennen lerne. Run ift es bas unmittelbarfte Befchaffte ber fchonen Runfte, uns alle im menschlichen Leben portommende Vorfalle abiubilben, und und einigermaßen das zu erseben, was uns an eigener Erfahrung abgehet .). Alfo muß der Runftler, ber feinem Beruf Genuge leiften will, jebes Gute und Bofe und als ein verständiger fennen, und gefester Mann, der weder unbefonnen noch jaghaft ift, ju behanbeln wiffen. Denn biefes ift ber eingige Beg, ben Gemuthern ber Menschen, in Absicht auf die Leidens schaft der Kurcht, die vortheilhaftes fte Stimmung ju geben.

Der Rupftler muß alfo feine Gelegenheit verfaumen, bie Denfchen mit allen Arten ber Gefahren und bes Mebels, benen ste ausgesetzt sind, befannt ju machen. Die beste Gelegenheit bagu haben bie epischen und bie bramatischen Dichter, beren eis gentliches Wert es ift, die mannigfaltigen Ocenen bes lebens uns von Augen zu bringen. Dem Runftlen gebühff

\*) G. Lipfe,

gebilbrt baben zu überlegen, wo er bie Gemuther mit Furcht ober mit Muth erfüllen foll. Es giebt gewiffe Uebel, die man fich schlechterbings durch Rachläffigfeit ober schlechtes Betragen selbst zuziehet. Für folche Mebel tounen die Runfte nie genug Kurcht erweten. Horai fagt vom gerechten Mann, pejusque leto flagitium timet \*). Bor Schande, La-Rer und einem bolen Gewiffen, muft fich jeber Mensch fürchten. 2160 muffen Dichter und Rebner feine Gelegenheit vorbengeben laffen, biefe so beilfame Kurcht badurch zu erwebaß fle würflich fürchterliche Rolgen berfelben lebhaft vorfiellen. Daburch erhalten fie, was Ariftote. les vom Trauerspiel fobert, baf es Die Gemuther burch Erwefung der Leibenschaften, von denselben reinige. Natürlicher Weise konnte man von Menschen, welche oft durch die Benfpiele, die fie in bramatischen Borfellungen gesehen, in Furcht geset worden, erwarten, daß fie fich febr Forafaltia bûten, nicht selbst in die Falle ju tommen, bie fie ber angfi-lichen Burtung ber Furcht ausfegen.

Welcher Vater wird fich nicht forg. faltig buten, allzustrenge gegen einen Cohn zu fenn, wenn er an fremben Benfpielen fürchterliche Rolgen ber Sarte gefeben bat; und welcher Sohn wird fich nicht auf das Aeufferste angelegen senn lassen, seinen Bater burch eine Folge von bofen Shaten nicht jur Bergweiflung ju bringen, wenn er fürchterliche Rolgen einer folchen Bergweiflung gefeben bat? Bir führen biefes blos als Winte an, wie die Dichter beilfame Surcht erweten tonnen. Ihnen liegt ob, Die wichtigften Vergehungen der Menschen in ihren fürchterlichsten Folgen ju schildern.

Eine hefrige Furcht mit Angft verbunden, scheinet eine fo entfehliche

\*) Od. L. IV. 9.

Leidenschaft zu senn, daß der, welcher fie einmal gefählt hat, den Eindruf davon nie wieder verlieren sollte. Ulfo ift fie natürlicher Weise das beste Verwahrungsmittel gegen Vergehungen. Defiwegen ist pas Finchterliche einer der wichtigsten Signskände ber schonen Kunste.

Am vorsiglichsten kain es in dem Drama erwekt werden, weil die würkliche Borstellung sowol der Sefahr, als des in Furcht geseiten Menschen, der ganzen Sache den höchsten Nachdruf und das wahre keben giede. Dierin sind unter den Aleen Geschen wad Erebilion vorsiglich zeitlich gewesen. Wenn das Drama zur keinen Ruben hätte, als das es unter allen Werten der Kunst an stärften die Furcht erwesen kann, so wäre es blos dieser Ursache halber eine höchst schalbere Ersindung.

Die Furcht ist auch eine comiste Leidenschaft, wo sie zur Unzeit aus Kleinmuthigfeit entsteht, oder aus Zaghaftigfeit übertricben ist. Sie wird deswegen oft in der Comdie gebrancht, um den Zaghaften lächen lich zu machen; und eben dieses kleichtiche kann den Zuschauer vermigen, sich gegen diese Leidenschaft m

waffnen.

### Für sich.

(Dramatifche Dichtfunk.)

In ben Auftritten ber bramatischen Schauspiele versteht man durch diest Benennung, die Neden und ander Keusserungen, die eine handelnde Petrson zwar in Segenwart anderer, aber ihnen unbemerkt und für sich allein vorbringt. Die Dichter bedienen sich dessen als eines Mittels, dem Zuschauer einiges Licht über die Berwislung der Sandlung zu geben, oder in nen Auftritt etwas mehr zu beleben. Allein da es meistentheils etwas men Auftritt, weil niemand beide in Begen-

Segenwarf andrer für fich laut rebet, jumal Sachen, die er den andern zu berschweigen hat, so muß das Ibe sich mit großer Behutsamkeit angebracht werden. Wenn es etwa in bloßen Sebehrben besteht, die bisweiten eben so redend find, als die Worte, so geht es leichter an, sie bem andern zu verbergen.

Die alten tragischen Dichter, welche sich am nächsten an der Ratur gehalten, haben sich derselben weniger bedienet, als die neuern. Im Lustspiel hat Plautus ihren Gebrauch oft übertrieben. Man sollte sie nirgend andringen, als wo es die Rothwendigseit schlechterdings erfodert.

Oft glauben die comischen Dicheter, baß sie durch Annerfungen, die etwa eine Rebenperson, wie ein Bedienter, für sich mache, bas, was eine Hamptperson sagt, lächerlich machen können! Meistemtheils aber fallen diese Seenen in das Frostige.

Ben dem The fich, oder dep Geite (aparré) im Lufipiel, handelt Califava, in feiner Art de la Comedie, im arten Rap, des sten Theils, und nimmt es nicht allein sehr geschicht in Schup, sondern zeigt auch eine neue, glütsliche Urt defielben an. Und so gar Scatiger hatte schan sich feiner, im Lufipiele (Poet. L. VI. c. 3. S. 767. Unda. von 1581) angenommen. — Auch handelt Aubignac, im gten-Kap, des zien Buches seiner Pracique du Théatre T.I. S. 234. Amst. 1715. 8. dausn. —

#### FUB. (Gautung.)

Derjeuige Theil eines flehenden Abrpers, mie welchem er auf dem Grund, der ihn trägt, auffiche. Jeber flehende Adeper, der das Ansehen eines Ganzen haben soll, muß einen von seinen übrigen Theilen unterschiedenen Juß haben, damit man deutlich bemerten könne, daß ihm von unten

en niches fehle, und bag er gang fen. Eine Gaule, beren Schaffe ohne guf auf bem Grunde fteht, fieht wie ein abgebrochenes Stuf aus; ein Saus, bas gegen ben Grund feinen Buf bat, wie wenn es in die Erde gesunfen ware. Es ift befrwegen gum guten Auskben unumaånalich notbwenbig, daß ein stebender Körver einen-Auf babe; und man tann es burch keine einzige gute Regel bes Gefamats rechtfertigen, daß die griedischen Baumeister bisweilen borische Saulen ohne Zuß gemacht has ben, wie an den Tempeln bes Thes feus und der Minerva in Athen.

Die allgemeine Beschaffenheit bes Kuffes an fiehenden Körvern kann aus bem Grundfat ber Feftigfeit ber-Wenn ber guf etacicitet werben. was hervorsteht, und bem stehenden Abroer eine etwas breitere Grundfläche macht, so steht dieser fester. Kolalich ist es in-ber Ratur unfret Vorstellungen gegründet, daß der Ruft etwas breiter, als der über ihm Rebende Theil des Körpers fen; daber kommen an den Pausern die Plinthen, an den Saulen und Pfeilern die Fußgeftinfe. Die Ratur hat fcon bie erften Baumeifter barauf geleitet. Man findet bie Fuße in ben alteften agyptischen, in ben gothischen, arabischen und dinesischen Bebeuben.

Es muffen aber, sowol in der Sohe bes Tufes, als in seiner Ausladung, gewiffe Berhaltniffe beobachter werben. Es muk ba weber su viel, noch zu wenig senn. der Kuß fo groß, daß er einem merk-Achen Theil bes Rorpers, ben vierten ober fünften Theil feiner Sobe einnahme, fo wurde man ibn nicht blos für den Kuß balten; benn der Kopf und der Zuß jusammen muffen blos, als fleine Theile eines großen Rore pers, erscheinen. Derowegen fonnen bende zusammen in einer Hohe nicht wol nicht als den fünften Theil

ber aansen Sobe ausmachen : ba fie aber benbe noch eine mertliche Starte baben muffen, fo muffen fie auch nicht fo klein sepu, daß ihre Sobe por ber gangen Sobe bes Rorners unbemerft verschwinde, welches vielleicht geschehen wurde, wenn bende weniger, als ben zwolften Theil bes gauzen Körpers ausmachten.

Es erbellet bieraus, baf man bem Auf nicht wohl mehr, als ben gebnten ober wolften Theil ber Sobe bes Korpers, und nicht wol weniger, als ben 20ten ober 24ten Theil berfelben In ben Gaulen, wo geben tonne. man am meiften auf ein mit binlanalicher Restigfeit verbundenes schones Auseben befliffen gewesen, trifft man die größten Füße nicht über den vierzehnten Theil, und ihr geringstes Maag nicht über ben 20ten Theil ber gangen gange an. Ihre Huslabung aber tann aus ber Sobe bestimmt werben. Wenn fie zu gering ift, fo bemerft man fie toum; ju fart giebt fie bas Aufehen ber Berbrechlichkeit. Der fünfte bis fechste Theil seiner Sohe scheinet die beste Größe ber Ausladung zu fenn. Die Gaulenftuble haben größere Kufe; benn fie machen oft ben vierten ober fünften Allein man Theil ber Sobe aus. fann biefe Sage jugleich fur bie Kuße ber gangen Ordnung balten. . Ben einem gangen Gebaube fann ber Unterfat ober die Plinthe nicht wol fleiner, als der zwanzigste Theil der Dobe fenn.

Wenn ein fuß gang platt ift, fo wird er bie Plinthe genennt; ift er aber mit Gliebern vergiert, fo merben diese zusammen bas Bufigesima

genennt.

#### Fus.

(Dictung.)

Ein fleines, aus zwen, bechftens vier Eniben beftebenbes Glied ber Rebe, welches nur einen einzigen 26cent bat. Den Urfbrung der Rift in jeder Rede, und die Rothwendig. feit ihrer Abwechslung für den Bol flang, baben wir anderswo gezeis Dier werben also nur die befondern Arten der Füße betrachtet.

Die Sulben And sowol durch bie Lange und Rurge ber Zeit, als burd die Sohe und Liefe des Lons, worin fle ausgesvrochen werben, von einen ber verschieben. Die Griechen und Romer faben bep Bestimmung ibret Rufe auf ben ersten Unterschieb; ale neuern Bolfer aber nehmen fie bant sächlich van dem andern ber. Diest Sas verdient um so mehr einer ge nauen Ausführung, be er felbiton Dichtern nicht allegeit, wie es fem follte, in Ueberlegung genommen wird. Wie baben umfern Ruffen eben die Names gegeben, womit bie M ten die ihrigen beneunt baben; baber man fich inegemein einbilbet, bal mir in unfrer Dichtfunft die Rufte ber Alten berbehalten baben.

Man umf aus allem, was wir von ben altesten Gebichten ber Beich chen wiffen, schließen, bag urbring lich ber Bers blos für die Ruff if gemacht worden, und zwar fo, bak jeber guß einen Laft ausgemacht babe. Ben bem Takt aber ift bit # naue Abmeffung ber Zeit bas Befet liche; baber in bem griechischen gut alles auf die Lange und Rurge ba Spiben anfam. Amen furse Colors mußten in eben ber Beit ausgehre chen werben, als eine lange, p wit in unferm Gefang zwen Biertelisten gerade die Zeit wegnehmen, ale eine halbe. Demnach fam in ber grite chischen Dufit ursprunglich auf ich Spibe ein Lon. Ihre Tone ober Me ten waren entweder balbe aber Bier teltafte, nach aucher Art zu reben.

Wiewol Ach dieks in den fratern Beiten geanbert bat, fo finben wit boch, bag noch immer auf einen guf

4) 6. Bert.

bes Berfes ein Saft in ber Duft genommen worden. Soraz \*) fagt:

- Pollio regum

Facta canit pede ter percusso. Woben ein Scholiast anmerket, daß bas Gedicht aus jambischen Trimetris bestanden babe, so daß jeder Jambus ein Laft gewesen. Denv nach baben die Alten ben ihren Tuffen blos auf den Takt geseben.

Ben ben Reuern ift es gang anbers, ob wir gleich die Benennungen ber Alten benbebalten baben, und unfre Kuffe nach langen und turgen Splben rechnen. Denn es ift offenbar, daß wir den bobern Son eine Jange Spibe, ben tiefern eine furge nennen, ohne alle Rufficht auf bie Daber tommt es, bag unfre einsplbigen Worter, fie senen so lang als fie wollen, in fich gang unbefinmt find, und nach ber Berbin-bung balb fürlangen, balb zu furgen Splben gemacht werben., And die Worker Macht, Araft u. d. gl. in Unfehung ber Beit unftreitig lange Sylben; aber nach unfern Berfen find fie gleich geschiet, lange sber furge Spiben bes Auges vorzu-Bellen.

Es ift also eine bloße Einbildung, baf wir bie Profodie ber Alten in unfrer Sprache haben. Da wir inbeffen bie alten Benennungen auch ben und eingeführt finden, so wollen wir fie nicht anbern, und eine lange Splbe bie nennen, worauf ber Accent, oder der Rachdruf in der Aussprache liegt, eine furge aber die, welche ben Rachbrut nicht bat; ob wir gleich nicht in Abrede fenn wollen, daß anch Spiben ohne Accent gar oft nicht wol anders, als lang fenn ton-

7) Serm. 1. 16.

nen, wie bie letten Sylben in Den Wertern Wabrbeit, Alarbeit, die

wurfliche Spondeen find.

Es geht nicht wol an, baf man mehr als bren Spiben auf einen Ruff rechue; benn wir feben, baff in viersplbigen Wortern schon mehrentheils zwen Accente gefett werben, fo baß fie fchon nicht mehr, wie ein Kuß angesehen werben. Doch giens ge biefes noch bisweilen an; aber fünffhlbige guße find nicht mebe moalich.

Demnach find bie Rufe zwenshla big ober drepfolbig, konnten auch allenfalls viersplbig sepn. Die in unfret Boefte am gewöhnlichsten vortommenben Bufe find, jeder unter feinem eigenen Ramen, naber be-

trachtet worden.

#### u ( Dtufft.)

Da ber Gefang einen noch genauer abgemeffenen Gang bat, ale ber Berd, fo hat er auch feine Bufe. Eigentlich ift jeber Latt ein Suß; daher in der Muft die Füße in zwen Dauptgattungen eingetheilt merben, namlich die, die eine gerade Anzahl Onlben haben, und bie, bie eine ungerade Anzahl baben "). da in der Dichtfunst nur zwenerlen Gattungen Sylben find, lange und furge, fo bat bie Duft mantherlen lange und auch mancherlen furze Splben; baber fie eine weit größere Mannigfaltigfeit ber Füße hat, als die Dichtfunft. Die nähere Betrachtung ber Füße in der Musik wird im Artifel Takt borfommen.

7) 6. Eaft.

Œ

#### G.

#### (Traft.)

Deutschland die achte Sapte unsers hentigen Lonspstems, oder der fünfte diatonische Lon deffelben bezeichnet, der nach der ehemaligen Urt G fol re ut genennt wirde Die Lange dieser Sapte, wenn C mit a bezeichnet wird, ist &, so daß sie die reine Quinte von C ist.

Als Gruntton betrachtet, hat diefe Sapte auch ihre diatonische Lonleiter in der harten und weichen Lonart, und wird alsdenn als Hauptton Gour ober G mol genennt. Die Lonleitern beyder Arten find im Artifel Conart angezeiget. Nach den alten Lonarten ift G dur die Myrolydische Lonart.

S. Ift auch einer ber brey Schliffel, die auf bem Rotenspftem die Ordnung der Tone anzeigen, und wird num insgemein durch dieses Zeichen angedeutet, welches in Deutschland und Italien insgemein auf die zwepte Linie von unten, in Frankreich aber auf die unterste gesetzt wird.

#### Galerie.

#### (Sautunf.)

So nennt man in großen Gebäuden die Zimmer, die in Absicht auf ihre Breite oder Liefe sehr lang find, und als Spatierlauben, oder auch als Durchgange gebraucht werden. In großen Pallasten vertreten solche Galerien einigermaßen die Stellen der

Saulenlauben, welche bie reichen Romer neben ihren Pallaffen und Lufthaufern, jum Spatieren anjulegen pflegten, und bie fie Porticos nennten.

Es gehört zur kebensart der Siefen, daß in ihren Pallasten solche Solerien sepen, deren fich zahlreiche Sosellschaften wie eines Spatierganges bedienen können. Des wegen geschicht es auch, daß solche Galerien zur Zeitvertreib mit mancherlen Werten der Kunst ausgeziert sind. Diesel hat ohne Iweisel zu der besonden Bedeutung dieses Worts Selegenhit gegeben, die im nächsten Arustel vortönnut.

### Galeric

#### (Zeichnende Kanke.)

Ein Saal ober auch eine Rolge bot Binimern und Galen, in benen 60 mablbe und Berte ber bilbenben Runfte aufbehalten werben. nere Sammlungen folcher Werfe, bit ebenfalls auch reiche Privatpersonen baben konnen, werden Cabinetter genennt, weil insgemein ein einsiges und auch wol ein mittelmäßiges 3im mer ober Cabinet Dazu hinreicht? aber nur große Berren, beren Dab lafte, als ber Mittelpunft, mo alle Werke der schonen Kunste versame melt werden, anzusehen find, haben Galerien, in benen große Berte aus allen berühmten Runftschilen ju fo ben find.

Bon biefen Galerien ift die Floren tinische, die Cosmus II, herzog von Florenz und nachher Großherzog von Loscana, angelegt hat, die berühm

tefte und bie wichtigste. In Deutschland find die Galerien von Wien, Dresden, Duffelborf und Sans-Soud die berühmtesten.

Dergleichen Galerien find für die zeichnenden Runfte, mas die öffentliden Bibliotheten für die Gelehrfamkit: Schäge zum öffentlichen Gebrauch ber Runftler. Sie muffen befregen ben Runftlern und Liebhabern jum Studiren beständig offen fichen. In diefer Absicht aber follten fte auch nach einem besonders baju rutworfenen Plan angelegt fenn, nach welchem jeder Theil der Kunft fein besonders Fach hatte. Ein Theil mifte ber Reichnung; einer ber 311fammenfegung; ein anbrer ber Dal-

4.4

ting u. f. f. gewidmet fepn-

( Radrichten von dergleichen Gallerien, und jum Theil auch Abbilbungen wa den, borin befindlichen Gemablben, liefern: von der, von B. Gulger befons ben sedachten florentinischen: 1) Saggio istorico della real Galeria di Firenze, di Gius, Bencivenni, Fir. 1778. 8. 2 35. (welchem ju Boige biefe Balerie, auffer 1194 Bildniffen, noch 1100 andre Bemidbibe enthalt.) 2) La real Galleria di Fir. accresc. e riordineta di S. A. R. l'Archiduca di Toscam, Fir. 1782. 8. 3) La Gallerie de 4) Pitture del Plorence, f. 155 Bl. Salone imper. del Palazzo di Pirenze ... Fir. 1751, f. 26 Ol. 5) Azione gloriose degli Uomini illustri Fior. espresse co' loro ritratti, nelle volte della real Galleria di Fir. Fir. f. 52 BL 6) Museo Fiorent, che contiene i rittratti de' Pittori . . . Pir. 1752-1762. 7) Difegni f. 4 B. Aberd. 220 Bl. della Galleria di Pir. de div. Macstri, inugl. di Andr. Scacciati, stamp. all'acquarella, Fir. 1766 u. f. fol. Merh. 41 Bl. 8) Eine Sammlung von 72 Bl. f. welche einige ber vorzüglichsten Cendhibe ber Gallerie barffest, auf Berenfaltung leopold des aten in Apir. ges

focen. - Galleria Medicia, Pl. 1788. f. (Bie viel Blatter bavon beraus find, weiß ich nicht.) - Bon ber Koniglich Seanzofischen! 1) Descr. des tableaux du Palais royal . . . Par. 1727. 8. von Du Bois be St. Gelgis. 2) Catal. raisonné des tableaux du Roi avec un Abrégé de la vie des Peintres . . . . . contenant l'Ecole Florent. Rom. Venit. et de Lombardie, p. Mr. Lepicié, Par. 1752-1758. 4. 8 8. 3) Cat. des Tabl. du Cabinet du Roi au Luxembourg, Par. 1751. 12. Berm. 1761. 12. und eben diese Bemablbe, geft. von Beffard, 1764. f. 3) Prem. Partie des Tabl. du cabinet du Roi, Par. 1677. f. 22 Bl. Derm, 1679. f. 38 Bl. 5) Gallerie du Palais Royal, gr. d'après les tabl. des differentes ecoles qui la composent, avec un abrégé de la vie des Peintres, et une description histor, de chaque tabléau, p. Mr. l'Abbé Fontenai, P. 1784 u.f. f. bis jest 23 lagen, jede von 6 Bl. - Bon der Königl. Spanischen: An accurate and descriptive Catalogue of the Paintings in the Kings of Spain Pallace at Madrid, with some accounts of the pictures in Buen-Rutiro, by Rich. Cumberland, L. 1787. 12. Much ges bort, in gemiffer Art noch bieber: Descripcion de las ecc. Pinturas del R. Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, p. Fr. de los Santos f. I. et a. f. Mad. 1667. 1681. f. mit Rupf. Engl. Lond. 1759. 4. - Bon ber Konigl. Schwedischen: Befor. ber Gemablbes fammil. Des R. v. Schweden, in der große fen Gallerie bes Stockholmer Schloffes, in dem 4sten Bd. G. 314. der Neuen Bibl. ber fc. Wiffenfch, ein Anfang gu biefer Beschreibung. — Bon der Britfler des Eraberg, Leopold; Dav. Teniers . . . Theatr. Pictor, in quo exhibentur iplius manu delineatse ejusque cura in aes inc. picturae archet. ital. quas Archidux in Pinacothec. fuam Bruxellis collegit. Antv. 1660. f. Chend. 1684. f. und mit bem Eitel: Le grand Cabinet des tabl. de l'Archid, Leopold

pold . . . Amft. 1755. f. 246 351. (Die Sammlung felbft ift übrigens gere freut.) - Von ebemabligen &. Sammlungen in England: 1) Catal, or Descript, of King Charles's the first Pictures . . . Lond. 1758. 4. (von Bertue.) 2) A Catal. of the Collection of Pictures, belonging to King James II, to which is added a Caral, of the pictures of the lateQueen Garoline. L. 1758.4. 3) Six of H. Majesty's Pictures, drawn and engr. from the originals of P. Veronese, Iac. Tintoretto, Old Palma, Jul. Romano and Andr. Schiavone in the R. Galleries of Windsor and Kensington. By . . . S. Gribelin, Lond, 1712. Dr. Q. 6 Bl. Auch gebort bieber noch ber Rec. des Desseins de Guercain, f. 22 Bl. von Bartoloul geft, als beren Orb ginale fich noch in der gegenwärtigen Samul, des A. von England befinben. - Bon ber A. A. lu Wien : 1) Berg. ber Gemablde ber S. S. Bilbergafferie in Wien, verf. von Chefin. v. Dechel, Bien 1783. 8. (fle beftebt aus 1300 Gem.) a) Betracht, über bie R. E. Bilbergafterle ju Bien, Oreg. 1785 (world bie vers meintlichen Brundidge, nach welchen beis gleichen Gallerien anguorduen finb, angegeben merben.) 3) Raifonnirenbes Bert. von der Bilbergafferie in Wien, von Sier. Biegler, Bien 1786, 8. 4) Eine, von J. Manul, in fcwarzer Kunk ge-Robene Sammi, von 31 Bl. f. 5) Thearum artis pictor, quo tabulae depictae, quae in Caef. Vindobon. Pinacotheca fervantur, leviore caelatura exhibentur, ab Ant. lof. de Prenner, Vien. 1728-1733. fol. 4 Eb. und 166 BL 6) Prodroworunter 6 Dubletten. mus seu pracamb. lumen reserrati portent, magnificentiae Theatri, quo omnia ad Aulam Caef. et Reg. C. Maj. recondita artificior, et pregiofitat. decora . . . aeri funt incifa . . . a Fr. de Stampart et Ant. de Prenner, V. 1735. f. 30 Bl. welche die damablige Eins rictung der Gallerie darfiellen. — Bon der Gallerie zu Dresden : i) Catal. des

tabl, de la Gal. Ble 9. de Dresde, Dresd. 1765. 8. (Der barin verzeichnes ten Gemablbe find 1346; ihre Angabl belduft fich aber weit biber. 2) Rec. d'Estampes d'après les plus célèbres 'tableaux de la Gali'R. de Dresde, Dr. 1753. f. 12 Th. 100 Bl. (vergl, mit dem aten Bde, ber Bibl. ber id. BBifenid. und den Rache, von Kunflern und Kunfffachen, B. 1. 6. 177 U. f. - Bon ber A. Preußischen zu Berlin; 1) Be fdreibung ber Bem, welche fich in ber Bildergallerie . . . im R. Schloffe au Benlin beffaben, von J. G. Babimana . . . Berl. 1790. 8. (bet Gem. finb 268.) 3) Eine, von G. Bartich geftochene Samme lung von 25 %l. - Bon der A. Preuß sischen zu Sans Bouci: 1) Descr. de la Gallerie et du Cabinet du Roi à Sans Souci, p. Matth. Oesterreich. Poted. 1764. 1770. 8. Deutsch, Bert. 1770. 1773. 8. 1) Eine Sammi, von ch nigen, 20, nach darin befindl. Gemable ben, geftochenen Blattern, bereit Bere seichtis fic unter andern in ben Rache. von Kunklern und Kunksachen, 🤏 2. S. 80 findet. — Bon der ju Salzdabe len : 1) Bergeichnis ber Bergogl. Bilbete gallerie ju Salzdahlen, Befidm. 1776. 2. Brafch. ebenb. 1776. 8. 2) Artis in Valle Sallina Theatr, exhib. elegant. . . . pict. quas . . Antonius Uldaricus, D. B. collegit . . . I. W. Heckenauer del et sc. Guelph. 1710. f. 18 Bl. - Bon ber ju Schleisbeim; Befdreibung ber churfarfi. Bilbergafferie in Schleisbeim, Dand. 1775. 8. - Bas ber au Daffeldorf: 1) Defignation exacte des Peint, prec. qui sont en grand numbre dans la Galerie . . . à Dusseldorf, p. Ger. Ios. Karsche 1719. 12. 2) Catal. des tableaux qui se trouvent dans les Gal. du Palais . . . à Dusseldorf. Manh. 1760. R. 3) Galerie Elector. de Dusseldorf ou Catal, raisonné et figuté de ses tableaux... dans une suite de XXX pl. cont. 365 petites estamp, gr. d'après ces mêmes tabl. p. Chr. de Mechel, Basie 1778. Ofol. 4 5. 4) Rec. de Def-

Deffeint . . . tir. de l'Aced. de Duffeldorff 1784 u. f. f. 3 liefer. überh. 144 Bl. wovon 100 nach italienischen Meie fem und 44 nach ta Sage finb. 5) Collection of fifty Etchings by H. Selke and M. Billinger after the most celebr, Paintings at Duffeldorf, 1787. f. 6) Ein Berg, ber bisber berausgetommes nen Aupfert, nach Gemablben ber churfirfil. Ballerie in Daffeldorf, in 3. G. Reufels Discell, artiftifchen Innhaltes, felt 19. S. 297. — — Privatsamme lungen in Jealien: Raccolra di Stampe rappresent, i Quadri più scelti dei S. March. Gerini, T. I. Fir. 1759. f. 40 Si. (Db die Fortfesung erschienen ift, well ich nicht.) - Descr. de' Cartoni dil. da Carlo Cignani, e de' Quadri dip. da S. Ricci, post. dal S. Gius. Smith, Ven. 1749. 4. — Beiche. ber Ordf. Algarottischen Gemählbe und Zeichimpsgafferfe in Benedig, Augsb. 1780. 8. - Rac, di Quadri i più eccellenti che si trovano nelle Gallerie e Palazu di Firenze . . . Fir. 1779. f. (Wie viel Bidtter fertig geworden find, weiß idnicht.) — — In Frankreich: Les Print, de Ch. le Brun et d'Eustache le Sueur, qui font dans l'Hotel du Chaftelet . . . deff. p. Bern. Picart . . . Par. 1740. f. 37 201. (ohne bie archit. **Wildungen) worunter aber auch ble** Gallerie de l'Apotheose d'Hercule von te Ben mit 17 Gl. befindlich ift. -Ret, d'Estampes d'après les plus beaux ublesux, et d'après les beaux desseins, qui sont en France . . . . Par. 1729-1737.f. 22h. 182 Bl. unb 1746.f. 22h. mit einigen Beranberungen, und berjes bige Theil berfelben (45 Bl.), beren Original it der Bemablbefamml, des Kerzoges von Orleans if, mit bem Titel, Rec. d'Estampes. d'après la Gallerie du Palais Royal. (Diefes Wert geboet nur in fo forn bies er, els es gembballch das Cabinet de Crozat beift, denn die darin abgebilde, ten Bem. und Beidnungen find nie an einem Orte zusammen gewesen. Die els sentliche Sammt, bes Erozat fat Mas tiette, unter bem Litel: Descript, som-Sweyter Theil.

maire des desseins des grands Maitres d'Italie, des Pays-bas et de France, du Cab. de Mr. Crozat, P. 1741. 8. befdrieben.) - Rec. d'Estampes d'après les tableaux des Peintres les plus célébres d'Italie, des Pays-bas, et de France, qui font dans le Cabinet de Mr. Bayer d'Aiguilles . : . gr. p. I. Coelemans . . . Par. f. 104 86. Mit eis migen Bemnebrungen und Beranterungen 1744- 118 Bl. - Catal des . . . tabl. desseins . . . de feu Mr. le C. de Veni ce, P. 1759. 8. und Rec. d'Estampes gr. d'après les tabl. du C. de Vence, f. 91 Bl. - Catal. d'un Cabinet d'a . . . tableaux . . . p. MM. Helle er Glomy, P. 1752. 12. - Cat. du Cabinet . . . du D. de Tallard, Par. 1756. 12. - Cat. raisonné des cabl. dest. et estamp, des meilleurs Mairres d'Italie, des Pays-bas, d'Allemagne, d'Angleterre et de France, qui composent différens cabinets, p. P. Remy. Par. 1757. 8. - Cat. hiftor. du Cab. de Peinture . . . franc. de Mr. de la Live de Jully . . . P. 1764. 8. (Der Gemablbe find 185.) - Cat. reif. des tableaux . . . de Mr. de Julienne. p. P. Remy, Par. 1767. 12. - Cat. raisonne des tableaux ... qui composent le cabinet de seu Mr. Gaignat, p. P. Remy, P. 1768. 8. find noch, aus der Gemabidesammlung des B. v. Cholfeut und des B. v. Brase lin, verschiedene Gemablde in Aupfer ges bracht worden. — — In Solland: Variar. Imagin. a celeberrimis artific. pict. caelaturae . . . apud Ger. Reuft . . . Amstel. f. 34 861. - Cat. du rare et prec. Cabinet de tableaux des meilleurs maitres Holland, de meme que des desseins des plus fameux Mairres de feu Mr. If. de Walraven, Amst. 1765. 8. - - In England: Descriz, delle Pittuse . . . nella Villa di 🕒 Mil. Pembroke, Pir. 1754. 12. (Das engl. Original diefer Schrift, von Rich. Cowden, erschienen 1751. ift mit nicht bes tannt.) New Descript, of the Pictures . . . at the Earl of Pembroke's ' Houle

House at Wilton, by I. Kennedy, L. 1758. 8. Berm. Sal. 1769. 4. mit 25 \$. · Aedes Pembrochianae, or a Crit. Account of the . . . Paintings of Wilton-house... by Richardson IL. 1774. 8. - Descript. of the Pictures at Houghton-Hall in Norfolk, by Hor. Walpole, L. 1752. 4. - Die gange Sammlung, melde nach Rugland getoms men ift, von ben besten Deifern gefto. den, ift von 3. Bopbel berausgegeben morben, und bat ber Anfanbigung nad, ans 216 Bl. besteben follen. - Catal. of the curious Collect. of Pictures of Ge. Villiers D. of Buckingham, in which is included the valuable collect. of P. P. Rubens . . . a Catal. of S. Pet. Lely's capital Collect. . . . Lond. 1759. 4. — A descript. Catal. of a Collect, of Pictures fel. from the Roman, Florent. Lombard, Venet. Nespol. Flemish, French and Spanish Schools . . . collected . . . by Rob. Strange . . Lond. 1769. \$. ,-Bon der Sammlung des Grafen Derby zu Knowsier find 1721 / 1730 von S. Winfanles 20 Bein, f. in Aupfer gebracht morben. - Liber veritatis, or a Collection of two hunderd Prints after the Original designs of Claude Lorrain, in the Possession of the Duke of Devonshire, f. 200 Bl. - - In Deutschland: Rec. d'Estampes, gr. d'après les tableaux de la Gall, et du Cabinet du C. de Bruhl . . . Dresd. 1754. f. 50 81. - Rec. de quelques desseins... tirés du Cab. de Mr. le C. de Bruhl, Dresd. 1752. f. von IR. Defferreich. - Descriz. completa di tutto ciò che ritrovasi nella Galleria di Pittura e Scult. del . . . Princ. di Lichtenstein . . . da Vinc, Fanti, Vien. 1767. 4. Much find verfchiedene Bre mablbe aus biefer Gallerie in Aupfer gee bracht. - Gin Berg, der Gemabide gu Bommersfelbe 1719. f. Anfp. 1774. 8. (bas aber nicht brauchbar ift. G. gr. Diecolai Reife, B. 1. G. 161 u. f. Dritte Muf.) - Sifforifche Ertldrung ber Gemablde, welche D. Gottfried Winkler in

Leipzig gefammelt hat, Leipz. 1768. 8. von H. Areichauf. — Bescher, ber Originals gem. des Banq. Ericken, v. M. Ocker seich, Gerl. 1761. 4. — Geschreibung des Cabinets von Gemöhlben des H. Ish. Getenglin (zu Hamburg). . . Gammi, von ital. holl. und deutschen Gem. durch Watth. Oekerreich, Gerl. 1763. 4. — Berz. der Gemöhlbe des H. Kammerk, v. Wallmoden (nebst einem Schr. an K. v. Hagedorn) Leipz. 1779. 8. — Canl. des tabl. qui se trouvent dans la Collect. de seu Mr. Schwalbe des Hambourg. Leips. 1780. 8. —

Noch werben, mit dem Robmen von Gallerie dicienigen Aeiben von 60 mdblben bezeichnet, welche von Einen Meifter, auf ben Wanben son Goliffen, Pallaken, u. d. gemahlt worden fink Die wichtigsten, in Aupfer geftochenen, mogen also bier feben: Die Ballerie des Pallastes Sarnese, gem. von im. Carracci, geft. 1) von E. Cefto 4 &L 2) von P. Aquila, 25 Bl. 3) von Jack Chereau, 38 Bl. 4) von Jacq. Beth, 31 Bl. 5) von Boilly, 40 Bl. 6) von ilk. Rrous im Kleinen, 25 BL - Imagines Farnesiani Cubiculi, von chend. Ilmb ler, geft. von Aquila, 13 961. - Gallerie peinte dans le Palais des S. Favi, von den brey Carracci's, geft. von Gist. Mar. Mitefi, 21 Bl. - Il Claufte di S. Michele in Busco di Bologna, dipinto dal fam. Lodov. Caracci e de altri maestri . . . Descr. dal S. C. Carlo Cel Malvalia e ravv. . . con l'effetto disegno ed intagl, del S. Giac. Giovanni . . . Bol. 1696. f. 20 86. w von Jabei und Pamphili geft. mit einer Befchreibung von Banotti 1776. f. 47 81. - Die Gemählbe in bem Pallaf Rafid ni ju Bologna, von den Carracci's am, und von le Pautre, Chatilion, n. c. 11. geft. 1659. f. 15 Dl. - Le Pitture & Pellegr. Tibaldi e di Nic. Abbata, esistenti nell'Instituto di Bologna descr. da Giamp. Zanotti . . . Ven-1756. f. aberb. 44 Bl. - Picture Franc. Albard, in Aede Verospia, fealpt. frulpt, a Hien Frezza 1704. f. 17 8L - Die Gafterie im Ballafte Bampbili att Rom, gem. von Biet. Beretino di Cors tong, geff. von C. Ceffo, f. 15 Bl. Bon 6. Aubran, f. 16 Bl. Bon Chr. Rolb, Muss. 16 Bl. - Die Gallerie im Ballafte Sachetti ebend, gem. von ebend. Und ack, von Ril. Carocci, f. 8 Bl. Bon Ger. Aubran, 1668. f. 3 Bl. - Heroicae virutis Imag. Florentiae in aedibus magni Duc. Hetruriae, in tribus cameris Jovis, Martis et Veneris, von chend. Lünftler, und geft, von Bloemart, Simon, Biondeau, u. a. m. Rom 1691. f. sc &l. - La grande Gallerie de Versailles et les deux Salons, qui l'accompagnent, peinte p. Ch. le Brun, dest. p. J. B. Masté, gr. p. les meilleurs Mairres, Par. 1752. f. überb. 2 81. Much tft eine befondre Explicat. des Tabl. de la Gal. de Versailles, p. Mr. Reinsent, P. 1687. 4. vorbunben. - La petite Galerie d'Apollon an Louvre, peinte p. Ch. le Brun. gr. p. Sim. Renard de St. André f. 41 Bl. - Die Ballerie de l'Apotheofe d'Hercule in bem Botel Chaftelet ift betrits vorher angezeigt. - La Gallerie du Palais de Luxembourg, peinte p. P. P. Rubens, Par. 1710. f. s4 81. -E. V. Q. III.

# Gan 11 3.

Man nennet basjenige Gans, von dem kein Theil abgebrochen, oder was nicht felbst ein Theil einer an-Rach biefem Bedem Sache ift. griff ift ein Gegenstand gang, beffen Schranken überall so bestimmt find, daß leder hinzugesette Theil etwas fremdes und überflüßiges, jeder davon genommene aber einen Mangel anzeigen murbe. Go ift ein Drevel, ein Zirkel, ober jebe einen Raum einfcliegende Sigur ein Ganges, weil ibr Umrifi den Raum völlig begränzt ober einschließt, so daß alles, was man bingufeben wollte, aufer bem

Raum lage, hingegen jeder von dem Umriß weggenommene Theil sogleich einen Mangel anzeigen wurde. Eine gerade Linie hingegen ift nichts Ganzes; man kann fie nach Beliedem verlangern oder verkurzen, das ift, Theile hinzusetzen und davon nehmen, ohne den Begriff des Uederflusses oder des Mangels zu erweten: sie ift kein Sanzes, weil ihre Schranken nicht bestimmt find.

hieraus lagt fich abnehmen, bag imeperlen Bebingungen erfodert werben, um einen Gegenstand zu einem Sanzen zu machen, nämlich : eine ununterbrochene Verbindung der Theile; und eine vollige Begrangung bes Geaenstandes. Durch bie Berbinbung werden die Theile in einen Gegenstand sufammengefaßt, und durch die vollige Beschränfung wird biefer Gegenstand ganz. Berichiedene neben einander gesette Dunkte erscheinen nicht als Ein Segenstand; fobald man aber durch alle Bunfte eine Linie giebt, und sie dadurch verbindet oder zusammenbanat, so machen ste nun eine Linie, ober einen Weg aus; ist find fie Eines, aber barum fein Ganges. Ist aber diese Linie am Anfang und Ende begrangt, fo wird fie ju einem Bangen. Folgende lateinifche Buchstaben A, T, I, werden in der Runis schen Schrift so bezeichnet, X, 1. Reiner dieser lettern Buchstaben ift ein Banges, weil die Striche feine Begrangung, das ift, weber Anfang noch Ende haben; man fann jeden verlängern ober verfürzen, ohne bas geringfte in feiner Urt gu andern. Diefes fann man mit feinem ber lateinischen Buchstaben thun, weil jeder Strich barin feine Begrangung bat. Darum fieht man, bag fie gang find, welches man an den Runischen nicht steht.

Aristoteles hat schon angemerkt \*), baß bas Unbeschränkte nicht ange-E 2 nehm,

\*) Rhetor, L. III. c. S.

nebm, ja so gar nicht begreiflich sen. Der Grund ift offenbar; benn ber Manael det Bearantuna hindert uns. einen bestimmten Begriff von der Sache zu haben; wir tonnen nicht wiffen, was fie fenn foll. Da wir alfo nicht urtheilen tonnen, ob fie das ift, was fie fenn foll, so kann Re auch nicht gefallen. Und bieraus erhellet, baf jedes Werf ber Runft ein mabres Sanges fenn muffe, weil es fonft nicht gefallen tonnte. Darum gehört bie Betrachtung berjenigen Eigenschaften ber Gegenftanbe, wodurch fle gum Gangen werden, in die Theorie der Kunfte.

Mir wollen also die schon entwifels ten allgemeinen Begriffe nun auf bie Berte ber Runft antvenden. Es atboren zwen Eigenschaften dazu, daß ein Wert der Runft ein Ganges wer-De: Berbindung ober Bereinigung der Theile, und vollige Beschränfung: aus jener entfteht bie Ginbeit, Die schon an einem anbern Ort in Betrachtung gezogen worden \*); aus Diefer Die Bollftanbigfeit. Ein Begenstand befommt feine eigene Be-'fchránkung, wodurch er als etwas für fich bestehendes angesehen, und nicht blos für einen Theil von etwas andern gehalten wird, auf zwener. Erstlich dadurch, daß len Beife. er außer aller Berbindung mit anbern Dingen gefett wird; und bernach, daß er seine merkliche ober fictbare Begranzung bat.

Im strengen philosophischen Sinn macht nur die Welt ein wahres Ganges; jedes in der Welt vorhandene Einzele aber ist ein Theil, der für sich nicht bestehen, auch nicht einmal erfennt werden kann. Aber ein sometaphysisches Ganges darf ein Werk der Kunst nicht senn. Die Gegenstände werden da nie in allen ihren metaphysischen Berhältniffen und Berbindungen, sondern allemal nur aus einem einzigen Gesichtspunkte be-

\*) S. Einbeit.

trachtet: also ist es genug, daß ke in Rufficht auf denselben ein Sanges sepen. Wenn man also nur surdu besondern Sesichtspunkt, aus welchem ein Gegenstand angesehen wird, außer ihm zu völliger Renntniß der Sache nichts nothig hat; wenn gar alles vorhanden ist, was zur besondern Absicht des Kunklers dienet: seift sein Gegenstand hinlanglich von der Masse der in der Welt vorhanden nen Dinge abgerissen, um für sich seines auszumachen.

Man fann bie Aufmerffamfeit fo ftart auf einen Theil richten, baf man bas Sange, bem er gugeboret, faum gewahr wirb. So geschicht es, daß in einer Renbe von Regenten ein vorzüglich großer Färfisch fo fehr ausnimmt, baf man feine Borganger und Nachfolger aus bem Gefichte verliert. Wenn also der Kunk ler feinen Gegenftand intereffant pl machen, und unfre Aufmerffaniat gang auf ibn zu lenten weis, so lekt er ihn baburch von bem Ganien, den er zugehört, ab, und kann ihn selbst leicht zu einem Ganzen machen.

Die Geschichte ber Aufopferung der Iphiaenia ist ein Theil ber Ge schichte des trojanischen Krieges; die fer ist ein Theil der Geschichte ber alten Griechen und Affater, die wie der ein Theil der allgemeinen Go schichte ber Menschen ift. Der Dide ter, der diesen einzeln kleinen Theil der Geschichte als ein besonderts Sanzes vorstellen will, mug dit Aufmerksamkeit von allen Dingen womit die Aufopferung der Iphigo nia zusammenbanget. abmenden und fie als eine an fich felbst sebr widtige Sache vorftellen. Degwegen foll er nicht vom trojanischen Kritz von den Urfachen deffelben, von ben Buruftungen bagu, fondern fo gleich von der Dauptsache sprechen und uns den Agamemnon in der außerften Berlegenheit zeigen, ba mit wir gereigt werben, diefe Bar legens

legenheit recht zu fühlen und ben Ausgang der Sache zu beobachten. Nann er dieses thum, so sehen wir biesen einzigen Umstand des trojanischen Krieges als die Haupt-sachen.

In diefer nothwendigen Abfonberme bes Stoffe von ber Sauptmaffe, davon er nur ein Theil ift, liegt ber Grund ber Regel, bie man ben epischen und bramatischen Dichten vorschreibet, gleich mitten in hre Materie hineinzutreten, nicht weit auszuholen. unb Denn urch Befolgung dieser Regel vermigen sie sogleich unfre Aufmertemtrit auf bas, was wir als eine für fich bestebende Sache ansehen blen. Sen diefe Burfung bat uch die Ankündigung, wenn sie nur licht m allgemein, sondern träftig nd intereffant genug ift, unfer gand Semuthe in Betrachtung ber eim Sache, warum es nun zu thun F, gleichsam zu ftimmen \*).

Jebes gute Werf, fowol ber reenben als ber zeichnenben Runfte, tiget die Veranstaltungen, wodurch kin Inhalt als ein für fich bestes bender Stoff, der ein Ganges ausmecht, erscheint. Reber Mahler bon irgend einiger Ueberlegung orbuct sein Gemählde so, daß bas Ause ben dem ersten Blik auf die Pamptiache falle, und dieses als den Mittelpunkt anfehe, auf den fich alle Borstellungen vereinigen sollen. Darum ist auch nur in der Hauptstuppe jedes Einzele, sowol in Zeichning, als Beleuchtung, auf bas genaneste ausgeführet; ba alles Brige, nach bem Grad ber Eutfernung von der Hauptsache, immer allgemeiner und unbestimmter wird, bamit die Aufmerksamkeit nie besonbers darauf falle. Eben so zeichnet auch ber Rebner und ber Dichter mr das, was zum Wesentlichen

\*) S. Anfang und Anfandigung.

bes Inhalts gebort, in ben kleineften Theilen aus, damit alles übrige fich aus bem Geficht entferne, bas entlegenfte aber gleichsam verschwinde. und ringsberum feine Gränzen babe. Ber von einer 2121= bobe eine nabe Stadt überfieht, bem kommt sie nicht als ein Theil einer ganzen Proving, noch die Proving als ein Theil bes gangen Laudes vor; vielmehr verschwinden alle einzele Theile ber Gegend, fo wie fie fich ber Ctabt entfernen, allmablia, bal man die außersten gat nicht mehr gewahr wirb, und Diefe Stadt mit ibrer umliegenben Gegend, als eis nen von bem Erbboben gang abgefonberten Begenstand, als ein Banses betrachtet. Diefe eigene von allen andern Dingen unabbangliche Existen; muß feber Stoff eines Runft. werts haben. Der Runftler, dem es an Berstand und Geschmaf nicht fehlet, wird in ben bier voraetraasnen Unmertungen Licht genug finben, um ju feben, wie er bie Abfonderung feiner Materie gu bewur-Wir thun nur biefes fen babe. noch hingu, baf bie Gorge, ben Stoff des Werts als ein für fich be ftebenbes Sanges barguftellen, ein fehr wichtiger Theil det Arbeit des Runftlers fen. Die Burfung ber Werke der Kunft auf unfer Gemuthe ist allemal bem Grad der Ausmertfamteit angemeffen, womit wir es betrachten. Was aber nicht als ein für fich beftebenbes Sanges, fonbern als ein Theil eines weit groß sern Ganzen erscheinet, kann unsre Aufmertfamteit nie gang haben. Man fann bierin nie zu viel thun. Wer bie helbenthat ber Spartaner an bem Pag Thermophia jum Stoff eines Gedichts gemacht hat, thut nicht zu viel, wenn er bas unabfebbare persische Deer und selbst ben gangen perfischen Krieg so vorstellt, baß das fleine heer ber Spartaner immer, als die einzige Sauptsache, erscheis **Σ3**.

erscheinet. Diefes sen von der Ab-

Run foll er auch amentens feine merfliche ober fichtbare Begranzung, feinen Anfang und fein Ende haben. Rur die Berte rebender Runfte ift schon anderswo gezeiget worben, was diefes auf fich babe und wie es ins Werf zu richten fen \*). Bas an verschiebenen Orten biefes Berte vom Anfang und Ende, vom Eingang und bem Befchluß ganger Reben und ganger Gebichte gefagt worden, braucht hier nicht wiederbolt zu merben. Allfo bemerfen mir nur noch, wie in den rebenben Runften auch bie fleinern Theile, wenn fie gleich ungertrennlich mit bem Bangen verbunden find, doch für fich wieber fleinere Gange machen, die ebenfalls ibren Anfang und ibr Enbe haben. Jebe Periode ber Rebe, jebes Glieb, so gar meift jebes Wort macht wieber ein fleineres Ganges aus \*\*). Alfo muffen in eis ner Beriode bie Borte, und in eis nem Borte bie Splben, fo geord. net fenn, baf bas Ohr ben Anfana und bas Enbe empfinden tonne. In den Perioden wied biefes durch den rednerischen Accent und den Rumerus, in ben Worten burch ben grammatischen Accent bewürft. Die Verlode, die ein Ganzes machen foll, mus nothwendig so eingerichtet fenn, baf bie Stimme bes - Redenden im Anfang derfelben entweber voll eintreten, eine Weile fich volltonent erhalten, und bann allmablig wieber finfen, und zulett

einen merflichen gall ober Cobif: machen fonne: ober, wenn bas Borbergebende mit voller Summe geschloffen worden, bag nun in eil ner neuen Veriode die Stimme all mahlig fleigen, und bann auf bet andern Salfte wieber fallen tonne. Eben biefes hat auch in einzels Wortern ftatt, bie ohne bie verfcie benen Accente fich nie von einandet ablofen murben. Diese Mblofund aeschiebt entweder dadurch, basi ba Accent auf ber ersten Spibe lies ba die andern ohne Accente find auf der vorletten, wa bie vorhergehenden feinen baba Durch eine fluge **Wahl folder Bot** te, bie, nachbem es ber Zusammen hang erfodert, ben Accent balb it Anfang balb am Enbe haben, erreich man, baß jedes fich von ben ibn gen befondere ablofet, und für fi gu einem fleinen Sangen wirb, we ches wieder geschift und ungertrem lich in die Periode verflochten if Es wurde ju mubfam fenn, bie allgemeinen Bemerkungen burch bi dahin gehörigen einzeln Fälle auf zuführen. Wir begnügen uns be nen, die dem Bolflang bis auf bi besondersten Ursachen nachspühren einige Binte gegeben ju baben, bi ffe auf die richtige Spubr führt fønnen.

Run find noch die übrigen Gebtungen zu betrachten. Wir wollen ben der Baufunft anfangen, weil et da am fichtbarften ift, wie durch Anfang und Ende ein Sebaude als ein für sich bestehendes Sauzes erscheint. Wan stelle sich diese bezon Figuren als Außenfeiten eines sich nen Sebaudes vor:

<sup>\*)</sup> S. Anfang; Ende.



Die erfte Figur zeiget nichts, worpus man schließen konnte, baf bieks eine ganze Auffenfeite eines Daufes borftellen foll. Ran fann fie eben fo aut, als ein Stuf einer Faffabe porfiellen, an welche noch fowol auf den Seiten, als in der Sobe, etwas enzubanen ist; fie führt ben Begriff eines Sangen feinesweges mit fich. An der zwenten Figur fällt es sogleich in die Augen, daß sie eine Sie ift fosanje Kaffade vorstellt. wol von unten durch die Plinthe, die den Tug vorstellt, als von oben burch ein hauptgeffme geendiget; so dag sich weber von oben noch von unten etwas bingufegen läßt, bas wicht außerhalb ber Grangen lage und ein unnüßer Theil ware. Eben so said bende Seiten durch die Ausladung der Plinthe und des Daptgefinfes vollig begrangt, weil man deutlich fieht, daß nichts kann **daran** gesett werden. Also bienet diefes Benfpiel jum Mufter, wie jede Bert der Baukunst durch Anfang mb Enbe zu einem vollständigen Consen fonnte gemacht werden. Much seber einzele Theil, in so fern er wieer ein kleineres Sanzes macht, hat Mck Bollständigkeit nothig. ber erften Zeichnung ift man einigermagen ungewiß, ob die Fenster wirflich vollendet, ober nur angefangene Deffnungen, oder gar in der Mauer gelaffene Locher sepen, Die noch jugemauert ober erweitert wers den follen. Diefe Ungewißheit hat

in ber zwenten Zeichnung nicht mehr Blos die Einfaffungen um die Fenfter jeigen beutlich an, bag diefe Deffmungen nicht zufällige, ober noch nicht fertige Locher, sonbern wurfliche Genfter fenen, die burch bie Einfaffung auf allen Seiten ihre

Begränzung haben.

Das Gefühl von der Nothwendigs feit, jebem Rorper, ber nicht als ein abgebrochenes Stut, fonbern als ein Ganges ericheinen foll, einen Unfang und ein Enbe zu geben, ift fo gewiß und fo allgemein, daß wir die Aeuferung davon überall feben Ein Mensch aus bem nie brigften haufen, ber am wenigsten über Schonbeit und Geschmaf nachbentet, wird boch feinem, aus eis nem Zaun geriffenen Stof, oben eine Art von Knopf und unten eine Spipe ju geben fuchen, bamit es ein ganger Stof und nicht ein Stuf eines Stofs fen. Daber feben wir sowol in den ältesten, als in den ungierlichften Gebauben, schon überall, wo Caulen und Pfeiler find, Spubren von Kuf und Knauf, ohne welche die Saule nicht sowol eine Caule, als ein Stut einer Caule sepn wurde. Um so viel weniger ift es ju begreifen, wie griechische Baumeifter borifche Caulen ohne Buft haben fegen tonnen . Bick leicht hat diefes Gefühl auch die Berjungung ber Caulenftamme hervorgebracht.

\*) G. Dorifde Gaule.

gebracht. Denn fie scheinet boch bie Empfindung bes obern Endes der Saule zu erweten. Gewiffer aber sind ber Ober und Unter Saum bes Saulenstammes, der Ablauf und Anlauf an demfelben, daber entstanden; denn fie find offenbar die benden Genben bes Stammes.

Ben einem gangen Gebaube empfindet jedermann, wie wichtig bie benden hauptenben, ber Bug und bas Gebalte, fenen. Jeder verftan. Dige Baumeifter wird biefen Theilen ein Berhaltnif zu geben fuchen, bas bem Gangen wol angemeffen ift, bag bas Auge an biefen benden Enben bie Rube finde. Auf ber anbern Geite wird er auch jeden einzeln Theil, er fen groß ober flein, fo ju machen fuchen, baff er weber als ein unab. hancliches Ganges bervorftebe, noch als ein unvollenberes Stuf ohne Anfang und Ende erscheine. Darin befteht ein vornehmer Theil des richtigen und guten Geschmats.

In der Mahleren find ebenfalls besondere Beranftaltungen nothig, dem Inhalt des Gemähldes seine vollige Begrangung ju geben. Daß alles, was wurflich jum Inhalt geboret, in eine einzige Hauptmaffe vereiniget werde, ift hiezu noch nicht hinlanglich; bas Huge muß empfinben, daß diefer Maffe nichts fehlet. Darum erfüllet fle nicht ben gangen Grund, ober bie gange Tafel bes Gemablbes, damit ringeherum noch Cachen angebracht werden tonnen, bie außer bem Inhalt liegen, und und empfinden machen, daß der Sauptmaffe nichts fehlet. Dieses ift die Urfache, warum meistentheils auf dem Vorgrund, und oft auch ap ben Ceiten, frembe und eigentlich außer bem Inhalt bes Bemablbes liegende Sachen gefett werben. Sie bewurken offenbar bas Gefühl, daß wir bie Vorftellung gang feben, ba fie ringeherum von den umflebenben Sachen abgeloft ift. Darum werben

auch diefe fremden und zur Absonbe rung ber hauptmaffe bienenben Dinae meistentheile nur balb vorgestellt. Db nun gleich bie Dabler biefet: nicht allemal beobachten, so findet. man boch, baf bie Gemablbe, we: diefe Ablosung des Inhalts von umftebenben Dingen beobachtet wird, etwas haben, wodurch fie mehr qui fallen als andre, da diefes verfaunt wird. Riemand ift bierin forgfaltik ger, als bie gandichaftmabler. Gi haben es aber auch am meisten mithig, um ein Stuf Landes als ein Ganges, und nicht als ein blofte Stut feben gu laffen.

Auch die Form der Dauptmafeim Gemählde fann hierzu viel bestragen. Es ift schon anderswordinnert worden "), daß für die Dauptmaffe die Phramidenform die beste fert Ihr Borzug vor andern könnt blok daher, weil Anfang und Ende datat am deutlichsten zu bemerken find.

So hat jede Kunst ihre besonden Beranstaltungen, um das, was st vorstellt, als etwas Sanzes und nicht blos als ein Stuff einer andere Sache erscheinen zu machen.

# Im Gangen. (Schine Ranfe.)

Einen Gegenstanb im Ganzen betrachten, heißt so viel, als auf die Wurtung Achtung geben, die alle Theile zugleich, in so sern sie alle Theile zugleich, in so sern sie nur Eines ausmachen, auf uns thun. Man betrachtet ein Gebaude im Ganzen, indem man auf seine Form und Größe umd auf seinen Charatter Achtung giebt, ohne auf irgend einen besondern Theil desselben Acht zu haben. Ein Semählbe wird im Ganzen betrachtet, wenn die Ausmerksamteit überhaupt auf die Empflodung gerichtet wird, die von der Bereinigung aller Gegenstände betrachten, bei die Von der

\*) S. Art, Einheit.

kommet, es sen in Abstat auf den Seift beffelben, ober blos in Abficht auf die Harmonie der Karben, oder ber Saltung, ober bes Sellen unb Dunfeln. Es geht auch fo gar in folden Werfen, die man nicht auf einmal, fonbern nach und nach empfindet, wie die Werte rebenber Runfte, boch an, fie im Sangen gu betrachten. Colche Berte muffen, wenn fie volltommen And, gleich im Infana ibren Charafter empfinben Wenn man nun mahrenmachen. dem Bortrag tedes Einzele in Rufficht auf bas Bange, von bem man gleich Anfangs fich einen Begriff gemacht bat, beurtheilet, so fieht man immer auf bas Ganie. So wie 1. 2. ein Lonftut, es fen Symphonic, Concert ober Arie, anfangt, fo muß gleich alles dahin abzielen, ben Charafter des gangen Stilfs zu bestimmen, und so sollte es auch in jeder Rede fenn. Wenn man nun im Berfolg Jedes Gingele nicht für fich, und nicht von dem Ganzen abgelöset, . sondern blos in Rutsicht auf das, was icon vom Gangen bestimmt ift, beurtheilet, so betrachtet man das Werk im Ganzen.

Es ift eine wichtige Anmerfung, daß gewiffe Werfe ber Runft bie Bartung des Ganzen zur Absicht haben, fo daff die Theile blos des Ganzen halber da find; da andre Werte einzele Theile zur Dauptabficht haben. So wie es in der Mableren Landschaften giebt, in melchen fein einziger befonderer Gegenstand vorkommt, ber eine große Aufmerksamkeit verdiente, alle jufammen aber eine reizende Aus-Acht machen, so ist es auch mit anbern Berfen ber Runft. Dingegen giebt es auch Werte, worln bas Singele die Hauptsache ift. hat Comodien, die im Sangen betrachtet, wenig Aufmertfamfeit verdienen, aber der einzelnen Charaftere balber sehr wichtig find. In jedem Gebäude muß die Außenseite im Sans

gen betrachtet werden; tein einzigen Sheil berfelben ift fur fich ba, sone bern blos, um die Burtung bes Sangen erreichen zu beifen: in dem Innern ber Sebande aben, umb fo auch in den Garten, ift bald jeder Sheil seiner selbst wegen da, und wenige zur Wirfung des Ganzen. So muß die Odoffee mehr im Sanzen, und die Jlias mehr in einzeln Theilen betrachtet und beurtheilet werden.

Dieser Unterschied erfodert von Seiten bes Kunftlers eine doppelte Behandlung, und bon Geiten bes Renners eine boppelte Beurtheilung In benjenigen, bei beder Merte. nen die Sauptabsicht burch das Ganse foll erreicht werben, muß jeder besondere Theil schlechterdings nur in ber Korm, Große ober Rraft erfcheinen, bie jum Sangen am schiflichften ift; da hingegen in den andern bie größte Sorgfalt auf einzele Theile gerichtet merben muß, bas Gange aber binlanglich besorget ift, wenn es Einformigkeit bat, und ein mechanis fches Sanges ausmacht \*).

### Bartenfunft.

Diese Kunst hat eben so viel Recht als die Baufunft, ihren Rang unter ben schonen Runften ju nehmen. Sieffammt unmittelbar von der Ratur ab, bie felbft die volltommenfte Gartnerin ift. So wie also die zeichnenden Runfte Die von ber Matur gebilbeten schonen Formen gun Bebuf ber Kunst nachahmen, so macht es auch die Gartenkunsk, die mit Gefchmat und Ueberlegung jebe Schonbeit der leblosen Ratur nachahmet, und bas, was fie einzeln finbet, mit Beschmat in einem Luftgarten vereis Da bie Natur ben allgemeis nen Wohnplat der Menschen so schon ausgesthmuft, und mit Gegenftanben so mancherley Art, bie in so ans **E** 5 genebe

\*) S. Einformigfeit.

genehmer Abwechelung auf une warfen, bereichert bat: so ist es sehr vernunftig, daß der Mensch in Anordnung feines befonbern Bobuplebes ibr barin nachahmet, und fich bie Genend, wo er die meiste Zeit seines Lebens gebringen muß, fo fchon macht als er fann. Dagu hilft ibm Die Bartenfunft, ber es auch nicht an fittlicher Rraft auf die Gemuther fehlet, wie schon anderswo ift bemerft worden \*). Man fiebt augen-Scheinlich. bak bie Ginwohner schol ner Banber mehr Leben und mehr An. muthiafeit bes Beiftes befiten, als die, die vom Schikfal in schlechte Ges genben verfest worden find. Dieraus lakt fich ber Werth ber Runk, von ber bier die Rebe ift, abnehmen.

Das Wefen biefer Runft besteht alfo barin, daß fie aus einem gegebenen Plat, nach Maakaebung seiner Große und Lage, eine fo angenehme und zugleich fo natürliche Gegenb mache, als es bie befonbern Umftande erlauben. Sie bat feine andre Grundfage, als ein gefundes Urtheil und Geschmat, auf die Betrachtung beffen angewendet, was in Gegenben, ganbichaften und einzeln Theilen berfelben angenehm ift. Man studiret diese Runst blos in der Matur felbft, ben Cpatiergangen, bald in offenen Gegenden, bald in Balbern, balb in Bufchen, ober auf einfamen Fluren, auf Sugeln und in Thalern. Da trifft man bie Schonbeiten einzeln an, bie man in bem Luftgarten burch eine gute Anordnung vereiniget. Rebe Schonbeit, die bie Ratur an folchen Dertern anzubringen gewußt hat, muß einem verftandigen Gartner fühlbar fenn. Go wie ber historienmabler Physionomien, Stellungen und Gebehrben beobachtet und fammelt, fo bereichert der Gartner seine Einbilbungstraft mit angenehmen Gegen-

\*) S. Bautung.

ben und Scenen, um ben jedem Barten fo viel, als fich jedesmal foile,

bavon anzubringen.

Diefen Reichthum ber Bhantaft aber muß er mit Beurtheilung unb Befchmaf brauchen, bamit er ichen feinen Ort zu geben wiffe und nicht sur Ungeit anbringe. Eine Grotte muß nicht an einem Barterre, mb ein einsamer bunkeler Busch nicht ge rade por einem Sauptaebaube anab legt werben. Das Offene und bat Berfcbloffene, bas Drbentliche ober Regelmäßige und bas Bilbe, bas Delle und Dumfele, muß in einer an genehmen Abwechslung in einem luk garten vereiniget senn. Und wen alles Schone barin ensammenge bracht ift, so muß bas Ganze so an geordnet fenn, daß der Blan ber Auordnung nicht leicht gefast werbe Dier ift es weit angenehmer, wenn man gar keinen Plan ber Anordum entbefet, als wenn er zu bald in bit Augen fallt. Der Gartner mußber nabe überall bas Gegentheil von dem thun, was der Baumeister tout. Diefer macht alles sommetrisch, nech Reael und Maakstab, nach wass und lothrechten Linien; und biefes ift gerabe bas, was ber Gartner an meiften zu vermeiden bat. Denn be er blos bie Ratur in schonen Gegav den nachabmen soll mo selten etwas gerabes ober vollfommen ebenes if fo muß er biefes mit großer Diffe gung und blod jum Segenfat bes Natürlichen brauchen. Von Gie ten von lauter geraben unb mol go ebneten Sangen, von Sefen, Die wie Mauren gerade und glatt geschnitten find, von Parthien, bie nach ber In ber Zimmer und Gale in Gebauben gemacht, von Bafferbefen, die wie Spiegel geformt, von Baumen, bit nach ben Formen ber Thiere ausgeschnitten find, wird ein Liebhaber der Natur nie etwas balten, went fie gleich nach ber neueften Mobe fega follten. Er wird bem Befier und

bichhaber eines folden Bartens aus dem Dorag purufen:

Quae deserta et inhospita tesqua

Credis, amoena vocat mecum qui

fentit; et odit

Quae tu pulchra putas, \*).

Ran ift in feiner Runft mehr von den mabren Grundfagen, auf benen fie beruhet, abgewichen, als in diefer. Rancher Eigenthumer ober Gartner slaubt einen um fo viel schönern Sarten ju haben, um fo mehr es ibm gelungen ift, bie Ratur baraus m verdrången. Man macht Busche son durrem Solz, und Fluren von Corellen. Man sucht, so viel mog. lich, wie in einem Gebaube, eine balfte bes Gartens der andern abnlich zu machen, ba die Natur die Eurythmie überall in Landschaften vermeibet. Wie mancher natürlich schöner Plat ift nicht mit erstaunliden Untoften in einen unfruchtbaren und langweitigen Plat verwandelt worben?

Aus einer Beschreibung, die der Englander Chambers (\*) von den hinesischen Särten gegeben, erhellet, daß dieses Bolk, das sich sonst eben nicht durch den seinesten Geschmat hevorthut, in dieser Aunst von andem Volkern verdienet nachgeahmt zu werden. Wir wolken das merkwirdigste dieser Beschwaf der Chimikt verdient ben Anlegung großer Carten zur Richtschwur genommen zu werden.

Die Chinefer nehmen ben Anlegung und Bergierung ihrer Garten die Natur um Mufter, und ihre Absicht baben ift, fle in allen ihren schonen Nachläßigkeiten nachzuahmen. Burft richten fie ihre Aufmerksaufeit

 Sp. 1, 14.
 Defigns of Chinese Buildings etc. by Mr. Chambers Architect, London MDCCLVII. gr. gol.

auf Die Befchaffenheit Des Blades, ob er eben oder abhangend ift, und ob er Hügel bat, ob er in einer offenen ober eingeschloffenen Gegenb, trofen ober feucht ift, ob er Quellen und Bache, ober Mangel an Bal-Auf alle diese Umstande fer babe. geben fie genau Achtung, und orde nen alles so an, wie es fich jedesmal für die Ratur des Plates am beffen fchift, und zugleich die wenigken Untoften verurfachet; woben fie die Fehe ler bes ganbes ju verbergen, unb feine Bortheile berverleuchtend au machen suchen.

Da diefes Bolf fich wenig aus ben Spatiergangen macht, so trifft man ben ihm selten solche breite Alleen und Zugange an, bergleichen man in ben europäischen Sarten findet. Das ganze Land ist in mancherlen Scenen eingetheilet, und frumme Gange, durch Busche ausgehauen, führen zu verschiebenen Aussichten \*), die das Auge durch ein Gebäube ober sonst einen fich auszeichnenden Gegenstand

auf fich ziehen.

Die Bolltommenheit diefer Garten besteht in der Menge, der Schönheit und Mannigfaltigkeit solcher Scenen. Die chinesischen Gartner suchen, wie die europaischen Mahler, die angenehmsten Gegenstände einzeln in der Natur auf, und bemühen sich dieselben so zu bereinigen, daß nicht nur jeder für sich gnt angebracht sen, sond bern aus ihrer Vereinigung zugleich ein schönes Gauzes entstehe.

Sie unterscheiben breverlen Arten von Scenen, die ste lachende, fürcherliche und bezaubernde nennen. Die lette Art ift die, die wir romantisch nennen, und die Shineser wissen durch mancherlen Runftgriffe sie übergraschend zu machen. Sie leiten bisweilen einen rauschenden Bach unter veilen einen rauschenden Bach unter ber Erde weg, der das Ohr derer, die an die Stellen, darunter sie wegfrob.

<sup>4)</sup> Points de vua

firobmen, fommen, mit einem Geräusche rühret, beffen Ursprung man Andremal machen fie nicht erfennt. ein Gemauer von Relfen, ober bringen fonst in Gebauben und andern in dem Garten angebrachten Gegen-' ftanben Deffnungen und Riben fo an. baf bie burchftreichende guft frembe und feltfame Tone berborbrinat. Rur diese besondere Varthien suchen fie bie feltenften Baume und Pflangen aus; auch bringen fie in benfelben verschiedene Echo an, und unterhalten barin allerband Bogel und feltene Thiere.

Ihre fürchterlichen Scenen befteben aus überhangenden Kelsen, dunfeln Grotten und braufenden Bafferfällen, die von allen Seiten ber von Kelfen berunter fürgen. Dabin feben fie frummdewachfene Baume, bie' bom Sturm gerriffen fcbeinen. Dier findet man folche, die umgefallen mitten im Strobm liegen, und von ibm dabin gefchwemmt scheinen. Dort . feht man andre, bie bom Wetter gerschmettert und verfengt ficheinen. Einige Gebaube And eingefallen, andre halb abgebrannt, und einige elenbe Sutten, hier und ba auf Bergen gerstreuet, scheinen Wohnstellen arms kliger Einwohner zu fenn. Mach Scenen von Diefer Art folgen insaemein wieber lachenbe - und bie chineffichen Runftler wiffen immer fchnelle Abwechskungen und Gegenstige fich wechseleweife erhebenber Scenen, fowol in den Kormen als in den Karben, und im hellen und Dunkeln ju · erhalten. -

Wenn der Plat von beträchtlicher Größe ist und eine Mannigfaltigkeit der Scenen erlaubet, so ist insgemein jede für einen besondern Gesichtspunkt eingerichtet; wenn dieses des engern Raumes halber nicht angeht, so suchen sie dem Mangel dadurch abzuhelsen, daß die Parthien nach den verschiedenen Ansichten immer andre Gestalten annehmen. Dieses wissen

fle fo gut ju machen, baf man bie felbe Parthie aus ben verschieden Stanben gar nicht mehr-für biefibe erfennen fann.

In großen Garten bringt man Scenen, bie fich fur jebe Lagebiet fchifen, an, und führt an ichiflichen Stellen Gebaube auf, bie fich ju ben verfchiebenen jeber Lagebzeit eigenn

Eradslichteiten fcbifen.

Beil bas Clima in biefem tanbe fehr heiß ift, fo fucht man viel Baf fer in bie Barten ju bringen. fleinen werben, wenn es bie lage Im lagt, oft faft gang unter Baffer go fest, daß nur wenig fleine Infila und gelfen bervorfteben. In großen Garten finbet man Geen, Rluffe mb Rach Anleitung ber Ratu werben die Ufer der Gewässer ber schiedentlich behandelt: bald find fe fandig und fleinig; bald grun und mit Solz bewachfen; balb flach mit Blis men und fleinen Geftrauchen befleibel; bald mit fteilen Felfen befest, bie Do len und Rlufte bilden, in die fich bas Maffer mit Ungestum wirft.

Bisweilen trifft man barin Alle ren, worauf jahmes Bieh weibet an ober Reisfelber, die bis in die Gem hineintreten , swischen benen manin Rabnen berumfabren fann. bern Orten finbet man Bufche von Bachen burchschnitten, die fleine Ra Ihre Ufer find an ch den tragen. nigen Orten bergeftalt mit Baumen bewachsen, baf ihre Mefte von ber ben Ufern fich in einander fchlingen, und gewolbte Defen ausmachen, mie ter benen man durchfährt. Auf einer folchen Kahrt wird man inegemein an einen intereffanten Ort geleitt, an ein prachtiges Gebaube, etwamf einen terraffirten Berg, an eine ein fame Sutte auf einer Infel, an eines Wafferfall, an eine Grotte.

Die Fluffe und Bache ber Garten nehmen teinen geraben Lauf, fonbern schlängeln fich burch verschiebene Krummungen; find bald schmal

bald

balb breit, balb fanft fliegend, balb Much wachfet Schilf und enbres Baffergras barin. . Man trifft Dublen und bodraulifche Da. fdinen barauf an, beren Bemegung ben Gegenben ein Leben giebt.

Diefe Anmertungen berieben fich eigentlich nur auf große Luftgarten, bie eine gange Landschaft ins Rleine gebracht porftellen. Wollte man ben Grund zu einer richtigen Theorie ber Gartentunft legen, fo mufte man vor allen Dingen die verschiedenen Battungen ber Garten und ben Endmet jeber Gattung beftimmen. Denn the man fagen fann, wie eine Sache fepn foll, muß man wissen, was fie Die senn und wozu sie dienen soll. Theorie der Baukunst konnte baben migermaßen jum Mufter bienen. Bie man offentliche Gebaube und Privatgebäube hat ; wie jene Kirchen, Pallaste, Rathhäuser, diese Wohnfleine Lufthauser, - Wirthbaufer, Schaftsgebaube u. f. f. find; und wie für jebel Gattung die Große, Anordnung und Betzierung aus ihrer Ratur muffen bestimmt werben: so ife es auch mit ben Garten. Es giebt große offentliche Luftgarten; Privatinfigarten; Garten, die zugleich guft garten und wirthschaftliche Garten find; fleinere und größere Blumengarten u. f. f. Diefe Battungen muß. ten vorerft bestimmt und das Wefent liche jeber Gattung angezeiget werben, hernach konnte man untersuchen, wie mancherlen Annehmlichkeiten jede Sattung fähig ist, und wie sie daben p anjubringen find, daß man fie den größten Theil des Jahres abwechklub genieken konne.

In einer vollständigen Theorie der Sartenfunft werden außer dem, was ngentlich zur Kenntniß und zum Gefihl bes Schonen gehort, ungemein viel andere Renntniffe erfodert. pverlässiger Bartenarchitekt, wenn lch diesen Ramen brauchen darf, muß gründliche Kennenisse von der verschie-

benen Matur bes Bobens und Erb. reichs, von dem Einfluß ber Lage bes Erbreichs anf bie Baume und Vflanzen, von den Jahrszeiten und ben Abwechslungen, benen fle in verschiedenen Sahren unterworfen find, haben; er muß ein guter Rrauterund Blumenkenner, auch ein Korftverständiger sepn, der nicht nur Pflangen und Baume von aller Urt nach ihrer Gestalt fennt, sonbern vonihrer Natur, ihrem Wachsthum, ihrer Dauer, unterrichtet ift. Geine Renntniß der Naturgeschichte, und der mannigfaltigen schonen Scenen ber Ratur, giebt ihm die Materialien an die Sand, aus benen er feine Garten aufammenfeten foll. Die nabere Reuntniß von der befondern Natur jeder Sattung ber Sewächse dienet ibm, jedes am rechten Ort anzubringen und feine Anordnung fo ju mas chen, bak jede Nabresteit alle, nach Beschaffenheit bes Bartens moaliche. Unnehmlichkeit barbiete.

Diefes gebort zu den wiffenschaftlichen Renntniffen eines Gartenarchitefts, die er durch fleifliges Studiren und durch Erfahrung erlernen fann. Außer diesen aber muß er das gar allen Runftlern nothige Genie jur Erfindung, ben Geschmat jur Anordnung und Bergierung, Berftand und die Beurtheilungstraft, jum Schiflichen, Dauerhaften, und überhaupt gur Erreichung des Bollfommenen in feiner Art, be-

fißen.

Und hieraus läßt fich hinlanglich abnehmen, bag jur Gartenfunft eben fo viel Talente und vielleicht mehr erworbene Renntnisse, als zu irgend einer andern der schonen Runfte erfobert werben.

. Ueber das Wiffenschaftliche dieser Runft ist viel gefchrieben worden, so daß biefem Theile wenig fehlet. Ansehung des andern Theiles, der eigentlich bas, was jum Gefchmak und zur Erfindung gebort, betrifft,

ift noch febr viel zu thun. Das Wichtigfte mare, baf Dufter für jede Gat. tung ber Garten in ausführlichen Reichnungen und Beschreibungen geliefert wurden. Denn fo wie der Baumeifter fein vornehmftes Stubium in genquer Betrachtung ber bornebmften porbanbenen Gebaube feBen muß: fo fann auch ber Gartenarchi. teft fein Genie und feinen Gefchmat am leichteften an Betrachtung ber Schönsten schon vorhandenen Garten erweitern und icharfen. Es ift bef. wegen ju munichen, bag bem herrn zirschfeld, der an einer ausführliden Theorie ber Gartenfunft arbei. tet, Zeichnungen und Befchreibungen ber vornehmsten würflich vorhandenen Garten von mehrern Gattungen zugeschift werden.

Die Sartentunft scheinet so alt, als irgend eine andre ber schönen Runfte gu fepn \*). Die prächtigen Garten ber alten Stabt Babpion find jebem bekannt; und Tenophon ere wähnet in feiner Gefchichte ber gehntaulend Griechen ofters ber großen Lustaarten oder Paradiese, die sie in perschiedenen Provingen des perfis schen Reichs angetroffen haben. Die Griechen hatten zwar auch ihre Luftgarten, aber fe erscheinen in ber Geschichte bieser Runft nicht in bem Glang, ben bie andern schonen Runfte in biefem Lande hatten. Admer aver scheinen alle Volker der Welt barin übertroffen zu haben. Mlein fie baben die unschuldigfte und angenehmfte ber Runfte auf eine ungeheure Weife gemigbraucht, wie Doras ihnen auf eine fehr pathetische Beife vorwirft \*\*). Gie fchienen es barauf angulegen, gang Italien ju einem unfruchtbaren und blos tur

") Antiquites nihil potius mirata eff, quem Hesperidum hortos ac regum Adonis et Alcinoi, itemque penfiles five illos Semiramis, five Affyriac rex Cyrus fecit. Plin. Hift. Nat. L. XIX.

Ueppigkeit bienenben Luftgarten m Wir fonnen uns aber von der eigentlichen Beschaffenheit der rimifchen Garten feine bestimmte Borstellung machen.

In den neuern Zeiten ift bick Runft wieder empor gefommen. Dan fah unter Lubwig bein XIV einige schone Garten, die der berühmte Le Doch baben Totre anaeleat bat. diese Garten noch zu viel Runft und Degelmäßigfeit. Gegenwartig uber treffen die Englander in diefer Runft alle europäische Bolfer. Die arob fen englischen Garten find Lanbichaf. ten, barin feine Gattung ber natur. lichen Schonbeit vermift wirb.

Bon ber Bartentunft, nach fo fo nanntem französischen Geschmack bandeln, ober enthalten Anweisungen be ju, unter mebrern: Traite du Jardinage, selon les raisons de la nature et de l'art, avec div. desseins de l'arterres, Bofq. et autres Ornemens de Jardins, p. Jacq. Boyleau, Par. 1638. f. mit Supf. - Jardins de plaifir, p. Andr. Mollet, Stokh. 1651. 4. mit 30 Apfen. - Plans et Deff. nouv. de l'art des Jardins, p. Mich. le Bouteux 1680, f. - La Theorie et la Prat. du Jardinage p. L. S. A. J. D.A. (Argenville) Par. 1700. 41 Dem. 1713. 4. Haye 1739. 4. Par. 1741. 4. mit Spf. Engl. von James, Lond. 1728. 4. Deutsch , Augsb. 1751. 1. (Das Wert ift eigentlich von le Bist. Db bas beutsche Wert, Blons Gartner, Afademie 1764. 8. auch nichts, als ille berfepung ift, weiß ich nicht ju befine men.) - Desseins de Jardins agréables et récréatifs à la vue, Leyd.1720. f. - Les Agrémens de la Campagne ou Rem. partic. fur la construction des Maisons de Campagne, des Jar. dins de plaisence etc. Amft. 1750. 4 Par. 1752. 12. 326. - Architecture des Jardins, Par. 1757. f. 70 81. -Ein Auffas son Cocin, im Mereurs

und in dem Rec. de quelques pieces concernant les arts, Par. 1757, 12. 6. 62.41. f. - Sur la formerion des Jardins, Par. 1775. 2. - Sur le manie des Jardins anglois, eine Epiftel son S. Chabanon, P. 1775. 8. - Much finden fic noch Anweistingen, bagu im vere idicbenen Architectur Werten, als in ber Distribution des Maisons de Plaisance . . . p. Jacq. Frc. Blondel, P. 1737. 4. 2 B. u. a. m. - Bon dentfcben Schriftfiellern: Deu inventirtes Batter : ober Sprenamert von Gartenthuren, Spalieren, Belanbern, v. B. Deder, f. 4 Bl. - Barten : Bortale ma Shubler, ben dem iten Eb. f. Mrs dit. Berte, f. 6 Bl. - Berfpectiv. Battenbeluftigungen . und nene Berfnche von fleinen Lufthaufern . . . f. 18 Bl. von ebend. - Reti inventiete Berrons mb Gartenprospecte, von ebend, f. 6 Bl. - Anweifung . . . fürftliche Luftgarten mjugeben, in f. C. Sturms Auserlefes nan Goldmann, Augst. 1714 u. f. f. und auch einzeln. - Allerband neue Bare ter- und Blumenkacke . . . wie fole de in tufgarten tonnen emplopet werben, von Joh. D. Bulle, Augeb. f. 3 Eb. 36 81. — Deue Gartenluft, ober vollis ges Ornament, fo bey Anlegung neuer tuft und Blumen . . . Sarten bochf nithig und dienlich, von 3. D. gulle, Mast. Ofol. 68 Bl. - Reu erfuns dene Garten & Barteres von G. Sagel, Dofg. Ju Goonbrun, geft. v. 3. Bolf, Ufol. 47 Bl. - Auch finden fic bergleis den Anweisungen noch in B. Decker's Strflidem Baumeifter, u. a. m. - -

Bon ber Gartenfunk, in bem so genennten englischen Geschmadt: die
kicken Winke darüber sinden sich in
81. Hacons Essays civ. and moral,
No. 47. Works. Bd. 3. S. 365. Unsg.
von 1740. f. — Addison, im Spectator,
N. 414. — Pope, in s. Epistel au Alch.
Boole. — Das erste, eigentliche theores
tische Wert aber waren, meines Wissens,
die Principles of Gardening, or the
Laying out and Planting Groves,
Wildernesses and Labyrinshs, by B.

Langley, Lond. 1709, 4, 1728, 4, - Are of Gardening, by Mr. Lawrence, L. 1726. 8. - On Gardening and Planting, by Mr. Switzer, Lond., 1742. 8. 3 B. — Das 24te Kap. in home's Elements of Criticism bane belt son bem Bartenbau und ber Architect. (Wit diesem Kap. fleng fich, meines Wiffens, das allgemeine, unbestimmte afthes tifde Befconds aber die Gartenfunft aberbaupt an, aus melchem allein, ichwerlich, irgend. Jemand einen Garten aut angules gen lernen wirb. weil, in Anfebung ber Anpfangungen, das Befentliche baben, von der Borm, ber Ert und Barbe ber Belaubung, und der Dauer berfelben, u. b. m. der Bdume, Strauchet, u. f. m. vorzäglich abbangt, und also eine Kenntnis derfelben voraus fest ) — Eslay on Delign in Gardening, Lond. 1768.8. - Observations on modern Gardening, illustr. by Descript, by Th. Wathely, Lond. 1769. 1777. 8. Deutsch, Beips. 1771. Frang, mit Dem Ele tel, L'art de former des Jardins modernes . . . Par. 1771. 2. - Differtat. on oriental Gardening, by W. Chambers, Lond. 1771. 8. Deutsch, Sotha 1775. 8. - An Estay on the different natural Situations of Gardens, Lond. 1774.4. - Letters on the beauties of Hagley, Envil and the Leafowes, with critical remarks and observations on the modern tafte in Gardening, by Jos. Heely, Lond. 1777. 2. 2 Bde. Deutsch, Leipz. 1779. 2. - On Planting, Gardening etc. . . by Mr. Kennedy , Lond. 1777. 8. 2 3. - Elements of modern Gardening, or the Art of laying out plenture grounds, ornamenting farms and embellishing the views sound about our houses, Lond. 1784. 2. - Planting and ornamental Gardening. L. 1785.8. - Bon ben lebrs gebichten aber diefen Begenftand führe ich nur The English Garden, by W. Meson, Lond. 1771-1781. 4. Wes Ducher, Deutsch, Leips. 1773 : 1783. - 8. und mar vorzäglich beswegen an, malf

die Londner Musg. von 1783 wit einem lebrreichen, peofaifden Commentor Bes afeitet ift. - Berner geboren von Arditecturwerten bieber: Rural Architesture in the Chinese Taste, being Deligns entirely new for the decoration of Gardens, Parks, Porefts . . on fixty Copperplates, by Wm. Halfpenny, 8. 4 2b. - Chinese and Gothic Architesture, properly ornamented, being XX new plans, von esent. 4. - New Designs for Chinele - Bridges, Temples, Garden Seats, Summer - houses . . . by Will. and J. Halfpenny, Lond. g. - Architecture improved in a Gollection of designs for lodges and other decorations in Parks, Gardens, Woods or Forests etc. . . by Rob. Morris, Lond. 1757. 8. mit 50 \$pfrn. - Gothic Architecture decorated, conficting of larger collections of Temples. Banqueting - Summer - and Greenhoules, Garden Seats and Hermitages, by P. Decker, Lond. 1759. 2. - The Temple Builders most usefull companion, cont. original defigns in the Greek, Roman and Gothic taste, by C. T. Overton, Lond. 1766. 4. 50 Bl. - Grotesque Architecture, or rural Amusement, confifting of Plans, Elevat, and Sections for Huts, Summer - and Winter Hermitages, Retreats, Terminaries, Chinefe- Gothic - and natural Grottoes, Cascades etc. by W. Wright, Lond. 1767. 8. 28 Bl. - The Carpenter's Tressuse, a Collect. of Designs for Temples, with their plans; Gates, Doors, Railes and Bridges in the Gothic tafte; with centers at large for firiking gothic Curves and mouldings. and fome specimen of Railes in the Chinese safte, forming a complete fystem for rural decoration, by N. Wal-·lis, Lond. 1773. 8. 16 86. - Defigns in Architect, confilting of plans and elevat. for Temples, Bath, Cafanes, Pavillons, Garden-Seats, Obe-, lifks etc. for decorating pleasure-

grounds, parks, forests etc. by J. Soune, Lond. 8. 18 SL - The Country Gentlemans Architect, in a great variety of new deligns for Contages, Farmhouses, Villas, Lodges for Park, or Garden Entrances, and ornamental wooden Gates . . . by J. Miller, Land. 1789. 4. 38 81 -- Bon französischen Schriftlichen: Effai fur les Jardins p. Mr. Watelet, Par. 1774. T2. Deutsch, feips. 1776. 8. - Theorie des Jardins, Par. 1776. 8. - De la composition des paylages, ou des moyens d'embelle la nature autour des habitations ea joignant l'agréable à l'utile, p. M. L. Gerardin, Par. 1777. 8. Deutsch, Pelps. 1779. 8. Engl. Lond. 1781. 3. - Much bas vortrefliche Lebraebicht bei de Riste, Les Jardins, on l'ert d'enbellir les paysages, Par. 1782, 4, & und 16. Engl. Lond. 1789. 8. scht bieber. Indeffen find beren nich mehvere über biefen Gegenstand vorbandet. als Les jardins d'ornemens, ou les Georgiques franc. Par. 1753. 12. 11 in ben Trois Poemes, Par. 1769. 12. vier Gel. von G. be Ceffieres; und Le Verger, P. p. Mr. Fontanes, P. 1788 8. n. a. m. - Bon deutschen Schriftfiellern: Die erften Ideen gur Beibefferung ber Gartenfunft duperte, mitt uns, Munchbaufen, im sten Eb. f. Bons vaters S. s. S. 6. San. 1770. 8. -- 2016 mertungen über die Landbaufer und bit Bartenkunk von C. E. L. Siefchfeld, Risk. 1773. 8. - Theorie ber Bartenfunf, wa ebend. Leips. 1775. g. — Heber die Bets wandtichaft ber Gartentung und ber Ach leren, von ebend, im iten St. bei @ fen Dos. vom Gothaifchen Magaint, 1776. 8. - Ebeorie ber Gartenfunft, 198 ebend. Leips. 1779 : 1785. 4. 5 306. und für sleich französisch, ebend. (Dai die Theorie der Gartenfunft durch dieset Wert aber nicht völlig vollendet ift, wird iv ber aufmerksame lefer einsehen.) - Och trage sur fchonen Gartenfunft, von 30c. Caf. Medicus, Mannh. 1782. 8. -Ausje Theorie der empfinbfamen Gartens

kunf. und Abhandlungen von den Schreten nach dem heutigen Gelchmack, Leipz.

1786. 2. — Ein Auffas von H. Hennert in der Gerliner Monatsscheist, Apeil 1786.

— Bedanten über die Gans und Gartenstunk und berder Verwandtschaft, ebend.

Um 1727. — — Von Architecturwersten: Erfie Gründe zu Gartenrissen, von der. Boch, Augsb. 1778. 2. 14 Bl. — Galerie der Gartenfunk, iter Heft, Lembel, Eremitagen, Pavisons, Massumente, Beücken und Landhauser, Prag.

1788. 4. 30 Bl. —

Bon der Geschichte der Gattenfunft: An historical view of the taste for Gardening, and laying out grounds among the Nations of Antiquity, Lond. 1783. 8. - Thoughts on the style and taste of Gardening, among the Ancients, von 2B. Zalcouct, in bem sten Bbe, ber Mem. of the litterery and philof. Society of Manchefter, Lond. 1785. 8. - History of modern Gardening, von hor. Bals pole, im 4ten Bd. s. Anecdotes of Painting in England, S. 247. ber Octavausg. von 1782. - Auch gebort mo birber: The rife and progress of the present taste in planting Parks, Pleasure-grounds, Gardens etc. etne. poetifche Epiffel, Lond. 1767. 4. --- Und gur Litteratur ber Gartenfunft: ber Gattenkalender, oder Taschenbuch für Bartenfreunde, von E. C. ?. Siridfelb, Deffan und Leipz. 1782 + 1788. 12. acht Sourn. får bie Gdrineres, Johns. — Stutta. 2. 16 St. -

tils berühmte Gartenbauer find, um termehrern, bekannt le Rotre († 1700) — Du Fresno — Druse — Desgots — De la Chapelle — b'Isle — I. H. und L. Mansaed — Reut († 1748.) ——

Vlachrichten und Beschreibungen von den Garten der Iskaeliten: De Hortis veter, Hebrseor, such I. Ioach, Schröder, Marp. 1722. 4.—— Der Uten Perser: De hortis pensistbus veter, von Philo Sogant, mit Anm. von In Matins, im sten Bb. S. 2649 des Gronoschen Ebesaurus.

Sweyter Cheil.

Der Komer: Auffer der Beidreit Suna, welche Blinfus (Epift, Lib. II. 24 u.V.6.) von feinen Garten ju Lourentin und an Tustum macht, find wenige Racheiche ten auf uns gefommen. Dicie Gdeten. und die bagu geborigen Billen , find , fit neuern Zeiten, nach fener Befdreibung, abgebildet worden; guerft von Scampaff. in dem isten Lav. des sten Buches seiner Idea dell'Architettura universale : aber nue die faurentinische: - von Reltbien : bie Blane erschienen guerft in bem Comes rusticus des Belletier; und darauf, une ter bem Eltel: Les plans et les descriptions des deux maifons de Campagnes de Pline, Per. 1699. 8. find auch unter andern in dem oten B. der Entret fur les vies . . . des Peintres, Trev. 1729, 12. befindlich, und unter ber Auffcheift: Delices des Maisons de campagne appellées le Laurentin et la Maison de Tofcane, Amft 1736. 8. find fie, mit ber vorbergebachten Befdreibung bes Scamossi, sufammen gebruckt worben. -Robert Caffel: The Villa's of the And cients illustrated, Lond. 1728. f. ents balt, auffer vermifibten Anmertungen über bie Banbbdufer ber Romer aberhaupt, auth Plane und Aufrisse dieser Landbaufer des Plinius. — Crubfactus; Sein "Wahte fdeinlicher Entwurf von bes jungern Bil nius fandbaufe und Garten , Laurentin, Teins. 1760. 8. 4 scheint am genauesten ber eigenen Defdeetbung bes Plinius gemag su fen. - Bon ben Lanbifdufert (Billen) der Abmer affein lieferit übrigens" mehrere, aber gebstentheils blad antiquas 11 rifd

zisch abaesatte Nachrichten ober Beschteis Bungen folgende Berfe: Dell'Antichità Tiburtine . . . dall D. Ant. del Re, Rom. 1611. 4. lat. in bem sten B. in Graevii und Burmann. Thef. Antigg. et Hift. Italiae. (Ebend. finden fic aud noch allerband andre, in diefe Materie einschlagende Muffage, als des Borrb. Li. aorio Befdreibung eben diefer Bille bes Sadrian, bie auch Rircher, nebft der Mb. bilbung berfelben, in fein Latium, Am-Rel. 1671. f. unter seine übrigen, aus der Einbildung entworfenen Billen aufgenommen hat.) - Alex, Donati Roma verus, im saten Sap, bes aten Buches. - Georg. Grenii de Rusticatione Romanor, et de Villarum antiq. strusture apud eosdem, comment. Lips. 1667. und im iten G. G. 681 unb 731 von Sal, Thef. Hag. Com. 1716. f. 18. - Trinkhusi Disfert. de hortis et villis Ciceronis, Ger. 1673. 4. -Pet. Marcelli Corradini vetus Latium, Rom. 1705. 4. (im sten Buche, Sap. 18 und 19, und im sten Buche, Sap. 7. des eten Banbes) - Vulpii verus Latium (im Viten Banbe, Bud 10, Sap. 3 4.4. im Vilten Banbe, B. 12. 2. 6. im Villten Bande, B. 14. R. 3. 4. 5. im lXten Bande 8. 16. A. 9. im Xten Bande Eb. 1. 8. 18. \$49.7. 8. 9. 10.) - Differtazione intorno alla Villa Tiburtina di Manlio Vopisco, di Gius Rocco Volpi, In bem sten &. S. 163. ber Dissertazioni dell' Acad. Etrusca di Cortona, R. 1738, 4.-Commentario della Villa di Manlio Vopisco, von ebend, in der Raccolra d'Opusc, scient, et filolog. B. 26, S. 1. Ben, 1748. 12. - Differtez, due d'una antica villa, scoperta sul dosso del Tuícolo, von Buggari, Ven. 1740.4. -Dissert, sopre la Villa di Orazio Flacco, dell'Ab. Dom. de Sanctis, Rom. 1761. 4. - Bintelmenns Anmert, über die Baufunk der Alten, Leips. 1762. 4. an verfdiebenen Stellen. Ebendeff. Send. - fcbreiben von ben bereulanischen Entbes dungen, Dresden 176a. 4. fo wie beffen Nachrichten von den neueften berculanis Schen Entbeckungen, Dersben 1764. 4. -

Decouverte de la maifon de campegne d'Horace . . . par Mr. l'Abbé Capmartin de Chaupy, Par. 1767-1769, 8. 1 9. - Delle Ville, e de più notabili monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli . . . di Stef. Cabral . . . Rom. 1779.8. -Much tonnen von den Landbdufern ber ab ten Momer Begeiffe verschaffen: The Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia, by R. Adam, Lond. 1764. f. mt 61 Aupfert. - Oeuvres d'Architecture, contenant differens projets d'edifices publics et particuliers . . . par Mr. Peyre 1765. f. - -

Bon ben Garten und Laubbaufern ber Italiener: Algemeine Radrichten lie fern die mehreffen italienischen Reiseicheiche Sungen, als le Voyage d'un François en Icalie (B. be la Lande) . . . Par. 1769. 12. 8 B. verm. Dverbun 1770. 8. 9 🕏 Bollmanns bift, crit. Dache, von Italies, u. a. in. - Befchreibungen und jum Theil Abbildungen von Villen Anden fichinkt Scamozzi Idea dell'Architettura universale . . . Ben, 1615, f. 2 6. - 18 Sandraté Palaciis Roman, im sten Skill Nor. 1694. (von Ballabio erbaute Billet) - in ben Delicie della Brenta, o fa Raccolte di Perspettive de più bellalazzi, Villagi e Casini di Campagos, che si veggono sulle due spende di detto Piume da Padova fino alla.leguna Venera . . . da Gianfr, Cofta. Ven. 1750-1756, fol. 2 . 144 01.-Vedute delle Ville e d'altre luoghi della Toscana, Fir. 1744 und 1757.L 50 861. - Per la celebre Villa dell ... Card. Aleff. Albani . . . ottave dell' Abate Prospero Betti, Rom. 1768. .. Yon Garten: Die, Alerband fobacum prichtige Garten, von Bilb. Bouck, geft. von Ruffel, in der Iconographia, f. 18 Bl. und and einzeln, mit ciaca frangofifchen Litel, find italicuifde die ten. - Li Giardini di Roma, con le loro Piante, Alzare e Vedure ia Prospettiva ... di Giamb. Falch Rom. f. at WL con direzzione di Giov.

Giac. Sandrart, Nor. f. 18 St. und fün sten B. der neuen Auslage seiner Werte.—Fonune del Giardino Estense in Tivoli ed loro prospecti et colla Cascata del Fiume Aniene, son Benturini. 19 St. — Descrizione del Imperial Giardino di Boboli a Firenze... di Gaet. Cambiagi, Fir. 1757. 8. Raccolta di Vedute e Perspective del Real Giardino di Boboli, Fir. 1783. fol. 54 St. — Beder die Geschichte des Garctanesins in Zoscana, ein Ausstale im Gascanale von 1783. —

Besen der Garten in Spanien, fiche mitt andem bie Lettere d'un vago lealiano ad un fuo Amico, Pittb. 1765. 8. 3 %. und die Lettere di Giuf, Baretti. Mil. und Venet. 1763 u. f. 8. 4 B. -Begen der Liederlandischen Gars ten und landbouger: Les Agrémens de la Campagne, ou remarques fur la construction des maisons de campagne, Leyde 1750. 4. - Pracdiorum, villarum et rusticarum casuhrum icones . . . Hier. Cock excud. 1561, 4. 53 Dl. - L'Areadie Hollandoile, ou l'Amstel, representant les misons de Plaisance . ) . 4. 100 86. - Les plus belles vues de Rynland, 4. 100 Bl. - Miroir des delices d'Amsterdam vers les villages . . . 4. so Ol. — La Hollande en tout son éclat . . . 4. 30 Bi. simmtlich von Abrah. Nademater, Amft. 1731. - Het verbeerlykt Nederland . . . Amft. 1745 -1754. th f. 5 3. -

Bon schwedischen Garten finden fich Milbungen in Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.

Bon chinesischen Garten: Die Abstandung B. Chambers über ben orientas liden, vorzäglich hinestichen, Gartenbau Ebereits angeführt; auch hat er bereits fa f. Designs on Chinese Buildings, Lond. 1757. f. S. 14 u. f. eine abuildings, ber färzere Darstellung, davon gemacht; das aber diese Darstellung zu günstig ausstellen, erhellt nicht allein aus dem Stillssteller aber blefes Bolk, als des da Halde, der Vers.

ber Lettres edifiantes, u. g. m. fonbern aud fedtere Reifebeschreiber, & B. Cone nerat fagt gerade ju (Bb. 2. S. 21.), baf fe nichts donlich feben. Was fle alfo wirklich find, wied man ebe, a. B. aus ben gebachten Lettres edifiantes, (Rec. XXVII. wo fich eine weitläuftige Befdreis bung der Garten bes dineffchent Raifers, von bem D. Attiret , findet , welche Jof. Spence, unter bem Rabmen von Beinr. Beaumont, englifch, befonders bat abs bructen laffen) als aus bem Berte bes Chambers lernen. 6. übrigens bie Bis berlegung des berrichenden Wegriffes von ben dinefficen Garten in gten St. bes iten Bbs. vom Gothaifden Magalin, Getha 1777. 8. -

Bon französischen Bärten: Jardins et Fontaines, par IL de Sylvestre, Par. 1661. 8. act 81. - Description de la Grotte de Versailles. Par. 1679. f. 20 BL nachgeff, von 3. 8. Srause. - Le Labyrinthe de Versailles , 8. 40 Bl. von le Clerc geft. -Les Baffins et Pont. de Vers, von le Pautre, Silvefire u. a. m. aberb. 28 Bl.-- Palais et Jardins Roy. gravés par Perelle, f. von welchem auch noch der Barten von Ruel, u. a. m. in Octavblate tern vorhanden find. - Verfailles inmortalisé . . . par J. B. de Monicare. Par. 1720. 4. 2 3. mit R. - Vues. Perspectives et Plons du Chareau, Fontaines et Cascade au Jardin de Versailles, par Menant, de Lamonco et Salle 1716. f. 42 81. -- Plans. Profils et Elevations de Ville et Chateau de Versailles, avec les bosquets et Fontaines, dest. par D. Girard. -Descript, des Chateaux, Bourg et Poret de Fontainebleau, par l'Abbé Gilbert, Par. 1731. 8. - Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de St. Cloud, de Fontainebleau . . . par Piganiol de la Force. Par. 1736 1742. 12. 8 %. mit Rupf. -Les Délices de Versailles, de Trianon. et de Marly, par Edelink, P. 1713.12. und 1751. 8. 2 3. - Nouvelle Defeription de Verfailles et de Marly, Par. u s 1718. ·

1738. 8. - Details des nouveaux Tardins à la Mode, Par. 1775 U. f. q. f. (20 Cah. jebes von einigen 20 Bl. weide Odeten im frangofifden und enalis then Gefdmad, frangbilide und auswartige Gdeten barffellen.) - Jardin de Monceau, près de Paris . . . P. 1779. f. 18 St. - Nouveaux Plans des Jardins de Sceaux Penthievre, p. P. Champin et E. F. Cecile - Promenades itineraires des Jardins d'Ermenonville, Par. 1789. 8. mit 25 Blatt Smellchten, von Merigot geft. - Vues pittoresques, Plans et Description des principeux Jardins anglois qui font en France, 4. L'i fest 5 Biefer. aud if noch eine Description générale et perziculière de la France . . . fur hes deffeins de MM. Cochin, Perignon, Moreau, f. g Sbe. angefündigt morben, son welcher ich aber nicht weiß, ob fie vollig feetig gewooden ift. - -

Bon englischen Barten in der als ten Monier: Delices-de la grande Bretagne . . . p. Beeverel, Leide 1707. 8. 5 %. - Vitruvius Britannicus, or the British Architect . . . by Col. Campbell, Woolfe and Gandon, Lond. 17.17 - 1729. £. 5 Bbe. - In ber neuen Stanier: A new display of the beausies of England, or a Descript, of the most elegant public Edifices, royal Palaces, Noblemen's and Gentiemen's Seats . . Lond. 1776. 8. 96. mit R. (ift bereits bie britte Musg.) - The modern universal British Traveiler, or a new complete and accurate Tour through England . . . Lond. 1779. f. mit R. - A collection of one hunderd and fifry felect Views in England, Scotland and Ireland . : by P. Sandby, Lond. 1781. 2 3. Querf. - Recueil de cent Vues d'Angleterre et du Pays de Galles, p. Boydel, f. - A general Plan of the Woods, Parks and Gardens of Stowe, by M. Bridgemann, L. 1739. f. Sixteen perspective Views together with a general Plan of the magnificent Buildings and Gardens at Stowe,

Buch gebert met ber Lond. 1752. f. au ble Descript. of the magnificent House and Gardens of Stowe, Lond. 1766 und 1773. 8. - Plans, Elevat. Sect. and perspective Views of the Gardens and Buildings at Kew, by Wm. Chambers, Lond. 1763. f. 😘 find noch besonders Six Views in the Roval Garden at Kew vorbanden. -Six Views of the Duke of Argyles Seat at Whiton, and S. Francis Dafawood's at Westwycombe, by Woollet. - A View of the Garden of Caritonhouse, of part of the Garden at Hallbarn, of the Garden of Ch. Hamilton, von ebend. - Six Viere in the Gardens of Hamilton at Painfhill in Surry, von cbenb. - Two Views of Hallbarn in Bukinghamshine, son coend. - Pour Views of Parks (Au Belton , Sanlen , Newftend und Co ton) by Vivares and Mason. - Pour Views of Parks (su Dunnington, 100) ping, Foremarf und tome) by Vivares. - Two Views (su Chatworth und habe bon) von chend. - Six Views of Gentlemen's Seats ( au Booburn, Datient, Cliffden, Efper, Bilton und Didtin) by Sullivan. - Six Views, in Windfor Castle by Sandby - A general View of the House and Gardens of Charsworth in Derbyshire, by Sayer. - A View of the House and Pertof the Garden of Castle Howard in York. fhire - A View of Akworth Park in Yorkshire - Two Views of the Barl of Westmoreland's Villa, with part of the Park. - u. v. a. . -Auch finden fich noch englische Gerten ! ben vorber angezeigten Derails des now veeux Jardins à la mode. --

Veaux Jardins à la mode.

Bon deutschen Garten: Gosc. von Garten zur Ehre deutscher Enne, und beutschen Geschunges, Mit. 1785. L. (Aus Hirschiedes, Ehrorie gezogen.)

Vues du Chareau et du Jardin de Ludwigsluft. f. 12 St. — Plan de Getten ben Golltude, von Flöger 3ch von übel gest. — Der Garten von Ramwalded, nebst dem Geundrisse, von Kommer

Schwiere gen und von Conti, Robl. Zoller und Manusfelb geft. — Funf Blate ter, weiche ben Blan des Gartens, und den Aufrif, Grundrif und Durchichnitt des Baufes au Worlis darftellen; und Befchreibung bes Burffl, Anbalt Deffauis fchen Landbaufes und englischen Gartens 34 Boris von M. Robe , Deff. 1788. 8. mit 5 Apfen. - Befchreibung bes Luftfcloffes und Gartens . . 34 Reinsberg, Berl. 1778. 8. - Schreiben . . . ben chinefifc englifden Garten ju Darien. merber, obnweit Sanover betr. 1777. 8. - Einige Bemertungen über bie Odes ten in ber Mart Brandenburg, Bert. 1790. 8. S. übrigens noch Ricolai Acis fen - Bernoulli Reifen - Die grote Siefchfeldifche Ebeorie, und beffen Bath senfalenber. -

Uebrigens glaube ich, mit Wahrheit hingu fepen zu tonnen, das Erog affens, mas über den fo genannten englischen Gartenbau gefdrieben worben, ber Begriff bavon, felbft in Sopfen berer, welche bers eleichen anlegen, noch nicht bis jur Klar-Beit gebieben ift, welches bis fo genanm den englifden Garten, bie faum groß ges me su einem Bowling Green maren, and felbft auch grobere, beweifen; unb has felbft die Theorien bavon, befonbers son frangbilichen Schriftftellern, bis gum Angereimten und taderlichen getrieben morden find. S. Dibfers Englisches Garts den (Batriot, Bhantas. Eb. 2, S. 465) hat micht ble Birfung geffabt, bie ce billis bette baben follen.

### Gavotte.

(प्रेम्मी:)

Ein kleines jum Lanzen gemachtes Lonftif von mäßig munterm und angenehmen Charakter. Es ift in geradem vier Bierteltakt, ber aber vach Art des Alla Breve mit Pbezeichnet, und auch im Laktschlagen nur mit zwen Zeiten angegeben wird. Es fängt im Auftakt oder in der zwepten Zeit mit dem britten

Biertel an, und hat feine Abschnitte von zwey Latten, folglich immer mitten im britten Laft also:

Die geschwindesten Roten find Achtel. Das ganze Stuf wird in zwen Theisle, jeder von acht Laften, eingetheilt. Wenn aber die Gapotte nicht zum Lanzen, sondern zu Clavierstufen und so genannten Suiten gemacht wird, so bindet man sich nicht genau an diese Länge.

## Gebalf.

(Bautunk.)

Ift ber oberfte Theil einer Saulen. ordnung, nämlich bas, was von Saulen unterflutt und getragen Der beutsche Rame biefer Sache ift febr fchitlich, weil er ein aus verschiebenen Balten gufammengefettes Wert anbeutet; und ein folches wirb auch burch bas Gebalfe, wenn es gleich von Stein ift, wart. lich vorgestellt. Man tann fich von bem Urfprung und ber Befchaffenheit bes Bebalfes aus ber, auf folgenber Seite ftebenben, Beichming einen gang beutlichen Begriff machen. Man stelle sich vor, bag ein verstänbiger Menfch, ehe noch irgend bas Bauen ju einer Runft worben, eine Defe, ober einen Boben, habe auf Machbem er Cauten fegen wollen. feine Gaulen gefest hatte, gab ibin ber geringfte Grab ber Ueberlegung ein, baff er, fowol von vornen als von hinten, über frine Caulen puerft einen Balten legen muffe, ber mit ab bezeichnet ift, welcher nicht nur bie, in einer Renhe ftebenben Saulen jufammen verbanbe, fona bern auch zugleich bie Unterlage gut ben haupthalfen abgabe. Run mußte ihm natürlicher Weise einfallen, auf biefe Balten biejenigen Balten ju legen, bie von ber Borberfeite bes Gebaudes 11 2

banbes bis auf die Hinterfeite reichen, und die die eigentliche Grundlage der Defe, oder des obern Bodens machen. Sierüber mußten, um den Boden ju vollenden, queer über die-

fe Ballen bife Bretter, fo wie die Figur es anzeiget, gelegt werden. Die fe Bretter mußten, zu befferer Bedetung ber Ballen, auf allen Seinn etwas herausstehen. In der Figur



ift das vorberfte Brett weggelaffen, damit man die Ropfe der Hauptbalten fehen konne, die von dem über fie herauslaufenden Brette waren beste worden. Diefes ift also der Ur-

fprung der Gebalfe.

Es ift hieraus zu feben, bag bas Gebalf dren nothwendige ober wefent. liche Theile habe: 1. Den Queerbalten, ber bie Gaulen gufammen berbindet, und den hauptbalten gur Unterlage bienet; er wird beffwegen im Deutschen der Unterbalken genennt. 2. Die hauptbalfen, beren Ropfe auf bem Unterbalten ruhen. Der Raum, ben diefe Baltentopfe, nebft dem bargwischen gelaffenen leeren Raum, an ber Borberfeite, gwis schen dem Unterballen und den ober-Ren bervortretenden Brettern einneb. men, wird ber Fries genennt, und ift alfo der zwepte haupttheil des Gebal. fes. 3, Den britten machen bie über Die Balfen bervortretenden Bretter ober Bohlen aus, die barum, weil fie um bas gange Gebaude herum einen berausstehenden Rrang machen , ber Aranggenennt werben. Diefes ift alfo

ber Urfprung bes Sebaltes, unb ber Benennung feiner verschiebenen Ibeile.

Als man bernach in ben Gebauben auf bie Schonheit ju feben angefangen, find biefe Theile verschiebentich vergiert worden, und man hatibut in verichiebenen Saulenordnungen ibre besondern Vergierungen und Berbaltnisse gegeben. Auch in stemernen Sebauden, fo gar in benen, bie wurte lich feine Boden ober Deten haben, bie von den Säulen getragen werden bat man von aufen des Ansehens bak ber die Gebälke bepbehalten. Sit dienen in der That, dem Gebaude ober einer Säulenordnung von oben feine Begrangung ober Wollendung ju geben, so wie ber Knauf bie Ganle vollendet \*). Auch überall, wo Ganlen angebracht werden, felbft ba, mo ffe murtlich nichts tragen, muß noth wendig ein Gebalt darüber ftehm, weil fonft bie Saulen als gang mußigt Theile ba fteben murben. ist das Gebalt ein wesentlicher Thil feber Gaulenordnung. Met

\*) 6. Sans.

Aber auch ba, we fowel bie Câuien, als bas Gebalf, mur zur Bergierung bienen, wie in ben Gebauben, wo bie Saulen halb in bie Mauer bineintreten, muß man ben Urfprung des Gebalfes nie aus bem Befichte verlieren, weil man fonft in gang ungereimte Rebler fällt, die bas Auge eines Renners fehr beleidigen. Dan fieht aus diesem Ursprung, bag ber Unterhalten feiner Ratur nach in grader Linie über alle Caulen mealanfen muffe, weil er einen warkliden Balten vorstellt, ber über bie Gaulen gelegt ift. Daher benn bie Banneifter, fo beruhmt fie fonft auch fenn mogen, febr grob fehlen, die ben Unterbalten burch Berfropfunsen jerbrechen: so wie die, welche ihn bisweilen zwischen ein Paar Baulen, um ein Fenfter etwas hober machen zu konnen, gar weglaffen oder ausschneiben, so daß bie Dauptbalten an denfelben Stellen feine Unterlage m baben scheinen. Deraleichen Kebler find an dem toniglichen Schloff in Berlin, bas fonst sehr große architeftonische Schönheiten hat, häufig. Diese Rebler baben bie Alten, in ber fonen Zeit ber Runft, nie begangen; alle Bebalte ber alten griechischen Sedande find vollständig, und laufen gerade und ohne alle Brechung über ben Saulen weg. Aber an ben Ge bauben, die aus ben Zeiten ber fpatern remischen Raifer übria geblieben find, findet man die unschiklichen Berfropfungen ber Gebalte.

Selbst in Gebäuben, die weber Saulen noch Pfeiler haben, ist das Sebalf nothwendig. Man macht an dem obern Ende der Mauren einen Streifen, der den Unterdalfen dorftellt; und da die hauptbalfen würslich da aufliegen, so deutet man auch den Fries an; endlich läßt man auch, sowol zum Abtropfen des Resens von den Dächern, als um das sanze Gebäude zu begränzen, einen kranz von verschiedenen Gliedern

berum geben. Alfo hat jebes, auch fonft schlecht gebauete haus, fein Gebalt, welches, jumal wenn feine Saulen angebracht find, auch blos bas Sauptgesims genennt wird.

So ein fleiner Ebeil bes gangen Sebaudes das Gebalt ift, fo febr fann es ihm ein gutes Anseben geben ober benehmen. Ein niebriges Gebalf mit wenig bervorstehenbem Kranz giebt einem großen Saus ein gar elenbes und mageres Anfeben, als wenn ein fehr kleiner Ropf auf einem großen Rorper fage. Ift aber bas Gebalk gar ju groß und ftart, fo fcheinet es bas Gebaube eingubruten. kommt es also vorzüglich auf ein richtiges Auge an, das bie guten Berhaltniffe ju treffen vermoge \*). Bir haben also hier noch die Berbaltnisse und auch die Bergierung des Gebalfes ju betrachten. Um alles beutlicher zu machen, ift bie Zeichnung eines jonifchen Gebaltes im Brofil bengefüget.



\*) S. Gang.

Die Little g h bezeichnet ben Durchfchnier bes Gebaubes, ber von oben bis unten mitten burch ben Saulenftamm burchgebt. Demnach zeiget Die Rigur Die Auslaufungen \*) und Die Seben ber jum Gebalte gehörigen Theile. Die gange Sobe bes Gebaltes a b wird von verschiebenen Baumeiftern und in jeber Ordnung verfchiebentlich genommen. mann, bem wir in biefem Werf in Anfehung der Berhältmiffe überall folgen, macht'iebes Gebalt, in ieber Orbnung, von vier Dobeln, und biefes ift bas Berhaltnif bes bier gezeichneten Gebolfes. Gelten findet man, baß gute Bauneifter biefe Dobe bis auf bren Mobel verminbern; hingegen haben einige, als Barozzi und Cataneo, das Gebalf der wrinthischen und romischen Ordnung bis auf funf Mobel erbobet. fo verfchieben find bie Baumeifter auch fewol in ben Soben, als in den Auslaufungen der einzeln Theile, und in ben Bergierungen.

Die Sohe bes Unterbalfens de, bes Friefes e f. und bes Kranzes cb macht Goldmann in den niedrigen Ordnungen gleich, nämlich jede von 14 Wodel; in den hohern Ordnungen aber giebt er dem Unterbalten 14 Wobel, dem Fries 14 und bem Kranz

17 Model.

Die Auslaufungen sind an bem Unterbalten und an dem Fries geringer, als die Hohen; hingegen hat der Kranz natürlicher Weise eine sehr farse Muslavung, von 2½ bis 23 Model, sowol weil er das ganze Gebäude begränzt, als weil er zugleich dienet bas ablaufende Wasser von dem Gebäude abzuhalten.

Der Unterbalten wird in ben meiften Ordnungen in zwen ober brey Streifen abgetheilet, und oben mit einem ober zwen fleinen Gliebern verziert. Der Fries fann glatt bleiben, ober mit Baltentopfen, auch

\*) G. Mustauf.

ellerhand Schnipwert deniert nerben "); an feinem oberften Ende wir ben ebenfalls ein Paar Meine Glieber angebracht. Um meisten abergehet die verschiedenen Saumeister in Mostung des Aranges von einander ab, und es würde ins Unenbliche fallen alle Beränderungen mit demfelben pu beschreiben "").

(\*) Ben dem Gehilf, (Enmblement) baudeln, unter meheern, I. h. Glondel, in f. Cours d'Architechur, und most, De l'entablement Tolan de Palladio; de l'entablement Tolan de Scamozzi; de l'entablement Tolan de Vignole; des entablement decomposés (G. 1. C. 240. 278. 337.). De l'entablement detriculaire, mutulaire etc. de l'ordre Dorique; de l'entablement de l'ordre Jonique; de l'entablement Corinthien; de l'entablement composite u. s. v. (Gh. s. C. 7, 29, 181 u.s.

Besondre Abbildungen devon hater, unter mehrern, geliesert: Abrik unter schiedener Geddle und Aronnerke, auf edmisthen Antiquitäten, susammen gein gen von Charmeton, f. 12 Bi. — Pomilèle des grands encadlemens et des charponers à l'Icalience, von Dunnel, f. 6 Bt. —

## Gebänd.

(Beutunff.)

Unter biefer Benemung begreifen wir jedes Wert ber Baukunk, das für fich ein Sanzes ausmacht und nicht blos ein Theil eines größert Banzen ist: also nicht blos hünfer Pallaste und Kirchen, sondern and Monumente, Ehrempforten und bergleichen. Wir betrachten hier das Gebäud überhaupt, als einen Gogenfiand des Geschmaks, in der 3de

\*) S. Fries. ... \*\*) S. Leans. ficht einige Grundicke und Meirimen m enthefen, auf welche bas Urtheil äber die Schanbeit ober Vollfons menheit der Gehande fich allemal

arunben muß.

Die Werfe der Runft baben diefes mit einander genrein, daß ber Stoff, den fie bearbeiten, außer der Runft lient, von ibr aber feine Form und Bearbeitung bekommt \*). Der Stoff des Dichters ist etwas, bas auch die gemeine Rede vortragen fonnte; durch die Korm und die besondere Art des Bortvags aber wird er gum Gebicht. Go ift ein Gebaube allemal ein Werf, bas auch anker ber Runft noch fein Befen bat; ein haus wirde auch obne allen Einfinft der Runk in fo fern fie vom Geschmat geleitet wird, noch immer ein nutbares Bert fenn.

hieraus folget, daß ein Gebaube nicht anders, als in Rufficht auf bas, was es auch ohne die Kunsk fenn muche, muffe beurtheilet wer. den. Man kann es nicht blos wie eine schone Form ansehen; es ift allemal ein Werf zu gewiffem Bebuf be-Bill man es als ein Bert der Tunft und bes Geschmafs beuttheilen, so fommt es nicht darauf en, ob es aberhaupt eine fchone Jorn fen, fonbern, ob es ben ben weientlichen Gigenfchaften, Die es. aufer ber Runft betrachtet, haben foll, auch schon genug sen. Der jenige ist ein gneer Baumeister, der die wesentliche Absicht; in welcher bas Gebaub aufgeführt wieb, vollfommen erreichen, maleich aber bem Berfe febe ibm autommenbe Ccoonbeit geben fann.

Bos allen Dingen muß alfo leves Sebaude seinem Endzwet gemäß augelegt fente. Seine Lage, fo wie bie Starte und außerliche Form, muß fen durch ihn bestimmt werben. Ein Rathháus muste nícht in einem Wintel der Stadt angelegt, in sei-

\*> &. Werte ber Rung.

ner Norm nicht wie ein Selfwanist und in Infebung feiner Gtaffe nicht wie ein Gartenbaus, aussehen.

Eben fo muffen von auken und von innen bie Berbaltniffe und bie Bergierungen, fo wie bie Angronungs nicht nach zufälligem Gutbunfen ober phantaftischen Ginfallen angegeben. babern aus ber Ratur bes Gebam des durch ein gründliches Urtheil und einen gesunden Geschmaf befimmt werben. Die Berhaltniffe ber Theile, bie fur eine Rirche, ober für einen großen Pallaft gut maren, lichiten fich nicht für ein Drivathaus. so wenig als große Audienzsale mit Borgimmern; so wie auf ber andern Seite bas befcheibene Unfeben, und eine burchaus gleiche und wenig Manniafalti ifeit zeigende Anords mmg, får ein gemeines haus gang bernunftig, aber für einen Ballak m mager und zu elend fenn wurde. In Zierrathen kommt bas Grofe und die Prache nur großen, und in Aufebung ihrer Beftimmung bornehmen, Bebanden m; ba bingegen Bierlichfeit, Rettigfeit, und ein magiger Reichthum, auch an Brivatgebäuden reicher Burger noch gut fleben fann.

Man fann überbanpt diefe und anbre bieber gehörige Anmerkungen in Die allgemeine Regel zufammen faffen, bak iebes Bebaube, sowol in seinen wefentlichen, als zufälligen Theilen, feinen Charafter behaupten und feis nen 3wet angeigen, jugleich aber in feiner Art gut in die Augen fallen. und aberalt gute Berhaltniffe. Gefchmat, Beftigfeit und angewandten Kleiß an den Tag legen muffe. Aus feber Bergehung gegen biefe Regel entfichen Sauptfehler. Es wurde zu weitlauftig fenn, diefelben bier auf midhlen, da sie so sehr mannigfaltig fenn konnen. Wer grundlich von einem Gebaube urtheilen will, ber muß alfo querft von ber Ratur und Bestimmung beffelben richtige Begriffe haben, und barnach fomol bað

11 5

314

das Genge, 'als bie Theile beurtheilen. 😕 🔁 ju aber gehört eine richtige Renkinik der Sitten, der Lebensart. ber Geschäfte und ber Gebrauche bes Lanbes, beffen Gebaube man beurtheilen will.

Findet man jebes ber Ratur unb ber Beffimmung bes Gebaubes anas meffen, fo ift man bon bem Berftanb und ber Ueberlegung bes Baumeifters verfichert; und man weiß, daß weder Mangel noch Ueberfluß, auch nichts unschitliches vorhanden ift.

Jedes Gebäud aber, zu welchem Gebrauch es moge bestimmt fenn. muß Reftigfeit, Regelmaßigfeit und Burythmie haben, auch muß jebes Einzele barin mit Reif gemacht und in feiner Art wol vollendet fenn. Alles stehende muß senfrecht, und alles liegende waagerecht fenn; jeder fchmere Theil muß feine verhaltnifmakige Unterflugung haben; hingegen muß auch nirgend weber Starte noch Unterftügung fenn, wo nichts zu tra-Caulen ober Pfeiler, auf gen ift. Denen nichts schweres rubet, ober febr ftarte Unterftugungen, auf benen etwas gang leichtes liegt, finb Ungereinitheiten in ber Baufunft, die den gemeinen Begriffen widerstreis Bas follen riefenmäßige Stlaven, bie aus Rachabmung ber Caryaciden \*) an ben Thuren gemeiner Bohnhaufer angebracht find, um etwa einen leichten Balton ju tras gen, wie man an einigen Saufern in Berlin fiebt?

Ueberhaupt muß in jedem einzeln, zur Festigfeit ober zur Berzierung vorhandenen Theil, außer einem guten Berhaltniff auch bie Abficht, warum er ba ift, in die Augen fallen, und aus diefer Absicht muß feine Befchaf. fenheit beurtheilt werden. Eine Probe, wie eines jeben Theils Befchafe fenheit und Berhaltniff aus feiner Abficht ju beurtheilen fen, fann man aus ben jum Gebalte gehörigen Thei-

\*) 6. Carpatiben.

len abnehmen, woven bie verfichie nen Artifel nachtuschen finb \*). Rod finden fich verschiebene hieher geho. rige Anmerkungen in bem Artifd Baufunst \*\*).

## Gebebrden.

(Schone Range.)

Die verfchiedenen Bewegungen und Stellungen bes Korpers und einzeler Gliebmaffen beffelben, in fo fern ft etwas Charafteristisches baben, ober Acufferungen beffen find, was in ber Seele vorgeht f). Ju gar viel Fallen find bie Gebehrben eine fo genaue und lebhafte Abbilbung bes innere Zuftandes ber Menfchen, bag man ibre Empfinbungen baburch weit bef fer erkennet, als der beredteste Ausbrut ber Worte fie zu erfennen geben würde. Keine Worte können weber Luft noch Berdruß, weder Berach tung noch Liebe so bestimmt, so lebe haft, vielweriger so schnell ausdrift fen, als die Gebehrben. Alfo if auch nichts, wodurch man schuch ler und fraftiger auf die Gemither Darum find fie bet würfen fann. Hamptgegenstand der Künste, die auf Der Mabler hat bas Auge murfen. wenig anbre Mittel, als biefch Empfindungen und Gebanfen ju fr Rednier und Schaufpieler weten: aber konnen durch die Sebehrden ib ren Borfteffungen ein Leben und eine Rraft geben, die die, welche in ben Worten liegt, weit übertrifft. Ra fann aus bem, was uns einige Mb ten von den Pantomimen in Rom eridie

S. Geballe; Fries; Drafoffi Bparrentópic.

<sup>1)</sup> Nempe gestus est in corporis vel months eius vel pertium ejus quodem mott et conformatione temporaria, affectionibus animi vel veris, vel quas fingere volunt, accommodate, esp que exprimens. Cicero de Nat. Deor. L. II. c. 10.

erzählen, abnehmen, wie weit die Spracheder Sebehrden fich erstreten ischne. Die Kunst der Sebehrden ist deswegen von den Alten als ein besouderer Theil der schönen Wissenschaften, unter dem Ramen Musica Hypocritica, betrachtet worden. Plato erwähnt der Sebehrdenfunst unter dem Ramen Ramen weten kunter dem Ramen Wechesis.

Aber fo beftimmt jede Empfindung. fo gar jebe Schattirung und jeber Grad einer Empfindung, fich burch ibre befondern Gebebrben ausbruten lagt, fo unbestimmt und ungureidend hingegen ift jebe Sprache, wenn man Diefen Theil ber Runft in Regeln faffen wollte. So wie man and in ber reichften Sprache bie verschiedenen Gefichtsbildungen ber Menfchen nur febr unbollfominen befchreiben fann, fo finbet man auch bie großten Schwierigfeiten, Bebehrben bestimmt zu beschreiben. Darum baben auch bie besten Lebrer ber Aebner, als Cicero und Quintilian, nur wenige allgemeine Vorfcriften hierüber geben konnen. Doch follte man bie Soffnung, ben Ausdenf der Sprache in diesem Stuf su einer mebrern Bollständiakeit und m genauerer Bestimmung gu bringen, nicht verloren geben. die spätern griechischen Rhetoren, die fich so viel unnüse Rübe gegeben haben, für jebe grammatische ober rhetorische Kigur einen Ramen und eine Erflarung gu finden, ihr Rachdenken auf bie Beschreibung ber Gebehrben angewendet hatten, so wurde man vielleicht int schon nähere Poffnung haben, von diesem wichtis sen Theile der Kunst einmal bestimmt sprechen zu können.

Die zeichnenden Künste könnten barin den redenden einen wichtigen. Dienst leisten. Se ist zu wünschen, daß ein guter Zeichner eine Sammlung nachdrüflicher und redender Gesberden ansangen möchte. Wer sich besonders darauf legen wollte, blos

bie Gebehrben ber Menfchen zu beobachten, jedes Rebende und jeden genquen Ausbruf barin, richtig ju zeichnen, dem wurde es nicht schwer fallen, einen betrachtlichen Bentrae gur Gebehrbenfunft gu liefern. mare ein einer Kunftacabemie murbiges Unternehmen, eine folche Gammlung zu veranstalten, und bie Runftler zu jahrlicher Vermehrung berfelben aufzumuntern. Man konnte allenfalls den Anfang ber Sammlung bamit machen, bag man aus ben Antifen und aus den Gemählden der Reuern querft alle Figuren aussuchte. und in einer Folge herausgabe, bie in der Stelling einen bestimmten Ausbruf zeigen. Dernach tonnte jebem Beichner, ber eine genau nach ber Ratur gemachte und burch Gebehrben febr rebende Sigur jur Sammlung einschifte, eine fleine Belohnung gereicht werden. Dadur**c** wurde die Sammlung in wenig Jabren vermuthlich febr ansebulich au-Wenn alsbenn ein Mahn wachsen. pon Genie eine folche Sammlung por fich nabme, Befchreibungen und Unmerfungen bagu machte, fo murbe nach und nach der Theil ber Runft, der ibt so wenig bearbeitet ift, ju groß fer Bolltommenheit tommen fonnen. Wenn man bebenft, daß mancher Liebhaber ber Raturgeschichte vermittelft ber Beobachtung, ber Beichnungen und ber Befchreibungen, bie Gestalt und die Bildung vieler taufend Pflanzen und Infekten, fo genau in die Einbildungsfraft gefaßt hat, baß er die kleinsten Abanderungen richtig bemerket: so lagt sich auch gewiß vernuthen, daß eine mit eben so viel Kleiß gemachte und in Clasfen gebrachte Sammlung von Ge-Kchtsbilbungen und Gebehrden, und alfo ein baber entstehender eigener Theil ber Runft, eine gang mögliche Warum follte eine Sache sev. Cammlung rebender Gebehrden meniger möglich und weniger nüslich feon,

fepn, als eine Samming von asgezeichneten Muscheln, Pflanzen und Insetten? Und warum follte man, wenn dieses Studium einenal mit Ernst getrieben wurde, die bazu gehörige Kunssprache und Lerminologie nicht eben so gut finden können, als fie für die Naturgeschichte gesumben worden?

Diefes wurde ben Beg bahnen, bem Rebner, bem Schauspieler, bent Mahler und bem Tanger ben wichtigften Theil ber Runft ju erleichtern.

Man fann-bem Rebner und bem Schauspieler nie genug wiederholen und nicht nachdruflich genng fagen, daft die Gebehrben rebend fenn muffen. noch bem Zeichner, bag feine Riguren allemal verwerflich find, weim er ihnen nicht rebende Stellungen und Bebehrben geben tann. Demofthenes hieft es fur fo wichtig, bag er auf Befragen, mas in ber Berebfamteit das wichtigfte fen, antwortete: Der Vortrag; (wodurch er Stimme und Gebehrben verftunb;) und auf bie weitern Fragen, was nach bem jum zwepten und britten, als das wichtigfte zu fuchen fen, immer biefelbe Antwort wiederholte. Was man an dem Redner fieht, das wird unmittelbar auf bem Grund ber Seele empfunden; aber bie Worte tommen erft in den Berstand, und von da durch eine Art der Aeberfe-Bung, wenigstens burch eine zwente Dandtung bes Geiftes, und verfchwächt, an bas Herz. Belche Worte find vermögend, die innigke Sebnfucht eines Berliebten nach dem Gegenstand feiner Wunsche fo auszubrufen, wie feine Blife und feine Gebehrben? Ginigermaffen ift es der Sappho in dem befannten Lied an Phaon gelangen, diefes in Borten auszudrüfen ; befimegen auch ein feiner Renner \*) biefe Dbe unter Die erhabensten Werfe ber Dichtfunft 1ahlt,

\*) Longiaus.

Mente ber Ranfter berech genane Beobachtung ber in Gebehrben lingen den Kraft, fich von ihrer Bichtigfeit vollig überzeuget bat, so unf er nun bas befonbere Studium bieks Theils der Runft vornehmenüber findet er abet ben bem leben ber Rebner, aus angezeigten Urf chen, nichts, als febr allgemeine Anmerfungen; fein Genie und fein Fleif muffen bie befondern Din Eine ber wichtiaften alle Anben. meinen Mumertungen ift biefe: bat er überhaupt ben allgemeinen Im ber Rebe burch feine Gebebeben auf brufe, und bingegen fich febr in Mit nehme, basjenige, was blos für ba Berfand und nicht für die Empfin bung ift, gleichsam burch mahlende Beichen auszubrufen. Man mil fagt Cicero, nicht einzele Botte, fonbern bas, was man im Sanjen empfindet, nicht durch Abzeichnung fondern burch Andeneung, ausbriten \*). Was ber große Rann in ber angezogenen Stelle demonfter tionem verba exprimentem neuti und hier burch Abzeichnung überkt iff. must son bem Mebner sehr fors fältig verraieden werden. Es tam nichts fro iger senu, als wenn erjo bes Bort mit Zugen und Bewegutgen ber Sande und ber Arme abbil det, besonders, wenn er blofe Bo griffe, bie nur ben Berftanb ange ben, wie bas Rabe und Rerne, bas Pohe und Riebrige und bergleichen Dinge, zeichnen will. Die Gebehrben follen nus nicht beutliche Begriffe geben, fondern Empfindungen ber Kärfen ober unterhalten.

Diernachft muß ber Rebner fich auch von bem Schauspieler unter scheiben. Er tritt wol vorbereitt

<sup>\*)</sup> Omnes autem hos motus fubliqui debet geffus, non hic verbs exprission feenicus, fid autorefau ran et feintieu, non demonstrations, fed ignficatione declarens. Cic. in Fran-Lib. III.

auf, bat auf einmal den gauzen Umfang seiner Materie vor Sch, ift gang und allein bavon durchbrungen, 'und behandelt sie, als ein Mann, der alles auf das genaneste überlegt hat. Darum muß auch Einformigkeit, Bedachtsamteit und gute Fassung in Rinen Gebebrben fenn. Ben bem Schamwieler verhalt fich die Sache gang anders. Er nimmt jeden Augenblit bie Gebehrben beffelben Augenbliks an; balb rebet er, bilb Die handlung reift ibu boet er m. mit fort. ba ber Rebner feines Bortrages Meister senn muß. Der Schauspieler ftellt einen für alles, was auf der Bübne vorgebt, unvorbereiteten Menschen vor, der ploglich, bald augenehm, balb unangenthm gerührt wirb; feine Gebehrben muffen eben bie Abwechslungen mb die Bermischung des Guten und Bosen, so wie sie im Leben vorfommt, ausbrüfen. Er muß in eium Augenblik fauer ober verbrußlich, und wieder vergnügt aussehen. Mis And bie Gebehrben ben ihm weit finellern Abwechslungen und weit lebhaftern Bewegungen unterworfen, als ben bem Redner. Definegen will Cicero auch nicht, daß der Achner bie Runft ber Gebehrben. fo wie ber Schaufpieler, lernen fol ").

Wenn irgend ein Theil der Kunft ist, der eine lange und sehr steistige Uebung ersodert, so ist es dieser. Sie muß aber mit genauer Beodachung der Natur verbunden sepn. Der Redur muß Gelegenheit suchen, lebhaste und empfindsame Menschen zu schen, und ihre Gebehrden genau besdachten, und durch wiederholte Versache das, was er nachdrüstlich gestuden, sich zueignen. Ju seinen Uebungen muß er sich eine Sammlung vorzänlicher Stellen aus den

besten Rednern machen, bie er erft wol auswendig lerut, und hernach für fich fo lange beclamirt, bis er Stellung und Gebehrben, bie jebem Stuf gutommen, gefunden bat. Wie ein Zeichner nicht leicht einen Tag vorbepgeben läßt, ohne etwas zu seichnen, so muß auch ber Rebner täglich wenigstens eine schone Stelle Es ift ein würklicher beelamiren. Mangel auf unfern Universitäten, daß fein methodisch eingerichteter Unterricht in biefer Sache gegeben wird. Daber fommt es benn, bag man fo febr felten einen geiftlichen Reduer findet, der die Runft verficht, feinen Worten burch bie Gebehrben Rachbruf ju geben.

Man bort bisweilen, bag bie Sprache ber Gebehrden fo gar als eine, bem geiftlichen Rebner gang unnothige, Cache verworfen wirb. Aber diefes ift gewiß ein schabliches Borurtbeil. Denn felbft ba, mo er blos zu unterrichten, ober nur auf ben Berftand ju murfen bat, ifinb die Gebehrden von Wichtigkeit; weil fie ungemein viel zur Unterhaltung der Aufmerksamkeit und selbst zur Ueberzeugung beptragen. Der Ver-Rand lagt fich eben fo, wie bas hers gewinnen; und erst bann, wenn er gewonnen ift, baben die Grunde ibre

volle Kraft auf ihn. Kur den Schauspieler und für ben Tanzer ift nichts so wichtig, als die Runft der Gebehrden. Befigt er biefe, fo ift er Meifter über die Empfindung ber Zuschauer; find feine Gebehrden unnatürlich, so wird sein ganges Spiel unerträglich. Schauspieler kann burch verkehrte Gebehrden das bochfie Tragische fros stig, und das feinste Comische klaglich machen. Wer biefen Theil ber Runft nicht befist, bem ift zu rathen, nie auf Gebehrden ju benten, und fich lediglich ber Ratur ju überlaffen. Rathrliche Gebehrben, auf welche man nicht fludirt, find allemal nachbrut

Namo fuaferir findions dicendi edolefencibus, in geftu difeendo hiftrioma more elaborare. Qie. de Orat. ..

bruflich, wenn man nur einigermaßen empfindet, was man fagt; die Kunst soll ihnen blos den schonen Anstand geben. Wer ihnen diesen nicht geben kann, der bleibe lieber ben der ganz rohen Natur. Ist sie nicht :nit Schönheit verbunden, so ist sie doch nachdruflich; aber kunstliche Gebehrden, deren Anlage nicht aus der Natur entstanden ist, sind allemal frostig.

**\*** 

Ueber die in diesem Artifel von Brn. G. geduferte, mogliche Rlaffifitation und Des neunung der Gebebeden, gleich den Slaffifilationen der Raturgefdichte, f. ben. Engels Ibeen queiner Mint Eb. I. 6. 70fo wie über diefe Materie überhaupt, das gange angefährte Bert. - Ein anderes, stalienistes, L'arte de' Cenni, da Giov. Bonifacio . Ven. 1616, 4. gebort, im Bangen , in fo fern hieber , als ber Berf. im iten Eb: bie Runft fic burd Gebebrben auszubrucken lebet, und im aten ben Dusen ber Bebebrbenfprache seigt. - Auch ber "Berfud einer jabireichen Bolge leis benfchaftlicher Entwürfe . . . gezeichnet und gedet . . . von 3. 8. v. Gos, Augeb. 1784. 4. 160 Bl. welche nichts, tils bas Drama, Lenardo und Blandine, nach Burger, barftellen, ift ein guter Bene tras sum Studium ber Gebebebenfunf für den Schaufpieler: jum Studium, nicht gur Radmadung, oder Radabmuna. G. Meigens ben Art. Schau-Spielkunft. - Die von ber Gebebre Denfunft bes Rebners (feiner Mction übers baupt) handelnden Schriften find ben ben Urt. Ansfand und Vortrag ans acfåbrt.

# Gebrochen.

(Schone Kunfe.)

Diefes Wort wird in der Sprache ber Runftler in verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Ueberhaupt bebeutet es etwas, das man nicht gang oder nicht vollig gelaffen hat. Richt voll ift die gebrochene Stimme, in der größten Rührung, sowol ben vergnügten, als ben traurigen Empfindungen. Da thut sie große Wirtung auf die Zuhörer, weil sie die höchste Rührung des Kedners weit bester anzeiget, als seine Worte thun tonnen. Aber eben deswegen mus diese gebrochene Stimme nur da, wo die Rührung am höchsten ist, gehört werden.

Bebrochene Jarben sind die hellen Hauptfarben, die einen Jusat von andern dunkeln Farben besom men und also ihr volles Licht micht mehr haben. Die Italiener nennen sie Messerinten; im Deutschen werden ste auch Mittelfarben gewunt weil sie insgemein zwischen dem Icken und desten und den Dunkelsten in der Mitte kehen, und die gename Ber bindung des Hellen und Dunkeln de wurken.

Ein gebrochener Accord heift it ber Ruft berjenige, beffen Lone nick, wie gewöhnlich auf einmal, sonden hinter einander angeschlagen werden. Auch nennt man einen gebrochenen Baft den, der, anstatt auf einem Lon, so lang es der Gesang erfodert, ausuhalten, den Grundton wiedersalt ausschlägt, oder andre dazu gehärigt oder schifliche Lone durchläuft.

(\*) Bon ben gebeichenen farben handelt, unter mehrern, ausführlich. Dogeborn, in ber 4sten feiner Betradt tungen aber bie Mahleren, Th. 2. S. 679. (Bon ben Mittelfarben überhaupt.) —

#### Gebunden.

(Duft.)

Dieses Wort wird in der Musit ver schiedentlich als ein Aunstwort gebraucht. Gebundene Woten oder Tone sind solche, die in einer schlichten Latizeit angeschlagen werden, und die auf eine gute Zeit liegen bie

ben "). Eine gebundene Seinsne, in Lonftüfen, die für Justrumente gesetst find, heißt eine Stimme, die nicht blos zur Begleitung einer ausbern Stimme da ist, sondern für sich eine zum Ganzen nothwendige, und concertirende Parthie hat. Dergleichen Parthien werden insgemein mit dem italiänischen Wort obligato bezeichnet, wozu der Rame des Instruments gesetzt wird, als Violino soer Basso obligato.

Eine besondere Gattung bes gebunbenn Baffes macht der aus, den die Franzosen Basse contrainte nennen. Ein solcher Bass hat ein kurzes Thema von wenig Takten, welches er das ganze Stut hindurch, so lang es seyn mag, beständig wiederholt, da inzwischen die Hauptstimme beständig abwechselt, und also auf jede Wiederholung berselbigen Tone im Bas, einen andern Gesang hat, wie

Große Harmonisten behandeln bisweilen einen solchen gebundenen Baß so, daß, ungeachtet er immer dieselben Löne hat, der Gesang der obern Stimmen dennoch ganz frey durch vielerley Lonarten modulirt, wovon man in Handels Alexandsussest zwey fürtressliche Beyspiele sindet \*\*). Dieses ist aber sehr kunstlich, und erfobert eine große Fertigkeit in Behandelung der Darmonie.

m der Chaconne.

Rouffeau macht über die gebunden Baffe die richtige Anmertung, daß sie den Tonfülen einen sehr pathetischen Sharafter geben. Sie sind beswegen in Kirchenmusit, über turze Sprüche, die in den Hauptstimmen immer mit verändertem Gesang wiederholt werden, mit großem Vortheil zu brauchen.

") S. Bindung.
") Das eine in dem Tunt, dessen Worte anfangen: The Many rend the skies with loud applause; das andre in dem Tunti: Breach his dand of sleep thinder.

#### Gedanfen.

(Soone Ranfe.)

Deift überhaupt jede Borftellung, in welcher einige Deutlichkeit ift, bermoge welcher man fie burch Zeichen befannt machen fann. Wenn man insbesondere in Absicht auf die schonen Runfte von Gebanken fpricht. so versteht man baburch die Bor-Kellungen, welche der Künftler durch sein Werk bervorzubringen sucht, in so fern fie von der Art, wie fie erregt werden, ober fich barftellen, unterschieben find. Die Gedanfen in ben Werten ber Runft find dasjenige, mas von einem Wert übrig bleibet, wenn ber afthetische Schmut bavon genommen wird. So find die Gedanten bes Dichters bas, was übrig bleibet, wenn ber Bau bes Berfes, ber Lon und einige blos zum Schmuk und jur Ausbildung, oder jur Berstärkung dienende Begriffe weggelass fen werben.

Demnach find fie die Materie ober ber Stoff, ber von der Runft bearbeitet und auf eine ihrem 3met gemafte Beife vorgetragen wied. Das Mestbetische selbst ift das Zufällige der Gedanten, das Rleid, worin fie gezeiget merben, ober bie Korm, in wels che fie der Runftler bildet. Derowe: gen find fle bas erfte, worauf in jebem Werk ber Runft gu feben ift, ber Geift und die Geele des Werts : und wenn sie schlecht sind, so kann das gange Werf feinen großen Werth baben; sondern gleicht jenem Ballafte . . von Eis, der zwar die richtigste Form eines brauchbaren Gebaubes hat, aber feiner Materie halber unnug ift, und ju bem Gebrauch, ben feine Korm anzeiget, nicht dienen fant.

Bu jedem volltommenen Wert der Runft werden also guerst gute, bas ift, richtige und nach der Beschaffen- beit des Werts interessante Gedansten erfodert. Was porag blos von ben redenden Runften sagt: Scriben-

di fons est sapere. faun auf alle Runfte angewendet werden: Fingendi fons elt sapere. Gebanten aber find Fruchte der Vernunft. Mithin iff bie wesentliche Grundeigenschaft eines Runftlers. Beurtheilungsfraft und Bernunft. Denn obne diefe ftellet er uns bloke Kormen dar, die einen Schein, aber fein wurfliches Besen baben: pulchra facies cerebrum non habens. Ein bloffer Rünftler, ber nicht zugleich ein Philosoph, das ift, ein vernunftiger Mann ift, ber wichtige und uns intereffante Gebanfen ju bilben vermag, gleicht einem Roch, ber zwar ellerband Arten von ichmafbaftem Sewürz im Borrath hat, aber keine nahrhafte Speisen, die er bamit an rechte machen tonnte.

Wie ber Roch eine Speise baben muff, die er durch feine Runft jurich. tet und schmasbaft macht, so muß der Kunfiler Gebanken, das ift, Borftellungen, bie bem Seifte Rabrung geben, in Bereitschaft haben, unb Re burch die Kunst angenehm ober traftig machen. Diefen Begriff von ber Runft muffen bie Ranftler beftanbig vor Mugen haben, bamit fie, burch eine ernftliche Bemubung bie wichtiasten Wabrheiten der Bbilosopbie Ach befannt zu machen, burch eine genaue Beobachtung ber Menfchen und Sitten , hinlanglichen Borrath von Gedanten fich anschaffen. Wer nicht fabig ift, wichtige Gebanten in feinem Berftande hervor zu bringen, ber hat feinen Stoff jur Bearbeitung für die Runfte. Denn basienige, was der Mühe nicht werth geachtet wird, ohne afthetischen Schmut ertennt zu werden, ift auch des Aufwandes ber Auszierung nicht werth. als ein Thor, kannte ein Wer. fclechtes und unnuges Gefaf in Sold fassen lassen?

Ben einem rechtschaffenen Runftler muffen Verstand und gefunde Berwunft bie Gaben fepn, mit benen fich Big und feiner Gefchmaf vereinigen. Ohne jene wird er ein bloker Reitver treiber ober Luftiamacher. Rur eine grundliche, groffe Art zu beufen, mit Lalenten, Die jum Gefchmat geboren, verbunden, machen ben großen Runfe ler aus "). Ohne den groffen Ber-Rand , ohne bie wichtigen Gebanten, Die Domer als ein Renner und Beob achter der Menfchen gefammelt, und in feinen unfterblichen Gefangen vorgetragen bat, wurde er mit allen Reuer der Dichtfunft, mit allem Bob flang feiner Berfe, mit allen wolch mablten Bilbern, niemal ber Did ter ber vernanftigen Alten geworbtt fenn.

Rach eben biefen Grundfähen milf fen wir alle Berfe ber Runft benttheilen, wenn wir nicht bloke Goiele bes Bises und ber Einbilbungsfraft für wichtige Werte ausaeben wollen. Ein grundlicher Beurtheiler laft fic niemal burch die bloke Kunkblenden Er zieht dem Werf erft bas Kleib ber Runft ab, um bie Gebanten naten In Diefer Beftalt bemi zu feben. theilet er thre Babrheit, ihre Bich tigleit. Rindet er ben biefer Be nichts wichtiges ober trachtung großes, fo feset er bas Berf it die Claffe ber angenehmen Rleinip feiten.

Man muß es Ach ben Beurtheb lung ber Werfe ber Runff gur hamp maxime machen, jeben Gebanfen it feiner natenden Geftalt ju prufen. Der Runftler, ber biefes verfaunt, lauft Sefabr oft nichts ju fagen; benn ber Schmuf blenbet. glaubet oft mit bem Irion, Die Jano in feinen Urmen ju baben, und bet nur ein leeres Bhantom. große Runftler laffen fich bieweilet durch den außerlichen Glanz verfilb ren, den Gedaufen mehr Werth ber zulegen, als fie baben. Sat nicht der schone Ausdruf in folgenden Bo

\*) S. Didter.

fen den Birgil selbst gehindert, das Falsche in den Sedanken zu sehen? Die Sidylle sagt zum Aeneas, als er seine Reise nach dem Lartarust vornimmt:

Tros Anchifisdes, facilis defcenfus Averni,

Nocles arque diu pater atri janua Ditis:

Sed revocare gradum superasque evadere ad auras

Hoc opus, hic labor est.

Der ganze Gebanke ist grunbfalsch. In den Worten facilis descensus Averni, Nockes etc. wird der Lod oder das Sterben verstanden. Mesuas aber will ben lebendigem Leibe herunter, und da ist das Heruntersschren und Herauffteigen gleich leicht oder schwer. Sobald man einer Vorssellung ihr Rleid ausgezogen, kann men ein zwerläsiges Urtheil von dem Berth der Gedanken fällen.

' Sebet ibr ein bistorisches Gemable be, fo fuchet ju vergeffen, bag es ein Semablbe iff; vergest den Mahler, besten zauberische Runft durch Licht mb Schatten Korper hervorgebracht bat, mo feine find. Bildet euch ein würkliche Menschen zu seben, und gebet alsbenn auf die Handlungen bufer Menschen Achtung. Gehet ju,. ob sie wichtig senn, ob die Versonen mihren Gesichtern, Gebehrden und Bewegungen, Gebanten und Empfindungen anzeigen; ob ihr die Sprache hrer Mienen und Gebehrben verftehet, und ob ste euch etwas merkwürdiges fagen. Rindet ihr es nicht der Dube werth, biefen in eurer Cinbilbung würklichen Menfchen gugufeben, so hat der Mahler schlecht gedacht. Port ihr ein Confiut, so suchet zu bergeffen, daß ihr Tone von einem leblosen Instrument horet, die nicht enders, als burch eine große Fertigkit ber Kinger ober ber Lippen herborgebracht werben konnen. Stellet ench vor, ihr höret einen Menschen Iwerter Theil.

in einer unbekannten Sprache reben, und gebet Achtung, ob seine Tone Empfindung ausbrufen; ob ste Ruhe bes Gemuthes, ober Unruhe, fanste ober heftige Leibenschaften, frohliche ober traurige anzeigen; ob diese, ben einzeln Worten nach unverständliche Sprache, ben Charafter eines Rebenden ausbruft; ob er ebel ober gemein, ob er als ein vernünftiger, ober als ein wahnsinniger spricht. Könnet ihr nichts dergleichen entbefen, so beklaget den Reister, daß er mit so viel Kunst keine Gedanken verbunden hat.

Auf eben biese Urt muffen auch bie Gedichte, besonders die Inrischen, beurtbeilet werden. Rur Die Dbe bat einen Werth, die, nachdem fie alles. Comute ber Doefie beraubet ift, in bem Gemuth etwas jurufelagt, bas. ibm Nahrung und Krafte giebt. Man fann am besten davon urtheis len, wenn man sie in die gemeine Sprache ubersetet, und ihr sowol bie poetischen Rarben, als ben Rlang. benimmt. Bleibet alsbenn nichts übrig, das ein Mensch von Verstand und Machdenken zu feiner Meberlegung. behalten mochte, so ist Die Obe bennt fchonsten Klang und ben dem alangenoften Colorit \*) ein schones Rleid, bas einem Mann bon Stroh angego. gen ift. Wie sehr irren sich die, die fich einbilden, man konne mit reicher-Obantafie und einem guten Ohr, gip: Odendichter senn.

Erst alsbenn, wenn man bie Gesbanken eines Werks in ihrer bloßem Gastalt entbekt hat, läßt sich urtheilen, ob bas Rleib, bas die Lunst ihnen angezogen hat, anständig und ihnen angemessen kat, anständig und ihnen angemessen kang und Werthaus seiner Einfleidung muß erkennt, werben, hat eben so wenig eigenen Werth, als ein Wensch, der seine Ver,

\*) S. Farben (poetische).

Berbienfte burch außerlichen Prunk geigen will.

## Gedicht.

Man bat schon von sehr langer Zeit ber versucht, ben eigentlichen Begriff bes Gedichts festjufegen, vermittelft beffen man bas Werk ber Dichtfunft son bem. was die Beredfamfeit berporbringt, unterscheiden fonnte; benn fcon Aristoteles bat bavon gesprochen. Die gebundene und ungebunbene Rede, fagt biefer Philosoph, unterfcheiben ben Gefchichtschreiber und ben'Dichter nicht genug; benn wenn man auch die Geschichte bes Derodotus in Berfen vortragen wollte, fo warbe fie bennoch eine Geschichte und fein Gebicht fenn. Diefe benben Gattungen find barin wesentlich von einander unterfcbieben, daß jene bie Sachen ergable, wie fie gescheben And, Diefe, wie fle batten gefcheben tonnen \*)." Seitbem ber griechische Runftrichter biefe Krage, vielleicht juerft, aufgeworfen, und fo gut, als er fonnte, beantwortet hat, ift fle taufenbmal wieberholt, und jebesmal wo nicht gang, doch gum Theil unent-Schieden gelaffen worden. Denn auch bie genauefte und richtigfte Erflarung des Begriffs, Die, welche Baumgarten gegeben bat \*\*), beftimmt ibn nicht vollig, ba in bem Begriffe bes Pollcommenen woch immer viel uns bestimmtes ift.

Es kann aber auch nicht anders seyn; benn die gemeine Rebe, die, welche ein Wert des Redners ist, und die, die von der Dichtkunst erzeuget wird, sind Werke, die mehr durch Grade, als durch wesentliche Rennzeichen in verschiedene Arten abgesondert werden. In dergleichen Dingen aber lassen sich die Gränzen, wo die

Arist. Poet.
 Poema est sensitiva pratio perfeda.
 vid. Baumgart. Differento de Poes et Poemare.

Arten aufhören ober anfangen, nicht unterscheiben. Wer tann das Jahr angeben, wo der Jungling jum Ramn, und der Mann jum Breis wird? Darum darf es uns nicht be fremden, daß man Werte der redenden Kunft antrifft, von denen man ungewiß ist, ob sie der Beredsamkit oder der Dichekunst zugehören.

Deffen ungeachtet aber ift weber bie Eintheilung der rebenden Runft in gemeine Rebe, Beredfamfeit und Dichtfunst zu verwerfen, noch bie Verfuche jede Art burch Rennzeichen zu bestimmen, zu tabeln. Die Baun garteniche Erflarung bes Gebichts, daß es eine volltommene finnlicht Rede sey, ist so richtiq und so be stimmt, als sie seon fann, ob sie gleich nicht in jedem Kall hinreicht, zu entfcheiben, ob ein Bert ber Berebfanfeit ober der Dichtfunft jugufchreiben fen. Bielleicht mare bie Erflanns etwas bestimmter, wenn man fagtt das Gedicht sen eine finuliche Nebe die jede Art der Vollkommenbeit at fich hat, die ihr Inhalt verträgt. Aber dadurch murde feiner unachus denen Rebe der Rame bes Gebints zukommen, weil jede Rede den Bol flang, ber aus bem Bers enificht, verträgt.

Bir wollen indessen versuchen, bie gen ine Rede, die Berebsankit und die Dichtunft, jede durch ist gufommende Kennzeichen, ju unter scheiden.

Die gemeine Rede ift gleichsem eine historische Erzählung besten, was wir denken. Sie sucht ohne alle Beranstaltungen sich zeradezu and zudrüfen, und ist mit jedem Ausdruf zufrieden, wenn er nur bestimmt und verständlich ist. Die Beredsamteit ist überlegter und kunstlicher; da ste nicht blos die Absicht hat, verständlich zu sen, sondern durch das, was sie vordringt, etwas besonders auszurichten sucht, so überlegt sie genan, was sie zu diesem besondern zwef zu sagen gegen gegen zu des sie zu diesem besondern zwef zu sagen

fagen hat; fie sucht von den Worftel-Ringen, die fich ibr darbieten, die beden und schiflichften aus, ordnet fie, um ihnen mehr Kraft zu geben, wählet ben beffen Ausbruf, giebt ber Rebe auch durch den Ton und Abfall der Worte eine äftbetische Kraft, bat ' maufhorlich den Zuhörer, auf ben fie wurfen will, vor Augen. Die Dichtfunst bat mehr ben lebhaften Ausbruf ihrer Worstellung, als die besondere Burtung, Die fie auf anbet thun foll, pum Augenmerf. Dichter ift felbst lebhaft gerührt und bon seinem Gegenstand in Leidenfcaft, wenigftens in Laune gefett; er tann der Begierde, seine Empfindung ju duffern, nicht widersteben; er wird hingeriffen. Seine Sauptdicht ift, ben Gegenstand, der ibn ribret, lebhaft ju schildern, und jnskich den Eindruk, den er davon empfindet, ju außern : er redet, wenn im auch niemand zuhören sollte, weil ihn feine Empfindung nicht foweigen läßt. Er überläßt fich den Sudruten, die feine Materie auf ihn macht, fo febt, bag man aus feimm Con und aus feinem wenig überkein Ausbruf merft, er fen gang wu feinem Begenfand eingenommen. Dickes giebt seiner Rede etwas ausstrorbentliches und phantastisches, digleichen Menschen annehmen, die be ftarten Empfindungen fich selbst Ergeffen, und selbst in Gesellschaft foreden und bandeln, als wenn fle Meine wären.

Es scheint, daß dieser fich mehr teniger außernde phantaftische Ion, den man in der Rede bemerft, den eigentlichen Charafter des Gedichts ausmache, und daß die einis sermagen schwarmerische Gemuthefaffung, in welche lebhafte Ropfe ben Erblifung gewisser Gegenstände geket werden, die Quelle der Dichts-. Aunst fen. Ohne merfliche Leidens: schaft und Ueberwältigung von berfilben, scheinet natürlicher Weise kein

Bebicht entstehen zu tonnen. I ist. da die Voesse zu einer gewohr chen Runft worden ift, thut bie Ma abmung biefes natürlichen Zuftanl bas, was in dem Stande ber blof Ratur nur die starke Rührung th wurde. Daber feben wir, bag Dichter fich noch oft anftellen, wenn sie auch wiber ihren Willen trieben murben, ihr herz auszuschi ten. Es ist bamit, wie mit bi Lant, ber in feinem Urfbrung nich anbers, als ein leibenschaftlich ichwarmerischer Gang ift. Volfer, ben denen noch nichts 1 Runst geworden, tangen nie, wenn fie in Leibenschaft gefest fin aber wo das Tangen jur Runft ; worden, da kangt man auch mit fe tem Geblute. Doch ftellt man fi immer daben an, als wenn irae ein fraftiger Gegenstand uns in ei phantaftifche Gemuthstage gefe Das sowol Poeffe; als Ta eine folche Zaffung zum Grund h ben, wird auch noch daburch offe bar, bag benbe bie Unterftühung b Mufif bedürfen. Diefe unterhalt i Empfindung, und reiget die fchi aufgebrachte Einbildungstraft no mebr. Die wieget bas Gemuth feiner eigenen Empfindung ein, be der Dichter und Tanger fich voll vergeffen, und blos bem nachhange was fie empfinden.

Aus diefer Entwiffung bes 1 fprungs der Doeffe laft fich ber mak Charafter bes Gebichts bestimme Ber der Gemuthsfaffung, bie ei fo außerorbentliche Rebe, als b Gebicht ist, naturlicher Weise hervi zubringen vermag, nachdenkt, wi finden, daß fie ihr viel Gigenes m Charakteristisches geben musse. U eben barin wird bas Wefen des E

bichts zu suchen fepn: ...

Zuerst wird ber Con ber Rebe b Charafter ber Empfindung an fi haben. Sie kann nicht so jufal und so ungebunden fliegen, als gemei

gemeine Rebe; benn ba bie Empfinbung immer einerlen ift, und fich immer aleichsam auf fich felbst herum brebt, so entsteht gang naturlich et. mas thothnuiches barin. Wer vor Freude hupft und fpringt, der wird, fo lange bie Empfindung mahret, bie einfach und immer einerlen ift, diefelben Sprunge oft wiederholen; und fo wird es auch mit ben Gagen ber Mebe geben. Ihr Son und Abfall ift eine Burfung ber Empfinbung, und ba er zugleich' auf bie Ginnen wartt, fo unterhalt unb ftarft er and wieberum bie Empfindung felbft. Dieraus lagt fich einigermaßen ber Urforung bes Berfes begreifen, ber freplich im Anfang febr rob gewesen, aber nachber durch die Runft feine Rormen bekommen bat. Man fann alfo fagen, daß ber Bere bem Be.

bichte natürlich sep.

Bell aber ein rhothmischer Kall ber Rebe nur eine ber verfchiebenen Wurkungen der poetischen Laune ift, und meil obne ben, burch die hinzugekommene Runft, regelmäßig gemachten Berd, die Rede einen ungefünftelten Rhythmus haben tann, fo berechtiget und ber Mangel ber regelmafigen Berfification noch nicht, einer Die übrigen Rennzeichen des Gebichts habenden Rede ben Ramen bes Gebichts zu verfagen. Doch ift unfehlbar in jeder Rede, die aus wurflischer bichterischer Laune entstanden, bas Beriodische gant anders, als in der gemeinen, oder auch in der blos berebten Rede. Also bat auch die so genaunte poetische Prosa allemal etwas in ihren Abfallen, wodurch fe fic auszeichnet. Dieraus ist alfo tlar, bag ber regelmäßige Bers, nachdem bie Poeffe jur Runft geworden, ben jedem Gebicht fich finben follte, jeboch ber Mangel beffelben, wenn nur sonft der Charafter des Gedichts vorhanden ift, es von ben Werfen ber Dichtfunft nicht aus-Micte.

Wher ber Bers ift nicht bas ein tige, was zum Ton bes Gebichts gehoret. Ber in voller Empfindung fpricht, fucht Worter aus, beren terhalt: die Freude liebt volle und leichte Tone, Die Trauriafeit gedebm te und eindringende. Daber wirb der poetischen Sprache ein gewisset lebendiger Ausdruk eigen, ber at fich, wenn man auch ben Sinn ber Worte nicht verftunde, die Gemuthe lage bes Dichters ju erfennen giebt. Diefen Ausbruf muß bas Gebicht haben, es fep in gebuubener ober ungebundener Rebe verfaft.

Roch zeiget fich eine britte Gigen schaft ber poetischen Rebe, die wir auch noch zum Son berfelben rechnen tonnen. Weil ber Dichter gang mit feinem Begenstand beschäftigt ift und nichts anders weber bert noch ficht, so ift ibm, wie einem Lein menben, jebe Sache gang gegenwar-Er macht zwischen bem Bertia gangenen und Zutunftigen, mifchet dem Gegenwartigen und Abmefenbei, feinen Unterschied. Diefes giebt fei ner Rebe in Unfebung ber Berbitbungsworter, in Ansehnna der Im ordnung und der grammatischen 30 fammenfegung, ein aang eigenes Ge prage, bas fich beffer empfinden als beschreiben läßt. – Anftatt der ver gangenen oder jufunftigen Beil braucht der Dichter oft die gegen-Bald läft er bie Berbinmartige. bungemorter weg, balb aber braucht er anbre, die jutunftige Dinge als schon gegenwärtig, vorstellen: inanstatt bierauf; er redet oft in ber swepten Person, wo die gemeint Rebe bie britte braucht. Dite gleichen Abweichungen von bem gewohnlichen Ausbruf, bie bem poetischen Con eigen fub, geboren nothwendig jum Ausbruf Me Bebichts.

Diefes feb von bem Charafter bes Sebichts, in Aufehung bes Cones

ber Rebe, gefagt \*).

Bum poetifthen Ausbruf aber aehoren noch mehr Dinge, als die nur ben Lon betreffen. Die Riguren und Bilder find eine febr natürliche Burfung ber bichterischen Laune. mehr ober weniger erhipte Ginbil: bungefraft bes Dichters giebt jebem Ding ein mehreres Leben und mehr Kraft, als eine ruhlgere oder beträchtlichere Gemüthslage thut. Seine Sauptborfiellungen bruft ber Dichter nie durch Worter aus, die der Berftand erft in allgemeine Begriffe zu überfeten bat. Seine Bor-Achungen And nicht allgemeine ober abgezogene, fondern einzele Kalle und wurtlich vorbandene Segenstände. Er befleibet alles mit Materie, unb giebt jeder Waterie ihre Karben, ihre Kigur, und, wo moglich, ihren Lou und andre fühlbare Eigenschaften. Daher entstehen die poetischen Katben \*\*) und bie poetischen Gemählde. Darin besteht. wie du Bos wol erinnert hat, der Hauptcharafter des Sebichts. "Diefe poetische Sprathe, fagt ber Rumstrichter, ist es, bie eihautlich den Dichter ausmacht, nicht der Abschnitt und der Reim. Man tan, wie Doraz aumerkt, ein Dichter in ungebundener, und ein gemeiner Redner in Berfen fenn. -Diefes ist aber ber wichtigste und schwerste Theil der Dichtfunft, die Bilber ju erfinden, die bas, was man fagen will, schon mablen; ben eigentlichen Ausbruf, ber den Gebanten ein finnliches Wefen giebt, in feiuer Bewalt zu haben; biefes ifts, moju der Dichter ein gottliches Feuer nothig hat, nicht das Reimen. — Rur ein zur Kunft gebohrner Kopf fann seine Berse durch Dicheung und Bilder beleben +). 4 Alfo zeiget uns ) **6. Roa**.

\* G. Harben.

†) Reflexions Critiques fur la Poesse et fur la Peinture. T. I. Sect. XXXIII.

bie Sprache bes Dichters überell einen Menschen, ben sein Gegenstand so sehr eingenpmmen hat, daß er alles, was man sich sonst blos vorstellt, körperlich vor sich siegenwärtig fühlt, nud eben dieses Sehen und Kühlen auch in ums zu erweten sucht. Daher entsieht ganz natürlich die Würfung, daß wir durch das Bedicht in eben die Empfindungen gesteht werden, die der Dichter hat. Diese Würfung erfolget, wenn gleich der Dichter sie nicht gesucht, sondern blos für sich selbst gebichtet hat.

Bis bahin ist angemerkt worden, wie bas Gebicht burch Ton und Ausbruf sich von der gemeinen Rede unterscheibe. Es hat aber auch seine ihm eigene Behandlung des Stoffs. Dieses verdienet eine besondere Be-

trachtung.

Jedes Bebicht ift eine empfinbungevolle, oder boch lebhafte laus nige Rebe, die durch einen, dem Dichter vorschwebenben, Gegenstand beranlasset worden, woben er nichts anders zur Absicht hat, oder zu haben fcheinet, als bas, was er fühlt, ju fagen; weil fein lebhaftes Gefühl ihm nicht zu schweigen verstattet. Dier zeigen fich zweverlen Ralle, Die ben Inhalt ber Rebe bestimmen. Entweder hangt der Dichter dem Segenstand allein nach, betrachtet ihn bon allen Geiten, und bruft burch die Riche das aus, was er fiebt: ober er hangt nicht sowol bem Gegenstand nach, ber ibn rübret, als ber Murfung, die er bavon empfinbet. Im erftern Sall mahlt ber Dichter ben Gegenstand, im anbern feine Empfindung daruber. Eine britte Art des Stoffs jum Gebicht, kann nicht erbacht werben. Run muffen wir bas Berfahren bes Dichters, und wie er sich darin von andern Wenfchen, die auch von feiner Materie reben wurden, unterscheibet, in Betrachtung gieben. Wie er fich im æ:3

Musbrut unterscheidet, ift schon angemerkt worden; also ift noch die ihm eigene Art, seinen Stoff zu behandeln, anzuzeigen; denn auch diese giebt dem Gedicht ihren eigenen Ebarafter.

Wenn der Dichter fich mit Betrachtung bes Gegenstandes abgiebt fo if seine Absicht blos, fich denselben to vorzustellen, wie er ihn nach seiner Bemuthelage am lebbafteften rubret Er will weber, wie ber Philosoph. ibn näber kennen lernen, noch wie Der Geschichtschreiber ibn fo beschreiben, daß andre einen richtigen Begriff bavon betommen; nicht wie ber Rebner, fo baf er unfer Urtheil baraber zu lenken ober einzunehmen fachen follte. Seine Einbilbungsfraft würft ba mebe, als ber Besbachtungsgeift ober ber Berftanb. 2 uch ists nicht um die genaue Richtigkeit ber Borftellung ju thun: er bilbet fich ben Gegenstand so aus, wie er ibm am besten gefällt, eignet ibm alles ju, mas er darin ju feben munfcht, unbefümmert, ob die Sachen würklich fo fenen; benn bas Moaliche ift thin even so gut, als das Wurtliche. Einlges vergrößert er, andere Dinge macht er fleiner, bis bas Bange fo Ift, wie er es am liebsten zu feben wünsche. Darin handelt er wie jeder Menfch, der fich ben Vorstellung angenehmer Begebenheiten in fuffe Traume ber Phantaffe einwiegen will. Alles wird nach feinem Gefallen and geordnet; bier werden Umstande weagelaffen, bort andre bingugefest ; jede Person befommt ihre Gestalt und the Wefen, so wie jedes fich nach feiner Einbildung schifet. Go macht es auch der Dichter mit jebem Gegen. ffand, ben er jum Stoff feines Befanges gewählt hat. Die Theile bes Gegenstandes, die ihn vorzüglich ruhren, sucht er auch mit vorzüglis der Lebhaftigfeit ju schilbern; er suchtalles hervor, was irgend bienen kann, sie sichtbar ober hörbar zu machen. Daher entstehen biswellen in Gebicht die umftanblichsten Beschribungen, die bis auf die geringken Rleinigkeiten gehen, weil solde Beschribungen am geschittesten find, den Gegenständen in der Einbidungstraft ein wurfliches leben ju geben.

An blefer Art zu verfahren erfenuet man ben Dichter fehr bald, wem man auch ben Ton und den Ausdruf ganz anderen wollte. Man übersetz den Homer so schlecht, als man wolle, wenn nur die Folge seiner Borstellungen bleibet, so wird man den Dichter nie verkennen. Dies ist, was Dorag fagt:

Invenies etiam disjecti membra poërae.

Alfo muß jebem guten Gebicht, wenn ihm alle Rennzeichen, bie et von der Sprache hat, benommen find, etwas übrig bleiben, das den Dichter verrath. Was in der schlechtesten Ueberfetzung gar alles Poeische verliert, ift nie ein Gebicht gewo sen, das ulle nothige Eigenschaften gehabt hat.

Halt fich ber Dichter nicht sowol ben dem Gegenftand, als bey feiner Empfinbung auf: fo bat er and ba feinen, ibn bezeichnenden Gans Bisweilen fagt er uns beutlich, was ihn in die Laune oder Leidenschaft gefest bat, die er außert; andremal militen wirs errathen: aber in bep ben Kallen unterfcheibet fich seine Rebe von ber, die nicht poetisch ise durch die Lebhaftigkeit der Empfin bung ober ber Laune. Man mett gar balb, baf er fich nicht mehr ber fist; fein Vergnügen und fein Babruß ift feiner Reifter worben. Heberlegung und Bernunft muffen **Bal** ber Empfinbung weichen. breht er fich auf bemfelben Punft bet Empfindung berum, bald fallt # auf mancherlen Debenvorftellungen, schweift schnell weit aus, und macht uns, durch die anscheinende Unorb.

ning in seinem Semuthe, fluten. Diese Unordnung aber ift immer mit großer Lebhaftigkeit der Vorstellung begleitet, bringet starke und tühne Schanfen und sehr lebhafte Bilder hervor, die den Zuhörer in Vertbundbrung seben.

Diefes find alfo die haupttenngichen, wodurch fich das Gedicht
von jeder andern Rede unterscheidet.
Da fie von mancherley Art find, jede
Art aber viel Grade julaft, so entfieht daher eine große Mannigfaltigleit in der Form und Beschaffenheit der Gedichte, bey einerley Inhalt.

Mehr ober weniger Züge von diefem Charafter muffen fich nothwenbig in jedem Gebichte zeigen, bas kinen Ursprung in einer poetischen Semuthelage bee Dichtere bat. Da wer manches Bebicht blos aus Rachduning entstanden, und ber Dichter fich durch Zwang in jene Gemuths. faffung feset, ben Ton und bie Gprade ber naturlichen Boeffe nach Dies geln bildet: so geschieht es auch, daß bisweilen Berte bervorfommen, Die wur den außerlichen Schein der Sc bichte haben; daß ein vermeintet Dichter einer gang gemeinen Rebe tiwas von bem Rleide der Dichtfunft anziebt. Daburch aber werben sol de Berfe befimegen nicht zur Burbe ber Sedichte erboben; fie find vielmehr Wifgeburten, Die zu gar keinen naturlichen Gattungen ber Rebe tonnen gerechnet werden. Es wird and bem fcblqueften Ropf felten gelingen, wenn er würflich nicht in poetischer Saffung ift, feine Rebe fo m berfertigen, baf fie alle naturlichen Arnngeichen bes Gebichts an fich habe. Rur bas Gebicht fann vollkommen werben, bas von einem würklich bichterischen Genie, in wahrer, nicht jum Stein angenommener, poetischer laune entworfen, und nach den Regeln der Kunft mit feinem Sefchmat ausgearbeitet worden.

Es erbellet aber aus biefen über den Ursprung und die natürlichen Rennzeichen bes Gebichts gemachten Unmertungen, daß bas, was wir die poetische Laune genennt haben, die eigentliche Quelle ber Dichtfunft fen. Goll bas Bebicht einigen Berth baben, fo muf biefe Laune eine metb wurdige Beranlaffung baben; bent fcmache Gemutber' von lebhafter Einbildungefraft, werden oft durch finbifche Beranlaffungen in Laune gefest; aber wer giebt fich die Rube barauf zu achten? Diernachft abet muß biefe Launc burch Beredfamfeit unterflußt merben; benn wer bas. mas er bentt ober fühlt, nicht mit Leichtigfeit fagen fann, ber fann wol unfer Auge, aber nie unfer Doe auf fich ziehen; alfo muß ber Dichter auch ein berebter Mann fenn, er muß Leichtiafeit und Reichthum bes Ausbrufe haben. Endlich aber muffen benbes Laune und Berebfamfelt pon Berftand und Genie unterfiunt werben. Die launige und fliefeube Rebe muß Bebanten und Empfinbungen vortragen, bie etwas ungemeines, wichtiges und großes baben, die, wie Dorag fich ausbruft. bes fo weit geoffneten Mundes und bes bollen Cones murbig fenen; digna tanto hiatu! Conft wird ber Dichter lächerlich: benn sein Lon und Ausbruf fündiget allemal etwas Merfwurdiges an. Dadurch giebt fich jeber Dichter für einen Mann aus, bem jebermann ein aufmertfames Ohr leiben foll, als einem Menfchen, der etwas Wichtiges vorzutragen hat. Darum fagt Doraz mit dem arokten Recht, daß weder Got ter noch Menschen dem Dichter erlauben burfen, mittelmäßig ju fenn, weil ben der großen Beranstaltung bas Mittelmäßige bochft unerträglich Betrügt er unfere Erwartung, indem er uns in seinem begei-**£ 4** · fterten

flerten Son alltägliche. Dinge fagt, fo verbient er, daß man ihn von ber

Scene wegjage.

Diefes wird hinreichent fenn. ben wahren Charafter bes Gedichts feft m feten, und jedem Menfchen von einigem Rachbenfen bie Grunblate an die Sand zu geben, nach welchen ein Gebicht zu beurtheilen ift \*). Man wird auch baraus abnehmen tonnen. baff ein volltommenes Gebicht nichts fehr gemeines, bas man überall die mifft, fepu fonne; weil nur die erften und beffen Ropfe einer Ration alles baben tonnen, was von einem wahren Dichter fann gefobert werben: Mit Diefen Grundfaben berfchen, wird ein verftandiger Mann von ben Gebichten, Die ben einem Bolfe, mo Die ichonen Runfte jur Mobe geworben, in so reichem Ueberfluß vorbanben find, leicht die wenigen guten aussuchen, nub bie übrigen, wie niebriges Gestrauch, Das um eine bobe Giche herumftebt, aus bem Weat ju raumen und jum Berbrenften in Bundel gu faffen wiffen.

Man hat verschiedentlich versucht, die mancherlen Gattungen und Arten ber Schichte in ihre natürlichen Claffen und Abtheilungen zu bringen, sich aber die dahin noch nicht über den Grundsat vereinigen konnen, der die Abzeichen jeder Art bestimmen soll. Bon großer Wichtigkeit mochte auch die beste Eintheilung der Dichtungsarten nicht son, wiewol man ihr auch ihren Nuten nicht gang abspres

chen tann.

Einer ber neuern franzosischen Runftrichter \*\*), ber wegen seiner sliegenben und artigen Schreibart in Deutschland vielleicht zu viel Eingang gefunden, siellt sich an, als ob die Eintheilung der Gedichte in ihre naturlichen Gattungen die leichteste Sache von der Welt sey. Aber einer seiner beutschen Ueberseger hat ihn

\*) 6. Dichter; Dichtlunk; Gebanten. \*\*) Batteur.

auf biefer Stelle in feiner Bibfe go seigt \*).

Die Alten baben fich bierübereben nicht viel Mühe gegeben. So wie bas Benie ihrer Dichter bie berichie benen Gattungen ber Gebichte ber vorgebracht hatte, gaben fie ihnen Ramen, ohne fich viel barum ju betummern, bie innerlichen Renneiden jeber Gattung zu beftimmen. Einige Arten erbielten ihren Ramen blos von ber außern Korm, andre von bem Inhalt. Doch ift Aristoteles, nach feiner Art, bierüber fubtil un methodisch, obgleich seine Einthei lung ju nichts bienen fann. De ct bas Wefen bes Gebichts in ber Rachahmung fest, fo beftimmt er die Gati tungen beffelben aus ber Befchaffen beit der Rachahmung, nud befommt brenerlen Gattungen. Die erfte wird burch die Instrumente ber Rachab mung bestimmt; Die anbre burch ben Begenffand ber Rachabmung; mb bie britte burch bie Art ber Rachale

Die Instrumente der Rachahmung find bie Sprache, die Sarmonie ind der Rhythmus; und der Bhilosoph bestimmt verschiedene Arten bes Ge bichts badurch, baf fie eines ober bas andre, ober mehrere Juftrumen te ber Rachahmung branchen. Die Epopee macht nach seinen Begriffen eine befondere Gattung aus, weil ft blos die Sprache jum Infrument ber Nachahmung braucht. rische Art wird dadurch bezeichnet, daß sie Sprache, Abythmus und Harmonie braucht n. s. f. aber hieraus schon hinlanglich abm nehmen, bag aus biefen Gubtilitaten menig Nuben zu ziehen sen.

Bielleicht konnte man eine frucht barere Eintheilung ber Gebicht in bie Hauptgattungen, aus ben ver-

S. Schlegels Abhandlung von ber Eintheilung der Boefie in dem il Ihrlifeiner Liebersequung des Battens.

kbiebenen Braben ber bichterischen Louve bernehmen, und bann bie untern Arten aus bem Zufälligen ber Materie ober ber Korm ber Gebichte. Ran wurde zum Benfviel finden, baf das inrische Gedicht allemal ein von sebachter Laune, sie sen sanft ober beitig, gang durchdrungenes Gemuth berausfeket, und bak es burchaus in einer Art von Schwarmeren muffe semacht werden. Die Deftigkeit der Edwarmeren tourde ein Rennzei-. den ber hoben Dbe, bas Sanfte berkiben ber Charafter des Liedes, som komen, u. f. f. Eine abwechfelnde Kaffung, bie durch alle Grabe burch abgedindere wird, die meiste Zeit aber un mit mittelmäßiger Starte anbalt, macht ben Cherafter ber hoen Epopee und der Tragódie aus. Mein, wie gefagt, es verlobnet sich pielleicht ber Mühe nicht, bergleichen Eintheilung zu suchen.

. Die Hamptgattungen der Gedichte sind die lyzischen, die dramatischen, die epischen und die lehrenden oder weterrichtenden Gedichte. Da aber jede Gattung wieder Arten von sehr verschiedenem Charakter unter sich begreift, so kann man in Sezeich, mung der Hauptgattungen eben nicht sie methodisch versahren. Wir dar den jede besondere Art unter den gewöhnlichen Benennungen derselben weiter einzutheilen, und ihren Charakter so gut, als sich thun ließ, answeden versucht \*).

\* \*

Was eigentlich Gebicht ift und beikt, wedurch es sich von der Prose unterschebbet, u. d. m. ift natürlich von allen, welder Dichtfunst überhaupt handein, mitersucht worden; und folglich gehören die, ber dem Art. Dichtstunft, (Pocse) S. 629 u. f. angeschrten Schriften, im Bangen, hieber. Ju naherer Beziehung mit dem vorhergebenden Artifel stehen

") S. Lurifch; Helbengebicht; Lebrges bicht u. f. w.

aler mod: De nonnullis ad Poeme pertimentibus. Diff. Alex, Baumgarten. Hal. 1734. 4. - Bertheibigung ber Baumgartenfden Ertidrung eines Gebiche tes, wider bas fanfte Stuck bes neuen Bucherfaales von G. 8. Deter 1746. 8. - De carminum generibus mixtis, Progr. Chr. Henr. Schmid. -Die benben erften Sauptfiche in A. I. Engels Anfangsar, einer Theorie ber Diche rimgegrten (pon bem Bebicht aberhaupt und von den verschiebenen Dichtungsars ten.) - Der ite Abichn. des aten Theils von 3. M. Cherbarbs Theorie ber ich. Biffenschaften, G. 151 u. f. ber iten Auf. - Die Ginleitung in 3. 3. Eichenburgs Entwurf einer Theorie und Litteratur ber fc. Biffenfcaften, G. 45 u. f. ber Mufl. vom 3. 1789. - Heber ben Beariff von Gedicht, bren Briefe, in ben fitterar. Spapiergangen, Mon. Jan. Bebruar. Mdri, Balle 1784. 8. - Die 38te ber Vorlestungen bes hugh Blair (On the Nature of poetry) Bb. 2. S. 311. ber Quartausa.

Much enthalten Unterfuchungen über ben Begriff vom Gebicht noch: Le Mont Parnasse, ou de la préserence entre la Prose et la Poesse, p. Pierre de Bresche, Par. 1663. 4. - Dissertat. où l'on prouve qu'il ne peut y avoir de Poeme en Profe. von El. Rraquier. in bem aten Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Inscript, S. 418. - Disc. en faveur des traductions des Poetes en vers, von Frc. Gacon, als Borrebe vor f. Meberf. bes Angfreon, Rotterb. 1712, 12. Lettre critique sur le Temple de Gnide, Par. 1725. 12. (100 auch ble Rrage untersucht wied, ob es Gebichte in Brofg geben tonne?) - Discours fur la Tragedie à l'occasion d'Oedipe, non Boubard de la Motte, gegen verfife. efete und gereinte Trauerspiele : und Suite des Reflex, gegen Boltaire's Bertheibis gung berfelben, im 4ten Bbe. 6.376 u.f. ber Berte bes erftern , Par. 1754. 12. Ode en faveur des vers contre la profe, von Jean Frc. Leriget de la Fape, und Reflex. über diese Obe, von Houbard

de la Motte, im iten Sde. G. 531. f. W. — G. äbrigens die Net. Reim, Pers, u. a. m.

#### Gedrüft.

(Baufunff.)

Ist eigentlich basjenige, mas burch eine ju ftart aufliegenbe kaft, aus seiner gewöhnlichen Form gefommen ist. Man braucht aber bas Wort in ber Baufunst in einem boppelten Sinn, als ein Runstwort.

Man nennet gebrufte Bogen blejes nigen, ble entweber nur einen fleinen Theil bes halben Zirkels, welder ber polle Bogen genennt wirb, ausmachen, und folglich nur niedrig find, oder bie eine niedrige elliptische Form haben. Aber auch dasjenige wird bisweilen gebruft genennt, was unter einem guten Berhaltniff zu niedrig ift, und also eingedruft, oder niedergebruft scheinet.

### Gefährte

(Dufit.)

Ist in der Fuge ein kurzer melodischer Sat, der den Hauptsat, so oft dieser gesungen oder wiederholt worden, in einer andern Stimme, und (nach alter Art zu sprechen) in einer andern Conart wiederholt oder nachahmet \*). Also tritt der Selsährte allemal am Ende des Führers ein, und hat seinen Sesang in der plagalischen Lonart, wenn der Führer die authentische hat, und umgessehrt.

Es ift im Artitel Juge angemerkt worden, daß der Gefährte dem Juhrer so abnlich fenn muffe, als es fich, ohne den Lon zu verleten, thun läßt. Eine völlige Achalichteit ift

sowol wegen der verschiedenen Lage des Mi Fa, als wegen des verschiedenen Umfangs im Führer und Schährten, nicht allemal zu erhalten. Denn wenn der Führer keinen Umfang von der Tonica dis zur Doninante z. E. von C dis G hat, so bleibet dem Sefährten nur der Nann von der Dominante zur Octave der Lonica, z. E. von G dis c übrig und also ein Ton wenner auch den Umfang einer Quinte nehmen, und in D dur schließen wolkte, so würde dadurch der Ton C gangernichtet.

Man bat große Vorficktigkit usthig, bag man mit bem Gefährter nicht aus bem Con heraustomme Diese Borkchtigkeit ist vornehmlich im Anfang ber Fuge nochwendig bis ber Ton dem Gehör vollfomma eingeprägt ift. Denn wenn biefes einmal geschehen ift, so tann man in bem Führer schon etwas mehr Frei beit mit Einmischung frember Im nohmen. Wenn j. E. in einer Sugt der Aubrer in A mol angefangen und ben Gefang bie in bie Dominante E fortgeführt batte, fo mit anfänglich ber Gefährte mit Ear fangen, und dem Führer so-ähnlich als möglich nachfingen, aber bod 3ft aber einmal nur bis a fleigen. die Lonart recht festgesest, so tant deun der Sefährte auch wol bis k fleigen, und baburch feinen Gefeng bem Gefang bes Aubrers gang abnlich machen, wie hier, wo bie unter Stimme ber Fahrer, bie obere ber Gefährte ift.



\*) 6. Suge:



Mer, wie gefagt, diefte geht erft elebenn un, wenn der Gefang foon the Zeitlang gedauert hat und der Lon office eingeprägt ift.

- Es if eine allgemeine Regel, bag ber Gefährte feinen Gefang eine Quinte oder Quarte bober oder tiefer anfandentund athen muffe, als der Führer. Da nun ber Führer in jedem Intervall von seiner Lonica aufingentann, fo hat auch ber Gefährte fo viel verschiedene Anfangenoten. Ran hat eine Fuge von dem alten Bach, wif dem Fis but, ba ber Rub. rer in der großen Septime und ber Befährte eine Quinte bober, und alfoim Lriconus des Haupttones anfångt, Einen februmftandlichen Unterricht von der Beschaffenheit bes Sefährten findet man in Marpurgs Abbandiung von der Auge.

#### Begenbewegung.

(Mofit.)

Eine von den drey Arten, nach welschen in zwen Stimmen die Foreschreitung des Gesanges geschieht, namlich die, da die eine steiget, indem die andre fällt. Diese Sowesung ist in gewissen Fällen northwendig, um verbotene Octaven und Quinten zu vermeiden \*).

## Segen D. (Mableren.)

Es scheiner, daß bisses Wort einen besondern Theil einer Landschaft ausbride, ber fich durch einem eigenen

\*) G. Bortichreitung.

Charafter unterscheibet. Man sagt eine wilbe, raube, einsame Gegent. Die Landschaft wurde aus mehrern Gegenständen bestehen können; die Gegend felkst aber wurde blos aus ihren einzeln Theilen, als Felfen, Baumen, zc. bestehen.

Bon den Gemählben, die man Landschaften nennt, würden also nur Diejenigen ben Ramen ber Gegenden tragen, bie eingeschränfte, und blos beraleichen einzele Scenen vorftellen, die wir Gegenben nennen, als Bafferfalle, von gelfen eingefchloffene Plate und bergleichen: Diejenigen die weitere Aussichten von aber. berichiebenen Grunben porffellen. marben ben Ramen Lanbichaften im eigentlichen Ginn behalten. In bie-fem Ginn murbe man fagen, Berghem , Teiniers , Waterlos , haben meiftentbeile Segenben; Breugel, Stande Lorrain, Smaneveldt, baben meistentheils Bandschaften gemablt.

Gegenden, wenn sie gut gewählt und mit gehöriger Runft gemable find, baben etwas fart anziebendes: und in der leblosen Ratur ift nichts. das uns interessanter vorkommt. Jebe Gegend ift einfam; aber ben Diesem allgemeinen Charafter fann eine große Berichiebenheit des Empfinbfamen statt haben. Es giebt fürchterliche, schrekliche, melanche lische, fantaftische, reizende, bezaubernde Segenden. Eine gemahlte Segend fann bemnach mancherlen und große afthetische Rraft haben. Wer etwa eine fleine fittliche Scene porfiellen will, und dazu eine bem Charafter des Stuls gemäße Scene ausgesucht hat, bet fann baburch Bemablbe bon großer Rraft erbalten.

Die Denninis selfamer; intereschafter und mol charafteristrer Gegenben, bienet auch zu ber Gartentunft, weit die Andringung solcher Scenen - Scenen ben Garten bie größte Schon-Beit giebt \*).

## Gegendruf.

(Beidnenbe Runfe.)

Eine Zeichnung, welche durch das Abdruken von einer andern entstanden ist. Menn man 1. B. einen frisch gemachten Aupferaddruk, indem die Farbe noch naß ist, auf ein weises angeseuchtetes Papier legt und mit berden noch einmal durch die Presse schoten Rupferblatt alles auf das audre Papier ab, wiewol die Farbe in diesem Gegendruk vielkwächer wird, als sie; in dem ersten von der Aupferplatte gemachten Abdrukt war.

Auf eben biefe Weise tann man pon einer mit Adthel, ober fettem Bleyftift gemachten Zeichnung einen Gegenbrut machen, wenn man ein feuchtes Blatt Papier barauf legt. Auf diese Art tann man eine Zeichnung verdoppeln, ohne sie nachzu-

geichnen.

Der Gegendruf stellt alles in Bergleichung des Blattes, wovon er gemacht worden, verkehrt vor. Michin sieht man in einem Gegendruf von einem Aupferblatt die Zeichnung so, wie sie auf der Aupferplatte ist. Er dienet also dem Aupferstecher zu einer leichteru und geschwindern Bergleichung des Abdrufs mit der Platte, wodurch er untersucht, ob jeder Zug und Strich sich gehörig ausdrufe.

Es werben aber auch Gegenbrufe auf die gegründeten Anpferplatten gemacht, damit der Rupferstecher nicht nothig habe, auf den Grund zu zeichnen. Solche Gegendrufe kommen den Aupferstechern zu ftatten, die in der Zeichnung selbst nicht stark gemug sind. Man zeichnet nämlich

erst die Originalzeichnung duch I und drüfte benn dieselbe auf den sie nis des Aupfers ab. Will manaden, daß die Wordte der Aupferplatte die Originalzeichnung nicht verfehrt, sow dern auf dieselbe Art verstellen, is muß man von der Durchzeichnung erst einen Segendruf machen, und denn diesen auf den Grund der Lapferplatte wieder durchzeichnen. Eine ansführlichere Beschreibung hiese sindet man in des Abt Permiti-Octionnaire portatif im Artisch Contreépreuve.

## Segenfak.

Bir bruten mit biefem Worte que, was man fourt mit dem französichen Wort Contrast bezeichnet, nambh die Erhebung, oder lebhaftere Bit. bing eines Gegenstandes, in fo fur fe aus ber Beraleichung beffelben mit 'einem Gegenstand, ber ibm mabulich ift entfebt. Der Gegenfas ift also einigermaßen has Gegentheil ber Bergleichung. Diefe be würft bie Lebhaftigfeit ber Borftl lung burch Mehnlichfeit; ber Contrak bewürft diefelbe durch Unabnlichteit. Wenn man einen brutalen Meniden neben einem faltfinnigen und gelaf fenen jugleich fieht, fo:wird unfer Borftellung von ber Seftigkeit bes einen burch bas gelaffene Befen bes andern lebhafter. Es-lit eine be fannte Degel, daß entgegengefest Dinge, neben einander geftellt, fich wechselsweise beben. Oppolita juxta se posita magis elucescunt. Des burch bie Gegeneinanberhaltung be kommt man nicht allein ein Rack wornach man bie Große ber Gegenstånde schäßet, sondern man betommt zugleich auch einen Begriff von bie nicht vorhandenen ober negetive In hou Eigenschaften der Dinge. bot-

) 6. Gartenfunf.

\*) G. Wiechnen.

verber angeführten Fall bes Gegenfages wurde man nicht nur die Größe
ber Heftigkeit bes einen Menschen,
ans dem großen Abstand pon dem
Kaltsinn des andern, lebhafter fühlen; sondern auch das, was dem
beftigen Menschen mangelt, läßt sich
ans dem Getragen des sanstmutthiaen extennen.

hieraus läßt fich überhaupt abnehmen, daß der Gegenfat eines von den äffhetischen Mitteln fen, gewisse. Borftellungen lebhafter zu machen. Wie Künste bedienen sich desfelben, wiewol auf verschiedene Weise.

Es giebt breperlen Arten bes Geacufates. Die erfte Art ftellt Gesenstände von entgegengesetter, einanber miderfreitender Beschaffenheit Diefes thun braneben einander. matische Dichter sehr oft, da fie Perfonen von entgegengefetzen Charafteren jugleich auf die Bubne brin-Bon biefer Met ift ber Gegenfat der Elettra und Chrysothemis in der Eleftra des Sophofles; der Antigone und Ismene in dem Trauerhiel Antigone deffelben Berfaffers; und in dem Misantbrope des Moliere ber gefäßige Charafter des Cleances, und ber ftrenge, etwas murrische bes Micefis. Eines ber volltommen. ftn Benfpiele biefer Art bes Contrafte hat und Graum in bem Duet: to der Overa Cinna gegeben. Die ftr Romer wirft ber Memilia mit Deftigfeit bas Unglift vor, in welches he ihn durch ihre Hipe gestürzt hatte; biefe aber bittet ihren Sehler auf das partichfte ab: er fingt Allegro, fie ober Largo.

Budiefer Art des Gegensates rechnen wir auch zwer auf einander folgende, entgegengesetete Zustände einer einzigen Person; wie die gländende Gulfeligseit des Dedipus in Theben im Anfange des Trauers wiels, und sein schmählicher Zustand am Ende desselben. Der lettere ung auf jeden Zuschauser um so viel

mehr würken, je lebhafter er im Anfang die Berrlichkeit biefes Konias geseben bat. Dieber gehört auch ber ausnehmende Contrast in Chomsons. Cancred und Sigismunda, da Lancreb ben Bater feiner Geliebten, ben er furi vorber mit aller erstunlichen Bartlichkeit geliebet und auf bas kindlichste verebret batte, jego auf bas beftigfte miffhanbelt. Durch biefen Gegenfaß wird bie Scene aufferst tragisch. Eben diefe Wurtung thut ein Gegenfas von gleicher Urt in ber setuba des Euripides. Man fieht im Anfange des Trauerwiels: biefe gefangene Ronigin auf bas aufferste gegen den Agamemnon erbittert; fie verabscheuet ibn, als ben Morder ibrer Lochter: bald bernach aber, und nachbem ihre Tochter würflich geopfert worden, nimmt fie ju biefem verabscheueten Mann ibre Zuflucht, nennt ibn ihren Erretter, und flebet ibn um Sulfe gegen ben Pohymeftor an, ber ihren Gohn auf die schandlichke Weise umgebracht hatte.

Nicht weniger vollkommen, und von berfelben Art ift ber Gegenfas, ben Graun in obbemelbter Oper in der Arte O numi configlio anges Man fieht die Memilia bracht bat. anfanglich balbrafend über die Befahr ihres Geliebten. Sie fangt nach einem beftigen Recitativin voller Buth an zu fingen und die Gotter um Dulfe anzufieben; aber plon. lich enefallt ibr aller Muth. Die Dis se legt fich, und verwandelt fich im andern Theile der Arie in eine fchmachtende Anast.

Die zwepte Sattung des Gegensanges besteht in der Rebeneinanderstellung solcher Gegenstände, die nicht entgegengesetzte, sondern in derfelben Art unahnliche Eigenschaften haben. Dazu gehören die beständigen Gegenasähe der Helben des Homers. Alle sind tapfer, aber ihre Lapferseit ist von fehr verschiedener Art. Diomes

bad

v

bes bat eine gang anbre Capferteit als Migr, Achilles ift ein Delb von einer andern Art als Deftor. Unb eben fo hat es Milton mit feinen gefallenen Engeln gemacht. 'Alle find von seuflischer Bosheit, aber einer ambers als der andre; jeder hebt benanbern, wenn man fie neben einan-Diefes ift bie Gattung ber stellt. bes Gegensages, welche ben Mahlern vorzüglich empfohlen wird, wenn: man ihnen rathet, die Stellungen, Bewegungen und Charaftereihrer Ris auren abzuändern, und insonderheit, die, so nachst an einander steben, in ihrer Urt verschieben zu machen.

Die besondere Wurkung diefes Ges genfages besteht in der Bermebrung ber Mamiafaltiafeit und Vermeibung ber ermubenden Ginformigfeit. Diernachst aber beben sich auch die entgegengefenten Dinge wechfeleweife. Eines bestimmet die Beschaffenheit bes andern näher, man unterscheidet jeben einzeln Umstand beffer, ba man ben gleichen Wesen eine Ungleichheit in den zufälligen Stuten bemertt. Co heht die ansebnliche Gestalt und die fanfte Rarbe der Lilie die fenrige Schonheit der Tulpe; und die Beintraube mit ben vielfältigen Gruppirungen ihrer Beeren erhebt die einfache Beftalt bes Apfeld. Das fcon-Re Benfpiel biefes Gegenfapes giebt uns die corinthische Gaule, wo alle Theile zwar regelmagig, gegen einander wol abgemeffen, und schon find; aber die beständige Abwechslung des Efigten mit bem Runden, bes Rlachen mit bem Gebogenen, bes Glatten mit bem Gefchnisten, bes Einfachen mit dem Bergierten, eine volltommen angenehme Burfung fbut.

Die dritte Art bes Gegenkates lett Dinge von einer Art, die nur in Graden von einander verfchieben find, neben einander, um den hochften Grad', ber über den Ausdruf wäre, flibibar zu machen. Dieses Kunst-

griffs hat fich homer in Abnat auf ben Achilles bebienet. Er bat die Lapferfeit andrer Belben, bes Mier, Diomedes, Hettors und andrer fo beschrieben. Dan es schwer ober gar unmoalich war, den Achilles unmittelbar aroffer zu schildern. tonnte er von ihm fagen, bas flarter war, als er von jenem fcon ge fagt batte? Er fiel alfo barauf, fie gegen einander gu fegen. Den ben größten Thaten, welche bie Briechen thun, fehnen fe fich nach bem Ichib Diefen Saupthelben bringt # und immer, ben ben größten Thattn, vor bas Geficht, als einen, ber noch weit größere Dinge thun wurde. Die fe Gattung bes Gegenfaßes bringt oft das Erbabene hervor. stellt uns das Grökte vor, das gebacht werden fann, und sest noch de was barneben, bas weit größer ift. So ftellen uns oft die beiligen Car benten bie fürchterliche Macht bet Elemente, des Sturmwindes, bes braufenden, alles übermaltigenden Meeres vor, und ein einziges Both ober tinen einzigen Bint ber A. macht bagegen, baburch jent fürde terliche Macht auf einmal ju Boben Won diefer Art ik aeschlaaen wirb. auch bas Erhabene burch ben Gegen fat benm Birgil, da Reptun durch ein Wort bas greuliche Braufen ber Sturmwinde leat.

Der Gegenfat ift ein Mittel bie Sachen ju vergrößern, ober ju beis fleinern, oder überhaupt ihnen Rad brut ju geben. Er fann einen hoben Grad des Traurigen, und des Affix gen ober Lächerlichen bervorbringen und so gar bas Erhabene warten. Diefes fühlt man, wenn Doraf bot ber Europa fagt? 🕟

Nuper in pratis studiosa florum et. Debitue Nymphis opifex coronati. Nocte sublustri nihil aftra practes Vidit et undes \*).

Bot

. \*) L.III. od. 47.

Ben dem Rachdruf und der Bergröfferung durch Segensätze kann auch folgende Stelle desselben Dichters \*) und zum Benspiel dienen. Er will die übertriebene Pracht und den unsbernünstigen Aufwand der Romer, in Absicht auf ihre Landgüter, Sedade und Lustgärten lebhaft vorstellem, und bewurft den größten Rachdruf durch bekändige Gegensätze.

Jam pauca aratro jugera regiae Moles relinquent. — —

— Platanusque celebs
Evincet ulmos: tum violatis et
Myrtus er omnis copia narium
Spargent olivetis odorem
Fertilibus domino priori,

Er ftellt das Pflugen ber fruchtbaren Kelder der Berderbung derfelben burch ungeheure Gebaude, bas **Vianien des unnüben und unfrucht**baren Blatanus dem mit Weinreben beladenen lilmenbaum, die bloken dufthauchenden Garten den fruchtbaren Baumgarten entgegen, und siebt baburch feinen Gebanten von der übertriebenen Ueppigkeit einen großen Nachdruf. Eden fo bedienet fich Birgil eines Gegenfages, um die Sobeit und Wurde der Romer Mer andre Bolfer defto lebbafter fiblen zu machen:

Excudent alii spirantia mollius

Credo equidem, vivos ducent de marmore voltus:

Tu regere imperio populos Romane memento, Hae tibi erunt artes \*\*).

Wie der Segensat das Tragische verflate, haben wir schon oben an einigen Bepfpielen gesehen; folgende verdienen noch besonders überlegt zu werden. In dem Philokier des Sophosles merkt der Chor aus der Rabe einer seufzenden Stimme, daß bieser unglutliche Deld, den er sucht,

\*) Od. II. 15.
\*\*) Asn, L. VI.

nicht fern febn tonne, und fagt beffmegen: Er tommt: abet nicht wie die Schäfer, deren Ankunst der Con der flote verkandiget; - ihn meldet ein schmerzhaftes Stohnen, als wenn er sich an einen Stein gestoßen batte. Durch biefen Gegens fat, ba bem Philottet, ber eine einsame Insel bewohnte, Schafer ents gegen geftellt merben, beren freudis gen Aufzug man von weitem burch den lieblichen Ton der Klote vers nimmt, da er hingegen seine Anfunft burch Geufzen und Stohnen verrath, wird fein Zuffand weit trauriger. Chen diese Wurtung jur Bermebrung des Tragischen hat Euripides in der Iphigenia in Aulis, durch eine gang befondere Art bes Gegenfages erhalten, ba er bem murflichen Clende ber Sphigenia, bie es noch nicht wußte, ihre vermeinte Gluffeligfeit entgegenfest. Als Eldtemneftra mit ihrer Tochter in Aulis antommt und aus dem Wagen fteigt, wird sie von der Menge gluflich ge-Der Buschauer aber ift priefen. fcon bon bem Elend, bas auf fie martet, unterrichtet, und fühlt es burch diefen Gegenfat besto lebhafter. Man fieht die liebensmurbige Iphigenia ankommen, um Stunde hernach ein Schlachtopfer des Chraeizes ihres Vaters zu werben. Der Chor bewilltommet fie mit folgenden Worten:

O wie berrlich ift das Glük der Großen! Sebet die fürstliche Iphisgenia, meine Königin, und die Clytemnestra aus dem vornehmsten Geblüte! Aus was für hobem Stamms beyde entsprossen, und was für lange daurendem Glüke sie entgegen geben! Bep diesem Freudengesang sieht der Zuschauer schon das Elend dieser so glüklich gepriesenn Personen; und dieses macht einen sehr hoben Grad des Tragischen. Wie wunderdar tragisch ist solgende

Borftellung :

- -- unb

unb anbre Machien Strit' aus foren goldfarbigten langen Loten, Doch su weit unberm Gebrauch, als ber Liche .).

Dan fann aus biefen Bepfpielen binlanglich feben, daß glutliche Gegenfate in leidenschaftlichen Gegenständen die bochste Rührung bervor-

bringen konnen.

Durch den Gegensat aber fann eis ne Sache auch lächerlich und posserlich werden; benn die Vergleichung bes Großen mit bem Rleinen ift eine von den Quellen des Lächerlichen. wobon wir in feinem Artifel Ben-

Aviele gegeben baben.

Man fann aber ben Gebrauch bes Gegensages auch leicht übertreiben. und dadurch ins Gegierte fallen. Die Nebner und Dichter, bie in bem Wahn steben, man tonne feinen Charafter, und faum einen eingeln Sebanten vortragen, obne ibm ei-, nen Gegenfat ju geben, fallen baburch leicht ins Abacichmafte. Man ,muß ihn mit eben ber wirthschaftlichen Rlugheit gebrauchen, wie anbre Burgen ber Rebe. So wenig man Gleichniffe und mablende Bilber haufen muß, fo menig foll diefes mit bem Gegenfat ber Gebanten und Begriffe geschehen. Er ift nur da núglich, wo viel baranf ankommt, baff einzele Gebanken ober Beariffe volltommen lebhaft ober beutlich werben.

Mso muffen Rebner und Dichter mit ber Rigur, die man Antithofis nemt, und die eine blos jur Schreibart gehorige Gattung bes Gegenfa-Bes ift, behutfam umaeben.

Diefer Gegensat ift von dem beschriebenen fast so unterschieben, wie die Metapher von dem Gleichnif. Denn wie in dem Gleichnif, sowol bas Bild, als das Gegenbild, jedes besonders beschrieben, in der Metapher aber bende in einen Gegenstand

vereiniaet werben: so werben in Gegenfaß, ben wir befchrieben ba ben, bepbe Gegenstände besonders dargestellt; in der Antithese aber wer ben fie in einem'einzigen Gebanten verbunden, ober ber Gegenfas wird gleichsam nur im Borbengang berúbrt. Ein folder Begenfas liegt in folgenben Worten: Volvitur ille vomen**s calidum** de pectore flumen Frigidus \*), da die Worter calidum und frigidus einander entgegengefest werben. Die gange Schreibart mit folchen fleinen Begenfagen gleichfan ju verbramen, wie fo viele frangele fche Schriftfteller thun, ift eine den guten Gefchmat gang zuwiderlaufen. de Sache. Die Menge fleiner Gegensäve macht, daß man nicht 3st hat, auf ben Zusammenhang ber Gedanken Acheung zu geben; indem die Aufmerksamkeit offenbar von der Dauptsache abgezogen, und nur auf einzele Rebensarten gelenft wird.

Mit Berftand und am rechten Ort angebracht, thut biefe Rigut fürtreff liche Burtung, wie j. B. in biefer

Stelle des Horag:

- qui fragilem trati

Commission pelago ratem. Man findet so gar, daß bieweilm eine gange Renbe folcher Gegenfüße von großen Meistern gebraucht werden, wovon folgendes jum Benfpid dienen fann: Conferte ban- pacem cum illo bello; hujus praetorisadventum cum illius imperatoris victoria; hujus cohortem impursta cum illius exercitu invicto; hojus libidines, cam illius continentà; ab illo, qui cepit, conditas, ab hoc, qui constitutas accepit, captas dicetis Syracusas \*\*). MK, selbst Cicero ist bier nicht ohne Tabel. Ben einer fo ernfthaften Gache, als bie, movon bier geredet wird, fout ber Redner nicht Zeit haben, so viel

<sup>\*)</sup> Noach, IX. Gefang.

<sup>)</sup> Aen. IX. 414. <sup>46</sup>) Cicero in Verrem Or. IV.

Unitiefen an einander zu hangen. Es wirde dem Tons, der hier herraschen sollte, weit angemessener geworfen son, wenn micht das Einzele dem Einzeln, sondern das Gange dem Gangen ware entgegengesetet worden, wie hier: Qalam (legem) non distimus, accopianus, legimus, vorum ex notura ipsa arripulmus, expressimus, hausimus.

Miles Contrast (und Mebulichfelt) Sbers bappe, das ste Kap. (G. 1. S. 275) von Some's Blomones of Cricicism (Muss. 100 1769) und einen (etwes magern) Aba. Muitt in Michels Theorie, G. 152 ----**Son** dem Contrast im Drama, (, Dir beret, von der beamat. Dichtfunft hinter. f. Sausvater . G. 376 bes aten Theils der ! Neieri. feines Theaters, ate Auflage, --und das gete und gote Lan. im aten B. 6. 32 5 H. f. von Caithera's Art de la Camedie - - Bon ben Contrast in der Mablerey, Coppel (Discours prononcés aux Conferences de l'Ac. 6. 130 H. f.) — be Biles (Cours de peinture, 6. 79. Amft. 1767. 12.) -Sageborn (Betrachtungen über bie Dablam, G. 847 u. f.) - - Bon bem Contrast ism Gartenban, Sieffe 1686 Theorie, B. 1. G. 180 U. f. -- --Mitt bie eigentliche Anciebese, unter. mehren, Blate's Left, B. L. E. 358.

# Gegenfat; Contrasubjeft.

If in der Juge eine, währendem Gesang des Fahrers eintretende 3wischenftimme, wodon in dem Artifel Jage ein Bepfpiel zu sehen ist. Es ik eben nicht allemal nothwendig, bishe Gegensche in den Augen anzubringen, dispeilen aber werden sie nothwendig. Dieses geschieht 1. wenn das Danpethema oder der Fahren so beschaffen ist, daß er den Ton nicht hinlanglich bestimmt, welches biswellen geschieht, wenn er in der dweyere Theil.

Dominante eines dur Lons anfängt und seinen Umfang eine Octobe auft warts nimmt. Wenn 4. E. eine Juge in E dur so ansienge:





so wurde der Dannegesang noch cheie den Lon G dur, als Cour bestimmen. Diefes ju verhindern, bienet ber gleich von Anfang eintretenbe Gegenfas, ba bie Tone a und c im ersten Lakt, und ber Lon f im imen. ten, sogleich ben Son bestimmen. 2. Auch ift ein Gegensas nothig, oberboch sehr gut, wenn eine Ruge wie ganten Laften und fehr langfam anfangt, ba benn ein solches Zwischen. fpiel das Langweilige des Gefanges unterbricht. 3. Wenn in bem Daupts sak Pausen vorkommen; denn da iw ber Kuge ber Gefang, wie ein Strobm, in einem fortfliefen muß. io mus bas Stillismeigen ber Sannei stimme burch eine Zwisthenstimme bedeft werbest. 4. Wenn in bent Daudtsak, vornebmlich im Unfana. oftere Bindungen vorfommen; benn weil dadurch die Bewegung des Gefanges einigermaßen gefishret aber verbunkelt wird, fo tann biefelbe burch einen Gegenfat wieber merflich und bestimmt gemacht werben.

Jeber Gegensat muß fich sewol burch die Welodie, als durch die Be-D wegung wegung von dem Sauptfas merklich unterscheiden; er muß den Hauptfas nicht nachahnen, wie der Gefchrte, boch muß er aus dem Sauptfas genommen senn, weil soust keine wahre Einheit in dem Stüt ware. Auch muß er so deschaffen senn, daß er sich in mehr als einen Contrapuntt versegen lasse, damit man den jeder Wiederholung des Hauptsases eine hinlangliche Abanderung mit dem Gegensas machen konne.

### Geiftreich.

(Rebenbe Ranfie.)

Wan fann fich dieses Worts bediemen, wo bas Wort wisig, wegen feiner Zwenbeutigfeit, nicht bestimmt aenua ift. Man bat ben Wis in ben rebenben Runften fo oft ubererieben ober gemikbraucht. daß der **Nusbruf** wingig, wann man ihn von ber Schreibart braucht, bisweilen einen Sabel entbalt. Das Wort Beiftveich fcheinet von biefem fileten noch vollig fren zu senn, und fann für witzig gebraucht werden, wenn man bie gute Unwenbung bes Bibes anzeigen will.

Diesemnach ware basienige Geiff. voich ju nennen, an bem man in einseln fleinen Theilen viel fcharffinniae, kine Gebanken und Wendungen entdett, wodurch bie Aufmertfamteit auch ben Betrachtung des Einzelen beständig gereitt und angenehm unterbalten wirb. Das Geiftreiche macht einen besondern Charafter in ben Werken ber Runft aus, so wie bas Bathetifche. Richt jebes fchone Wert der Runft ift geistreich, so wie nicht jedes pathetisch ist. Vorstel-Lungen, die in ibrem Wefen groß find, and flart auf **bie B**orstellungsober Empfindungefrafte wurten, Durfen nicht geistreich sepn. Diefer Charafter schift sich für Werfe von gemäßigtem Inhalt, der mehr die, Einbildungstraft und ben Beift, als: bas herz beschifftigen foll. Durch bas Geistreiche bekommen sie einen mehrern Reiz. Eine Somsbie, ein Lehrgebicht, eine Satyre, auch ein Lieb, bem leichten Berynugen gewieds met, und andre Werke von diese Urt, konnen geistreich seyn. Iber eine geistreiche Tragsbie ober Elezie wurde aus dem Charaster ihrer int heraustreten.

### Gefünftelt.

(Soone Lanke.)

Man nennt basienige gefünftelt,ber in die Runst übertrieben, ober sm Ungeit angebracht ift; es fen bagbat Uebertriebene in Ueberfluß von Ikre rathen, in erzwungenen Schone ten, ober in zu weit getriebenen In jebem Werk ber Heiß bestehe. Runft. das einen Werth baben fol muß und ein Segenftand bargeftill werben, der seiner Ratur nach unfer Aufmerksamkeit reigt. Wie miffen durch ben Gegenstand gerührt ober eraost werben. Die Runfte ftele und diefe Gegenftande entweber burch gewiffe Beichen bar , namlich burd Worte und Tone, oder ke bilden & nen Gegenstand nach ber Nebulichtet In allen Rallen des natürlichen. taun man fagen, bag die Rinft und Zeichen barftellen, welche in uns die Vorstellungen der bezeichneten Cachen erweten follen. 到6 和地 einem Runstwerk nicht bie Zeicha fonbern die bezeichnete Sache baffe nige, was unfre Borffellungefres beschäfftigen foll. In Werten, W man gefünstelt nennt, ift mehr & bem Zeichen, als zur Bezeichung ber Sache nothig ift. Daber with die Aufmerksamteit ber folden Wer ten von ber Gache auf bas Zeiches gelente, welches ber Abficht mbRe tur der Runft entgegen ift.

So ift eine Rede gefünftelt, went die Gebaufen, der Ausbruf und der Lan iden Worte mehr Zierlichkit. Wit und Wolflang haben, ald-man neutrlicher Weise von einem Mensichen, der seine Gedanken und Empsindungen in denselben Umständen ausdrüfen wirde, erwarten könnte. Dem das, was darin zu viel ist, versich den Künstler, welcher über die Natur hat heraus gehen wollen. Die wahre Kunst ist der richtige Ausdruf der schönen Natur; das Ueberspiebene der Kunst oder Gefünstelte zieht der Natur einen Zusat, der ihr nahres Wesen verkellt.

Beil man alfo benm Gefünftelten nicht forol die Natur, als den ihr engehängten Schmuf gewahr wirb, f that es dem 3wef des Werfs groffin Schaden, und wird begwegen widig. Es hemmt die wefentlichen Borftekungen, und ift wie Unfraut mufehen, das bie nübliche Saat er-Mt, und darum nicht weniger fcadit wenn es fchon und frisch wächst. Man illa, sagt Quintillan \*), quae ouram fatentur et ficta atque comfolita videri etiam volunt, nec graim confequentur, et fidem amittunt, propter id quodfensus obumbiant et velut lacto gramine sata trangulant.

Man verfällt aber in bas Gefunelte, sowol wenn man ben Endzwet or Runfte blos im Ergogen und Geillen feget, als wenn man bie Granen bes Aefthetischen überschreiten bill, und niemal genug haben tann. Ber alles auf bas Ergopen binfühmill, ber übersieht den eigentliin Gebrauch der Dinge, und macht Begenstände, die in ihrer einfachen Raut Schasbar find und beswegen kfallen wurden, ju Spielsachen und Begenftanden ber blogen Ginbil. mgsfraft, die alsdenn natürlich Kutenden Menschen nicht mehr ge-Die mabren Granfallen tonnen. im des Aesthetischelt werden badurch beflimmt, bag jebe Sache basjenige

") la pròcem, L. VIII.

Emilia vollonmen fae, wes fe fenn foll; und fie merben überfcbrite ten, wenn man einer Sache Unnehmei lichkeiten anbangen will, bie ihr Befen nicht nur nicht vollkommener machen, fonbern wol gar verberben. Bu einer volltommenen Mannsperfon gebort allerdings, außer ber Manne, lichkeit und Starte bes Leibes und Gemuths, auch ein gewiffes gutes Man übertreibt aber biefe Anseben. Bollfommenheit, wenn man ihm die Schonheit eines Frauenzimmers ges: ben will; und man terftobrt fie gant. wenn man ibm burch Beraubung. ber Mannheit ein schoneres Anseben giebt. Diefes thut ber Runftler, der; feine Werke gefünstelt macht. hiere ber druft fich Quintilian in folgens, ber Stelle, die sowol auf andre Rinfte, als auf die Beredfamteit paft. fürtreslich aus: Declamationes ----- — olim iam ab illa vera imagine orandi recesserunt atque ad folam compositae voluptatem, nerviecarent, non alio medius fidina vitio dicentium, quam quo mancipiorum negociatores formae puerorum, virilitate excifa, lenocinantur, Nam ut illi robur atque lacertos, barbamque ante omnia et alia quae natura propria maribus dedit, parum existimant decora: quaeque fortia, si liceret, forent, ut dura molliunt: its nos habitum ipsum orationis virilem, et illam vim firicte robusteque dicendi, tenera quadem elocutionis erte operimus. dum levia fint ac nitida, quantum valeant, nihil interesse orbitramur. Sed mihi naturam intpenti, nemo: non vir spadone formosier erit:\*). Die wenigsten Retrer, etreichen bie Bollfommenbeit, bas, waszur Ueberseugung dienet, heutlich, furs und angenteffen bottuttegen: mehrentheils verbunkeln fle bie mabre Bore Bellung der Sacher da fie auf schone Ð.2 Derio-

") Quine Inft.

Perioben, ober auf einen wisigen Ausbrut, ober auf eine Mufterung und Abwiegung ber Spiden und

Buchftaben feben \*\*).

. Das Gefünftelte in allen Theilen ber Runfte ift ein gehler, in den bie Miten, vornehmitch bie Grischen, unendlich seltener gefallen find, als die Reuern. Es ift unter ben romifchen Raifern, fowol in ben rebenben als bildenben, Runften aufgefommen, nachbem eine bis zur Abscheulichfeit Abertriebene Ueppiafeit in der Lebensart, biefe herren ber Welt überall men bem naturlichen Gebrauch ber Dinge abgeführt hatte. Go wie man bamals ben ben Mablzeiten faum mehr baran bachte, bem Leib eine gute Rahrung zu geben, sondern den Gefchmal auf Die" mannigfaltigfte Met ju fagein, fo gieng es bep me allen nathelichen Beburfniffen. Den Gebrauch ber fchonen Runfte verlor man gang, unb machte fie ebenfalls ju Sandlangerinnen ber Die natürliche Schon-Ueppigfeit. beit. Bollfommenbeit und Starfe iebes Segenflandes der Kunff, wurde burd ben gefünftelten Schmuf verbedngt; und viele nehmen jeso viel lieber diese verfallene Kunft jum Mafter, als die eble Sinfalt der alten Griechen.

### Gefuppelt

. (Saufung.)

Befuppelte Saulen neunt man biejenigen Saulen, die fo nabe an einander fieben, daß fie mit ihren Capiteelen und Füffen einander berühren.
Die alten griecipithen Baumeister hatten gewiffe Säulentweiten festgefest, welche sie für die verschiedenen Fälle, wo Saulen angebracht werben, für die besten hielten. Die gesingste war von fünf Modeln, so daß von einem Stemm der Saule zum

") G. Sentus Emp. advers. Mathem. 905-74.

aubern allemal mehr, als eine Caulembite Zwischenraum war. Die go tuppelten Saulen find also ein Einfall der Reuern.

Bermuthlich find fle ausgebacht worden, um die Einformigfeit eine Saulenstellung zu unterbrechen. Die Baumeister mögen gedacht haben, es sep schacht baben, es sep schacht baben, es sep schacht baben, auflatt sechs ober acht Saulen im gleicher Will aus einander zu stellen, allemal zwez zusammensene, und also überhant nur dren ober vier Damptzwissisch weiten befäne. Ivor gefungtit weiten befäne. Ivor gefungtit Saulen stellen alsbenn nur eine einzige vor.

Allein in biefem Fall läßt fich für bie Zusammensetzung der Säulen kin guter Grund angeben. Da die baf, nämlich das Gebälle, das die Säulen tragen sollen, gleich ausgespeik ift, so ift fein Grund vorhanden warum nicht auch die Säulen gleich ausgetheilt seyn sollten. Zuden schadet es dem Aussehen einer Säule, wenn eine andre zu nahe an ihr fieht. Das Auge wird nicht meie ruhig auf ihr fiehen bleiben.

Doch tann es Falle geben, we bie gefuppelten Gaulen eben nicht get ju verwerfen find, fonbern wol ger Manlich in nothwendig scheinen. ben Raden, wo eine Saule bie gangt Laft nicht trägen fönnte, und wo 🎉 eingeschränkte Dobe nicht erlaubt, 🎏 bober, und folglich biter ju maden Sin Benfviel biervon gebe man 4 dem Portal bes berlinischen Gol fes, bas jundchft an der langen Bel te ift. In frepftebenben Portdet ws die Tharen fic blos an Pfein anschließen, auf welche man and Schwere Tropheen Aven, oder bie man fonft, in Verhaltnif ber 1964 auschulich die machen will, werbit auch wol vier Saulen anfeinem 900 flament an einander getuppelt.

#### Gefonder.

(Bautunf.)

Sine Bet Bergaunung ober Einfaffung hober, ober abgesonderter Plate in den Gebänden, damie man nicht über eine gewisse Stelle hinamserte. Die Derter, welche mit Gelindern umgeben werden, sind frene Balterien auf Dacharn über den Geshilten der Gebände, Baltone, Fenderbstungen, die dis auf den Boden heruntergehen, und auch Terpent, in der Abstickt, daß man fich dars an halten und stellen konne, ohne Gesahe herunter zu fallen.

Sie werdem aber auch gebraucht, gewife Plage von andern baran koffenden abzusondern. In dieser Abschakranche man fie in Kirchen, die Chore
kunden Schiff abzusondern, vor Aledvan, in Schen, die Plage der Throne,
Richterstühle oder Lehrstühle von dem
dirigen Naum des Zimmers abzufondern, ingleichen vor Alcoven-

Die Gefander ditnen an allen dies sen Orien zwar zur Verwahrung der Pläte, die sie sie einschließen, aber auch mgleich pur Jierrath, daher die neuern danueiter ihre Beschaffenheit aus den Regein der Bankunft bestimmt haben. Es giedt aber zweperlep Art Geländer, nämlich Doktengesänder oder Balustraden, und Stadonder die indgemein von Eisen gemacht werden. Diese werden hauptsächlich zu Treppen und vor die Balkone gebraucht.

Die Doffengelander bestehen ans Dosten oder Meinen Saulchen, mit unterzwischen gesehren Postamenten, alles auf einen durchgehenden Juß oder Plüntbe gesent, und mit einem Gesins bedete. Weil sie hauptsachlich zur Sicherheit gegen das Deruntersalten dienen, so muffen sie wenigstens deinbald Juß boch seyn; an bohen Orten aber werden sie, um ein untes Berbaltmis zum Gangen zu

haben, oft welt hober. Wenn fie um ein Dach geben, so tann man ihnen die hobe bes Gebaltes, vber wie Blondel will, i usch barüber geben.

Die Reftigfeit biefer Scianber kommt hauptsächlich von ben Pofiamenten ber: biefe muffen als nicht allzuweit auseinander fieben. Benn bas Gelauber über einem Sebeift fieht, bas von Caulen unterfiam wird, fo ift bie Austheilung ber Bos ftamente natürlicher Weift fo, bas gerade über jeber Gaule ein Pofta-Sat man feine Canlen. ment ftebe. fo muß man fe fo richem, bag fic ale fchwerere Theile, nicht über Deffmungen, fonbern aber Pfeilern ober gangen Mauren fleben. Couft barf man in Anfehung threr Beite ans einander eben nicht bie genauefte Gorge tragen, wenn man nur nicht weniger als funf, und nicht mehr, nis 15 Doffen mifchen gwen Boftamen. te febet.

Oft wird ein Theil bes Geländers massiv, ober aus an einander fiosenden Postamenten gemacht, welches insonderheit in sehr massiven Gebäuden geschieht. Auf diese Postamente werden zur Vermehrung der Pracht Bafen ober gehauene Bilber geset; boch laft man sie sehr aft auch ohne solden Aussich.

folden Auffaß. Die Loften felbst werden auf nerschiedene Weise gemacht. Insgemein find estleine bauchigte Saulchen, be-

ren Rundung durch vier Eten unters brochen ift.

Die gange Dobe bes Gelanbers fann füglich in 9Theile getheilt wers ben, bavon 4 Theile jum Kus, (wenn namlich das Gelander über einem großen Gedalte steht,) 4 Theile zu der Odhe der Dotten, und einer zur Dobe des Gesimses genommen werden sonnen. Man seitet sie so weit aus einander, das zwischen zwegen, wo sie am ditesten sind, wenigstens so

Biel leeres fen, als bie Dife bes Bat-

Res einer Doffe beträgt.

Diefe Gelanber verfteten bas Dach eifted Gebaubes, und geben ibm dei her ein befferes Ansehen. Man fin bet fie an teinen antifen Gebauben, und Bitrublus gebentt ihrer nicht. Die flachen Dacher ber Alten machsen fie auch nicht so nothwendig, als Atams find. Vermuthlich haben bie Alten zur Bermahrung gegen bas herunterfallen von Dachern maffibe Bruftwebren gemacht.

Bon ben eifenen Saubgelanbern haben wir hier nichts zu sagen, weil sie mehr unter ganz willführliche. Zierrathen gehoren, und ein Werk bes Schlöffers find. Eine Menge Beidnungen folder Gelanber tann

wan ben Daviller finden.

Meber diefen Artifel L. Macmeine beuts the Sist. B. 20. S. 81. wo vorzäglich Le - Eleres Docken empfohlen - ber Artis gel, in Anfehung ber vergeffenen Enerelas Berichtiget - und ju ben eifernen laube neidadern vorzäglich die bazu, von Blondel und Boiceux gelieferten Beichnungen vocasídiases werben.

#### Belenfe.

#### (Seichnenbe Künffe.)

Die Stellen, da ein bewegliches Blieb an ein anberes Glieb aufchlieft Das Wort wird twae auch in metaphoeischem Sinn genommen; benn man fagt auch von einer fleifen Schreibart, fle fen ohne Gelente. In fo fern bedeutet diefes-Wort eine leichte Berbindung verschiedener zu einem Sanzen gehöriger Glieber. Bas ju biefem Begriff gehört, tommt weiter unten in dem Artikel, Glied, vor: also wird das Wort bier nur in bem eigentfichen Sinn, ba bon Gliebern des menschlichen und thierischen Korbers bie Rebe ift, genommen. Wie Die Natur an den Selenken eine große

Dunft bewiefen bat; in it and bie richtige Zeichnung berfelben ein fchwe rer Theil ber Runft, ber gwar fin Senie, aber besto mehr Stublum, Aleif und Uebung erfobert.

Der Reichner, ber nicht eine fett richtige Renntuif biefes Theils bet Anatomie bat, der die Offeologie geneunt wird, fann bier nicht fortionmen. Alfo follte feber Zeichner fleif fia bloke Stelette abzeichnen, un fich diefen Theil ber Kunft vollig go Dain muß aba láufig zu machen. auch ein lang anhaltendes Beidner nach lebenbigen Mobeln von verfoit benem Alter und von verschiebenet Leibesbeschaffenheit fommen. Den Die außere Form ber Gelente ift nach Befchaffenheit bes Alters, und bet magern ober fetten Leibesbeschafen beit gar febr verschieben. gur, barin, nach ber Stellung mb abrigen Befchaffenbeit ber Code die Gelenke mit volliger Richtigkit ausgebruft find, betommt baburd ein ungemeines Leben. Mo binger gen in biefem Stute gefehlt wirb, be ift alles übrige der Runft verlockt Der erfte Cinbrut, ben eine gezeich nete Rigur machen muß, ift bas Gefühl der vollkontmen maturliches Rorm, ohne welches ber Begriff ber Schonheit nie flatt haben fann. Des Mangelhafte ber natürlimen form aber empfindet man fogleich, man in ber Zeichnung ber Gelente etwas Deftwegen muß jeber verfeben ift. Beichner biefen Theil this ber größten Gorafalt ftudiren.

## Gelfung.

(Duff.)

Ift in der Duff die verhältnismäß fige Dauer einer Rote, oder vielmehr bes Lones, ben fie bezeichnet. Schat in ber Rebe beruhet ber Boltlans größtentheils auf ber verhaltnifmif figen Lange und Rurge ber Golben; aber in ber Rufit, we ber Bang auf

int genamife: muß abgemeisen femme Mut die Richtigfeit der Sewegung anders Jufes fast lediglich auf die gunneste Abmeffung der Dauer eines jeden Tones an. Daber muffen die Roten jede Abmeffung der Zeit genan ausbrufen.

In ben alten Reiten wurden bie Lone blos burch Punkte, oder andre Beichen (Doten) angebeutet, aus benen man bie Dobe ber Tone ertennen fonnte; bie Dauer berfelben murbe burch bie prosodische gange ber Syl-Damals hatte die ben bestimmt. Mufit weber Takt noch Bewegung, mb ber Gefang glich einem langfam. fortfließenden Strobm, in beffen Lauf. man weder Schritte noch Abschnitte mabrnimmt. - Go balb man aber' Laft und Rhothmus in ben Gefang einführte, mußten bie Moten auch bon verfcbiebener Geltung fenn. Man weisnicht recht, ju welcher Zeit biefe, in Geltung verfchiebene, Roten erfunden und eingeführt worden find. Insgemein schreibt man diese Erfins bing dem Johann von Muris zu, mb fetet fle um bas Jahr 1330. Zouffeau hale fie, und wie es scheinet aus guten Grunben, für viel diter ").

Anfänglich, als man, wie es scheimt, nur noch die Choralgesange in Roten feste, waren diese von fünserlen Geltung; ihre Figuren, wie sie gegemadrig geschrieben werden, ihre Ramen und Geltung sind, wie hier m schen ist:

8 Safte. 4 Safte. 2 Safte. 1 Z. 4 S.

O' Same Sami-Minima. go. vis. brevis. sns.

Ehemal aber hatte diefelbe Rote. picht allemal biefelbe Geltung; benn die Narima galt bisweilen zwey, bis-

") Distion. de Mus. Art. Valeur.

weilen bren Longas, nach Beschaffenheit bes Mobi \*).

Man hat fich lange mit diesen fünf Roten behölfen, die auch noch ist zum gemeinen Choralgesang hinlang- lich sind. Aber nachdem die figueirte Rust aufgetommen, brauchte man anch noch mehrere Zeichen der Geletung. Die Noten und ihre Geltung, wie sie gegenwartig in der figurirten Rust gebraucht werden, sind in dies ser Vorstellung ju sehen:

Caft. Laft. Laft.

Sanze. Habe. Blertel.

Laft. Izaft. Izaft. Izaft.

Seches Broev und gehntel.

Die Achtelusten werben auch einmat geschwänzt, die Sechszehntel zwermal geschwänzt u. f. f. genennt.

Ordentlicher Beise geben zwey Achtel auf ein Biertel; man nimmt aber auch bisweilen brey Achtel auf ein Biertel, alsbenn werden fie Erios len genennt \*\*).

Diese Geltungen bestimmen aber nicht die absolute Daner, sondern nur die Verhältnisse derselben. Denn der ganze Tatt dauert, nach Beschafsenheit der Bewegung, länger oder kürzer; also ist die absolute Daner aus der Geltung der Bewegung zugleich zu bestimmen. So gilt die zweymal geschwänzte Rote zwar inzmer ein Sechszehntel des Taktes; aber dieses Sechszehntel ist sehr kurz im Allegro, und weit länger im Abagio

Bur Geltung rechnet man auch ben hinter ber Rote gesehten Puntt, ber D 4

\*) S. Rouffess Diction. Art. Mode and Enbt.

..) G. Eriolan.

benn anzeiget, baff bie Note nicht nue ihre Zeit, fonbern noch die Salfte bariber baure. Go gilt ein Biertel mit einem Puntt ein Biertel und

noch ein Achtel, bas ift brey Achtel

des gangen Lates.

So wie de Roten ihre Geltung baben, so haben auch bie Pausen bie ihrige. Davon aber ift im Artitel Pause gesprochen worben.

## Gemablb.

(Wahleren.)

Da es uns bier nicht um bie Erflatrang 'bes jebermann verffanblichen Borts, fonbern um richtige Begriffe ber Sachen m thun ift, fo wollen wir die Beschaffenheit des Gemable bes unterfuchen, in fo fern es ein Segenstand der mit Geschmaf verbunbenen Runft if. Sieht man auf den Geschmat, fo ift jede Abbile bung eines torperlichen Gegenstanbes burch Zeichnung und Farben ein Bemablb, und bas Wert einer nicht leichten Runft; benn es gehört viel hagu, bie Formen ber Korper fo gu geichnen, baf fie in bem Muge bafselbe Bild machen, bas von ben Abrpein felbst wurde gemacht werben, und noch mehr, bag ber gemablte Begenftand vermittelft ber Barben, bes hellen und Dunfeln. bem Muge als ein natürlicher Rorper erfcheine: aber die Runft allein mache es noch nicht ju einem Gegenftanb bes Geschmats. Son bas Bemablb bas Werf nicht einer mechanischen, fonbern einer fchonen Runft fenn, fo muß ber gemahlte Gegenftanb mit Sefchmal gewählt, und schon an fich, und obne Rutficht auf bie Sunft, unferer Mufmertfamleit werth fepu. Ber Gegenftanbe mabit, auf benen feines Menfchen Ange mie eis

nigen Rachbenten ober einiger fan pfinbung verweilen warbe, tounth als einen großen mechanischen Miniber zeigen; aber barum ift er die Schaller ver Mufen, er ift ein Sofa bes Prometheus, micht bed Apolla.

Redoch fann man nicht in Abrebt fenn, daß nicht fcon ber mechanische Theil ber Runft, ber blod auf bie naturliche Darftellung bes Gegen-fandes arbeitet, an fic einen Bech habe, der schon für fich allein bie Mableren nahe au die Ichonen Lin-Re bringt. Es ift fein geringes Ber snugen, ju feben, wie bloge garben auf einer Alache, Die gar nichts Ric perliches hat, so tunfflich neben cinander gefest und in einander gewischt find, daß man eine würfliche Bandschaft, mit Bergen und Ibi lern, Bachen und Fluffen fieht, bef man lebenbige Menschen und Ibiert zu seben glaubet, wo in ber That nichts, als eine mit Farbe überftischene Leinwand ift. Diefes ift eine Art von Zauberen, die und zwinget, Dinge, die ihrer Ratur nach unendlich verfchieben find, für einerlen 18 halten \*), und bie und bas volle le ben in bem wollig Leblofen zeiget. Hatte man bas Wefen der schouen Runfte blos in Erwetung angenehmer Empfindungen zu fuchen, fo wurde bie Mahleren auch blos bes Mede nischen halber, einen anschnlichen Rang unter ibnen behaupten.

Man kann also das Wefen des Comablbes barin fegen, daß es flob bare Gegenstande, die vortheilhost auf bas Gemuch würken, vernib kelft Zeichnung und Farben, als si sie in der Ratur vorhanden wären, darstelle. Was durch die vortheilhafte Würkung auf das Gemich pr versteben ser, wied anderswo ausschlich erklaret (v). Dierans laften

<sup>\*)</sup> S. Nehalichtek. \*\*) S. Aunf.

fic num die Eigenfchaften bes Go-

Per Inhalt niuf einen Gegen Files vorfiellen, der feiner Ratur van intereffant ift, der lebhafte Borfiellungen in und erwefet; diefe Borfiellungen aber muffen auf etwas Gutes abzielen, fo daß der, der diefen Gegenfland mit Ansmerffimseit betrachtet, etwas daben gerwinnt.

Die Anordnung der Theile muß to befchaffen fepn, bag nur eine einge bestimmte Dauptvorstellung aus bem Gemablb entfteht, woju jedet Theil nach feiner Beschaffenbeit bas feinige bepträgt. Das Auge muß obne. Ungewigheit sogleich auf die Dampefathe, als ben Mittelpunkt ber gangen Borffellung geleitet werben, und bie Theile muffen eine folche Mbanglichteit und Unterordnung unjet einanber haben, baß jeber bie Borftellungstraft jum Behuf bes Bangen unterftütet, und in der vor-Meilhaftesten Ordnung von einem Es mug nirgend žnim anbern leitet. demas Mügiges, oder Ueberflüßiges, Sielweniger etwas, das die flare and bestimmte Borffellung des Ganien schwächet ober hindert, vorhanden Kva.

Die Bearbeitung bes Gegenstanbes sowel in Zeichnung, als in Farbe, muß so sepn, daß das linge, so wiel immer möglich, getäuscht wird, wad wahrbaste natürliche Gegenstande vor sich zu haben glauben muß. Uses was irgend die Auswertsamteit von dem Gegenstand ableiten, oder die Empsindung des Unnatürlichen oder gar des Unmöglichen erweien Idante, muß auf das Gergsättigste vermieden sont. Gowel das Ganze, als seder einzele Theil, muß, seds in seiner Art, den wahrhasten Chavater der Ratur au sich haben.

Wenn man nach biefen etwas firem gen Brumbfapen ber hachfen Boll-

formenbeit bie Kilberaalleries bu fieht, fo finbet man frtulich a viel Gemablbe, welche bie Bunbe ams ansbulten. Gebr felten tri man auf eines, bas alle Elgenich ten in fich vereiniget. Man fchápet schon biejenigen boch, in denen einer ber verfichiebenen zur Balltommenbeit gehörigen Theile verhanden ift; und man tann nicht in Abrebe fevu. ball ein Gemählbe, bas in ber Erfinbung groß ift, wenn gleich Anordnung und Bearbeitung mengelbaft And, bóchk schádbar stv. Deun wo bie Borfellungstraft burch bie Groffe und Lebhaftigieit ber Gegenstände gerährt wird, ha giebt man waniger auf bad Fehlerhafte der Anordum pher ber Bearbeitung Schti Einbildungstraft, Die einmel i Sener gefest ift, erftat bas Man hafte. Go überflet man in hafte. Go überficht man in Ba-phaele Bertlarung Chrift bie gehler negen bie Ginbelt ber Danblung aus gegen bie Anschnung, weil man a fein von ber Größe ber Gebanten a ruhrt wird; fo wie men benm Leocoon sergift, baf bes würfliche Leben bem Marmor feblet. Gemeblbe son großer Erfindung thun ichon in ibrer erften Hulage, wher ohne Bog ben in Aupferflichen, :fürtre Mirhing.

In ben Semablben, wie in andern Werken der Runft, darf nur etwas vorhanden feyn, das die Borftele tungstenft, ober die Empfindung mit großer Lebhattigkeit angreift, win die Uhantafie zu reizen, dasübrige zu erfagen. Denn wie ein Berlichter, der durch irgend eine Art des Reizes in Leidenschaft gestet worden, an feiner Schanen auch jede ander Schandeit zu sehen glaube: so leihet auch ein Liebhaber dem Gemählde Schänkeiten, die as nicht hat, wenn nur eiwas darin ist, das seine Einsblungstraft hinlänglich gereigt hat. Wer gezeichneten Gemählden unender gezeichneten Gemählden unender

D 5

fich mehr, als die ABorce wärflich ausbrüten?

Dieraus folget, baß ein Gemahlb, wenn nur die Dauptfache hinlangfiche Kraft hat, sowol in der Amerbe hung, als in der Anofährung meet-

liche Rehler verträgt.

Diefes fout aber nicht gefaat fenn. um die Rachlaffigleit ber Ranftier, ober ihr Unvermogen, in einigen Theilen ber Runft, ju entschulbigen; in einem vollfommenen Gemablbe muß auch ber geringfte Theil ber Annft beobachtet fenu. Die Abficht Diefer Anmerkungen ift bem Runftler oinen Wint ju geben, ben feiner Mrbeit vor alten Dingen auf die Hanptfache gu feben, und erft, wenn er biese erreicht bat, jeden andern Theil ber Runft zu Dulfe zu rufen. Chen dest Marine muß auch der Kenner pur Beurebeilung eines Gemablbes ma Grund legen.

: Was bleft Dauptsacht sen, ift nicht fower ju fagen. Wenn ber abgemastte Begenftand in ber Ratur felbst unfre Aufmertsamfeit nicht vervienet, so tann bas Gemählbe für einen wahren Renner wie von großent Berthe kinn, was auch immer bie Mebhaber bes blos Mechanischen ber Rund fagen mogen. Aur Hamtfache gehört also vor allen Dingen ein in seinet Art intereffanter Begenfand. Warum follen Dinge gemablt werben, die in der Ratur Riemand an feben verlangt? Bielleicht im bie Kunft ber Rachahmung zu zeigen. die doch immer gefällt? Aber wer fo gut nachabmen fann, ber abme Sachen nach, die schon an sich etwas Mertwutbiges baben. Men famt an einen Mabler, ber feine Runft - auf unnüge Dinge amvendet, ohngefehr die Frage richten, die Cafax Leuten gethan, Die Heinen Dunben alle Arten von Liebkofungen ermie-Ent: baben denn diese Leure keine Ainder, die sie tuffen tonnen: Die erfte Probe des guten Geschmats;

unife ber Mahler burch bie unfain bige Bahl feiner Matrie wienen. Daburch, muft er zeigen, baf er nicht Rinder, ober findifch gefinnte Man fcen. sondern Manner von Baftand und Geschmat, mit seiner Runk unterhalten will. Ber fich in 60 fellichaften einmischen will, mo Derfonen von erbobtem Charafter und von hohern Ginfichten fich befinden ber muß ba nicht mit pobelhaften Gefchwas erfcheinen, fonbern Gachen vorzubringen wiffen, bie folche Der fonen aufmertfam machen tonnen. Chen bieses muß auch ber Mablet beobachten, ber eigentlich nie mit dem gemeinen Saufen fpricht ").

If ber Gegenstand in feiner Art gut gewählt, fo muß bie nächft Gorge bes Runftlers auf einen rich tigen und lebhaften Ausbruf beffch ben geben; er muß nun feine gante Mufmertfamfeit barauf richten, fowol bem Ganzen, als jebem Theile feinen wahren Charafter fo in geben, dag jeber, ber bas Gemable anficht ibn fogleich lebhaft empfinde. Stellt bas Semablo bandelnde Menfor bor, fo muß man auf ben erfet Blif murfliche Menschen, nicht fieift ober grob aus Dolz geschnittene & guren feben; jebe Stellung und Bewegung muß vollig natürlich kon; man vermift lieber Die Schonbeit, als bae Maturliche. Ueber die Dante lung felbst und über ben Charalter der Menschen, über das, wasjeder ben ber Sandlung empfindet, und über ben Antbeil, ben et baran nimmt, mif man feinen Mugenbil ungewiß bleiben. Diefes ift, was Menge bie Deutung bes Gemalite nennt \*\*), und wovon er fage, baf Raphael allemal merft auf dieftibe hat ber Rinflet, gebacht habe. nachbem er in ber Babl ber Materis glutlich gewefen, bas Rothwenbige

") S. Babi ber Materie.
") G. ISA. Anordaung S. 158 f.

diskr eichtgen und nachbeutlichen Dentung erreicht, so kann er sich iber die hauptsache nun schon berndigen; sein Wert hat nun schon einen Werth, wie es auch hernach mitden weniger wesentlichen Dingen ihm
gelingen möge. So, kann, auch der Kenner, wenn er diese berden Stüde im Gemähld eutdest hat, seine Bendachung weiten fortsehm; von
desn aber nuns er schlochterdings
aufangen.

Alfo find die gute Wabl bes Segenkandes, und bas Rothwendige mmrichtigen und lebhaften Ausbruf, die Daupteigenschaften des Gemable des, ohne welche es den Namen eines volltommenen Gemähldes nie verbienen tann. Diefe Gigenschaf. ten fthen febon einen Theil ber Anerbuung, der Zeichnung und ber Karbengebung worans, namiich bas, was in diefen dern Stulen basnothwendigste ist. Done eine gute poetb fice Anordusing \*) nimmt fich bas Benge nicht gehörig aus, und verhert alfo an: ber erften wefentlis den Eigenschaft, so wie auch die Drutung zum Theil davon abhängt. Done bas Bofentliche ber Zeichnung. das darin besteht, daß jede Sacht ihree wahren Charafter habe, kann die ewense Sigenschaft nicht erhalin werben: und ohne Daltung und richtige Austheilung bes hellen und Dunkeln, welches bas nothwendigft ber Farbengebung ift, leibet bas Semable ebenfalls in feinen word welentlichen Eigenschaften. !

hat man in biefen Stiffen bas Semahlbe gut, und ben Mahler als einen Mann von Berstand gefunden, der bas Wefentliche der Lunft bestigt is sam man num pur Beobachtung der übeigen Sigeuschaften des Gemahlbes schreiten. Ju diesen Sigenschaften dem zweyten Rang seinen wir die genaueste Richtigkeit der Zeichenung in einzelen Theilen; sowal in

") G. I Th. Anordnung B. 151.

Massung der Umriffe, als ber Beabdiniffe; die Schönheit ber Former; die Persetiv; und denn alles, was jur Mahrbeit und Schönheit des Sestorits gehört. Wo die Bolltommet, beit diefer Theile ju jenen wefentlichen hinzufommet, da wird das Gamalble ein in allen Sufen bolltommens ABerd.

Die eigentlichen Runfliebhaber ad ben ben ist ermabnten Stiffen ben erften Rang, wenn fie ben Bert ber Gemablbe befimmen wollen. Sie glauben, ein Febier gegen bie "Berhaltpiffe, ober eine itmrichtige feit im Umrif, fen ein fcomerence Rebler, als eine schlecher Wahl bes Gegenftenbes, sber ein Mangel bes Ausbrufs; und ben vielen geht bie Schönheit bes Colorits, ober Die Erreichung ber Ratur in bens felben, über alles anbre. Dariba wollen wie mit ihnen feinen Gereit aufangen, sonbern ihnen nur gu bebenten geben, baf bas Benidbibe wie bas Gebicht muffe beurtheilt werben. Run ift man boch meift burchgebends darin einig, baf man in dem Gediche erft, auf fürreffliche und ber Sprache ber Gotter murbine Gebanten "), und bernach auf bie Bollfommenheit bes Ausbrufs und der Verfisication zu seben babe. Gin Gebicht von ber schonften Darmonie und dem reigenbften Musbeut, Som reizende Gebanken, ift allemal ein schoner Rorper obne Scele. Gine Kigur fann auf das richtigfte gezeichnet und auf das fürtrefflichste gemabit, und boch, als menschliche Bigur, gang unbedeutend fepn, und einen Menfchen vorftellen, mit bem Riemand zu reben, und ben fo gar Riemand zu feben Luft batte.

Aber was wird benn, wenn man folchen Grundfaben folgen foll, aus fo vielen Gemablben werden, die in Gallerien und Cabinetten, als tofbare

.) 6. Gebanten.

bate Liektobe anfbehalten werben. blod, well fie in ben minber wefent. lichen Staten einen boben Grad ber Bolltommenbeit baben? Goll man, donn so piel Rembrande, Leiniers, Mieris und fo viel anbre Stiffes bie wahren Frenden achter Rennet, får Schlechte Stufe balten?

Keinesweges. Man fann fie alls Musier eines nicht unbeträchtlichen. laich nicht bes vornehmften Theils der Annt. tun Stubiren, aufbebal. den b man dat Befache fle ben Dab. Bern als Maffer in bein Theile ber Butit augusteifen, some welchen boch Die anbern Chelle ihren völligen Merch nie erreichen. Wenn Poulien and burch feine große Erfinbungen und burch den richtigen Andbruf in Bermundrung febet, fo wurde er, mem er noch Litians Pinfel gehabt jatte, und enegate baben. Die boch-Re Miching, Die ein Sentiffe baben fall, mirb bods nur burch bie Mereinigung aller Theile ber Runft erreicht; und fo lange bemfelben etmas an ber volligen Ratur, es fen auch teur in Rleinigfeiten, mangelt, de lik est muselikotennin und∙ivärkt sicht in Karl, als es würken follte. Diefes for aberhaupt von den Gigen-Schaften , bem Berth und ber Beurtheilung ber Gemahlbe gefagt.

Es ik fawer einen Grundfas zu Anden, nach welchem man bie Gemählbe in ihre natürlithen Bettunmen eintheilen und die Rangordnung derfelben bestimmen tonnte. ·Brace dem Inhalt stellen fie Danblangen aber Charaftere vernanftiger Befen bor, ober Stenen aus bem Thiepreich, ober aus der leifofen Datur. Nede Gattung des Inbalts theilet fich wieder in verfchiedene Atten. Die erfte Gettung mehalt allegorische Bemahlbe, historien, Schlachten, Befellschaftsgemablbe, Die Scenen !lide ber einem Gemalite unten: des gemeinen Lebens vorstellen, und . and blos einzele Charattere, namlich Portraite. In ber zwenten Gat-

tung but die Link and mandein Arten hervorgebracht, als: Jayon, Bichfide, Gefilgel. 3a ber bett Sattung miterfcheibet mantanbfda ten, Sebaube, Perfpettinen, Fruch ftife, Binburenftite. Jebe biefer Urgen hat ihre Liebhaber gefunden, beren Beuit wer Gefcomat fic af **S**e besonders einaelchräntt bat.

Dann bennent auch bie verfibite nen Battungen, befonders aber ik Differien und Landichaften, nach & schaffenheit des boben oder niebrigen Lones wieber eingetheilt werter. Die Mableren nimme, wie die Rett funk, bald den boben begeiserte Lou an, bald ben Lon besgeneinn täglithen Bebens, ober fie bleibet in der Mitte' iwifchen dem Dereifchen und bem gang Gemeinen. Dafer entfieht in der Mablerty, fe wie in ber Rebe, bit brepfache Gell. Aber die Reitle hat fich nicht fo tief in be fonbete Betrachtmaen äber buille ben Angelaffen, wie ben der Berdfamfeit. Doch ift bee Beg pu char genaneen Pritik burch einen Renac Don großer Cinficht giallich gebahnt Der Dr. b. Dageborn bet nicht nur den wahren Charakte m die Grängen feber Sattung und Art mol bezeichnet, fonbern auch tidtig Grundfäpe angereiger, auf wei bie Beurtheilung jeder Art gegrundet font foll ").

Bon bet Battungen ber Con be, die aus ber Benftbiebenbeit ber Biltel pur theofthoung entfeben, ift im Artifel Alablavey gefproque worben.

Wenn, wie S. G. Bemerkt, bit # gentlichen Kunftliebhaber, wer wielinde ble fo genannten Denner, Die Bildo und die Karbengebung für bas fi

") S. Betrachtnuen Wer bie Affin rep, Il Bud, ste Michellung.

haven he Geambe basu, madend he vich leicht gerechtfestigt werben. Mut biefen Dingen herubt, ushmiich, bie Mables Ben als Aunft; fie find bas Mittel ber Darfiellung überhaupt, und verhalten au. the Ach ungefahr fo, wie bie Spoache just Didefunk und Berebfomfeit. Eben femenig, wie Jemand, melder Richt grams matifc richtia, and maleich bunfel, vermorren, u. f. w. fcbrett ; weber Diche der noch Redner fenn fann, eben fo wemin tonn berjenige, welcher nicht m zelche men, nach ju colovicen meiß, ein eigente licher Dabler beißen, wenn er goch fonft bas griffeffe mablerifde Benie unter ber Soune wire. Rapbael machte biefes ims mer, wie es in Emilia Galetei heift, Zalls er auch obne Odnde mare geboren morben , gewesen fenn; ein wirkliches Rundwerf, von wolchem bier die Arbe if, wurde er denn doch nicht haben lies fern thanen. Ein intereffanger Gegen-Rand laft, auch in Gebanten, fic mabe len, und auch in Bedanten fich sut anechnen, -aber nur Zeichnung und Karbengebung bringen ibn gleichfam ans licht. Ohne sie wied tein Gemabloe baraus; und jenes vermag auch allenfalls Jes mand, welcher nichts meniger, als Mahlez ili. —

tiebrigens bandein von ber Beurtheis Inna ber Gemablbe, und von bem, wore and es babon automnt; bie Conversations fur la Peineure bes de Biles. Par. 1677. 12. 4110 fer 48en 29. f. 4B. Amil. 2768. 12. - 'Betteffelen Idle du Peintre parfait pour servir de régle, bux jugeihens que l'on doit porter far les Ouvrages des Peintres, vor f. Abrège de la vie des Peinstes, Par. 2699. 14. and fin sten Th. f. 28. Dettiff vor der (elenben) lieberf. ber ger badden Febensbefche. Dand, 1710. 12. ---Manière de bien juget des Ouvrages de Peinture par l'Abbé Laugier, Par. 1772. 12. vergl. mit der Mouen Bibl. ber fib. Wiffenfib. Bb. 14. 68. 69 11. f. ---Micheere hieber geborige Werte finden fich ben beni Ert. Gefchmad.

## - Bemählde.

(Rebenbe Ringe.)

Die Dichtfunst hat auch ihre Mer zu seichnen und ihr Colorie, wie bie Mableren. Ueberhaupe ift fast sebes Schicht ein Gemablbe: boch wirb biefe Beneunung nur ben einzeln Stellen ber Gebichte gegeben, wo finiliche und befonders fichtbare Gegenkande, wie auf dem Vorgrund, naber ans Auge gebracht, und bis auf gang fleine Theile ausaezeichnet werben. Gin Gebicht gleicht einer gemablten ganbichaft, auf welcher ber größte Theil der Gegenstände in einer Entferming flebet, in ber fie mut überhaupt gesehen werden, und, nur im Ganzen betrachtet, die allgemeine Vorstellung eines fruchtbaren, ober wilden eines reichen ober eines magern, eines einsamen ober bewohnten ganbes, erweten; einige befonbere Gegenftande aber werben nabe an dem Vorgrund einzeln wol ausscicionet, dag man sie groß, wie in der Rähe fieht, und auch die einzeln Theile baran unterscheibet. eben diese Beise verfahrt auch ber Dichter, ber ben größten Theil seis ner Begenftanbe etwas allgemein and mur überhaupt bezeichnet, andre aber so genau und so umftanblich, daß fie uns naher als alles übrige vortommen, so das wir sie gerade und gang nahe bor und ju feben bermeinen. Diefen befonbers ausgezeichneten einzeln Theilen geben wir porzuglich ben Ramen ber Gemähl de, ob er gleich auch dem ganzen Gebichte wiomust. Eigentlich ift jebes etwas umffanblich gezeichnete Bilb ein Gemablbe.

In ben Sedichten nehmen fich biefe Semählbe fo aus, wie vor einem Wald ober Busch, den man vor fich
fieht, ein einzeler dem Auge nahe
fichender Baum, an dem man jeden
Alf und Zweig, auch fo gar einzele
Platter unterscheibet, da der Wald

nur uldrhaupt als eine einzige Daffe bon Baumen, in ber man nichts als die allgemeine Form und übrige Befchaffenheit fieht, ohne einen Baum barin einzeln zu unterfcheiben,

in bie Mugen fant.

Indem man ein Bebicht, wie bie Mias, Aeneis, ober andre von biefer Art lieft, bilbet man fich ein, man febe bie Sachen meiftentheils in einiger Entfernung, als Sachen, bon benen man ein bloger Zuschauer ift. Dier und ba aber findet man einzele Scenen, die man fo zu feben glaubet, als wenn fie bichte vor uns lagen, ober als wenn man felbft unmittelbar baben intereffirt fen. Diefes find die eigentlichen poetifchen Semablbe. Go feben wir im Anfang ber Aeneis die Trojaner wie bon weitem auf bem Meer fabren. um einen neuen Wohnplas zu fuchen; wir vernehmen, dag die Rachsuche Unschläge gegen bie Abentheurer mache, um fie in ihrem Borbaben gu binbern u. f. f. Diefes alles liegt gleichfam fern bon uns, bis ber Dichter bas lebhafte Gemählbe bes Sturms, ber fle überfällt, zeichnet. Da glauben wir mit ihnen auf der See ju feyn, wir boren das Stfchren ber Manner, bas Getofe bes Windes und ber Bellen u. f. f. und wir gerathen in Kurcht und Schteten, als wenn wir felbft in biefer Doth maren.

Diese iff aberhaupt bie Beschaffenbeit und Burtung einzeler poetischer Gemählbe; man befindet sich in der Rabe der beschriebenen Scene, sieht und fühlt jedes Einzele darin, und empfindet eine so ledhafte Wartung davon, als wenn man sich die Sache nicht blos in der Phantasie vorstellte, sondern sie durch die Bliedmaßen der Sinnen empfände. Wie sich das Schicht überhaupt von der gemeinen Rede dadurch unterschiedet, das es alles sinnlich vorscheibet, das es alles sinnlich vorscheibet, bas es alles sinnlich vorscheiben, bas es alles sinnlich vorscheiben sich solles Semählbe bin ben übrigen Sheika ves Sedichtes so, das darin eine weit größere Ledhaftigkeit hereicht, die und glauben macht, wir empfinden die Segenstände bepaakt würklich. Als find diese Semählte das Hochste ver Dichetunk, sie haben die Eigenschaften des Sedigts in einem höhern Grad, als die andern Theise dessen währt. Wenn har einem im Staate mächtigen, dasen üppigen und ungerechen Mann beschreibet, und ihm von wirft \*):

Sepulci Immemor, firuis domos; Marisque Baiis obfirepentis to gues

Summovere littora,
 Param locuples continents rips.
 Quid quod usque preximos
 Revellis agri terminos, et ultra
 Limites clientium
 Salis avarus?

fo giebt er uns zwar eine finnlicht und ziemlich lebhafte Abbildung ebnes gewaltthätigen Schwelgers zohn durch das folgende Keine Gemahle.

--- Pellitur paternos
In finu ferens Deos
Et uxor et vir, fordidospes atos.

werben wir noch weis lebhafter gerührt. Wir sehm nun, wie ein von ihm unterbeufter Laudmann, nalend und blod von Haus und Dof vertrieben wird, und werden daburch äusterft auf den Tyraunen aufger bracht.

Die Ratur diefer Gemahlbe befieft barin, bag ber Gegenstend umflichlicher, als es in ber übrigen Waters bes Gebichts geschieht, ausgezichnet und durch einen mahlerichen Ausbruf gleichsam mit lebendigen Farben gemahlt wird. Der Dichter verführt hierin genan wie den Mah-

\*) Od. L.IL 18-

ler. ber in riner Lambfebaft ben grofften Theil bet Gegenftanbe nur aberbeaut to vorstellt, wie fie in der Ent. fernung erfcheinen, und nur vinige wenige Theile genau auszeichnet und mit affen Schattirungen und Mittel farben mabit. Go machtes Domer. wenn er Schlachten beschreibet. Bon weitem fiellt er das Deer überhaupt vor, in welchem man wot die Wendungen und Bewegungen bes ganzen Sattend, aber feinen einzeln Streiter demotr wird; einige Fountverfonen aber bringt er gang nahe vors Besicht; benn man bort sie reben, ficht fie nicht nur einzeln und vom heer abgesondert, sondern bemerkt genau ihre Ruftung, ihre Stellung und fo gar einzele Gefidniginge.

Es wird alfo überhaust zu Berfertigung eines poetischen Gemablals daff des weiter nichts erfodert, ber Dichter seinen Gegenstand genau und bisweilen nach ben kleinesten Theilen zu befchreiben, und bem Ausbrut die nothigen poetischen Rarben m geben wiffe \*). Ueberalt wo er biestat, hat er ein poetisches Gemahlbe gemacht. Aber bas Reine der Runft besteht barin, daß er ben bem Gemählbe furz und nachbruflich ftp, daß er ihm mit wenig meisterbaften Zügen bas wahre Leben m Es ift eine schwere geben wiffe. Ausk sichtbare Gegenstände in wemig Worten ju befchreiben. Unb boch ift die Rurge baben unumgang. lich nothwendig; benn es wurde bich langweilig und verdruglich fen, jebes Gingele, bas ber Phansafie vorschweben muß, um einen Segenstand als ganz nabe zu sehen, besonders auszndrüfen. Darum muß der Diebter bier Worte zu wahlen wiffen, die sehr viel mehr Bestiffe erweten, als unmittelbar barm liegen; er muß Ausbrüfe and Bendungen finden, die ploglich alle Rebenbegriffe erwefen, Die fich eine ") 6. Barien (poetliche).

teln tieft andtodien laffen. Datin besteht bie einentliche Runk ber poetefchen Dableren: Das perfect ene: geführte Heine Bemablbe bes Dorgs. 1 wird durch bas anzige mablerische Wort Sordidos, sehr lebhaft, man alanbt die mit Lumpen bebefte, unb and bechier Armuth schmutige Line ber ju feben. Der fleine Umftanb paternos in finu ferens Deos, itigt mit wenig Worten febr viel an. Die Bertriebenen find ehrliche, fromme Leute, ihnen ift gar nichts mehr übrig gelaffen, bas fle aus ihrer Bohuma megtragen kounten, als die von ib. ren Meltern ererbten elenben Bilber ihrer Hausgötter, und die tragen fie. nebft ihren Rinbern auf ben Armen meg u. s. f.

Die Gemählde find überhaupt in der Dichtfunft von der größten Bichtigkeit, weil fie ben Gegenständen die bochke Deutlichkeit und Kraft ges Bas man nur obenbin und gleichsam von weitem fieht, ermeft auch nur allgemeine und unbeutliche Borstellungen, davon keine große Würtung ju erwarten ift: jeber Einbrut, ber im Gemuthe murtfam fenet foll . muß bon naben Begenftanden verursachet werden. Es ist mit ale len Arten der Vorstellungen so, wie mit Ergablungen von glatlichen und ungfüflichen Begebenbeiten, bie und immer nach ber Entfernung bes Ores, da fie vorgefallen find, weniger rub. Allgemeine Drangfelen und Unglutsfälle, wie Krieg, Peft, Reuerund Waffersnoth, die in weit entles genen Lanbern fich ereignen, machen nur schwachen Einbruf: aber ie naber die Scene der Roth und lieut. je würffamer ift bie Borftellung; und wenn wir de felbft seben, so empfine ben wir die bochfte Wirfung davon So ift es mit allen Vorftellungen beschaffen.

Defiwegen foll ber Dichter, woan bas Gemuth recht angreifen mill, bis bagu nothigen Gegentlanbe und fa

nape

nafe fürd Sefichte beingen, bef wie fie dichte ber und ju fichen glauben: und barin besieht die Knuft der poe-tisthen Raftigen. Wer diest nicht verfteht, ber fann nie figefen Eine brut machen. Es fcbeinet, baf bas Beknalithe ber Runft in ber genauen Beobachtung ber allgemeinen Perspettio, wean man es so neuneu barf, beftebe, bie jebem eingeln Theil bes Bebichts fine Eurfernung. feine Große, feine Andfahrlichteit in Beichnung und Garbe beftimmt. Rur ba, wo alle Regela biefer Berfpettip genau beobachtet finb, entfieht bie vollommen gute Barfung bes Canzen. Diest Runft muß ber Dichter von bem Lanbichaftmabler lernen. Alles, was blos überhaupt dienet frins Lanbichaft ju charatteriftren, wird in die Entfernung gefest; bie mittlern Granbe werben mit Gaden angefüllt, bie bas Befonbere ber Borftellung naber bezeichnen, ibre Saupttheile erfcheinen fcon in einiger Deutlichkeit; Die Dauvelachen aber, eine Gruppe von Biguren, bie Danbinna, die der Mahler in feiner Land-Maft porftellen will, wird auf beit porberften Grund ind Große gezeichmet. Die Berfonen find und fo nabe, dag wir ihre Gefichtsbildung feen, jebe Gebehrbe bemerten, unb Re fast reben boren. Dieses beobachtet auch ber Dichter. Co bat es Chamfon in seinen Schildereven ber Jahrszeiten gemacht. Jede Jahrsseis feilt uns eine febr ausgebreitete anbschaft vor, deren allgemeiner Mublit auch die der Nahrszeit angemeffenen allgemeinen Cimbente macht. Ma verfebiebenen Stellen bes Saupe grundes aber, der jundchft bor uns eat, bat er bie reigenben Gemabibe vertheilt, berenthalben eigentlich bie gange Laubschaft gemachts worden.

Es ift also eine Dampefache, baß me bas Wefentliche ber Borftellumgen im besonders ausgefährten Gomiliten gegeichnet werbe; wenige

wescutiche Dinge muffen fichtier bebandelt werben, bamit fie, wie bie Mabier fagen, mrafe treten. Es ist ein wertlicher Kehler, und ver schiebene gute beutsche Dichter baben ihn begangen, wenn ein Gebicht mit Gemählben überbäuft wirb. the die große Menge derselben in Bleists Frabling und in Jacharida Caaesseiten! Go fchon jebes Go mathid on Ach iff, so sehr that ther Anhaufung bem Ganica Schaben. Man bat in Franfreich unfre Dich ter mit Recht barüber gelabet, baf fie febr gute Mabler find, und mit eben bem Recht getabelt, baf fe son biefem wichtigen Talent einen Misbrauch machen. Rein Wahler, ber bie Rund in ihrem gangen Umfange befist, wird auf feinem bamt. grund viel einzele, genau ausgu mablte Gruvoen anbringen. In Gedicht über die Alpen scheint sab Let, in Unsehung ber Menge einzeler Gentable, das außerste Reaf er reicht zu baben: nur etwas mehr warbe icon lleberfluß fenn. Geine Semablbe aber stellen noch immer Dauptsachen vor. die mesentlich m feinem Inhalt gehören.

Man bat ben Gebichten, barin cine Mannigfaltigkeit von Gemählben vertommet, den befondern Rames ber mablerischen Gedichee eeschui und fie machen in der That eine eigent Sattung aus. Sep uns bat Dallit, so wie in England Thomson, diefille aufgebracht. Sie muft aber, wie gefagt, mit großer Lingheit behanbeit werben, bamit niches gering schähiges als eine Dauptsache p be vors Seficht fomme, and bo mit auch nicht die Menge der Go abibe eine Bermirrung verusface. Die Landschaften nehmen fich mit gut aus, beren Dauptgrund mit Grup ven überhanft ift.

In bem epifiben Gebiche, unb in bem Lebegebichte bienen einzele On mablbe gar febe, um bem Sauen

Set

keben und Starke zu geben. Es ges
hort aber eine sehr reife eurtheis lungskraft bazu, baß sie icht zur Unzeit, sondern da angebricht werben, wo sie einem wichtzen Theil der Hauptvorstellung zur derstärtung dienen. Hievin hat Hoer sich alseinen Mann von Berstand gezeiget; und es ware der Mühe erth, daß jemand die einzeln Semählbe der Ilias, jedes nach demorte, den es im Ganzen und in den Haupttheilen einnimmt, und der Burtung, die es da thut, in nähere Beurtheilung nähme.

Alle über biesvetischen Gemählbe hier gemachten-nmerfungen konnen auch auf bieinigen Stellen eines Gebichts obereiner Rebe angewendet werden, wobesondere Gebanken naber bestimm und ansgezeichnet wer-Die chone Rebe, die nicht Dear. Nos ein Wer.bes Verstandes, sondern auch des Neschmaks ist, verbalt sich zu der blos bilosophischen Act, da es allein um'ie genaue und methodische Entwiffug ber Gebanten in thun ift, wie bie erspettivische Zeichnung einer Lapschaft zu tinem Grundrif, ober wie ine gemablte Landschaft zu einer Landcharte, die diefelbe Gegend vortellt. In der Landebarte ist jeder Ort sleich dentlich und in seiner wahren age. angebeutet; alles ift uns ba glich nahe; in der Landschaft aber fällt ites so ins Gesicht, wie man es ans einem gewiffen Stand und aus. tinem Befichtspunkt fieht; das Rabe. if groß und ausführlich, bas Ent-fernte flein und unbeutlich. In einemblos auf ben deutlichsten Unterricht ablielenden Vortrag, wie philosophis iche und mathematische Beweife find, muß alles gleich beutlich, gleich befimmt, und, fo ju fagen, gleich nahe bor dem Auge liegen, wie die Derter in emer kandcharte, oder in einem Grundriß; aber das Werk des Redners ift gleichsam perspettivisch ent. Sweyter Cheil.

worfen. Die hauptsache kommt in bie Rabe, wird umffandlich gezeichnet und bisauf die fleinsten Theile ausgeführt : die Rebenfachen werden flüch. tig behandelt, und viele zugleich nebmen wegen ber Entfernung nur einen fleinen Raum ein. Alfo macht auch ba. wo feine fichtbaren Gegenstande porfommen, das Mahe ober Ausführliche eine Urt bes Gemabldes. Die Gegens ftande muffen, fo wie im Geniablde, gruppirt fenn, wie fchon an einem anbern Ort auch erinnert worden \*). Es wurde von großem Rugen fenn. wenn fich ein verftandiger Runftrichter die Dube geben wollte, die Theorie diefer rednerischen Perspettiv und der besondern Bebandlung der, auf jes ben Grund fommenden, Gegenstanbe befonders auszuarbeiten.

Aussührlicher handeln von dem Innhalt des vorhergehenden Artikels: 3. 3. Bodmers Critische Betrachtungen über die poetischen Gemählde der Dichter . . . Zur. 1741. 8. S. übrigens den Art. Beschreibung.

Poetische Gemdhibe, in bem engern Sinne des Wortes, ober eigentlich befdreibende, får fich bestebende, gan-3e Bedichte, icheinen überhaupt erff eine Erfindung ber Meuern ju fen; wes nigffens ift mir tein Bedicht von alten Schriftstellern bekannt, welches bieber mit. Recht gezogen werben konnte. Und selbik nicht ben allen neuern Boltern ift diefe Dichtart febr getrieben worden. Italiener besten beren nur wenige, und biefe find erft in gang neuern Beiten ers ichienen, als von Brosp. Betti (Per la elebre Villa dell' . , Card. Al. Alpani, Ottave. R. 1768, 8.) -Anastasio Cavalli (Il Vesuvio ... Mil. 1769. 8.) - Orazio Capelli (Caferta, Endec. Nap. 1778. 8.) - -

Ben ben Fransofen haben beren, uner mehrern, geschrieben: Brc. Bernis 1) Le

<sup>\*)</sup> S. Eriablung II Sh. S. 118.

s) Le palais des heures, ou les quetre parties du jour. Rouen 1760. 12. movon der Morgen aber ichen lange vorher in f. Qeuvr. melées abgedrackt war. 2) Les quatre Salfons, ou les Georgiques franc. P. 1763. 12.) - Ct. Desnover (Le Tableau de la Nature, Lond. 1760. 8.) - St. lambert (Les Saifons en IV ch. Par. 1769. 8. 1771. 12. Englisch, ben dem Ged. Abel. to Bloile, 1788. 4. Deutsch, Leips. 1771. 2. Diefes Bebicht machte jur Beit ber Eribeinung anterordentlich viel Aufleben : and 3. M. Bern, Clement, welcher es, in f. Observat, critiques sebt scharsbeur theilt batts, fam daraber in die Safile.) - Magen. (Les Elemens, Par. 1770. 8.) - Ungen. (Le tableau de la volupté ou les quatre parties du jour, P. 1771. 8.) - le Mierre (Les Fastes, ou les usages de l'année, P. en XVI. ch. P. 1779. 12.) - Rous Der (Les Mois, P. en XII ch. Par. 1780. 4. 2 3. 12. 4 3. Mis eigentliche Boefle bat bas Bert geringern Berth, wie bie Runftrichter ibm anfdnglich au-Schrieben.) - Ungen, (Les Promenades de Chloe, P. 1782. 12.) - Ung. (La journée des enfans, P. 1783. 12.) - Conint (Les Saisons, Liege 1784. 2. book mittelmafig.) -

Die Englander find am reichken an Bedichten, und an guten Bedichten biefer Ert. Das alteffe, mir befannte, fories Mid. Drapton († 1631. Poly-Albion, L. 1613-1622. 2. 229. 30 Bef.) John Denbam († 1668. Coopers - Hill. Oxf. 1643. 4. 1768. 4. und in den S. Kiddel (Tivercon, 1754. 4.) verfc. Samml. f. Poems, 1668, 12. 1774. as. so wie in Johnsons Works of the Dote († 1757. Gronger-Hill und The Engl. Poets und in den Poets of Great Ruins of Rome, im J. 1748 bereitige Britain von Ock. von ihm findet fich im iten Bo. von John- ten Dodslepfipen Samml. so wie in bet fons befannten Biographien.) - Mer. Pope († 1744. Windfor- Forest, gefche. im 3. 1713, und in den verfch. Samml. f. 28. Lat. von G. Patterfon, Lond. 2758. 4. Ital. vom Conte Mafgele, 1775. 8.) — J. Thomfon († 1748. The Win. ter 1726. The Summer 1727. The

Spring 1'28. The Autumn 1710 un nachber fer oft, als mit einem Berfus åber ben Han und Character bes So bioti, 1003. Milin, L. 1778. 8. 毛油 Maria 1788. 12 2 **Co. 1790. 12. - UND** Wit fo übrigen Berfa 1762. 4. 2 9. 1773. 12. 4 D. Uebeietzt in des Frank, we Met. Conterps, Bar. 1760, 12. But einem Ungen, 785. 2. In bas Dentfiche, von Brockes Hamb. 1745. 8. Box Palthen , Samburga. 8. Bon J. Lobier, Bur. 1766-17694. 4 Th. Bon Son bart , Gerl. 1789A. mit St. Mamerius. gen (Strictures) wraber and I. Moore, P. 1778. 8. beraus. Das leben bes Berf. findet fich, unter andern im 4ten Bb. S. 254. der Johnfonschen Glographien, Musg. von 1783. Unter ben seidreiben ben Bebichten, fo mobi burtafilm, al aneführung, unfreitig bas beste, unb durch ben Benfall, welchenks erhielt, und bas Auffebn, welches estaachte, vichletcht bie Urfache, bas Acfe Dichtert überhaupt, vorzäglich der in England fo baufig betrieben sorben iff. Rein Wim tel bennabe iftn biefem Lande unbeibrie ben geblieben.)- John Afrepatrif (The Ses piece n'V. Cant. 1750, 4.) Ungen, (The Seafons, in imitation of Spenfer , 1751. f.) - Branc. Faulch (1) Defript. of May 1752.4. 2) Dofeript.of Winter, 2754. 4. Bente ta 7. Poem, 1761. 8. 3) The poetical Calenar, 1762-1764, 12. 1226) -Gav Douglas (Descript, of May 1752. 4. Descript, of Winter, 1754. 4.) -Ungen. (Pomery Hill, 1754. 8.) ard. Marmel (Portsmouth 1755. 8.) Eine Lebensbefchr. fchr. und im iten Bb. G. 254 ber befanne berben Sommi, ber Englifden Dichter, und in ben verschiebenen Ausgaben L Poems befindlich. Deutsch, das lepten, im oten Go. der Grittifden Bibliothet. Das leben des Berf. in den Johnsonscha Biographien. — Ungen. (North Amezics, 1757. 8.) - Eb. Bater (Poem on the Winter, 1759. 4.) - John Ogilvic (1) The Day of Judgment, 1759. 4. Deutsch, von G. B. Martini, leips. 1761. 8. 2) Solitude or the Elyfium of the Poets, 1766. 4. 2) Paradife, 1768. 8. Sammtl. in ben Samml. s. Poems, 1769. 8. 1771. 8. a Ø.) --Mob. Signn (The Day of Judgment, 1759. 4. Deutsch, ber dem abnlichen Bes dicte des Ogilvie.) — B. Falconer (The Shipwrek . . . in three Cantos, 1762. 4. verb. 1764. 8.) - Geo. Ris fon (Kew - Gardens 1763. 4.) -Scorge Reate (1) The Alps, 1763. 4. 2) Netley Abbey, 1764. 4. und in f. Poems 1781. 12. 2 B.) — Ungen. (Islington, 1763. 4.) - hen. Jones (†1770. Isle of Wight, 1766.4. Kew-Garden, 1767. 4.) - Rich. Michell (Hackwood - Park, 1766. 4.) - 3. Bott († 1783. Amwell, 1766. 4. und in f. Poet. Works, 1782. 8.) - Ric. 3050 († 1781. Edge-Hill, or the rutal prospect delineated and moralized ... in four Books, 1767. 4. und in f. Poems moral and descript, 1784. 2.) - Cam. Bentley (The river Dove, a lyric pastoral, 1768. 4. und in s. Poems, 1775. 8.) — Ungen. (Cooper's-Hill, 1767. 4.) - Oliv. Golds mith († 1773. The deferted village, 1770.4. und in f. Poems, 1786.8. 28. Franz. von einem Chevalier, R. 1773. 14. in schlechten Bersen; Deutsch', in ben Samml, aus der Brittifden Litterg. tur; einzeln von Bilbemeifter, P. 1779. 8. Bon J. J. Schlosser, im aten Sp. S. 47. f. Schriften.) - Ungen. (The Summer-day . . . in four Cantos, Morning, Noon, Evening, Night, 1770. 1.) - Jam. Boot (Penferolo, or the pensive Philosopher in his solitude in fix Books, 1771. 8. Darffellungen von bem Zuffande der Religion, Moral und Mirgerlichen Befellichaft.) — I. Leslie (†1790. Killarney, 1772. 4.) - El. Maube (Wensley-dale, or rural Contemplation, 1772. 4.) - John Suddles fon Bonne (The four Seasons, 1773. 4) — Ger. Siggerald (The scademie

Sportsman, or a Winter's day, 1771; 4.) - \$. 3. Dpe (Jarringdon-Hill, 1774- 4. und im aten Eb. f. Poems, 1787. 8. 2 3.) — Ungen, (St. Thomas Mount, 1774.4.) - Ungen. (Witten: ham - Hill, 1774. 4.) - B. Genmour Conman (The depopulated vale, 1794. 4.) - Will. Williams († 1786. The head of the rock, a welfh Landskip, 1775. 8.) — Ungen. (Clifcon, 1776... 4.) - Eh. Maurice (1). Netherby 1776. 4. 2) Hagley, 1777. 4. und in f. Poems, 1779, 4.) — Ungen. (Ug. brooke - Park, 1776. 4.) - Ch. Crama ford (Richmond-Hill, 1777.44) -Edw. Beavan (Box-Hill, 1777. 4.) - Bill. Surn (Heath - Hill, 2777.44 - Ungen. (Mount-Plesfant, 1777,141). - Ungen. (The Rocks of Meillerie, 1778. 4.) — Ungen. (Bagley, 1778. 4.) - Ungen. (A profpect from Barrow-Hill, 1778. 4.) - Geo. Beriot (A descriptive Poem, written in the West Indies, 1781. 40 - Bill. Jul. Micle († 1788. Almada-Hill, 1782. 4.) — G. Crabbe (1). The Library. 2) The village, 1783-4.) 1781. 4. - Ungen. (The beauties of the fpring, 1781. 4. febr mittelmdfig.) - Ungen-(The Sea-lide, or Margam, in four Cant. 1781. 4.) - Ungen. (Verbejag or Wharfdale, 1782. 4.) - 306. Bratt (Landscapes in verse, 1785.45 Db fle in f. Miscell. 1785. 8. 4.8. quif genommen worden find, weiß ich nicht; aber mobl, baf fle nicht ben Werth bas ben, welcher ihnen ofterer augeschrieben worden ist.) — Ungen. (The french Metropolis in III Books, 1784. 49 Richt beffer, als jest der Buffand biefer Hauptstadt.) — ungen. (Westons Hills 1785. 4.) - 3. Mobinson (The prize of Venus, or Killerney-Lake 17864 4. If eben kein Deifterfind.) - Will. Carmirthin (The Scalons of life, a Poem 1786. 8. . Wenn bas Leben felbis teinen großern Werth bat, als biefe Darg fellung deffelben: fa bet es teinen großen Werth.) - Milk. Cowley (The Score tish Village, et Pitoniene Green, 1786.

1786, 4. Golechter, als bie bramatifchen Arbeiten biefer Dame.) -Ravor (Blenheim, 1787. 4. Beffer slefteicht, als ber barin befdriebene Wohn. 66 ber S. v. Marlberough) - E. E. Richnan (The fallen Cottage, 1787. 4.) - 2. Brooter (The High- Landers, , 1787: 4.) - Eb: Rletider (The Cockpitt, 1787. 4. Richt ber Cochitt, mo bie Sabne fechten, fondern ber Codpitt auf bem Schiffe, ober bas fajareth, und gang bem Begenftanbe angemeffen.) -Eb. Schemid Boules (Mountblanc, an irregulair lyric Poem, 1788. 4. Eines Der-beften von ben neuern Bedichten dies fer Mrt.) - Bill. Crown (Lewesdon-Hill, 1788. 4.) - Sam. Blech (The Abbey of Ambresbury, 1788-1789. 2. II. Pares febr mittelin.) - Ungen. (Address to Loch Lomont, einem großen Gee in Schottland, 1787. 4. eine jugendliche, aber nicht fcledte Arbeit.) - Ungen. (Charfworth, 1787. 4.) angen. (The Proft, a little Poem for great folks, 1788. 2. Gine febr gute Mbfict, aber eine folechte Musfahrung.) - Ungen, (Leith - Hill, 1789. 4.) -3am. Bhite (Conway Caftle . . . .1789. 4. In einer vorgeblich neuen, aus Merandrinera und dem verlangerten bes toliden Gulbenmagte gufammen gefesten. nicht febr barmonifden ; Wersart.) -Minnen. (The Grove of Pancy, 1789. 4. Cine mittelmiliae Characterifiif der beg. ten englischen Dichter.) - Ung. (Crouch-Hill, 1789. 8. Sehr fdlecht!) - Will. fernifough ( Trentham - Park, 1789. 4.) - 3. Roberts (The De'uge, 1789. 4.) - - Und auffer dieien finben fic noch befchreibenbe Gebichte in Edw. Lovibond Poems on Several occafions, L. 1785. 8. — in den P. by J. Walters, 1780. 8. - in ben Poems. . by Anna Yearsley, the Milkwoman, 1785. 4. (als The Night.) - In ben P. by Hugh Mulligan, 1788. 4. (Micht folechte Befor, von ben Donas agten.) - u. v. a. m. -

Beidertbende Bebidte von deutschen Dicten. Bon ben verfchiebenen Wier-

fen unfrer frabern Dicter, geborn fcon Mart. Opieens Befuvius, Biclaut, Blatna (in iten Eb. der Mufl. von 1747) bieber. - Berth. Beinr. Brodes (+ 1747. Sein Brrbifches Bergnugen in Gott, Samb. 1737 u. f. 8. 9 Th, enthalt eben fo matte Darftellungen ber Schonheiten ber Ras. tur, als langweilige Moralen barüber. Ein Auszug aus den erften Theilen er (chien, Samb. 1738. 1769. 8.) - Mitt. v. Saller († 1777. Die Alben, in dem Berfuch Schweizerischer Geb. 1732. 8. und in den folgenden Unigaben derfelben, fo wie einzeln, ebend. 1773. 4. mit S. Sesfch. mit f. Abrigen Och. von Bern, Lidarner . Bur. 1759, 8. War. 1775. 2. G. übrigens ben Art. Lebrges dicht.) - Ew. v. Kleift († 1759. Det Brubling 1749. 4. und in den verichiebes nen Sammi, f. Gebichte. **Hebersent** in das Lateinische, von dem jangere Spalding; in das Ital, von Louispudi; in das Franz. von Mr. huber, in dan Choix de Poesies Allem. Par. 1766. 12. 4 B. und von Wegelin; in bas Bollandische, Utrecht 1772, 8. Der eife Entwurf bavon findet fich im sten Bbe. des Schirachichen Magazins, und basto ben bes Berf. im iten Eb. von Chr. A Somide Biographie ber Dicter, fo wie in beffen Ehrengebachtniß, Berl. 1760. 4. Meber feinen bichterifden Character em Buff. in bem iten St. ber Dachtedge # blefer Theorie, Leipz. 1792. 8. 6.172 L.f.) — 'J. J. Dusch (†. 1) Lolkschube, M. 1751. 8. 2) Das Dorf, ebend. 1760. & 3) Shilberungen aus dem Reich der Retur und Gitten, Mit. 1756. 8. 3 24. in Ørofa.) -- 8. W. Zacharid († 1777. 1) Die Tageszeiten 1755. 4. Berb. in den Poet. Schristen, Beschw. 1763 u. s. s. 9 🏗 Franz, von Capitaine, Bac, 1769, 12, 18 Profa; und von Abcattme, 1773. 8. 18 Berfen. 2) Die Stuffen des weiblichen Alters 1757. 4. Berb. in den Poetischen Schriften; Ital. von Glud, 1769. 8. 1018 9. Belli 1774. 8. Franz. von D. D. ber, in bem Choix de Poes. Allem. Wegen Nachr, von dem Berf. f. den Art. Scherzhaft.) — Dich. Cone. Curtius (Die

(Die Befer, San. 1760. 8.) - G. Mug. D. Breitenbaud '(Goilderungen berübm. ter Begenden bes Alterthumes und neuer rer Beiten , Mit. 1763. 8. in fcmalftiger und zugleich platter Profe.) - Ungen. (Die Abendzeiten, in vier Befdngen 1766. 8. Quedl. 1773. 8. urfprungl. in ben Empfindungen über Begenfidnbe ber Res ligion, Ratur und Freundschaft.) - Job. Chr. Blum (t. Die Bugel ben Ratenau, 1. 1771. 8.) - C. G. Glevogt (Berhib eines poetifien Gemdhlbes vom Berbs fe, Gifen. 1771. 8.) - B. 2. Reicharb. (Die Bagel ben Rindleben, Gotha 1773. 8.) Br. leopold Gr. v. Stollberg (Bellebeck, eine Seelanbliche Gegend, gefdr. im J. 1776. in f. Beb. gelps. 1779. 8. S. 161.) - Semper (Das Steingeburge ju Abers. ваф, Bungl. 1778. 8. fclecht!) - und a. m. Uebrigens verffeht es fic von filf, bas ein Dichter, ohne gerabe eis sentlich befchreibende Gedichte geliefert gu haben, febr glidliche Darftellungen von Dingen im Raume geben tonne. den deutschen Dichtern nimmt bier S. Wieland eine ber erften Stellen ein.

### Gemabld.

(Drufit.)

Man nennt in Der Musik blejenigen Stellen einer Melabie, daburch man Tone und Bewegungen aus der leblofen Natur genau nachzuahmen sucht, Gemablde, ober Mahlerenen. Der Wind, ber Donner, das Braufin des Meeres ober das Lispeln eines Baches, bas Schiegen bes Blibes und bergleichen Dinge, tonnen einigermaffen burch Ton und Bewegung nachgeabant werden, und manfindet, daß auch verständige und geschifte Confeger es thun. Aber Diefe Mahlereyen find dem wahren Seift ber Mufff entgegen, die nicht Begriffe von leblosen Dingen geben, sondern Empfindungen des Gemuths ansbrüfen soll. Man fann diefe Gemablde mit ben falschen Gebehrben unwiffender Redner vergleichen,

wodurch fie uns alles vormablen: bie bas Sobe und Tiefe, das Weite und Mahe, bas Gerabe und Rrumme, burch bie Bewegung ber Urme porzeichnen. Es ift offenbar, bag durch folche findische Runftelenen die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abgezogen und auf Rebenfachen gelenft wird. Gemablde in der Mufit find gerade so hoch zu achten, als bloffe Mortsviele im ber Rede. nem Renner von Seschmat wird allemal übel zu Muthe, wenn er hort, baß folche Dinge, die feinen Beschmaf beleibigen, bon unverftandis gen Liebhabern, als vorzugliche Schonheiten gelobt werben.

Es ift mir unbegreiflich, wie ein Mann von Sanbels Zalenten fich und feine Runft fo weit bat erniedrigen tonnen, daß er in einem Dratorio bon ben Plagen Megnptens bas Springen ber Beuschrefen, bas Gewimmer ber kause und andre so abgeschmatte Dinge burch Noten mablen gesucht bat. Ein ungereine terer Digbrauch der Runft fang wol

nicht erbacht werben.

Ausführlicher und banbiger if, was Dr. & bier über bie musikalischen Gemablbe fagt, unter andern, in Sru. Engels G. lleber bie musikalische Mableren, Berlin 1780. 8. behandelt.

#### Gemein.

(Coone Runfe.)

Dasjenige, was ben mittelmäßigen Grad der Bollfommenheit, der in ben allermeisten Dingen feiner Art angetroffen mird, nicht überschreitet; ober was sich von andern Dingen feiner Art burch feinen merflichen Grad der Schonheit oder Vollfom-Das Gemeine menheit ausgeichnet. ift bemnach in allen Dingen bas, was in seiner Art am gewöhnlichsten vortommt; mithin reiget es unfre Borftellungs.

fiellungsfraft wenig, und ift bem Milbetischen entgegen. Gemeine Gebanten; gemeine Gemählbe aus ber Ratur ober ben Sitten, gemeine Begebenheiten, sind kein guter Stoff ju Werken ber Kunft. Die Kunstrichter rathen beswegen ben Kunstlern, ihre Materie nicht aus bem gemeinen haufen ber Dinge zu nehmen, sondern so viel möglich eble, große, neue Gegenstände zu wählen.

Es tann aber eine Sache auf zweherlen Art gemein senn, entweber in ihrer Natur, ober in ihrem Auferlichen Wesen; mithin in Runften, in der Art wie sie vorgestellt wird. Ein hoher Gedante tannauf eine gemeine Art ausgedrüft werben, und ein gemeiner Sedante tann burch einen eblen Ausdruf sich über

509 Comeine berausbeben.

ger gemeine Stoff ift in Runften in it schlechterbings zu verwerfen. We ist oft jur Vollständigkeit bes anzen nothwendig. Es geht z. E. in einem historischen Semählbe, in einem Tranerspiel, in einer Epopee nicht allemal an, jeden einzeln Segenstand aus der Classe des Schlen zu wählen. Rur muß das Semeine nicht über die Nothdurft da sen, daß nicht das ganze Wert dadurch in das Semeine verfalle. Man muß es vermeiden, so viel man kan, weit es nichts zum Gefallen thut:

Es fann aber ein Werf in Absicht auf die Wahl der Materie gemein, und in Ansehung der Kunst groß und surteissischen Semahlbe eines Kembrandes, Teiniers, Gerard Dows und vieler hellandischer Meister, welche dennoch hochgeschäpt werden; und wie der Thersites des Somers, der ein gar gemeiner und schlechter Meusch ist, aber unter den Helden gelitten wird, weil ihn der Dichter mit meisterhafter Kunst geschildert hat.

In biefen Fallen aber geht bas Gefallen nicht auf ben Begenftanb, fon-

bern auf die Geschillichkeit des Linklers. Weil aber hiese basjenige eigentlich nicht ist, warum die Linkt worhanden sind, so beweißt das Sefallen an solchen Werken nichts gegen die Berwerslichkeit des Gemeinen. Wan bedauert billig an solchen Werken, daß der Lünster eine großen Gaben in der Darstellung der Dinge nicht auf edlere Gegenstände verwendet bat.

Doch muß bas Gemeine, in fe fern es jur Erganzung des Zusam menbanges bienet, nicht angfilich vermieben werben. Der, welcher glaubt, er burfe niemals, auch in den Rebenfachen, etwas Gemeines anbringen, wird leicht gezwungen und ba-Dug man aber gemeinen Riegen. Sachen aus Roth Plat geben, fo muffen fie auch auf eine, ihrem gemeinen Befen angemeffene Art, vorgestellt werben. Es ware ein weit größerer Rebler, etwas Gemeines burch einen boben Bortrag aufwille Ben, als bas Dobe gemein zu fagen. Das befte hieben ift biefes, baf man bem Gemeinen auch nur nothburftiges Licht und Karben gebe, bamit man es nicht ju febr. bemerte und baben fteben bleibe. Go wie ein gemeiner Wenfeh unter bein Gefolge eines großen herrn leitht mit burchläuft, ohne anstößig zu senn; so wurde es einen großen Uebelstand machen, wenn er entweber mitten unter ben Grofen und Vornehmen gienge, oder pride tla gefleibet wäre.

# Generalbag. (Muff.)

Ein Bag, mit welchem zugleich bie volle harmonie eines Lonftule ange schlagen wirb. Er hat eine doppelte Burtung: querft läßt er den begleitenden Baß boren \*), und dann unterhalt er das Sebor durchaus in dem Sefühl

\*) 6. Bal.

Befilhl ber Lonart, so bag die Mos bern Werfen vorgetragen worden. dulation durch den Generalbag bekimmt und vernehmlich wird. Clavieren gespielt, wo die linke Sant bie Baftone anschlägt, die rechte aber die dazu gehörige Darmonie, die mit Biffern, ober andern über die Baff noten gefetten Beichen angebeutt mirb ").

Wenn der Bak nicht beziskert ist fo muß der Spieler die obern Stim men auch vor sich haben, damit er auf jeden Bakton die rechte Sarmonie treffe. Zwar tonnen geubte Sarmonisten bisweilen, wenn sie ber bloßen und nicht bezifferten Bag vor fich haben, den Generalbaß richtig spielen: allezeit aber geht es nicht an jumal wenn der Tonsetzer kunstliche und unaewohnliche Mobulationer angebracht bat.

Ohne eine vollige Renntniff ber Barmonie ist es nicht möglich, ben Generalbag richtig zu fpielen. Denn man ning nicht nur alle Regeln der suten Kortschreitung, sondern auch iden Kunftgriff der Modulation wiffen, fonft lauft man Gefahr entweder falsche Kortschreitungen zu maten, oder gar aus dem Ton heraus n fommen. baf lernen will, muß nothwendig bie sanze Wiffenschaft der Harmonie und der Modulation genau studiren. Und wenn er dieses vollkommen weiß, so dat er noch vieles zur guten Bed gleitung in Acht zu nehmen. Er muß wicht nur in der Fortschreitung die Quinten und Octaven zu vermeiben, und jede Harmonie rein anzugeben. sondern auch die Dauptstimme durch feine Begleitung gehörig zu heben Denn ber Generalbakivieler sam ungemein viel verdenben ober gut machen. Daber macht bie Wiskuschaft des Generalbasses einen beondern und weitlauftigen Theil der Musik and, der von vielen in beson-\*) 6. Begifferung.

Das wichtigfte und grundlichfte Wert Darüber ift wol ber zwente Theil von wird bauptsächlich auf Orgeln und Bachs Bersuch über bie mabre Art das Clavier ju fpielen, der fast allein bem Generalbaff gewibmet ift.

Man schreibet die Erfindung ibes Seneralbaffes insaemein einem Balschen, Ramens Ludovico Viadana. tu, welcher im Jahr 1606 tuerst von biefem Baffe foll gefchrieben baben. Es ift aber wahrscheinlich mit biefer Erfindung, wie mit vielen andern gegangen, die ftufenweise entstanden. und erft, nachbem fie merflich anaes machien, als befonbere Erfinbungen betrachtet worden. Da bie Orgeln febr alt find, fo ift wahrscheinlich, bag lange vor Viadana, die Orgelfpieler nicht blos ben Bag und etwa eine Dauptftimme werben gefpielt, sondern bisweilen zu richtiger Bemertung bes Tones, ober ju mehrerer Ausfüllung, auch noch anbre. Intervalle baju genommen haben. Bielleicht hat Viadana querft einige Megeln für ein folches Spielen gegeben, und fich baburch ben Rubm erworben, baf er bie Sache felbft erfunden habe. Bon ber Begifferung des Generalbaffes ift an einem an-Ber also den General- bern Orte gesprochen worden \*).

> Bon bem Generalbas hanbeln, in Idteinischer Sprache: Die Borrebe bes Miabana felbft vot den Oper. sacrorum Concentuum (146 an ber Babl) . . . . Preft. 1612. 1620. 4. die aber auch 300 gleich italienisch und beutsch ben biefer Musgabe befindlich, und in ben erftern Opras den, urfpranglich fraber (wahrfcheinlich ums 3. 1606) ju Benedig gebruckt wors den ift. - Die Botrebe des Casp. Bine cens por bem Promtuar. Mufico, Argentar. 1611. 4. — Ein Auffat von Bolfe. Coner, welcher, beutid, fic ber 3. A. Berbfis Musica poet. Erft. 1653. 4.

\*) S. Begifferung.

Triade harmonica . . . Aut. Westen- ciu . . . p. Mr. Gougelet, Par. bladh, Upf. 1727. 8. - De Basso fundamentali . . . Ups. 1728. g.

In italienischer Sprache: La Musica Ecclesiastica, dove si contiene la vera diffinitione della musica come scienza non piu veduta . . . da Agostino Agazzari . .. Siena 1638.4. --Das gte Buch ber Primi Albori musicali bes B. Por. Benna (in 27 Kap.) ben / der Ausgabe von Bol. 1679. 4. 1696. 4. - Regole facile e breve per sonar sopra il Basso continuo . . . di Galeazzo Sabatini, R. 1699.4. - L'Armonico pratico al Gembalo . . . di Franc. Gasparini, Ven. 1708. 1715. 4. (in 12 Sap.) - Regole armoniche, o fiano precetti ragionati per apprendere i principi della Musica . . . e'l accompagnamento dell Basso sopra gli stromenti da tasto . . . di Vinc. Manfredini, Ven. 1775. 4. -

In fransolischer Sprace: Auffer ben, bereits ben dem Mrt. Begleitung, angeführten Gdriften, geboren bieber : Traite de l'accompagnement pour l'orgue et pour le Clavecin, p. Jean Boyvin, Par. 1700. 8. - Le Muitre de l'accompagnement pour le Clavecin, Methode theoret, et prat, qui conduit en très peu de tems à accompagner à livre ouvert . . . p. Mich. Corretti, P. 1753. - Methode plus courte et plus facile que l'ancienne pour l'accompagnement du Clavecin, p. Mr. Dubugrarre, Par. 1754. -Traité abregé sur la Basse continue p. Mr. Boutmy, Haye 1760. - Effat fur la Rasse fondamentale, p. Mr. Clement. P. 1762. - Manuel harmonique, ou Tableau des accords pratiques, pour faciliter à toutes fortes de personnes l'intelligence de l'Harmonie et de l'accompagnement . . . p. Mr. Dubreuil, Par. 1768. 8. Der zwepte Theil bes Traite de Mufique . . . p. Mr. Biffry , P. 1770. 4. bandelt de l'accompagnement du clavecin. - Methode ou Abregé des

befindet. - Specimen scademicum de regles d'Accompagnement de Clave-Solfeges, ou Leçons de Mulique sur toutes les clefs dans tous les tons, modes et genres avec accomp, d'une Basse chiffrée, très utile aux personnes qui veulent apprendre l'accomp. u Clavecin ét qui desirent d'acquerir . usage de s accompagner elles - mêmes, p. Mr. Gibert, P. 1714. - -

In englischer Sprace: Melothelia ... by Matth. Lock, Lond, 1673. idngl. 4. - A complex method for attaining to play a Thorough - Bels . . by G. Keller, with a variety of proper Lessans and Puges, expl. the several rules thro'out the whole work . . . Lond. 1731.8. - Aplain and compendious method of teaching the Thorough Bale . . . by J. F. Lampe, Lond. 1737. - The Tho; rough - Bals made easy . . . by Palquali, Lond. f. a. f. - Elements of Thorough Bats, by Mr. Miller, L. f. a. f. - Treatife on the Thorough-Bafs, by J. Frike, Lond. (1786.) & (Burney in f. Gefchichte ber Duft, Dh. IV. S. 688 fahrt ein fcon 1784 erfdienes nes Weet von ibm, on Modulation and Accompaniment an.). - Auch finden fic noch Anweisungen baju ben Saltzeit Instructions for playing the Harps: chord, u. a. m. -

In bollandischer Sprache: Elementa Musica of niew Licht tot bet welverstaan van de Musiec en de Bucontinuo . . . door Quirinus van Blatkenburg. In's Gravenhage 1739. 4 2 26. - Institutions musicae, of Korte Onderwyzingen rakende de Practyk van de Musyk, en inzusderheit van den Generalen Bas . . . door Coena Zumbach de Koesfeld Te Leyden 1743. 8. - Van des Basso cortinuo . . . door I. P. A. Fr fcher, Utr. 1762. 4. - Proeve over de Natuur der Harmonie en den Baffe eontinuo . . . door C. F. Graf. las Gravenh. 1782.4. --

In deutscher Sprace: 30b. Sta. dens Manubuctio vor die, fo bes Generali Baffes unerfahren 1656. (Go mird diefes Bert im asten s. ber Matthesonschen Dr. daniffenprobe angefahrt; ob cs aber wirls lid gebrudt morden, weiß ich nicht?) -Bern, Fabricii Manuductto jum Genes ralbas, Leips, 1675. - Job. Chrfipb. Stierleins Trifolium muficale . . . d. i. Eine brebfache Unterweisung, wie, Primo, ein Incipient die Fundamenta Im Singen recht legen tann . . . Secundo, wie der Generalbaß gründlich zu stactiven . . . Stutty. 1691. 4. — Die nothwendiaffen Unmertungen und Res geln, wie der Bassus Continuus, oder Beneralbas mobl fonne tractirt werden, and ein Jeber, fo nur ein wenig Wiffens faft von der Rufit und Clavier bat, benfelben vor fich felbft erlernen tonne . . . durch Andr. Wertmeifter, Afcherel. 1698. 4. Berm, Quedl. f. a. 4. Afcherel. 1715. 4. Und, als Commentar barüber, eben biefes Derfassers Harmonologia musica, 1702. 4. - Begmeifer ble Orgel recht guidlasen, fo wohl was den Generalbas, als. aud ben Geegor. Befang anbetrift, Mugeb. 1700. [angl. 4. Ebend. 1731. 4. (G. Mig. lets Druf. Bibl. B. 1. Eb. 5. G. 73.) -Bbr. Erb. Diedts Dufitalifde Sandleis tung . . . . Hamb. 1700 : 1717. langl. 4. 3 Th. Ebend. 1721. 4. (Borgaglich die begben erften Theile, welche von bem Generalbas überhaupt, und von der Bas riotion deffeiben bandeln.) - Manu-. ductio novo-methodica ad Bassum generalem . b. L. Sanbleitung u. f. w. . . von Job, Albr. Kreffe, Stuttg. 1701. f. - Manud, nova methodico practica ad Baffum generalem, von Erbr. Phil. Bobecker, berausg. von Abil. Jac. Bo. dider, Stuttg. 1701. f. - D. Job. Bbil. Ereibers Accurater Organist im Ge= neralbas . . . Urnft. 1704, f. Nut ges bort feine Ampeifung, eine einzige Arie aus allen Zonen und Accorden, fo wie in jedem Tacte zu componireu, ebend. 1702. f. not bieber. -- Chirologia organicomufica, b. i. Regein und Exempel bes Manuald, oder der Orgelfunft . .

Durnb, 1711. f. bon Juffinus a Despons, einem Carmeliten (bie fammtlichen Genes ralbagregeln nehmen nur zwen Blatter ein, und find jest ohne allen Werth.) -Neu erfundene und grandlide Anweifung gur volltommenen Erlernung bes General. balles, moben sunleich noch andre fcbne Bortheile in ber Dufif an die Sand . . . gegeben merden . . . von Job. Dav. Beis nichen, Bamb. 1711. 4. Gebr verm, unter bem Ditel: ber Beneralbag in ber Composition . . . Dresd. 1728. 4. - Fundamenta Partiturae in compendio data, d. i. Kurzer und gründlicher linterricht, den Generalbaß, oder die Bartfa tur nach den Regeln recht und wohl schlas gen ju lernen, von Matth. Gugl, Galib. 1219. 4. Mugsb. 1747. 1777. langl. 4. -Eremplarifde Organiftenprobe . . . von Job. Mattheson, Samb. 1719. 4. Berb. und verm. unter dem Titel: 3. D. Große Generalbasichule . . . Ebend. 1731. 4. 1751, 4. (bie lette Ausg. febr incorrect) Eben diefes Berfaffers, Rleine Generals babichule . . ? Ebend. 1735. 4. - Rurge Anfahrung jum Generalbas, barin bie Regeln , welche ben Erlernung des Beneralbaffes ju miffen nothig, fürglich und mit wenig Worten enthalten, Leips, 1728. 1733, 1744. 8. (Die Schrift foll von einer Fraul. von Freudenberg fenn.) - 30 biefe Beit ungefabr faut 3. Gottb. Bieg. lers Unterricht jum Generalbag, der aber, so viel ich weiß, nie gebruckt worden. -Treulicher Unterricht im Beneralbag . . . von D. R. (Dav. Rellner) Samb. 1732. 4. 1782. 4. - Dt. . . J. G. B (Burriegel) Compendible mufital. Methode, bes Rebend aus einem großen gfachen Circul und gwen Generaltabellen. Mugeb. 1737. Dfol. - Die Unfangegrunde des Bened ralbaffes, nach mathematischer lebrart abgebandelt, und vermittelk einer Dtafcbine aufs beutlichfte vorgetragen, von Por. Dieler, Leipz. 1739. 8. Die Befdreis bung diefer Mafchine findet fic auch im iten Th. G. 58. des erften Bos. f. Muffe tal. Bibliothet. - G. Bb. Telemanns Singe & Spiel - und Geperalbaffbungen, hamb. 174 . . . 4. (Gine Samml. - 3 s HOIT

von Oben mit Delobien, unter melden bie Regeln ber Begleitung angegeben Much Anbet fich eben biefes ben feinem . 1744 berausgegebenen Rabra. von Riechenfluden. - Leonb. Reinbard furs ser und beutlicher Unterricht von bem Generalbas . . . . Mugeb. 1744. 4 - G. Andr. Gorgens Borgemad ber mufifalis iden Composition, Leips. 1745 . 1747. 4. 2 2b. Chenbeffelben Compendium harmonicum, b. i. Surger Begriff der tebs re von ber Barmonie für bleienigen, wels de ben Generalbas und bie Composition Audieren . . . mit Anmert. von Frbe. Bilb. Marpurg, 1760. 4. - Det wohl untermiefene Generalbatichaler oder Ges fprdd amifden einem Lehrmeifter unb Scholaren vom Generalbaf, von G. 2000. 20f. Sabn , Munsb. 2751. 8. Much gebort noch eben blefes Berfaffers "Clas vierabung, beffebend in einer leichten Gonate, welcher eine Erfidrung ber Bifs fern, nebft practifden Erempeln benges fagt find . . . Rarnb. (1750.) 4. bieber. - Grandlider Unterricht, ben Generalbas recht au erfernen . . . . von Bri. Zav. Mauf, Augsb. 1751. 4. - Rurge und grandliche Anleitung jum Generalbag, worin bie, au diefer Wiffenschaft nothis gen Regeln furs und beutlich enthalten, Leips. 1752. 8. (Da ich biefe Schrift nicht gefeben: fo meis ich nicht, ob fie nicht vielleicht eine neue Ausg. des vorhin ans geführten Bertchens von bem Bri. v. Breudenberg ift.) - 8. 28. Marpurgs Dandbuch ben bem Generalbas und ber Composition, Berl. 1755 - 1752 4. 3 Eb. Ein Anbang baju; ebenb. 1761. 4. Un. mert, aber feine Unleit, sum Generalbas, ebend. 1762. 4: (S. auch ben bem Art. Inftrumentalmuff, feine Anweifung jum Claviersbielen. — Generalbas in bren Accorben, gegranbet in ben Regeln ber alten und neuen Autoren, nebft einem bierauf gebauten Unterricht, wie man aus einer leben aufgegebenen Conart, nue init swen Mittelaccorben, in eine von ben 23 Lonarten, ble man begehrt, gelangen tann . . . wie auch zu jeder Melodie eis nen Baf zu fegen . . . . von Joh. Frbr.

Daube, Leipa. 1756, 4. Gebanten lier biefes Wert, von Gemmel finden fic, im aten Bbe. 6. 325. 464 unb 542 ber Marpurgifden Gentrage, und von Ben nentald, ebenbafelbff, Bb. 3. G. 46. 80. 4. S. 196. - Ge, Chefinh, Beite lers turger Entwurf ber Unfanaseranbe. ben Generalbas auf bem Clavier ned Bahlen ju fpielen, Roniges. 1756, 2. -Deutlide Apmeifung siem Generalbel. ir Seftenbiger Berenberung bes uns ange bobenen barmonifden Drepflanget . . . woben ein umfidnblicher Boebericht bet vornehmften, vom Generalbag banbeit. ben Schriften biefes Jahrhunderts, v: Ebekph. Gottl. Schröter . . . Salber: 1772. 4: - Unterricht im Generalbaff: len, von G. Mich. Telemann, Sc .. 1773. 4. - Anweifung jum Generati . denfelben leichte ju erlernen, won 💸 Deine. Deffe, Bamb, 1776. 8. - 3. M. Бафя, d. R. B. Spffematifche Annel fung jum Generalbab, Caffel 1789. 4. -Brunbidge bes Generalbaffes, als erfe ti nien gur Composition, von 3. Phil. Die berger, Berl. 1781. 4 - Grunbrit bet Generalbaffes, eine theoret. pract, an leftung für bie erften Anfanger, von Joh Ehrfiph. Refiner, Caffel 1787. Querg. - Leichtes Lebrand der Sarmonic, Compos. und des Generalbaffes . . . mehr Crempel als Text . . . von Joh. G. Poet mann, Darmft. 1789. 4. - Uebrigens finden fich Anweisungen zu bem Generalbat in mebrern, die Mulif betreffenden Soeib ten, als in der Borrebe sum sten Th. von Peinr. Alberts Poetifc . Muffalifden tulwdlblein (1652) f. - in bem sten Bbc. S. 184 u. f. von Bedtorius Syntagos in I. M. Berbfts Mulica poet. . . . . Durnb. 1643. 4. - in J. Erdgers rede tem Beg gur Singefunk, Berl 1660. 4. - Im sten Tb. Rap. 17 u. f. von Rith gens Phrynis ober Satur, Lomp, Deck. 1696. 4. - im eten St. von D. Gpetts Dufifal. Riceblatt, Stuttg. 1687. 8. verb. 1697. 2. -- in Dt. I. B. Same ' bets Manuductio ad Organum, Colf. 1704. 4. -- in E. G. Barons hifter. theoret, und pract. Unterf. des Inkru mentel

mentes ber laute, Marns. 1727. 8. -ia Quangens Anweilung we Albte in Bochs Berfuch über ble mabre Art bas Clavier ju fpielen, und andern Anweis fungen sum Claviersvielen mehr, welche bes bem Mrt. Inffrumentalmufit ansezeist find. -

Bas die Erfindung des Generalbaffes andetrift: fo will ich folde mit ben eiges nen Borten eines Wefdichtidreibers ber Duft, hier eradbien. "Bu ben Beiten \_des Bigband, fagt biefer, wurben bie "Motetten mit Jugen, Spneopen, bem "geidmudten und gebrochenen Contras sounct bergeftalt ausgeziert, und fo einall auf bie Sarmonie Racfict genome .men. but amifchen ber Dufit und ben Bors Len feine Uebereinftimmung mebr Statt -batte, und die Dufit ein Gewiere und -Seierre mar. Diefem Hebel abzubel: glen erfand Bladana die Monodien und "Concerte; und ba biefe num nicht obne "Aundament ober Leitfaben befteben tonnen: fogab er ihnen in bem Bag alciche Jom einen Bubrer, ohne baf fie von bem "Organiffen erft burften in bie Sabulatur "sebracht werben." - G. Abrigens die Art. Begleitung, Bezifferung, Barmonie, Say, u d. m.

#### n i ť. (Schote Ranfe.)

Es scheinet, bag man überhaupt benienigen Menichen Genie guichreis be, die in ben Geschaften und Berrichtungen, wozu ste eine natürliche Reigung gu haben scheinen, eine pors phyliche Geschiflichkeit und mehr Kruchtbarkeit des Geistes zeigen, als Der Mann von anbre Menfchen. Swie ficht in ben Gegenständen, bie thu intereffiren, mehr als andre Menfcen, entbefet leichter bie ficherften Mittel ju feinem Zwel ju gelangen, findet ben portommenden Dinderniffen glutliche Auswege, ift mehr als andre Menfchen, Meifter feiner Gets lenfrafte, ertennet und empfindet foirfer als ein andrer, bat baben feine Borftellungen und Empfinbungen mehr in feiner Gemalt, ba Menichen ohne Genie von ben ibrigen geführt und aclenft werden. Alfo scheis net bas Genie im Grunde nichts anbers zu fepn, als eine vorzugliche Grofie bes Geiftes überhaupt, und bie Benennungen ein großer Beiff, ein großer Kopf, ein Mann von Genie, konnen für gleich bebeutenb aebalten merben.

Doch erftreft fich biefe Groffe, bie fich ben Damen des Genies erwirbt nicht allezeit über jedes Bermogen bes Seiftes. Es giebt Menfchen, in beren Seelen altes groß ift, wiewol diese bochft selten find; andere befi. Ben nur einzele Seelenfrafte in einem fehr boben Brad, und werden badurch weit mehr, als andre Menfchen, ju gewiffen Berrichtungen tuchtig. Man ichreibt folden Menfchen nicht schlechtweg Benie, fonbern ein befonders Genie für bie Gas chen ju, für welche fie vorzugliche

Rabiateiten haben.

Ueberhaupt scheinet es, baft in bena ben Rallen bas Genie eine besonbere Leichtigkeit, Die Borftellungen auf einen hohen Grad der Klarheit und Lebhaftigteit, ober, nach Beschaffens beit ber Sache, ber Deutlichkeit zu erheben, mit fich bringe. an ber Seele des Mannes von Genie herricht ein beller Tag, ein volles Licht, bas im jeben Gegenstand wie ein nabe por Augen liegendes und mol erleuche tetes Gemählbe vorstellt, bas er leicht aberfeben, und barin er jebes Ginele genau bemerken kann. Diefes Licht verbreitet fich ben wenigen glutlichern Menfchen über bie gange Geele, ben den meisten aber nur aber einige Gegenden berfelben. Ben biefem erleuchtet es bie obere Gegenb bes Geiftes, wo bie allgemeinen und abstratten Begriffe ihren Gis haben; den andern verbreitet es fich über finnliche Begriffe, ober bringt auch wol bis in bie bunflern Segenden

per

ber Empfindungen ein. Dahin, wo dieses licht fallt, vereinigen sich bie Krafte und Triebsedern der Seele; der Mann von Senie empfindet ein begeisterndes Feuer, das seine ganze Würksamkeit rege macht; er eutdeket in sich selbst Icdanken. Bilder der Phantasie und Empfindungen, die andre Menschen in Verwundrung sein; er selbst bewundert ste nicht, weil er sie, ohne mubsames Suchen, in sich mehr wahrgenommen, als er-

funden bat. Es stebt bahin, ob die Philosophie jemals die eigentlichen Urfachen entbefen werde, bie bas Genie bervor-Den erften Grund bagu bringen. Scheinet die Natur baburch zu legen, baf fie ben Menfchen, bem fie ein. besonderes Benie jugebacht hat, für gemiffe Gegenstande porguglich empfinbfam macht, woburch geschiebt, baf ibm ber Genug diefer Begenftanbe einigermaßen jum Bedürfnig wirb. Bir burfen uns nicht scheuen, die Unlage jum Genie felbft in ber thierischen Matur aufzusuchen, da man burchgehende übereingefommen ift, auch ben Thieren etwas bem Genie abnliches juguschreiben. Wir feben, bag jebes Thier alle Sefchaff. te, Die ju feinen Beburfniffen gebo. ren, mit einer Geschillichfeit und mit einer Fertigfeit verrichtet, die Genie angugeigen fcbeinen. Ben bem Thier liegt allemal ein hochft feines Gefühl, eine ausnehmenbe Reigbarfeit ber Ginne jum Grund. beraube ben hund feines feinen Beruche und Gebores, fo nimmt man thm jugleich auch fein Genie weg. Ben bem Menschen Scheinet bas Benie eine abnliche Unterflugung nothig nt haben. Wie ftart auch immer feis ne Borftellungsfrafte fen mogen, fo machen fie bas Genie noch nicht aus: es muß irgend eine Reigung hingufommen, wodurch die Burt-famfeit jener, Rrafte auf befondere Begenstande gelenkt und baben unterhalten wird. Denn was wir hier Borftellungsfrafte nennen, find, wenn man genau reden will, bloge Bermögen oder bloge Fähigfeiten bes Geiftes, die erst alsbaun wurf sam werden, wenn ein innerliche oder außerliches Bedurfniß ihre Muttgamteit erweft und unterhalt.

Geelen von geringer Empfindfa : feit, die burch nichts ju vorzüglieber Burffamfeit gereigt werben, Die feis che Seelen find ben dem großten ? :. stand ohne Genie; benn biefer e :: Verstand muß durch bas Bedürf if in Murksamkeit erbalten wir : Die verschiedenen Bermdaer. Geele liegen in einer fcblaffen i'r tigfeit, bis irgend eine Empfi ?. fie reitt, und bann wurfen ti lange diese Empfindung vorhanden Go wie bas schlauefte und leb. hafteste Thier, wenn es über alle feine Bedurfniffe bis jur Gattigung befriediget ift, in einer bunimen Tragbeit ausgestreft liegt, fo finfen auch alle Rrafte bes Geiftes, fo viel Starte fic qua fouft haben, in folaf. rige Unthatigfeit, wo nicht ber empfindsame Theil ber Geele durch etwas gereigt wird, und fie gur Burt. famfeit auffpbert,

We bemnach zu den vorzukalichen Borftellungsfraften bet Geele, ein bestimmtes inneres Bedurfnif derfelben bingutommt, bas ihnen die rechte Burffamfeit giebt, ba zeiget fich bas Genie, und es befommt feine besondere Bestimmung von der Art bes Bedürfnisses. Der Mensch von Berfand und lebhafter Ginbildungs. fraft, beffen hauptbeburfniß die Biebe ift, wird, nach bem besondern Grab biefes Bedurfniffes, ein galanter oder gärklicher Liebhaber, ein Mus fter und ein Genie in feiner Art, fo wie ber Mensch von Berftand und lebhafter Phantafte, beffen Geele eipen vorzüglichen Gefallen an ber Schonheit fichtbarer Formen bat

ein

ein großer Zeichner und ein Genie in Diefer Gattung wirb. Zum Genie wird also auch warme Empfindung erfobert; ohne welche ber Beift nie warffam genug ift. Wo eine folche Empfindung ben Menschen von vorauglichen Gaben bee Beiftes nur vor-Abergebend ift, ba außern fich auch porübergehende Würfungen des Genies; die aber, beren Empfindune den berrichend morben. find die ei.

gentlichen Genies jeber Art. Ein Mann bon Berftanb fann auch wol ohne Empfindung ober innerliches Bedürfnig, aus Mode, ober aus Enft gur Nachahmung, ober aus anbern außer ber Empfindung liegenben Beranluffungen, fich in Gefchaffte einlaffen, die andre aus Triebe bes Genies thun. Aber alles Ver-Canbes ungegehtet wirb er weit binter bem mabren Genie gurufe bleiben; man wird das Beranstaltete, bon falter Ueberlegung bertommenbe und erwas fteife Befen gewiß in feinem Werf entbefen; er wird sich in dieser Art, ale einen Mann bon Berftand und Ueberlegung, aber nicht als ein Genie zeigen; man wird merten, daß Kin Werf aus Runft und Nachahmung entstanden ift, ba die Berfe bes mabren Geuies bas Geprage ber Matur selbst haben. Wer ohne bas murfliche Gefühl einer in dem Blute Abenben Liebe, an der Ceite einer Schonen ben Liebhaber fpielt, wird fich allemal als einen Comodianten, ober als einen Gefen zeigen: eben fo wird auch der, welcher Werfe des Genies ohne Genie nachahmet, fich gar bald'verrathen.

Diefen Anmerfungen ju Folge waren eine porzugliche Starte ber Seelenfrafte, mit einer befondern Empfinbfamteit für gewiffe Arten ber Borftellungen verbunden, nothwenbige Bedingungen juhervorbringung bes Genies. Damit wir und nicht elleuweit ausbehnen, wollen wir

bie Arten bes Genies anwenden. die sich in den schonen Runsten ausfern.

Rede berselben hat etwas auf bie außern Sinnen wurfendes jum Bare unfer Dhr nichts Grunbe. als eine Deffnung, bie bem tobten Schalle ben Eingang in die Geele verstattete, und unser Auge nichts, als ein Kenfter, wodurch bas Licht fallt, so wurde bie Dufit nichts als eine bloße Rede, und die Mahleren eine bloge Schrift fenn. Dag das Gebor durch Sarmonie und Abnthmus, bas Auge durch die Harmonie ber Karben und Schonheit ber Kormen gerührt wird, macht, daß die Mufit und die Mableren schone Runste sind. Kur den Menschen, beffen Ohr durch Harmonie und Ahnthmus nicht gereist wird, ift die Musik ein bloffes Gerausch. Dieraus läßt, fich abnehmen, aufwas für einem Grund bas, jeber Runft überhaupt einene Benie, beruhe. Es ftuget fich auf eine besondere Reigbarteit ber Ginnen und des Onftems ber Rerven. Der, beffen Ohr von ber Kraft ber Tone bergestalt gereigt wird, daß bas Vergnügen, bas er baraus empfinbet, eine Bedurfnif für ihn wird, hat die wahre Anlage zum Genie der Musik; wer von der harmonie der Farben fo lebhaft gerührt wird, daß er ein vorzugliches Beranugen daran hat, der hat das Genie bes Coloristen; und wen die Harmonie und der leidenschaftliche Lon der Rede in Empfindung bringt, ber hat die Unlage jum poetischen Genie. Diefe verschiedenen Gattungen der Reizbarkeit machen nur noch bas mechanische Genie bes Runftlersaus, bas noch immer nahe an den Inftinkt ber Thiere granget. Der Runftler, ber dieses Genie allein hat, ift nur in dem Mechanischen der Kunst glutlich; aber barum hat fein Werk noch den Beift nicht, wodurch es bediefe allgemeine Bemertung nur auf ftimmte Burtung auf Die Gemuther

ber Menschen macht, bie selbst feine Kunstler sind. Ein Tonstüf kann an Darmonie und Abothmus gut, und boch ohne Rraft des Ausbrufe fenn, fo wie ein Gebicht von ber iconften Berfification febr unbedeutend fenn fann.

Der große Runftler, ber unter ben Benien, Die in ber Geschichte bes menfchichen Geiftes als Sterne ber erften Grofte erscheinen, einen Dlas bekommen foll, muß wie Domer, wie Phibias ober wie Sandel, außer bem feiner Runft eigenen Genie, ein groffes philosophisches Genie besiben; muß ein Mann fenn, ber, wenn er auch ben Beift feiner Runft nicht gebabt batte, noch immer ein Genie aeblieben mare. Diefes allgemeine, philosophische Genie giebt ihm große Erfindungen, große Gebanten, bie bas Runftgenie nach bem, ber Runft eigenen, Beifte bearbeitet. Daburch entsteben bie herrlithen Werte ber fchonen Runfte, Die nicht nur ber Runftler. fonbern jeder Menich von Sefill und Berftand bewundert.

Das Senie eines jeden Kunstlers muß also nach einem doppelten Magfitab gemeffen merben: an bem einen mißt man feine Runft, und an bem andern feine Materie. freon batte das Genie ber Runft vielleicht in so bobem Grad, als Domer; bepbe find große Dichter; an ben Maafstab ber allgemeinen menfchlichen Große gebracht, ift ber eine ein Seld, und ber andere ein angenehmer Anabe. So haben Naphael und Callot bas Genie der jeich. nenden Runft bepbe in hohem Grab; aber ber eine batte babep eine große Seele, ber andre blos eine bochit lebhafte, aber fpielende Phantafte.

Das blofte Runftgenie fann wieder feine mannigfaltigen Beftimmungen Das empfindende Muge wirb baben. nicht allemal burch febe Schonbeit gereigt; Diefer Mensch wird burch bie . Sconbeit bet Kormen entjufet; ber, blos burch ben Glanz ber Karben: jener wird ein Phibias, biefer ein In ber Dufit wird ein Dhe Litian. portuglich durch Harmonie gereit ein andres durch Befana. Und dis se Verschiedenbeit findet fich auch in bem außer der Kunst liegenden Genie der Menschen. Es giebt, wie schon oben angemerft worben, Geelen, in denen es überall hell, und andre, wo bas Licht nur auf einzele Gegenden

eingeschräntt ift.

Diefe wenigen Betrachtungen aber bas Genie geben boch einige Auftlarung über die ungenieine Mamigfaltiafeit bestelben in ben fconen Fallt bas bloße Runfige Punsten. nie in eine gemeine Geele, die aufer der Runft ohne Große ift, fo fam es boch Berte bervorbringen, bit von eigentlichen Liebhabern der Runk bewundert merben. EB giebt Dich ter, bie nicht viel mehr als Bers maschinen, Confunftler, die Notetmaschinen find; und so hat nicht nur jede Kunft, sondern bald jeder einzek Zweig berfelben , Manner gezeuget, Die burch bloken Inftinfe einen ober mehrere mechanische Theile mit bewundrungswürdiger Geschiflickeit ausgeubt baben. Wie viel Colori ften bat man nicht, die weber von Beichmung, noch von Schonbeit ben geringsten Begriff baben ? Bir wollen die Werke dieser blos durch ben Instinkt gebildeten Kunftler ben liebhabern gern als fostbare Kleinobien, wontlt sie ibre Cabinetter ausschmit ten, überlaffen.

Das Genie der Menschen ift auch außer ber Runft fo mannigfaltig. als die verschiedenen Gegenstände felbft, an benen man Geschmat fin-Det. Wenn man ben naturliden Geschmak an ganz abgezogenen und bis gur größten Deutlichkeit entwikelten Begriffen, und an Wahrheiten, bie durch strenge Vernunftschlusse bewie fen werden, ausnimmt, so fann jebt andre Gattung bes Genies fich mit

367

einem befondern Runftgente bereinigen, und daber entstehet die große Mannigfaltigkeit in ben Charakteren Ein Mensch bat vorber Runftler. tuglich an fittlichen Gegenstanden ein Bolgefallen, einen andern reizen nur leibenschaftliche Scenen; ben biefem ift blos die Einbildungsfraft reitbar, und ber findet vorzüglichen Gefchmat an finnlich erfannten philosophischen Babrbeiten. Dan verbinde die vielerlen Arten bes baber entstehenden Senies, mit ben verschiedenen Arten des Kunfigenies, so bekommt man eine große Mannigfaltigfeit an Räuftlern von Genie, beren jeder seis nen eigenen unterscheibenden Charal-Bas für eine erstaunliche ter bat. Mannigfaltigfeit bes Genies haben wir nicht an Dichtern, von Homer **dis zum Anafreon? und an Mah**lern, von Raphael bis jum Blubmenmabler Supfum?

Es wurde angenehm fenn, und zu näherer Renntnis des menschlichen Senies ungemein viel beptragen, wenn Renner and den berühmtesten Werken der Runst das besondere Sepras des Genies der Runstler mit psychologischer Gemunigkeit zu bestimmen suchten. Man hat es zwar mit einigen Genien der ersten Größe versucht; aber was man in dieser Urt hat, ist nur noch als ein schwacher Unsang der Raturhistorie des menschlichen Geistes anzusehen.

--

Meber das Genie Aberhaupt haben befuders geschrieben, unter den Jsalienern: G. Bettinelli, im aten Eh. f. B. Dell' Entusiasmo delle belle arti, Mil. 1769. 8. (G. den Art. Begeisterung, G. 337. 2.)

Unter ben Spaniern: Juan huarte (Bein Examen de los Ingenios, Mad. 1566. g. gebort unfreitig bieber. Ues berfetzt in das Lateinische, unter bem Litel, Scrutinium Ingeniorum von Asspacius Bajor (Joach. Char) 1614.

und von Unt. Possevin; in das Franz. von Gob. Chappuis; in das Angl. von Gelamp, imit der Auskhrist, Tryal of wir, Lond. 1698. 2. In das Deutssche, von G. Ephr. Lessing, Wittenb. 2752. 1785. 3.)

In franzosischer Sprache: Der ete Dh. der Ressex, crit, sur la poesse et la peinture (f. ben Art. Aeftbetil) befebt größtentbeils aus Untersuchungen aber bas Benie. - fo wie ber ate und ate 800. von bem Berte bes Belvetius, De l'esprit, P. 1758. 12. 3 B. davon handelt. Eine Abbandlung von S. Sulzer, in det Hist. de l'Acad. de Berlin, Année 1757. Deutsch, in bem eten Bbe. G. 137 der Camml. vermifchter Schriften, Berl. 1762. t. und fm iten &. f. Bers mifchten philosoph, Schriften, S. 309 ber sten Aufl.) - Du Genie, ein Auff. von Erubset, im sten Bd. S. 102. f. Effais, Par. 1762, 12. - Der Art. Genie, von Diberot, in ber Encyclopes bie; Deutsch, im 6ten Bb. G. 641. ber Unterhaltungen. - Considerations sur les causes physiques et morales du Genie . . . p. Mr. de Castillon, Bouil. 1769. 8. Deutsch, Leips. 1770. g. (Boll einseitiger und willtabelicher Sebauptungen.) - Les droits du Genie, P. 1770. 12. - Si le Genie est elevé sur les regles, Disc. qui a obtenu l'accessit à l'Acad, de Besançon, . . p. Mr. Ancillon , 1789. 8. (So rede nerifc, bat die Begriffe des Berf. fic nicht bestimmen laffen.) ---

In englischer Sprache: Ein Ausscheim Buscheuer, Ob. 2. N. 160. — Dissertation on Genius, by Wm. Sharpe, Lond. 1755. 8. — Conjectures on original Composition... Lond. 1759. 8. von Eb. Doung; Deutsch, Prips. 1760. 8. Ren übers. ebenb. 1789. 8. — An Essay on Original Genius and its various modes of exertion in Philosophy and the fine arts, particularly in Poetry, Lond. 1767. 8. und Critical Rémarks on the Writings of the most celebrated original Geniuses in Poetry... by W. Duff, Lond.

1770. 8. - Ellay on Genius . . . by Alex. Gerard. Lond. 1774. 8. Dentid , burd Cb. Garve, Leipy. 1776. 8. - Laclius and Hortenfia, or Thoughts on the nature and objects of Tafte and Genius, Edinb. 1782. 8. von Stedmon. - Essay on Genius, by A. Puriboule, L. 1782. 4. - Eine, von 3of. Repnolds, im 3. 1782. gehale tene Rebe (Discourse) Lond. 1782. 4. Deutsch, im giten Bb. G. 1 u. f. bee Neuen Bibl, ber ich, Biffenfch, - Remarks on Genius, das zte Kap. S. 146 in Beattice Abbandl über bie Ginbil. bunastraft, in f. Dissertat, moral and critical, L. 1783. 4. - Ein Huffas in bem Est. philos. histor, and litterary, L. 1789. 8. Deutsch, im 43ten Bde. der Meuen Bibl. ber id. Wiffenich. -

In deutscher Sprace: Berfuct über bas Genie (von Refemis) im zten Bb. 'G. 131. und im sten Bb. G. 1 u. f. ber Samml, vermifdter Schriften, Berl. 1760. 8. vergl. mit bem gaten ber litte. raturbr. Ib. 6. S. 211. - Bom Genie, eine Abhandl von C. F. Rlogel, im iten St. bes erften Bandes der Bermiichten Beptr. jur Bbilofophie und den id. Wife fenich. Breel. 1762. 8. und nachber in f. Befdicte bes menfcl. Berfandes, G. 10 u. f. der Musg. von 1765. vergl. mit bem urten Litteraturbr. Eb. 28. G. 21. (Dem Berf. Ju Solge bat ein Denfc Benie, mmena bas Berbaltnis feiner Erfenntniss "vermögen fo beschaffen ift, bas alle Ursten beffelben babin übereinftimmen, bag afte eine Schigfeit ju einer mertlichen "Broke erheben, und ihr bie übrigen "gleichfam ju Gebote fieben, und nur ba "ju fenn fcheinen, ihr als Salfemittel ju "bienen, und ihren Glang ju erhoben.)" Ueber bas Benie, ber atte Abicon, in 3. Rieteis Theorie der ich. Runfte und Bifa fenfd. G. 391, ber Mull. von 1767. (Der Berf. unterfehelbet bas Benie überhaumt. von einem besondern Genie dedurch, das bas erfere gewiffe Dinge gut und leicht ju merrichten vermag, welche andre mit vieler Rabe nur ichlecht machen, und bas das lentere mur auf eine Claffe derfelben eingefdranft ift. Diefes lettere theilt er mielet in den philosophischen Kopf, in des practische Genie und den schönen Geift ab.) - Berfuch über die Prafung ber Adbigkeiten (von Eb. Garve) im sten Bte. Der Reuen Bibl. ber fconen Bis fenich, und in ber Sammiung f. Abilof. Schriften, Leips. 1779. 8. - Boun Genie in den fconen Kanften, eine Abhandl. von Job. Ab. Schlegel, im gten Bbe. f. Batteur, G. i u. f. Musg. von 1770. -Webanken vom Benie, von Ish, Ande. Ben, Beraftrafer, Bangu 1770. 4. -Im Gopbron, ober von ber Befimmung bes Junglinges für biefes leben , 1773. & findet fic eine Drufung ber Sabigfeites bes Menfchen überhaupt. — Berfuch über das Genie, von Ern. Carl Bleland, leipt. 1779. 8. - Bom Genie, ber sote Wide. in J. C. Konigs Bbilojophie ber fonen Lunfie, Murnb. 1784. 8. 3. 501. (Det Berl schrentt "fic auf bas Aunftgenie mein und erflart diefes als das Bermis "gen; Lungwerte ju productren, die fic "burch neue, und von außerorbentlicher "Rraft jeugende Bollfommenbeiten medlid auszeichnen.") — Bom afterifden Benje und feinen Gigenschaften, bonbelt ber ate abfchn, 6. 58 u. f. ber Ginleitms von Gangs Mefthetit, Galpb. 1785. & 6. 88 u. f. (Gente iff bem Berf. .cin mertlich bober, ausgezeichneter Grob "von Beiftesfabigfeiten, die das Gubiert, win dem fle porhanden find, jum hervop "bringen vorzüglicher Berte gefcicht ma "den; und die Beftandtheile beffelben. "eine leichte, ausgebreitete lebbafte Bhas "tafie, und eine fertige, farte, ausse "debnte Dicttraft.)" .

## Befang.

Es ist nichts leichters, als ben Unterschied zwischen Gesang und Rebe zu fühlen, gleichwohl sehr schwer ibn zu beschreiben. Beyde sind eine Bolge verschiedener Tone, die sich sowol durch Sohe und Liefe, als durchiere besondere Bildung von einander underschieden. Doch scheinetes, bat

bie Tone, die ben Gesana ausmas den, fich burch etwas Unhaltenbes und Nachschallendes von den Tonen der Aede unterscheiben. Diefe merben burch einen fchnellen Stoff gleichfam aus der Reble herausaeworfen; jene durch einen anhaltenden Druk berausgezogen. Diefe pragen bem Bebor eine bestimmtere Empfindung von ibrer Sobe, ihrer Bilbung und ibrem Berbaltnif unter einanber ein, als iene. Da man aber ben Unterschied zwischen Gesang und Rebe flar genug fühlet, so verliert die Musik nichts dadurch, daß men ihn nicht beutlich entwikeln fann.

Der Gesang ift bem Menschen fo wenig naturlich als die Rede: bende find Erfindungen des Genies, fene burch das Bedurfnik, biefe vermuthlich durch Empfindungen, veranlaffet. Es ift fehr schwer die verschiedenen Schritte anzugeben, bie bas Genie bat thun muffen, um biefe Erfinbungen ju Stande ju bringen. Gang mwahrscheinlich ist es, daß der Mensch durch Nachahmung der fingenden Bogel auf ben Gefang getommen fen. Die einzeln Tone, woraus der Gefang gebildet ift, find Meufftrungen lebbafter Empfindungen; benn ber Mensch, ber Bergnugen, Schmerz ober Traurigkeit durch Towe außert, dergleichen die Empfinbung, auch wider feinen Willen, von ihm erpreßt, läßt nicht Tone ber Rebe, sondern bes Gesanges boren. Also find die Elemente des Gefanges nicht sowol eine Erfindung der Menichen, als ber Ratur felbft. Wir werden Rurge halben biefe, von der Empfindung bem Menschen gleich. fam ausgeprefte Tone, leibenschaftliche Tone nennen. Die Tone der Rede find zeichnende Tone, die urfprunglich dienten, Borftellungen bon Dingen ju ermeten, die folche Der abnliche Tone boren laffen. Ist And fle meiftens gleichgultige Tone, ober willführliche Zeichen; die leiden-Sweyter Theil.

Maftlichen Cone find nathrliche Zeis chen ber Empfindungen. Eine Rolae aleichaultiger Tone bezeichnet bie Rede, und eine Rolae leibenschaftlis cher Edne ben Gefang.

Der Mensch ift natürlicher Weile geneigt fowol ben vergnügten, als ben traurigen Empfindungen, zumal wenn fie von gartlicher Art find, nachzuhängen, und sich in denselben gleichsam einzuwiegen. Mun Scheis net bas Gehor gerade berjenige von allen Ginnen ju fenn, Der ju Reis jung und Unterhaltung ber Empfine dungen gemacht ift. Wir sehen, daß Rinder, die noch nichts von Gefang wiffen, wenn fie in vergnügter ober trauriger Laune find, fich durch bas ju schifende Cone barin unterhalten. Durch diese Tone bat bie Laune etmas Körperliches, woran fie fich festhalten und wodurch se sich eine Kortbauer verschaffen fann. aus laft fich einigermaffen beareis fen, wie der Mensch, ben gewissen Empfindungen, eine Rephe fingenden Tone bilbet, und fich badurch in dem Zustand einer, ihn.beherrschenben Laune, unterbalt.

Diefes allein macht aber ben Befang noch nicht aus; benn erft, wenn abgemessene Bewegung und Abnthmus ju bem Borbergebenden bingnfommt, entsteht der eigentliche Ge-Auch diefe scheinen, fo wie die leibenschaftlichen Tone, in der Ratur der Empfindungen ihren: Grund ju haben. Eine bloge Bieberholung folcher Tone ift nicht binreichend, bas Nachhangen ber Empfindung und das Beharren in derfelben zu bewürfen; Diefes thut eine gleichformig anhaltenbe Bewegung beffer. Co wie bas Wiegen bie Sammlung ber Lebensgeister zur Muhe befordert, und ben Geist in dem Zuftanbe, darin er einen Gefallen hat, unterhält, fo gjebt es ähnliche Bewegungen, woburch andre Empfindungen fortbauernb unterhalten. a a

mer-

Diefes fühlt auch ber robe unachtsame Mensch, und bas noch nicht nachbentende Rind. Man fieht, daß bepbe mit der Wiederbolung leidenschaftlicher Edne, eine gewiffe aleichformige Bewegung bes Rorpers, ein regelmäßiges und in gleichen Zeiten wiederholtes bin . und Dermanken beffelben verbinden, worin ohne Zweifel ber naturliche Ursprung bes Takts zu suchen ift. Richts ift bequeiner, und eine Zeit-Long in benfelben Empfindungen gu unterhalten, als eine gleichformige, in gleiche Glieber abgetheilte, Bewegung, woburch bie Aufmertsamfeit auf benfelben Gegenstand festgebalten wird. Und fo laft fich einiger. maßen ber Urfprung bes Gefanges beareifen, ben man burch eine, in bestimmter einformiger Bewegung fortfließende! Kolge leidenschaftlicher Sone, erflaren fann. Ben allen Rationen, felbit benjenigen, Die bem Stande ber Wildbeit noch am nachffen fommen, findet man Langefange von genau bestimmten Saft and Abuthmus: und diese Beobachtung beflatiget bas, was wir vom Urfbrunge bes Gefanges angemerkt Es ift jum Gefang nicht baben. nothwendia, daß die Tone von menfchlichen Stimmen angegeben werden; benn auch einer bloßen In-Arumentalmelodie giebt man den Nas men des Gesanges, so daß die Worter, Gefang und Melodie, meiftentheils gleichbebeutend find. Aber ber Gefang ber menfchlichen Stimme ift frenlich ber ursvrüngliche und volltommenste, weil er jedem Lon auf bas genauefte bie besondere Bilbung, die der Affett' erfobert, geben kann; ba einige Inftrumente, wie bas Clavier, ibn gar nicht modificiren fonnen, andre aber es boch weit undollfommener thun, als die Reble bes Sangers.

Die wefentliche Rraft ber Wufit Uegt eigentlich nur im Gefang; benn

die begleitende Sarmonie bat, wie Rousseau sebr richtig anmerkt, wenig Kraft jum Ausbruf; fie bienet blos den Con anzugeben und zu unterftuben, Die Mobulation merflicher zu machen, und bem Ausbruf mehr Nachbruk und Annehmlichkeit zu geben. Aber in der Melodie allein liegen die mit unwidersteblicher Rraft belebten Tone, Die man für Meuferungen einer empfinbenben Geele erfennt. Der Menfch hat bren Mittel feinen Gemuthemfand an ben Lag ju legen; bie Rebe, bie Miene nebit ben Gebehrben, und bie leibenschaftlichen Tone. Das lette übertrifft die anbern an Kraft febr weit, und bringet schnell in bas Innerfte ber Geele.

Fortiss irritant animos demilla per aurem, Quam quae funt oculis subjecta \*).

Daher hat der Gesang über alle Werke der Kunst den Vorzug, um Leidenschaft zu erweten. Die Zeichnung giebt und Kenntnis der hormen, und der Gesang erwest unmittelbar das Gestühl der Leidenschaft. Hiervon ist aber an einem andern Ort

') Horaz fast legnius, aber er rebet we ber gemeinen Sprace. Des Dich tere Anmertung wird febr jur itagen angeführt, um die Kraft der Mable ren über die Dtufff bamit ju bemeifen. Boras fagt in biefer Stelle, bie Go den, die man febe, machen farters Eindrut als die, welche man nuraus Eradblungen ober Befchreibungen vers nehme, und diefes ift vollig ridig: wir fagen, das überhaupt die Seile durch das Gebbe fidrier, als durch has Gesicht gerührt werde, und auch diefes ist mabr. Die gebrochenen Bont, Die ber Schmert einem leibenden Menschen ausprest, bringen farter in uns, als die Leiden aufündigenden Go fichtsluge, Picturae explicationer, foni fortiores; quie illic Rums, hic monus. So urtheilet kelbnis. S. Ocium Henev. p. 170. n. LXIX.

ausführlicher gesprochen worben \*). Dier wird biefes nur barum angeführt, um ben Tonscher, ber biefes lieft, ju überzeugen, bag er fein gröftes Berbienft durch ben Gefang erwerben muffe. Er muß ein reiner Darmonifte fenn, aber blos um feinem Gefang die vollige Reinigkeit ju aeben. Da aber biefe ohne ben Mus. drut gu nichts bienet, fo muß fein größtes Studium auf ben leiden-Maftlichen Gefang gerichtet fenn. Melodie, Bewegung und Ahnthmus find die wahren Mittel das Gemuth in Empfindung zu fepen: wo biefe fehlen, da ift die bochfte Rainigkeit ber Harmonie eine-ganz unwarksame Cache.

Bir rathen beftwegen ben fungen Tonfegern, nicht alle ihre Zeit auf das Studium ber harmonie ju wenben, fonbern ben Gefang, als bie Dauptfache ihrer Runft angufeben. Melobische Schonheiten muß bas Genie ihnen eingeben; aber um eine vollige Kenntnik von Bewegung und Mhythmus zu erlangen und beyde in feine Gewalt ju befommen, wird Arbeit und Studium erfodert. Die Lanzmelobien verschiedener Rationen enthalten bennabe alle Arten der Bewegung und des Ahnthmus, und nur der, welcher sich hinlanglich darin geubt bat, fann ein Dufter im Gefang werben.

Bon dem Bortrag des Gefanges, wird in einem befondern Artifel ge-forochen \*\*).

## Gefine Kanfe.)

Der Geschmaf ist im Grunde nichts anders, als bas Bermögen das Schöne zu empfinden, so wie bie Vernunft das Vermögen ist, das Wahre, Bolltommene und Richtige zir erkennen; das stelliche Gefühl,

bie Fchigfeit bas Gute zu fühlen. Bisweilen aber nimmt man bas Wort in einem engern Sinn, nach welchem man nur ben Menschen Ge-schmaf zueignet, ben benen bieses Bermögen sich schon zu einer gewiffen Ferzigkeit entwikelt hat.

Man nennt basienige Schon, mas sich ohne Rufsicht auf irgend eine andre Beschaffenheit, unfrer Borftel. lungefraft auf eine angenehme Beife barstellt; was gefällt, wenn man gleich nicht weiß, was es ift, noch wozu es bienen soll \*). Miso ver= gnügt das Schöne nicht beswegen. weil ber Verstand es vollkommen, ober das sittliche Gefühl es gut finbet, fondern weil es ber Einbilbungs. traft schmeichelt, weil es fich in einer gefälligen, angenehmen Gestalt tei-Der innere Sinn, wodurch wir Diefe Unnehmlichteit genießen, ist der Geschmak. Wenn die Schonbeit, wie an seinem Orte bewiesen wird \*+), etwas Würkliches ift, und nicht blos in ber Einbilbung beftebt, so ist auch ber Geschmak ein in der Seele würklich vorhandenes und von iebem anbern unterschiedenes Bermogen, namlich bas Bermogen bas Schone anschauend zu erkennen, und vermittelft diefer Renntuif Bergnugen baran ju empfinden. Go weit fich die Matur bes Schonen erkennen und zergliebern lagt, fo weit fann man auch die Natur des Geschmats deutlich erkennen. Bo die Zergliederung nicht mehr fatt findet, ba ist der Geschmat ein blos mechanis fces Gefühl, beffen Grund fich nicht entwifeln läßt. Dieraus fann man urtheilen, in welchen Sallen bie gemeine Regel: daß man über den Beschmat nicht freiten tonne, rich. tia oder unrichtig sen.

Man fann biefes Bermogen ber Seele in einem zwepfachen Gefichte-

<sup>\*)</sup> G. Mufit. \*\*) G. Gingen.

<sup>&</sup>quot;) S. Sodin. ") S. Sodin.

punfte betrachten; wurfend, als ein Wertzeug bes Runftlers, womit er wählt, ordnet und ausziert; ben dem Liebhaber ift es genießend, indem es Bergnügen erweft, und das Gemuth fähig macht, die Werte der schonen Runfte zu nuben.

Der Kunstler von Geschmak sucht jedem Gegenstand, den er bearbeitet, eine gefällige, ober der Einbildungstraft sich lebhaft darstellende Form zu geben, und hat hierin die Natur zu seiner Borgangerin, die nicht zufrieden ist, ihre Werke vollfommen und gut zu machen, sondern überall Schonbeit der Formen, Annehmlichteit der Farben, oder doch genaue Uebereinstimmung der Form mit dem innen Wesen der Dinge, zu erhal-

ten sucht:

Der Berftanb'und bas Genie bes Runftlers geben feinem Werf alle wefentliche Theile, die zur innern Bolltommenheit gehoren, ber Geschmat aber macht es zu einem Werf ber fchonen Runft. Das hans, in welchem alles, was jur Wohnung und zu ben täglichen Berrichtungen bienet, vorhanden ift, wird dadurch, daß ein Mann von Geschmak alle diefe Theile, angenehm zufammen vereiniget, daß er bem Gangen ein gefälliges Unfeben und jedem Theile, nach Magkgebung feines Ranges und Orte, eine schifliche Form giebt, gum Bert ber ichonen Baufunft. Die Rebe, in welcher man alles fagt, mas jum Endzwef bienet, wird burch eine gefällige Anordnung ber Saupttheile, durch die schone Wendung einzeler Gebanken, durch harmonie und andre finnliche Kraft des Ausbrufe, jum Berf ber Berebfamfeit.

Eigentlich macht also ber Geschmat, ber zu Berstand und Genie hinzutommt, ben Kunstler aus. Jene hohere Saben allein machen ben geschiften, ben verständigen, ben erfindungsreichen Mann, nur nicht ben Kunstler aus. Aber ber Ge-

schmaf allein, wo er nicht bon Berfand und Genie bealeitet ift, fant nie den groken Runkler ausmachen. Denn da, wo det Ctoff felbft keinen Werth bat, bilft die schone Korm Man trifft bisweilen Renmenig. ichen an, beren Seelen blos Bhantafte, von Geschmat begleitet, find, und denen es am Berftande fehlet; Menschen, die nie auf etwas anders, als auf Schonbeit seben, bie, durch das schone Rleid vollig befriediget, nie auf die befleibete Sache Acht be-Diefer Charafter macht bie feinen und geschmafvollen Tanbler aus, bergleichen man in allen fob nen Kunsten hat. Sie find die Ziere rathen bes menschlichen Seschlechts. Ihre Werke bringen nie durch die Bhantaffe hindurch, und laffen ben Verstand und das Herz in volliger Rube.

Auch dem glangendsten Wis, sagt. Roung, sollte es nicht erlaubt sepn, in sich selbst verliebt, seine Unnehmlichkeiten in der eitlen Quelle des Nachruhms (der Presse) zu dewundern, wenn er auf nichts, als seine Schanheit stolz sepn tann. Er sollte, wie Brurus, sein geliebtestes Lind dem heiligen Juteresse der Lugend und dem wurklichen Dienst des menschlichen Seschlechts aufopfern.

Man fieht auf der andern Seite, daß Männer von Verstand und Genie, denen es am Geschmat schlet, fich zu den Kunftlern gesellen; aber ibte Werke sind nie wahre Werke der fchonen Runft. Sie tounen in St. banten und Erfindung fartreffic fenn, aber die Burtung, die man von ben Warfen der Runft erwartet, baben fie nicht. Runftler von bobte ren Gaben, obne Geschmaf, find was im gemeinen Leben verftandige und redliche Manner, die durch ein finfteres, fleifes Befen andre ab-Schrefen, von ihrem guten Berfimb und herzen Gebrauch zu machen Alfo macht die Bereinigung jener bo. perm

hern Saben mit bem Gesthinat, ben wahren Runfler.

Es iftangemerft worden, bak bas eigentliche Schone in ber angenehmen Form bestebe. Man bebnet aber den Begriff beffelben auch weiter aus, und nennt auch oft bas, mas eine merfliche, finmiche Bolltommenheit, Bahrbeit und Nichtigkeit bat, so gar das Gute, in fo fern es bem an Schauenden Erkennenift flar einleuchtet, Schon \*). Der Seschmat in feinem weiteften Umfange geht alfo auch auf Diefes Schone. Er giebt ben Vorstellungen nicht nur eine fcone Form " sondern verbindet mit derkiben auch das Schone, das aus dem Gebiete bes Wahren und Guten genommen ift, auf eine so ungertreunliche Weise, daß der mit diesem Beschmaf ausgebildete Gegenstand auf einmal ben Berftand, Die Ginbildungstraft und bas herz ein-Wie man ber menschlichen Bildung erst alsbann die hochste Schonheit zuschreibt, wenn ein lebbafter Geist nebst einem edlen Berm in der schönen Form gleichsam burchscheinen: so erreichen auch die Werke der Kunst erst alsdann bie hochste Schonbeit, wenn die angenehme Form burch Reigungen einer höhern Art ein noch stärkeres Leben befommet.

Also zeiget fich ber Geschmat nur alsbenn in finer hochsten Volltommenheit, wenn er von scharfem Berfande, feinem Wis und von eblen Empfindungen begleitet wird. Werf der Kunst, das die Phantasie auf bas volltommenfte, oder auf bie angenehmfte Beife beschäfftiget, scheis uet denn boch immer noch etwas Leeres ju haben, wenn ber Berftand and bas Dery baben mußig bleiben. Man glaubt einigermaßen zu fuhlen, bag bie Phantafie die Oberfla de ber Seele einnehme, ba ber Berstand und die Empfindungen in der . \*) **G.** S¢ôn.

Tiefe berfelben ihren Gis baben. Soll die aanze Seele von der Schonbeit eines Berfe burchbrungen werben, fo muß feine Sapte berfelben unberührt bleiben. Der Gefcomat bes Runfilers muß nicht blos auf bas eigentliche Schone, sondern auf jebe Art bes uneigentlichen Schonen gerichtet fenn, bas im Grund aus Babrheit, Richtiafeit, Schiflichkeit, Wolanständigfeit und eblem Wefen entstebt. Das Wert, bas von dem volltommensten Geschmat bearbeitet worben, hat, wie die Schonheit bes menschlichen Korvers, eine schone Korın, ber jede Art ber Kraft so eingewürft ift, bag alles jufammen ein ungertrennliches Ganges einziges ausmacht, bas ben Renner, ber te erblift, auf einmal von allen Seiten reigt, und jebes Bermegen, jebe Triebfeber ber Geele in Burtfamfeit Daher entsteht benn bas Yebet. innige Wolgefallen, welches empfindsame Seelen an folden Werten

hieraus ift ju feben, baf ber Befchmat in feiner ganzen Ausbehnung ein feines Gefühl in allen Rerben ber Scele jum Grund habe; ober, ohne Metapher ju reben: daß jebes Bermogen ber Seele, es gehore jum Berffand, jur Einbildungsfraft ober gu bem Dergen, bas Geinige baju beptragen muffe. Die Starte und große Burtfamteit aller biefer Bermogen, macht ben großen Geift aus; bie Beinheit und Scharfe berfelben, ben Mann von Befchmat; wenn er nur im Stande ift, alle diese Bermogen auf einmal in Burffamteit zu unterhalten. Denn nur die Bereinigung derselben bildet Werke von vollkommener Schonbeit. Wie bas Auge auf einen Blit bie Lage, bie Geftalt, bie Große, die Farben, das helle und Dunkele, an einem fichtbaren Gegenstand erblift, und fich von alfen biefen Dingen jufammen ein eingiges Bilb macht: fo empfindet ber

Ma 3

Baben.

Geschmaf burch bie Bereiniaung aller Geelentrafte auf einmal alles, was jur Beichaffenbeit einer Cache, in fo fern fie finnlich erfennt werben fann, gehört. Er faßt schnell und · wie durch eine einzige Würfung, was die genaue Untersitchung langfam entdeken murde. Also ift auch fein Einfluß ber Bildung ber Berte ber Runft febr viel schneller. als bie Renntniß der Regeln, und weit ficheper, weil er bas Gange auf einmal umfaßt.

Der Mann von Gefchmat faßt jufammen, mas der spekulative, unterfuchende Ropf aus einander legt und gergliebert. Daber biejenigen, die fich auf hobere Wiffenschaften legen, too man nothwendig alles gergliedern und einen Begriff nach dem andern betrachten muß, felten viel Geschmat haben. Bingegen baben Menschen von feinen Fahigfeiten, bie ihr Leben in Gefchafften gubringen, wo man meistentheils viel Ums ftande auf einmal überseben, und mehr aus anschauenben, als vollia entwikelten Ginfichten, banbeln muß. weit mehr Unlage jum Gefchmat. Einem spekulativen Ropf ift alles wichtig, was er gang beutlich erfennt, einem praftischen aber bas, beffen Würfung fich weit erftrett: jener fällt in Sachen bes Gefchmaks leicht auf Spisfindigleit, diefer verachtet fie und findet bas Brauchbare.

Bis dahin haben wir ben Gefcmat, als eine bem Runftler nothwendige Gigenschaft betrachtet: ist wollen wir ihn überhaupt als eine Kabigteit bes Geiftes ansehen, beren Unlage, fo wie die jur Bernunft und gum fittlichen Gefühl, fich ben allen

Menschen findet.

Db man gleich die Bernunft, bas fittliche Gefühl und ben Geschmat. als brey vollig von einander verschies bene Bermogen bes Geiftes anficht, durch deren Anwachs und Entwiflung der Mensch allmäblig vollkommener

wird, so fann man fie boch auch als ein und daffelbe Bermogen, auf ber-.fcbiebene Gegenstande angewendet, Die Bernunft ift Ueberleanfeben. gung und Scharffinnigfeit, auf Betrachtung der Bollfommenbeit Babrheit und Richtigfeit angewen. bet: eben bicfe Baben bes Beiftes, auf Betrachtung bes Schonen und Angenehmen gerichtet, bilden den Ge fchmat, und auf bas fittliche Gute angemenbet. bas sittliche Gefühl. Diefelben Anlagen, wodurch ber Menfch jur Bernunft tommt, bringen ibn auch jum Gefchmat und jum

fittlichen Gefühl.

Die Vernunft giebt ihm die Fahigkeit zur Ausrichtung feiner Geschäffe te; fie ift es, bie überall bie Mittel erfindet, jung Endzwef zu gelangen; das fittliche Gefühl macht ihn zu cinem auten und liebenswurdigen Denfchen, ber jum gefellschaftlichen geben bie Gefinnungen bat, woburd bie Menfchen mit elnander vereiniget und ju gegenseitiger Dulfe und 316 neigung verbunden werben; ber Ge Schmaf streuet über Bernunft und Go fûhl Annehmlichfeit, giebt benden cine einnehmende Kraft auf die Ge mutber ju murten. Alfo fann bet Menfch nur durch Bereinigung biefer bren Gaben des himmels ju Bollfommenheit gelangen. Hedeto mann fleht bie Bichtigfeit ber Cultur der Vermunft und des sittlichen Gefühls ein, aber wenige kennen ben großen Werth bes Geschmafs. Man wird bestwegen die hierüber folgen den Unmerkungen nicht für überfüse fia balten.

Es wird an einem andern Orte biefes Werts beutlich gezeiget, daß bie schonen Runfte eines der vornehm fen Mittel find, alle nutliche Kenntnif und guten Gefinnungen unter ben Menfchen auszubreiten, jebe nub. liche Wahrheit und jede gute Em pfindung, als eine lebendige und murtfame Rraft in feine Geele #

Ein Schriftsteller bon Befchmat ftellt jebe gemeinnutige Babrheit auf bas begreiflichke und lebhafteste vor Augen, und weiß fie in der angenehmsten Korm dem Geifte fo einzupfropfen, daß fie darin wächst und Früchte trägt. Die gan-4e Cultur der Bernunft wird burch ibn befordert, weil er ben nüslichften Wahrheiten die mahre Kafilichfeit und Rraft geben fann. guten Gefchmat philosophischer, moralischer und politischer Schriftsteller ift es juguschreiben, daß ein Bolf bor bem andern einen bobern Brab ber Erfenntnif und Bernunft befist. Eben dieses gilt auch von der fittliden Empfindung, die vom Geschmat ihre Reize bekommt.

Aber alle Diefe Bemuhungen ber Kunftler waren vergeblich. nicht ber Saamen bes guten Geschmafe ben denen vorhanden mare, für welche fie arbeiten. 3e mehr ber Geschmat unter einer Nation ausgebreitet ift, je fabiger ift fie auch, unterrichtet und gebeffert zu werben. weil fle bas Einnehmenbe in bem Babren und Guten zu empfinden vermag. Man weiß nicht, wie man einem Menschen ohne Geschmat bentommen foll, um ihm Liebe für das Bahre und Sute benzubringen. Er ik allezeit in dem Fall, in welchem fich bas romische Bolt ben jener Gelegenheit befand, da der ältere Cato Ad vergeblich bemühte, ihm beilfame Vorschläge ju thun, und be ihn Riemand hören wollte, weil, wie er fagt, der Magen in der That feine Obren bat.

Der Seschmat ift im Grunde nichts, als das innere Sesühl, wodurch man die Reizung des Wahren und Guten empfindet; also würfet er natürlicher Weise Liebe für dasselbe. Zugleich erwekt er ein so richtiges Gefühl der Ordnung, Schon-

\*) S. Act. Kanfie.

beit und Uebereinftimmung, bef Diderwillen und Berachtung gegen bas Schlechte, Unorbentliche und Säffiche, von welcher Art es fenn moge, eine naturliche Wurfung beffelbenift. Der Menfch, in deffen Seele ber gute Geschmak feine vollige Bilbung etreicht hat, ist in seiner ganzen Urt zu benten und zu handeln grundlicher, angenehmer und gefälliger, als andre Menschen. Er ift einer fo beftandia anhaltenben Aufmertfamfeit auf Ordnung, Schiflichkeit, Bolanstandigfeit und Schonheit gewohnt, daß er alles, was diesem entgegen ift, verachtet. entgegen ift, verachtet. Ihm etele por allem Spigfindigen, Sophiffifchen, Gervungenen und Unnaturlichen, in Gedanten und Sandlungen.

Diese schäthare Würkung aber thut freplich ber gute Geschmat nur, wenn er in feinem gangen Umfange gebildet ift, bem man beftwegen auch ben Namen bes großen Geschmats beplegt. Menschen, benen gar nichts wichtig ist, als was die Phantaffe reigt, die feine Schonheit fennen, als bie fich in niedlichen Formen und anmuthigen Karben zeiget, die nur an bem Rleinen, Gubtilen und Raffe nirten einen Wolgefallen baben, genieken von ihrem fleinen Gefchmak jene wichtigere Früchte nicht. merben vielmehr, wie die Schwelger, bie immer auf hobere Reigungen ber Speifen raffiniren, wöhnt, und verlieren ben Geschmat an ben einfachen Schonheiten ber Ratur. Der Geschmat tann eben fo gut, als der Berftand, in Sophistes ren fallen. Man weiß, auf was für nichtemurbige Rleinigfeiten bie groß= ten Genies unter ben Scholaftitern ibren fonft fcharfen Berftand angewens bet haben. Auch die Runfte haben ihre Scholastifer, deren Genie und Geschmaf nur auf geschraubten Wig. auf fubtile Phantaffen und geiftreiche Tandelegen geht, Die ben Leterbiffen gleichen, die zwar die Zunge reizen a a

reigen, aber bem Rorper feine Dab-

rung geben.

Co fürtreffliche Burfungen ber große Geschmaf bat, so schablich ift brefer fleine und blos subtile Be-Das Bolf, ben bem er fehmat. Aberhand genommen bat, ift verloren: benn es ift blos an artige Rleinigfeiten gewohnt, legt ben unnubeflen Dingen, wenn fle nur die Bhantaffe reigen, einen hoben Werth ben; ber schlechteste Mensch, wenn er nur wigig und in Rleinigfeiten finnreich ift, wird für einen großen Mann gebalten; felbft bas Lafter wird rubm. Tich, wenn es nur in einer geistreichen Gestalt erscheinet. Wie bie Spartaner ihre jungen Leute wegen begangener Diebftable lobten, wenn fie nur fle mit folder Gefchitlichteit ber-Abten, daß man fie nicht baben betroffen hatte: so ist ben ben raffinirten Wolliftlingen des Befchmats alles lobenswerth, was, wißig unb fein ift. Daburch verliert bas Gemuti) alle Stärke, und wirb von beni Groffen und Erhabenen, bas Die Pitfindige Phantafte weniger rührt, abaezogen. Ein witiges unb Schalthaftes Lieb, wird ber wichtige ften Rebe vorgejogen; ein Menfch, ber wie Sofrates benft und rebet, macht gegen einen Betrenius fchlechte Rigur, und Anafreon ift eine wichtigere Person, als Tenophon.

Man siehet hierans hinlanglich, bas die Bildung bes Geschmats eine große Rationalangelegenheit seine große Rationalangelegenheit seine große Rationalangelegenheit seine Germinft und Sittlichseit sind zwar bie ersten Bedürfnisse des Menschen, der sich aus dem Staub empor heben und seine Ratur erhöhen will; aber diese Erhebung vollendet der Geschmat, der bepdes Vernunft und Sittlichseit vervollkommnet, der Anmuth und Gefälligkelt über die Pandlungen und über das ganze Leben verbreitet, und überhange das Gemuth für das Gute und Bose empfindsamer mache. Man hat ihm mehr, als

ben hobern Biffenfchaften ju banfen. Diefe haben unmittelbar einen geringen Ginfluft auf bie Milberung des Charafters und ber Sitten; von bem Gefchniat aber fann man mit volliger Wahrheit fagen, er laffe dem Menschen nichts von feiner naturlichen Robigfeit, und mache ihn für alles Bute empfindfain. Go mit to ein Bergnügen ift in Rührung folcher Geschäffte, wogn Berftand und genaue Beurtheilung ber Dinge borzualich nothia find, mit verftandle gen Menfchen zu thun zu baben, bit gleich alles faffen: fo ift es in Dim gen, wo'es mehr auf ein feines De fühl ankömmt, angenehm, Denfchen von Geschmat vor fich ju baben, weil fle leicht jebes Bute und febes Bolanftanbige empfinden; ba ber Mangel bes Beschmafs jeden Eingang, wodurch man soust in die Dergen der Menfchen bringt, verschlieft. Bast noch schlimmer ist ein falscha ober fleiner Geschmaf; benn wo bie fer einmal fich der Gemuther bemachtiget hat, da richtet man weber mit Beredfamfeit, noch mit Poeffe, noch mit Mufif, ober iraend einer andern ber schonen Runfte, etwas eus. Man bat mit Gopbiffen zu than, die fich burch feine Brande faffen laffen, Tonbern immer eine Spissindigkeit in Bereitschaft haben , bie ihnen ber aushilft. Chen fo uble Rolgen bet ein willführlicher Mobegeschmat, ber michts schon findet, als was nach ben blos willführlichen Regeln einer eingebildeten Schonbeit geformt if Da urtheilet man nicht mehr weba aus Einsicht, noch aus natürlichen Sefühl, fondern vergleicht alles, wie ben Schnitt der Rleider, mit bet Form, an bie man fich gewöhnt hat, und verwirft bas Fürtrefflich At, blos weil es nicht nach der Mode gemacht ift.

Man bat fein Wort, welches ben ganglichen Mangel, auch feines, bas bas Segentheil bes Gefomats aus

bruft.

brükt. Jener setzet eine Unempfindlichteit bessen, was dem natürlichen hang der Vorstellungskraft zuwider ist, voraus; dieses ist eine abgeschmakte, unvernünftige Lenkung der Borstellungskraft, die Gefallen an unschiflichen, widersprechenden, vollig ungereimten Dingen sindet, eine Art von Rarrheit in der Empfindung. Dem Menschen, der keinen Geschmak hat, sehlet es an Gefühl, und der, welcher einen verlehrten Geschmak hat, hat ein verrüktes, der Natur ensgegengesetzes Gefühl.

Untersuchungen über den Geschmad überhaupt, in italienischer
Gprache: Ristessioni sopra il duon gusto intorno le scienze e le arti, di
Lamindo Priranio (Ludi Ant. Muratori) Ven. 1708. 1717: 12. Spanisch von Nuon Sempre v Guarsnos, mit
emem Disc. sodre el gusto actual de
los Españoles en la Litteraturu, Mad.
Deutsch, Augsb. 1772. 3. — S. auch
eten dieses Werf. Werf Della persetta
poesa, Lib. I. c. 5, S. 37. der Ausg.
von 1770. ——

In franzossischer Sprache: Die Bore tebe ber Mde. Dacier vor ihrer Ueberf. bes Plutus und ber Wolfen bes Ariftos Phanes, Bar, 1684. 12. enthalt eine Die treffion Aber ben Geschmack, worin fie the, als une harmonie, un accord de l'esprit et de la raison ertiget. - Das 3te der befannten Entretiens galans (des ten erfte Erscheinung ich aber nicht gu befimmen weiß) bandelt vom Gefcmack, "melder barin als eine raison oclairée, qui d'intelligence avec le coeur, falt toujours un juste choix parmi des choses opposées ou semblables, enflort with. - Lettres fur le bon gout, fur les moyens de le regler, et sur les differences du goût, von dem Abt Bellegarde, in f. Lettres curieuses de Lit--térature et de morale (von melchen mit aber auch nicht bas Jahr ihrer erften Ers speinung befannt iff) und in den Lettres

chois de MM. de l'Acad. franc. Par. 1708. 12. - Manière de bien penfer dans les ouvrages d'esprit, p. le P. Bonhours, Par. 1684.4. 1771, 12. Haye 1739. 12. Deutsch, Altens. 1747. 8. (Wenn die Corift gleich nicht unmittelbar vom Gefcmack banbelt: fo ift fle beiln boch gur Bilbung bes Geschmackes geschrieben, und fann bagu wirflich bepe tragen. Sie tft in Gefpr. abgefaßt, bezen wiere find, und morin ausgemacht wird, daß die Gedanken, in den Werken bes Wiges, einen bem Stoff angemeffenen Grad von Babrbelt baben, und nobles fans enflure, agréables sans affeterie, delicares fans raffinement unb nettes. vlaires et intelligibles sepa follen.) Eine Biberlegung beffen, was der Berf. den italienifden Dichtern Schuib gegeben batte, ericbien unter bem Sitel : Confiderazioni sopra un famoso libro francese, intitulato, Manière de bien penfer etc. da Giov, Giul Orfi, Bol. 1690. 4. 1735. 4. 28. - Disc. . . . fur le bon goût, p. Jean Frain du Tremblay, Par. 1713. 12. (Das Weet besteht eigentlich aus vier Discours, wos von ber ate vom guten Gefchmack nur in fo fern bandelt, als biefer fich nicht mit dem Gebrauche der Mythologie, und einer an großen Dachabmung ber Alten vertras gen foll. Der zie und 4te enthalt Geweise. bavon aus frang. Dichtern.) - Reflex. generales sur le goût, von Ch. Rollin, in f. Manière d'enfeigner et d'etudier les belles lettres, Par. 1726.42. 4 🗞. (Bb. 1. G. 156. der hallischen Ausg. von 1751. Der Berf, erfidet ben Gefom. ols ein difcernement delicat, vif, net et precis de toute la beauté, la vérité, la justesse des pensées et des expresfions qui entrent dans un discours,) - Effai histor, et philosophique fur le goût, von Cartaud be la Bilate, Par. 1736. 12. 1751. 12. Amft. 1737. 8. - Bon bem Gefdmade; von bem Gie genfande bes Gefcmades; von ben Ges fegen bes Befchmades, und von ben Bolgerungen, welche baraus fliegen, handelt Batteur in f. Cours de belles lettreg, 21 a 5 -

186. 1. S. 53 u. f. d. deutschen Mebers. ate Muff. - Lettre à Mr. Bachaumont fur le bon goût dans les Arts et dans! les belles Lettres, Par. 17 < 1. 12, you Rean B. de la Eurne be St. Balane. -Dar Art. Gout in ber Encyclopedie, von Boltaire, Engl. ben Gerards Effay on Tafte, Deutsch, ben ber liebers. beffels ben. - Reflex. fur l'usage et sur l'abus de la Philosophie en matière de goûc. von Alembert, im 4ten Bb. G. 295. f. Melanges de Litterat. d'Hift. et de Philos. Amst. 1760. 12. Englisch, ben Gerards Essay on Talte, so wie ben ber deutschen Ueberf, beffelben. (Membert ets flart ben Gefchm. als bas Talent, in ben Werten ber Sunft basjenige, mas empfindlichen Geelen gefallen, und was ibe nen anflogig fepa muß, ausfindig zu mas den.) - L'art de sentir et de juger en matière de goût, (von bem Mit Seran de la Tour) Par. 1762. 12. 2 2h. Strasb. 1788. 8. (Die Einleitung bes Berfes befieht aus vier Betrachtungen: Peut-on donner une notion précise du goût? Sur les preuves par lesquelles on précend démontrer qu'il n'est pas possible de donner une notion précise du goût; Moyen certain de donner une notion précise du goût: Preuve de la verité du moyen que l'on propose pour donner une notion précise du gout. Das Wert felbft ift in vier Buder abgetheilt, movon bas erfe, 5 Rapitel: Qu'il faut remonter aux lois du Beau pour connoître les loix du goût; des loix du Beau confidéré dans les rapports avec le goût, unb confequences tirées des confiderations des rapports du Beau avec le goût: De l'origine du goût; De la cause du goût: Principe du goût; Nature du gout; bas smente & Rapitel, De l'invention; De l'Imitation; De l'Enthousiasme; Du Sublime consideréen général; Du Sublime consideré en particulier; das britte 6 Kap. Des règles du Gour; Qu'il ne faut pas juger par les règles générales un ouvrage qui doit être jugé par des

regles particulieres; Sur l'Expression; Economie du goût; Qu'il est important d'inspirer aux princes l'amour du goût; Sur la Critique; bas vierte 844 5 Sab. Qu'il faut mesurer la propostion de son goût avec celle de seutlens: Sur la delicatesse du goût; Sur la fausse delicatesse: Sur l'intéret, und ble Conclusion. entbelt. Am Ganica if das Wert mehr reducción. als philose Phild gefdrieben. Der Beichmad wir barin, als de faculté de l'entir le Besu erflart.) - Du gout und Roflex, fur le goût, où l'on eramine la maxime, s'il faut écrire pour tout le monde, und Suite des Reflex. fur le goût, und du gour. Auff. won bem Wit Eriblet. in f. Essais sur divers sujets de Litterature, B. s. S. 18 u. f. B. 3. S. 189 u. f. Par. 1762, 12. - Discours ... et Reflex, fur le goût, von Formen, ben f. Musg. ber Effais fur le Bean bet 3. Andre, Amst. 1764, 12. — Differtations fur le Gout, in ben Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin, von Ma 3. 1772 und 1788 von le Cat. - Sur le goût national, consideré par rapport aux traductions von Bitaube, in des Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlia v. J. 1779. - Analyse de la notion du gout, son formes, in ben N. Mem. de l'Acad. de Berlin, vom 3. 1780. -Estai sur le goût, von Marmontel, in bem iten B. f. Oeuvr. Par. 1788. 8. - Einen Difc. fur le goût von Boucet be la Riviere, Gischof von Tropes, lenne ich nur aus allgemeinen Racheichten. -Auch geboren, im Gangen, die Princi? pes pour la lecture des Poetes, p. Mr. Maller, Par. 1745. 12. 28, und bie - Ecole de Litterature von de la Botte Par. 1767. 8. 2 B. in fo fern bieber, als sie mit Rucksicht auf Bildung des Ge schwackes abgefatt find. --- -

In englischer Sprache: Abblion haw belt davon in der 409ten No. seines Zwichauers, als Einseitung zu den, mit No. 411 ansangenden Untersuchungen über die Vergnägungen der Einbildungsfrast.

Of the Standard of Taste, und

Of the delicacy of Taste . . . won Dan Sume, in f. Essays and Treatises (Bb. 1. G. 284. und G. 3. der Ausa. von 1770) wovon der erfir fic Deutsch in 3. 3. Dufd Bermifdten Erit, und Gas ter. Schriften, Mlt. 1758. 8. befindet. (Bum Befchmade forbert ber Derfaffer Beinheit (delicacy) ber Einbildungsfraft, Aebung, Bergleidung, einen von Bors urtheilen fregen Geift, und gefunden Derfand.) - Letters concerning Tafte, Lond. 1753. 1757. 1771. 8. von Coo. per; Deutsch, Roftock 1755. 8. — Eslay on Taste... by Alex Gerard, Edinb. 1759. 8. Berm. 1780. 8. Deutsch, Breek 1766. 8. Frasch. Par. 1767. 12. (Nach einer kurzen Einleitung, handelt bet Berf. im erften Th. von ber Auflo. fung des Geschmads in L einfachen Brineipia, als, in 7 Abfchn. Bon bem Ges fuhl oder Geschmack des Neuen; von dem Gefühl, oder Bef. der Große und des Ers babenen; von dem Gefühl oder Geschmack des Sodnen; von dem Gefühl od. Gef. der Nachabmung; von dem Gefühl oder Gek ber Barmonie; von bem Gef, ober Gel. des Lacherlichen; von dem Gef. ob. Bei, ber Tugenb. Im zwepten Theile i win der Bilbung bes Geschmackes burch . die Bereinigung und Berbefferung feiner fimpeln Principien, als, in 7 Abschu. Von der Bereinigung der innern Sinne, und ber Unterflügung, bie fie von ber Bartlichteit bes Affectes erbalten; vom Cinfuffe der Beurtheilungsfraft auf den Comack; von der Verbefferung bes Ge imacfes; von der Empfindlichkeit bes Geschmades; von der Zeinheit des Ges fomactes; vom forrecten Geschmad, ober ber Richtigkeit beffelben; von ber geborie gen Aroportion unter ben Brincipien des Befomoctes. Im britten Theile, von der Psoving und Wichtigkeit des Geschmas des, und swar in feche Abichnitten: in wie fern ber Geschmack von ber Einbils dungstraft abhangt; von der Berbindung des Gefdmads mit bem Genie; von dem Cinfusse bes Schomackes auf die Kritie: von den Gegenfidnden bes Beschmackes: von den Bergudgungen bes Befcmades;

von ben Birfungen bes Gef. auf ben Character und auf die Leidenschaften.) -Das 25te Kap. in Home's Elements of Critic, führt bie Ueberidrift, Standard of Tafte, und ber Berf, fordert bagung, turlich feine Empfindung, Erziebung, Nachdenten, Erfahrung, und eine regelmatige lebensart. - Clio, a Discourse on Tafte, L. 1766, 8. - Bor ber sten Musg. der Philos. Enq. on the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Lond. 1772. 8. Deutsch, Rigg 1773. 8. finbet fic eine Ginleitung von dem Geschmack, worin biefer, als bie Sabigfeit ber Seele, auf melde bie Werte der Ginbildungsfraft und ber ich. Runfte ibre Gindrude machen, und von melder fie beurtheilt merden, ertidet, und unterfucht wird, ob bie Triebfedern und Befege, nach welchen bie Imagination die Eindracke erhalt, ben allen Menfchen fo einstimmig und fo bestandig find, bas man barauf fichere Grundidee bauen fonne. - In J. Priefileps Lectures on Oratory and Criticism, Lond. 1774-4. Deutsch, Leips. 1779. 8. handelt die 17te Bort, von ber Ergobung ber Einbildungs. fraft überhaupt, und von der Geundregel des guten Geschmackes. - In Blairs Lectures bandelt die zte Borl. (Bd. 1. S. 15. ber Quartausg.) von bem Bes fomad. (Der Berf. fest ibn, in die Ide . biafeit, von ben Schonbeiten ber Ratur und Runft angenehm gerührt gu merden.) - Laclius and Hortenfia, or Thoughts on Taste and Genius, Edinb. 1782. 8. - Of Taste, and its improvements, has 4te Kap. S. 165. in Beatties Abhandl. über bie Einbildungeftaft , in f. Differtat. moral and critic. Lond. 1783.4. (Det Berf, erforbert jum Geichmad, a lively, correct Imagination; the power of distinct apprehension; the capacity of being easily, strongly and agreeably affected with fublimity, beauty etc. fympathy or fensibility of heart, und judgment or good sense.) - Essay on the Taste for the general beauties of nature, und Essay on a taste for the fine arts von Eb. Percival, in f. Moral

Morsi and litterar. Differt, Lond, 1784. 8. - Der 7te Michn. aus Relb's Essay on the intellectual power of Man. Edinb. 1785. 4. banbelt vom Otfomad, und findet fic, Deutsch, in der Reuen Bibl. der ich. Biffenich. B. 31. 6. 181. - On the pleasure which the mind receives from the exercises ... of Taste in particular, von Ch. Bollet, und - An attempt to flew that a Taste for the beauties of nature and fine arts has no influence favorable to morals, von Sam. Hall, bepbe in bem sten Bbe. ber Mem. of the Littezar. and Philos Society of Manchefter, Lond. 1785. 8. Deutsch, teips. 1788. 8. - An Inquiry into the principles of Taste, and the origin of our ideas of beauty, Lond. 1790. 8. (Dir, ich geftebe es, gang unverfidud, lio.) - Essays on the Nature and principles of Tafte, by Arch. Alifon, Lond. 1790. 4. Denrich, mit Unm. und Abhandl. begleitet von S. S. Bepbenreich, Leipz. 1792. 8. a B. (Des erfe Derfuch enthalt Unterfuchungen über bie Matur ber Empfindungen bes Goonen und Erbabenen, und awar in = Sap. Ueber die Wirfung erhabener und fconer Gegenfinde auf die Phantasse, und eine Analysis diefer Geschaftigung ber Phans tafie; der zwente Berfuch banbelt von bem · Erhabenen und Schönen der materiellen Belt, und gwar in 4 Rap. Bon dem Ets babenen und Schonen des Schaffes; von dem Erhabenen und Schonen bes Gefich. tes: und von ben Roemen. Die Sul des B. Bendenreich enthalten Allg. Bemertungen über allifons Detbode, über ben Berth und die Nothwendigfeit ber Beob. actung für die Affectiche Aritif; über bie Sauptidee, melde Ml. f. Beobachtungen gum Grunde legt; über bie Rothmen-Digfeit, die affhetische Untersuchung des Soonen ber Ratur und Tunft gu trennen; über ben Begriff bes Dablerlichen in der Ratur; über die Ungulanglichfeit ber blogen Beobachtung jur Erfldrung ber Empfindungen bes Mefthetifch' Erhabenen : über die characterififden Mertmable ber

Empfindungen des Aesthetsich Erhabenen, u. d. m. Uebrigens if das Original noch nicht vollendet; es soll noch ein dritter Berfuch hinjutommen, worin die Natur des Bermbgens, wodurch Erhabenselt und Schönheit empfunden werden, untersucht werden (ofl.) —

Von deutschen Schriftkellern: Der erfte Schriftfeller unter uns, melderaber Gefdmack fdrieb, war Chrift. Thomafini. und swar in feinem , Leips. 1687 gebruch ten Brogram von ber Nachabenung der Frangofen (In f. beutiden Schriften 1721. 8. G. 46.) Aber er wagte noch nicht eine beutide Behennung ber Sache, fondem bebalf fic mit dem Worte gout; und noch meniger getraute er fich. Befese be får aufjuficken. - Unterfudung von dem auten Gefdmack in ber Dicht . u. Rebefunk, von Job. Me. Tonig, ben den Gebichten bes B. w. Canis, Leipz 1727. 8. Berl. 1750. 8. (Der allgemein gute Geschmad wird barin, als eine, aus gefundem Bisc. und icharfer Urthelistraft erzeugte Bertigfeit bes Berffandes, bas Babre, Gate und Scone richtig zu empfinden, erflart.) - Bon bein Einfinste und Gebeauch ber Einbildungsfraft jur Ausbefferung des Ger : fchmades, Brft. und Leips. 1727. 8. Ben 3. 3. Bodmer. -Das ste Sap. in Gottideds' Dictift. bandelt von dem gw ten Befch. eines Boeten. - Briefmedici von bet Ratur bes poetischen Geschmades ... 2ftr. 1746, 2. Won J. J. Bodmer. (Der Berf. will nicht, bas die finnliche Em pfindung, welche er den poetischen Beschmack nennt, sondern "eine geubte, fertige, und felbit in ben fleinften Staden bebutfam gebende lieberlegung " ben Berth der Werle ber Wohlredenheit emfdeiben folle. Er erfldet baber ben Gefdmiat, als eine fcarffinnige, geubte Fertigfeit, bas Babre vom Kalfchen, das Bolltomm ne vom Sehlerhaften durch ben Berfand, su unterscheiben.) - Bon des Rothmen. bigfeit, ben Beidmack ju bifben; unb von ber frubjeltigen Bilbung bes Ger fcmactes, zwer Abbandl. von Job. M. Solegel, ben ber gten Ausg. f. Battent, Leips. 1759. 8. fo wie ben ber folgenden. -**Dbitor** 

Shloisphilides Geweck über den Geibmad, in dem sten Th. des erken Banbes ber Bermifchten Bentr. aur Sbitofos phie und den ich. Wiffenich. Bredl. 1762. 8. vergl. mit bem 319ten der Litteraturbr. - Bertbeiblanna bes erhabenen moralis iben Geschmades in ben schönen Biffene foften, von Wegelin, Lindau 1762. 8. - De morum vi ad fenfum pulchritudinis, quam artes fectantur, Aut. Chr. Gottl. Heyne, Gott. 1763. f. und im iten Bb. G. 1 u. f. f. Opuscul. Ciend. 1785. 8. - Ein Ebeil des miten Michaeltes in I. Riedels Theorie der ich. Biffenfch. und Affe, G. 399 ber iten Busg. handelt vom Geschmack, ganz nach. Gerard. - Libbandl. über ben Ginfluf der Sitten auf die Sprache und ben guten Geschmack, von G. g. Binbeifen, Bert. 1768, 2. - Der vierte Mbichnitt aus (C. Meiners) Revision der Bhilosb-1966, Gott. 1772. 8. S. 226. — Einige Betrachtungen über ben guten Befcmack 100 ebendemfelben, im iten Eb. f. Bers miioten Philos. Schriften, Leipz. 1775.8. 8.133. vergl. mit bem agten Bb. 6.231. ber Mig. beutfchen Bibl. (Der Derf. ere flån den Geschmack als die Adbigkeit sich wa gewiffen Gegenfidnben bes Gefichtes 🖚 Gebores angenehm, von andern unangenehm rühren zu laffen, alle nicht gleichgaltige Eindrucke, burd bie Ibantake erbalten, wiederboblen und verviele faltigen au tonnen, alle Wirtungen geiftle ser Bollommenbeit mit Bergnugen mabr. mehmen und die Glacfieligfeit Anderer wit Bergnugen, fo wie ibr lingluck mit Misvergnügen zu empfinden.) — Verfuch über den Geschmack, und die Ursachen seiner Verschiedenbeit, Metan 1776. 8. von Marc. Berg; verb. mb verm. Berl, 1790. 8. Die Schrift besteht aus drey Abschnitten; in dem erfen etflart ber Berf. ben Befchmad, als bie Sabigfeit, bas mabre Schone und Paflice in ben Begenfianden zu ertennen und su enedecten, und sest die, dazu erforderlichen Gigenschaften in Bernunft, Enbildungstraft und Haltungsgefühl (ein-Befåhl von bem mobsen Werthe ber eine

seinen Stude in bem Manniafaltigen. vermage beffen die lebbaftiafeit der Bor-Kellung eines jeden feiner Birtung jum Ganzen genau angemeffen ift.) In dem amesten merben bie, aur Cultur biefer Gigenfchaften erfoeberlichen Mittel unters fucht, und bas Baltungsgefühl naber, ober als abereinfimmend mit ber Regel ber Blactfeligfeit, (welche in ber verbaltnismdsigen Erweiterung aller Zähigfeiten, um die grotte Summe von Realitaten burd fle bervorzubringen, befiebt) bes fimmt; in dem britten bandelt ber Berf. von dem nothwendigen Berbaltnif amis fden ben bren, jum guten Befcmact ers forberlichen Bauptfabigfeiten, von ten Umfanden, welche auf die Cultur des Befchmades Einfuß baben (Frepheit im Denfen, Religion, Sittlichfeit, Meberflut, Clima und Regierungsform). In cis nem Bufase merben einige Bebauptungen von Butcheson, Sume, Robinet und Dus bos geprüft.) - Eine Abbandl. vom See fcmact, befonders unfers Jahrhundertes, findet fich in der Revision der deutschen Litteratur, Dannb. 1776. 8. - In dem Sowdbifden Ruf. vom 3. 1776 find ein page Muff. über ben Beichmack befindlich. Ueber die Berichiedenbeit des Coes fomactes, ein Auff. in dem abten Bbe. S. 1 u. f. ber Regen Bibl. der ich. 2016fenfc. (von 3. a. Cberbard) auch ben f. Amontor Anur. 6.66. Bom Beidmack bandelt der jote Abidin. in J. C. Königs Philosophie der sch. Afte. G. 474, (Der Berf. fiellt Un= terfuchungen darin an über bas Wort Ger fomack; über ben Begriff und bas Wea sen des Geschmackes (welcher die Fahigkelt fepn foll , von mabrgenommenen Gegens fidnben auf eine unleibenschaftliche, ans genehme ober unangenehme Beife, ges rabet ju merben) über die verschiedenen Arten und Grabe bes Gefchmades (bet Befchmack wird in einen allgemeinen und besondern, in einen roben, guten seinen und richtigen abgetheilt) über bie Sildung bes Beidmacks; über ben Einfuß deffelben auf Tugend, Religion und Gelebrsanteit, welchen er, in fo fern er füß unnile

unmittelbar und nothwendig ausgegeben wird, laugnet.) - In Gangs Aeffbetit wird 6. 62. 3.94. ber Befomact, als ein Beftandtheil des Benics angeseben, und in den folgenden ss. von dem Begriff und Befubl bes Befdmades; von. der Eintheilung des Gefdmades; von der Bericbiebenbeit bes Beidmades; von ben vornehmften Eigenfcaften bes guten Gefdmades: von ben Mitteln jur Bildung bes Beichmades; von ben Gtufen bes guten Gefdmackes; von ber Bers bindung des Geschmackes mit dem Genie; von dem Einfluffe des Geschmades auf die Biffenichaften und Gludfeligfeit (größtens theils nach bem vorbergebenben Schrift-Reller) gebanbelt. - Das zte Rap. in C. Meiners Meftbetit, G. 33 fübet die Mufs fdrift: Ueber ben Gefdmad, und beffreis tet die Moglichfeit ber Bleichheit bes Gefcmades, ob ber Berf. fonft gleich noch, allgemein, von einem guten, und einem folecten ober verborbenen Gefdmade fpricht. - Der zwente Theil von A. 3. Schotts Theorie der schönen Wisfenschaften banbelt, in brev Sauptfilis den, von der Ratur des Gefcmactes; von ben Grunben der Berichiebenbeit bes Geschmackes; und von dem Werth und den Beibederungsmitteln bes Gefchmactes. Der Geidmack felbft wird als flare und richtige Erteuntnis bes Schonen ober als die Tertigfeit, die Schönbeiten und Reb. ler eines Werkes zu unterscheiben und zu empfinben, erflart; die nabern Grande feis ner Berichiebenbeit merden aus der Beichaffenbeit der Kenntniffe und Ginficten, ber Aufmertigniteit bes Gematheguftanbes, ber Ideenaffociation, der Gewohnheit, ber Reubeit, und Die entferntern aus bem Unteridiebe ber Beifestrafte und Ginfichten, bes Characters, der Temperas mente, der Gprace, des Clima, des Bu-Kandes der Cultur, der Staatsverfaffung. der Sitten, Der Wiffenschaften, Der öffentlichen Erziehung, und des Alters und des Beschlechtes bergeleitet. Der Werth bes Geschmackes wird, auffer ben, von thm gemdheten unfdulbigen und eblen Bergnugungen und Erboblungen, barin

gefest, bag er ben bobern Erfenntuif. tedften Materialien ju beutlichen Begrife fen und ju miffenicaftliden Gebauben lies fert; daß er, burch die Ausbildung der Imagination und bes Biges, Die Beenunft in Stand fest, unfere Ertenntnif su erweitern und zu berichtigen : und daß er dem Erlenntnigvermogen Graft und Etder fe, fo wie ben Borfiellungen Lebbaftis feit und Rachbruck ertheilt. Mis Belbre derungsmittel werden lecture. und Erziehung überhaupt angegeben.) -Aus J. Rants Critit der Urtheilstraft gebort der größte Theil des britten Buches (G. 129 u. f.), welcher bie De duction ber dibetifchen Urtheile entbalt. biebet. Dachdem ber Berf. gegeigt bate daß die Deduction ber affbetifden Urtheile über die Wegenfidnde ber Ratur nicht auf bas, was wir in dirfer erbaben nennen, fondern nur auf bas Schone gerichtet merben durfe, handelt et von der Dethode ber Deduction ber Geichmadsurtbeile ; von ben (swen) Eigenthumlichkeiten bes Gesomackertheiles (bag es, nahmlid, felnen Gegenftand in Ansebung des Bobl: gefallens, mit einem Anspruche auf Jedermanns Benfimmung, als ob es ob jectiv ware, bestimmt, und bag ce bod nicht burd Bemeisgrande; gleich, als ob es blog fubiectiv mare, befimmbar ift) von ber Unmöglichfeit eines objectiven Princips des Geschmackes; von dem subjectiven Brincip der Urtheilstraft aberbaupt, als dem Brincip bes Gefcmades; von der Aufgabe einer Debuction ber Go schmacksurtheile; von bem, was in einem Gefdmackurtheile von einem Gegenstande a priori behauptet wird; von ber De duction ber Gefdmacksurtheile; von ber Mitthellbarteit der Empfindung; vom Se somact als einer Art von Sensus communis; vom empielichen Autereffe am Schonen, vom intellectuellen Intereffe Des Schonen u. f. m.) - Unleituna jur Bildung bes Befchmades, befonders für Werte der Poeffe, von Segel, Silbourgeb. 1791. 8. -

Besondre Schriften über ben Werth und den Binfluß des Geschmackes, find, bey bem Artifel Zunffe ange-

Befondre Schriften aber bie Befchichte des Geschmacks, seinen Justand, - Derfall überhaupt, u. d. m. Esprit des beaux arts, ou Histoire raisonnée du Goût . . Montp. 1753. 12. 2 8. uon Bierre Effeve. - Urfachen bes ges antenen Beidmacks ben ben verichiebes nen Bolfern ba er geblüht . . . von (J. G.) herber, Berl, 1775. 8. (Nache dem ber Berf. unterfucht bat, ob Benie, ober Bernunft ober fittliche Arafte ben Befdmact verberben fonnen, zeigt er, daß, in den gewöhnlich angenommenen wier Zeitaltern bes Gefchmads, ber Ders fall defielben chen fo gut, als feine Ente Sebung ein Naturphanomenon war, und dag in der lettern icon die Reime gu dem Der britte Abfchnitt banerftern lagen. delt won ben Mitteln gur Bilbung unb Erhaltung des Beschmackes, welche ber Beef. in Erziehung überhaupt, fo wie bie Befachen feiner Ausgetung, in Ueppigfeit, Sclaverei, Schen gegen Babebeit, Dube, Berbienft und Ebre fest.) - - Oen cinzelen Bölfern, als den Italienern: Del Guito presente nella Litterat, Italiana, Dissert, del D. Matteo Borsa, accomp. da copiose osservaz. . . . da Stef. Atteaga, Ven. 1784. Pad. 17856 & - Discorso ful gusto prefente delle bolle lettere d'Italia, von 3. Binbemonte, ben f. Volgariz. dell' Inno 2 Cerere . . . Baff. 1785. 8. Deutsch, halle 1788. 8. - Dell Cazattere nazionale del gulto Italiano, Mil. 1785. S. - Del buon gusto nella lingua Italiana, da Dom. di Gatzinara, Lipf. 1790. 8. - Ben ben Seanzofen: Lettres fur la naissance, les progrès et la decadence du goût en France, von Remond de St. Mard, ben f. Reflex. fur la Poefie, Par. 1733. 12. und im sten Bo. G. 156: f. Geuvr. Amft. 1749, 16, 18. Einzeln, deutsch, Seips. 1768. 8. - Quelles font les sources de la decadence du goût, Difc. . . . Nilm. 1768. 8. von bem Abt le Gerre, welcher diefe Quelle in

ber Bollommenbeit ber Runfte und ber Berberbnis ber Sitten findet. - Der Mrt. Gout, in ben Questions fur l'Encycl. (Oeuvr. de Volt. 80, 52, 6, 102. Rusg. bes Beaumarchais) enthalt que Beidicte bes Beidmackes, befonders in Franfreich, gang gute Beptrage. - -In Dentschland: Antlage wegen bes verberbten Geschmades von I. I. Bobmer, Bur. 1728. 8. - Untersuchung eis niger Urfachen des verborbenen Befamge des ber Deutschen, von G. Mr. Deper, Salle 1746. 8. - Bon bem Ginfuß ber Nadabmung frember Werke auf ben vaterlandischen Geschmack, Berl. 1788. 2. und ein Nachtrag bagu im gten St. von 2. B. Moris Italien und Deutschland, Berl. 1789. 8. - -

Neber den Beschmack in den bile denden Kansten besonders, und ju beffen Bildung, u. d. m. in italienis scher Sprache: L'idea del perfetto pittore, per servire di regola nel giudizio che si deve formare intorno all' opere de pittore, Ven. 1771. 4. - Dell arte di vedere nelle belli arti del disegno, secondo li principi di Sulzer e di Mengs, Ven. 1781, Deutsch, von E. Fr. Vrange, Balle 1785. 8. — In franzosischer Sprace: Sentimens sur la distinction des diverses manières de Peinture, Desseins et Gravure, et des originaux d'avéc leur copies . . . Par. 1640. 2. von Abr. Boffe. - Conversations fur la connoissance de la Peinture, et sur le jugement qu'on doit faire des rableaux, von de Biles, Par. 1677.12. und im 4ten Bbe. G. I u. f. f. Oeuvr. div. Amft. 1767. 12. - L'idee du Peintre parfait, von ebend. vor bem Abrégé de la vie des Peintres, Par. 1699. 12. und im sten Bo. G. 349. f. Oeuvr. div. - Disc. sur la connoisfance des desseins et des tableaux. por dem iten Bd. G. is u. f. des Abrege de la vie des plus fameux Peintres. Par. 1745. 4. 3 B. fo wie vor den fole genden Ausg. und ber deutschen Ueberf. - Manière de bien juger des ouvra-

ges de Peinture, p. feu l'abbé Laugier . . . Par. 1771. 12. - - 34 englischer Sprace: Two discourtes and Effays on the whole Art of Criticism, as it relates to Painting, and in behalf of the science of a Connoisseur, von dem altern Richardion. Lond. 1719. 8. und in f. Works, Lond, 1773. 8. 3 B. Franz. als ber ate Bb. bes Traite de la Peinture, Amft, 1728. 8. von M. Mutgers. -A discourse delivered to the Students of the Royal Academy . . . Dec. 10. 1776. by the Prefident (Iof. Reynolds) Lond. 4777. 4. und G. 255. bet Seven Disc. Lond. 1778. 8. Deutsch, in ber Reuen Bibl. ber ich. Biffenich. 30. 23. G. 195 und 30. 24. 6.1. - -In deutscher Sprace: Erinnerung über Die Betrachtung ber Werte ber Sunft, im sten Bbe. G. 1 u. f. ber Bibl. ber ich. Wiffenich. von 3. Wintelmann. - Abbandlung von der Adbigfeit der Empfindung bes Schonen in der Lung, und bem Unterrichte in berfelben . . . Dresd. 1763 und 1771. 4. von Ebeud. - Gedans ten über bie Schönbeit und über ben Gefomact in ber Mableren, D. Job. Bintelmann gewidmet . . . 3år. 1762. 1771. 8. pon Unt. Raph. Mengs; Ital mit Anm. baruber von Giuf. Diccola de Mas ea, im iten 80. S. 7 u. f. f. Opere, Par. 1780. 4. und ber versch. Ueberf. ders selben (f. den Art. Wahlerey.) geboren noch Ebendeffelben Rifleffioni fopra . . . Rafaele, Correggio, Tiziano e sopra gli Antichi, ebend. G. 121, bicher. - Bon bem Befcmack und dem Schonen überhaupt, bandelt die erfte Der Sagedornichen Betracht, über die Mab. leren, Leips. 1762. 8. - Hebet das Runitgefabl, Urfachen feines Mangels und fele ner Berfchiedenheit, ein Auff. in J. G. Meuiels Miscellancen , Beft 2. S. 8 u. f. - Ueber ben Befdmad, und Die-bare que entflebenden Folgen in Beurtheilung der Aunftfachen, eine Abhandl. von Chr. 2br. Brange, in feinen Abbautl. Aber vets folebene Begenfidnde ber Runk, Salled von bem Befchmack in ber Mufit gehe's 178a H. f. 8. Das 3te St. ---Das

wierte Stad ber Monatsidrift ber bil benden Runken, von Sier. Rieder, Bien 1783. 8. enthalt einen Derfud iber ben Befchmad. - Ueber ben guten Bo fomact in ben zeichnenden Ranken, ver bunden mit der Nachabmung ber ich. No tur und bem Studium ber Antife, bie amente der Borlefungen von hier. Andr. Mertens über die zeichnenden Linke, Beipa. 1782. 8. 6. 33. - Ueber ben Ge fchmack ber Deutschen in ben bilbenben Thuffen von Brifd, im aten und sten St. bes britten Banbes ber Monatskhrift bet Berliner Mcad. der Ranfte. - Budlift fich noch bie . Ermunterung zur Lecture atiunge Künfler von 3. v. Congenfeil, Bien 1768. g. bieber rechnen. -

Ueber ben Beschmack in der Must: Essai sur le bon goût en musique p. Mr. Grandval, Par. 1722. 12. Deufd in Maspurys Crit. Musikus ander Speec, S. 109 U. f. - A Treatise on good Tafte, and rules for playing in good Tafte . . . by M. Fr. Geminian, Land. 1739. 1747. Gine davon ver bandene frang. Ugberf. ift mie nicht nicht befannt. - Abbandlung vom mußtalis fcen Gefcmacke . . . in den vamburgis fcen Unterholtungen , B. 1. G. 41 U. f. S. 158 U. f. und ein Rachtras bein, ebend. B. a. G. 223. ( Der Berf. theilt den Geschmack in Rational - Provinziel und Lemperamentsperichmad ein.) -Essai de diriger le Goût des Amsteurs de Musique et de les mettre en éat d'analyser et de juger un morcest de Musique, p. Mr. (G. Jos.) Vogler, Par. 1782. 12. - De la liberté de la Mufique, ein Mufi, von d'Alembert, is 4ten 80. f. Melang. de Litterat.d'Hift. et de Philol gehört, im Gangen, hien ber. - In bes Bileur d'Apliano Frank fur la Musique (f. den Art, Ausdeuck) bandelt bas sate Lap. Du gout - und in bem Unbange jum gten Jahrg. bet Leipziger Bodentlichen Nachrichten, mirb in ben, aus bem Frang. überfenten Er mahnungen eines Baters an finen Gobt belt. - Ind laffen noch , im Gange, bie

die lesten acht Hauptstäcke aus J. Nuoni jens Bersuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu seielen, sich bieber rechnen. — Allerhand Bepträge zur Gesschichte des Beschmadt in der Musik sind den Kalligue er die ses esfects des Pierre Bonnet (f. den Aut. Musik) — und Racheichten äber den jedesmahligen Gesschwack in den verschiedenen kändern, in meheren, ber eben diesem Artikel anges zeisten Bestigen geschichen Bestigen gestelben. — —

Heber den Geschmack in der Baukunst, s. die, ben dem Art. Bankunst, S. 328 u. s. und S. 335 angesührten Schriften des Briseur, Laugier, la Kont, Fregier, Mezieres, die Untersuchungen über den Character der Gebäude, u. a. m. — und den Versuch über den Geschmack in der Baukunst, in der Neuen Bibl. der sch. Wisserich. Bd. 35. S. 128. und Leipz. 1722. 2. (von C. L. Stieglig.)

Bur Beforderung des Beschmades, und über den Geschmade in dem Manya toesen schrieb A. Alst seinen "Bestrag zur Geschächte des Geschmads und der Aunst aus Mänzen, Alt. 1767. 8." aber man weiß, wie schlecht dieser Bestrag gerathen ift. (S. unter andern das zie Krie. Weldchen) Die dazu dienlichen Schrien sinden sich übeigens den dem Urt. Schaumanse.

## Geschnittene Steine.

Die so genannten edlern Steine, die Sch durch Härte, Glanz und Schönbeit ber Sarben bon ben gemeinen Steinen unterscheiden, haben schon in ben ältesten Zeiten, als Zierratben der Ratur, die Augen der Menschen anf sich gezogen. Bermuthlich has ben die Wolfer im Drient, die an den Ufern der Fluffe, in den Riven der Kelfen, und bisweilen auf ihren Kel bern bergleichen Steine finden, fie unfänglich ihres Glanzes halber gesammelt und geschätt, so wie andre Wolfer die schönsten Febern ber Bo-Tweyter Cheil.

gel, ober bie Schaalen ber Schnefen gesammelt und jum Schmuf ber Rleiber angewendet, ober als Jumelen umgebangt haben. Rachdem bie zeichnenden und bilbenden Runfte auf. gefommen, gab man biefen Steinen dadurch noch einen bobern Werth. bag man Figuren und Bilder entwes der vertieft ober erhaben barauf eins schnitte. Esift fein Zweig von zeichnenden und bildenden Ranften, von bem man frubere Spubren antrifft. als biefer. Man fonnte baber leicht auf die Bermuthung fommen. daß die Begietbe, folche Steine burch eis ne funftliche Bearbeitung und Kors mung noch schäsbarer und rarer in machen, eine ber bornebmften Urfa. chen des Ursprungs und der Aufnahme der bildenden Runfte gewesen. Es ift bas Genie aller Voller, ben denen ber Geschmaf aufgeteimet bat, bag fie ben Sachen, die ihnen als Geratbichaften, ober blos jun Schmut bienen, burch angebrachte Zierrathen mehr Schonfeit und eis nen größern Werth zu geben suchen.

Dem sen aber wie es wolle, so ift bieses offenbar, daß fein Theil ber Aunst ist, den der Fleiß und das Genie mehr bearbeitet hat, als dieser. Die Menge der aus dem Alterthum noch vorhandenen geschnittenen Steine ist unjählbar; die sich darin zeigende Kunst und Schönheit aber, sind

bewundrungswürdig.

Man trifft barauf eine große Maßnigfaltigfeit der Bilder und Erfindungen an, Borftellungen der Gotten,
heiliger und weltlicher Gebrauche; Abbildungen alter Delben und berühmter Männer; Andeutungen groffer Begebenheiten und Thaten; bieroglyphische und allegorische Borstellungen; Thiere und Geräthschaften. Die geschnittenen Steine bes Alterthums werden beswegen als Manumente der Gebrauche, der Sitten und
der Geschichte verschiedener alten Bosler hochgeschaft. hier aber werden
Bb fie blos als Werte ber zeichnenben

Runfte betrachtet.

Einige dieser Steine find die alteften Neberbleibfel biefer Runfte; anbre werben mit Recht auch unter bie polltommenften Werte berfelben gerechnet: jur Geschichte biefer Runft in Abficht auf bas Alterthum, find fie ohne allen Streft die wichtigsten Materialien. Ihre große Menge, ibr verfchiedenes Alter und ihre bepnabe gang vollkommene Erhaltuna ba die meiften noch eben fo find, wie fie aus ber Dand bes Kunftlers gefommen, erlauben uns, bie Gefchichte ber zeichnenben Runfte bepnabe von ihrem Urfprung, bis auf ibren ganglichen Berfall ju verfolgen. Mirgend erscheinet ber erfindrischt Beift verschiebener alten Bolfer, Der fak unbegreifliche Aleif der griechis fchen Runftler, ihr großer und feiner Gefchmat, ihre glufliche Dhantaffe die bochfte Schonbeit der Formen auszubrufen, in hellerm Licht, als in biefen Werten. Gie werben beswegen von allen Kennern für die wichtigften Sulfsmittel gehalten, bas Ange jur Empfindung des Schonen zu bilben. Wenn man wenige antife Statuen ausnimmt, fo bat der Zeichner nichts volltommeners, als diefe Steine, um fein Auge und feine Sand jur Bollfommenbeit der Lunk zu üben.

Wegen der eblen Einfalt in Darftellung der Schönheit, und des traftigften Ausdrufs der Bedeutung, dienen sie überhaupt zur Bildung des
Seschmats. Der, dem es geglüft
hat, die ganze Vollsommenheit dieser Werfe zu fühlen, hat dadurch allein
seinem Geschmat die vollige Ausbildung gegeben. Wessen Phantaste und
Geist den Geist, der aus denselben
so hell hervorleuchtet, gefaßt und
sich zugeeignet hat, der kann schwerlich in irgend einem Gegenstande des
Seschmats ein schwaches ober salsches Geschl behalten; denn sast je-

be Acuferung des guten Sefchmals wird barin angetroffen. Die Beidnung ift von ber bochfen Richtigfeit. baben so fren und so leicht, bas se bas wahre Gevrage ber Natur auf ben erften Blit zeiget. Auch in den -Heineften Ropfen zeiget fich die Cchow beit mit Auftand und Barbe. Stellungen find, nach Beschaffenheit bes Ausbruts, webrhaft und bechk anftanbig; jeber Gegenstand ift boll fommen das, was er fenn foll. Alfo ist ein unablassiges Stubium biefer Steine nicht nur bem Zeichner, fon bern jedem Menschen, dem an Bil dung bes Geschmats gelegen ift, auf bas Beffe zu empfehlen.

Junt Glut hat man leichte Ritid, biefe fürtrefflichen Werte ber Amft überall auszubreiten; burch Abbrike in Siegellat, Abguffe in Schweft und andre Materien, fann man fe mit ber größten Leichtigkeit vervidfältigen"); und für den Kunfler und Liebhaber ber Kunft hat ein guter Morut ben Werth bes Driginals felbst. Wan hat bestwegen nicht nottig Reifen anzustellen, um die Cabinetne ober Sammlungen geschnittener Stine zu sehen; irder Liebhaber fann mit mäßigen Rosten die schönsten davon

Ach anschaffen, und also täglich vor

Augen baben.

Es ist bereits erinnert worden, das die Kunst in harte Steine zu schwieden von hohem Alterthum sen. In Alegypten ung sie schon zu Rost Zeiten im Gebrauch gewesen son, da um dieselbe Zeit der Steinschneider gedacht wird \*\*), welche die Ramen der zwolf Steinen Getamme in Ongch einge graden. Man sindet auch, daß son in der altesten Geschichte der Babylanier und Perser der Fingerringe mit Steinen gedacht wird; und da man noch einige geschnittene Steine von persischem Inhalt hat, die sich den

\*) S. Abgasse. \*\*) • B. Mos. XXXIX. 6. andern burch einen befondern Gefchmat unterscheiden, so ist fein Zweifel, daß diese Wolter die Runst in Stein zu schneiden wurflich besessen baben.

Alfo ift allem Ansehen nach die Runft im Drient entstanden, und bat fich von ba aus nach Megnyten, Rleineften, Griechenland und Italien ausgebreitet. Winkelmann halt bafür. baft einer ber alteften griechischen. Steine, worauf ber flerbende Othryades vorgestellt ift, ju den Zeiten des Anatreons verfertiget worden \*). Er zeuget von einer noch etwas roben Runft. Man finbet ben ben Alten den Namen eines Steinschneiders Ebeodors von Samos, der den be**säh**mten Stein geschnitten haben d, ben Polytrates in femem Petbaftring getragen hat. Aber bieles ist nicht bie alteste Angeige dieser Runft unter ben Griechen; benn es erhellet aus bem Gesetze Solons, beffen Diogenes Baertius Erwabiumg tut, bas bem Steinschneiber, ber einen Petschaftring vertauft, verbietet. den Abdruf davon zu behalten, baff diese Runst in Athen schon vor der 40 Olympias ganz befannt musse gewefen fenn.

Einige etrustische Steine tragen bie Zeichen eines sehr hoben Alters. Herr Woinkelmann beschreibe \*\*) einen, worauf fünf von den Helden bes ersten thebischen Krieges vorgestellt find, deren Namen in uralter, won der Rechten zur Linken fortlaufender Schrift darauf eingegraben find. Ein andere etrustischer Stein +) fellt den Cydeus vor, der sich einen Pfeil aus dem Fuse zieht. Der Name des Helden ist ebenfalls in der dem gegraben, aber die Arbeit ist in Angegraben, aber die Arbeit ist in Angegraben in die Arbeit in die die Arbeit in die Arbeit in

\*) Descript, des pierres gravées du feu Baron de Stolch p. 403.

auf ber 344 Sette bes gehachten Berts.

t) baf. auf ber 346 Beite.

sehung ber Zeichnung, ber guten Berhaltniffe und ber Rettigkeit der Ausführung, fürtrefflich. Und hieraus erhellet, daß die alten Etrusker diese Kunst sehr frühe besessen haben.

Ben den Griechen hat fie zu den Zeiten des Alexanders den hochsten Gipfel der Bolltommenheis in Ansehung der seinen Zeichnung, der schonen Verhältnisse und der edlen Stellungen der Figuren, erreicht. Herr Winkelmann scheinet zu weit zu gehen, wenn er aus dem sterbenden Othryades schließt, daß die Runst in Stein zu schneiden um die Zeiten des Anakreons den den Griechen übershaupt noch nicht höher gestiegen sein, als sie auf dem bemeldten Steine sich zeiget.

In Griechenland blübete bie Runk bis auf die Zeiten ber romischen Raifer, da einige fürtreffliche Künstler in biefer Art nach Rom jogen, und fie daselbst in Flor brachten. bewundert mit Recht die Arbeit eines Dioscorides, eines Solons, rines Evodus, eines Syllus und anbrer \*). welche unter ben erften Raifern biefe Runft in Rom getrieben haben. ift ungewiß, ob bie Romer fie schon befeffen haben, ehr die Griechen fie su ihnen herüber gebracht. Thre griechische Abkunft wirb daburch wahrscheinlich, baf in ber lateinis fchen Sprache fein Wort ift, bas ben griechischen Ramen eines Steinfchneiders \*\*) ausbrüft. Unter ben Dielen Ramen ber alten Runftler, bie man noch hier und ba auf den Steis nen lieft, find kaum ein Bagr würt, lich romische. Also waren es meiftens Griechen, die in Rom biefe Runft getrieben haben. Cie blieb auf einem merklichen Grad der Bollkommenheit bis auf die Zeit des **2062** Septi-

\*\*) Δακτυλιογλυφος.

<sup>\*)</sup> S. Gemmae antiquae coelatae (calptorum nominibus infignitae a Phil, de Stofch, Amft. 1724, fol.

Septimius Severus, und verfiel nachber, wie die andern schonen Tinfte.

Bon Rom aus breitete fie fich faft über alle Abendlander von Europa aus. Aber in die Zeiten ber letten Raiser, und in bie abendlanbischen Provinzen des rómischen Reichs, kam nur noch bas Mechanische ba-Der Geift ber Runft, Die volltommene, Zeichmung, der große Gefcmat, ber eble Ausbrut und felbit die Handgriffe, wodurch die alten Meister bas Schone aus ihrer Einbilbunastraft in den Stein gebracht hatten, maren verschwunden. ter einer beträchtlichen Menge folcher Steine, die allem Anseben nach im dritten und vierten Jahrhundert aufferhalb Italien gefchnitten worden, babe ich faum einen aesehen, ber noch einige buntele Spuhren einer guten Zeichnung und fleißigen Musführung gehabt hätte.

Von dem Verfall des romischen Reichs an erhielt fic das Rechanische dieser Runft burch alle die finftern Jahrhunderte, in welchen die Runfte und Biffenschaften überhaupt am außersten Rand ihres Untergangs schwebten, sowol in Italien, als in ben Provingen bes griedischen Reichs. Man perfertiate viel geschnittene Steine, fürnehmlich von erhabener Arbeit, sowol für die beiligen Gefafte, als für die Auszierung ber geiftlichen Gefangbucher. Auch der Gebrauch der Ringe und Petschafte ist niemals abgefommen. Man bat in Italien 1727 imen Ringe mit geschnittenen Steinen gefunden, die in die Hande des Marchese Alexander Capponi gefommen, word auf Ropfe von gothischen ober longobarbischen Personen geschnitten waren \*). Auf ber koniglichen Bibliothet in Berlin werben verschiebene geistliche Gesang . und Litanep.

\*) Memetie degli Integliatori moderni D. 116.

bucher aus bem neunten und folgen ben Jahrbunderten aufbehalten web che mit geschnittenen Steinen ans benfelben Zeiten reichlich ausge schmuft find, worunter einige von nicht ganz verächtlicher Arbeit sich befinden. Der Berfaffer bes angeführten Berte begenget, baf er in Bologna ein geschnittenes Siegel aus dem vierzehnten Jahrhundert gebben, welches von guter Arbeit (wolto ben fatto) iff \*).

Es ift also unrichtig, wenn man auf das Anseben einiger Geschicht Schreiber immer wieberholt, bas dick Runft, fo wie die Mabler - und Bildbauerfunst, nach dem Untergang bes romifchen Reiche in Italien, fich is bem Occident verloren babe, mb im funfzehnten Jahrhundert burd Die Griechen aus Conftantinopel wie ber in bie dieffeitigen Lander gebracht worben. Denn es ift gewiß, baftit Runfte fich immer, fowol in Italia, als in Frankreich und Deutschland so aut erhalten baben, als in den Provingen des romifchgriechifca Reiches. Diefes bleibt aber ausgemacht, daß sie in dem funftebnien Jahrhundert in Italien wieder ange fangen fich ibrem ebemaligen Glant etwas zu nabern.

Was nun insbesonbere bie Sun in Stein zu schneiben betrifft; fo scheinet die Anmerkung des florentink fchen Drofessors Biulianelli 🕶) 944 richtig: daß sie unter den Papsten Martin dem V und Pauldem II de durch wieder ein neues Leben befom men babe, daß bie Großen in Halien bamals in ben Geschmet gefor men, die antifen gefchnietenen Ste ne zu sammeln und in bobem Wer th:

") in dem vorher angezogenen Werf 6. 116. 117.

me) Memorie degli Intagliatori etc. 6.122. Ein balelbft angezogener Schelitfele fereibt vom paoft Paul bem'il: multa conquisivit undique ex Gracel et Afia et aliis gentibus etc.

the zu halten. Er merkt insbesondere an, daß ein florentinischer Runkler, Il Donatello genennt, um dieselbe Zeit angefangen, die griechischen Werke der Runft nachzuahmen. Er hat in einem Pallast in Florenz, der dem Marchese Aiccardi zugehört, acht Stute von stachem Schniswerk verfertiget, von griechischem Inhalt. Eines derselben stellt insbesondere den Diomedes mit dem geraubten Palladium vor, welches er vermuthlich nach dem bekannten Stein der storentinischen Sammlung gearbeitet hat. Dieser Donatello karb zu Ende des

Jahrs 1466.

Ein noch größeresteben befam biefe Runft furs nachher burch bie Berfugungen bes großen Beschützers aller Runfte, Lorenzo de Wedici, in ber lettern Salfte bes funflehnten Jahrhunterte. Diefer fürtreffliche Furff, ben man mit Recht ben Bater ber Runfte und Wiffenschaften nennt, brachte nicht nur eine ansehnliche Sammlung alter geschnittener Steine gufammen, fonbertt er nahm berfdiebene Steinfdneiber ju fich, munterte sie zur Nachahmung ber alten Werfe auf, umb theilte bie Arbeit Man fieht in felbst unter fie aus. ber faiferlichgroßbergoglichen Gallerie ju Floreng noch viele Steine, wel che Lorenzo bamals verfertigen laf-Diefes brachte die Runft bald wieber empor; benn fobald fich reiche und ansehnliche Liebhaber und Renner einfinden, fo fieht man auch gute Runftler entfteben. An guten Ropfen, welche in allen Runten glatlich forttommen, fehlt es zu feis Daß aber biefe Runft baner Zeit. male gar nicht neu, ober in ihrer erfen Bieberherftellung, noch Florenz eigen gewefen, wie einige uns bereden wollen, fieht man baraus, baf gur felbigen Beit ein Mailanber Dos menico, mit bem Junamen de Cas mei, bergleichen Arbeit mit großer Beschiffichteit verfertiget bat.

fari fagt, daß das Bild des damaligen Herzogs Ludwig des Mobren, von Domenico verfertiget, alle Arbeit derfetben Zeit übertroffen habe.

Rachdem Die Runft in Stein zu fchneiben auf biefe Weife wieber mit neuem Gifer getrieben worben, flieg fie in furger Beit bennahe wieber gu ber Bollfommenbeit, die fie ehebem In Griechenland befommen batte. Bor ber Eroberung ber Stadt Rom, bie in bas Jahr 1527 fallt, hielten fich in biefer Sauptftabt eine Menge fürtreffliche Runftler auf, beren Ramen in einem anbern Artifel ju les Diese bildeten die besten alfen \*). ten Steine und Mingen nach, unb machten fie fo gut, bağman noch jego auch Renner bamit betrugen fonnte. Je eifriger biefe toffbaren Ueberbleib= fel ber Kunft bes alten Griechenlanbs und Roms gesucht wurden, je mehr beftrebten fich bie Runftler, burch bie Reigungen ber Chre und bes Ges winnftes getrieben, ihre Werke jenen Alten gleich ju machen und fie an ihrer Statt unterzuschieben.

Bum Beweis, wie weit bamals Diefe Runft gestiegen fen, bienen folgende zwen Benfpiele. Ein damali ger Runftler, Alexandro Cefari, mit dem Zunamen il maestro greco, verfertigte für den Papft Paul den III eine Mebaille \*\*) auf welcher Meranber ber Große ju ben Rugen bes Dobenpriefters ber Juben gu feben ift. Diefes Werf war von fo außerorbentlicher Schonbeit, bag Michel Angelo ben Betrachtung berfelben poll Bermunberung ausgerufen hat: Dies ist der bochfte Gipfel der Eben derfelbe Runftler bat 太unff. bas Bild bes Konias Seinrichs des II in Franfreich in einen Stein gefchnitten, welches nach bem Zenguiß ber besten Bb 3

\*) S. Steinschneiber,
\*\*) Sie ist in bes P. Bonanni Numism.
Pont. Romag. T. L p. 199. abgebilbet.

beften Renner ben Alten gang gleich Tommt. Der Kopf bes Phocion von bemfelben Runftler, ber jego in ben Sanden bes Berrn Janetti ift, foll feinem der beften Antifen etwas nachgeben \*). Bon biefer Zeit an bat fich Die Runft in Steine ju fchneiben in Italien bis jego erhalten.

Mus biefem awenten Baterland ber Runfte und Wiffenschaften breitete fie fich bald in anbre ganber aus. Sandrart gebenfet eines Murnbergi. fchen Steinschneibers, Ramens Ennelbart, ber Albrecht Darers Freund gewesen. Nachher war wilhelm der V von Banern ein großer Lieb. baber und Beforberer biefer Runft, nach ihm aber ber Kaifer Rudolph Der II, unter welchem viel deutsche Steinfchneider gelebt baben, beren wir an einem andern Ort gebenten. Co, viel mir aber befannt ift, find erft in diefem laufenben Jahrhundert beutsche Meifter befannt geworben, welche ben besten Welschen und ben Griechen felbst an die Seite gefett werben tonnen \*\*).

In-Frankreich führte Franz der I biefe, wie alle anbre Runfte, baburch ein, baf er aus Stalten gute Runft. fer in fein Reich berufte. Ceit bem hat biefes Reich ab und zu einige wenige gute Steinschneiber gehabt. Mach Spanien famen unter ber Regierung Philipp des II ebenfalls eis nige italianifche Meifter; und Eng. tand bat ju ben Zeiten ber Ronigin Blifabeth, und nachher bis auf unfre Beiten, viele Steinfchneiber gebarunter einige bom erften Manige find. Auf biefe Beife bat fich bie Runft in alle Lanbet von Europa andgebreitet, und bis jego in einem giemlichen Grab ber Bollfommenheit erhalten.

\*) Gori Dactyliotheca Zancttiana Tab. III. p. 3. Venet. 1750. \*\*) G. Steinschneiber.

Die Grundlage au affer Exfenniuls in geschnittenen Steinen besteht in ber Kennt vie der Natur diefer Steine felbe; und abaleich, in den Befchreibungen der Dactp. liotheten de noch immer mit ben Rabe men, welche Scefahrer und Steinbath ler , nicht mit ben Benennungen , welche bie Raturfunbiger ihnen geben, beiegt werden: fo mogen benn doch einige, von Steinen überhaupt bandelnde Berte bice Reben. Bur Kenntnif ber Begriffe bes Alterthumes bavon gebort die befannte Schrift des Theopheaft: Megi Aidus in den Berten befielben, nach ber ausg. bei Don. Beinflus, Lugd. B. 1613. f. S. 391 u. f. fo wie ber bes Anf. Boechii de Boot Hift, Gemmar. et Lapid. Lugd. B. 1647. 4. Englisch, mit Main. von J. Hill, Lond. 1748. Frans. nach bem vorhergebenben, Bar. 1754 12. Deutsch, eben so, von Albr. Heine. Baumgartner, Rurns. 1770. 8. - fe wie bas, was Blinius bavon, Hift, natur. Lib. XXXVII. c. 10 (f. Art. Antik S. 187. a) fagt. - und gur Erläuterung barüber bas britte Kapitel, und ben be-34 sebbrigen Ercurius in der neuen Auf. von J. A. Ernefti Archaeologia, but) 6. \$. Martini, Lips. 1790, 8. 6. 14 tmb 144. - - Bon Schriften ber Meuern begulige ich mich mit ber Ungeige von II. J. B. Brückmanns Abhandl. 108 Ebelfteinen, Beidw, 1774. 8. und bes Bevtragen baju, Ebend. 1778 : 1783. 8. SIb. - und ber Scheift bes Dutens: Des pierres precieuses et des pierres fines, avec le moyen de les connoitre et de les evaluer, Par. 1778. 8. - 1 Urbrigens finden fich in dem Art. Edels fteine, in G. E. Lefftugs Collectaneen, und in bem sten Bb. von Mariette's Traité des pierres gravées-und qué bite fem, in I. Murrs Bibl. de Peinture. Eb. 1. 6. 225 u. f. Nadrichten von mehr tern , von Steinen banbelaben Werten. - Diejenigen Steine, auf welche votzüglich geschnitten wird, find, erklich. die eigentlichen Ebelfteine, als Awethof. Berpft, Chrosolith, Diamant, Granat, Spacinth, Rubin, Sapphir, Smaregh, Topas;

Lipas; und dann diejevigen, welche, meil sie eine seite und gidnzende Politur aunehmen, dazu gerechnet werden, als der Chalcedon; der Crystall, Jaspis, Larneol, Malachit, Dung, Opal, der Peas und die verschiedenen Arten dessel, der Little, u. a. m.

Bonder Kunff, sie zu schneiden, von der Beschichte, dem Beift, den Biambeiten dieser Aunst ber den alsen und neuen Volkern, von den, Beurtbeilung geschnittener Steine, erforderlichen Kenntnif fen, u. b. m. bandeln, unter mehreen, In lateinischer Sprache: Aldi Manutii, Pauli f. Epift. de Caelatura et sculpt. veter. in f. Quaesit. per epistol. Ven. 1576. 8. und im 4ten Bbe. von Gruters Lampas, fo wie im 6ten Bbe. 6. 303, des Gronovichen Thefaurus. -De Gemmar, sculptura . . ein Abschnitt in bes f. be Montjoffen Gallus Romae hospes . . . R. 1584. 4. und ben der Dactpliothef des Gorlaus, so wie im gren St. 6. 777 des Gronoviden Thei, und ben bem Bitruvius des Lact. - De Anpulor, sculpture, ein duff, von J. Meure \$106, in f. Exercitat, critic. 26.2. S. 34 1. C. Bulengeri . . De Pictura. Plactice et Statuaria; Lib. II. Lugd. B. 1627. 2. und im oten Wde. 6. 809 des Gronovichen Thefaurus; Engl. von I. Malie, Lond. 1657. f. — Differtatio glyptographica . . . Auct. Fr. Vettori, R. 1739. 4. (Diefe Schrift enthalt meit mehr, als ber Titel, nach melden barin blos swen gefchuittene Steine ers Mart werden follten, befagt; die Ucbers foriften ihrer zwen und brephig Kapitel wigen also bier fieben: De praestantia sculpt, gemmarum antiquarum; qui primi gemmas inciderunt; (Das al-Mabetifche Bergeichniß der in diefem Ka-Miel vortommenden alten Steinschneiber, Jegreift, auffer ben, in dem Werte des Stofd befindlichen, noch die Nahmen bes Emphoterus, Antiochus, Eleonas, Eros nins und Quintas Alexa, nach Steinen,

worauf fle vorfommen ; Mnefarchus und Theoborus, von welchen in ber Bolge bie Rebe fenn wird, werben aus Buchern anseführt) de Aulo, gemmar, sculpt. et de gemmis ab eo insculptis; descriptio gemmae Musei Victorii ab codem Aulo caelatae; de Achate gemma qua ufus est Aulus; usus ac confuetudo comburendi gemmas una cum cadaveribus mortuor, expenditur ac illustratur; disquiritur conditio gemmae antiq. possessoris, et quid indicent Veneris imagines in gemmis insculptae aperitur; de inauribus, ab Aulo Veneri tributis: de monili Veneri circa collum apposito: de armillis circa manus et bracchia, Veneris imag, honestantibus; ancillae, quae inaures, armillas, monilia etc. servabant, quomodo dicerentur a veteribus; cadem ornamenta in facris imaginibus a Christianis usurpatae. quare? describitur vas vitreum Musei Victorini; aliud vas vitreum antiquum ejusd. Musei; de baccis st. flosculis propendentibus ab extremitate pallae f. veli, qua Venus in gemma obducitur: de ludo quem ludere videtur Venus in gemma; quid Aulus indicare voluerit per hanc ludi speciem in figura Veneris; quare veteres ethnici ludos confulerent ac faepe in gemmis exprimerent, investigatur; exponuntur nonnullae veteres inscript, quae de officio a voluptatibus meminerunt; vetustus alius titulus il-Justratur; in antiquis gemmis mysteria frequenter occultantur; Gemma ab Aulo sculpta saepe ab aliis antiquis sculptoribus codem typo repetita; de caelatura inferioris aevi pertinente ad illustrat, gemmae Victoria. nae; sculptores complures, qui gemmas inciderunt sevo inferiori, in obscure; Georg. Vasarius laudatur, qui ab eo memorantur caelatores, indicantur, sliique proferuntur in lucem; de sculptor, gemmar, nostra aetate florentibus; de Auli gemma codem typo a recentioribus iterato in-364. fculpts,

sculpta, aliorumque veterum gemmar. caelaturis ab iisdem feepe repetitis et earum maxime, quae antiquor. scalptor, nominibus insignitae funt: de modo caelandi gemmas. Veteres usos esse microscopio, s. lente vitrea demonstratur (das michtigste ber bieber geborigen Rapitel, aus mels dem aud erhellt, das icon Bettori bie Arbeit mit ber Demantfpige gefannt bot.) de gemma a Quinto Alexa insculpta, quae Achillem exhibet armis inftructum; de ocreis quibus Achilles indutus est, de nomine Quinti Alexae, dilquiritur an aliqui sculptor, a Plinio memorati, artem quoque insculpendi gemmas calluerint; de inacqualitate, quae în aversa parte gemmae illustratae, et aliquando in plerisque aliis anciquis gemmis caelatis observatur.) - Super fignis, e quibus manus agnosci antiquae in gemmis postunt, annotatio von 30h. Erd. Christ ben dem Mus. Richter. Lips. 1743. f. und nebft loh. Dav. Koehleri brevi de gemmis sculptis opere antiquo, historia, Suob. 1760. 8. Ebendeffelben Differtat. do gemmis annulor, veter. probe intelligendis pracparatio scitor, quorundam necessaria, in ben Commentar. Lips. litterar. Lips. 1753. 8. 80. 1. S. 64. 175. 424 und 421. - Der sate und die folgenden 66. aus 3. A. Ernesti Archaeologia und ber bas zu gehörige Excursus von G. B. Martini 6. 68. und 265. Lips. 1790. 8. -- -In italienischer Sprache: Differtat, sopra le pietre preziose degli Antichi, e sopra il modo col quale furono lavorate von Jan. be G. faurentio, in ben Saggi di Dissertaz. Academ. lette nell'Acad. di Cortona, Bd. 5. S. 22 u. f. - Instituzione glittografiche, o sia della maniera di conoscere la qualità e natura delle gemme incise, e di giudicare del contenuto e del premio delle medesime, da Giov. Ant. Aldini, Cefena 1785. 8. - Ben ben Confiderazioni topra alcuni Supplem. e note di un Autore Fiorentino . . .

de Lor. Masini. Ven. 1766. 4. findet fich eine Differtaz, di un nuovo caftelletto per incider le pierre orientali, - G. auch bie, in ber Roige vorlous menden Memorie . . di D. A. Bracci, Fir. 1784. f. — — In französischer Sprache: Discours fur les Medaillet et Gravures antiques, principalement Romaines . . . p. Ant. le Pois, Par. 1579. 4. mit St. (In ben 3 lesten Rap, bes Bertes unterfuct ber Berf. ben Urfprung ber Alnge, und zeigt ben Se brauch derfelben ben ben Gelechen und Ab Dierauf erfidrt er bie Bebeutung mern. der Wetter Diaglyphice und Aniglyphice, bas nahmlich bas erftere ble vers tiefte , bas andre bie erhobene Arbeit in Steinschneiben angezeigt babe, führt bie wichtigfen ber, uns befannt geworbenet Siegelringe ber Alten an, befdreibt ble mertwarbigffen barauf befindlichen Sitt ren, und bandelt von ben bagu vornchm lich gebrauchten Ebelfteinen, weichen et aber freglich, nach bamabliger Sitte, 80 beime Ardfte gum Theil gufdreibt. ter ben Aupfern befinden fic Abbilbungen von 48 bergleichen gefchnittenen Steinen.) — In des Ch. Cef. Baudelor be Daires Utilité des Voyages et de l'avantage que la recherche des Antiquites procure aux Savans, Par. 1686. och Rouen 1727. 12. 2 3. mit S. findet #4 eln Traité des pierres précieules gravees. - Das acte San. bes sten Ob des von des Belibien Principes de l'Archit. de la Sculpt. de la Peint. (6. 260 ber Ausg. von 1697) handelt de la Gravure sur les Pierres precieules et sur les Cristaux ( truch Sclibien gebeuft bes Bebraudes der Diamantfpise mit folgem ben Worten: quelquefois quand on veut percer quelque chose, on me porte sur le tour de perites pointes de fer au bout desquelles il y a un diamant serti, c'est - à - dire enchasse.) -Eclaircissemens critiques sur les pierres gravées, in dem Mercure de Prance, Aebruar 1738. - Sur l'ert glyptographique des Anciens, von Carlas, In dem 19ten Dd. G. 239 ber Mem. de ['Acad.

l'Acad. des Inscript. Quittousant. Dentfch, in den Abbandl. jur Gefcichte und aur Lunft, Bb. 1. S. 102. - Traite des pierres gravées . . . p. Pierre Jean Mariette, Par. 1750: f. 2 8. mit S. Bieber nebbrt eigentlich nur ber erfte Band, in welchem ber Berf. von dem Gebrauche, welchen die Alten von den acfchuittenen Steinen machten : von ben. ben ben verfchiedenen alten Bolfeen üblis den Arten, fie ju fchneiben; von der Des thebe und ben Aunftiern ber Reuern (von den lestern faft ganglich nach ber vorbet fcon errodbitten Schrift bes Bettori) ;von ben dagur gebrauchten Ebelffeinen; ben tunffic gemachten Steinen . pòcz Baffen, und ber Art fle zu machen, von den Abbracken, und von der Aunft die gefonittenen Steine ju faffen, banbelt. Den zweyten Theil blefes Bandes nimmt ein Bergeichnis aller berienigen Bacher ein, morin von geschnittenen Steinen bie Rebe 報.) - Traité de la methode antique de graver en pierres fines, comparée avec la methode moderne, et expliquée en diverses planches, p.Laur. Notter .. L. 1754.f. Engl.ebend. 1754.f. mit 37 Apfet. (Der Berf. fdreibt barin ben Miten Gebeimniffe in ber Steinfcnet befunk, als das Geheimnis die Karneole und Onere ffar und rein ju machen, bie Senitnife verloren gegangener Bertzeuge, ta. d. m. 10. llebrigens bielt er von ben Abria gebliebenen Steinen der Alten biejenigen für die alteften, welche in Unfebung bes Dechanischen bet Arbeit, nicht in Ansebung der Zeichnung, die schlechtes gen find, wogegen Binfelmann in f. Schrift, von ber Adbigfeit ber Empfindung des Schonen, Dresd. 1763. 4. S. 7 a. f. allerband eingewandt bat.) -- In bem Traité des couleurs pour la Peinture en émail et sur la porcelaine ... 6. d'Ariclais de Montamy, Par. 1765. 12. Deutsch, Leipz. 1767. 8. wird auch de la manière d'executer les camées et les autres pierres figurées, unb da moyen de les perfectionner gehandelt. In dem sten Bo. der Bibl. der ich, Wife fenic. S. 383 und im Sambargifden Das

gas. St. 109. S. 94 findet fic eine Rachricht von Erfindung eines neuen Wertgem: ges in Stein ju fcneiben, von einem D. Rivas, vermittelft beffen man bie fcbanfen Drobeffe mit ber geboten Richtigleit folite copieca . und in die barteffen Steine franciben fonnen. Aber felt biefer Belt (1762) if nichts mehr davon gehört worden; und die agnae Entbeckung scheint um defio eber eine Betrügeren gewesen zu fenn, da der Erfinder, feine Runft an einem Matkein, b. b. an einer Art von Bernftein , melde fic febr leicht brechkln, und fo gar komele zen und gießen läßt, gezeigt batte. -- --In dentscher Sprache: ber Borberlat zu ber Lippertichen Dactpliothet, in ber deutschen Musa. Dreeb. 1767. 4. entbalt Manches, gur Theorie ber Steinfcneibes funft geböriges. - Heber ben Ruben unb Gebeauch der alten geschnittenen Steine (ndbmlich für ble Reyern) und ihre Abo brude, von (Abolph) Rlos, Altenb. 1768. 2. - Briefe antiquarifchen Junhaltes, von Bottl. Ephr. Leffing, Berl. 1768 . 1769. 8. 4 26. - Anmert. aber die neuefte Schrift bes B. G. R. Alos vom Rusben und Bebrauch der gefchnittenen Steb ne, und ihrer Abbracte, von R. F. Raspe (Caffel 1768) 12. - Ben A. S. Baums gartners Ueberf. Des Theophraft, Rarns. 1770. 8. findet fich. S. 369 eine "Abbanblung von ber Lunft in Steinen an foneiben. - - Int. Abr. Bafdings . . . Beidicte und Beunbide ber ichonen Afte. und Biffenfd. im Grundeis, sweptes Stud, welches bie Befdichte und Brundfase ber Steinfoneiberfunft entball. Samb. 1774. 8. Bergl. mit eben biefes Berf. Entwurf einer Beidichte ber geide nenben iconen Ranfte, Samb. 1781. 8. -In dem aten Eb. Des Oreffeio findet fich ein Abschnitt (LXX. S. 426) von bet Art und Deife, in Stein ju groben. -Entwurf einer Dactpliographie, ober Bemmentenatnif, von Sel. Soffater, Wien 1776. 8. - Der 7te 26ichn. G. 269 in Job. Bor. Cheifts 96b. aber die Littes eatur und Aunfroerte . . . Leipz. 1776. a. bandelt von ben Bemmen. - Ueber bie Art bes Steinschnelbens ber Aften ift 28 B 3. ctwas

etwas in ben Bentrdgen jur Tunfigeschiche te, in bem auten heft ber Meuselschen Miscell. artiflischen Innhaltes, G. 99 (190) u. f. gesat-

Bon bem Gebrauch, welchen die Alten von den geschnittenen Stei-. nen zu Siegelringen gemacht baben. bandeln die verschiedenen, über die Ringe überhaupt gefchriebenen Berte, welche aber bier, mo die Rebe blos von biefen Steinen, als von Runftwerten iff., nicht eigentlich in Betracht tommen. Die Beffern barunter mogen, inbeffen, bier feben, als G. Longi De Annulis Ggnator, antiquor. f. de vario figuandi ritu Track Mediol, 1615.8. - Eggeb. Schaumii (Conr. Altterbuis) Collect. de Annulis corumque jure et uso, Freft, 1620. 4. - Ioh. Kirchmanni. Lubec. De Annulis, lib. fing. Lub. 1623. 8. Slesw. 1657. 8. Freft. 1672. 8. mit bem vorhergebenben, Lugd. & 1672. 8. - De Annulis, Syntagma, das 18te Kap, in des J. Bapt. Cafalius Sorift, De antiquis Romanor. ritibus, R. 1644. 4. und im oten Bbe. bes Gronovichen Thefaurus, - De Annulo fignator. prisco, Dissert, Nic. Wolfii, Hol. 1684. 8. — I. Frdr. Heckelii Commentat. de Annulis Veter. fignat. Rudol. 1687. 4. - Graecor. Sigla lapidaria a March, Scip. Maffei coll. et explic. Ver. 1740.8. -

Sammlungen von geschnittenen Steinen find febr viele gemacht worben. Unter den, in Italien, entweder noch befindlichen, ober boch einft gemefenen, ift die anschnlichte unftreitig bie großber. zegliche zu florens, welche aus 2000 alten und 800 neuen besteben foll. . besten berfelben, 160 Cameen unb 643 tief geschnittene, find in dem sten, und 418 in bem aten Bb. bes Mufei Florent. (G. Art. Antit G. 188 u. f.) abgebile det. - Ferner finden fich beren, in ben eben angezeigten Befchreibungen bes Mul. Etrufc. - bes Mul. Corton. - bes Museo o Galleria di Manfredi Settala. - Auffer biefen find, von bergleichen Sammlungen, folgende Befdreibungen

vorbouden: Gemmae antiquing fealprae, a Pet. Stefanonio collectae, et declarat. illustr. R. 1617. 4. Pat. 1646. 4. Dit febe mittelmabigen, wa Iof. Val. Regnart, nach fete steledin Beidnungen, geftochenen Supfern, weige Ach duch ben ber, in der golge vorlow menben Sammlung bes Maffel beinba. Bu ben darin beschriebenen und abschiber ten Steinen gebort, größtentheils, als Erfldrung: Hieroglyphica. [ Antis. fchem. gemmar. annular. . . . Auc. Fort. Liceto, Pat. 1653. f. - Recueil des Gravures antiques du Cabinet de M. Mar. Piccolomini. Prelat Romain, repres. en querante pl. g. p. Arn. v. Westerhout, Ger. Frein, Cas. Piccini, et Fr. Ph. Aquila, R. (f. s.) 4. - De Museo Ant. Capelli Prodrom. Iconic. sculpt. Gemmer, Bfilid, Amulet, atque Talism, gen. Ven. 1702. f. - Catalogo del prezioso Muleo di Pietre intagliste e cammei appresso lo Signore de Medina, Liv. 1742. 4. Sessch. Lond. 1761. 8. (Diefe Sammlung wurde in Pondon verfteigert, und die beffern berm ter famen in das Cabinet des Gr. s. Scie borough. G. die Zolge.) - Gemmat antiq. Ant. Mar. Zanetti, Hieronymi Pr. Ant. Pr. Gorius not let. illestravit . . . Venet. 17 (o. f. mb # gleich italienisch. (Der Aupfert, find iber haupt 80, woraufjedoch nicht lauter Stei ne, fondern auch Buffen, Mingen mi Lampen abgebilbet find. G. abrigens in , B. E. Leffings Collectaneen, ben urt. Janetti.) — — Ju Spanien, p Mabrid, befindet fich das ebemablige Dech calchifche Cabinet: Museum Odefoncum, f. Thef. antiquar. Gemmar. quae a Ser. Christina, Suecor. Reg. . coll. et a P. S. Bartolo inc. . . . R. 1747. f. 2 2b. C. comment. Galeotti. ebend. 1751, f. a Eb. Drey und vierjit Ol. in 4. waren indessen bereits in J. 1708. unter bem Eltel: Cabinet d'Aptiquités . . . de D. Liv. Odescelchi, R. aber obne alle Erfidrung absebruck. - - In Frantreich: Des Bonis gliche

gliche Cabinet: Recueil des pierres gravées (en creux) du Cabinet du Roi. publ. p. P. I. Mariette, Par. 1750. f. in swen Theilen, movon ber erfte 132 Bl. mit Erfindungen, der zwepte 125 Bl. mit Ropfen enthalt. Die Beichnungen find von Bouchardon, und nach Abbruden, Much gebort ju diefer Somme gemocht lung, arbitentheils, noch ber Recueil des pierres gravées les plus singulièses du cab. du Roi et des principaux cabinets de Paris, dess. en grand p. Llif. S. Cheron, ou p. Marie Ursule de la Croix, et grav. p. Mad. le Hay, Bern. Picart, Ch. Simonneau, Ch. Nic. Cochin . . . Par. 1709 U. f. 44 Bl. (Unter biefen Bidttern findet fich' Das berabmte Betichaft bes Dichel . Ingelo, deffen Inuhalt damabls afterhand Streitschriften veranlagte, welche in die Mem. de Trevoux vom 3. 1710 bis. 1712, in ben Mercure, som 3. 1710. und in ben iten 260. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. eingeruckt worden find) Ferner batte Caplus, auch icon vor Das riette, alle tief geschnittene Steine bes tonial. Cabinets, aber blos im timriffe auf mehr als 400 fleinen Blattern gedet: allein er vernichtete nachber feine Arbeit felber, und felten find alle biefe Blatter vollfandig ju finden. - Die (icht auch verfaufte) Sammlung bes (ebemaligen) Bergogs von Orleans: Descripțion des principales pierres gravées du Cab. du Duc d'Orl. Per. 1780 - 1785, f. 2 Bbe. (Die Beidreibungen find von ben Sebten de la Chaud und Le Blond, die Supfer von Gt, Aubin.) Auch geboren an diesem Cabinette noch; Descript. sommaire des pierres grav. ant. de feue Madame, Par. 1727. 8. und ble Description sommaire des pierres gr. du Cab. de feu Mr. Crozat, von D. 3. Mariette ben ber Descript, fommaire des desseins des grand Maitres eben biefes Cabinettes , Par. 1741. 12, als wele de von bem Berg, v. Orleans gefauft murden, und aus bemabe 1400 bestanden, worunter 300 vom erften Range waren. Bes fondere Remarques fur les pierres grav.

du cabinet de Migr. le Duc d'Orleans aab der 216t Bellen. Par. 1758. 12. ber. aus. - Le Cabinet de la Bibliotheque de St. Genevieve, cont. . . . . des pierres grav. decrites p. Cl. du Moulinet, Par. 1692. f. mit schemits telm. Lupfern. 🛖 Privatsammluns gen: Discours et Roole des . . . Antiquités tant en ... graveures qu'en relief etc. d'Ant. Agerd, Par. 1611. 2. - Catal, raisonné de differens effets curieux et rares, Tabl. . . . . pierres gr. en creux et en relief, 'dans le cabinet de seu Chev. Ant. de la Roque, p. Edm. Franc. Gerfaint, Par. 1745. 12. - Differtat, fur plusieurs . . . pierres gr. du Cabinet de Mr. Chamillard, Par. 1711. 4. -Rec. de pierres gr. du Cabinet de Mr. Jean Franc. Leriget de la Faye, Par. 8. (geff. von Desplaces, bem ditein Cocin ' und Barentt, aber nach febr fclechten Beidnungen, 31 GL) - 3n Engs. land: Die, vom Könige, im J. 1762 erfaufte Smitbide Sammlung: Dactvliotheca Smithiana, Vol. I. Centum Gemmar, ectypa et Ant. Franc. Gorii ` enarrat, complectens, Ven. 1767. f. (Begen bes zten Bbs, f. bie Bolge.) -Das Cabinet bes Gr. v. Besborough: Catal, des pierres gr. tant en relief ... qu'en creux . . . p. Laur. Natter, Lond. 1741. 4. mit St. und eine Addition des pieces montées en or von 46 Steinen aus ber vorbin angezeigten Samml. bes Beren von Meding. Gemmar, antiquar. Delectus, ex Da-Ayl, Ducis Marlburienfis, Lond. 1774-1785. f. 2 . - Collection of fifry Prints from antique Gems, in the Collect, of the Earl of Percy, C, F. Granville and T. M. Slade, engr. by I. Spilsbury, Lond. 1785. 4. — 2011 ben Samml. Des Bergogs von Devods thire, bes Marq. v. Mockingham, und bes Gr. von Cartisle bat Ratter noch Wes foreibungen gemacht; aber ich weiß nicht, ob fle gedruckt worden find? - Auch fine ben fic beren noch in ben Monum. vetustatis Kempianis ... Lond, 1720. 8.-

in ben Antiquit. Middletonian. . Lond. 1745. 4. U. a. m. — — 38 名のlland: Bon dem Cabinette des Prinzen von Oranien ik, so viel ich weik, feine Beschreibung vorbanden. der Gammlung bes Gr. Thoms ju lepben, welche dahin gefommen ift, find, unter bem Eltel: Cabinet des Antiques . . . einige 50 Steine auf 6 Bl. fol, geftoe den. - Begen ber, bafelbft befinblis den abrigen Samminngen , f. ben Art. Ancie. 6. 101. 2. - Bon der Sammiung bes Rec. Bilbe ift noch ein besonberes Bergeichnif: Gemmae selectue untiquae . . . quinquag. tab. Diis Deabusque Gentil. ornat, et illustr. Amst. 1703. 4. 1708. 8. vorhanden, bas aber eben fo fchlecht gezeichnet, als geftochen iff. - - In Deutschland: Bon dem AR. Cabinet zu Wien: Choix de Pierres gr. du Cab. Imp. des Antiquités, expl. p. Eckhell, Vienne 1788. f. 40 Apfebl. geft, von Kobl. Darf, Soat, Sonbeimer, Mbam, Mannsfeld, und 23 B. Tert. bem Monigl. Preufischen zu Berlin und Poesdam: Auffer bem, ben bem Art. Antit S. 191. a angezeigten Thefaur. Brand. des laur. Beger, beffen erfer und dritter Theil Befder, und Abbil. bungen von geschnittenen Steinen enthalt, achort bieber: Description des pierres gr. du feu B. de Stosch . . . p. Mr. l'Abbé Winckelmann, Plor. 1760.4. (m welcher Schweifart 6 Bl. geftochen hat) als welches nach Gerlin gekommen Such if, meines Biffens, die ebes mablige Pfalzische Sammlung bafelbft befindlich, von melder bet Thelaurus. ex Thes. Palatino selectus, s. Gemmasum et numism, quae in Elector. Cimeliarcho cont. descript. a Laur. Begero, Heidelb, 1685. f. Col. Brand. 1609. f. mit S. Radrichten liefert. Privatsammlungen: Die ebemablige Chermaieriche ju Marnberg, ob fie gleich nicht mehr in Deutschland, fonbern in Bortugal if, und aberhaupt von feinem Berthe mar, ift in folgenden Werten beschrieben und abgebilbet: 1) Gemmar.

affabre sculpter. Thes. a loa. Mart. ab Ebermayer collect. et a I. lac. Buiero illustr. Nor. 1720. f. 2) Capita Deor. et illustr. hominum . . . nec non Hierogtyph. Abraxea et Amuleta in genmis, partim antiqua partim recenti manu (von Chrfiph, Dorich) affabr. inc. . . . er observet, illustr. per Erh. Reusch, Cbend. 1721. f. 3) Effig. Imper, a lui. Caef. ad Carol. VI. Reg. Pranc, a Paramundo ad Ludov. XV. et Duc. Venetor. Chent. 1722.f. mit L. (Ein febr richtiges Urtheif über bas Bed findet fic ben Mariette, G. 145 und 311.) - Museum Richterianum . . . . Lips. 1743, f. - Catal. d'une collection de pierres pretieules aniq. Vienne 1753.4. - Musei Proncimi (su Bien) Descriptio, P. prior. Namism, et Gemmas compreh. cor. W. Reitzli et G. H. Martini, Lips. 1781.8. -- -

Besonder Beschreibungen oder Abbildungen einzeler, in mehren Cabinettern zerstreuter geschnitte ner Steine: Monumenta sliquot Antiquor. ex Gemmis et Cameis, ab Aca. Vico incifa, Rom. (f. s.) fl.fol. 🐲 Liber secundus wurde von \$50. 240 masin (Rom.) f. a. 4. herausgegeien. (In bem Backliften Beterbuch wirbit Babl ber Widtter auf 14 angefest; obie fes von bepben Samml. zu verfichen il weiß ich nicht, aber mobl, das fie in ber unten vorfommenben, von Daffet befet ten Sammlung fich auch befinden.) -Abrah, Gorlaei Antv. Dactyliothecs, L Annulor, figillarium, quorum ufus apud veteres . . . Promptuarium; 🕿 cell, variar. Gemmar. scalpturae .... (Delph. Batav.) 1601.4. (Det letis abgebildeten Ringe find 196 und ber ihr gen Gemmen 192.) Gehr veem, unb mit Erflar. von Gronov, Lugd. B. 1695.4 8 9. 1707. 4. 2 9. (Die Bahl ber Alle ge belduft sich bier auf 214 und ber Gew men auf 682.) Huch ift ein neuer W bruck berfelben, unter bem frangififet Estel: Cabinet de pierres antiq. f. ou Collection choisse de 216 Bagues

et de 682 pierres Egypt. Etrusc, Grec. Rom, etc. tirées du cabinet de Gorlee et autres, Par. 1770. 4. bavon vors banden. (Was die Sammlung überhaupt andetrift , fo ift befannt , dag die, in der erfen Muf. vorfommenben Ringe und Steine, jum Theil fur neu, jum Theil får gang erbichtet gebalten worden find. Die Bermehrung ber zwepten Aufl. erbiele Gronov aus ben Rabinettern des 3. G. Granius, 3. Smethus, 3. Roof m. a. m. vorzüglich eines B. Deniot. Die Aupfer in bepben find bochft fclecht. Db dieses auch von der Ausgabe mit dem frans shaichen Litel gitt, th fle basu nen ge-Bochen oder bie alten Platten bepbehalten worden, weiß ich nicht, ba ich fie nicht liebrigens gebort au biefem acicben. Berte Laur. Begeri Contemplatio Gemmar. quarundam Dactyl. Gorlaei, . . . Col. Brand. 1697. 4. mit S.) — Rach Zeichnungen von D. Rubens, and von Bontius und Luc. Vorkermann auf 8 Bl. 21 alte Seine, ohne Litels blatt, geftoden worden. - Gemmeantiche figurate da Leonardo Agostino . . . . Parte prima , R. 1657. 4. Parce Sec. chend. 1669. 4. beube Theile. ebend. Berm. 1686:1688. 4. 2 Th. Ebend. 1609. 4. 2 Th. (die beste Ausgabe; die Enpfer find von B. Galleftruggi) Mit latrinifchen aus dem Ital. überf. Erfldr. von Gronov, Amft. 1685. 4. 2 B. (Dit Enpfern von al. Blooteling) Francter 1694 · 1699. 4. 2 8. Bermehrt mit den aus ber Sauml, des Stefanoni, fo wie mit den von En. Bico geftochenen Steinen, und a. m. größtentheils geftochen son Sr. Manila, und colle sposizione di Paul. Aleff. Maffei, R. 1707-1709. 4. 48. - Gemme antiche, figurate di Mich. Angel. Causeo o de la Chaus-L. R. 1709. fl. fol. Die Supfer, in Ameiffen bestebend, sind von B. S. Bars toli, und meines Wiffens eben diefelben, melche in bem, unten vorfommenden Mu-Leo Romano dieses Versaffers sich bestu-Ob abet bie Raccolta di Cameire gemme antiche, dilegn, da' suoi originali, ed intagi. da P. S. Bartoli,

data in luce da Franc. Bartoli, R. 1727. f. eben biefes Bert iff. weiß ich nicht, da ich die lestere nicht geseben) -- Gemmae antiq. caelatae, Scalptor. nominibus infignitae, ad ipfas gemmas, aut ear. ectypos del, et aer. inc. p. Bern. Picert. Ex praecip. Europae Museis sel. et Commentar. illustr. Phil. de Stofch . . . und augleich fram sofic (aber sehr schlecht) von B. B. be Piniers, Amsterd. 1724. f. (ber Supfertafeln find 70. Die Kankler, beren Rabe men darauf vortommen, sind: Abmon, Nepolianus, Action, Agathemerus, Agas thopus, Alexander, Allion (imemabl) Anteros, Apollobotus, Apollonides, Apollo lonius, Aspallus (zwepmabl) Aulus (fünfmabl) Ariochus, Caetas (ober viele mehr Baenas) Carpus, Coinus, Dioscoelbes (fiebenmabi) Epitonchanus, Evobus, Cutpdes, Belir, Genus, Bejus, Deflen , Spflus (brenmabl) Lucius , Wegcon, Morton, Rifonas (melden Stold in einen Nicomachus verwandelt bat.) Ones fas (imenmabl), Bampbilus, Bergamus (der aber mohl eigentlich Pigmon beißen foll; wenigkens beißt er fo auf der Oris sinalgemme in der Florentinischen Samma inng. S. Mus. Flor. Vol. 11. cl. 1. Tab. 3. N. II. und die vorber angeführe te Schrift des Bettori, im aten Sap. G. 3 u. f.) Pharnaces, Boolemon (amermahl) Plotardus, Polycletus, Porgos teles (swenmahl) Quintifins, Scylar (swenmahl) Geleucus, Golon, (viere mabl) Golocles, Goftratus, Gotratus, Leucrus, Thamprus, und Tropbon, Noch gedenft Stofd, G. 4. eines Eucloifins ober Enelpifius, welchen auch B. v. Murr in f. Bergeichnif alter Steinschneider, S. 267. aufgenommen, von welchem aber Bracci, in f. unten vorfommenben Berfe genuglam gezeigt bat, daß er erbichtet iff. Was die Abbildungen der Steine anbes trift: fo fagt Mariette (G. 331) von bee Arbeit des Bicart, que trop de travail rend is gravure d'une pesanteur insupportable; cette affectation de colorier en gravure les objets, est de mauvais goût et deplagée. Et le des398

sein manière de ce maitre a le défaut d'être trop arrondi, et pour me servir des termes de l'art, trop foufflé; il n'a point ce coulant, et cette pureté si pretieuse dans l'Antique; tout paroit forti du même Moule, et par consequent le principal objet de Mr. de St. qui étoit de montrer au doigt, pour ainsi dire, les divers dégrés d'habileté des anciens graveurs, et d'enseigner à discerner les manières, n'est point rempli.) - Recueil de pierres antiq. dell, et gr. au trait p. Mr. (Mich. Phil. Levesque) de Gravelle, Par. 1732 - 1737. 4. 2 3. 205 36. 206 ein Theil bavon (50 Stud') mit englifchent-Erfldr. unter bem Eltel: Gemmae antiq. caelatee: or a Collection of Gems wherein are explained many particulars relating to the fable and history, the customs and habits, the ceremonies and exercises of the Ancients, taken from the Classiks, bey G. Ogie, engr. by Cl. du Bosc. Lond. 1737 und 1741. 4. (Die Aupier bes erften fest Mariette unter bie beffern.) - Thelaurus Gemmarum astriferarum, quae e compluribus Dactyl. fel. T. CC. insculpt, observationibus illustrantur, adject, parerg. LX. Atlant. Parn. Proleg. Diatr. Ill. Differt. XV. et Indic. Flor. 1750. f. 38. (Die Erfidrungen find von G. B. Bafferi; das Gange bat Gori besorgt.) - Pranc. Ficoroni Gemmae antiq. litteratae, aliaeque rariores, adnot. illustr. a P. N. Galeotti, R. 1757. 4. (Der Steine, auf welchen fic Buchfaben oder Worte fladen, find 227 ouf 8 Apfr. und auf eilf andern mehrere feltene Steine und andre alte Aunfiwerke abgebilbet.) - Collection of antique Gems, by M. Worlidge, Lond. 1768. 4. 3 %. - Novus Thesaurus Gemmar. veter. ex infignioribus Dactyl. select. c. explic. Vol. I. Tab. cent. cont. R. 1781, f. Vol. II. Tab. C. cont. ebend. 1783. f. (Der Banbe baben überhaupt vier werben follen, und bie Musmabl ber Steine, fo wie thre Ertidrung fcreibt fic von Gort ber. .. Die Arbeit if

ein mabres Buchbanbler Brachmert.) -Recueil de pierres ant. grav. au nombre de 1600 en rouge, avec leur description p. l'Abbé Ign. Mar. Raponi, Rome 1786. f. - Ancient Gems of the rights etc. of Venus 1788. \$. 36 Bl. mit frans, und englischen Edik. welche, fo viel ich weiß, aus der Schrift, Veneres uti observantur in Gemmis antiq. Lugd. B. 8. a B. genemmen find.) - - . Auffer biefen besonden Sammlungen von einzeln, in mehent Cabinettern serftreuten , acidonittons Steinen, finben fich beren noch inter fcbiedenen Werten, welche aberbaupt wit Alterthamern banbeln, als in ben, ich dem Mrt. Antil, G. 199. angezeigtin Schriften des Spon — in dem, chend an geführten Mul. Rom. bes la Chanffee in ben Collect. Antiq. Rom. bes Borient (ebend. G. 193) - in bem Rec. d'Antiq. tes Caplus (ebend,) - in dem Montment. ant. bes Wintelmann (ebenb.) fo wie in bem Montfaucon (ebend. S. 18) - in dem Spicileg. Antiquitat. f. variar. ex antiq. elegantiar, vel novis luminibus illustratar, vel recens editar. Pascic, a Laur. Begero, Col. Brand. 1692. f. mit St. - Ben bes Abil. Omnarotti Offervaz. iftor. fopra alcune medaglione ant. del Card. Gasp. Carpegna, R. (1698.) 4. - in bra, 10 dem Art. Aufschrift, G. egy angef. Infeript. ant. gr. et rom. . . . c. And. M. Salvini et Ant. Fr. Gori, Flet. 1727 - 1734. f. 3 B. (im iten &M. aberhaupt 60 St) — Ferner in ben Disc, de la Relig, des anc. Rom p. du Choul (f. Wet. 2lten, S. 120.) in dem Diar. Icalic. des Montfances, Par. 1702. 4. mit S. - in den, ia dem Met. Portrait angezeigten Samb lungen von Bildniffen der Miten u. v. a. m. -

. Besonder Erklarungen einzelet Steine find febr viele geschrieben most den, wovon in des S. n. Mure Bibl. de Peint. Ch. V. Seft. VII and VIII. 6. 334 u. f. fic ein Berzeichnis findet. — 34 spraate mid bier auf diesenigen ein,

welche von einer besondern Art geschnittener Steine banbeln, als von den so genannten Sofratischen Steis nen, unter welchen gewöhnlich biejenigen verfanden werben, auf welchen Sie guren vortommen, die aus ben Köpfen verschiebener Thiere, in die Geffalt eines Babas gebracht, ober auf bie Safe eines Sobus geftelt, aufammen gefest finb, unter welchen fich aber auch ein alter, bem Sofrates abnlicher Ropf befindet, und moven loa, Chifletii Socrates, f. de Judi-Gemmis ejus Imagine caelat. cium. Antv. 1-662. 4. bondek. -Bon den Abraras: Ioa. Macazii Abrazas f. Apistopistus: antiquaria disquisitio de Gemmis Besilidianis . . . . Autv. 1657. 4. - De Nominis Abraxas vera et genuina fignificatione, cine Abhandl. von P. E. Jablensty, in dem aten Eb. des zten Bbes. der Mifcell. Lips, nov. - Montfaucon, im 4ten Buche des zwenten Theiles, Bb. 2. G. 353. und im zwepten Supplemente f. Antiquité expliquée, me er fie in ficben Classen theilt, als Abearas mit einem hahnentapfe; mit einem komentopfe ober gangen Abrper; mit ber Innschrift ober Mibilbung bes Gerapis; mit ben Siguren bes Unubis, der Adfer, Solangen, Sphinge und Affen; mit menfolichen Gefalten, und geflägelt, pher ohne Flügel; mit Innichriften obne Figuren und mit Ebedichen Huffchriften: und gang ungemöhnliche, feltfame Stude. Hebrigens ift ber fannt, daß das Wort Abrapas nach Mas. aabe der Zablent, welche die darin be-Inblichen Buchftaben bedeuten, vom Ba-Albes, ober einem andern Gnofiter, sufammen gesett worden if, und so die Zahl der Sage eines Jahres. (365) ansbruckt, und bas biefe Steine, in Rucksicht auf Sunft, in gar feine Betrachtung fommen.

Wachrichten von Steinschneis dern überhaupt finden sich, im Allgemeinen, in dem Abcdario pictorico (G. Art. Baumeister S. 345.) — in Backti Allg. Kansteriesicon, (S. ebend.) A. a. m. Der zwepte Band ber Dacty-

lioth. Smithiana enthalt eine fo genanns te Histor. glyptogr. pon M. S. Goti, in funf Abfchnitten, moyon ber ite ein Berg. berienigen Steinschneiber, welche ibre Rabmen auf ibren Berten eingegraben baben: ber amente die ungemiffen ober folichen Rahmen; der beitfe die Rahmen verschiedener alten unter ihnen, die burch Dentudbler ober in Schriften veremigt woeden find, und der vierte und fünfte die Rabmen der Reuern vom 1sten bis aum 18ten Jabrb. in fic beareift. ---Bon den Steinschneibern der Alten befonders: In bem Berte bes B. v. Stofc finden fich, wie gebacht, die Nahmen von 48, und in ber, vorbin angeführten Differtat. glyptogr. bes Betteri, im aten Sap. ein alphabetifches Berzeichnis von 53 derfelben, mit Innbegriff jener acht und vierzig. - In ber Biblioth. de Peinture etc. p. Chr. Theoph. de Murr, G. 248 u. f. ein abnlides Bers zeichnis von 75 derfelben, welches zwar in unfern besten Journalen gelabt, und fon efterer als Autorität angefährt wors den. aber wirtlich febr flactig abgefost Go ift, 3. V. Agathangelus (G. 249) angeführt, obgleich Bettori, in ber auges führten Dissertat. ausbräcklich fagt, bot die Arbeit, worauf sein Nahme vortemmt (cin Sopf bes Bompeius), quantumvis opus elegantissimum sublestae sidei fuspicionem subit apud plerosque cultos viros, qui in codem expendendo manum recentioris artificis, judicio sane constanti, perspectam habere sibi videntur. Berner find aus dem Daine tus Alera imen Länkler, ein Alera und ein Quintus gemacht, und Mnefgrch if auf bas blofe Zeugnis des Junius aufges nommen, da doch allenfalls nur faertius und Applejus ju Gemedbremannern blenen . tonnten, beren Beugnif aber in folden Dingen um fo minber gultig ift, da Minejard, als ber Bater bes Botbagoras, in einem Beitalter gelebt bat, in welchem die geschnittenen Steine wohl noch nicht in Briechenfand befannt waren. ardate Unglact ift bem S. v. Murr mit dem Theador von Samos begegnet. Denn,

wenn biefer gleich, bem Berobot (Lib. IIL. 41. 6. 256. 80b. L. Ed. Reiz.) und bem Baufanias (Lib. VIII. 14. 6. 699. Ed. Kuhn.) au Bolge, ber ditefte betannte Ennfler biefer Art fenn mußte: fo bat denn doch G. E. Leffing in ben Untiquarifcben Briefen (Bb. 1: 6, 155) es fo siemlich maber scheinlich gemacht, bak biefer Rankler ben Stein des Bolpfrats nur gefaßt babe, und bas Minius, ber von biefem Steine fagt. bater illibers intactaque gemefen, (Lib. XXXVII. c. 4) ber glaubwarbigere fep. Doch bem fen, wie then wolle, S. v. Burr mimmt ferner bas Bengnis bes Plinius . får das Beitalter biefes Kunflers (L. XXXV. 43), meider ibn muito ante Bacchiadas. Corintho pulfas, also lange voe der zoten Olymp. fest, an, läst ika aber - wee follte es alauben? --bas Bildnif bes Bolpfrates felbft, ber aber em Rabebundert nach ibm . in der 6aten Dinmy, gelebt bat, verfertigen, und vermeift desmegen auf ben Baufanias, ben Junius und ben Binfelmann, und nur Junius hat die Duthmatung (Cac. S. a19. Ed. 1694) bas, weil Bolstrat, bem Clemens Merandrians (Paedag, Lib. III. c. XI. Oper. T. 1. G. 599. Wirceb. 1778. 8.) ju Bolge, mit einer lever geflegeit babe, eine lever auf diefen Stein gefdnitten gewefen fenn tonne. Buq madt er ibn an einem Cobne des Abocs cus, ba er boch ein Gobn bes Teleties ges mannt mird! Ueberhampt ift biefer Theo. dor ein mabrer Stein bes Anftofes für bie Beididtidreiber ber Steinidneiberfund. Richt affein find bes B. v. Muer fomberbare Nachrichten von ihm, sogge in die Bufde pu G. E. Leffings Collectonces (Md. t. G. 282) gefommen; fonbern D. Juiding. in L Beidichte diefer Rund (S. 33.) fest ibn eben auch, mit Bintels mann, in die Zeiten des Bolofrates felbit (obgleich Blinius ber einzige ift, der sein Beitalter beftimmt bat) und fagt angleich, daß der von ihm geschnittene Stein ein Smaragd gewefen, und baf man, une gefdbr bunbert Jahre nach bem Boly-.trat, erft angefangen babe, in Smaraghe su foneiben! - Ein anderes Beis. Von

alten Steinidneibern findet fich, wie ger docht, in den leffingichen Collectaneer. 80. 1. 6. \$71. - Memorie degli antichi incifori, chi scolpirono i loro nome in Gemme e Camei . . . Opera di D. A. Bracci, Fir. 1724. f. mit E. Ital. und lat. (Das Wert felbft mar ber seits im I. 1755 unter einem etwas seranderten Litel angefintigt morben.) -3d will indeffen bemerten, 'daß, ba von denienigen Steinichneibern ber Miten, son welchen wie auch bie Rahmen auf Steiden finden, nur meniae in Schriftfiellera and pur beniduffa vortommen, auch me wenige Nachrichten von ihnen mit Gewis beit gegeben werben fonnen. "Minins er denkt (XXXVII. 4) als der berühmtesten. des Burgoteles, Avollonides. Expains und Dioscuribes; mit bem Rabmen bes Ceanius ift indeffen nur eine Pafte (S. Gorii Inscript. ant. Bb. 1. S. 39) abrig. Ind if es wohl noch immer nicht ausgemach ob fie ichon auf Diamanten geschnitten be-Zwar fommen in der Lisverishen Dactol Zweptes Laufend N. 387. und in dem Supplem. ju dem mpfbol, Toufend N. 317. and su dem Sifferiiden N. 141. 271. 276. 323 bergleichen vor; aber mer it Barge, das fie alt find? Und das Zemanis bes Plinius, ju beffen Zeiten neun bffent liche Dactoliothefen in Rom woren, ift im mer von ju großem Gewicht, als bas es burd ungewiffe Unbeiten miberlegt merben fonate. lleberboust fceinen die Miten in ble toftbaren Ebelfteine, als ben Gun ragd, Rubin, u. d. m. nicht jo oft als in Achate von einer Farbe, und, unter bies fen vorzüglich in den Karneol, in fo feen ber Garber ju biefem mitgerechaet wirb, asichnitten au baben. --- -

Bon den Steinschern der Tenern: Ragionamento . . degli Intagliatori moderni in pietre dure, Cammei e gioje von G. Basari, in dessen Vice, Od. 1. Th. & S. 240 der Gol. Unde, u. J. 1648 und Wd. 4. S. 247. der Florent. v. J. 1767 u. s. (Sie geden bis sum J. 1768.) — Das 24.26 Kap. in der öfter angesührten Dissert, weben die Nachrichten des Basari sum Genode

licars.

liegen. - Hiltoire des graveurs en pierres fines. In dem Berte bes Maziette, G. 105 - 152. (Faft ganglich aus jener Differtation bes Betteri geween.) -Memorie degli integliatori moderni in pietre dute, Commei e Gioje del Sec. XV. fine al Sec. XVIII. di And. Pict. Giulianelli, Liv. 1753: 4. (Des Bert des Bettorf, italienisch, mit 20idness.) - Considerazione sopra alcuni Supplementi e note di un Autore Piorentino . . . da Lor. Masini, Ven. 1756. 4. (Bu bem, ober über bas vocher gebende Bert,) - - Die bes rabenteffen barunter, feit ber Beit ber Bieberaufichung ber Steinschneiberfung in Italien, unter den Medicie ober viels mebr feit dem lerens de Medicis, und ber, in feinen Garten, im 3. 1468 ers eichteten Atabennie ber Sanfte, find, um ter den Italienern: Donatello (fieht ben Den. Bafding, Gefd. ber zeichnene ben Ranfe G. 182. unter ben erften, bie annt wieder berfellenben Steinschneis dern, meil tha Glulianelli in f. Memorie degli intagliatori moderni, S. 123 Ms bla Arlen follen; allein ber italienifche Schriftsteller figt an dem angefahrten Orte nichts, als das dieser Kilnstler Wies berberfteller feiner Runk (ber Bildhauer sep) gewefen, und ber Steinschariderfunk mur baburch Mufmertfanifeit und Anfebn verfchafft, und Zeinheit und Delicateffe in der Bebat ber neueren Steinfchreiber defdedert, weil er die auf alten gefduite tenen Steinen befindlichen Borfellungen Jum Innhalt feines flachen Schniquerfes, pum Theil, genommen.) Ben. Perugi (1280) Gior, delle Carniole (1490) Dom. De' Cammel (1490) Galeatto Mondella (1500) Hat. Lagliacarna (1500) Wart. Maio Moretti (1500) Minbr. Boppa, Casuboffa genannt (1590. Diefer Kinflet, und nicht Jac. bi Tresso, wie Goridus und Stofch, und nicht Elemente Birg. . is, wie Mariette mill, foll querft in Diamant gefchnitten-haben.) Biet. Bar. ba Pedeta (1515. Es ift jeht mehr als mu wahrscheinlich, daß Pescia der Urheber bes unter bem Rahmen des Betfchaftes Zweyter Theil.

vom Bildelelingelo befannten Oteines (ep.) Dichelino (1515) Nic. Longi (1520) Mat. Benedetti (1903) Dom. de Polo (1996) Siev. Jac. Caraglio (1540) Siev. Ant. de Meffi (1540) Glov. Laverda (1540) Daler. de' Befi († 1546) - Mat. del Das faro († 1548) Lud. Michini (1550) Clob. Diram (1550) Meff. Cefari (1550) Mar-Wita, Bater und Sohn (1550) Gafe. and Sirol. Misment (1550) Jac. bi Tres-40 (1550) Giov. Bernardi da Caffel Ba lognefe († 1555) Ant. Derboni († 1582) Jac. Anfosid († 1585) Annib. Fontana († 1587) Bil. Crocq , Wiggo gen. (1600. Bird wohl ber, von Ben. Bulding, nach dem Garzoni, bald Rizzo, bald Bezzo aes mannte Rünftler fenn.) Mate. Bergognane (1679) **Sujan, gen. Acp** (1690) **.Cran**a Cortorino (1690) Sinf. Ant. Direticelli († 1719) - Berb. Eufebio, aub Dibnigio Wib feron (1700) **Bens. Banbi(179**0) **Sirol. 1846** (1730) Franci Wartano Stings (+1734) Franc. Mar. Zabi (1750) Gisv. Eskansk (1750) Catle Coffensi (1753) Fel. Ank. Barnabe - Branci Borgbigiani - Poci Mafini. - - Water ben Deutfeben (welche to bier auf bie Italienee folget laffe, well bie Kanfi von fonen gundenk auf tros gefommen): Dan. Engelbath († 1552) 300ar. Beller (1600) Calv. Lebs wann († 1682. fcnitt vorzüglich in Gles und Ceifiall, und verbefferte, und erleicht terte, 'mit halfe neu erfundener Waschl nen, diefe Aubeit.) Georg Doffer († edic) Buc. Aflian (+ 1637) Erp. Derfc (+ 1648) Berard Balder (1670) Chriffoph Doeld († 1732) \$\$\(\), Cheffth Gotter († 1743) & &. Rud. Ochs (+ 1750. Gine, iber, und bas Berahmer Wetfchaft.des Wich. Angels betreff fende Anecdote findet fich im Oreficio, a 6. 430.) Job. Georg Ballabor († 1757) 30b. Bor. Matter (+ 1763) Gottfr. Graaft-Joh. Ant. Pichler († 1799) - Narott Bolf - Sabner - Alette - Dittens bad - mit welden ich bentliederlander Manrice († 1732) und den Danen, Cack Chr. Reifen († 1725) verbinden will. - -Unter ben Grangofen: Der oben anger führte ital'enische Kunfler, Mat. bel Nasfaro wurde von Zeang bem iben nach Brant, E ¢ . મર્તક

**6**. (1

reich gezogen, und icheint Frankreich mit blefer Aunst gewacht, auch tinterricht barin jungen Franzosen gegeben zu haben (Giulianelli S. 132.) — Jul. be Fontenap, auch unter dem Nahmen Coldore bekannt (1608) Kranc. Truben (1690) Jean B. Certain (1730) Huec (1740) Frc. Jul. Barier († 1746) Jacque Duap (1750) souis Siries (1752) — Dep den Kinglandern Spom. Gimon (1650) Smart (1722) Senton, u. a. m. S. Abelgens den Art. Paste.

## Gefchof.

Do nennt man in einem Gebaube, das aus mehrern über einander. Liegenben Abtheilungen beffeht, bie obeeen Abtheilungen, su benen man burch Ereppen binauffleinet. Sie werben auch Stokwerke, und ist fcon vielfältig mit dem franzöfischen Ramen Etages genennt. Mansagt von einem Dauk, es fev von einem, wen, bren Geschoffen, ober Stolwerten, wenn über die untersten, gerabe über ber Erbe liegenden Bimmer, noch ein, zwen oder drep Auffåke von Zimmern gebauet find. Ramlich die unterften Wohnungen werben eigentlich noch nicht zu ben Diefer Beben-Geschoffen gerechnet. tung des Worts zu Kolge ware ein Daus von dren über einander liegenden Wohnungen, und drey Rephen über einander febender Senfter, nur bon zwen Gefchoffen, weil bie unter-Ae Wohnung noch zwen andre über sich hat.

Man unterscheibet auch ganze und halbe Geschoffe. Die ganzen find in geineinen Wohnbausern wenigstens zehen und hochstens vierzehn Fuß boch; in Pallasten funfzehen bis zwanzig; die halben Geschoffe, die auch Accifen") genennt werden, has ben nur die halbe Dobe.

5) 6. Millen.

In ben Aufenfeiten werben gemeiniglich bie Geficheffe burch Banber und Gefinfe von einanber abgefonbert; es fen benu, daß nach romifcher Art Saulen ober Dilafter von bem Rusie des Gebäubes bis an bas Gebalte geben, in welchem Fall biefe Absonderuma der Geschoffe nicht Man giebt auch Katt baben tann. dem erften Geschof oft seine besonbere Blinthe. Eine Ankenscite von zwen und mehrern Geschoffen, bie nicht burch Banber ober Gefinfe abgetheilt find, bat ein zu mageres Aus feben; bingegen giebt bie Abtheiluna ber Geschoffe ben Aufenseiten nicht nur ein gutes Unfeben, fonbern etwelt auch zugleich ben Begriff einer mehrern Seftigfeit. Lin ben Mufienfeiten gemeiner Bobnbaufer zeiget fich ber gute ober fchlechte Gefchmat eines Bauneiftere auf den erften Blit, aus ber Abtheilung ber Geschoffe. gute Baumeifter weiß alles fo einme tichten, daß jebes Gefchof ein Ganges ausmacht, beffen Theile nicht gegen bas gange Gebaube, fonbern nur gegen bas Geschof abgemeffen werben.

#### Gefellschaftstänze.

So nennt man die Tange, welche teine besondere Handlung oder Seidentung haben, auch nicht als ein Schauspiel aufgeführt werden, wie die Ballette "), sondern blod in Pris datgesellschaften, zum Vergnügen und Zeitvertreib der tanzenden Personen selbst, getaust werden. Man neunt sie auch gemeine Tanze oder Cammerianze. Sie sind von sehr vielerlen Gattungen, französische, englische, polnische, deutsche Tanze u. f. f. deren jede wieder verschiedene Arten hat, Verschiedene Anmerkungen über diest

\*) G. Ballet.

viefe Läufe überheups kommunistische neme andern Artikel vor \*).

## (Zeichpreis Känke.)

Dieks Wort with bisweilen als the Runtfiwort gebranthe, um ben Zeich nang ber Riguren ein gewiffes lanwennaaf andenbruten, welches, wie ver Model in Der Baufunft, zur Ein-Seit angenommen wirb. Bed mak aleftenben baf ben einem wolgewache femen Menfchen bir gange Lange bes Rerpers, fo wie feine Breite ben nes rube ansgestreften Armen von bes Spine bes langften Kingers ber ett ter Dand bis an die Cpige beffelben in der andern, abngefehr zehnmal ble Lange bes Gefichts vom Unfang Der Stirne bis unter bas Rinn, aus mache, so hat man vie Sesichtslänge Sberhaubt nim Macfftab ber Grofku anaenbamen.

Diefelbe wied in bren Theile ge-Seile, wogu bie Rutur felbst ben Witht gegeben, indem sie die Hose der Stirn, die Lange ber Nase, und dann die Lange von der Nase bis unten an das Kinn gleich gemacht hat. Diefer Drittel des Gesichts wird auch

eine Wafe genennt.

#### Gesichtstreis.

(Beidnende Ranfie.)

Debeutet ben ganzen Raum, ben ein Kensch mit unverwandtem Auge auf einmal übersehen tann, oder wurflich ühersteht. Es kömmt in den zeichnenden Künsten ben verschiedenen Selegenheiten viel darauf an, wie weit der Sesichtsfreis ausgedehnt oder eingeschränkt werde. Wenn mansetzt, das Auge liege in dem Mittelpunkt einer hohien Rugel, so ist ohngefähr die Halfte der, vor dem Auge liegenden, hälfte der Rugelstäche

•) G. Tanz.

ihr Gefichtefreiß. Diefes wird aus kolgender Borfellung deutlich werden

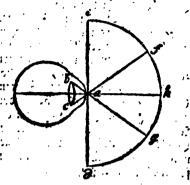

Ben a ift ber Mittelpunft bes halben Ziriels'd g h f'e," ben man fich ents weber iv einer waagerechten ober in einer fenfrechten Alache liegenb. vor ftellen tann. In biefem Puntte liegt ber Stern bes Auges, wodurch bas Licht fällt. Mun tonnen zwar aus jedem Punfte bes halben Birtels, wenn man nur bie Punfte e und d ausnimmt, Lichtstrahlen in bas Muge fallen; aber die Strahlen, die eit beutliches Geben verurfachen follen. muffen fo einfallen, daß fie auch gugleich burch die so genannte ernstallene Linfe des Auges b c durchfallen, die in einiger Entfernung hinter bem Mugenstern lieat. Daber fann fein Punft der Bogen d g oder e f fichtbar werden, und nur bie Qunkte bes Birfels, die in bem Bogen fg h liegen, find fichtbat. Wenn man nim fepet, daß fich ber Zirkel an ber Linie a h, als an einer Are herumbrehte, fo beschreibet ber Bogen fg b eine Rugelflache, die der eigentliche Gefichtsfreis bes Auges ift. Alles, was in der Doble der Rugel außer diefer Klache liegt, ift unfichtbar.

Sang genau lagt fich bie Große bes Bogens f g h nicht bestimmen, weil ber Abstand ber ernstallenen Linfe vom Augenstern nicht immer gleich ift. Man kann indessen jum Bebuf der zeichnenden Kunfte für gewiß anneh-

Cc 2

men,

men, baf ber Bogen fig h'nicht biel uber ben vierten Theil bes gangen

Umfreises bes Birfels fen.

Bisweilen versteht man durch den Ausderut Gesichtstries, aber durch eine unrichtige Anweidung des Worts, die Sohe des Auges über dem Horis zont, oder über die wasgerechte Fld. che der Erde, weil man von einem Bemählde sagt, es habe einen nichtigen oder hoben Porizont, wenn der Augenpunkt in einer großen oder geringen Dobe über bieser Flache genommen wird. Davon wird in dem folgenden Artikel Johrochen.

# Gefichtspunft.

Der Det, aus welchem nan eine Canbichaft ober jede undre Seene fichtbater Dinge überfieht; man nennt ihn auch die Lage des Anges. Eine Stadt, ober ein Sarten zeiget fich ganz anbers, wenn man von einer naben Sobe barauf herunter fieht, als wenn man weit davon entfernt, ober weniger boch fieht. Alfo veräudert der Gesichtspunkt die ainfcheinende Gofialt ver Dinge. Es kommit atfo ben Bemichben und Zeichnungen sehr vieldarauf an, haß man für sebe Eccus einen vorrheilhaften Gestächtspunkt annehme. Die schönstellassichaft könnte aus einem Gesichtspunkt warben, in dem sie iher Echsubeitvertetz,

Aber aufer bieler allaemeinen Bor-Achtinfeit sich in dem vortheilbaftei Besichtspunft zu flessen, die man dem Bekhmat bes Wahlers überla muß, giebt es noch besondere Regel ber guten peripefeinfichen Bei mung ber Gemabibe, benen gufola ber Beichner ben Gefichtspunft. tbelchem bas Sentablde mars auge feben werben, ben ber Zeichnung felife bet. Rach biefem Bunft richter fich al les Berfpettivifche ber Zeichnung. 1 he wird, wenn and alle Reach bar Berfrettiv genau beobachtet werb gut ober schlecht, nach ber guten et schlechten Babl bes Gefichtspuns Danit alles, was bierüber anzumerfeu iff, seine vollige Deutsichkeit f be, muffen wir bier vorläusig eint Brundbegriffe berBerfvelus fellenen

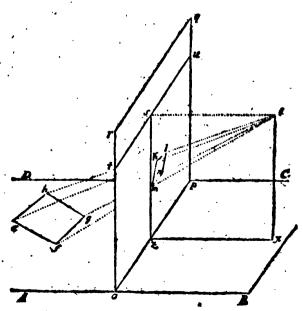

Ran stelle-sich eine maagerechte Alda he A B C D vor, auf welcher die Begenstände, die man zeichnen will, iehen, und op q r stelle die Tafel vor, auf welche die Zeichnung genacht werden soll; i fen der Gesichtsunkt oder die Stelle, wo das Auge. k, das die auf der Fläche A B C D iegenden Gegenstände seht. Mun vellen sie auf der Tafel so gezeichnet verden, daß es dem in i stehenden luge einerlen ist, ob es die Sachen elbst, oder die auf der Tafel gemachte leichnung, sehe.

Dier ift sehr leicht zu sehen, daß sol der Ort, wo jeder Gegenstand, no der Zeichnung zu stehen kömmt, ils auch seine Figur und Größe, sich werch den veränderten Gesichtspunft erandern wurde. Dieser Punkt sante so schlecht gewählt werden, as kaum eine Sache eine kennbara bestalt behielte, und auch so, daß n der Lage der Sachen sich alles ver-

**vieren w**ürde.

Es ift also hier, wo von der besten age des Auges die Rede ist, auf very Dinge zu sehen. Auf den Abland des Auges vom Gemählbe i s, unf seine Sahe über die Grundstäche x, und auf seine Richtung.

Run bebenfe man zuverderft, bag ver Winkel t i a. unter welchem bie Breite der Lafel ins Auge fällt, ledig. ich von der Entfernung bes Auges Ist diese ion der Tafel abhänge. Entfernung halb, fo groß, als die Breite ber Tafel, fo fallt bie gange Lafel unter einem Winkel von vo Braben in das Auge. Wenn man un als einen Grundsas annimmt, saß man auf einem Gemählbe nichtmehr vorstellen soll, als das Auge auf einmal mit unverwandtem Blit übersehen kann, so folger baraus, daß der Winfel t i u nicht konne über 90 Grabe fenn ": begwegen tann ber Gefichtspuntt jur perfpettibischen Zeichnung nicht näher an die Tafel \*) 6. Gefichtstreis.

geruft werben, als bie halbe Breite ...

Es ift aber micht einmal rathfam, ben Gesichtspunkt so nabe an ber Lafel zu nehmen, weil die dußersten Gegenkande ben dieser Nabe noch zu
sehr wurden versteut werden. Allzu
groß aber muß man die Entsernung
bes Auges auch nicht nehmen, weil
badurch die allmählige Verkleinerung
ber, sich vom Vordergrund entsernenden, Theile nicht mehr merklich
genug, und also überhaupt die ganze
Seene, oder das ganze Gemählde
stach werden murde.

Die Hohe ves Gesichtspunkts betommt ihre Einsthrankungen auf
eben die Art, wie stine Entfernung.
Es ist aus dem Borhergehenden klar,
daß der Winkel s i z nicht wol kann
45 Grade groß sepn; weil in diesem
Falle die nahe an der Grundlinie siegenden Gegenstände nicht deutlich in
das Auge fallen. Es ist also allemal
nothwendig, die Hohe des Gesichtspunkts geringer zu nehmen, als den
Ubstand desselben von der Taset.

Indeffen tommt es baben auch auf bie Sobe ber porzuftellenben Gegen. Wenn j. E. ein hober stånde an. Thurm abzuzeichnen mare, beffen Spige fich sehr hoch über die Linie bes horizonte erhobe, fo mug auch bie von ber Spipe bes Thurmes in den Augenpunft gezogene Linie mit der Horizontallinie keinen Winkelmachen, ber über 45 Grab hoch mare. Benn also febr bobe Sachen vorzu-Rellen find, deren oberfte Sohe deutlich in die Augen fallen foll, so muß der Gefichtspuntt eine ihnen bergestalt angemessene Dobe haben, daß fie nicht undeutlich werden. Diefes aber ift ben ber geringften Renntnig der Geometrie fo leicht, bag es nicht nothig ift, die Sache bier befonders auszuführen.

Enblich ift bie Richtung bes Auges gu betrachten, ober die Richtung ber Linie i s. Man überfieht eine Scene

**Ec 3** 

415

am beutlichsten, wenn man so gerabe bavor sieht, daß die Nichtung des
Auges mitten in dieselbe geht. Sine
Schaubühne z. E. und alles, was
darauf vorgeht, sällt am besten ins
Gesicht, wenn mas gerade der Miste
der Buhne gegenüber keht. Daher liegt auch der Augenpunft in den meisten Semählben mitten in der Lafel,
welches den allen den Gemählden,
nothwendig ist, auf denen die Hauptsachen mitten auf der Lafel gezeichnet
sind. Es giebt aber auch verschiedene Fälle, wo dieser Punst aus der
Mittengegen das eine oder andre Ende der Lafel berausgerüft wird \*).

Diefes ift alfo, was ber Zeichner' ben ber Bahl ober Feffegung bes Befichespunkte ju überlegen bat.

Ein Gemählbe zeiget sich nur als, benn in seiner Vollkommenheit, wenn das Auge dessen, der es detrachtet, gerade in dem Gesichtspunkt, auf den sich seine perspektivische Zeichnung gründet, sieht. Daher kommt es, das Kenner, um ein Gemählde recht zu beurtheilen, dasselbe, wo es möglich ist, allemal aus dem wahren Gesichtspunkt betrachten. In Gallerien aber, wo die Gemählde aufgebangen sind, geht es selten an.

#### Gesims.

#### (Gautunf.)

Eine aus mehrern Gliebern beffes benbe Einfaffung an bem oberften. Disweilen auch an bem untersten Enbe einer Mauermand, ober'einer Deff. Alfo find die Ginfaffungen, die in den Zimmern zu oberft an der Dete um bie Banbe herumlaufen, Sefimfe, Die ben Manben von oben ihre Einfaffung geben. Wenn bie Wande auch unten an bem gugbo. ben folche, aus mehrern Gliebern bestehende Einfassugen haben, fo werben fie Sufigefimfe genennt. Gi. ne folche Ginfaffung, Die an einem ') G. Mugenpunet.

Daus gerade unter bem Dache berumlauft, wird bas Sauptgesims bes Dauses genennt D. Auch die Deffnungen, als Thuren und Benker, wenn sie ihre vollige Vergerung befommen, werden oben mit Gefinsen eingefaßt.

Das Bestims bienet zur Begrangung und Bollenbung ber Theile, bie bavon ihre Einfassung besommen, bamit sie als etwas Ganzes erscheinen, wie anberswo beutlich gezeiget worden "): mithin ist es eine wesentliche Bergierung ganzer Gebäude, der Deffinngen, ber Wande in Jimmern und frenstehenber, zu bloßer Sinschließung eines Plages dienenber Mauren.

Sie werben auf febe vielerten the Die vollftanbigften ten gemacht. Seftimfe find bie, welche nach Met ber Gebalte gemacht find, wie bie Sauptgefimfe ber Saufer, und bie Befimfe über große haustharen, du beuen bie Oberfchwelle bie Stelle bes Unterbaltens, ber barauf folgende Streifen ben Bries, und bann bie barüber hervorftebenden Glieber ben Krang vorstellen. Sie tonnen aus pielerlen platten und runben; ausnebogenen ober ausgefehlten Gliebern befteben, beren Anjabl und Berbalte nig teinen befonbern Regeln unterworfen ift. Gie muffen allemal nach Magfgebung ber Orbnung und bes in bem Gebaube mehr ober wenige hetrichenben Reichthums ausnefuct werben. Man fann aber aus ben berichiebenen Gefimsen, bie auswenbig und inwendig an ben Gebauben angebracht find, gar balb ben guten ober ichlechten Geschmat eines Son meisters erfennen +).

Einige allgemeine Regeln muffen ben jebem Sefims wol in Richt genommen werben. Seine gange Dobe, wenn

•

<sup>\*)</sup> S. Geidle,
\*\*) S. Ganj.
†) S. Glieber.

wenn es nach Art eines Gebälft getwacht ift, wird nach den Verhaltwissen der großen Sedalfe, an den Säulenordnungen genommen. Die Sestimse an den Wänden der Zimmer aber, wo sehr selten die Glieder, die den Unterbalfen und den Fries vorstellen, angebracht werden, kinnen nach dem Verhältnis des Krane zes am Sedalfe gemacht werden, vom zwolsten bis zum funfzehenden ader sechstehenden Theil der Johe der Wand.

Die Menge ber fleinen Glieber muß man baben vermeiden, und bie Auslaufungen muffen vom unterften bis jum obersten Glieb immer junehmen. Die ganze Auslaufung fannber Hohe bes Gestinfes gleich senn, sber gegen sie bas Berhaltnis wie

3:4, ober wie 2:3 baben.

Die Bandgestinfe in den Zimmern werden gegenwärtig so gemacht, daß bas oberfte Glied nicht unmittelbar an die Dete anschließt; man läßt äber dem Gestims eine große Doblteble an die Dete anlaufen. Dieses ist umstreitig besser, als die alte Art; benn ein Gestins kann wegen, seiner Auslaufung nichts tragen, sondern alle Last muß auf die feste Mauer gesseht werden.

#### Gespräch.

Rurge unter mehrern Personen abwechselnde Reden, nach Art berjenigen, die in dem täglichen Umgang
über Geschäffte, Angelegenheiten,
voer über spesulative Materien vorfallen. Dergleichen Gespräche machen eine besondere Gattung der Werke redender Künste, die eine nähere Belenchtung der Critif verdienet. Es ift aber hier blos von den Gesprächen die Rede, die eine äsishetisiche Behandlung vertragen, und als
Werfe des Geschmafs erscheinen;
benn diesenigen, die philosophische Umtersuchungen ober Beweise gewis-

fer Babrbeiten, nach ben Regeln ber Bernunftlebre, jum Grunde haben, wie die Gespräche, barin Plato und Xenophon die sofratische Philosophie vorgetragen, ober bie Dialogen bes Cicero, gehoren der Philosophie zu, und konnen nicht eigentlich zu ben Werfen ber Beredfamteit ober Dichtfunst gerechnet werden. Die philosophischen Gespräche haben mehr deutliche Erfenntuig, als lebhaftes Befühl ber Gachen jum Endzwel; beswegen auch Quintilian sie ben Werfen ber Beredfamteit entgegen fest \*).

Gefpräche, die man als Werke bes Seschmats anzusehen hat, zielen nicht auf methodische Untersuchungen ab; sie sind Neußerungen der Sinnesart der sich unterredenden Personen, die darin ihren Geist und ihr Derzentfalten, und ihre eigene Art die Sachen zu sehen und zu empfinden an den Lag legen. Go sind die Gespräche, die Lucianus geschrieben, und die in dem Drama vorkommenden

Reben.

Mir muffen uns, um ben Werth biefer Gattung richtig zu beurtheilen, und auch um zu einigen Grundfäßen über ihre wahre Beschaffenheit zu geslangen, zuvörderst in den eigentlichen Gesichtspunkt stellen, aus dem man das Gespräch zu beurtheilen hat.

Unstreitig ist bas menschliche Gemuth, deffen Art zu denken, zu empfinden, zu begehren und zu verabteheuen, der intereffanteste Gegenkand unserer Betrachtung. Einem denkenden Menschen kann nichts angenehmers seyn, als ben gewissen Gelegenheiten in die Geelen anderer Menschen hineinzuschauen, ihre Gedanken barin zu lesen und ihre Empfindun-

Ec 4 pfindus
") Er sast von einer gewissen Art bes
Vortrages, in welchem Schläffe auf
Schlässe disputationibus similior, quam
nestis disputationibus. Inflit. V.
14, 27.

bilindungen pu flichen. Es geficielt allemal mit Bergwagen, wenn man undemerkt Menschen von lebbafter Bonfonomie brobachten fann, blos weil man bie Gebanten und Empfine bungen ber Seele einigermaßen auf ibren Gefichtern fiebet. Deraleichen Beobachtungen bes innern Zustandes ber Menfichen find aber zugleich bochft kaskich, indem das barin liegende Gute und Bole vortheilhafte Einbril te in und meute lafte. Ein scharfer Beobathter ber Menfchen barf nur noch einigermaßen unparebenisch acgen fich selbst senn, um burch seine Beobachtungen jebes Sute, bas er fieht, fich juzueignen und iebes Schlechte ju Befferung feiner eigenen Rebler anjumenben.

Wie num die schonen Kunfte überbeupt burch ihre Schilberungen erfeben, was uns an warklicher Erfab. tung abgeht, so ift es ein wichtiger Theil ihres Iwels, und bie Beobach-tung über Die Sinnesart der Menfthen zu erleichtern. Darum mabit ber hiftorienmabler bie Scenen, bie wir felbft nicht gefeben baben, und laft und burch bie Gefichter ber Berfonen in ibre Seelen binein schauen; barum fchilbert und ber Gefchichtlareiber bie Charaftere ber Berfonen: barum bringe den epische Dichter bie-Klben mit allen Uniftanben ber Sanblung fo lebhaft, als es ibm moglich tft, vor die Phantaffe. Der größte Werth aller diefer Werte befiebt barin, daß wir baburch bie verschiebeten Sinnebarten, Charaftere unb Innere Rrafte ber Menfchen tennen lernen. Der bramatifche Dichter aber åbertrifft barin alle anbern, weil er and die Personen selbst, so wie ste bandeln und reben, vor Augen stellte Da fleht man fie, hort fie zugleich lant denten, und empfinbet jugleich, tvas fle felbft fühlen.

Man follte benten, bie befte Gelegenheit bas Innerfte bes Menfchen burchzuschauen, mare bie, ba man

won ihm unbemerft, ihm laut benfon wete. Und boch ift ein noch befferes Mittel baju, namlich biefes: baf man ibm jubore, wenn er, obne bis geringfte Burathaltung, mit einem anbern freicht; benn biefer andre giebt ihm burch Einwärfe, ober burch Nofmuntering, ober burch feine Art su benfen, Gelegenbeit, fich lebbafter und bestimmter auszabrüfen, und feine gange Seele mehr zu entfalten. Als folche Underredungen mulfen wir bie Gespräche ansehen, von benen hier die Rebe ift; und bieses ift ber wahre Gefichtsvanft, in ben wir und ju fletien baben, um fle au bemrtbeilen.

Das Gesprach ift bemmach eine Rachahmung einer Unterredung folcher Berfonen, bie ihre Art zu benfen und zu fühlen fo gegen einander entfalten, baf ber ihnen unbemertte Buborer in bas Jinnerfte ihrer Bemb ther bineinfeben fann. Es giebt zwer bisweilen Gefpräche, ba die rebenben Perfonen fich verftellen: in biefem Kall aber ist alles so veranstaltet, das und bie Berfellung, bie Urfachen berfelben, und bie gange lage ber Go then sum voraus befannt ift, fo bag biefe Berftellung und nicht hinbert, bie mabren Gebanten ber Rebenben auf bas bellefte ju feben-

Die Wichtigfeit biefer Dichtungsart ift aus dem, was bereits bier deson angeführt worden, hintanglich abzunehmen. Es ift offenbar, das ber rechtschaffene Mann und der Bosewicht, der Gophist und der gerade Mensch, der Kleinmuthige und der Großmuthige, aufdiese Weise am ledhaftesten tonnen geschildert werden. Der große Kenner der Meuschen tann sie fo reden machen, daß man ben sebem Wort tief in das Innersteihrer Geelen hineinbliten tann.

Auch ift biefe Gattung bes Bertrages fehr bequem gewiffe Wahrheiten, bie nicht sowol burch Bernunfb fchluffe, als burch bas anschauenbe

Erfeunt.

Erkennenis einleuchtent merben, in ihr vollestes Licht zu fegen. Ein unmenterbrochener Bortrag der Gedanten hat die Art einer Beschreibung an sich; da das Gespräch der würflichen Borzeigung der Sache ähnlich ist, wo jedes Einzele, darauf es and dammt, mit dem Finger gezeiget wurd.

Wir haben also zwen Arten bes Gefbraches zu betrachten; Die eine Mrt fchilbert Die Sinnesart ber Menfchen, bie andre setzet gewiffe Wahrbeiten in das belleste Licht. wollen Kurze balber diese lebrende, jene schildernde Sespräche nennen. Bepbe Arten tonnen, wie schon oft gefcheben, entweber als får fich be-Rebende kleine Werfe der rebenden Runfte erscheinen, ober als Theile großerer Werfe, dergleichen die eins zeln Scenen im Drama find. Es mare ber Dabe mobl werth, baf jemand den eigentlichen Charafter des Seforaches, ben fich basu voczógdich schifenben Inhalt, und bann ben Deften Bortrag bestelben besonbers materfuchte. Dier tonnen wir weis ter michte thun, als ben forschenden Runftrichter bam anfmuntern, und einige Grundbegriffe für die Ausführung biefer Sache un bie Sand geben. Aber die vollige Theorie der Runft bes Gesprächs mussen wir andern zu entwiteln überlaffen. Mir wollen merft die lebrenden Gespräche Betrachten.

Man kann nicht jebe Wahrheit ästhetisch vortragen, und noch weniger schiftet sich jede für das Sespräch. Diejenigen, die durch förmliche Unsersindungen, durch methodische Zergliederung der Begriffe, durch eine Folge von Bernunftschlussen festgesseht werden muffen, überläst der Dichter den Philosophen; er aber sucht nicht sowol Wahrheiten zu beweisen, als sie fühlbar zu machen. Das Gespräch soll weder die Stelle einer Abhandlung, noch einer metho-

bifchen Unterfuchung neutreten: 'es ift ein fleines, aber fehr genau aus. aereichnetes Gemähld, aus beffen Anschauen eine Wahrheit mit der geoße ten Lebbaftigfeit empfunden wirb. Wir befinden uns bisweilen in Umaftanben, ober feben eine gewiffe Lage ber Gachen vor und, die und eis ne zwar schon erfannte, ober boch vermuthete, aber buntel gefühlte Wahrheit, in einem so bellen Lichte zeigen, baff wir in angenehme Berwundrung barüber gerathen. fchifet fich nun bas Gewrach porzüglich, dieselbe andern eben so bell einleuchtend zu zeigen. Es dienet bem lefer, ben man als die zwente rebende Berfon anfieht, die Umftande und die lage der Sachen, aus denen Diefes Licht entfieht, von Stut gu Stuf ju jeigen, und ihn genau in den Gefichtspunkt ju feben, barin man felbft ift. Was in bem gewobnlichen Bortrag bisweilen ein Benfriel, ein Gleichniff, eine Rabel zur genauen Raffung einer Wahrheit thus wird burch bas Gespräch auf eine noch bestimmtere Beife erhalten: weil es ein foldes Gemablb ift, bas auf bas genauefte ausgezeichnet mor-Auf diese Weise tounen also ben. einfache Wahrheiten, die man nicht wol anders, als anschauend erfennen tann; sittliche und politische Maximen; Lebenscegein und anbre praftische Wahrheiten, burch bas Gesprach ihre genauefte Bestimmung und zugleich ihr böchstes Licht erbalten.

Diefer Vortheile halber ift bas lebrende Gespräch eine hochst schäpbare Gattung der Beredsamteit, bequemer, als irgend eine andre Gattung, die wichtigsten Beobachtungen der Vernunft in der hochsten Einfalt und Deutlichkeit vorzutragen. Diefes ist gerade das, was der Philosophie noch am meisten fehlet. Der Reichthum an nüglichen Wahrheiten, der durch die Eultur der Welt-

Ec 5 , weis.

weisheit täglich junimmt, ift boch von geringem Rugen, fo lange nur wenige fcharffinnige Bhilofophen ben Befiß berfelben für fich behalten. Wenn der Ungen der entbekten Babrheit fich über ein gantes Bolt ausbreiten foll, fo muffen thie wichtiaften Lebren, deren Anwendung fich weit über Gefchäffte und über Unternebmungen erstretet, auf eine so fakliche und augleich fo einleuchtende Art porgetragen werben, baf man fich berfelben mit eben ber Leichtiafeit bebienen fann, mit welcher man fich vermittelft der gluklichen metaphoris fchen Ausbrufe einzeler Begriffe bes Dienet, Die ohne folche Einfleidung fchwer ju faffen waren. Dicken Dienft fann Die Philosophie von bem Gefprach erwarten. Rur Schabe. daß diefes Feld bis babin noch fo wenig bearbeitet worben : benn in ber That muß man fich in ber Litteratur aller alten und neuen Böffer weit umfeben, um in biefer Met auch nur hier und ba etwas Bollfommenes ju finden, wenn man einige in Diese Art einschlagende Scenen ber bramatifchen Boefie anenimmt.

Frenlich ist es schwer ein vollkom. menes Gefprach von biefer Art gu machen; benn nicht nur find bie Gelegenheiten, ba man wichtige Bahrbeiten in bem bellen sinnlichen Lichte. das hiezu nothig ift, flehet, felten, und Diese bellen Sonnenblife ber Bernunft fchnell vorübergebend ; fondern auch die leichtesten und hellesten Wendungen, die man bem Gefordche ju geben bat, fchwer in finden. Unter die beffen Werke Diefer Art find die zu zählen, die den Lord-Littleton jum Berfaffer haben, ob fie gleich nicht alle von gleicher Statte find.

Wer in biefer Urt zu ichreiben gluflich fenn will, muß eine große Renntnig bes menfchlichen Berftanbes besthen, und mit scharfen Blifen in alle Liefen beffelben eindeingen. Er muß nicht nur, welches schon schwer genng ist, die Sebanten ber Menschen in allen ihren Wendungen und Krümmungen verfolgen, sondern das ganze Gemählbe berseiben durch wenige meisterhafte Jüge in vollem Lichte darstellen. Allem Anschein nach ist dieses in den redenden Künsten das allerschwereste.

Diefes lehrende Gespräch kann entweder tingeln für sich behandet, oder hier und da im Drann angebracht werden, wo es um so viel vortheilhafter stehen kann, da die Waterie der Unterredung, die Charaftere der redenden Personen und die besondern Umstände, darin ste sich besinden, schon ohnedem sehr bell vor den Augen des Zuschauers

liegen.

Das schildernde Gespräch macht bie anbre Urt biefer Gattung ans. Es hat eine genane und lebhafte Reuntniß bes Menfchen zur Abficht und überhaupt bie folgende Form Eine ber unterrebenben Berfonen # bie hauptperfon bes Gefpraches, ber ren Charafter ber Dichter febr beftimmt muß gefaßt haben. nimmt er fich bor, irgend einen merfwurbigen Bug biefes Charatters. pher bie Art, mie fich eine Gefinnung burch benselben entfaltet, wie etwa eine Leibenschaft fich barin außert, auf bas genauefte und lebhaftefte m fchilbern. Darum feget er bie Danpte berfon in Umftanbe, die bagn am portheilhafteften finb; er nimmt noch eine ober swen Versonen au, beren Fragen, Einwendungen und übrige Reben genau abgefaßt find, jeben Bebanten ber hauptperfon in hellerm Lichte ju zeigen. Das gange Gefprach ift fo eingerichtet, daß ber & fer fich einbilbet, er bore einem Ge forache, ba bie unterrebenden Berfonen ihn in bas Innerfte ihrer Seelen hinein schauen laffen, von ihnen unbemerft zu. Eß

Es fallt in die Augen, mit was für großem Vortheil ein Reimer bes menschlichen herzens fich biefer Art ju fchreiben bedienen tonne. Mai faun ben Menschen nicht anbers. als aus feinen Gebanten und Empfindungen fennen; fiebt ber scharffinnige Beobachter in ben tiefften Winteln des Bergens, und bringet fie burch ben Ausbrut ber Rebe an ben Tag. Da burch entfaltet er jede Ginnesart und jede gebeime Aeußerung ber Empfindung vor unferm Gefichte; tieht dem Heuchler die karve der Mecheschaffenheit ab; stellt ben lie Rigen Cophiften in ben frummen Arrwegen feiner Lift blos; befet auch bas liebenswurdige Gemuth des Redlichen auf, daß wir es lies. ben und verehren. Golche Gesprache find in dem eigentlichen Ginn Soilderungen ber Geelen, und folde Schilderungen, bie nicht, wie Semablde, vor uns fiehen, Bern lebenbige Abbildungen, da wir elbft auf ber Geene fteben, wo alles vorgehet. Alles was im menschlichen Gemuthe schabbar und liebens wardig, was verächtlich und ab-Scheulich ift, wird dadurch fühlbat hemacht.

Ber' in biefer Art gluffich fenn will, muß das menschliche Herz dis unf fein Immerftes erforschen, und bann ben Ausbruf und feben Ton ber Rebe vollig in feiner Gewalt baben; zwen fehr schwere Sachen. Und bennoch hat man in diefer Urt unaleich mehr vollkommene Muster, als von bem lehrenden Gefprach. Der Mensch zeiget fich dem scharfen Muge bes Renners taglich; aber bie Babrheit erscheinet auch ben Wei-Teften mir hochft felten in dem volliven Glanz ihrer einfachen Schonbeit. Es ist leichter alle-frummen Sange des herzens, als den einzigen geraden Beg ber Wahrheit ausaufinden.

So'viel Scharffinnigfeit erfobert wird, die Bebanten bes Gefprachs zu erfinden, so schwer ist es auch auf der andern Seite, den wahren Ausbrut, befonders aber ben, jebem Inbalt genau angemeffenen. Bang und eigentlichen Con ber Rebe zu treffen. In feiner Gattung ber Rebe ift bas, was jum Ausbruf gehört, schwerer,

als in dieser.

Aufer einer vollfommenen Beuge samteit des Genies, bas sich schnell in jede Sinnesart und in jeden Gesichtspunkt zu seßen wisse, wird eine große Renntniß ber Welt und eine ungemeine Kertiafeit in dem menichlichen Berftand und Gemuth, febe Rleinigfeit nicht nur genau, ju bemerfen, fonbern auch leicht auszubrufen, erfobert. Rur ber, welcher durch einen langen Umgang fich mit allen Arten ber Menschen befannt aemacht, wer fie genau flubirt, ihnen mit größter Aufmertfamfeit zugehört bat, und dann überbem noch die Gabe besigt, fich vollkommen, leicht und fliefend auszubrufen, fann in biefem Sheil der Kunft gluflich senn.

hieraus lagt fich auch abnehmen, bag von ben verschiedenen Zweigen der redenden Runst die dramatische Poeffe, an welcher die Runft bes Geforaches fo großen Untheil hat, fich am foatesten entwille. Ber lebbaft pber groß benfet und empfindet, ber hat schon das Wichtigste, was ju ben meiften Berfen ber Berebfamfeit und Dichtfunft gehört. Berebte Manner, epische und Inrische Dichter tonnen unter einem Bolf auffteben, das in ber Cultur bes Genies noch nicht gar weit gekommen ift. Aber bie feine Runft, ben Berftanb und bas Derg der Menschen in ibren feineften Meußerungen durch das Gefpråch zu schildern, hat weit mehr auf fid), und ift die Frucht eines lanaen Nachdentens, und bes feineften Wie fehr lange hatten Gefühle. -nicht die Griechen ihren Homer, be-

bor ein Michnlus ober Sopholles aufftund? Das volltommene Drama scheinet nicht eber möglich zu fenn, ale bis ein verfeinerter Gefchmat fich gang über den gefellichaftlichen Umgang der Menschen verbreis tet bat. Erft diefer bringet die Benies, bie an genauer Beobachtung ber Menschen ihre Luft haben, auf die Bedanten, fie auf bas genquefte ju findiren: und nur daburch gelangen. Re ju ber, ihnen fo nothwendigen, Leichtigkeit und Richtigkeit des Tones, und alles deffen, was jum Ausbrut geboret.

**\*** 

Meber bas Gespeach find mir folgenbe theeretifche Schriften befannt : Carolus Sigonius de Dislogo, Ven. 1562, fol. und im 6ten Bo. feiner Berte, Med. 1732 U. f. - Disc. sur la nature du Dislogue von Rem. de St. Mard var f. Dialogues. Amft. 1712. 12. unb im atch &. f. Oeuvr. Amst. 1750. 16. ---On the Manner of writing Dialogues, als Borrede por Surbs Moral and politic. Dial. Lond. 1764 und 1776. 2. -Essy on Dislogue, bes dem Eunomus des ilbune, Lond. 177+ und 1785. 12. 4 8. - Abbanblung von Gefprachen Aberhaupt, von Job. Chriftoph Gettiche. den, bev feiner leberfepung der Fontes nelliden Schriften. - Heber Saublung, Gesprach und Erichtung, von Ben. Ens gel, in bem ibten B. G. 177. der Reuen Bibl. bet fd. Biffenid, und fe. Sunfte. mo G. 230 u. f. ber Bunfch des frn, Gule gere, "das Jemand ben eigentlichen Chas racter des Gespraches, ben dazu fic vorsäglich Spidlichen Innhalt, und den befen Bortrag beffelben befonbere unterfuchte," jum Theil erfüllt worden ift. -Nachst diesen bandeln vom Gesprach, mit besonderer Rücklicht auf das Drama, Diberot, ben i. hausuater Oeuvr. Lond. 1773. 8. 3. 5. S. XVI. D. Uc. berf. atc Auf. S. 195. — Marmontel, in ' L Poet. franc. B. 1. G. 83 4. f. — Calle

pava, in f. Art de la Comedie. 6. z. Kap. 11. 6. 204. — Element, in L Schrift, De la Traged. B. z. Sar, 7. Bortechice, einzele Anmertugen finden fich in Leffings Dramaturgie, fe gar in feinem Anti . Goebe , als mentet, 8. 8. — Werte, in Gelbrichen ale gefaßt, worin, um mich mit fra. G. auf-Judricken, nicht fomobl "Wahrheiten ge lebet," (ober gefucht) nals fühlbar gemacht werben," find meines Bebunten pur menige gefdrieben morben. Den bet Aleen gebort wohl nue Lucian bierhei, beffen Schriften ben bem Mrt Satire in gezeigt-find. - Bon feinen Bodahuern unter ben Reuern: Benelon (Dial. der Mercs, Par. 1713. 12. Amft. 1748. 8. 8 B.) - Sontenelle (Dial. des Morts, Per. 2683.12. Nouv. Dial. des Morts cocnd. 1684, 12. Amft. 1745. 12. 3 B. beutich , won Gotticheb, Brip): 1786. Aber. wenn er fagt, das Lucian fin Wuker ben Abfaffung derfelben genekt fenn foll: fo fcheint er, fo mie alle theb gen neuern Tobtengefprachichreiber, nicht bemerkt su baben, bas bennabe alle eigent lice Todsengespräche bes kudan ihr rer Buffcheift getreu und gemäß, nur von den Beranderungen, welche ber Lob ber wirft, non ben Midbechen über ben 30 fand ned dem Lobe, u. d. m. und vol feinen willtührlichen Materica handels, das sie eigentliche wahre Codtenste språche find.) - Rem. de GL Ach (Dial, des Dieux, Amst. 1714. 11. and im eten Ib. f. B. Amft. 1750. 16.) - G. Littleton (Dislog, of the Dead, Lond. 1760. 8. Frsch. 2011 Janeart Haag 1760. 8.) — Uebrigens scheint, kt Auflebung ber Wiffenfchaften in Europa, die Befpedchaform febr beliebt gemefen ! Alle mogitore Materien, before bers ben ben Italienern, murben barin behandelt. Aber freplich find die, mit befannten, su menia als Mufter darin an Jusepen, als das ich fie hier anfihren midte. -

#### wand.

(Beichnenbe Ranfe.)

Mif diesem Wort druft man überhaupt alles ans, was in zeichnenden Runften jur Befleibung fowol ber Riguren, als auch leblofer Dinge gebrandye wird, und was man in der Runkforache gar oft mit dem fran-Michen Wort Draperie bezeichnet. Die aute Betleibung ber Siguren und ble geschifte Behandlung ber; auch Ben leblosen Dingen, angebrachten Semander, macht einen wichtigen und fchweren Theil ber Runft des Zeichners und bes Mablers aus. in ber Ratur felbst traat bas Bewand, forvol burch seine Korm, als burch die Karbe viel zum guten Unseben det Sachen ben; aber noch weit mehr in ben Werfen ber Runft, wo auf die Bruppirung, auf Die Salting ber Gemablde; auf das helle und Dunfele, und auf bie Darmonie der Barben ungemein viel ankommt.

Wenn gleich die Anständigkeit es zuließe, in historischen Gemahlben und Portraiten bie Figuren gang nafend zu mahlen, fo wurde ber Runff. ler andrer Vortheile halber bas Gewand bennoch einführen, weil es ibm jur Zusammensetzung und zu vielen, ber Bollfommenheit eines Gemabibes unenthehrlichen Dingen,

urofe Dienste leifter.

Michts ist geschifter einer Gruppe von Versonen die beste mogliche Korm In geben, als bas Gewand, womit man das Efigte der Gruppen abruuden, die Lufen ausfüllen und das Unfchitliche barin bedefen fann. Und da man bis auf einen gewiffen Grab bie Form des Gewandes in feiner Sewalt fat, fo fann man baburch allemal bem Ban einer Gruppe bie befte Rorm geben. Ben gewiffen Belegenheiten ift es fchlechterbings bas einzige Mittel, bie Sachen in eine angenehme Form zusammen zu beuen. Man ficht bismeilen Menumente , beraleichen Berftorbenen gu Chren in Rirchen gefest werben, wo Die wenineit Cachen, etwa ein Carg, barauf oben herum liegende Bapen. und andre bedeutende Dinge, vermittelft eines geschift übergeworfenen Gewandes, in die schonfte Daffe

béreiniaet' werben.

. Was für eine angenehme Manmigfaltigfeit in ben Gruppen Bistoris scher Gemählbe aus ber verfchiebes nen Beschaffenheit ber Gemanber und aus ben verschiedenen garben berfelben entstehet, muß seder Mensch bemerft haben, ber irgend mit einiget Aufmertfamteit bergleichen Gemable be betrachtet hat. Es wurde unmeglich fenn, einer Gruppe von nakenden Figuren die schöne Korm, die gute haltung und bie angenehme Sarmonie ben ber Mannigfaltigfeit ber garben ju geben, bie une oft ben befleibeten Riguren fo viel Beranugen macht. Und in Absicht auf das helle und Dunkele, welches man nicht allemal, wo man es nothig hat, durch die Starte bes Liches und ber Schatten erreichen fann, finb Die Gewänder das einzlae Sulfsmittel; benn ein belles Gewand bep schwachem Licht, ober ein dunkeles ben flarkem, thut die Dienste des Lichts und bes Schattens.

Auch ber Ausdruf felbst gewinnt oft durch bas Bewand. Erfilich. weil es bem Charafter ober fittlichen Sone des Gemablbes ungemein aufhelfen kann; da in ben Karben Kroblichfeit und Eraurigfeit, Lieblichfeit und Anmuth, ober ftremer Ernft lieat: vermittelft ber Gewänder aber hat ber Mahler ben charafterififchen Lon ber garben vollig in feiner Ge-walt. Eine frobliche Scene von Junglingen und Madchen fann burch wolgewählte garben ber Gewünder noch frohlicher werden. Eben fo dienet die Form berfelben zu Unter-Husung bes' Ausbrufs. Beichtsinn und Ernft, guter und fchlechter Gc-

fchmaf,

ichmaf, und bald mochte man fagen, eine gute ober schlechte Art zu benten überhaupt, tonnen schon durch die Bekleidung vorgestellt werden. Es giebt, wie bekannt, Rleider der festlichen Freude und der Trauer; und wie oft zeiget nicht schon der Zustand der Rleider eine durch Leidenschaft perwirrte Seele an?

Diefes tann hinlanglich fenn ben Runftler zu überzeugen, wie wichtig es fen. Die Runft bes Gemandes gu Andiren. Bo aber irgend ein Theil der Kunst von Genie und Geschmak abhangt, fo ift es biefer, weil bas Studium der Natur kelbst von keiner großen Hulfe senn kann. Man sieht felten andre Rieider, als die, welche die Mode verordnet; diese find gemeiniglich nicht nach bem Geschmat bes guten Kunftlers. Er muß meiftentheils die Semander felbst erfinben, und feinen Gliebermann bamit befleiben. Daben ift er in vielen Källen durch das Aebliche, das man in Rleidern nicht immer übertreten fann, gebunben. Diesen Schwie-' riafeiten bat man es jugufchreiben, daß febr wenig Runftler es in diefem Theile ju einer gewiffen Bolltommenbeit gebracht haben. Alle einzele Theis le ber Runft vereinigen fich in biefem. Man muß ein ftarfer Zeichner und ein guter Colorifte fton. man muß den feinesten Geschmat für bas Schone ber Formen, ein jartes Gefühl für alles, mas irgend bie fittliche Kraft der Dinge unterfrugt, fruchtbare und lebhafte Phantaffe baben, um bierin das Bollfommene zu erreichen. Blos die gute Behandlung der Falten allein, was für groffen Schwierigfeiten ift fie nicht unterworfen \*)? Darum ift auch Raphaels großes Genie hierin weiter gefommen, als andre Mabler.

Es ware ein febr vergebliches Unternehmen, über eine Sache, wo es fo gang auf Senie, Sefchmat und

\*) G. Beiten.

Empfindung aufsmmt, besondere Rogeln aufzusuchen. Nortwendig aber war es, ben jungen Kunftler auf die Wichtigkeit dieser Sache, und The großen Antheil, den die Gemander an der Schönheit eines Gemander haben, aufmertsam zu machen, dan mit er diesen Theil der Kunft nicht verabsaume, sondern zin langes und ernsthaftes Studium darant wende,

Die Form der Gewänder, ihren Schwung und ihre Falten kann man aus Zeichnungen und Aupferstichen genugsam erkennen. Also ist dieses eines der Hilfsmittel zu Bildung des guten Geschmats der Gewänder. Dazu kann man auch gute Zeichnungen der Kleidertrachten fremder, des onders affatischer Nationen brawchen. Weil wenig Wenschen sich mit Erlernung mehrerer Sachen zugleich abgeben können, so mochte man immer einem jungen Künstler rathen, das Studium dieses Theiles eine Zeitlang besonders zu treiben.

**\***, \*

. Won Gemandern handeln, unter mehr rern, aussubrlicher, Leonardo da Binch im 358 u. f. Kap. S. 125 u. f. ber francic Musg. von 1561. f. Dupup bu Greg in dem Tr. sur la Peinture, Toul. 1699. 4. G. rot u. f. G. 310 u. f. - De Piles in bem Cours de Peinture, G. B. n. f. bet #mf. Husg. von 1756. 12. und in den Conv. de la Peinture, Oeuvr. B. IV. S. 52 u. L. - Coppel, in ben Disc. de Peine & de Sculpt, Par. 1721. 4. 6. 115 u.f. -Paireffe, im aten und gten Kap. bes iVten Buches f. großen Mableebuches, von ben Cigenfdaften, Art und Farbe der Gendaber. - Cingele feine Bemertungen, Do fonbers Aber ben Unterfchied der Gewander in Mahleren und Blibhaueren, in hage, borns Betrachtungen. — Betrachtungen über die Gewänder des Rafgel. Coercuie und Litian, in den Opere di Mengi. D. 1. G. 65 H. f. -

#### Gewolk.

(Bautunf.)

Eine nach einer ober mehrern eingebogenen Flachen über ein Sebaube, ober über einen Theil besselchen weggeführte Defe, gemeiniglich von Steinen gemauert. Die eigentliche Beschaffenheit der Gewölber, ihre Festigkeit und die Regeln, wornach alles zu machen ift, gehören zum Rechanischen der Lunft und fommen hier nicht in Betrachtung.

Die gewolbte Defe bat etwas tubneres, und vermuthlich auch aus anbern Grunden gefälligeres für bas Auge, als bie gerabe. Wir finden unfern allgemeinen Wohnplat, Die Erde, mit bem erhabenen Gewolbe des himmels weit angenehmer bedeft, als wenn er die Gestalt eines vierefigten mit einem geraden Boden bebeften Bimmere hatte; und großen Bebauben, bergleichen bie Rirchen find, geben bie Bewolber ein berelicheres Ansehen, und das Geprag eines groken und fühnen Werfs. scheinet auch, als wenn das Wolgefallen, bas wir an boben und aswolbten Gebauben baben, zum Theil daher rührte, daß ein folcher Raum und weniger einschräufet. Gewolber über gange Gebaube, bergleichen die Cupeln der Tempel find, geben ihnen allemak ein großes und empfindungwürfendes Unfeben. . Daber wird auch jeder Baumeifter, der eis nem großen Saal ben volligen Charafter ber Große geben will, lieber eine gewölbte, als eine gerade Dete barüber machen.

Das Gewelb fann verfchiebene Formen aunehmen, die man auf drey Gaftrugen beingen fann, welche fich nach der Geftalt der Angel, oder der Ppramide des Enlinders richten. Diefe verschiedenen Formen entstehen natürlicher Beife aus der Beschaffenbeit des Gebaudes oder Zimmers, das

man wubermelben bat. Menn bie ke rund ift fo fann es nicht anberd, als durch ein Augelgewölbe jugewolbet werden, welches die Korm ciner halben Rugel, bber auch eines halben Epes hat. Ift bas Zimmer vierefigt, so wird es am besten burch ein Creuzgewolbe überwolbet, bas einer vierekigten Ppramide gleichet, beren Seiten bom Grunde gegen bie Spite nach Augelflächen laufen. Ift bas Bimmer nach Beschaffenheit feiner Breite febr lang, wie eine Gallerie, fo schifet fich das cylindrische Gewölk Iff es vollig mach ber am beften. Rlache eines balben Enlinders, fo mirb es ein Connengewold geneunt; wenn es aber auch von den schinhlen Seiten ber gewolhet ift, so bekommt es ben Namen des Muldengewölbes.

Die Gewelber fonnen auf verschiedene Weise verziert werden. Die Rugelgewolber werden butch Streifen, die oben gegen den Schluß des Gewolbes zusammen laufen; bie cylinbrifchen burch folche Streifen, bie als halbe Birtelbogen über die Breite bes Gewelbes gezogen find, in Selder eingetheilt, und jedes Kelb fann wieder burch Bierrathen ausgeschmuft merben \*). Ein Gewolbe von guten Berhaltniffen und anstandigen Besgierungen giebt bem Gebaube ein febr gutes Anseben ; es erfodert aber einen in feiner Kunft fehr geubren Bath meifter.

Neber ben Borgug, welcher, in bem vorhergehenden Artifel, dem Gewölbe vor der geraden Decke gegeben wird, f. Allgem. beutsche Bibl. Bo. 42. S. 36 u. f.

Bon ber Theorie bes Gewolbes hans bein: La Pratique du Trait à preute p.Mr. Desargues de la coupe despiertes en Archit. . . . p. Abr. Bosse, P.

") 6. Belber,

1 2543. 22. mit 117 Apfen. Ducuffch, unter bem Litel, ber Baumeiftet, Rarnh. 1699.8. 1721. 8. - Secret de l'Architecture, p. Mr. Jousse de la Flèche, Par. 1643. 8. - L'Architecture des Voutes, ou l'est des Traits et Coupe des Voutes p. le P. (Franc.) Derrand, Par. 1643. 1850. f. 5 Ep. - Voute platte de l'invention de Mr. Abbeille, in ber Hift. de l'Acad. Roy. des Sciences de Paris, An. 1699. - Traité de la coupe des pierres , . . p. J. B. de la Rue; Par. 1728. 1764. f. mit Amf. - La Theorie et la Pratique de la coupe des pierres et des bois your la Construction des Voures . . : p. Mr. Frezier, Strasb. 1737-1739. 4. 30, mit Rand Chenbeffelben - Elemune de Stercometrie, à l'ulage de · l'Architecture pour la coupe des pierses, Par. 1760. 8. 4 B. wit Kupf. -Der ate Artifel bes neunten Kap. im sten Bbe. von Blonbels Cours d'Architecture. G. 263 bandelt Des Vouses et de leur appareil; bes etfe Rap. des sechken Bandes, enthalt Consideracions sur le Mecanisme des Voutes, sur leur poussée et leux construction, and bas ate ebenbeffelben Bos. bans delt, de la maniere de construire les planchere en briques dits Voutes plate. --

Don ber Art ber Alten ju molben, f. ABintelmanns Anmert. aber bie Gausfung ber Alten, G. 8 u. f. wo auch G. 12. Gemertungen aber ble coupe des pierres, beren Erfindung die Fransofen fich fo gerne zueignen mochten, vors

denimen.

#### Bezwungen.

(Schone Runfte.)

Der Zwang entsteht allemal ans einer fremben, anger ber Sache, bie baburch mobificirt wird, liegenden, pberihr nicht natürlichen Kraft ober Urfache. Ein gezwungenes Lächeln ober Kreundlichthuntstas, was aus

ber und einten chtenben gegenmartigen Gemuthefaffung eines Menfchen nicht folgen fann, fondern aus einer frem ben Urfache wider ben auten Billa. pber wiber bie Ratur angenommen ift: germungene Manieren in ben Betragen ber Menschen find bie, von benen wir eine, ber gegenwartigen Lage ber Sachen frembe, bas naturliche Betragen unterbrufenbe ober zurüfhaltende Ursache zu entden Das Gezwungene tont bermeinen. allemal in iraend einem Stiftmfert Borfiellungsfraft Gewalt an; wir glauben zu fublen, bag bie Gacht nicht so sepu sollte, und daß sint frembe Kraft ober Urfache die natur liche Beschaffenheit ber Dinge with Es ift eine Luge, bie men bert babe. uns für eine Bahrbeit aufbringen will. Wir nennen in der Dandung des Drama dasjenige gezwungth was miferm Bermuthen nach aus M Lage ber Sache nicht fo fommen tam. Jusgemein entbefen wir gugleich, bif Der Dichter Absichten gebabt bal it er burch einen natürlichen lauf bet Danblung nicht erreichen fonnte mb Die ihn veranlaffet baben, ben Gaden Gewalt anzuthun.

Das Sezwungene ift überall ab ftoffig, weil es einen Streit in unfer Borstellungstraft verursachet, mb weif man gezwungen with, fic bie Sachen ambere vorzuftellen, als is bie Grunde, bie wir vor uns beben, Darum gehört es in ben fobern. Berfen ber Runft unter bie wefent lichften Bebler. Bas gefallen, ohr fonft auf eine Beife in die Borfetlungsfraft bringen foll, baf co fic derfelben gleichfam einverleibet, mil vollig ungewungen fenn: ber Bille lage fich noch eher swingen, als det Berftanb, ber fcblecherbinge friam Zwang zulägt.

Mifo hat fich ein Sinflier ber nichts forgfältiger in Acht ju nit men, als bor bem Segwungum.

Es entitebt allemal baber, bagmen feinen eigenen Borftellungen und Empfindungen 3wang anthut, fo wie in unfern Sandlungen und Reben badjenige gezwungen wird, was wir ungerne, gegeif unfre Sinnesart unb Empfindung, außern wollen. Det Bhilosoph, der Ech vorgenommen hat emen Sas zu beweifen, beffen Babtbeit er nicht bewelich einfleht, ift genothigt feine Barnunftschluffe gleichfam mit Gewalt nach bem vorgefesten Biel einzulenken; und dadurch werben fie gezwungen. Eben fo gehtes dem Dichter, ber in der Epopee ober in dem Drama einen gewiffen Ansgang ber Sachen vorber feffenet, the er deutlich fieht, daß die Sachen fich ju bemfelben entwifeln tonnen. Daburd wird er verleitet, ihnen iraendwo eine unnatúrliche und gewaltfame Lenfung zu geben. Auch fällt man gemeiniglich in bas Gezwungewe, wenn man fich felbst zur Arbeit zwingen muß, ehe ber Geift ober bie Empfindung von dem Gegenstande vollig eingenommen und badurch in' die udthige Würksamkeit geset wor-Ber ohne ben Benftanb ber Muse oder gar gegen ibren Winkar. beiten will, wird gewiß in bas Geemungene fallen.

Wer es vermeiden will, mug nie arbeiten, bis er gang von feinem Gesenftant eingenommen, einen wah. reu innern Trieb empfindet, aus der Balle seiner Vorstellungen dasjenige beraus zu suchen, was nach Wahl und Heberlegung das Maturlichfte. und Schiflichfte ift. Die Leichtigfeit, womit er in einem folchen Buftanb arbeitet, wird ihn vor dem Gezwunaeuen bewahren. Diernachst muß man fich nie ein Biel vollig fest fegen, dis man den Weg, der dahin führet, wurtlich vor Augen fleht. Der Kunstler muß dahin gehen, wohin seine Materie ihn lenft, und nie fremde Abstaten haben, zu beren Erreichung Imerter Cheil.

er seinem Stoff etwas ihm nicht zugeboriges einzumischen nothig hatte. Je mehr ein Mensch seine eigenen Gebanken und Empfindungen genan zu beobachten gewahnt ist, je leichster wisd es ihm, ungezwungen und natürlich zu sepn. Nur den besten Genien gelingt es, das Gezwungene, wo es den Umständen nach undermeiblich ist, zu verbergen, und ihm bem Schein des Leichten oder Natürlichen zu geben.

#### Biebiel.

(Bautunf.)

Bebentet ursprunglich bas obere Ende einer Mauer, welches in ein Drepek zugespiset ift. Man stelle fich ein frepfiehendes Dans mit einem Gattelbach vor \*), bas gegen bie po-Dere und bintere Seite Des Baufes berunterläuft: so macht bieses Dach über ben Außenseiten rechter und linfet hand bes haufts, ein gleichschenflichtes Drepet aus, welches jugemauert wird, bamit ber Boben unter bem Dach auf ben Geiten nicht offen bleibe. Diese brep-efigte Rauer ift bas, was man eigentlich ben Giebel nennt. ber aennt man bie Saufer Giebels bäufer, beren Dächer nicht gegen die hauptseiten, sondern gegen bie Rebenfeiten ablaufen, weil alsbann bie Dauptseiten bis an bie Spige bes Daches jugemauere find, und air der Kafabe Giebel Baben.

An Gebanden, die ordentlich vergiert werden, bekömmt der Siebel
feine Einfaffung auf allen brep Seisten; das Dauptgefins macht die Grundlinie des Drepets aus, und der Krang die benden andern Seiten, wie aus bepftebender Zeichung zu feben ift.

Dit. \*) S. Das.

Db.



Die glatte Mauer bes Siebels wird bas Giebelfeld geneunt. Die Alten pflegten an ben Tempelu die Siebelfelder mit Schnigwerk auszugieren, welches insgemein Borfiellungen enthielt, die fich auf die Gottbeit bezogen, der der Tempel gewieds met war. Auf diese Weise haben sie den Siebel, der aus Nochwendigkeit entstanden, zugleich zur Pracht und Schonheit angewandt.

Man hat nachher, wie noch auch die Thuren ist gefchieht, und Genfter mit Giebeln verziert, geschah vermuthlich Dieses aber erft bamals, als der reine Geschmat ber Baufunft schon burch Bierrathen berbunmillführliche Der Pater Laufelt worden. gier will bie Giebel Schlechterbings nur auf die Dacher eingeschrantt wiffen; und Vieruvius scheinet auch fcon biefelbe Meinung zu auffern "). Man fann aber bagegen faden, baf fe an Thuren und Kenftern, die mit weithervorftebenben Sefimden, ober gar mit polligen Gebalfen

\*) L. VII. c. 5.

verglert werben, gar nicht unnatürlich flehen; well in ber That biefe Gefinge jugleich jur Bebefung folcher Deffnungen bienen, und folglich fleine Dacher find.

Doch muß man gestehen, bag eine Bagabe, wo bie Fenfter etwas enge an einander fleben, burch die Giebel berselben ein etwas verwowenes und unangenehmes Wefen betommen, weil man überall spizige Wintel fieht. Wo aber die Kenster weit aus emanber fteben, ba scheinen bie Giebel über ben Kenftern bem eblen Ansehen ber Sagade feinen Schaden gu thun. Das Opernhaus in Berlin behalt, biefer Giebelfenster ungeachtet, eine eble Einfalt. Rirgend fteben Die Fenftergiebel fcblechter, als da, wo die Geschoffe durch Bander ober Gefimse abgetheilt find, ba benu die Spipen ber Giebel nabe an dieft Geffinse anstoßen. Daburch geschicht es, dag man an einer ganzen Aufenfeite nichts als Wintel zu feben befommt.

Man macht auch Giebel, ba ber Krang in einem Zirkelbogen aber bas Haupthauptgefing weglauft; und man tann fie um fo viel weniger verwerfen, da die Dacher selbst eine solche Run-

bung annehmen fonnen.

Ju Unfebung bes Berbaltniffes ber Sohe ju ber Breite weichen bie Boumeister von einander sehr ab. Ditruvius fehet die Sohe des Giebelfeldes a bauf den neunten Theil ber gangen Breite bes Giebels. Rechnet man die Sehe des Kranzes b c noch baju, fo wird insgemein bie gange Dobe des Giebels a c, den fünften Theil feiner Breite genommen.

Der Krang des Giebels hat eben Die Glieder und die Verhaltniffe, die man bem Rran; bes Gebalfes giebt; nur die Sparrentopfe muffen naturlicher Beife da wegbleiben, weil bie Sparren felbft ba nicht fatt haben. Die Jahnschnitte fonnen in bem Giebelfrang angebracht werden. Eini. germaßen find fie ba am natürliche weil fie die hervorstehenden Lattentopfe vorftellen fonnen. dan aber muß man sie nicht, wie einige Baumeifter thun, lothrecht, fonbeen nach dem rechten Winkel von ber Richtung des Kranges abfchneiben.

Die neuern Baumeister begeben bisweilen in Unsehung der Giebel fehr ungereimte Rebler, indem fie entmeder das Hamptgesims unterbrechen, ober gar ben Rrang oben offen laffen. Diefe Baumeifter vergeffen gang ben Urfprung und die Abficht ber Giebel, und geben baburch Rennern zu ver-Echen, daß fie nicht die geringfte

Ueberleanng baben.

(\*) Ban Giebeln handelt, unter mehverna Cloubel, in f. Cours d'Architect. Bd. L. Kap. 3. G. 315 410d Bd. 5. Kap. 5. S. 219 H. f. ndhalld, Des Frontons en général; De la proportion des Frontons; Des ornemens dont en decore les frontons, u. d. m.

### Gique.

(Wrufif.)

Ein kleines jum Langen gemachtes Lonftut von & auch bisweilen von 3 Laft, und einer muntern ober froblichen Bewegung. Insgemein beftebt bie Gique aus zwep Theilen, jeder von acht Taften. Wenn murflich barnach foll getangt werden, fo nehmen fich die am beften aus, mo fast alle Moten von gleicher Geltung, nämlich Achtel sind, ober wo allenfalls hier und da ein Achtel mit einem Punft vorkonimt. Wenn fle blos jur Uebung furs Clavier gefest wers ben, fo lagt man auch wol Gechzehntelnoten mit barunter laufen. Mimmt man 🛂 Takt, so bat man fich zu buten, daß man nicht im britten, noch viel weniger im vierten Takttheil schließe, weil dieses ber Matur einer folchen Bewegung gang entgegen ift.

#### G i s.

(Diafit.)

Der Mame ber neunten Sapte unfrer biatonischehromatischen Tonleiter. bie von Canfangt: ihre kange (wenn C . gefest wird) ift Ar. Gie ift die große Terz von E, nicht vollig rein nach dem Berhaltniß 4:5, fonbern etwas größer, nach bem Berháltniß 49%. Aber von Cis ist sie die reine Quinte. Zugleich vertritt fle bie Stelle bes bA, ober ber fleinen Tetz von F. die aber auch nicht vollig rein nach bem Berhaltniß &, fondern etwas niedriger, namlich 37 iff. Da fle in bem heutigen Spstem ihre vollige diatonische Tonleiter hat, so wird fie anch jum Grundton, sowol in der harten, als weichen Lonart genommen. Die Tonleiter von Gis dur und Gis mol find im Arcifel Conleiter zu finden.

bor ein Afchylus ober Sopholles aufftund? Das volltommene Drama scheinet nicht eber moalich zu fenn, als bis ein verfeinerter Geschmat fich gang über den gefellschaftlichen Umgang der Menschen verbreis tet bat. Erft diefer bringet die Genies, bie an genauer Beobachtung ber Menschen ihre Luft haben, auf die Bedanten, fie auf bas genquefte ju Andiren: und nur dadurch gelangen . fie ju ber, ihnen fo nothwendigen, Leichtigfeit und Richtigfeit bes Tones, und alles deffen, was jum Ausbrut eeboret.

**\*** 

Ueber bas Gesprich find mir folgenbe theeretifche Schriften befannt: Carolus Sigonius de Dialogo, Ven. 1562, fol. und im 6ten Bo. feiner Werfe, Med. 1732 u. f. - Disc. sur la nature du Dislogue von Rem. de St. Mard vor f. Dialogues, Amft. 1712. 18, und im aten & f. Oeuvr. Amft. 1750. 16. ---On the Manner of writing Dialogues, als Borrebe vor Burds Morel and politic. Dial. Lond. 1764 and 1776. 8. -Essy on Dislogue, bet dem Eunomus des Moune, Lond, 1774 und 1785. 12. 4 B. - Abhandlung von Gefprachen aberbaupt, von Job. Chriftoph Gettiche. den, ben feiner lieberfenung ber Fontenefliften Schriften. - lieber Saublung, Gespråch und Erichlung, von ben. Er gel, in dem ibten &. S. 17% ber Reuen Bibl. ber fd. Biffenich, und fr. Runfte, mo G. 230 u. f. der Bunft des ben. Gule gere, "das Jemand ben eigentlichen Character des Gefpredes, ben bagu fic voradalich Shidlichen Innhalt, und den beften Boetrag beffelben befonbers unterfuchte," jum Theil erfüllt worden ift. -Rachft diesen bandeln vom Gesprach, mit , besonderer Rücklicht auf das Drama, Diderot, ben f. pausyater Oeuvr. Lond. 1773. 8. B. 5. S. XVI. d. Ues berf. ate Auf. G. 195. — Marmontel, in ' f. Poet. franc. B. 1. S. 83 E. f. — Caile

hana, fa f. Art de la Comedie, 🦠 t. Rap. 11. G. 204. — Clement, fi f Schrift, De la Traged. B. 2. Sag.7. - Bortreflice, einzele Anmertungen finden fich in Leffings Dromaturgie, fo gar in feinem Anti-Goese, als mente, S. 8. — Werte, in Gesprächen ale gefaßt, worin, um mich mit bra. G. auf. Jubracken, nicht somobl "Wahrheiten ge lebet," (ober gefucht) "als fühlbar gemadt werben," find meines Bedarten nur menige geschrieben worben. Ben bet Alten gebort mobl nue Lucian hierher, beffen Schriften ben bem Art Sarice im gezeigt find. - Bon feinen Rachabuern unter ben Reuern: Zenelon (Dial. des Mores, Par. 1712. 12. Amft. 1748. 8. s &.) - Sontenelle (Dial. des Morts, Par. 1683.12. Nouv. Dial. des Morts, cbend. 1684, 12. Amft. 1745. 12. 2 B. beutich, von Gotticheb, Brips, 1726. Aber, wenn er fagt, das Lucian fein Mufter ben Abfallung berfelben genefel fenn foli: fo fcheint er, fo mie alle abris gen neuern Tobtengefprachidreiber, nicht bemerkt ju baben, bat bennabe alle eigent licen Todsengespräche des kucian, ihr rer Aufscheift getreu und gemaß, nur von den Beranderungen, welche ber Lob bu wirft, non ben Midbreben über ben 34 fand nach bem Lobe, u. b. m. und von feinen willtührlichen Materien bandela das sie eigentliche wahre Codtenses språche find.) — Rem. de St. Mard (Dial, des Dieux, Amst. 1712, 12, und im iten Th. f. B. Amft. 1750, 16.) - G. Littleton (Dialog. of the Dead, Lond. 1760. 8. Frsich. von Jaucourt. Hang 1760. 8.) - Uebrigens scheint, bet Auflebung ber Biffenichaften in Europa, die Gesprachsform sehr beliebt gewesen 18 Alle mogliche Materien, befone bers ben ben Italienern, murben baris Aber freglich find die, mit bebandelt. befannten, su menig als Dinfer darin em Jusepen, als bas ich fie hier auführen midte. - -

nie wicht besannt; eben so wensa, als ine fleine Schrift, welche unfer Genem darüber geschrieben haben foll. - Fers der gebort, zu einer gewiffen det von Blasmablecen. Die fleine Schrift 21 Moyen de devenir Peintre en trois heures . . Par. 1753. 16. Amft. 1766. 12. von dem Mabler Bispre, Deutsch, Salle 1778. 8. und ben Chr. Fr. Drgnaras Soule ber Mableren, ebend. 1782. 8. - Und su der Kunft im weitesten Ums nee L'aste vitriaria Lib. VII. di Ant. Neri. Fir. 1612. 4. 1661. 8. wit dem Mum. des Ehr. Merret, von Andr. Briffus, Anift. 1686, 8. Destich, von Str. Beisler, Leipz. 1678. 8. — la. Kunckelii are vicriaria, ober vollfanbier Gladenacherfunft, Frit. 1679. 4. 384715,4756. 4. 2 Eh. mit R. (Eridnes tung aber bas vorige Wert, weiches dach aufgenommen morben if.) - L'are de la verrerie de Neri, commencé ser Merret, et avec les notes de Kunchel. on Manière de faire le verre . . . d'y porter des couleurs, d'imiter les pierres precieuses. Par, 1750i 42. 20. 1752. 4. (von bem B. Solbad.) - Dell'origine del Vetro . . . di Giul. Piatoli di Sallaro, Plor. 1720. R. - Der , von D. G. angefährte Bernetty handelt, theoretisch, ein wenig unverfidublich, und biforift, bichf falich und feichte von der Sache. Di forigens die Giadmahieren auf Fenftern in Riechen thren Rusen hat, and fo gas dem Zwerfe derfetben angemeffen ift, oder bod war, well, wie Schiblen fagt, une erop grande lumiere distipe la veue, et qu'un jour foible et melme un peu d'obleurité tient l'esprit plus recueilly et moins diftrait, laffe ich babin geftelt. webricheinlich ist es, bas, ausser ber Mis ficht, die Kirchen baburch zu verzieren. and bie Absicht, baburch ein bolliges Dunfel barin an verbreiten, und bie Riede Ander mit beiligem Schauer zu erfaben. (welche Abfliche in bem sonzen Ban une icres Kirchen fic allenthalben beutlich zeigt) zu der Ginführung ober Allgemein-

beit solcher Kenkenfbeiben in ben mittlern Beiten vieles bevoetrogen babe. ----

Don der Beschichte der Blanmah. levev: L'origine de la Peinture sur verre, Par. 1693. 12. - Ein Buffage in bem aten Gt. G. 225 bes Bartenberalichen Respetoriums (. l. 1782. 8. ber auch im ibten Befte G. 232 ber Wenfelichen Miss cell. areifiifden Innhaltes fic findet. --Etwas von gemablten Gladfenfiern, in ber lettern Schrift, Deft 96. 6. 109.-Bon ber Glasmableren in Raenberg, ein Noff. in E. G. v. Mure Journal sur Ranfacide Et. 15. S. 51. - In ber Centur, I. Boiftol, Claud, Barth. Mozifoli, Dijon. 1656. 4. finbet fich die Brief, in weldum aus einer Stelle bas Beneca (Baift. 86.) unb bes Wopiscus Airmins, su erweifen gefucht wieb, bas die Alten mit der Glasmableren befanat Und in bem von So-Sniger erwebnten, gur Gange fonft befannten Werfe des Buonaratti : Offerenz. fopra alcuni frammenti di vafi antichi di vetro, ornati di figure, trovati ne cimeteri di Roma . . . Fir. 17:16.4. if benn auch ein aufgefundenes Bruchfück ber Art, meldes ben Bertules, wie er dunch bie Gottinn ber Beisheit in ben Dis der Gotter geführt wirb, barfelt, und in der Scheift des Ricoponi, La Bulla d'oro de fanciulli nobili Romsmi . . . Rom. 1732. 4. swen Bilbrife (melthe and in ben Antiquitat, Middletonian. . . . Lond. 1745. 4. befcheichen worben find) naber angezeigt. In ben neuern Beiten finben fich bie erften Gome rem berfelben im Musgang bes gebnien, ober Anfange bes eilften Jahrhunbertes: und mahofdeinlicher Weife waren Goch ben, aus manderley blos gefärbtem Glafe (aus welchen die einentliche Glasmableren fic unfreitig wieber entwidelte) ihon viel friber im Befrauche. Mus einem Griefe des Mit Goppert von Ecparafe (in Besens Theil Angel, nov. T. V. S. 131.) erhellt nabmilch, bas man, in bein gebachten Beitpunfte, im Deutschland fon gemable Benfterfchelben (difeolorie picturarama viera) gehabt; unb in Frant Db3 reid)

etto (6. Hift. litter. de la France, B. 9. G. eal.) finden fich gegenmartig noch Buduffe auf Glas von dem Beil, Bernard, von dem Greifen und der Graffen Breine, und von Suger, welche aus bem swolften Jahrhundert fenn follen. Der Sollander, Arnold Bert, toun elso wohl nicht, wie es in bem Ma. Einflerferie con beift, ber Erfinder, nicht einmabl ber Bieberberfieller diefer Dunft fenn. tind bof fie nicht, feit 250 Aebren, gange lith, wie D. G. jagt, in Abgang gefommien, tounen bie leuteun Robmen bee folgenben, als Glasmabler befunnten. Santter beweifen. Mis Gebier und Beits genoffen von dem ermebnten Menold Sort werben genamt: Theeb. Inc. Belbert, Thebb. Gtat, John Md., Cornelius van berjogenbuft, Cornelius von Dalen, 30. doc. Borrgius. - Belt Biefcwogel († 1505) - Albr. Darer († 1528. Much Diefer große Mann wirh unter die Bervolls fomitioner diefer Runft gefest.) - Guil. be Marfeille, gen. Briorina Aranciofo, und Dt. Claube, genahmt Francefe (1530. Der bem Bekiblen, a. a. D. G. 121. Au Bolge, bie Lunk zuerft nach Italien geboncht.) - Gontier, Limard und Mabrein (1550) Lov. van Kool (1550) Bern, v. Ociet († 1560) Balther und Theobor Ceabeth (1960) Jos. Maurer († 1580) J. Com fin († 1590) El. Henrict (1596) Elibeli mer (Bruber des befannten Dablers 1610) Jac. Floris (1610) Cornel, Reffens († 1618) Bierre Muthien (1620) Jetle Biciners (1680) Bierre Lacheron (1682) Set. Loumboorn (1630) John von Bronts pork (1640) Jacq. de Barois (1660) Georg Guttenberger († 1670) Abrah, von Dieppenbeck (+ 1675) Will. Brice (1696) Defangives - Mic. Befferer und Dan. Bocifert (fucten um bie Mitte biefes Jahrhunderts die Kunft ber Gladmableren su Mugsburg wieber bervor ; allein fle fcheis nen nichts, als den guren Baen bagu ges babt it baben ) - Wolfe, Baumgariner († 1761) - Jouffron (welchet eine neue Ert, Gtal ju mablen erfunben baben 101. 6. Offi ber ich. Wiftenich. 5. 384) Jervaffe (Der Beidveihung nach foll feing.

in einer Aupelle zu kondon gewählte Wiserstehung Speist alles übertressen, wid
von solden Arbeiten, die jest, nur fich
hat denken lassen, od gleich der davon bekannt gewordene Aupserklich bieses nicht
zu verwerchen scheint.) — —

### Gleichnis.

(Rebenbe Sanfe.)

Es ist anderswo \*) angementings ben, baff bas Bleichniff ein ausge seichnetes Bilb ber Rede fer, ben das Gegenbild zur Seite geseht wird, damit diefes burch jenes mit offic tischer Kraft gefaßt werbe. nach fann alles, was bort ben ben Bilbern ber Rebe, ihrem Ruben und theer Erfindung gesagt worden ik auch auf bas Gleichnif angeweitt werben. Gegen bie blofe Dentei chung, verhält es fich wie bie Mb aprie gegen bie Metapher. Die Die gleichung nennet das Bilb, ober fo geichnet es febr flüchtig, und febet in bemfelben Rebefay bas Gegenbild aleich barneben. Wenn man vont nem Berwundeten fant: das Dim floß über seinen weißen Schenkol wie Purpur, womit Elfenbein gefarbet ift; fo ift biefes eine bloft Bergleichung. Suf Die Artaber, mit Domer. \*\*) biefes Bilb andmahit, - Wie went wird es anm Bleichniff. eine Frau aus Phrygien oder Carica bas Elfenbein mit Burpur gefüret bat, um ein sierliches Pferbegeiff baraus gu verfertigen; fie verwahrt es in ihrem innerften Zimmer, mb obgleich mancher Ritter es ju befiet wünfchet, so wird es als ein Juneel får einen Ronig aufbehalten, bem Pferbe jum Comut und bem Rentt jur Ehre. Go floß, o Meneland, bas Beut von beinem wolgebildeten Schenfel über die Baben bis aufbit Litt fchouen Rnochel berunter." mirb

<sup>\*) \*\*</sup> Intifel Silb.
\*\*) U. IV. 141 u. ff.

wird bas Bilb umftanblicher andas zeichnet, bamit die Aufmerksamfeit Rch darauf verweile und der Leser Daffelbe vollig ins Beficht faffe, bernach aber die Beschaffenbeit des Gegenbildes barin, als in einem Spieael, mit Lebhaftiafeit erfenne. Der Brieche, ber biefes las, mußte fich daben ein Gebik vorftellen, das burch . die Reinbeit ber Worm, und durch die Schenheit ber garben, in feiner Ure für ein Reinod zu halten war, bergleichen mur Ronige batten. diesem Bilde wird nun der wolgestaltete, aber nun mit Blut umflossene Schenfel und guf bes Delben peralichen; baburch befam ber Leser bie **lebba**fteste Borstellung der Sache, Die ber Dichter unmittelbar zu mablen fich nicht getrauet hatte.

Damit wir hier nicht in unnschige Beitläuftigfeit gerathen, wollen wir alles das voraussetzen, was von der Beschaffenheit und Ersindung der Bilder, und der Absicht und der Bartung der Bergleichungen, in andern Arniteln angemerkt worden ist.).
Mis wird hier die Betrachtung blod anf die Ausschrung der Bergleichung

eingefchrantt.

Bergleichungen werben sowol in ber gemeinen Rebe, als in allen Sattungen bes funftmaffigen Bortrages berfelben pielfältig, und mit großem Rugen gebraucht. Der Sang seine Borstellungen durch Aufstichung ähnlicher Fälle deutlicher ober lebhafter zu machen, ist bem menschlichen Genie angebohren. Co sft wir in einem rubigen Gemuthszustand uns bestreben, einen Gegenstand recht beutlich oder sehr lebbaft qu erfennen, bebienen wir uns bes Hilfsmittels Mr Bergleichung. Bas hieruber anzumerten ift, wird Mir dieals befannt afigenommen. fen besondern Artifel entsteht also bie Frage, wenn und in was für Källen wir die Bergleichung ausm. \*) S. Bild y Bergleidung.

führen und daburch jum Gleichnis ju erheben geneigt fenn, und wie die Ausführung ber Bergleichung geficheben tonne.

Da das Gleichnif eine ausgeführte Bergleichung ift, fo fetet es einen folchen Buftand bes Gemaths voraus. ber und erlaubet, ben Betrachtung tines Gegenstanbes ju verweiten, und einen Gegenstand, ben wir nicht nur überhaupt, sondern auch in feia nen besondern Theilen genau und beutlich, ober boch sehr lebhaft zu. fassen wünschen. Aber ba, wo man wit feinen Borftellungen forteilet. wo mehr su thun als su betrachten ist, wo man mehr zu fühlen als zu. feben bat, ba pflegt man felcen feine Begriffe durch Bergleichungen flarer und lebhafter ju machen, viel meniger fich ben benfelben aufmhalten. Wer am Ufer, des Meeres die vom Sturm aufgebrachten und über einander rollenden Wellen rubig ans fieht, der tunn Betrachtungen barüber anstellen; wer fich aberalsbenne. auf dem Deer felbft befindet, ift. blos bamit beschäfftiget, wicer ficher durch biefe Wellen hindurch fahren. tonue; ihm bleibt feine Zeit jue Be- .. trachtung übrig.

Hierans läßt fich abnehmen, in: was für Källen das Gleichnift sowol: von bem Redner, die von bem Dichter naturlicher Beife angebracht werbe. Die rebenbe Person muß in einem Gemuthsunfand fenn, in welchem bas Beftreben, die porfommenden Gegenstånde ausführlich mit Deutlichkeit ober Lebhaftigkeit zu faf-: fen, natürlich ift; und ber Begenfland felbft muß intereffant ober wichtia senn. Da in feinem andern Raff die Luft zu Bergleichungen entfleht, so wurden auch in Werken rebender Aunste die augebrachten Gleichnisse. außer ben bemelbten Sallen, unna turlich und widrig senn.

Das Befineben einer Borftellung burch Bergleichung aufzuhelfen, tann Db 4 einen

einen bopneiten Gutab Baben: entb weber entsicht es blos aus ber Begierbe: ben Genenftand vermittelft ris nes leicht ju überfehenben Bilbes beffer au faffen, und bem abfraften Bebanten eine torperliche Geftalt ju geben, an welcher man ibn anfchanend erfenne; ober man will ibn gern lebhafter empfinden, um bei Cintrul; ben er auf und wacht, zu verftarten, und ihn udlig ju gemafen. Im erften Raff entfleben bie untervichtenden Gloichniffe, berer fich Die Rebner in bem lehtenben Bortrag bebienen; fle haben bie Burtung ber ausflihrlichen Benfpiele; eleichern bie beutliche Borftellung ber Cachen; ober Belfen und, baff wir und in ben rechten Gefichtsbunft flellen, aus welchem bie Sachen, bie wir genau ju betrachten haben, maf. fen angefeben werben; legen bas, was blas im Berftanbe lag, unb bemfelben leicht wieder entwischen fonnte. in die Einbildungsfraft, die es bann burch Dutfe ber finnlichen Bilber. beren man feth leicht erinnert, unvergeflich befibt. Bon biefer Art ift. folamoes Gleichniff, woburch ein romifcher Bbilofoph feine Gebanten von der Kürtrefflichkeit der philosophis for Schriften bes Banatius erlau-. Gleichwie fich tein Dabler gefunden, ber fich getrauet hatte, bie vom Apelles angefangene Benus fering ju machen, indem die Schonbeit bes Sesiches jedem die hoffnung benabui, die übrigen Theile des Leibes auf eine ähnliche Urt zu vollenden: fo but auch Niemand bas, was Panatius in feinen Coriften mansaeführtgeleffen, wegen ber gurtrefflich. fat deffen, was ficon porhanden mar, ausurühren unternommen \*).\*

Der gwepte Kall hat ba fatt, wo ein Begenfland portommt, ber und lebhafe rabret, es fep bag er eine vernügte ober bemruhigenbe Empfindung erweket; benn ba entflichet

\*) Cie. Offe. HL 2;

ellemal bie Beniette, folden Benenfanb mit volliger Lebhaftiafeit gu empfinben, und fich ben biefer Empfinbung ju berweilen. Benbes townst fotbol in ber epifchen, als in ber inrifiben Dichttunft, auch in einigen Reben gar oft vor. Ren empfindet febr flar, wie das vorber aus der Bied angeführte Gleichnif entftenben ift. Der Dichter fab in feiner Phantafie, wie bem vermunbeten Menelaus bas Blut über den entblatten Schenfel bis auf bie Kerfe berunter flof. Sowel bie fchone Seffalt bes Delben, als bas herunterflieffenbe Blut wird ein Gegenflaue, auf bem er fich zu verweilen wünschet. weil fie ibn in eine fanfte Empfinden fehten. Andem er fich auf biclem Begenftande vermeilet, erweit fomal bie ficone Bilbung bes vertrunbeten Gliebes, als bas berabriumende Blut. bas Bild, welches er jur Bergleichung anwendet. Go entfiebt b Gleichnif, fo oft wir den Eindril ben bie befondere Befchaffenbeit eines Gegenstandes auf und macht, germe burch eine noch lebbaftere Borftellung besielben zu unterhalten und zu vermebren wunichen.

Man gebe nur Achtung, wie bie Phantaffe, so oft man und cimes Intereffantes ergablt, befchäfftiget ift, fic jeben Umftand auf bas lebhafteste vorzumablen, und wie ste m bem Enbe überall die belleften Bilber anfflicht, vermittelft welcher fie fich diefe Borffellung erleichtert. that es nicht blos ben Gegenstanben, bie vergnügte Empfindungen erwefen, soubern auch ben traurigen, so gar bisweilen ben schmert Denn wir lieben und in die bæften. lebbaften Empfindungen andrer 20 feven, anch alsbann, wenn fie unangenebm finb.

So wunfchen wir die intereffanten Situationen, darin wir andre feben, und recht lebhaft vorstellen zu konnen, und suchen alles herver, was und biefes

bicles etleichtett. Go fant Bobmer ben Bufant ber Briber Jefophel, in dem Angenblik, da Noferbs Becher in Benjamins Roemfal entbekt wurde, so sebr interessant, dast ex sich ben dicfam Stackflande nicht nur verweilet, fonbern das Beftreben aufert fich die lebhafteste Borstellung davon m machen, wie ber betäubende Barcten alle Brüder aufzeinmal befallen; hieraus entflund bennebicfes. khone Gleichnik :

Bie ber Blig bes elettelichen Dents ben Abrper ber Wenichen Soper ver Wermanen Bildich durchfahrt und die Sinnen des klubt; wie er schnell von dem ersten Ju dem seigenden sortgebt, und alle durchfahrt und betandet: Wid durch der Schlag von Jophnats gefundenen Socher Benjamina Susen, der dem er sich sand, und auf einmal die Bergen Seiner Beiber : er fcbing auf ihr aller inmenbigfte Sinnen ').

So fint auch Domer bie Seene, ba Mpffes mit einem gtübenden Pfahl bem Enflopen bas Auge ausbeennt, bintereffant, baß er fich jeben Umhind berfelben auf bas Lebhaftefte Struftellen Beftrebte. Bie ein auffrif neugieriger Zuschauer näbert er fich derfelben, fo weit er fann, bamit ihm gar nichts bavon entgehe. Run fieht er, wie bie Danner bie Menbe Spipe bes Pfahls auf bas we bes Niesen seven, und schnell de einen Bobrer herumbrehen; biefes mablt er burch ein Gleichnig. Dann höret er bas Zischen, das bie Shith in bem feuchten Ange verurfachet. Dieser Umstand rübrt ibn wieder besonders und bringt ihm das Afchen zu Sinne, welches ein in falten Waffer abgeloschtes glübendes Cifen verurfachet; baher entfteht bas wente Gleichnig. "Wie eine Art ober Schaufel die der Schmidt zum Parten ins falte Wasser tauchet (benn bavon bekommt bas Eisen Rine Starte): fo gifchete und brau-

· ") Jose . H. Beiang.

fote bad Mune bes Entloyen, dis es won ber Guite bes Olivenpfahles berabet murbe \*).

Auch in der lprischen Dichefunst liebet ber Dichter bisweilen fich auf dem Gegenstande zu verweilen. Mo. die Begeisterung febr lebhaft ift, da acht bas Gleichniff leicht in bie Alle gorie über; aber ben etwas gemäftig. ter Empfindung erscheinet es in seiner eigenen Geffalt. Ben ber Dichtet ben Gegenstand feiner Empfindung fchildert, so wird es ibm naturlich: benn nirgend verweilet man fich lie ber, als auf einem Gegenstande zartlicher Empfindungen. Das bobe Lied Galomonis jeiget einen großen Much ba, wo Rechthum beffelben. die Empfindung felbft, oder der Bufanb bes empfindenben Dergens geschildert wird, gerath man febr naturlich auf ausgeführte Bergleichun-Wenn ber Dichter bes 133ten Pfalms das Vergnügen befinget, das bie brüberliche Eintracht in seinem Semuth erwett, bedienet er fich bet angenehmften Bilber, um feine Empfindung recht lebhaft zu fchilbern. Diese, jur Lebhaftigkeit ber Borstel lung bienenden, Gleichnisse segen als lemal eine etwas erhiste Phantafie voraus, die von dem Gegenstande fart gerührt, fogleich abuliche Bilber entbefet, bie ihr bas Berweilen auf bem Gegenftand erleichtern.

Aus diefer Luft, fich auf bem Gesenstande zu verweilen und ihn recht vollig ju genieffen, entftebt eben bie Ausführlichteit ber Bergleichung. wodurch fie sum Gleichnis wird. Diefes sett also allemal, wie schon oben angemerkt worden, einen etwas ruhigen Zustand bes Gemüches poraus, darin man bas, was man ficht, recht genießen will. Wenn aber der Mensch in Umkänden ik, wo er picht Beit hat zu betrachten, fonbern wart-D0 5

.") Dbff. L IX, vf. 191 u. 作

fam und handelnd fenn mif, wo er Eutschliefungen zu fassen und sie aus zuführen hat, wo sein Meist in Geschässte verwifelt ist, da hat feine Bestrachtung, fein Genus der augenehmen oder unungenehmen Gegenstände statt. Wer bep auszuführenden Gesschäften, da er sich würkfam zu zeigen hat, sich ben vorkommenden Gegenständen der Betrachtung aufhalten wollte, der wurde, so wie der, welcher moralistet, wo er handeln soll, sich als einen schwachen Kopfund als einen Thoren zeigen.

Daber kommt es also, bag ber epifche Dichter, wenn er bie banbelnben Bersonen redend einführt, ibnen da, wo sie in Ausführung der Seschäffte begriffen find, weder Gleichnisse, noch irgend andre den Fortgang ber Danblung unterbrechenbe Reden in den Dund legen kann; und bak im Drama das Gleichnik nicht porfommen fann, es sen bennin rubigern Scenen, ba bie Sandlung fille fleht und die Personen die Lage ber Sachen mit einiger Rube überfeben; wo das Herz ruhig, und die Phantafie erhipt ift. Ueberhaupt bemmet jeber unruhige Gemuthezustand bie Betrachtung.

Wer biefe, in ber Matur felbstaegrundete, Unmerfung wol überlegt. ber wird nie in den Zehler berfallen, dur Unzeit Gleichniffe anzubringen. Es geiget einen ganglichen Mangel ber Beurtheilung, wenn man ben febr lebhaften Scenen, ba es blos dorum ju thun ift, jui fehen, wie die Menschen handeln, und wie sie fic fich betragen werben, die Aufwerkfamfeit auf einmal von bem, mas gefchehen foll, ablentet, und bie Phantaffe mit Gemablden unterhalt. Wo fich Leibenschaften von der heftigen Mit außern, ba merben bie Gegen-Ranbe ber Phantafic unmertbar; ja fb gar bie außern Sinnen verlieren afibenn ihre Kraft ju rubren. Wer von Zorn oder Kurcht, ober von it-

gens Ante dabern flatt warfenben Leibenfankt ergriffen wird, ber hort und fleht nichts; um fo viel weniger wird er fich mit Bilbern ver Phantoffe unterhalten.

Diefes fen von bem Zukandoder rebenden Perfonen in Absiche auf den Ort, wo die Gleichnisse narürlicheder unnatürlich werden, gesagt.

Mur eine einzige Rebenanmerfans wollen-wir binzufügen. Man hat verschiebentlich als etwas befonderes angeworft, bag homer im erften Buche ber Mias, und so gar in den brty erften Buchern ber Dhuffee fich ber Gleichniffe enthalten bat, bie bernach fo baufig vortommen. Es laft fich hiervon ein gang matarficher Grund angeben, ber aus ber porfer gemachten Unmerfung flieft, bag bas Gleichniß alsbank nathrlin Weife entfleht, wenn bas Ders etwas rubig, bingegen bie Phantafic erhipt ift. Diefe Erhigung ber tafte geschieht allmählig, ein gefte ter Ropf wird nicht fogleich ein er muß vorher feinen Gegenften ne Zeitlang behandelt, und bas 3m tereffonte beffelben recht empfunden Je mehr Ueberlegung ein baben. Menfch hat, je langfamer geht es mit biefer Erhigung in. Jieju fommt noch ber anbre Umfand, bal im Anfange ber Danblung die Reugierbe, die Scene vollig erofficet und die Dandlung bis auf einen gewiffen Duntt fortgeruft zu feben. bem Beifte ben rubigen Genug ber Gegen-Wenn uns stände nicht erlaubet. auf einmal eine Menge in lebhafter Sandlung begriffene Menfiben vor Augen tamen, fo ware im Anfang die Reugierde, ju wiffen, was fie porhaben, und wie meit etma ber handel gefommen ift, ju groß, als daß wir einen oder den audern berfelben besonders ins Geficht faffen ober seine Bhostonomie beobachten Aber alebenn, wenn bie tonnten. erfte Rengierde etwas befriediget ift, merben weden wir rubigere Rifthauer: Alle wäre es wärfich unnatürlich; wenn und der gelch an-fäiglich, ehe wir an den Orte Kebit, von welchen wir der Dandlung twas rubig zuschen sonnen, und the di Phantafte Beit gehabs fich zu er bien, mit so besonders gezeichneten ihnen Semählen, wie die Gleichunff find, aufhalten worder.

A Beder ift noch ein andere thuffand in Berachtung zu nehmen; beim with gleich bie rebenbe Berfon fich in de Seinachslage befindet, de man Birgisishungen zu machen vsieget, so Reben fie Baruth wicht allemal am erchten Ort. Es ist sorber ande mert worden, dan ber Gegenfand, den man vermittelft einer Mergleidung fehr bentlich ju faffen, ober fiğr lebhaft zu empfinden wan intereffant fenn muffe. Diefes ift ein bichtiger Punte in Abficht auf ben Gebraud ber Gleichniffe. Schwade Ropfe finben bismellen bie unbe-Michffen Dinde, die keinen verlaubigen Menfahen aufmertsam mas men, for intereffant; fie mablen uns mit der größten Aufmerksamkeit Begenftande, über welche unfer Anst sern fluchtig binglitschen möchte. Mis muß ber Rebner, wie ber Dichttt, wol überlegen, ob es wol ber Mühe werth fen, einen Gegenstand durch das Gleichnis bem Verstaube deutlich oder der Phantasse lebhaft vorumablen.

Herüber laffen sich keine Regeln ichen; est kömmt baben schlechterdings auf die Urtheilukraft des Redners ober Dichters an. Ist diest männlich und stark, so wird er nur solche Segenstände durch Sleichnissen Reuschen interestant siud; wo eine sanzen Ropf beherrscht, der Betstand aber schwach ist, da werden häusig Sleichnisse erscheinen, wo kein Berständiger sie erwartet, und wo er sie lieber übergebt.

Neberhaupt ift es eine langst gemachte und grandliche Ammertung, daß die Sleichnisse nur als eine feine Wärze harfau zu branchen seine Sie gehen doch allemal auf einzele Borffellungen, beren besondere Betrachtung den Faden der Pauptvorftellung etwas unterbricht. Sollee dieses zu oft geschehen, so wurdt die Einheit der Pauptvorstellung zu sehr darunter leiden.

Der Rebner liebe aus biefen Anmertungen die lebre, daß er im unterrichtenden Bortrage fich aller etlauternden Gleichniffe enthalten follei aufer da, wo er hauptbegriffe obet Daupflate, die obne abnische Kalle nicht bentieb genug erfennt, ober nicht fcmell genug gefaßt, noch bem Bebachtniff-lebhaft genug eingeprägt werben, vorsutragen hat. Er branthe fie haupefachilch da, wo es with tig ift, daß ber Zuherer die Worftellungen nicht nur mit großer Rlarbeit faffe, fonbern fich burch Bermeilen daranf solltommen bamit befannt mache: vornehmlich ben folchen Gagen, bie bem anschauenben Erfenntnif burch ausführliche Bilber einleuchtend fenn follen.

Der Dichter und auch ber Reduct, ber durch lebhafte Gleichniffe flattet rühren will, überlege wol, ob es natürlich ift, daß er, oder daß die Perifon, die er redend einführet, fich ist auf dem Gegenstande verweile, um den Sindruf davon völlig zu genieffen, und ob der Gegenstand selbst wichtig genug ift, die Empsindung eine Zeitlang zu beschäftigen.

Auch die Art, das Gleichnis vorgutragen und zu behandeln, verdienet eine nähere Betrachtung. Der Ausdruf, die Schreibart und der Lan find baben wichtige Sachen, obgleich die Kunftrichter wenig barkber angemerkt haben. Der Lan des Vortrages macht das Sieichnis zum poetischen, oder bios versteichen Sleichnis. Se ift feicht,

die wichtigsten Grundbegriffe bier-Man barf pu áber zu entdefen. bem Enbe nur auf ben Urfprung und bie Ablicht ber Gleichniffe guruf æbes.

Dad erlauternbe Gleichnis bateine großere Deutlichkeit und eine gang genane, aber finnliche Beftimmuna der Borftellung jur Absicht; barum erfodert es einen febr einfachen und natürlichen Ausbrut in bem unterrichtenden Lone, bet blos auf ben Berkand würft und die Empfindung in volliger Rube läfte. Es tommt beben mehr auf eine geneue Beich. sung, als auf das Colorit an. Man geiger dem Zuhörer jeden Theil des Bildes gleichsam mit bem Kinger, damit er es in der geößten Deuthichfeit faffe; boch lagt man ibn von bem Bilbe nichts feben, als mas zur Achnlichfeit mit bem Gegenbilbe. gebort. Bon biefer Art ift folgenhes Gleichniff, womit Epiltet einem augebenden Philosophen die michtige Lehre fühlbar machen will, daß er bas, was er gelerne bat, nicht problecisch vor anbern austramen. dendern in der Stille zu seinem wahren Rusen anwenden soll. .Dit Schaft, inbem fie wieberlauen, fpepen bas genoffene Futter nicht mieber aus, um bem Schafer zu geigen, baf fie gut geweibet haben; fonbern fie verdauen unbemerft. and beanigen fich damit baf fie die Wolle und die Milch, als die Wurtung ber guten Nahrung, jeigen. Alfo follft du ben Unwiffenden mit bem Gelernten nicht prablen, fan. dern mur die Werke, die barans entfteben , jeigen \*). "

Cine gang andre Befchaffenbeit bat es mit ben Gleichniffen, welche bie Lebhaftigfeit der Borftellung zum Denn daburch war-Zwef baben. det fle auf bie Empfindung, beren Cattung, Schattirung und Starte nan wol ju überlegen bat, bamit \*) Bachir. C. XLII.

in bem Montroge has Bietich alles damit übereinfinatse. T iede Earpfindung hat ihnar eige Long einige find beftig - andre 1 ich und fauft, einige vergnügt. Mie men bad & are traurie. sum Gleichnif auf bes gen it ber Art ber Empfindenna einfammen must, so soll and Mudbruf und Lou beffelben acustiku fesu. Liberi Kindi necht in die Eurpfindung fenenin teleber bie Schubengel ber A ger Jefu gewofen, ba fie den Delberge feplafenben Johannes trachten, fo bebienet er fich diefel Alcichniffes :

Alfo finben bren Betber um chie ger ilebiefte Schwefter Bartlich berum, wenn fie auf welch vers breiteten Blumen thibebest foldft, und in bidbenber ! gend tingerflichen glei rebliden Bater Oriner Engenben Enbe M

Dietes pir frand Ramen bie Briden; alleis fie fahr folummern und fowien: Weil hier die Empfindung, die wie recht fühlen und genießen follen, won dartlich trauriger Urt ift; fo ift micht mur bas Bild felbft vollfommen in bieser Art, sondern auch der Ausber und ber Lon; alles bis auf the fice neften Rebenbegriffe, und auch bet Lon der Worte und der Jugbes Berses ift järtlich und traurig. Dinges ba, mo eben biefer große Dichter w die schrefliche Unrube will empfu machen, die Raiphas von dem. 🚵 bon Catatt eingehauchten, State gehabt hat, ift nicht blos bas 🗷 der Vergleichung, sondern duch Det Musbrut und ber Ton erfdretlich

In der Bebandlung unterscheiben sich diese Gleichniffe bon ben erlauternben auch daburch, daß nicht jeber Nebenbegriff in bem Bilbe bebeutenb feyn barf. Da es bier nicht

Mellias IV Gelang ") im Aufange bes IV Gofangs

mf linterricht, sondern auf Blibeling misumet. so ist barin allos que has die Urt der Empfindung unterfinget, wenn es gleich jur Achnische leit nichts beneråat. Das Gleich nif, bas Monkel brancht, Whith der Sadbucder gegen ben Phisle lebhaft m. schildern "), enthalt verfchiebene fleine Umftanbe, bie wiches jur Achalichteit begeragen, fon bern unt überhaupt bienen, ben febrethaften Eindrut ju unberftühen. In allen folden Rallen ift es vortbeitbaft. Das Bilt-nicht nur genau auszumahlen, sondern es der Bhantaste so vorzubalten, daß man das Gegenbild eine Zeitlang aus dem Gefichte verfiert. Denn da es bier blod darum zu thun ik, bag bie fich schon angernde Em-Mindana unterstädt werde, so muß des bieze dieuliche Bild so nabe vors Befickt gebracht werden, daß manes m feben glambt. Diefes aber tann nicht anders, als durch Bezeichnung ber fleineffen Umftande gefcheben. Indem to even errodbuten Kall, wern der Dichter gefagt hat:

- Ihn fabn die Sabducker, und fanden

Begen Thifo mit Ungeftum auf. fo entficht ben bem Lefer Die Erwartung einer fürchterlichen Scene. Ibt Resbem Dichter nur barum juthun, baß die Bhantaffe ein fürchterliches Sturmen vor fich febe, bamit bie Empfindung lebhaft werbe. Dhne sich mafflich um völlige Aehnlichkeit zu befummern, fucht er nur etwas, woburch die Empfindung der Furcht utferhalten wird, weil dieses seine Dauptübsicht ift. Darum beschreibet er uns folgende Cene, die und nothwendig in diefe Empfindung feten mug, wenn wir fie nur nabe vor uns baben.

Wie tief in ber Felbichlacht Kriegriiche Moffe vorm eifernen Magen fich ingelios beben, Menn die klingende Lange baber bebt,

dem rufenden Teldberen, Den fie zogen, den Cod tragt, und unter fie ibn blufathmend

7 Dreffind IV, Gefang.

Stant. Skrobbern bed bet, und brobn mit funfelnben Nueen.

mit funkelnden Augen, Stampfen die Erde, die bebet, und hauchen dem Sturmwind entgegen. Dadurch besiehden wir und ploglich missen in einem sürchterlichen Auftritt, aus dem wir und durch die Flacke zu retten wunschen. Dieses ist eben der Justand, in den und der Dichte versegen wollte, damit er in und den Abschen gegen die withenden abducker erweien möchte, die wir iht als die Urheber dieser Aurcht ansehen.

Die Bleichniffe alfo, welche eine leibenschaftliche Empfindung muterführen dienen, sind um so viel wurtsfamer, je mehr die Ausmertsamteit
blos auf das Sild geheftet wird.
Deswegen werden sie von dem Dichter insgemein so vorgetragen, daß
man das Segendild eine Zeitlang aus
dem Gesichte verliert, damit die Lebhaftigseit der Empfindung durch
nichts unterbrochen werde; und durch
diesen desondern Bortrag nähern sie sich in etwas der Allegorie, die auch
das Gegenbild nicht neben sich hat,
und werden um so viel lebhafter.

Es ließe fich über die verschiedenen Roemen und über die Ausbildung der Gleichniffe noch viel fagen; man muß es aber dem Seschmat und dem Urtheile des Dichters überlaffen. Ber indeffen eine ausführliche Theorie ber Sleichniffe verlaugt, ber wird in Sreisingers critischer Abhandlung von der Ratur, ben Abfichten und bem Gebranch ber Gleichniffe \*) einen reichen Borrath biem dienlicher Anmertung gen finden. Von dem Beriche der zum Gleichniß zu wählenden Bilder felbft, und ihren verschiedenen Burfungen. wird in dem Artifel Vergleichung bas Rothwendige vorfommen.

**\*** •

Adof der von orn. Sulger angeführe ten Schrift bes b. Breitinger, Bur. 1740. 8. handeln gelegentlich vom Bleichnis, ums tes andern, Nacine, in feinen reflexions

\*) Mil (\$ 1740. \$.

sar la poesse, im iten Sh. S. 205: Geuvr. T. 3. Par. 1747. I 2. — Condisar, im 4ten Aap. des sten Buches S. 234. des aten Th. seines linterrichtes aller Wisseng schaften. — home in den Elem. of Grie. B. 2. S. 183. Uniquie van 1769. — Priestlep, in seinen Portesungen, S. 273. d. tlebers. — Blaie, in der 17ten seinen Lectures, S. 341. — Bon den Gleichu, und Metaphern und deren poet. Gebrouch von M. C. Eurtius, Wism. 1750. 2. und in desse Crit. Ubbandt. San. 1760. 2.

#### Glieb.

(Schone Ranfe.)

Ein kleiner unabsonderlicher. aber für fich merkbarer, Theil eines Bangen; oder ein solcher Theil, der zwar burch seine eigene Form fich von anbern unterscheibet, aber außer feis pem Zusammenhange mit bem Gangen, ober für fich, nichts bestimme Ein Ganges tann tes ausmacht. Theile von verschiebener Art baben. Denn es tonnen einige so beschaffen fenn, baf fie vom Gangen abgeriffen, für fich noch ein Ganzes ausmachen. Co ift ein einzeles Saus ein Theil einer Ctabt, ein Bimmer ein Theil eines Daufes, eine Periobe ein Theil ber Rebe. "Wenn aber ber abgeriffene Theil für fich nichts Bollendetes ausmacht, fo ift er ein Blieb bes Bangen. Bon biefer Art ift ein Finger, eine Sand, die erft alebenne etwas bestimmtes finb, wenn fie in ber Berbindung mit bem Ganten fteben. Go ift eine Gylbe ein Glied ein nes Worts; und der Theil der Rede, ber feinen vollendeten Ginn bat, fone dern nur einen Theil deffelben enthalt, ift ein Glied ber Periode. In bem Ges fang ift eine Periode, Die fich mit einer Cadens schließt, ein für fich bestebender Theil, die einzeln Tonfüße und fleinern Einfchnitte find Glieber bef. Im Lang ift eine gange Fiselben. gue ein Saupttheil, einzele Schritte aber find die Glieber beffelben.

" Bertufteffe ber Glieber umterfcheis den: fieb die Ebrile eines Sanzen von cinamber, und erwelen baburch bie Empfindena des Manniafaltigen im Riners, und ber Berhaltniffe ber Theile. Gegenfande, welche bie Ginnen und bie Mantafle befchaffligen, konnen obere biefe Manniafaktiafeit der Sheile und Glieber nicht gefollen. meil sie auster bem nichts an sich baben, das unfre Aufmertfamfeit reigen bonnte. Das burchaus Einformige. has wie eine gerade Linie feine würflichen. Conbern blos eingebildete Theis le bat, tann nicht gefallen. bunfles Gefühl der Rothweitbinkeit ber Glieber in beraleichen Gegenftanben, bat fie obne Borfas und Ueberleaung in alle menschliche Werfe gebracht, bie Gegenstande bes Gefchmats kun tounen. In der Sprache, in ben Gefängen und Langen der unwiffend-Ben Boller, find Glieber von mancherles Art entstanden; benn jeber Menich fühlt, baf ein Gegenstand, ber burchaus einerlen ist. die Aufmerffamfeit nicht fest halten, folglich nicht lange gefallen tonne.

Hieraus läßt fich begreifen, wie ans geschifter Zusammenfügung größ ferer und fleinerer Glieber von berschiebener Art, in ber Sprache, in bem Gefana in Bewegung, in torperlichen Formen, ein wol geordnetes Sanges entfiehe, in welchen, wie in bem menschlichen Korper, Sarmonie, Ordnung, Mannigfaltigfeit und engenehme Berbaltniffe fatt baben. Man muß es als eine Folge diefer Unmertung anseben, baf die Alten die Form des menschlichen Körpers, als bas vollfommenfte Mufter ber Gebaude, angegeben haben; benn fonft degreift man nicht, was für Gemeinschaft diese benben Dinge mit einen-

ber baben.

Da ans ber vollfommenen Infairmenordnung der Glieber bes Korpers ein so schones Ganges entsteht, so fann man die Bollsommenheit diefer Kord

Form um allgemeinen Musies aller Schonheit angeben. Die Darmonie der Sprache und des Gesanges ent kebt aus ihren Gliebern ehen ib, wie die Darmonie der Rigur aus den ihr gene. Alber der Urfprung der Scholm eit, aus der Parmonie der Glieber, lafte fich unendlich leichter empfinben, als beschreiben. Der, welcher in allen Arten das Schone der Bhantafie erreichen will, muß die pollfommene Zusammensenung der menschlichen Gefalt aus ihren Gliebern, die bochfte und befannte Schonheit, fo oft und fo grundlich gefühlt haben, daß feine Einbildungsfraft durch den allaemeinen barin berrichenben Gefchmat geleitet wird. Benn einer ber alten griedifchen Meister, welche bie bochfte Schonheit der Formen überall erreicht baben, ober wenn Raphael unter den Neuern, ibre Empfindungen bier-Aber ber Belt mitgetheilt hatten, fo maren wir vielleicht im Stanbe, Die befte Zusammenfügung ber Glieber Ist tounen wir nue m beschreiben. wenige Worte über biefe gebeimnif. volle Materie flammeln.

Die Glieber eines vollfommenen Sangen muffen bon mannigfaltiger Große und bon eben fo mannigfaltiger Beftalt fenn ; fie muffen von einanber umerschieden und doch so ungertrennlich aneinander verbunden senn. baff man nirgend fann flille fleben; man muß durch einen unwiderfehliden aber fanften 3mang genothiget werben, bon einem jum andern ju geben, und im Gangen muß fein Theil als einzeln erscheinen. Man muß Theile bemerten, und wenn man fe einzeln faffen will, muffen fie fich in ber Daffe bes Gangen verlieren. Alles muß fo in einander geschlungen fenn, daß bie Borftellungefraft nirgendwo wurflich ruhen, oder fille fteben fann, als beh ber Betrachtung bes Sanjen. Aber in der Berbindung felbft muß eben die Danmigfaltigfeit berrichen, als in ben

Bliebert. Dele maffen immer enge. tanm fuhlbar, und boch von mertlicher Barfung, aber von verschies benen Graben fenn.

Rach bergleichen Gefeten alebt ber Redner feinen Berioden einen barmonischen Klang, wodurch bas Obrio gereigt wird, wie das Ange burch die schöne Korm. Der Lonfeber fcblinget fo feine Cone in einen, auch ohne Rufficht auf den Ausbruf, schonen Der Tanger fetet and fei-Gefang. nen Gementen Die schone Bewegung ausammen; und nach eben denselben bringt ber zeichnende und bilbende Runftler nicht nur feine Formen bervor; sonbern auch bie Schonbeit ber Zusammenfegung und die Darmonie ber Farben entfieben aus berselben Quelle.

#### Glieder.

(Baufunft.)

Sind die fleinern Theile, aus deren Zusammensegung bie Bergierung ber Gebaude und der wefentlichen Theile berfelben gehörigen Sauptstheile, befonders bie Gefimfe, ent-Reben. Die verschiedenen fleinern' und größern Theile, woraus ber im Artifel Attisch abgezeichnete Saulenfuß jusammengesett ift, find Glieber beffelben.

Die Glieder find für die Gefimse bennahe, was die Buchstaben für die Worter find: und wie aus wenig Buchstaben eine ungablbare Menge von Wertern fann gufammengefest werben, fo entflehet aus ber verfchiebenen Bufammenfegung der Glieder eine große Mannigfaltiafeit ber Gefimfe, Bufe, und Aranze, wodurch sowol die verschisbenen Ordnungen fich von einanber unterscheiben, als auch die Bebaube überhaupt ihren Charafter bes Reichthums ober ber Einfalt befommen. Es ist nichts leichters, als ungabliche Urten von Rrangen und Gefimfen

einen boppeiten Gund Basen: entb weber entsicht es blos aus ber Begierbe ben Genenftand vermittelft eis nes leicht zu überfebenben Bilbes beffer au faffen, und bem abftratten Gebaufen eine torperliche Geftalt an geben, an weicher man ihn an-Schauend erfennes aber man mill ibn gern lebhafter enminden, um ben Cintrul, den er auf und wacht, aus verstärken, und ihn udlig zu gewießen. Im erften Raft entfleben bie unterrichtenden Gleichniffe, berer fich die Redner in bem lehtenben Bortrag bebienen: fle haben die Mirtung ber ausführlichen Benfoiele: erleichtern Die beutliche Borftellung ber Cachen; ober belfen und, baff wir und in ben rechten Gefichtepuntt flellen, aus welchem bie Sachen, bie wir genau in betrachten baben, mill. fen angeschen werben; legen bas. was blos im Berftande lag, unb bemfelben leicht wieber entwischen fonnte, in die Sinbildungstraft, die es dann burch Daife ber finnlichen Bilber. beren man feth leicht erinnert. unvergestich befitt. Bon dieser Urt ift. felgendes Gleichnif, woburch ein romifcher Philosoph feine Gebenten von der Fürtrefflichkeit der philosophis iden Schriften bes Bandting erlau. Bleichwie fich tein Dabler gefunden, ber fich getrauet batte, bie vom Apelles annefangene Benus fertig ju machen, indem die Schonheit des Sessches jedem die Hossenna benavai, die übrigen Theile des Leibes auf eine ähnliche Urt zu vollenden: fo hat auch Niemand bas, was Damitius in feinen Schriften ungusgeführtackeffen, wegen ber Fürtreffliche feit deffen, was schon vorhanden war, euszuführen unternommen \*)."

Der zwepte Hall hat ba fatt, wo ein Gegenfland vortommt, ber und lebhaft udbuct, es fen daß er eine tiergnügte ober beunruhigende Empfindung erweber; beine du entflehet ") Cie. Offin. HL 2.

allemal bie Benietbe, folden Benen. Canb mit polliger Lebbaftigleit gu empfinben, und fich ben biefer Empfinbung su permeilen. Bendes fommt fowol in der epifchen, als in ber hrifiben Dichtfunft, auch in einigen Reben gar oft vor. Ran empfinbet febr flar, wie bas vorber aus bet Blias angeführte Gleichnif entfien-Der Dichter fab in ftiner ben tit. Bhantefie. mic bem ermunbetet Mencland bad Bint über ben entbid. ten Schenfel bis auf bie Rerie berunter floß. Gewol die fchone Geftalt bes Delden, als bas herunterfich lenbe Blut wird ein Gegenstand, auf dem er fich zu verweilen wünschet, weil fie ibn in eine fanfte Eupfichung festen. Indem er fich auf diefen Gegenstande verweilet, erwett sonol bie fchone Bilbung bes verwundern Gliebes, als bas berabrinnende Bint bas Bild, welches er zur Bergie chung autvenbet. Go entficht bes Gleichnif, fo oft wir ben Ginbril. ben die besondere Beschaffenbeit eines Segenstandes auf uns macht, germ burch eine noch lebbaftere Borftellung beffelben zu unterhalten und m betmebren munichen.

Dan gebe nur Achtung, wie bie Bhantaste, so oft man uns etwes Intereffantes erzählt, befchäfftiget ift, fich jeben Umftand auf bas leb. bafteste vorzumablen, und wie stiff dem Ende überall die bellesten Bilber aufficht, vermittelft welcher fie fich biefe Borftellung erleichtert. thut es nicht blos ben Gegenstän ben, bie vergnügte Empfindungen erwefen, sonbern anch ben trattigen, fo gar bisweilen ben fcmert bafteu. Denn wir lieben und mot lebbaften Empfindungen andrer # fenen, auch alsbann, wenn fie unangenehm finb.

So wünschen wir die interessanten Situationen, barin wir aubre feben, ums recht lebhaft worstellen ju fonnen, und suchen alles hervor, was und biefes Dieidber ift noch anzumerken, das einige Slieder nach dem Orte, wo se angebracht werden, andre Ramen befommen. Co wird das Glied, was hier, und überall, wo es zur Absonderung zwischen zwen andre Slieder gesetzt wird, der Riemen heißt, ein Uederschlag genennt, wenn es das oberste Glied ist; und der Pfuhl, wenn er an dem Hals einer Saule ster eines Pfeilers ist, wird ein Ring genennt.

Die Zusammenfenung ber Befimft aus ben verschiebenen Gliebern ift in der Bankunst nicht so genau befimmt, daß nicht balb jeder Baumeister darin seinem eigenen Geschmat folgen follte. Es ist aber kichte zu feben. daß eine geschifte Bermifchung fleiner und großer, platter und gebogener Glieber, das Bert bes guten Gefchmats fen, unb . daß die im vorheigehenden Artikel gemachten Unmerfungen auch bier Die Hauptsache kommt euf wen Bunfte an : darauf. Dan die Mengo ber Glieber bas Auge nicht verwirre; und daß in ber Ordnung berselben, sowol in Ansehung der Form, als der Größe, eine sefállige Abwechslung beobachtet werbe.

Iwey Glieber von einerlen Art, wert von einerlen Größe sollen nicht unmittelbar über einander liegen, und das Ganze, was aus der Zussammensehung der Glieber entsteht, soll sich einigermaßen gruppiren. Man sollte kann benken, wie sehr diel eine gute Insammensehung der Glieber zur Schönheit eines Gebäubes benträgt; es ist aber kann etwas, worans der gute oder schlechte Beschmat des Baumeisters schneller zu erkennen ist, als dieses.

In den antifen Gebauden der bestem zeit find alle Glieder glatt, aber mit außerstem Fleiß und der großeten Rettigfeit gemacht. hingegen in den spatern Zeiten find die aussweyter Theil.

gebogenen Glieber haufty mit Laubwert und anderm Schniemert verzieret. Dieses scheinet, wenigstens
an Ankenseiten großer Gebäude,
hochst unschiflich; weil man da, um
das Gehäude im Ganzen zu übersehen, nie so nahe beranweten kann,
daß solches Schniswerf in die Aus
gen fallen könnte. Das Glatte ift
allemal das Schiftlichste.

#### Gothif ...

(Schane Kunfe.)

Man bebienet fich Diefes Bepmorts in ben schonen Runften vielfaltige um baburch einen barbarischen Gefemal anzudeuten; wiewolder Sinn bes Ausbruts felten genon bestimmt wird. Furnehmlich scheinet er eine Unschiflichkeit, den Mangel det Schonbeit und guter Berbaltniffe, in Achtbaren Formen anzuzeigen, und ift baber entftanben, baf bie Gothen, die fich in Italien miebergelaffen, bie Werte ber alten Baufunft auf eine ungeschifte Art nachgeabent baben. Dieses wurde jedem noch half barbarischen Bolte Gegegnen, bas schnell zu Macht und Reichthum gelanget, eb' es Zeit gehabt bat, gu die Cultur des Geschmafs zu benten. Also ift ber gothische Geschmat ben Gothen nicht eigen, sondern allen Wolkern gemein, die fich mit Merken der zeichnenden Runfte abgeben ebe ber Geschmaf eine binlangliche Bilbung befommen bat. Es gebt gangen Boltern in biefem Stul wie einzelen Menschen. Man mache einen, im niebrigen Stande gebobrnen und unter dem Pobel aufgewachsenen, Menschen auf einmal groß und reich, fo wird er, wenn er in Rleidung, in Manieren, in feinen Saufern und Garten und in feiner Lebensart, die feinere Welt nachahmet, in allen biefen Dingen gothisch . sepn. Das Gotbische ift überhaupt ein obne allen Seschmat gemachgemachter Aufwand auf Werfe ber Kunft, benen es nicht am Wesentlischen, auch nicht unmer am Großen und Prächtigen, sondern am Scholnen, am Angenehmen und Feinen sehlt. Da diefer Mangel bes Geschmats sich auf vielerlen Art zeigen kann, so kann auch das Gothische von verschiedener Art seinn.

Darum nennt man nicht nur bie von den Gothen aufgeführten plumpen, sandern auch die abentheuerlichen und mit tausend unnüben Zierzathen überladenen Gebäude, wozu vernuthlich die in Europa sich niedergelaffenen Saracenen die ersten Ruster gegeben haben, gothisch. Ran findet auch Sebende, wo diese bende Arten des schlechten Ses

Romats vereiniget find. In der Mahleren nennt man die Mrt zu zeichnen gothisch, die in Kiguren herrschte, ehe die Runft burch bas Studium ber Ratur und bes Antifen am Ende des funfzehnten Jahrhunderes wieder hergestellt worden. Die Mabler vor diesem Zeitpunft jeichneten nach einem Ibeal, bas nicht eine Erhohete Natur war, wie das Ideal ber Griechen, sondern eine in Werhalfnif und Bewegung berdorbene Ratur. Ueber bie naturlichen Berbaltwiffe verlangerte Glie-Der, mit fleifen, ober febr gegierten, Stellungen und Bewegungen, von denen man in der Natur nichts abna Kiches flebe, find charafteristische Zuge ber gothischen Zeichnung. Man fieht beutlich, bag bie gothischen Rabler nach blogem Guttunfer, Riguren gezeichnet haben, die zwar alle Glieder des menschächen Korpers hatten, woben aber ber Zeichner gang unbesorgt war, ob fie die wahre Selaft, die wahren Berbaltniffe und Die Wendungen der Ratur haben ober nicht.

Es fcheinet alfo überhaupt, daß ber gothische Geschmaf aus Mangel bes Rachbentens über bas, was man ju machen hat, entflebe. Der Rink. ler, der nicht genau überlegt, was bas Werk, bas er ausführet, eigents lich fenn foll, und wie es maffe gebilbet werben, um gerabe bas gukenn, wird leicht aothisch. Eben bies fer Manael bes Rachbenkens unterbalt noch gegenwärtig den gosbiichen Beichmat in ben Bergierungen. wenn man fie obne alle Rufficht auf die Ratur des Werts, bas verziert wird, anbringet. Gothifch ift ber, in Korm eines Thieres gefchnittene Baum, bie, wie eine Conete ge wundene Gaule, ber, auf einem boben und fehr bunnen Bug febenbe Becher, und fo find febr viel nach einem vollig willführlichen Gefchmaf ausgezierte Gerathichaften \*).

\* \*

Das gerabe Mangel on allem Nachber fen den fälfcblich fo genannten authichen Beichmad in ber Bautunft eingeführt babe. scheint nicht so aans mit dem, mas mie von den Gigenbeiten beffelben fennen. Abereinzuftimmen. Zuerft find bie Go. then, ober alle norbifde Bolter, an bem Uriprimg, Des fo genannten Gothifchen. webi nicht allein Schulb. Swar sciet fic ber Berfall ber Boufund fcbon me. ter den Longobarben in Italien: aber bas war noch nicht gotbischer Geidmad: denn jener Berfall besteht nur daein, bat (wie g. B. an ber, im 6ten Tafebune bert erbauten Kirche, St. Giovanni in Kloreng) ble Saulen, Bafen, Lastiffe den alle von eimader unteridieben finb: allein jede einzele Saule (es find toeinthifthe) if gans fommetrift webellet. und fieht mit ihrer Bafe, mit Architras. Friese und Cornische, im Berbatthise: das Genolibe ber Kirche bes S. Bitalis au Ravenna, aus eben biefem Jabebanbert, ift gwar auf frenfiebenben Gaules aufgeführt, und fein Architeab untergezoo gen : allein bie Bogen find noch alle fraise rund, und and einem Mittelpunete ber drie

\*) G. Bergieming.

ldelèben. und iene Berfcblebenbeit ber einzeln, zusämmen gehörigen Theile, verbunben mit der Megelmäßigfeit jedes eine sein Theiles fat. fic betrachtet, bestand. in Italien noch im eilften Jabebunbert, wie die, um diese Zeit erbauten Kirchen St. Miniato al Monte, St. Dichele in Sife, bie Domfirche zu Riefole', u. a. m. Demeifen. - In Reallen zeigt fich bie ente, deutliche Sour bes gotbifchen Ges ifcmactes, unter endern, an den fechewinflichten Bogen bes, eben in biefem Siebrbundert, erbauten Domes au Bifa; elein, ber Baumeifter mar - ein Grieche, Buchetto, von Dulichio ges Bie, menn ber gothifche Bes Metia. somaet also webl eigentlis morgenlandelcher Geschmad, von, und aber Confantinopel (no fic noch frabere Beweife deffelben finden) eingeführt - und . mobl ger, im Grunde, ber Einführung der christlichen Religion , su verdanten mare? - "Die gothische Bauart," heißt et, unter andern, in ber R. Bibl. ber fcbace Biffenfcbaften B. 14. G. 191, "bat .. Die Kennzeichen ber erften lauberhatten nach und nach in verhaltnismäßige Orde mma sebrocht. Dan fiebt an ibr, wenn man nur nachlinnt, gar deutlich: ben Ute freung ber Spiebsgen, in Machabmung ber geamlefelten und gebogenen Mefte, jur Deffnung ber Thaten und Cenfter. was Acken die oben geschlungenen Tenfers edhane anbers, als in cinander actions tene Zweige bar ? Ra die schlankgekeble ten Meiler mit ibren Reibungen an ben Gewälbern zeigen gar eigentliche Baums afinge att, beren Mefte in einander gewachfett and fie bebeden, jur Erinnerung des Ausenthaltes ber eeffen Menfchen une ter arfinen Baumen. Wir wollen bier ber Menge Blathen, Blatter, Jaden, Bocige, Buppen, Berlen unb Ebelge-Reine nicht gebenfen." - Siermit ver**bindet Ad noch ein anderer Umstand; ein** dematter Geiff des Wanberbaren ift an ibe. mvertennber. Die zum Theil im Bets. beltnis m ben bannen Saulen, worauf fe euben, fo boben Gemblbe, u. d. m. bes weifen wenigftens, bas die Kanfiler mehr

ibre bloge, eigentliche Runff ju geigen, und ben Bufdaufe mit Erftaunen barüber gu erfallen, nicht aber fo febr mit bem 3mede ber Sache felbft , welcho fie machten , ber fcdfrist gewesen. - Inbeffen finden fich; meines Bedanfens, auch unverfennbare Beiden nordifder ablunft in ibr; die boa ben , fpigigen Dacher , bie fcmalen Fens fter, die, ben Balldffen, fleinen Eburen, fleinen Zeufter, gewundenen, schmalen Ereppen, u. d. m. zeigen ein taltes Etis ma, und eine Lebensart an, ben meldet man nicht blos auf Sont gegen Bittes rung, ober auf Bequemifchteit, fondern auch auf Bertheidigung gegen Unfdfle, ben Aufbauung der Wohnung bachte. bicedurch bort benn auch, wie es fceinet, sweptens, der Mangel alles Rachdentens ber ibr auf - und mir bante, bas biefer fic mebe, 3. B. in einem Clima, mo der Schnee einige Monate bindurch liegt. bes gang fachen Dachern, ben genfiern, welche bis auf den Busboden berabgeben, u. d. m. trigt. Bleibt benn Schonbeit noch Schonbelt, wenn fie an unrechter Stelle febt? Der, vielmebr, giebt es aberall noch Schönheit, welche unabbans. gig von Ort und Stelle mare ? Und vers liert fle nicht ben geößten Theil, vielleicht alle ihre Birtung, auf ben vernanftigen Benichen; wofern fle falich angebracht if? Luffet uns also bie liebe gur Schonbeit. laffet uns ihren Reis und bie finnlichen Einbrucke, nie fo weit verleiten, bag wie barüber aufhören, denfende Menschen pi fenn; wir marben baburch nur die fcbes nen Kunfe verbächtig, vielleicht verächte lico - und uns lacherlich machen! Auch die größte, vermeintliche Schönheit, wird wahrbaft Gorbisch, so bald sie einen unfchicklichen Plat einnimmt. Denn, wie Se. Gulger auch bemertt, jeder Mans ael des Rachbentens, und des Berbalte niffes (nicht blos ber Thelle unter fic, fondern auch jum Gangen, jum Smede der Sache, ju Det und Stelle, und Beit) jede unidictlichteit, ift, und beift, jest Sothifd. - Wegen ber Schriften aben die Bothifche Sauart f. den Art. Bauart **6.** 307.

### Groß; Größe.

(Gobne Ranke.)

Es ift fcmer zu bestimmen, bon mas für einer Beschaffenheit bie Begenftanbe fenn muffen, benen man eine afthetische Große zuschreibet. Ueberhaupt scheinet es, baf ber Begriff ber Große alebenn entftebe menn wir unfre Borftellungstraft ober unfer Befühl gleichfam erweis tern muffen, um einen uns vortommenben Segenstand auf einmal ju Man faffen, ober gu empfinden. muß bas Auge weiter öffnen um eis nen großen Gegenstand zu überseben. und bie Merme weiter ausspannen um einen großen Körper zu umfaffen-Etwas abnliches geht in ber Bor-Rellungstraft vor, wenn fle auf große afthetische Gegenstanbe gerichtet ifta man empfindet daben etwas, bas man eine weitere Ausbehnung ber. Beelenfrafte nennen mochte.

Daber tonnen wir biefes jum. Merimal ber afthetischen Große, fesen, daß fie ein Beftreben in und erwetet, ber Borftellungsfraft, ober ber Kraft zu empfinden, eine weitere Ausbehnung ju geben, um bie Große bes Gegenstandes auf einmal zu fassen. Alfa ift es nicht die Starte jeder Art des Eindruks, ader der Rraft bie wir empfinden, die den Begriff der Größe erwett, sondern die besondere Wartung, die bas Gefühl einer Ausbehnung unfrer eigenen Rraft hervorbringt. Das Gemablbe bes Euripides von dem Tode des Alcestis, bas wir anderswo anacführt haben \*), ist ausnehmend rührend und bat febr farte Rraft auf das Gemuth; doch wird es Nie. mand groß nennen: hingegen fuhlet man ben ben wenigen Worten, die derfelbe Dichter der Macaria in den Mund leget \*\*), etwas, wofün fich das Beywort Groß am beften

\*) 6. L. S.b. : Ausbildung 6. 253. ') C. U.Th. Art. Euripides S. 152. 🧸

Indent wir und beliechen. das, was Macaria in diesem Augenblit empfindet, auch in uns zu fiblen, konnut es uns vor, daß die gewohnliche Ansbannung unfrer Rrafte bier nicht binreiche, und wir versuchen ibnen eine weitere Ansoch

mma zu geben.

Das Große granget baburch at das Erhabene, welches ein abnliches Befireben erweft \*), und biefe beubt Gattungen bes Melthetilchen find um in Graden von einander unterschie Durch die Erweiterung unferer Krafte werben wir vermögend das Große ju faffen; aber das Erhabene fassen wir nicht ganz; baber denn die Besoundrung eneskebes die

mir daben fühlen.

Die Erweiterung ber Gemuthe trafte, um einen Gegenftanb gant m fassen, wird nur da nothig, we die fer ungertheilbar ift; fo wie eine enfe ferordentliche Anspannung der Leibesträfte, um einen Rörper zu beben, nur bann nothwendig ift, wenn man ihn auf einmal ganz beben will: Theilet man ihn in fleinere Theile, so fann er obne Anstrengung ber Rrafte, burch wiederbolte Burfung. von einem Octe jum andern getroeen werben. Wer mit einer Art einen Baum burch viele wiederholde Schläge fällt, bat mar viel, aber nicht große Kraft angewendet: wer ibn auf einen Dieb fallen tounte. ber warde was Groffes thum. Go ist es auch in andern Dingen.

Der Gegenstand, also, ber durch eine Menge wieberholter Geblace is ne große Warfung auf bas Gemithe macht, ift fein großer Gegenstand, foudern ber biefe Burtung auf einen Schlag thut. Go fchreie ben mir auch bem Mentchen einen geoften Verstand zu, ber ben einem schweren Unternehmen schnette berch wenig von ihm ausgesonnene Mic-

: tel

· 🐴 G. Ersaben.

tel, jum 3wet gelangt. Diefer Beariff ber Große murbe fich gang ver-Bieren, wenn er burch vielerlen li-Rige Beranstaltungen und durch eine Menge einzelner Runftariffe lanafam sum Zwet getommen mare. Ricine Geelen erreichen in den meisten Gachen, die fie fich ernstlich vorsenen, ibre Absichten eben so gewiß, als Menfchen von großem Berftanb: aber diefe benbe Gattungen bon Menschen find barin unterschieben, daß jene burch weite und frumme Bege fehr langfam jum 3met friechen, da diese geradezu und mit menigen Schritten ibn erreichen. neunen gewiffe Sandlungen großma thig, weil eine fchuelle Erweiterung ober Erbobung edler Empfindungen Dazu erfoderlich scheinet; so bald wir seber merken, daß ber, ber biefe Handdung-gethan bat, durch ungablig wieberbolte Borfiellungen, burch vieles Bitten und Anhalten gleichsam baan gezwungen worben, fo verliert bie Danblung ben Charafter ber Groffe. Co fann auch ein mittelmäßiger Ropf burch lang anhaltenbes Beffreben, und nach bundert vergeblichen Bemubunsen bes Beiftes, endlich zur Entdefung einer wichtigen Wahrheit kommen, die der Mann von großem Berstande burch ein einziges und nicht lang anbaltendes Beffreben erfunden hatte.

Diefe Betrachtungen über bie Grof-& bringen uns auf ben Wea, bie Ratur ber afthetischen Grofe etwas naber zu beftimmen. In den Wersen der schönen Runfte legen wir den Charafter ber Große entweber ben Cachen felbft ju, namlich ben Begenkanden, bie ber Kunkler und porlegt, ober bem Runftler, und feiner Bebandlung bes Gegenstandes, 36-, der diefer Salle verdienet besonders

betrachtet zu werden.

Die afthetischen Gegenstande bestehen fich entweder auf die Ginnen and die Einbildungstraft, oder auf den Verstand, ober auf bas Derg;

und wir fcbreiben ihnen Grofe gu, wenn wir die bestimmte Burfung bas bon empfinden, daß die Phantafie, ber Berstand, ober bas Berg, Erweiterung ber Rrafte nothig haben,

um fie auf einmal ju faffen.

Der Begriff ber Groffe feget alfo voraus, daß wir den Gegenstand im Saujen faffen. Man tonute ben gangen Erbboben umreisen, ohne ibn groß in finden. Denn wenn man fich auf einmal immer nur den Theil deffelben vorstellte, auf welchem man fich befindet, so batte die Phantafte nicht nothig, fich auszubehnen : aber wenn man ben Raum von bunbett und mehr Lagreisen auf einmal überfeben will, fo ift biefe Erweiterung nothwendia, und alsbanu entsteht Nicht auch ber Begriff ber Große. die Vielheit, die aus Wieberholung entsteht, sondern die, welche auf eine mal porschwebt, enthält ben Grund derfelben. Einheit, ober einfaches Wefen, an beffen Theilung man nicht benft, ober nicht benben kann, mit Bidbeit verbunden : ift bient' nothwendig. Wo mit wenigem viel ausgerichtet wird, da ift. Größe. Der Gegenskand alfo, ber eine einjige, ungertrennliche Meufferung ber Borftellungefraft bewürkt, wodurch wir vieles zugleich flar faffen, erweft ben Begriff der Große, welcher ben ber arofiten Menge, ber und auf einmal, flar porichwebenben Dinge, nicht entsteht, so bald wir die Aufmerksamteit nur auf eines bavon richten.

Man ftelle fich in Gebanten an eis nen Ort, wo man einen Sarten bon fehr weitem Umfange übersehen konnte; man bilde fich diefen Garten in ber Phantaffe so, daß er aus unjahligen fleinen Slumenbeeten, fleinen Bufthen von mannigfaltiger Art. und aus einer Menge fleiner Bafferbebaltniffe, Canale, Cabinetter und Bange befteht. Alle diefe Mannigfaltigfeit ber Dluge Aberficht

Et 3

man auf einmal, und boch entfiehet hier fchmerlich bas Gefühl einer afthe: Es ist gar nichts tischen Große. ba, bas uns nothigte, bie Phantafie ju erweitern; benn wir fühlen und eber geneigt jeben einzeln Theil für fich zu betrachten; wir empfinben um fo viel weniger Reigung ben Segenstand im Gangen zu faffen, ba Diese einzeln Theile jum Gangen fo gar fein mertbares Berbaltniff baben; benn jeber verschwindet ober wird unmertbar, fo balb wir das Sanze faffen wollen: wir wurden in diesem Kall etwas von großem Umfange feben, bas uns wenig reigt, weil wir nichts barin unterscheiben. Wenn aber diesewaroke Garten aus großen Parthien beftebt; bier ein großer freper Plat jum Spagieren, ba ein Balb bon hoben Baumen, bort tin grokes Bafferbeten u. f. f. if. fo fassen wir alles in eine Sauptvorberen Theile. Kellung jufammen, wegen ihres mertlichen Berbaltniffes jum Gangen, und noch immer flar genug bleiben, und baber entfebt eben bas Befühl ber Grofe.

hieraus gieben wir ben Schluff, baß ein fichtbarer Gegenftand ben Charafter ber Große baburch befom-'me, wenn er ans manniafaltigen Theilen besteht, Die ein merfliches pber beträchtliches Berhaltnif jum -Cangen haben, ober, in ber eigentli-'chen Kunstsprache zu reben, wenn er aus großen, aber eine Mannigfaltig= keit zeigenden, Parthien besteht, Die fo harmonisch zusammen verbunden And, daß bas Aluge immer auf das Sange geführt wird. Co hat in ber Mahleren bas Colorit ben Charafter ber Große, bas ben einer volltommenen harmonie aus großen Daffen bom Dellen und Dunfeln, und aus großen Parthien von Karben besteht; fo finbet man in bem Sewande ben Charafter ber Große, bas aus menigen, großen, abet natürlichen und mit bem Sangen übereinftimmenden

Ralten befiebt. Bu bem großen Mitfeben einer Stubt, bie man bon Kerne fiebt, ift es nicht genug, das man eine ungablige Menge bon Daufern entbete; fie muffen in große Parthien ober Quartiere vertheilt fenn. an verschiebenen Orten muffen einige hobe Dacher, ober Thurme und Enpeln sich in die Luft erheben, und um biefe berum muffen bie miebrigen Sebaube fich in große Gruppen ver-Ein einzeles Gebaube fammeln. wird nie burch eine große Dobe oder Breite, noch burch eine ungablige Menge von Thuren, Fenftern, Ganlen und Zierrathen, den Begriff bet äfthetischen Große erweten; alsbann wird er entfleben, wenn das Manniafaltige darin in etliche große Varthien fo jufammen gehalten wirb, baf bie fleinen Theile nicht im Berbaltnift bes Ganten, fonbern im Berbaltniff mit ben Daupttbeilen, baju fie gehoren, in bas Muge fallen; bie haupttheile felbft aber fich fo genau jufammen berbinben, bag ein ungererennliches barmonifches Gange baraus entftehe. Denn baburch wird bas Muge bes Renners gleichfam gegrungen bas Bebaube nur im Sangen zu betrachten, um von allem auf . einmal gerührt zu werben.

Der Runftler, ber biefer Spute folgen will, wird in jedem befonbern Ralle, ba er fichtbare Gegenftanbe w behandeln hat, leicht die Wittel bemerfen, woburch er ihnen den Charafter ber Grofte in Abficht auf die Rorm geben tann. Er muß bem Gangen burch wenig Dauptparthica Einfalt zu geben wiffen, bamit bas Ange oder die Einbildungstraft Bicht auf bas Einzele falle, und bie fleinen Theile muß er ben hanpttbeilen anpaffen und unterordnen. Alsbann scheinet es, bag er burch wenig Beranstaltung viel ausgerichtet babe. Durch dieses Mittel hat Klopflok im zwepten Gefang bes Mefias, ber Bersammlung ber Schaar hollischer

Geiffer

Seister um ben Thron Satans, eine ungemeine Größergegeben. Er stellt nur wenige Saupter berselben einzeln bar, und die unermeßliche Schaar ber übrigen in einem Saufen, und bann legt er das erstaunliche Gemählbe vermittelst eines wahrhaftig großen Sleichnisses durch wenige Züse vor unser Sesicht.

Also versammelten sich die Farken der Solle zu Satan. Wie die Inseln des Meeres aus ihren Sigen gerissen, Ausschen sie boch, unausbaltsam einher. Der Nöbel der Gester Sich mit ihnen ungehlbar, wie Wogen des kommenden Weltmeers Begen den Zuf vorgebirgter Gestade, zum Sieb des Satans.

Es ware leicht, noch ungahlige Beyfpiele aus den zeichnenden und redenden Kunsten anzuführen, wodurch
die vorhergehenden Anmerfungen
über das Große der Sinnen und der Einbildungsfraft, bestätiges werden;
aber dieses wenige ist für nachdentende Kunstler hinreichend.

Wir kommen ist auf die Betrachtung ber Große, die ben Gegenstana ben bes Berftandes eigen ift. bem, was überhaupt über ben Charafter ber Große angemerkt worden ift, läßt fich gleich abnehmen, daß diese Große alsbann entstebe, wenn bermittelf weniger Hauptbegriffe, der Berstand auf einmal so viel erblift, daß er fich merklich angreifen muß, um alles zu fassen. Edon einzele Beariffe baben eine Groffe, weun fie, ben einer anscheinenden Einfalt und Leichtigfeit gefaßt zu werben, weit über den Berftand Licht ausbreiten. Die Groke folder Begriffe entsteht insgemein-aus vieldedeutenben metaphorischen Ausbrufen, oder andern Tropen; wie wenn man bon einem von feinem bofen Gewissen geplaaten Menschen fagt: er trage die Solle in feinem eigenen Perjen; ober wie wenn Saller von der Delvetier heldenahnen fagt: in

deren Urm der Blitz und Gott im Gerzen war.

Große Gedanken zeigen allemal Reichthum ber Begriffe mit Einfalt verbunden. Pope druft den ganzen Inhalt feines britten Briefes über den Menschen durch diefen febr einfachen Sax aux: die allgemeine Urs sache arbeitet auf einen Twek, aber nach mannigfaltig abgeånderten Besetten. Diefes ift ein Gebanten, ober eine Beobachtung von ungemeis ner Große, weil eine unermegliche Mannigfaltigfeit einzeler, und bem Scheine nach burch einander laufenber Burfungen, auf eine einzige Hauptquelle guruf geführt wird. Menschen von großem Verstande find allein fabig, febr einfache, jugleich aber fich weit erftrefende Grundsäte für die Erforschung der Beschaffenheit ber Dinge, und eben fo einfache Maximen für die Bebands lung ber Dinge ju erfinden. afthetische Große, in fo fern fie bem Berstand eine beträchtliche Ausdebnung giebt, wird alfo barin befteben, daß ber Kunftler die Mittel gefunden habe , in unferm Berftanbe mit wenigem viel auszurichten. Diesen Charakter baben vorzüglich die besten Werfe der Alten in redeuben und zeichnenben Runften. fagen biel, laffen viel empfinden. erfullen gleichfam die gange Geele, ob man gleich feine große Veranftal. tung in einer fo großen Burfung gewahr wird.

Der fleine subtile Verstand fommt wol auch zu seinem Iwek, aber durch vielerley einzele Mittel; weil er nicht vermögend ist, das einzige, den geraden Weg zum Zwet subrende, Hauptmittel zu sinden. Es ist eine befannte, sich auf alle vom menschlichen Verstand abhängende Geschäffete erstrefende, Bemertung, daß das Sinfache das Schwereste sen, das, worauf man zuleht fällt. Dieses ist darum so, weil gerade der größte

Berftand batu erfobert wirb. Ruc ber, welcher alles Einzele, mas git einem Onftem von jufammengefesten Dingen gehoret, auf einmal flar übersehen fann, wird bas einfache Grundgefet, nach welchem bas Enftem gebaus ift, entbefen. Die Rebe, bie uns von ber Wahrheit einer Sache überzeugen, ober bie und bie eigentliche Beschaffenheit berfeiben in hellem Lichte zeigen, ober bie eine Entschließung in und bewurten foll. wird nur bann ben Charafter ber Große haben, wenn biefe Burtung geradezu, und burch bie wenigsten Vorstellungen etreiche wirb. Die Reden des Demofthenes haben burchgebends biefen Charafter. Man entbefet baben einen Redner, ber feines Gegenstandes fo volltommen Meifter ift, daß er ihn im Gangen mit ber größten Rlarheit überfiebt; darum fann er auch ohne Umschweif, obne angitliches Beftreben, ohne vieferlen anzuführen "), ohne jebes Einjele besonders ju fagen, feinen Buhorer durch wenig Sauptvorstellungen, babin bringen, wo er ihn haben will. Bon biefer Grofe find auch die meiften Reben; die Livius ben Perfonen, Die er in feiner Be-Schichte aufführet, in ben Dund legt. Diefer Gefchichtschreiber erzählt, baff Den einem gefährlichen Rriege, ben ble Romer vorhatten, zwischen ben brey oberften Befehlshabern, die bamais ben Staat regierten, ein higis ger Bant entstanden fen, weil friner bon ben drenen in ber Stadt bleiben hollte. Der Genat borte bem Streit eine Zeitlang mit Befturgung gu, well biefe Uneinigkeit gefährliche Folgen nach fich gieben fonnte. der drep obersten Befehlsbaber mar ber Cohn bes Q. Gervilius, ber ebebem Diftator gewesen mar. Um als fo bem Streite gang furg ein Enbe gut machen, fieht biefer Mann im Ses nat auf, und fagt die wenigen Worte:

") Non multa sed multum."

"Da ich febe, daß ihr weber für beit versammelten Senat, noch für ben Staat felbft, die geringfte Chrerbies tigfeit habt, fo foll bie Sobeit bes våterlichen Unfebens biefem Bant ein Mein Sohn foll shut Enbe machen. Loos in ber Stadt bleiben. Mogen Die, Die den Rrieg fuchen, ibn mit mehr Ueberleaung und Einigkeit führen, als fie bier jeigen +). Dieles beißt geradezu und mit fichern Schritt jum Zwet eilen. Ein minber Grofidenkenber murbe mancherlen Borftellungen, Bitten und Rehen verfucht, und bennoch damit nichts ausgerichtet haben.

Auf eben diefem Grunde berubet auch die Groffe ber Gebanten, ober ber Vorstellungen, da zwep ober brep Borte, ober Begriffe hinlanglich find, und in ben Gefichtspuntt ju Kellen, in welchem wir ein sehr beb les anschauendes Erkenntnif von Dingen befommen, die eine weitlauf. tige Entwiflung ber Begriffe gu erfo-Ein Wort, wodurch dern schienen. efne lange Renbe von Befchulbigungen abgelehnt, ober wiberlegt wirb. ift ein groftes Wort. Bon bieft Art ift folgendes von Pope: "Jabem ber Menfch ausruft, Ebet! alles ist für mich geschaffen, erwiedert bie Gans, bie er maftet, für mich ift ber Mensch gemacht." mand bem Diogenes, bem Conifer, vorhielt, daß alle Menfchen ibn andlachten, antwortete er: das thun fie, ich aber werde nicht ausge-Mancher anbrer wurde viel Worte gebraucht haben, um zu beweisen, daß man mit Unrecht fic über ihn aufbalte; aber damit würde er vielleicht weniger gefagt baben,

Quando nec ordinis hujus ulla, nec reipublicae est verecundia, parria majestas altercationem illam dirimet. Fihus mens extra fortem unin praecria. Edilum utinam, qui adpetunt, consideratius concordiusque, quam cupitant, gerant. Liv. L. IV. c. 46. als Diogenes mit zwen Worten. Darum ift feine Antwort groß.

And der Größe, die in dem Berfland und der Beurcheilungstraft liegt, entsteht, wenn sie auf sittliche Gegenstände angewendet wurd, die Godse der Sinnesart, des sittlichen Betragens, der sittlichen Empfindungen und auch wol des ganzen Charafters. Die Größe verdienet vorzuglich von dem Aunstler beobachtet zu werden, damit er einen rechten Sebrauch davon machen könne. In den Künsten ist unstreitig dassenige das Wichtigste, was uns die Größe der Seele zu empfindem giebt.

- Diefe Groffe entfteht, wie gefagt, and ber Starfe ber Beurtheilungs Fraft, auf fittliche Begenftanbe angewendet. Der Menfc benft und Sanbeit groß, ber bie fittlichen Senewffanbe in ihren mahren Berhalb wissen siebt, in ibrem eigentlichen Wesen kennt, und bestwegen bas Wichtige von bem Unbetrachtlichen genau unterfcheibet. Denn baburch gefchiebt, daß ihn nichts geeinges rubret, bag er in Abficht auf bas Stite und Bose, auf Glut und Unalut, auf Tugend und Laster, weber auf Rleinigkeiten achtet, noch fich durch ben Schein blenden läft. In feinen Urtheilen tommt er finell auf ben Mittelpunte ber Dinge, und entfernt alles, was nicht jum De. fentlichen gehört; in seinen Sandfungen aber geht er gerade und mit Zuverficht jum Zwef. Rleine Geelen werden in ihren Borftellungen und Empfindungen von den erften Einbrufen, Die Die Sachen auf fie machen, und von bem Scheine berfelben geleitet. Es fehlt ihnen an eigener Burffamkeit, wodurch fle Meifter ihrer Borftellungen und Ent fcbliegungen werben. Man entbetet in ihrem Denken und Handeln gar teine Einformigfeit, nichts Einfaches und Gerades; und wenn sie

Missour daben, so wissen sie Mit. tel, bie gerabeju biefelben beforberin nicht zu erfinden, fondern lauren barauf, ob fte fich von felbst anbieten werden; versuchen jedes, bas ibnen bortommt, um aus Proben unb Erfahrung zu feben , ob es ihnen et wa nuplich fepu konne. In ihren Empfindungen find fie eben fo fchmach; jebe Rleinigfeit bringt fie in Bewegung, fie leben in einer beständigen Abwechslung von Vergnik gen und Migbergnagen, von Bunich und Genuff, some jemals die Dinae su tennen, von denen sie unaufbos fich, wie eine Wetterfahne, im Kreis berum getrieben werben.

Wenn gebachte Starte ber Beur-Theilungsfraft fich über ben gangen Umfana ber fittlichen Gegenftanbe und Angelegenheiten bes Memichen erfirefet, und nicht blos, wie es oft geschiehe, auf einzele Zweige derfel ben eingeschrantt ift, fo entstehet baber ber große Charafter bes Denfchen, die stille Große des Gemis thes, die ibn über die gewohnlichen Schwachbeiten anbrer Menfchen erhebet. Er hat aus der Menge der Dinge, bie er beobachtet und beuttheilt bat, wenige hauptbegriffe betausgezogen, die sein Urtheil, und wenige Grundmaximen, Die feine Sanblungen bestimmen. von nichtsüberrascht und von nichts hingeriffen; er ift ber Beise, bon dem Doraz fegti

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

Einzele Benfpiele von hoher Sinnesart treffen wir bey allen guten epffchen und bramatischen Dichtern an, und es wurde überstüßig sen, eine Anzahl berselben hier zu sammain. Wer ben Homer, ben Areschylus und ben Sophofles unter ben Alten; ben Shafespear und Corneille von ben Reuein gelesen hat, fomte leicht eine beträchtliche Sammlung bavon ma-

E: 5

gemachter Aufwand auf Werfe det Runft, denen es nicht am Wesentlischen, auch nicht immer am Großen und Prächtigen, sondern am Schotnen, am Angenehmen und Feinen fehlt. Da diefer Mangel des Geschmats sich auf vielerlen Art zeigen kann, so kann auch das Gothische pour verschiedener Art senn.

Darum nennt man nicht nur bie von den Gothen aufgeführten plumpen, sandern auch die abentheuerlichen und mit tausend unnühen Zierstathen überladenen Gebäude, wogu vermuthlich die in Europa sich niedergelaffenen Saracenen die ersten Muster gegeben haben, gothisch. Man findet auch Sebäude, wo dies se bende Arten des schlechten Ses

fchmals vereiniget find.

In der Mableren nennt man die Urt zu zeichnen gothisch, die in Kis guren herrschte, ehe bie Runft burch bas Studium ber Ratur und bes Untifen am Ende des funfzehnten Sahrhunderts wieder hergestellt wor-Die Mabler vor diesem Zeitpunft jeichneten nach einem Ibeal, bas nicht eine Erhobete Ratur war. wie das Ibeal ber Griechen, sondern eine in Berhaltnif und Bewegung berdorbene Natur. Ueber die natür-Tichen Berhaltniffe verlängerte Glieder, mit steifen, ober fehr gezierten, Stellungen und Bewegungen, von benen man in ber Natur nichts abn-Riches fleht, find charafteristische Zuge ber gothischen Zeichnung. Man fieht deutlich, daß die gothischen Rabler nach blogem Guttunfer, Bis guren gezeichnet haben, die zwar alle Glieber des menschkichen Kurpers hatten, woben aber der Zeichner gang imbesorgt war, ob fie die wahre Geieit, die wahren Verhaltnisse und Die Wendungen der Ratur haben ober nicht.

Es scheinet alfo überhaupt, daß ber gothische Geschmaf aus Mangel bes Rachbentene über bas, was man

m machen bat, entflebe. Der Rinfl ler, ber nicht genau überlegt, wes das Werk, das er ausführet, eigente lich senn soll, und wie es musse gebildet werben, um gerade bas m. fenn, wird leicht gothisch. Eben bir fer Manael bes Nachbenfens unterhalt noch gegenwartig den gothi ichen Geschmaf in den Vergierungen wenn man sie ohne alle Rufficht auf die Ratur des Werks, bas vergiett wird, anbringet. Gothisch ift der, in Form eines Thieres geschnittene Baum, bie, wie eine Comete ge wundene Gaule, ber, auf einem bohen und sehr bunnen Rug fichende Becher, und so find febr viel nach einem vollig willführlichen Gefdnat ausgezierte Gerathichaften \*).

\* \*

Das gerabe Mangel an allem Rachen fen den fälfchlich fo genannten gethifdet Beidmad in der Bautunk eingeführt bate. fiveint nicht so gang mit dem, was wir von den Eigenheiten deffelben france, Mereinaustimmen. Querft find bie Ga then, ober alle norbifche Bolter, an bem Uripeting, des fo genannten Sthiffia, wohl nicht allein Schuld. Smar joigt fic der Berfall der Baufunft icon m. ter den kongsbarben in Malien: aber bal mar noch nicht gothischer Gefdmat; denn jener Werfall besteht nur darin, 🚧 (wie g. B. an ber, im 6ten Jahrhun bert erbauten Rirche, St. Giovanni in Riorens) bie Saulen. Baien, Sanitale chen alle von einander unterschieben fint allein jede einzele Saule (es find trim thifte) lift gans formmetrift midelit, und fieht mit iheer Bafe, mit Architrab. Friese und Cornische, im Verbamik; das Gewölbe der Kirche des S. Bimis au Ravenna, aus eben bicfem Jahrhun bert, ift swar auf frenkebenden Shiet aufgeführt, und tein Architrab untergezo gen; allein die Bogen find noch alle traise rund, und aus einem Mittelpunfte ber ideiu

\*) G. Bergierung.

aus ber ploblichen Zernichfung ber Doffnung ober bes Zweifels. Wenn bas berannahende lichel nun gegenmartia, und absolut gewiß worden ift, so entstehet eine schnell ausbrechende Leidenschaft, die fich über die ganze Seele verbreitet, bie fich nun burch michts mehr belfen fann. Der Gegenstand der Leidenschaft, über def fen Borftellung wir schlechterbings feine Gewalt haben, ber gang außer mufrer Burffamfeit liegt, hat alle mal etwas Grokes. und bringt auf Ferordentliche Würfung bervor. In-Conderheit zeiget fich dieses ben Bor-Rellung eines Uebels, woben man Die Nothwendigfeit beffeben, die gang-·liche Unmöglichkeit ihm zu entgeben, ober etwas barin zu andern, lebhaft fifblet. Denn biefes greift uns gerade an dem empfindlichften Ort an. indem es das Gefühl der Krenheit amd der eigenen Macht nicht nur schwächt, soudern geradezu vernich-Das grimmigfte Thier wirb ploblich jahm, so bald es einiges Befühl befommt, von ber Unmog-Hichkeit fich aus ben Schlingen, barin es verftrift ift, mit Gewalt berauszuwifeln; und der graufamfte Tyrann verliert in abnichen Umftanben nicht nur feine zerftehrende Buth, fonbern flebet um Gnabe, wie Schach Radir, als er ermordet wurde. Erft wehrete er fich eine Zeitlang aus auffersten Rraften; aber als er die bollige Unmöglichkeit fich zu retten empfand, schrie er: Erbarmung, ich will euch allen vergeben! In bem Trauerspiel, das unter dem Litel bes Raufmanns von London bekannt ift, bat bas gauten mit ber Glofe, bie bas Zeichen zu Barnevelbts hinrichtung giebt, etwas ungemein Schrefhaftes, welches blos daher entfleht, bag man nun bie Unmöglichkeit, baß er biefem schmablichen Tob entgebe, lebhaft fühlet. Und in ber tragischen Geschichte bes Ugolino überfällt und allemal ein lebhaftes Ent-

Reen, so oft wir an ben Umftand benten, baff ber Schluffel gum Thurm ins Waffer geworfen worben; weil uns biefer Umstand bie Unmöglichkeit der Rettung die kollnaluflichen empfinden läft. Definegen hat auch ben ben offentlichen Blutgerichten ber Umftand mit ber Brechung bes Stabes, nach ausgesprodenem Urtheil, eine sonderbare Wurfung, weil fie bas Zeichen ift, baft ber Verurtheilte nun gewiß fer-

ben muffe.

Die übermaltigende Rraft bes Gegenfandes : einer ' Leibenfchaft liegt eigentlich in dem lebhaften Befühl. womit man ihn sich nicht blos vorftellt, fonbern als gegempartig empfinbet; unbeben baber entfieht auch die große Wärfung in den angeführten Bensvielen. Der Menfch überlaft fich weber ber Freude noch bem Schmerz gang, bis er bie bochfte Bewißbeit ber Urfache berfelben em-Der Nabsüchtige, dem ein pfindet. groftes Bermogen quaefallen ift, empfindet mar grafe Freude, so buld er die Botfchaft babon vernimmt; aber in ber graften Lebhaftigfeit fühlt er sie erst alsbann, wenn er bas Gelb vor fich liegen fieht, und mit benden Sanden barin wühlet. Die Scene, da Joseph seinen nach Megypten gefommenen Bater wieber fieht, wie fie Bodmer erzählt, zeiget uns etwas Großes von biefer Art. Josephs Freude ift zwar ungemein groß, fo balb er ben theuren Alten empfängt, und ber Lefer genießet bie gartlichfte Bolluft ber erften Umarmung mit ihm. Aber erft eine Beile nachber, nachdem Volenb eine bemegliche Rebe bes Alten angehöret. und die gartlichen Blite, die Diefet auf ihn geheftet, lebhaft empfunden hat, steigt die Freude auf den hoche ften Gipfel; erst da fühlte der Diebter, bag nun die Leidenschaft eine Hohe erreicht habe, die fich kaum befchreiben lagt. Diefes glebt er

ams auf eine ausvehmende Weife gu erfennen, wenn er fagt:

Bor fart zufender Luft fand zitternd der große Gobn Jacobs, Bon den Billen des Baters und Worten im Gerzen gerühret \*).

Die erste Umarmung seines Baters konnte ihm nach wie ein Traum vorkommen, aber nun, nachdem er empfunden, daß seine Blite und seine rührenden Worte sein Innerstes unmittelbar rege machten, verschwindet der Zweisel. Eben so sühlt auch Abbadona mitten in seiner Ougal einen neuen und lebhasten Unsal einen neuen und lebhasten Unsal von Berpweislung, so dalb die Empfindung wan der Unmöglichkeit seinem Jammer zu entgehen, mit einiger Lebhastigkeit ernenert wird; welches man den solgender Stelle deutlich bemerkt:

— Ift denn in beiner Ewigtoft tunf,
tig
Richts mehr von hoffnungen fibrig? Ach
wird benn, görtlicher Richter,
Schöpfer, Bater, Erbarmer!—— um
nun verzweift ich von neinen;
Denn ich habe Jehonn gelästent! Ihn
bab ich mit Ramen,

Die ich ohne Bersohner nicht nennen barf, angeredet ").

Die neue Berzweiflung entsteht hier blos aus dem ploglichen Gefühle ber Unmöglichkeit der Aettung, die ohne Berschner, der für ihn nicht vorhanden ist, nicht erfolgen konnte. Ueberhaupt also bekommen leidenschaftliche Gegenstände, so start oder groß sie schon an sich sepu mögen, eine neue Größe von der Empfindung ihrer Gegenwart und ihrer Unveränberlichkeit.

Endlich giebt auch bisweilen die bloge Ueberraschung, und das Unerwartete darin, ihnen Größe und Kraft. Wo man auf angenehme oder unangenehme Aufalle vorbereitet ist, da ruftet man sich, sich zu fassen; aber ben ploglichem Angriffe

Ü

bavon wieb man überwältiget. Das une bat das Schretbafte allemal et was Großes, weil es immer schnet und unvernmeiset fammt. tiger wirb die Ergreifung bes 66 muthe, wenn bie Sache gerabe ge gen die Erwartung fommt. einen Freund in ber Werfon findet Die er für feinen Feind gehalten bat: wer Grofimuth genießt, we et Re the erwartet bat, fühlet normenin eine gewaltfame Ausbebnung ber Em Dandung. Mile bisber ermabnim Arten ber aftbetifchen Groffe ufenmen verbunden ; empfindet man auf eine ausnehmende Weise ben folgw der Stelle im Roab.

Im achten Gefang erzählt Roch, bag Raphael, nachbem er ihn bie gottliche Posaune zugestellt, mit ber er alle auf Erden lebenden Geschipfe in die Aribe rufen sollte, sich ih lig in die Luft geschwungen, ud über Thamista gestogen; bier that

er hingu:

tind ich hörte von ferne die Wote bit donnernden Stinme: Gott iff, die Wags in der hand, auf feinen Richtstuhl seiesen

Schon ift das tietheil gefellt; am feldsben Lag kommt die Sinft. Das sie die Geb und ihre Saudart in Wasser vertige.

Beh bem Geschlecht, über meldem ber Born bes Ewigen aufgeht!

Run finden wir im neunten Scfang, bag die Siganten, benen Road bost nache Berderben verfündiget hant, Unstalt machen durch Opfer und abers gläubische Sebrauche das, ihnen gebrobte, Uebel zu, beschworen. Indem num diese unfinnige Schaar am fängt, sich für sicher zu halten, gerath sie ploglich in verzweiselndes Schrefen:

- Als Da in dem Stole angebeiten Priefter gurutführ, Legt den abgortischen Bochmung ber Downer und beiterem Dimmel,

Bann gleich bamals flog über Thanifent Ehurmen ber Engel

tind erhos, indem er daber flog, die beit nernoe Stimme.

Hict

plex-erweft ber Donner aus heiterm simmel fin plohiliches Schreten; die ernehmlichen Worte des Engels, er feperlich schreftliche Zon, und der ürchterliche Juhalt seiner Rede, stelm das Verderben nicht nur in seiner Größe, sondern auch in feiner

dligen Gewiftbeit bar.

Die Leidenschaften felbit. ob Re Leich im Grunde Schwachheiten find, snmen bennoch ben Charafter der Broke an fich baben. Gie entiteben istemal aus Anfällen auf die innere Burfamfeit der Geele. auf die deafte, durch beren Acuferung fie igentlich ihr Leben, ihr Dasenn em-Diese Krafte werden von ven Unfallen ber leibenschaftlichen Segenstände entweder gehemmet, ider gereiset. In benben Fallen enta iebt in der Geele das lebhafte Geühl, wodurch sie empfinder, daß sie piebt ein fpetulatibes, fonbern ein panbelndes, wurtfames, ferenbeit mb Dacht befigenbes Wefen ift; fie vendet ihre Kraft an. um den Gejenftand ju genießen, ober fich ibm n widersegen: und eben in diesen Imftanden zeigen fich ftarte Seelen n ibret wollen Große, Es ift bem Renschen überhaupt nichts wichtiger, als bie Behauptung feiner innerlichen Frepheit und Macht gu warten, weil er eigentlich feine Eri-Kenz mur alebenn recht fühlt, wenn tr biefe Rraft anmendet etwas ju erbalten, ober von fich abzuwenden. Darum fucht er ben Rreis feiner Burffamfeit überall ju erweitern; und wenn er hinderniffe vor fich finbet, fchwellen feine Rrafte, wie ein gebemmter Strobm, auf, brechen mit Gewalt und Ungeftum burch, und reifen, was ihnen im Bege ficht, nieber. Darum ift ber leibenschaftliche Auffand des Menschen vorzüglick geschift, ihn in feiner Größe barmaellen.

Jebermann empfindet diefen Cha-

Uchilies, in der Wuth des Philo, und feldst in der Verzweislung des Abbadona. Man nung sich starte Seelen in großen Leidenschaften, als streitens de Pelden vorstellen, die allemal groß sind, es sen, daß sie überwinden, oder überwunden werden; dem auch in seinem Fall tann der Held großsen. Wir bewundern den Steotles des Aeschplus selbst da, wo er sich überwunden sühlt"). Und so zeiget der alte Hora; des P. Corneille sich in seiner vollen Größe in der befaunten Antwort \*\*) über die Flucht selunes Sohnes.

Im Gremb also ist bas Große ber Leidenschaften, :obne Rufficht auf den Attlichen Werth ber Sache, worauf fie abzielen, nichts anders, als eine sich lebhaft äußernbe große Würk famfeit der, fich und ihre Frenheit füblenben, Greie. Darum tonnen mir diefer Große felbft ba, wo fe etwas Unfittliches, fo gar etwas Gottlofes an fich bat, unfern Bene fall nicht gang verfagen. Miemand getrauet fich in ben bollifchen Geit Reen Miltons und Klovstofs die Geda fe ju verfennen, bie fich in den Menfe ferungen ibrer Leibenschaften zeiget: So hat auch der berühntte Bers bed Eucanus! Victrix caufa Diis placuit, sed victa Catoni. Der Gattlefigfeit die würklich barin liegt ungeachtet, etwas Großes. Denn wie fornte ber Menich, der im Grunde tein wichtigeres Intereffe bat, als ein fren handelndes Wefen zu fenn, den tadein, ber das Meufferste versucht, diese Frenheit zu behaupten? Das Bofe in feiner Leidenschaft ift blos Jrethum, blos Fehler in ber Borftellung, und verbienet Bergebung; bingegen ift die Gleichgultig.

") Ptan febe bie im Artifel Acfchylus, auf der 40 u. f. B. des 1 Th, anger führte Stelle.

\*\*) Que vouliez vous qu'il fit contre srois? Qu'il moutât. E. Horsee de P. Corneille AR, III, Sc. 6.

t für bie Behauptung seiner inn fregen Wurtsamteit eine vollige ebertrachtigfeit, Die feine Bergeng verbienet. Diefes hindert aber bt, daß wir nicht ben für noch Mer halten, der so gar seine eiges Burfamfeit und Frenheit einem i geogern Gut aufopfert. ift ber größte oft aberwinden, ea; und die größte Kraft ber ele zeiget fich darin, baß fie ihrer enen Wurksamkeit, mitten in ber ifften Meußerung, bennoch Deiwird, um fie anderswohin ju Denn wie ber, ber fein bes und feine Freybeit aus Feigheit ht vertheibiget, ein Richtswürdiift, so verbienet ber unfre größte chachtung, ber fie frenwillig, aus arfe bes Geiftes, um bobere Abten gu erreichen, babinglebt.

Disses find also die verschiebenen trungen des Großen; wodurch Werfe der Runft interessant werkonnen. In guten Behandlung des Gros-

gebort ein großer Gefdmat, ben Mengs aus feinem eigenen Gel richtig beschreibet. Der große schmat, fagt et \*), besteht barin, man die großen und Dauptie der ganzen Ratur wähle, und fleinern und untergeordneten, wo nicht bochft nothig find, verftete. . ift schon oben angemerkt worden, Die Einfalt viel jur Große bey-Alfo wollen auch große Ges Rande fo behanvelt fenn, daß fie ach und ungezwungen da fteben. : subtile Gefchmat, ber jebem elen Theil eine genane Ausbila und eine mertbare Reinbeit gewill, der umständlich ist, der Einzelen baugt, zerftobrt burch : Bearbeitung ben Charafter ber Wer nicht mit wenigen anstaltungen Die volle Burfung, r jur Absicht hat, erreicht, der 6. Gebanten über bie Schonbeit unb Aber den Gefcomat. C. 22.

tann feinen großen Begenflath in seiner Groffe barstellen. Es acschieht bisweilen, daß auch gemeine Runkler, eneweber von ungefehr, ober weil ste des Gefühls für das Große nicht ganz beraubet find, auf große; Gegenstände fallen. Die fle durch eine schwache und umftenttiche Bebandlung verberben. man etwa fchlechte Schauspieler ficht. die bas Grofie in ben Reben ber Berfonen, die sie vorstellen, durch Rebenfachen, durch übertriebene Deftigfeit ber Gebehrben und ber Stimme, warflich verberben, eben fo ge schieht es auch andern Kunftsern, denen es an großem Schamak feblet. Man fieht diefes beutlich an bem Dvibius, ber febr oft große Gebanfen durch eine umffändliche Behandlung verberbt; eneweder weil er feibit das Große nicht recht gefühlt, ober weil er seinem Leser nicht zugetrauet bat, baff er es fühlen werde. febe j. B. nur folgende Stelle, mo et von der Latona spricht \*):

cui maxima quondam Exiguam fedem pariturae terra negavit.

Nec coelo, nec humo, nec aquis Dea vestra recepta est.

Exul erat mundi. -

Der zwente Bers und die bren letten Worte des vierten haben würflich den Charafter der Größe: aber durch die fleine Antithese, und durch die umständliche Zergliederung und Umschreibung im dritten Bers, wird die Borftellung gleichsam in kleinere Stäfte zerschnitten. Die Behandlung des Großen muß vorzüglich diese Maxime zum Grund haben:

Ornari res ipla negat, contenta doceri.

Denn bas, was in feinen wefentlichen Theilen, in feiner einfachen Goffalt, Kraft genug hat, bebarf nicht

· f) Metam. L. VL 186, :

nur feines Jufapes, fonbern wird

baburch mur gefehmächt.

Dem Großen ift bas Kleine. Das Artige, das Riedliche und überhaupt alles entgegengefest, was bem Geschmat nur schmeichelt, was ergößt und, wie fanfte fühlende Luftgen, blos zum wolluftigen Genuß einlabet, obne bie Rrafte ber Seele zu elniger Burtfamteit aufmfobern. Gie ne Ausartung bes Großen aber ift Das Schwalflige und llebertriebene, des nicht durch seine innere Kraft, fonbern nur burch ungeftumes Pochen und Poltern, burch prablendes Großthun, Die Aufmertfamfeit von und zu erzwingen fucht. Dierüber wird das Rothialte zum Gebrauch ber Rämftler an andern Orten vortommen \*).

Es erhellet aus biefen Betrachtungen über das Große, daß es eine Araft hat, die Würffamkeit unfrer Seelenkräfte zu reizen und zu vermehren. Und hierin liegt eben ber Borzug, den es vor dem Artigen und Riedlichen hat. Dieses verdienet etwas genauer entwikelt zu werden; weil hier gerade der Ortist, den wichtigsten Rugen, den die schönen Kunste haben, und den der Kunster nie aus den Augen seben soll, in seinem wah-

rem Licht zu zeigen.

Der Menich ift ein empfinbfames, aber auch zugleich ein würfsames und bandelnbes Befen. Es ift offenbar, daff die Natur ihm die Empfindsam-Beit fowol jur Würksamfeit als jum Genuß gegeben hat. Durch ben bloffen Senug murbe ber Mensch balb ausarten und ju einem schwachen elenden Ding werden, beffen Burtfamfeit erstorben ift; in ber Welt warbe er das fenn, mas Berfonen, deren Temperament durch ein weichliches Leben, ober burch Rranfheit so geschwächt ist, daß sie selbst nichts mehr berrichten tonnen. In der Ge fellichaft find fie bloge Zuschauer, \*) S. Alein; Somulfite; Mebertrieben. vie alles, was vorfällt, es sey angenehm ober unangenehm, mitgeniessen, aber selbst nichts mehr zum allgemeinen Interesse bentragen. Die
würfenden Kräste der Seele, die,
wodurch der Meusch zu einem thätigen Wesen wird, sind sein vornehmses Gut. Alles, was diese unterhalt, mus sie reizet und stärtet, mus
ihm wichtig seyn; dem dieses ist die
eigentliche Rahrung des Seistes,
wodurch er seine Sesundheit erhält
und seine Kräste immer vermehrt.

Die Werte bes Geschmats, Die uns blos zum angenehmen und wol luftigen Gemug reigen, bie ber Whantaffe und dem Bergen fanft fchmeis chein, obne fle jemal zu erschüttern. ohne sie aufzufodern, die würtsamen Arafte ju brauchen, find Leterbiffen. die feine Nahrung geben, und beren-Benuß allmählig alle Lebhaftigfeit; alle Kraft ber Geele auslofche. Rur das Große unterhalt und ftartt alle Seelentrafte; es leiftet bem Geifte den Dienit, ben ber Rorper von farfen, mannlichen Leibesübungen bat : wodurch er immer gefunder und ftarfer wird. Die Rrafte ber Seele muffen, wie die Leibesfrafte, in beftanbiger Uebung unterhalten merben; ber fartfte Beift tann in Unthatigkeit verfinken, wenn er lange Zeit nichts um fich flehet, bas seind Würksamteit auffodert. Wir lernen aus ber Beichichte ber Menichen, daß die Große und Starfe bes Geiftes, bie wir für ben Rationalcharafter gewiffer Bolter bielten, verächtliche Weichlichkeit, und hernach fo gar in Riedertrachtigfeit ausgeartet ift, blos barum, daß entweder durch den Druf der Inrannen, oder durch eben so schwere Unterdrus fung einer wollustigen Rube, Burtfamfeit in ben Gemuthern, gebemmet worden. Das machtigfte Wolf, das sich der Ueppigkeit und bem ruhigen Genug ber Guter, Die es befigt, einmal überlaffen bat,

wird allemal ein Rand eines wartfamen und thäsigen Bolts werden, so bald fich diefes Eroberungen zu

machen vorgenommen bat.

. Werm also die schonen Kunfte, wie man nicht zweifeln tann, bas Ibriae eur Bildung bes Charafters ber Menschen bentragen follen, so ift anth offenbar, bag biefes manglich. durch folche Werte geschehen mulfe, Die fowol in ihrem Inhalt, als in Der Behandlung, ben Charafter der Grofe an fich baben; dag nur die Ranftler, Die Darauf arbeiten, alle Arafte der Seele in beständiger Ues bema ju unterhalten, bie Erwartung der Philosophie und der wahren Politit erfüllen, welche die fconen Runfle ju ihrem Benftand berbeprufen .). Micht bie Feinheit bes Gestomats. fenbern feine Große ift bas, worauf bie Kritif vorzüglich arbeiten follte. Jene bienet zu einer angenehmen Erbolung, wenn ber Geift nach einer manulichen Uebung feiner Rrafte einiger Mube bedarf. Bendes ift gut, wenn nur die geborige Unterordnung baben beobachtet wird. Der Runftlet follte fich die beften Banmeifter , jum Dufter nehmen, bie bas Feine und bas Rleine zwar nicht verachten, aber nur fparfam, und an ben Stellen anbringen, wo es das Auge von bem Großen nicht abziehen fann.

**\*** \*

Bon der Größe handeln zugleich die mehersten, der, ben dem Art. Arhaben, angefährten Scheisten. — Bon der Erdse (und Mannichsaltigseit) im Garrenbau, f. Hirschfelds Theorie, B. 1. S. 162. — Bon der Größe (und Anmuth) in der Mah. Lerey, unter andern, Richardson in dem Trairé de la peinture, S. 127. Amst. 1728. 8. Und über die förpersiche Größe barin, s. Lessings kaofoon, S. 121. a29. 349. 372 der Aust. von 1788. — Bon dem, was man eine große Architectur mennen kann, Glondel in s. Cours S. Kanse.

Parchie, Bb. 1. S. 423. — Bon ber Größe in dichterischen Gemählden, Gobner im gten Abschn. G. 211. der Bestrachtungen über die poetsichen Gemahibe der Dichter, Zieich 1741. 8. — —

### Groteste.

. (Beidnenbe Ranfe.)

So nenut man eine befondere und feltsame phantastifche Sattung ber mablerifchen Bergierungen gewiffer Zimmer. Das Groteste beftebt and fleinen Kiguren von Menschen mit Thieren, mit Blumen und Lanbwert fo verflochten, daß man barin bas Thier - und Wflanzeureich in einander verfloffen antrifft; Menfchen und Thiere, die aus ben Anospen der Pflanzen bervormachfen, balb Thier und balb Bflanzen find. Man bet bergleichen in alten Grotten in Rom angetroffen. Johann von Ubine foll fle querft in den Ruinen der Baber des Titus gefunden haben. bius erwähnt biefer feltfamen Art m mablen \*), und flagt über ben schlech. ten Gefchmat, ber bergleichen whantastische Dinge bervorgebracht bat. Sie überrascht, wie ein abenthenen licher Traum, durch bie ausschweifende Berbindung folder Dinge, bie teine naturliche Berbindung unter einander baben; fle tann boch eine Beitlangegefallen, wie etwa ein tolles Geschwas eines fich narrisch an ftellenden Menfchen, wegen ber auf ferordentlich feltfamen Berbindung der Begriffe, lachen macht. Es gehort alfo überhaupt in die Gattung des Edderlichen und Abenthenerlichen, bas nicht schlechterbings ju verwerfen ift.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß bas Groteste ichon in den alten Zeiten in Regypten aufgetozumen fen. So viel ich mich erinnere, erwähnt der zwar nicht sehr zwerläßige Rei-

\*) Lib. VIL c. 5.

iebeschreiber Lucas, baff er folche in elten agnytischen Ruinen angetrof. fen habe. Rach ber vorber ermabnten Entbefung ber alten Grotesten paben auch die Reuern fie wieder m die Mahleren aufgenommen. Der rmabnte Inb. von Ubine und Ber. bel Baga haben in der Gallerie des Baticans, bie wegen ber barin be-Amblichen Gemählbe bie Bibel bes Raphaels genennt wird, bergleichen Bergierungen angebracht, die Rabael felbft foll gezeichnet haben. Aber der Graf Caplus, ber etwas war ben antiten Grotesten, nach den Driginalen gezeichnet und illuminirt; meransaegeben bat \*), balt fie für Espepen berer, die in ben Babern es Litus gefunden worden.

Die Chineser haben ihre besondere Art bes Grotesten, bas noch abenbenerlicher ift, als bas Untife, inrent fie auch Gebande und ganbichafen. als in der Luft schwebend, ober pie and Baumen herauswachsend writellen.

Bom grotesten Lang wird anbersepo gesprochen \*\*).

Bon bem Grotesten banbeln: Prinippes de la Perspective et des Grotespues von Jacq. Andr. du Cerceau, weren von la Combe, als öfterer gebruckt. mgefåhet, find mir aber nicht naber beannt. - Gerlio, ober vielmehr Balb. Berucci, in dem Libro terzo d'Archit. es eestern, Ven. 1540. f. - Pomasso, m 48ten Sap. bes fiten Buches f. Traeato dell'Arte della Pitt. Mil. 1585. 6. 412. - 96. Armenini, in f. Feri Precetti della Pittura, Lib. III. . 12. G. 115 W. f. Ven. 1678. 4. -Bom grotesten Bergierungen aberhaupt, Dectrio, im sten Theil, N. LXI. S. 127. - - Auch gehört, im Ganzen, po die Corift: Sarletin, ober Ber-

weyser Cheil.

theibianna bes Groteste . Romithen Jufus Dibfer, Brem. 1761. 8. 1777. 8. Engi. Ponb. 1766. 8. ber. ---

Debrigens war es nicht der, von: genannte Giov. Ranni von Ubine , dern lange por ihm Lub. Worte, w ums I. 1490 bie, ju feiner Beit, fi terisrbifden Dewbiben alter Beblub deciten Grotesten and Zageslicht, u Dobe brochte. Bemablt baben ! unter anbern, Franc. Venni (+ : Erofo von Monda (1530) Ant. Sa Mich. Mochetet, Jean Sanfon, @ Midel (1530) Alb. Zoncava (155a) turine († 1527) Reffe († 1541) Pol Calibara († 1543) Giul. Romano († Perin Guonacorso del Bago († 1547) Buffe († 1550) Peffa (1550) Giac. fignolo (1560) Giov. Nanni von († 1564) Mare. Marchetti von & († 1580) **andr.** Sonding (1580) ( **P. Lomasso († 1598) Prodp. Orfi** Grottesche († 1695) G. Bouet († 1 Jean le Moine († 1713) fil. 8 (+ 1750) - - In Rupfer find febe viele gebracht worden. aller Art wichtigften barunter finb 1 dem Raphael felbft zugeschriebenen, Pareiga acque Ornamenta in Vat Palacii Xyftis ecc. von Stetro G: toli geftochen, 4. überhaupt 43 Bl. ner, s) eine donliche Sammlung, besondern Ettel, von 36 Blattern baupt, gestochen von Augustino L Merc. Antonio und von einigen Sch deffelben, movou die von Augustins an ber gabl, numeriet'find (6. 9 von Kilnfilern und Kunfts. Th. 2. S. 3) Miscellaneae Picturae, vulgo tesques, in Spelaeis Vaticanis phaele elabor, et a Fr. de la Gu re . . . insc. f. 17 Bl. 4) 96 Bl von Otjaviani und Bolpato, wovo eine Roche, in den Meufelschen M Beft 4. G. 32 findet. Auch bat knichese noch ein Blatt mit Gebt nad Raphael, f. geffochen. - Da gen Blatter biefer Urt find von D. grever, nach eigenem Erfindungen, **5** f

<sup>\*)</sup> Recueil de peinsures antiques. Preface. "") Artikel Tang.

haupt 7 Bl. (f. Diet, des Artistes. I. 6. 187.) - Stef. della Bella, (Frifes, Feuillages et Grotesques . . . Colignon exc. 8 86. Ornamenti o Grotesche, 12 Bl.) - Jean Berain (Unterfciedliche Bucher mit Grotesten. Caminen u. b. m. Augsb. f. 81 Bl. von Bottfr. Stein.) Cornelius van ben Boid (Eine Folge von Tropp, Grocesten u. d. m. Rom 1550 - 1553. f. 16 BL und noch einige einzele Blatter. (G. Dict. des Arziftes. Th. 3. G. 187) - Andr. Ch. Boule (ebend. S. 256.) - Nic. be Brugn (Eine Bolge von feche Blottern 1594. 12.) -Sier. Cod (Veelderley Veranderinghe van Grotissen . . . door Corn. Flooris. 1566. f.) - Paul Decker (Reues Gros testenwert får Goldschmiede und andre Manfiler, Marub. f. & Bl.) - Dorigny (Livre de diverses Gratesques, peintes dans le cabinet et bains de la Reine, p. S. Vouet, f. 15 Bl.) - David hopfer '(in ben Oper. Hopferian. Nor. finden fic verichiedene Grotesten von biefem Kunftler.) - Reues Grotese tenbuch burch Chrfipb. Jamniser, Raens. 1610. 4. 3 Eb. - Marot (Grocesques, Augsb. f. 6 BL - Lorro (Nouv. livre de Vases, Cart. Troph. et Grotesques, Augsb. f. 36 81() tt. v. a. m. ---

#### Groffe

(Baufunft.)

Gebäube, die in Garten angebracht werden, und die aus Nachahmung natürlicher holen, die bisweisen in den Gebürgen angetroffen werden, entstanden sind. Die natürlichen Grotten, oder Bergholen, gehoren unter die Seltenheiten der Natur, die man mit Vergnügen und einiger Verwunderung sieht: und da die Garten eine Nachahmung würflicher Gegenden sehn sollen ih, so stehen die künstlichen Grotten allerdings, wenn sie nur am rechten Ort angebracht

\*) 6. Gartenfunft.

und mol erfunden finb, febr git barin. Aber wie überhaupt ein ale maefünstelter Geschmaf die Barten funft mebr, als irgend eine andre Runft, verdorben bat, fo verdienen auch die wenigsten Grotten einige Aufmertfamteit. Die erfte Eigen-Schaft ber Grotte ift, baf fie natin lich fen. Benn man also febon von auften anstatt großer und rober fich fen, so wie in Wildniffen angetrofe fen werben, zierlich ausgehaume Sauten, und nach den Regeln ber Runft gemachte Gestimse und anbei Lierrathen ber Baukunst antrift, fe verfchwindet sogleich der Begriff ber natúrlichen Grotte. Kindet mm aber inwendig ein vollig regelmäßiges Zimmer, so wird auf einmal ber Begriff einer naturlichen Grotte am ausgelofcht, und alle Muschein und Corallen und Glasschlafen, womit die Mande befleidet find, bienen pu nichts, als ben Begriff sehr mible mer Rleinigfeiten zu erwefen. Richt ber Bergierer, der gewohnt ift, auf Berathewol artige Rleinigfeiten pu sammen zu seten, sondern nur bet Baumeister, welcher ber größten Baumeisterin, ber Natur selbft, bas Große ber Kunft abgelernt bat, if im Stande auch in diefem Stuf ben Befchmat mahrer Renner zu befrie bigen.

(\*) Musfahrlicher handelt von Enteten hiefchfeld in der Theorie der Cannutunft, Bb. 2. G. 84 u. f.

## Grund.

(Mahleren.)

Die Flache, auf welche die erften Farben jum Gemablt aufgetragen werden. Es ift für die Würfung der Farben, für die haltung der Farben, für die haltung der Gemablbest und für die Daner gat nicht gleichgultig, auf was für einm Grund

Brund gemahlt werde. De Viles rath überhaupt einen weißlichten Grund ju nehmen; Litian, Rubens und andre große Coloristen follen dieses gethan haben. Lairesse will bemerkt haben, daß zu Landschaften ein perlenfarbiger Grund, und gu bistorischen Stufen, die innerhalb eines Zimmers gefchehene Sanblunnen vorstellen, ber Grund aus Ilm. bra. su Rachtftufen ber aus colnis icher Erbe, am beften fen. Man hat Bemählbe von alten italianischen Deiftern, die auf einen vergulbeten Brund gemahlt find.

Man verffebt aber unter bem Ma. uen Grund auch die Blache, auf velcher, ober gegen welche, ein Getenstand gesehen wirb. Go ift ber Haue Dimmel der Grund einer Bolund eine einfarbige Wand bes t, dimmere ber Grund ber in dem Limmer gemahlten Riguren.

Die Karbe bes Grundes bat einen troffen Einfluß auf die Saltung des Bemäblbes. Es ist eine allgemeine Regel, bag bas Delle gegen ben miteln, und das Dunfle gegen ben sellen Grund ftebe. Je brauner er Grund ift, worauf etwas weifes gemahlt wird, je mehr wird es peif scheinen, und auch umgefehrt. Incarnat wird auf einem rothen Brunde blag, und eine blaffe rothe farbe wird auf gelbem Graube leb. after und warmer. Es gehört zur Erforschung der Gebeimniffe des Lolorits, daß man die Würfungen, ie Die Karbe des Grundes auf die erschiedenen Gegenstände des Genahldes hat, genau beobachte. Leonbard da Vinci hat nach seis gewohnlichen Scharffinnigfeit mch hieraber wichtige Beobachtunten gesammelt, die man im bunert und fieben und drepgigften und olgenden Abschnitten feines Werts Es ift jedem Mahler ju indet. athen fie mit Aufmertfamteit au efen, und bann auf dieser Bahn ber genauen Beobachtung weiter forts zugeben.

Muffer bein angeführten Winci banbelt, unter mehrern, noch, "Bon bem Orbis niren ber bunteln Objecte gegen einen bels len Grund , in der Mabe und Berne bers felben," Laireffe in bem 4ten Rap. bes aten Buches feines großen Mablerb. fo wie im sten Rap. "Don fraftigen Die jecten gegen fowache Grunde, und fohine wieder; oder Duntel gegen Bell, unb bell gegen Duntel." -- -

#### Grunden. (Rupferftedertunft.)

Eine polirte Rupferplatte mit einens Sirnis, der bier Grund heißt, übergiehen, und fie badurch zum AeBen tuditig machen. Die Bollfommens heit des Aegens hangt jum Theil von ber guten Beschaffenbeit bes Brunbes ab. Diefer muß fo fenn, baff von dem Reißen mit ber Rabel nichts ausspringe, damit ber Kunstler bie Stärke und Frenheit der Striche vollig in seiner Gewalt habe, und daß das Aeswasser nirgend anders, als in die mit ber Rabel geriffens Striche eindringen konne. bangt von der Gute des Grundes ober Firnisses ab, beffen Beschaffenbeit an seinem Orte beschrieben wor-Der harte Firnis wird auf Den. folgende Art auf die Platte getragen. Bor allen Dingen muß die Platte ank ber guten Seite auf bas forgfaltigfte bon allem gette und anbrer Unreinigfeit wol gereiniget fenn. Alebenn wird fie auf ein gelindes Kohlfeuer gelegt, und warm gemacht. Bann fit durchaus wol warm ist, so tunkt man eine Keber ober etwas beraleis chen in ben Firnis und tragt an verschiedené Stellen der Platte selbigen auf, bis man ohngefehr urtheilt, es fen genug, um bie Platte gang bunne bamit ju überziehen. Alsbenn theilt

man entweber mit bem Ballen ber Sand, ober mit einem Ball von Saffet, barin Baumwolle eingebunden ift, ben Firnis gleich aus, baß er überall zudeket, und wo möglich gleich bite fep; welches burch bie Uebung muß gelernt werben.

Wenn die Platte mit Firnis überzogen ift, so wird der Firnis geschwärzt. Zu dem Ende hat man
etliche Wachslichter, die an einander
gesett werden, ben der Hand; wenn
sie eine Weile gebrennt haben, daß fie gut dampfen, so läßt man den Dampf überall an den Firnis anschießen. Daben muß man sich aber
wol in Acht nehmen, daß die Flammen dem Firnis nicht zu nahe kom-

men und ibn berbrennen. Endlich wird der Kirnis, wenn er nun schwarz genug ist, auf folgende Weise hart gebrennt.. Man nimmt eine Roblpfanne, bie etwas größer, als die Platte senn muß, und macht ein so. viel möglich burchaus gleich glubendes Robifeuer barin an. Dernach zieht man die meisten Kohlen gegen den Rand der Roblpfanne gufammen. Ueber diefem Robifeuer wird die Platte, die unrechte Seite gegen das Reuer gefehrt, in einiger Sobe über ben Roblen gefest, mid fo lange barüber gelaffen, bis ber Birnis etwas hart gebrennt iff. Man erfennt an dem Rauchen deffel ben, daß er bald gut ist. aber auch ju ftart fann gebrennt werden, in welchem Kall er ben der Arbeit abspringen wurde, so muß man hieben vorsichtig senn. kann an einem Ende der Watte mit einem Stufgen Solz ihn probicen. So lange er noch am Dolg antlebt, iff er noch nicht hart genug; so balb er aber nicht mehr antliebt, wuf man die Platte vom Fener abnehmen.

Der weiche Firnis ift etwas leichter aufzutragen. 1 Wenn die Safel warm ift, so reibet man den Firnis, der in dem Laffet, worin er eingewis felt ift, bleiben fann, auf berfeiben berum. Die Warme macht, bag er burch den Taffet schwißt und an der Platte flebet. Rur gehort allerdings Uebung und Genauigfeit daau, thn uberall gleich bif, und nirgend zu viel aufzutragen. Man fann ihn eben so, wie den harten, mit Ballen von Laffet anstheilen und gleich machen. Benn man glaubt. daß er ziemlich gleich aufgetragen fep, so fest man die Platte noch einmal auf die Roblen, läßt fie gelinde warm werden, bis der Kirnis fo weich worden, daß er von selbst eine glatte Flache befommt. Dernach wird er eben so, wie vorber gefagt worden ift, geschwärtt.

Auf diefe Art werden alfo die Aupferplatten gegründet, und nun fann die Zeichnung barauf getragen wer-

ben \*).

(\*) Der, von S. S. angefährte, von Calot erfundene, ober boch durch ihn ber rühmt gewordene, so genannte, barre Reggrund, wird, wegen mancherlen in bequemlichteiten, von ben neuern Länglern, nicht mehr gebraucht.

In Unsebung but weichen Gewisch oder der Auftragung beffelben auf die Platte, ift noch ju bemerten, bas biefe vorher von aften Unreinigfeiten, Schw bers Bettigfeiten, vermittelft fein durche gefliebter Afche, ober fein geschafter Dreis be, ober bergleichen Blepweiß, obne ale Sandtheile, gereinigt werben muß. Dierauf folgt bas Auftragen bes Geundes, auf die oben bekhriebene Beise, das Deist über einem gelinden Roblenfener; (well ein fartes den Neggrund leicht verseennen, ober die harzigten, und bhlichten Ebeile beffelben verklegen machen tonnte) und bas Berbreiten beffelben aber bie Platte geschiebt am besten verwittels eis ner milben Entenfeber, als melde rocguglich eine fanfte, reine, gleiche Aunte bat, und beren Sabne vorzüglich feit an dista-

") Wheichnen,

zinander belt. Das bicies voenenommen wird, wahrend die Platte noch auf den Roblen liegt, verfieht fich von felbit; aber noch if Borfichtigfeit in ben, baben notbigen Bewegungen erforderlich, um nicht Staub an erregen. Die, an einem Schraubes foct beveftigte Blatte wird nun, indem der Grund noch fliest, aber febr fart Kammendes und bampfendes Bachslicht gehalten, bis ber Dampf ben Grund volls tommen geschiedest bat; und das von B. C. gebachte, amente Ermdemen fallt adralid weg. Auch fann nicht bie Blams me, fonbern nur ber Docht, wenn er den Grund berührt, diesem koddlich wers ben. Ber bem Abtublen ift die Blatte wieder fo ju fiellen, bag fie vor dem Stan. De Ader ift. —

Richt von allen Kanfflern, indessen, wied der Grund geschwarzt. Berschier dene überstreichen ihn blos mit sein geries benem, mit etwas Gummi versehtun, Gleyweiß; und bleses geschieht dann nicht ebe, als bis die Platte erkaltet iff. Ges wohnheit allein kann den Borzug zwischen Bepden Arten entscheiden. Das Bersahren der dem Ausgeschnen ift aber ben ben gleich.

Ein , von neuern Ranftlern erfundenes sweytes Grunden, welches man Hebergrunden nennen fante, verdient mebe Mufmertfamteit. Es verbalt fic Damit auf folgende Art. Nachdem auf die Blatte Die traftigften Bartbien, ober die Sauptichatten, burch bas erftere Aegen, eingegraben worden find, reinigt man fole de, guerft, auf bie, ben bem Art. Megs Eurift (6.64) befdriebene Art, und reibt Se hierauf noch einmahl mit altbadener. aber nicht bart gewordener Semmel ab, um bas Deblichte, bas ben bem Abichmelsen in den Ginriffen figen gebileben ift, sållia meganbringen. Alsbenn granbet man fie gang auf eben folde Met, als bas erfte Dabl; nur fallt ber Dampf, ober bas Beffreuen mit Blevweiß weg. Demit bie vorbet gedeten Stride, burch ben Brund bindurch, fictber bleiben; und nun bearbeitet man fle von Reuem mit der Rabel, und bobit das feblende,

ober bie fanftern Sone und Berfohlungen nach, bie gewöhnlich mit ber fo genanne ten talten Wadel (f. ben Art. Megtunft 6. 64. und den Art. Radicen) gemacht Es ift. inbeffen, au bemerten, merben. dag biefer amente Gennd bicker ober fidre fer, als ber erfte, aufgetragen werden mus, meil font bas Scheibewaffer, ben dem awenten Megen, leicht in die guerff eingedsten Striche einbringen, und fo Unreinlichfeiten verurfachen tonnte. amente Mesen felbit geschieht wie bas erfere Dabl, affein mit bem Unterfcbiebe. daß, da jest uur fauftere Tone eingedet werben follen, bas Scheibemaffer nicht fo lange auf der Blatte bleiben barf. Bortheile von biefem swenten Granben, oder Uebergrunden, find, das der Kunk. ler, eines Theils, mit leichterer Dabe und weniger Zeitaufwand, jeue feinern Lone und Berfpulungen, als es, mit bee talten Rabel ober bem Grabfichel mogs lich iff, und bas it, andern Theils, auch Begenftanbe, welche leichtigfeit und fice lende Rabel erfoebern, beffer baburch bere vor beingen tann, indem ble talte Radel, fo mie ber Grabflicel, ben bem bes su nothwendigen Rachbencke ber Sanb. iener Leichtigfeit nachtheilig werben. Bore suglich ift biefe Wetbode nusbar ber Gegenfidnden, wo traftige Parthien unmite telbar an gelinbere grangen, wie s. %. in lanbichaften, wo burch die lockern Zweis ge eines, im Bordergrund febenben, trafs tig gehaltenen Baumes eine gelindere Luft burchftbimmert; und die guten Wirfune gen bavon zeigen fich in mehrern Bldte . tern von S. Gepfer, ber, wenn er gleich vielleicht nicht der eigentliche Erfinder fen folite, bod ben erften und mehrfien Bebrauch bavon gemacht, fo wie gar tein Bebenfen getragen bat, folde auch mesrern Runflern, wenn bie Rebe von jenet Wirtung war , mitzutheilen.

## Grup, p.

(Zeichnenbe Kanfte.)

Dieses Wort ift bis ist nur in ben geichnenden Runften aufgenommen, Ff 3

sbaleich bie Sache felbft, Die es ausbruft, allen Runften gemein ift. Man verftebe namlich baburch bie Bufammenftellung, ober Bereinigung mehrerer einzeler, zufammen gehöris ger Gegenstande, in eine einzige Daffe, fo bag bie Gegenftanbe, bie man fonst einzeln als für fich beftebenbe Dinge wurde gesehen ober bemerkt haben, burch biefe Zusammensegung als Theile eines groftern Ganzen erschemen. Richt jede Vereinigung der Theile in ein Ganges ift eine Gruppe, (der menfchliche Korper ift ein aus vielen vereinigten Theilen gufammengefestes Banges, aber teine Gruppe,) sondern bie, ba jeber Theil icon fur fich etwas Ganges senn konnte. Das Bange ift ein Spe ftem, ober eine Daffe von Theilen, beren feiner für fich etwas Ganges ware: die Gruppe ist ein arokes Sanges aus fleinen Gangen jufammengefest. Ein foldes Ganges-ift 1. B. eine Beintraube: jebe Beere für fich betrachtet, ift etwas Gandes, namlich ein runder Korper; diefe Beeren auf einem Tifche gerftreuet, machen nicht einen, sbnbern viel Korper aus; aber in eine Traube vereiniget, werben fie ju einer Gruppe und haburd ju einem Gangen, Das feine Korm bat und nun anfeinmal, als ein einziges System, fann gefaßt werden. Der Historienmahler, ber ju Borffellung feiner Go-. Schichte mehrere Berfonen ober Figuren zu zeichnen hat, ftellt fie nicht einzeln ober zerftreuet, eine bier, bie andre ba, por, sondern vereiniget beren etliche hier, andre an einer ans bern Stelle, in eine Maffe ober ip einen Klump jufammen; und wenn er die Sachen so geordnet bat, so fagt man, er habe Gruppen gemacht, ober bie Siguren gruppint. Wiewol man nun biefes Bort, wie gefagt, blos in zeichnenden Runften braucht, fo ist offenbar, baß die Sache felbst. in allen andern Künften porhanden

ift. Eine Perlobe ber Rebe ift nichts anbers, als eine Gruppe einzelen Säge, und die Periode in der Rufif, eine Gruppe fleinerer Einschnitte. Dieses sey zur Erklärung des Worts aefaat.

Die Sache felbft verbienet in ber Theorie ber ichonen Runfte eine genane Betrachtung, weil die Gruppirung ber Gegenstande in ben meiften Werten ber Kunft eine Dauptsicheist. Daß ein Wert bes Geschmats, web des aus febr viel einzelen Segenfianben jufammengefest ift, biefe Theile nicht gerftreuet und einzeln barftellen, sondern biefelben in eine ober mehrere Gruppen fammeln, und bieft Gruppen wieber in einen einzigen Begenstand verbinden muffe, ift eint wefentliche Regel, beren Grund leicht Es ift weber ber einzuseben ift. Phantafie noch dem Berftande miglich, fich viel einzele Dinge auf ein-Das einface mal flar vorzustellen. Wefen unfere Geiftest zeiget fich and darin, daß wir die Aufmerksamien auf einmal nur auf einen einzigen Gegenstand richten konnen; eben fe wie es unmöglich ift, wenn wir viel einzeln gerftreuete Perfonen por uns feben, mehr als eine auf einmel flar ins Geficht zu faffen. viel einzelen Begenftanben befteben bes Wert befommt baburch, baf bie fich zusammen schikenbe einzele Theile in wenige Maffen gefammelt met ben, eine Ginfalt, Die und verfiet tet bas Gange ju faffen; fo wie wir von den größten Zahlen, if bald fie funstmäßig burch wenig Ziffern aus gebruft werben, einen flaren Begriff Wenn wir 1. B. Die befommen. Bahl hundert in biefen drep Summen ober Gruppen feben 60 + 30 + 10: fo werden wir ohne Mube eine flate Vorstellung von biefer Gumme baben, moju wir nicht ohne febr großt Muhe gelangen murben, wenn wir fie in febr viel einzeln Theilen, wie i. E. fo: 2+3+7+9+14#. [. f.

vor ums sahen. Dieses ift also ber erfte Vortheil, den wir vom Gruppiren haben, daß es die Hauptvorstellung des Sanzen erleichtert, und ihm Rlarheit, Sinfalt, folglich Haßlichfeit giebt. Durch das Gruppiren wird das Viele als wenig vorsestellt, um auf einmal zu wurten; daber oft der Charafter der Größe felbst, aus einer geschiften Gruppirung entsteht.

In ben Gegenstanden, die man auf einmal überfieht. Dienen bie Grup, pen auch, ber Menge ber auf einporschwebenden' Gegenstände Drbnung ju geben, und die Aufmertfamfeit des Beobachters ben ber naberen Betrachtung derfelben zu len-Es ift gar nicht gleichgultig, auf welchen Theil eines Gemahldes man bas Auge zuerft richte\*). Man muß die Sauptfache, bas, wovon bas übrige abhangt, eher als das andre feben, und von diefem allmab. lig auf die mit ihm verbundenen Theile, in der Ordnung, welche die Matur ber Gachen erfobert, fort-Tchreiten. Diefe Ordnung aber tann burch bie Gruppen angezeiget mer-Das Auge fällt allemal eber auf bas Große, als auf bas Rleine, eber auf das, wo startes Licht ist, als auf bas fchmacher Erleuchtete. Daburch fann der Mabler bas Auge gleichsam zwingen, die Theile des Bemabldes in der Ordnung, die er 16m klbst vorschreiben will, zu betrachten.

:1

Ş

ŗ,

ç

Endlich bienet das Gruppiren auch aberhaupt dazu, daß jedes Einzele des Werts in seinem Rang, in seiner Abhänglichkeit und in seinem wahren Verhältniß zu den übrigen erscheine. In jedem Werke tommen kleinere und größere, wichtigere und unbeträchtlichere Dinge vor; die Worstellung des Ganzenhat nur atsbenn ihre Richtigkeit, Wahrheit und die Würfung, die sie haben soll, wenn 4) S. Gebbe 11 Th. S. 437 s.

ieber Theil in bem ihm ankommenden Rang erscheinet. Dieses aber wird durch eine geschifte Gruppirung erbalten. Die wichtigsten Theile fommen in die Sauptgruppen; in jeder' Gruppe aber fommen wieber die haupttheile an ben fichtbarften Ort. die Nebensachen aber bahin, wo sie die ihm zufommende Wurfung am besten thun. Es giebt in jedem Werke der Runft Theile, die nicht als Theile bes Gangen, sondern als Theile großerer Saupttheile erscheinen; diese fleinen Theile muffen fo angeordnet fenn, daß es dem Auge nicht möglich wird, fie gegen bas Sange gu halten; es muß fie nur gegen bas fleinere Bante ber Gruppe, ju der fie gehoren, stellen. Diefen Runftgriff bat die Natur an dem Bau bes menschlichen Korpers auf das Bollkommenste beobachtet. fällt Niemanden ein, Die Rafe ober den Mund in feinem Berhaltnif gegen ben gangen Leib zu betrachten. fondern blos in dem Berhaltnif gegen bas Gesicht; bieses aber wird, als ein Saupttheil, in feinem Berhaltniß gegen ben Rumpf abgemef-So wiffen geschifte Baumeifter Die Theile ber Auffenfeite eines Gebaubes geschift zu gruppiren, dag es uns nicht einfallen kann, fleinere Theile, als Kenster, oder gar einzele Glieber, gegen bas Ganze gu halten, fondern allemal gegen die Haupttheile, von benen sie Theile find.

Alfo hat nicht nur ber Mahlet, sondern jeder andrer Kunstler die vollstommene Gruppirung der Borstellungen genau zu studiren; denn je gluksicher er darin ist, je vollkommener wird auch sein Werk seyn.

Nicht nur die Gegenstände, die man auf einmal übersiehe, sondern auch die, die sich nach und nach darstellen, muffen gruppirt fenn, und haben dieses um so mehr notbig, je größer die Menge und die Mannig-

Ff 4 faltig-

faltigfeit ber Dinge, die bazu gehoren, ift. Daber muffen epifche Dich. ter, Geschichtschreiber und Rebner bie Runst zu gruppiren von bem Mabler lernen. Ber eine an einzelu Borfällen reiche Handlung ober Begebenheit befchreiben will, mufi feis ne Materie nothwendig gut gruppiren, wenn ber Buborer vor ber Berwirrung ber Borftellungen gefichert Er muß furs bie Dauptfenn foll. parthien, die jufammen genommen das Gange ausmachen, porfellen. als wenn man auf einmal die Begebenheit im Ganzen überfabe, unb bernach muß er jebe Dauptaruppe nach und nach besonders entwifeln. Diefes ift eine ber wichtigften Regeln einer guten Erzählung, wie . schon an feinem Ort angemerkt worben ift ... Bum Benfpiel einer folden Gruppirung tonnen wir Bobmers Beschreibung, bon bem Ein. gang ber Thiere in die Arche anfilb. ren. Das Gemable besteht aus einer unermeflichen Menge einzeler Satte der Dichter, ohne es Thèile. au gruppiren, und ber Orbnung nach, die ankommenden Thiere ein Baar nach bem anbern gleichfam aufgegablt, so wurde er und ermubet und berwirrt haben. Darum führt er bas Auge zuerst schnell über bie Bauptgruppen weg:

fle fabn ein feltfames Bunber : Begel, Bieb und Barmer tamen.

Mit diesem einzigen Blit übersehen wir schon das ganze Gemähld in dren hauptgruppen. Aber jede dieser Dauptgruppen hat noch zu viel Mannigfaltigkeit; darum theilt jede sich wieder in Rebengruppen.

\*) G. Erziblung.

Buerft flies Ueber die Grafe die Schaar, die auf vier fläsen einderzeht, Sechs Seschlechte.

Alfobath folgte badgefieberte Heer; zwerft bas Geftägti Bon ber gefräßigen Art u. s. w.

Rach ber gefägetten Schaar tam ein tleiner gehaffeter Daufe, Der in die Finth und bas trotene Land jein Leben vertheilet.

Roch war ein Bolt gurut, bie Bogmaca im Acide ber Thiere.

Auf biese Weise wird eine Erzählung eben wie ein Gemahlbe gruppirt. Man übersieht erst das Gange; dann jeden großen Haupttheil besonders wieder in seinem Gangen, und bars auf die Theile dieser Theile.

Auch ber bogmatische Bortrag erfobert eine ähnliche Gruppirung, bamit man querst bas Gange übersehe,
bie Haupttheile in ihrer Orbnung
und Abhänglichkeit von einander bemerke, und von da auf die Betrachtung des Einzelen kommt. Diesen Theil der redenden Kunst scheinen die
neuern französischen Schriftskeller
mehr, als irgend eine gelehrte Ration,
studirt zu haben; und hierin kommen
alle andre Bölfer von ihnen lernen.

\* \*

Bon der Gruppe, in der Mahleren, unter mehrern, handeln Dupun du Grez im f. Tr. sur la Peint. S. 299 u. f. — Hogedorn, in der 20ten Betr. und von der Beleuchtung der Einsachen, in der 47ten Betr. — De Piles in den Elem. da peint. S. 76. der Ausgabe von 1767. — S. übrigens die ben dem Art. Anordenung angesührten Schriften.

it diesem Buchstaben bezeiche net man die zwolfte ober ober-Re Capte unferer bentigen biatonifch. chromatifchen Lonleiter, beren lange 🚣 von der gangen gange der unterften Sante C ift. In ber altern bias tonischen Leiter mar fie bie mepte und murbe bekwegen mit Sante, dem Buchstaben B bezeichnet. Wenn man aber in ber indischen Louart fang, wo F ber erfte Ton war, fo war diefes B, ob es gleich der vierte Ton mar, für die mabre Quarte bes Grandtones zu boch, und mußte begwegen niebriger gefungen merben. Daher kam es, daß in dem Linienfoften, auf welches die Roten geschrieben wurden, auf die Linie, die mit B bezeichnet wurde, bald ein boberer, bald ein niedriger Con, ju Reben fam: bende wurden mit B begeichnet; ber bobere mit einem vierefigten B. woraus unfer heutiges \$ entständen ift; der tiefere mit einem Nachdem bat man dem runden B. Son, ber auf diefer Stufe burch bas erftere B bezeichnet worden, den Buch-Raben H jugeeignet, und nur ben Da gegenwar. tiefern B genennet. tig alle Linien und Intervalle bes Rotenfpfteme in bem Falle find, bag die barauf ftebenben Roten um einen balben Zon bober ober tiefer senn tonnen, so ift aus jenem boppelten B auch die beutige Gewohnheit ents ftanden, die Erhöhung oder Bertiefung ber Tone mit dem Zeichen x (weldes vermuthlich aus i entftanden ift) und b anguzeigen; bas pieretigte B aber, ober &, wirbist ba gebra wo man anzeigen will, baf ber ' der durch b vertieft oder durch hobt worden, nun wieder um i balben Ton höher oder niedrige

nebmen fev.

In der altern blos diatonischen At, fonnte ber Lon H (ber Alten il nicht jum Grundton, ober zur Li genommen werden, weil ihm ein fentliches Intervall nämlich bies te, fehite. Denn ber fünfte Ton be F. macht nur ein Interball von 41 welches diffenirt, und daber bis sche Quinte geneunt wird. Rad frer isigen Einrichtung aber tal fowol in ber großen, als fleinen art jur Tonica genommen we weil es seine Quinte Fis bat.

#### ağlicb. (Sobne Kanfte.)

Das Gegentheil bes Schonen: lich bie Unvollkommenbeit, in se fie finnlich ertennt wirb. Schone Wolgefallen und Luft genießen erwekt, fo wurkt bas liche Miffallen und Etel. Den hat es eine finnliche zurüftreil Rraft: berowegen gehört feine n Bestimmung, und bie Vors für den Gebrauch ober Digb desselben, zur Theorie ber sch Runke.

So wie der Ausbruf Schon forunglich von den Kormen gebre bernach auf-unterperliche Dinge gebehnt worden, so ift es auc bem Gegentheil gegangen. Saffliche ber Formen ift benna Bermirrung, Die Diffimmung

8f 5

ebenmaak ber Theile eines Gan-Es entfebet aus Theilen, welzu arok ober zu klein find, in bei etwas ju viel ober ju menig iff," nicht in die Art des Gangen paf-, die gezwungen find, die gegen anber ftreiten, bie ber Erwartuna' : Auges wiberfprechen. Es ift bt blos ber Mangel ber Schont; benn dieser bat keine Annliche aft, er laft uns gleichaultig; dern etwas wurkliches. Da wie 3 aber weitläuftig über die Matur Schonen erklart haben \*), so ist überflüßig, bier viel über die Mades Gegentheils ju fagen, da alles ht aus jenem berzuleiten ift.

Rothwendiger aber ift bie nahere ftimmung feines Bebrauchs. Dieigen, welche bas Wefen ber Runin der Nachahmung der schönen tur, and ihren 3wef im Bergnufesen, muffen Rraft diefer Grunde ben Gebrauch bes Säglichen 14 verbieten. Und biefes thun h in ber That bie meiften Runftiter. Abmet aber ber Runftler, cher schlechterdings alles Safiliverwirft, ber Ratur mabrhaftig h? Ben ber offenbaren Liebe zum bonen und Angenehmen, bat fie h viel Dinge widrig gemacht. ! meiften giftigen Rrauter verran ihre bose Ratur entweder burch rigen Geruch ober burch etwas fliches in bem Unfeben. Daburch den oft Menschen und Thiere abalten, fich Schaben zu thun.

Rit demfelbigen Geist muß der akter vorzüglich durch das Schosich den Weg zu dem Herzen off-, aber auch das Hößliche brau-1, um dem Bosen den Eingang dasselbe zu verschließen. In die-Absicht hat Wilton der Sünde 1: so abscheuliche Gestalt gegeben, Muster des Hößlichen; und zu chem Zwet hat Bodmer in der achide die scheuslichsten Formen 1) S. Sodn. gn Bilbern verschiebener Sunden ge wählt. So hat auch Raphael, der feinefte Kenner des Schönen in der Form, den sterbenden Ananias und den Attila häßlich gemacht.

Von den umangenehmen Empfindungen find Jorn und Schreten nicht die einzigen, welche der Künftler perweten hat, sondern auch Abschaund Etel \*); dazu ift das häßliche

bas eigentliche Mittel.

Man verbietet insbesondere de geichnenben Runften ben Gebraud des Häglichen. Aber so widerfinnisch der Dabler bandelt, der bak liche Gegenstände blos darum wahle weil sie baglich sind, ober um sim ' Runst daran zu zeigen, so kann man ihm beffen Gebrauch nicht schlichter bings verbieten. Sat er Perfonct von abscheulichem Charafter vorp ftellen, warum foll er nicht die 3% chen ber Bermerfung auch ibret form einprägen? Allein befregen wollen wir das Uebertriebene bierin nicht gut beifen. Es tann einer ein nichts wurdiger Mensch fenn, obne wie eine Carrifatur auszuseben; er kann wob gestaltet fenn, und bennoch burch etwas Widriges in der Korm, bas Häftliche feiner Natur verrathen.

Der Gebrauch des Sassuchen in den Werken der schonen Kunste if also feinem Zweifel unterworfen. Die ses aber widerstreitet dem Grundsas, daß der Kunstler seinen Gegenstand verschönern soll, gar nicht. Sop des kann sehe mol neben einanderbestehen, wenn wan nur die Begrifft aus der Ratur und dem Wesen der schonen Kunste genau bestimmt.

Dieses besteht unstreitig barit, baf sie den Gegenstand, durch welchen sie auf die Gemuther wurten wollen, so bearbeiten, daß die Simnen, oder die Einbildungstraft ihn lebhaft, mit volliger Rlarheit und in dem eigentlichen Lichte fassen.

<sup>\*)</sup> G. EfeL

nuff nothwendig so senn, baff er bie Aufmerksamfeit reiget, und fich ber Borftellungstraft schnell und Acher ileichsam einverleibet. Darum muß r weber verworren, noch undentlich, roch widersinnisch senn, noch irgend twas an fich haben, bas der Bortellungstraft ben lebhaften Einbrut, den fie davon haben foll, schwer nacht; weil in diesem Kall ber 3wet Jeber Kunftler ift als. zerfehlt wird. in Redner amufeben, ber burch feiten Bortrag in ben Gemuthern eine gewiffe Burfung hervorzubringen jat. Diefe mag angenehm ober unmgenehm fenn, fo muffen bie Bortellungen, wodurch er feinen 3wet rreichen will, durch Rlarheit, durch Richtigfeit, durch treffende Rraft, surch Ordnung, tief in die Borftel ungsfraft einbringen. Ein bermod ener, undeutlicher, langweiliger Borrag, unbestimmte und confuse Bewiffe, find allemal bem 3wet bes Rebners entgegen, well bas, was parin liegt, nicht gefaßt wird. Degpegen muß er immer gut, ober, venn man will, schon reben, auch 14, wo er widrige Empfindungen erpeten will. Daburch zwinget er ms, ihm auch alsbann juzuhören, venn er und unangenehme Dinge Mit einem Wort, er muß bat. wich häftliche Dinge schon lagen. ras ift, auch widrigen Vorstellunren die ällbetische Bollfommenheit, de man oft mit bem Namen der Schönheit belegt, ju geben wiffen. Bo muß jeber Runftler feinen Gegentand bearbeiten; er muß fowol ichone, als wibrige, bagliche Dinje fo vor das Auge bringen, daß pir gezwungen werden, sie lebhaft n faffen.

In mie fern, in den fconen Sinfien, bafilichteit verfchiedentlich mirtet, barüber ben Laocoon, vergl. unter andern, mit

S. 244 µ. f. bes Erfen fritiffen Baibs dens. — "Bon dem Sarfigen und Bersbrochenen, welches mit Unrecht mahlerisch genannt wird," handelt Lairesse in dem 17ten Kap. des sten Guches seines großen Wahlerbuches S. 194. der Ausgabe von 1785. — und "Bon der Nermeidung des Höslichen, mid was die feinern Einpsimdungen beleidigt," Hagedorn in der 9ten Betr. S. 108.

#### Halber Ton.

(Dufit.)

So wird bas kleineste biatonische Intervall genennt, C-Cis, oder E-F u. f. w. Diefes Intervall ift aber von zwenerlen Große: ber große bal be Ton, E-F, oder H-C, ber ber Unterschied ift amischen ber reinen großen Ters & und der reinen Quarte &, und folglich durch 14 ausgebruft wird; und ber fleine halbe Lon, ber ber Unterschied amischen ber großen und fleinen Terz ift, und durch 24 ausgebrüft wird. fleine halbe Ton aber tommt in unferer Lonleiter gar nicht vor. Ueberbaupt ift jede Stufe, oder jedes Intervall zwischen ben zwen nachften Santen der heutigen Conleiter, als C-Cis, Cis.D u. f. f., ein halber Lon; und biese find bath groffer. bald fleiner, wie jedermann aus Bergleichung ber Zahlen sehen kann \*). Diejenigen, welche ben fleinen balben Ion C-Cis 34 annehmen, befommen badurch eine große Terk Cis - F, welche nicht fann gebraucht werben, weil sie bennahe um 🚣 zu boch ist; ba die hochste erträgliche Abweichung ber Terg In senn Jann.

.Dalb

#### Balbicatten.

(Mableren.)

Dieses Wort wird in der Rableren aebraucht, aber nicht allemal in dem eigentlichen, ihm zufommenben Sinn. Nach feiner mabren Bebeutung muß es ben ber Karbengebung von ben Stellen gebraucht werben, wo bie eigenthumliche Farbe ber Korper, aus Mangel bes vollen Lichts, etmas bunfeler wird, als fie baift. wo bas gange Licht auffallt. Wenn ein an ber Sonne liegender Rorper einen Theil feiner Alache ber Sonne gerade jufebret, daß alle Strablen senfrecht, ober bennahe so barauf fallen, fo erfcheinet auf diefer Stelle des Korpers feine eigenthumliche Karbe in vollem Lichte; die Theile Die von ber Sonne weggefehrt finb, auf die folglich gar tein Sonnenstrabl fallen fann, find im volligen Schatten; bie Stellen aber, wo bas Licht schief auffällt, die von demselben nur geftreift werben, baben ein merflich vermindertes Sonnenlicht, folglich wird die eigenthumliche Rar-Weil die Karbe be weniger bell. weber bas volle Licht bat, noch in vollem Schatten liegt, fo giebt man biefer Berminderung ber Selligfeit der eigenthamlichen Karbe ben Namen bes Dalbichattens. Die Berbunflung ber eigenthumlichen Rarbe fann burch Benmischung einer buntein Farbe in die helle, und also burch das Brechen ber Karben ere halten werden; begwegen haben eis nige das Wort Halbschatten überbaupt von ben gebrochenen Farben gebraucht. Andre haben überhaupt Die Mittelfarben Salbschatten gemennt, weil die Verdunflung der bellen garben bes vollen Lichtes auch burch gange Mittelfarben tann erhalten werben. Dieraus laft fich beareifen-, woher die Ungewißheitund Berwirrung in Ansehung der Bebeulung bes Worts entstanden ift,

über welche ber herr von hageben, in feinen Betrachtungen über bit Dableren, fich beflagt.

### Haltung des Körpers.

(Schone Runfte.)

Wir versteben bier burch biefet Wort bas, was man gemeiniglich durch das frangofische Wort Maintien ausbruft, die charafterisisch Art, wie ein Mensch ben verschiche nen Stellungen und Gebehrben fich trägt, ober balt. Raft alle Arter des fittlichen Charafters tonnen. 60 jeder Art der Stellung und Geschdung, schon burch die Saltung bes Körpers ausgebrüft werben; bes Auge des Kenners entdeft darin Us schuld ober Arechbeit. Sute der Seik ober Härtigkeit bes Derzens, dies ober niebriges Befen. Die haltms ist aleichsam der Ton der Stellung und ber Gebehrben; benn wie einer len Worte burch den Lon, in den fie gesagt werben, von ganz verschie bener Kraft senn können, so können auch einerley Gebehrben burch bk Daltung einen verfchiebenen Charat ter befommen. So unmeglich et anch ift, das was sur Daltung go bort, su beschreiben, so tlar und gewiß ift boch ihre Wartung auf ba feinen Reitner. ' Sie ift eines ber Mittel, woburd die Seele fichtber gemacht wirb.

In den zeichnenden Kunften, im Schauspiel, im Lanz und auch in dem Bortrag der Rede, ift sie von der größten Wichtigkeit, weil sie und oft Dinge empfinden läst, die und durch kein anderes Mittel empfindbar könnten gemacht werden. Es war die Haltung, aus welcher nach Birgils Seobachtung Neneas die Bonus erkannte: Incosin patuit Den; und so kennet man den Npollo in Belvebere für den Gott des licht.

\*) Ø. 681,

in Ravbaels Seschichte der Blische rscheinet diese Braut des Amors nebr als einmal in einer Saltuna. rie uns ein bochst nawes und lieienswurdiges Wefen in ihrem Chaafter lebbaft empfinden läßt. In den zeichnenden Runften ift die Wollommenheit ber Haltung bas Sochte ber Runft, weil fie ben Siguren bas Leben giebt, und burch biefes leben die Geele fichtbar macht. den mimischen Kunsten ist sie es alein, die uns anstatt des Schauspieers oder Tangers die Verfonenselbst, ne fie vorstellen, vors Gesicht bringt md die hochste Täuschung bewürft; n dem Bortrag der Rede aber tonnz fie allein, wenn auch die Worte envernehmlich waren, die Uebergenmna bewürfen.

. Aber diefer Theil der Kunft-liegt jang außer ber Runft; nicht ber Runftler, fonbern ber Menfch von upfindsamer Seele, ber jede Aeuf erung des unfichtbaren Wefens, das en Körper belebt, zu bemerken und in fich felbst zu empfinden vermag, iebt den Charafter und den besondeen, aus ber Empfindung entstehenren, inneren Zustand bes Menschen n der Haltung des Leibes. erum, weil Phibias dn Bilbhauer par, fonnten die Griechen etwas von per Majeftat ber Gottheit in dem Bile feines Jupiters fühlen, sondern parum, weil er seine Seele zur Emefindung der Hoheit des gottlichen Befens erbeben fonnte. Go zeiget in Garrif jeben Charafter und jebe Empfindung in der Haltung bes Leibes, nicht weil er ein gelernter Schaufpieler ift, sondern weil er ein Auge hat, das jeden Winkel des menfchlichen Bergens burchschauet, und ein Dert, bas felbit alles empfindet, was ein menfchliches Bemuth ju empfinden vermag.

Darum wurde der Kunftler diesen wichtigen Theil vergeblich durch Unterriche zu lernen suchen; er muß ihn

gang durch fich felbst haben. Runft bienet blos bazu, bag maubas, was man felbst richtig bemertt, und lebhaft empfindet, ausbruten tonne; dieses Seben aber und Empfinden maß der Kunft vorbergeben. Ein großer Geift, ein wahrer Renner der Menschen, der, dem in der sttlichen Welt nichts unbemerft bleibt, bat bie Anlage durch das Studium der Runft groß zu werden ; und wenn biese Anlage burch bie Bolltommenbeit ber aufern Ginnen, durch anhaktende Uebung berfelben unterstüßt worden, so ist ber große Runftler gebildet; er ift allemal ein Scharfer Beobachter und ein großer Renner ber Menschen.

# Haltung.

(Mahleren.)

Man fagt von einem Gemablb', es habe haltung, wenn jeber Theil in Ansehung ber Liefe des Raumes. ober ber Entfernung vom Auge, fich von ben neben ihm ftebenben mertlich absondert, so bas die naben Sae chen geborig bervortreten, die entfernten, noch Maakgebung der Entfernung, mehr ober weniger gurufe Es ift die Burtung ber weichen. haltung, bag eine flache Lafel einen tiefen Raum vorstellt, daß eine gemablte Angel nicht wie eine zirfelrunde Slache, sondern wie ein bifer Körper erscheinet. hingegen macht der Mangel der Saltung alles flach. fo wie ein runder Thurm von Kerne als eine flache Mauer erscheinet. Demnach ist die Haltung bas, was eigentlich bem Gemählbe das Leben und die mabre Matur giebt; weil obne fie fein Gegenstand als ein murtlicher Körper erscheinen fann, sondern ein bloßes Schattenbild ift.

Sie hangt von vielerley Urfachen ab; von ber perspektivischen Zeichnung; von ber Luftperspektiv; von bem einfallenden Lichte; von ber Starte Starfe und Austheilung bes Lichts und Schattens, des Dellen unb Dunfeln: und von der Ausführlichteit, sowol in Zeichnung, ale im Colorit. Das, was jur Perfpettin geboret, ift bestimmten Regeln unterworfen, und bat alfo feine Schwies riafeit; auch bas, was bie Ausführlichkeit, sowol in Zeichnung, als im Colorit jur Haltung benträgt, lagt fich burch mittelmäßiges Rachbenten finden. Es fallt ger bald in bie Mugen, baf affes, mas an einem Korper sichtbar ift, undeutlicher. berbe, je weiter er fich vom Ange entfernet; bag an gang naben Gegenständen die fleineften Beugungen im Umriff, Die geringften Erbobungen und Bertiefungen, Die feineften Schattirungen der Karben, die fleineften Lichter und Widerscheine tonnen bemertt werben, bag alle biefe Meinern Dinge allmablig unmertbar werben, fo wie man fich von bem Gegenstand entfernt, bis endlich ber gange Umriß ungewiß, die Form des Korpers nur überhaupt merfbar wird, alle Schattirungen ber Karben und bie Schatten felbft perfchwinben, fo bag ber Rorper einfarbig, an Farbe matt und ganglich flach fcbeinet. Diefe Dinge baben wenig Schwierigfeit, und fonnen durch fleif-Age Beobachtung der Ratur gelernt werden. Defto schwerer aber ift es, bie andern Umftande fo gu beobachten, wie die Bollfommenheit ber Daltung es erfodert.

Wie sehr die Daltung von dem einfallenden Lichte, von der Richtung und Starte desselben, überhaupt vom Dellen und Dunfeln abhange, kapn man deutlich bemerken, wenn man eine Aussicht oder Landschaft bep allen möglichen Abwechslungen des Lichts seisig beobachtet. Ben hellem Sonnenscheine hat ein und eben dieselbe Aussicht jede Stunde des Lages eine andre Paltung, weil Licht und Schatten jede Stunde nicht nur

auf andre Stellen fallent, fonbern flarter ober schwäcker find: Ran wird bald gewahr werden, in welchem Kall das hohe oder niedrige Licht, und wenn das gerade oder Seitenlicht vortheilbaft fen. Durch eben blefe Beobachtung einer Segend wird man auch ben Ginfluß fennen ternen, den der Son auf die Saltung bat. Darum foll der Mahler bas, was zur Haltung gehöret, burch genaue Beobachtung ber Retue Audiren. Er fann fich bierin ben Leonhard da Binci zum Dufter nehmen, ber mit ber Genauiafeit und bem Scharffinn eines Raturforfchere jebe Wurfung bes veranberten lichts auf bas genauefte beob. Der Diftorienmabler. achtet bat. wirb ben Gelegenheit ber auch Schausviele manche wichtige Beobachtung über bie Saltung machen tonnen. Wen fiebt bismeilen Gcenen, da die Saltung ausnehmenb aut ift, und andre find in diefer Mb-Ein nachdenkenber ficht sebr matt. Mabler wird bald entbefen, wie viel die Karbe des Grundes, ober der hinterwand ber Schaubuhne, bie Reidung ber Berfonen, bie Starfe ober Schwäche bes Lichts, in welchem fie ftehen, ju ber guten ober fchlechten Saltung bentragen.

Durch dergleichen Seobachtungen lernt man ben Daupttheilen bes Semahldes, gangen Gruppen, vermits telft einer geschiften Austheilung bes Lichts und Schattens, und einer verhaltnigmaßigen Starte berfelben, die gute Paltung geben. Es tonnen aber hieruber feine Regeln feftgefest werben, weil die Ralle unenblich abwechseln, und bald jede Anordnung ber Gruppen ober ber Daupttbeile bes Gemähldes ihr besonderes Licht erfobert. Manches Gemablbe bekommt seint haupthaltung von cinem etwas boch einfallenden Geitenliche, da biese Wurkung in einem andern, weil estanders gruppirt ift,

para

burth ein flach einfallendes Litht erbalten wird. Die Scharffinnigfeit des Kunftlers muß die wahren Urfachen ber besten oder schlechten Saltung in jedem besondern Kalle ju entbeten wiffen ; daben muß er aber auf alle Umftanbe jugleich feben. Benn er g. B. in einem befondern Ralle finben folte, bag ein hohes und daben ftartes Licht febr gute Burfung thut, so muß er auch genau auf die Anordnung ber Gruppen bieben Acht baben; benn eben basselbe Licht könnte, wenn sonst alles übrige gleich mare, ben einer andern Unordnung gerade eine schlechte Bur-

Itung thun. Ein Runftler, bem es sonft nicht an geboriger Scharffinnigfeit fehlet, wird burch bergleichen Beobachtungen ju einer grundlichen Renntnif der Ursachen einer guten Saltung sommen, in so fern diese von Licht und Schatfen, vom hellen und Dunfein, und von ber geschiften Wahl der Localfarben abhängt. Mit ber Beobachtung ber Ratur aber muß er auch bas Studinm ber be-Ben Kumstwerke, besonders der nice berlandischen Schulen verbinden. Begen des besondern Ginfluffes, ben Die Localfarben auf die Saltung baben, und welcher bisweilen nicht gering ift, kann man einem fleißigen Mahler ein Mittel vorschlagen, woburch er in diesem besondern Theile ber Runft gewiß binter bie Geheimnife tommen wirb. Er mußte einige Gemäblde von vollfommener Saltung mebreremale copiren, und überall, wo es fich thun laft, die einenthamlichen Farben andern, hier einer Rigur, die ein belles Kleid bat, ein bunfeles geben, ein rothes Gewand m ein grunes u. f. tv. verwandeln. Ben jeder Abanderung der Localfare ben wird er eine mertliche Berandee rung in ber Saltung mahrnehmen,

und dadurch wird er in diesem Theis

te ber Runft ju einer grundlichen

Renntuls gelangen. Der Weg ist freylich mubsam, aber die Muhe wird dann dadurch belohnt, daß man seiner Sachen gewiß wird. Wer nicht mit einem ausnehmenden Senie für seine Kunst: gebohren ist, nuß sich nicht einbilden, daß er ohne viel Muhe und großes Nachdensten es darin zu irgend einem ben trächtlichen Grab der Vollkommenscheit bringen werde.

Die größten Schwierigfeiten finben sich da, wo die Haltung nicht burch Entgegensepung des Lichts und -Schattens, sondern blos durch eine geschifte Brechung ber hellen Sarben zu erreichen ist. Man fieht bismeilen Portraite, befonders unter benen von van Dof, wo die Gesichtet eine bewundrungswurdige Ranbung haben, ohne daß man Schatten barin gewahr wird. Dieses ist aber auch bas Sociste in ber Runft bes Colorits, und es lakt fich faum begreifen, wie diese Wurfung erreicht worden. Es ift unenblich leichter die Haltung durch Licht und Schatten zu erreichen, als burch bloke Brechung ber bellen Rarben. muß-man durch ein glufliches Gefühl alles errathen, ba man bort ziemlich bestimmten Regeln folgen Titian und van Opf find hier bie großen Muster, die der Mahler zu studiren hat.

Der Begriff ber Haltung muß nicht blos auf die Werfe ber zeichnenden Kunft eingeschränkt werden; er erstrett sich auf alle Werfe der Runft. Ein Gedicht oder eine Rede, durchaus in einem Lon und mit einerley Stimme gelesen, wurde für das Gehör rben so ohne Haltung senn, als ein Semählbe ohne Haltung der Farken. Und die Rede, in welcher alle sinzele Gedanten gleich start und gleich ausführlich vorgetragen sind, ist dem Gemählbe ähnlich, dem die Haltung in der Zeichnung sehlet.

Es ift auberswo ") angemerkt worben, bag bie rebenben Runfte ibre Borftellungen eben fo gruppiren muffen, wie es bie zeichnenben Runfte thun, und so find diese benden 3weis ge ber Runft auch in Abficht auf Die Daltung ber Dinge benfelbigen Regeln unterworfen. Anch with sie burch einerlen Mittel erreicht. nabe Gegenstände genau ausgezeichnet, und im Colorit ausführlich begebeitet, entfernte aber nur im Sanzen angezeiget, und nur schwach ausgemablt werben, bat auch in ben rebenden Runften fatt. Man fann auch burch die Ausführlichkeit, Die und die fleineften Theile feben laft, einen Gegenstand nabe bringen, und durch blos allgemeine Unbeutung andre vom Auge entfernat. Diefes hat homer überall auf bas genaueste beobachtet. In jedem einkelen Gemablbe feben wir die hamptpersonen dichte vor uns fteben, wir boren fie reben, unterfcheiben gleichfam ben ihnen eigenen Ton ber Stimme, feben jebes Gingele in ihren Ge-Achtszügen, und auch in ihrer Ruftung, ba andre fo weit aus dem Befichte weggeruft find, daß wir nichts einzeln barin unterfcheiben.

Bon ber Saltung in affetifden Berten überhaupt, f. Marc. Berg Berftich über ben Gefdmad, und bie Urfacen feis ner Berichiebenbeit, G. 30 u. f. der Musa. . upn 1790. Bon ber Zaltung in der Mablevey, (welche die Italiener und Branjofen , fo wie die abrigen Balter, noch mit dem Worte chiaro - feuro, clairoblicur, bezeichnen) handeln, untermehe rern, Laireffe, im sten Sap. bee 4ten Buches feines großen Dablerbuches, B. a. S. 6s. unter ber Muffchrift, "von ber Barmonie, oder Haltung der Couscuren." - De Biles, unter-ber Auffchrift, du clair obscure, in bem Cours de Peint. 6. 285. ber Unsg. von 1766. - Menas, \*) S. Artifel Gruppe.

ausser den Betrachtungen über das die roscuro in den Werten des Rasach, Ens reggio und Litian, und den Bennetma gen seines Beransgebers über das chinroscuro. Op. S. 1. S. 50. 103, 139 tt. s. in. in den dez. pratiche, S. 3. U. 14. Op. B. 2. S. 242 und 287.

# Sandlung. (Schone Lange.)

Unter ben mannigfaltigen Segnftanden ber schildernben Runft if ber Mensch, bessen Wurtsundit burch interessante Gegenstände gerift wird, ohne Zweisel ber merkwurdigte. Der Kunstler, ber

— Wie haller bort, mit fart gefesten Muth Berecktherifiche Blift ins Menicen & fen thut;

und mit biefem fcberfen Beobah tungsgeift bie Runft befist, wie Do mer. alles auf bas lebbaftelt. schildern, kann und die handelnde Menfchen fo vors Geficht beinge daß ibr Genie, ibre Sinnebatt, ift Starte und Schwäche, furz alleh mas zu ibrem Charafter gehort, in dem helleften Lichte vor und liegt. So bat Somer und mit den bericht teften griechischen und phrygifchen Helden so befannt gemacht, wenn wir felbft mit ihnen gelebt me ihren Handlungen zugesehen bittet. Unter den Werfen der Runft behaupten bie, welche une handeinte Menfchen fchildern, den erften Adh-Daher haben auch die zwer grofft Runftrichter, Ariftoteles und Dordda fie von der Dichtfunk geschrie ben, ihr Hauptaugenmerf auf biefe Werfe gerichtet.

Die Wichtigfeit besselben hanst einstheils von dem Charafter und bem Genie der handelnden Personn, anderntheils aber von der handing ab, in welche sie verwiselt find. Wir wollen hier einige Anmerkungen über die Ratur und Beschaffenheit der hand-

banblung gum weitern Rachbenfen

)es Künstlers vortragen.

Den Stoff jur handlung giebt die Kabel \*); die Handlung selbstist das. podurch die Kabel ibre Burflichkeit Man fann die Fabel, auf rbált. velche bie Ilias gegrundet ift, in venig Worten foffen. "Wahrender Belagerung ber Stadt Troia entwenten fich Maamemnon und Achiles fo febr, bag biefer fich von bem deer absonderte und nach Hause ieben wollte. Daburch wurden die Belagerer so sehr geschwächt, daß B das Ansehen gewann, sie würden sie Belagerung aufheben muffen. Sie suchten vergeblich den Achilles surch Bitten ju vermogen, bag er ich wieber mit ihnen vereinige; aber in besonderer Borfall brachte ibn vieder zurüf und sette feinen Delden= muth in neues Feuer; Diefes beranaffete ben Tob des heftors, momrch die Eroberung erleichtert wure, weil dieser Deld eigentlich bie larffe Bormauer der Trojaner mar." Dieses ist also die Fabel der Jlias. Die Handlung ist das, was gebiebt, ober wodurch diefe Rabel bie Burflichfeit befommt: ber Streit wischen Agamemnon und Achilles; es Uchilles Abjug vom griechischen beer, u. & f. Wir baben bren griebische Tragebien, welche ein und ben diefelbe Kabel behandeln: "Dreics fommt nach einer langen Abmeembeit in bas Saus feines Baters uruf, und rachet beffen Lod durch Frmordung des Aegysthus und der Eleftra." Aber die Handlung ist in eber biefer Tragodien verschieden.

Die Begriffe der Fabel und der Jandlung werben von ben Kunftrichern nicht allemal gehörig unterschies en: man fodert oft bon der Sandung mas der Kabel jufommt. entlich ift die Kabel die geschehene Sache, deren Anfang, Fortgang und inde fich der Runfiler dem Erfolge

\*) G. Fabel. meyter Cheil,

nach vorfiellt; bie Sanblung aberift das, wodurch fie geschieht, wodurch fie ihren Unfang bat, ihren-Kort. gang gewinnt, und ihr Ende erreicht. Da wir von ber Fabel besonders gefbrochen baben \*), fo wollen wir . bier unfre Anmerkungen blos auf die

Handlung einschränken.

Eigentlich ift es nicht die Kabel fonbern bie Danblung, woburch ein Werk groß und mertwurdig ift. Die Ilias ift nicht wegen ber Sabel, bie zum Grunde liegt, nicht barum, bag Agamemnon und Achilles fich entzwept haben u. f. f. ein großes und wichtiges Wert, fondern baburch, baff bie Sachen fo geschohen find, wie ber Dichter fle vorstellt; namlich durch die Handlung. So ift and keines ber vorber ermabnten brev Trauerspiele ber Fabel halber merk. murdig; dieselbe Sache konnte so daß Niemand porgeftellt werben, großen Untheil baran nabme : aber durch die Handlung, durch das, was geschieht und die Art wie es geschieht werden fle wichtig.

Die etfte und nothwendigste Gigenschaft ber Sanblung ift, bag fie wahrscheinlich und natürlich sen, so daß das, mas geschieht, aus ben porbergebenden Urfachen auf eine um gezwungene und verftanbliche Beife hat erfolgen muffen. Denn mo biefee nicht ift, da fallt die Aufmerte samfeit auf die Sachen, ber Untheil. welchen man baran nehmen follte. weg. Man glaubt der Runfiler molle uns hintergeben, ober habe ges traumet und fich bie Gachen falich lich eingebilbet. Darum muß in ber gangen Sandlung nichts geschehen, davon man nicht den Grund in den Charafteren der Berfonen und in der Lage ber Sache entdefet. Dagu wird frenlich erfobert, daß der Runfiler ein wahrer Renner der Menschen sep. Dier hilft bie feurigfte Einbildungs-

<sup>\*)</sup> G. Zabel.

fraft und bie ftarffte Begeifterung nichts; bie Babrheit der Daudlung ift blos ein Werf bes Verstandes und der grundlichen Renntnig. Inegemein ift die Rabel bem Runftler durch bie Geschichte gegeben, ober er bat fie in seiner Phantafie entworfen und angeordnet, ehe er an die Sandlung Dat er nicht in feinem Genie und Berfand die nothigen Mittel Die Danblung fo ju veranstalten, Die Rabel auf eine natürliche und ungeroungene Weife aus den vorbanbenen Urfachen fich fo, wie'er fie entworfen bat, entwifelt, fo bat er eine Ubr gemacht, die zwar dem Anfeben nach alle nothigen Raber bat, aber boch nicht geht.

. Bep jeder Sandlung und ben jebem einzeln Theile berfelben find immer Rrafte, ober murfenbe Urfachen und Wurfungen vorhanden, die einanber auf bas genauefte angepagt fenn muffen. Dan muß nicht große Rrafte aufbieten um fleine Burfun. gen bervorzubringen, und eben fo wenig aus geringen Rraften große Bartungen entfteben laffen. In der Ilias bringt gwar bie Entfernung eines einzigen Menfchen bas griechis iche Deer bem Untergange febr nabe: aber diefer Menfch ift Achilles. Datte ber Dichter nicht Genie, genug gehabt, biefen Selden fo groß zu schildern, als wir ihn seben, so ware die Handlung der Ilias unnatürlich morben.

Die zwente Sigenschaft der Sandlung ift, bag fie intereffant fen: ber Beift und bas Berg beffen, ber ber Dandlung zufieht, muffen in unaufborlicher Burffamteit unter-Diefes tann auf balten werben. mancherlen Beife bewurft werden. Das Geschäffte, welches betrieben wird, kann an sich sklibst so wichtig feyn, baf bie handeluden Perfonen baben nothwendig in die lebhafteste Bartfamteit gerathen, wie wenn es große Angelegenheiten eines gangen

Bolls betrifft; ober es fam burd Die baben interefficte Perfonen wichtia werben. die uns wegen ihres Standes, ober wegen ihres Charafters merfwurbig find; ober es fann jufälliger Beife, durch aufgestokene Schwierigkeit, burch eine feltsame Bermiflung ber Gachen, burch mertwurbige Borfalle bie Ren-

aierde reizen.

Es giebt bisweilen Sanblungen. die an fich wenig Merkwurdiges ja haben scheinen, burch das glutliche Genie des Kunftlers aber ungemein Dag einige treinteressant werben. jauische Aluchtlinge fich einschiffen. um fich anderswo nieber in laffen. ist an sich eine ganz unbeträchtliche Dandlung. Birgil bat ibr aber burch ben Gefichtspunft, in bem et fie ankebt, eine ausnebmende Große und Bichtigkeit gegeben. Diefe wenige Abentheurer find bie Stammpater eines fünftigen Bolfs, bes den ganzen Erdboden beberrichen foll; bas funftig einem andern, bamals aufblübenden und von einigen Gottern vorzüglich befchüßten Bolfe, die Berrichaft ber Belt entreißen wird. Dadurch befommt die Sandlung der Arneis eine erftaunliche ber aber bas mehr fcbone. Gróße, als groke Genie des Dichters nicht gewachsen war. Bas wurde nicht ein Dichter von Miltons ober Riopftold Seifte baraus gemacht baben?

Es wurde ein für die schonen Runfte nubliches Unternehmen fenn, wenn fich jemand bie Rube gabe. die verschiedenen Runftgriffe zu entbefen, wodurch große Runfiler unbetrachtliche Danblungen intereffant gemacht haben; benn hierin zeiget fich bas Genie in dem schönsten Lichte. Wie manche, an sich aubeträchtliche handlung, hat nicht Shatefpear durch sein erfinderisches Genie bochk interessant gemacht? Semeine Runkler suchen insgemein die Handlmgen burch Werwiflung und vielerlen

THUE

Intriquen merkvürdig zu machen: aber diefes find febr fcwache Mittel. die zwar bie Phantasse etwas gespannet halten, aber bie wesentlichsten Rrafte ber Seele, ben Berffand unb das Herz, in völliger Rube laffen. Das Intereffante der Sandlung muß nicht im Menkerlichen derfelben, fonbern in bem, was jum Geift und gum innern Charafter ber Cachen gehört, gefucht werden. Man findet ben genauer Betrachtung der bes rubmteften Werfe ber Kunft alter und neuer Zeiten, vornehmlich beg bramatifchen Berten, bag bie vorzug. lichften bavon gerade die find, wo die Dandlung die größte Einfalt hat.

Rerner muß die Handlung auch gang und vollftanbig fenn. muß ibren eigentlichen Anfang beutlich bemerten, die Urfachen ertennen, die die handelnden Versonen in Bewegung feben; man muß baben Gelegenhett bekommen fich in den eigentlichen Gefichtspunft zu ftellen, aus bem bie handlung ju feben ift; man muß ibren Kortgang deutlich bemerten, und julegt ben eigentliden Ausgang, bas wes ausgerichtet ober bewurft worden, fo beutlich wor sich sehen, daß nun nichts mehr fann erwartet merden; man muß eurofinden, daß nun keine bon ben baubeinben Berfonen das geringfte mebr ben bem Geschäffte gu thun Diefes verurfachet bisweilen babt. Setrachtliche Schwierigfeiten \*); baber auch die Deister der Kunft nicht alles, allemal glutlich genug find, was zur Bollftandigfeit ber Sandlung gehoret, ju erreichen.

Dag in einem Wert, es fen fo groß, als es wolle, nur eine einzige Dandlung fenn muffe, ift eine fo offenbar nothwendige Gacht, man nicht nothig batte, fie anjuführen, wenn nicht so vielfältig von dramatischen Diehtern dagegen ge-

banbelt mürbe. In einem bollfom. menen Drama muß nicht nur fchlech: terbings eine einzige Sandlimg fenn; fondern auch so gar die fleinen epis fodischen Handlungen, wenn fie gleich mit ber haupthandlung wol. jufammen hangen, thun bem Banten fcon merklichen Schaben. volltommensten Werte find unftreis tig die, ben benen die Aufmertfamfeit bom Anfang bis zum Ende, ob. ne alle Zerstreuung auf einen einzigen Gegenstand gerichtet bleibet. Darin haben die Trauerspiele der Alten einen offenbaren Vorzug vor den meisten Werken ber Reuern. Mit unverwandtem Ange fieht man durch das ganze Stiff benfelben Gegenstand, von dem die Aufmertsams feit nicht einen Augenblik abgezogen wirb. Wie ein verftanbiger Portraitmahler seine Bildniffe immer so mablt, daß das Auge burch nichts bon bem Geficht und ber Stellung ber Person abgezogen wird, so muß auch ben jeber Handlung alles, mas nicht zur Dauptsache gehoret, in aedampftem Lichte steben, damit es nicht für fich, sonbern nur in so fern bemerft werde, als es jur Saltung bes Gangen bienet.

Man fagt bon einem Wert, es fey wenig Pandlung barin, wenn es mehr die Borstellungstraft, als die Begehrungefrafte reiget. Denn eis gentlich gehört nur das zur Handlung, woben man eine Meußerung diefer Rrafte empfindet. Man tonne te bie Blias in eine Ergablung verwandeln, barin alle handlung ausgelöscht wäre. Bo wir nur auf bas 🕟 was gefchieht Achtung ju geben baben, da feben wir nicht die Sandlung, bie Meußerung ber Rrafte, sondern den blogen Erfolg berselben. Wenn wir aber ben innern Zustand der handelnden Perfonen empfinden, wie fle wünschen, hoffen, fich bestreben, ihre Krafte aufbleten; alsbeim erst feben wir fie handeln.

· (5) g 2

\*) Ø, Musgang; Enbe.

Wan hat in den schonen Runken vielerlen Arten eine handlung vorzustellen, und jede Art hat in Ausebung der Größe, der Form und der ganzen Einrichtung der Handlung ihre besondern Bedurfniffe. Das epische Gedicht, das Drama, die Ksopische Fabel, das Gemählde, das Ballet, jedes erfodert eine eigene Art der Handsung; hievon aber ist das nottigiste in verschiedenen besondern Artiseln angemerkt worden \*).

Bon der Sandlung überhaupt f. die Abhandl. im isten Bde. S. 177 u. f. der Mussenschaften, der schaffenschaften, von J. J. Engel, vergl. mit dem zten Hauptst. S. 200 seiner Ansangsgrände einer Theorie der Dichtungsarten, Berl. 2783. 8.

Bon ber Sandlung in bet Aefopisschen Zabel, die erste von G. E. Leffings Abhandl. von der Fabel, S. 136 u. f. vergl. mit Batteux Einleit. B. 1. S. 283

Bon ber Sanblung im Drama: Ari-Boteles in der Boetit, c. VII u. f. G. as. Ed. Winft. (mit besondrer Rudficht auf bas Eripi.) - Bebelin, in der Pratique du Theatre. Liv. II. ch. 3. und 4. De l'unité de l'action, und De la continueté de l'action. - Diberat, in f. Abbandi. De la Pocsie dramatique, §. XIV. De la division de l'Action u. f. w. Oeuvr. &d. V. S. 69. Lond. 2773, 8. - Cailbava, in ber Are de la Comedie, Band 1. Sap. 2. und 9. 6. 165 u. f. De l'action, du noeud, des incidens; Du point où doit commencer l'action d'une fable comique. Budg. von 1770, - Element, in f. Schrift, De la Tragedic, Bd. 1. Kap. 5, S. 136. De l'action, ou du mouvement dramatique - Das ste und 6te Sap. in dem Essay upon the present State of the Theatre . . . Lond 1760. & S. m u. f. Of the construction of

") S. helbengebicht; Drama; Eragobie; bifortides Gemibibe u. f. w... the Fable: of unity and fimplicity in the Drama. — Das 7te Kap. in B. Coofes Elements of dramatic Criticism, L. 1775. 8. S. 34. Of the fable. — J. A. Eberhard in f. Theorie der fc. Bhfenich. S. 174 u. f. Ausg. v. 1783. — — Mehrere hieher gehörige Nachmeilungu, f. ben dem ürt. Einheit, u. d. m.

Bon ber Landlung im Epischen Co bicht: B. Mambrun in f. Different. peripat, de Epico Garmine, Par. 1652 4. Quaest, IV - VIII der ersten Dissett tion, G. 26 u. f. und smar De actions quae est Epop. materia ( me et hon auch die Sandlung und die Jabel 100 einander unterscheidet, und bie miglion Arten ber Sandlung, fo mie of die fand lung erdichtet, ph fle wahr, und bodus mabefcheinlich fenn tonne, u. b. m. unter (udt.) De unitate actionis (with the beit er benn von der Einbeit der beitet, und der Einheit der Zeit, fo mie wa keden vereint, unterscheidet, und in bie Cinhelt und Berbindung der Theile die selben sett) Actionis Incegricus; De magnitudine actionis: Actiodebetele illuftris. - - Mus ben Difcorfi ko Zaffo gebört ein Ebeil des erken und inchten bieber, welche, im Gangen, water Babl, und von der Anordaung ber the terie des Eplichen Gedichtes bandeln. — In bem Traire du Poeme Epique M 3. Le Boffe wird, in aten Bach, M dem Stoffe des epifden Gebichtel, ale ber Bandlung überhaupt, und Ses.78.6 6. 111, Par. 1693. 12. De l'unité de l'action; des fautes qui correspent l'unicé de l'action; de l'integrité l'action; que l'action doit être un Tour; du commencement, du milieu et de la fin de l'action; des caules de l'action ; . . . des espèces d'action ; de l'achevement de l'action; de laderée de l'action; de l'importance de l'action, besonders gehandelt. - In Ch Batteur Einleitung, Bb. 2. G. 17 1. f. ber beutschen liebers. Ausg. von 1774 Bon dem Stoff der Epopee; von den Er genschaften der epischen Sandiung; bat fie Theilnehmung hervor beingen mik;

son des Verwickelung und Aussching der seiden; won dem Bunderbaren derin; das sie nicht nothwendig allegorisch senn darfe, u. d. m. — Der dritte Absschnitt in den Observations on Poetry, Lond. 1738.8. S. 26 u. s. begreist, unter der Ausschrift, Of the fable of epic und dramatic Poems, eine Menge him her gehöriger Bewertungen in sich. ——

Reber die Sandlung im Canze, f. Den sten und mehrere Briefe, in Novere's Betefen über das Ballet.

Danblung in der Wahlerey kann bald das, was sonk auch Action in der Mahleren heißt, bald Bewegung, bald den Annbalt oder Segenstand des Gemahltes, bedeuten; und die davon hambelnden Schriften sind also den den Art. Ausdeutet, Anordnung, Bewegung, Exfindung n. d. m. zu suchen.

# Harlefin.

(Combbie.)

Der harletin ift eine befonders charafterifirte Berfon, die aus ber italianischen Comodie in die frange-Afche aufgenommen worden, und in der deutschen den Plat des Hanswurst einzunehmen verdienet. Charafter besteht barin, daß er bem Anschein nach ein einfältiger, sehr naiver und geringer Kerl, ober allenfalls ein Vossenreiker, im Grund aber ein fihr liftiger, baben wißiger, fchatffichtiger Bube'ift, ber an andern jede Schwachheit und Thorheit richtig bemerft, und fie auf eine geistreiche aber bochst naive Art blos Rellen fann. Einige Runftrichter balten dafür, daß eine folche Verson dem guten Gefchmat bes Schanspiels entgegen fen und die comifche Buhne erniedrige. Es ift aber nicht schwer an jeigen, daß diefes Urtheil übereilt, und daß ber Sarlefin in vielen Kallen bennahe unentbehrlich fen.

Benn es barum ju thun ift, baf ein ernfthafter Narr in feiner volligen Lacherlichteit erfcheine, fo barf

man ibm mir einen guten Sai jur Seite ften. Man weig, was für Dachbruf ehebem' to hofnarren bie Thorheiten ber Gr gerüget und wie lebhaft fie biefe Ein vornet beschänt haben. Rarr, und ein Schalf ber angel sber machtig ift, fann durch ni heruntergebracht werben, als t er bem Gvotte recht blos ge wird. Dieses aber kann nicht fer, als burch foiche Leute gesche die den Charafter eines ächten 1 lefins haben. Es ist demnach wenn witige Sofnarren, wenigi auf ber Schanbuhne, benbehe tverben.

Krenlich ist es eben nicht no baff er ein Rarrentleib trage, überall Boffen anbringe; benn burch fällt er leicht ins Pobelh Seine Sauptverrichtung muß f das Encherliche, das in den St des Ernft ober der Burbe einge let ift, an ben Sag zu bringen; Schalt Die Maste abzunehmen, ibn bem Spotte Preis ju ge Diefes ift ohne 3weifel ber gr Rugen, den man von der comis Bubne zu erwarten bat, unb e an fich felbft nicht gering. Es g Menschen, die ruchlos genug ! fich über alles wegzusenen, was febmagig, mas billig, was menfd ift; ben benen die ftarfften Borftel gen, bon Bernunft und Recht be nommen, fchlechterbinge nicht bei ringften Eingang finben; beren T heit und Schaltheit burch nicht bemmen ift: diefe muß man dem I tefin Breis geben. Go febr fie ! allen Tabel weg find, fo empfini wird ihnen ber Spott sepn. T folche Leute dunken fich eben dab groff, daß fie fich über alles wegsel ffe glauben ibr Ansehen, ihren Ri ibre Macht erft alebenn recht zu len, wenn ste sich über bas Ur andrer erheben : burch ben Spott. fturgen fie von ihrer Sobe berui

**Gg** 3

ib iht fahlen fie, baf fie felbft verhtet und erniebrigt find.

Im Grunde thut ber Sarletin auf r Schaububne nichts anbers, als as Lucian und Swifft in ibren pottschriften thun, wo fie oft m eigentlichen Charafter bes Sarlins annehmen. Es giebt also geifft Comodien, mo er bie wichtigfte erfon ift. Diefes baben auch bie mifchen Dichter gefühlt, benen et i niebrig mar. Sie baben an feis r Stelle Bebiente gebraucht, bem fie feine Berrichtung aufgetra-Im Grunde aber find n baben. iche Bebiente Sarlefine in Liveren ngefleidet, und da wo fie nothig 16, wurde ber harlefin felbft im-Aber freper noch schiftlicher fenn. d erfobert bie Behandlung beffelin einen volligen Meifter ber Runft. s ist schwer ibn da, wo er die wichgften Dienfte thun fann, naturlich tenbringen: und dann kann nur n jum Spotten aufgelegter Geift u vollig nugen. Unter allen Lauten aber icheinet ber achte Gootrgeift ber feltenfte ju fepn \*). Ein isiger Ropf \*\*\*) hat vor einigen abren eine mit viel Geift gefchrieme Bertheibigung bes Sarlefins rausgegeben, Die man mit Bergnilm ließt +).

\* \*

(\*) Die, von H. S. erwichnte Schrift, netetin, ober Bertheibigung bes Gros kle. Lamischen 1761. 2. von Justus Md., ist Viernen 1777. 2. neu gebruck, d ins Englische, Lond, 1766. 2. übers it worden. — Linige Bemerkungen er den Harlelin sinden sich in G. E. stings Dramaturgie; — und Bedracke ! Geschichte desselben, in C. 2. Fibs Geschichte des Groteste-Lomischen, unig 1782. 2. vergl. mit dem Art. Co-

) G. Lidetlich; Spott.

mődie C. 527. und den dalili ageführten Schriftliellern, jo wie, dan. S. 561 u. f.

# Harmonie

Dieses Mort kommt in der bentaen Duft in mehr als einem Ginn ber. 1. Bebeutet es die Bereini. gung vieler zugleich angeschlagent Lone in einen einzigen Hauptflang das ift, ben Rlang eines Accords. Wenn man fagt, baff zu einer gewiß fen Baffnote biefe ober jene Darmo nie gehore, so neunt man die obern oder hobern Tone, die zugleich mit bem Bafton muffen angefchlagen werben. In biefem Sinne wird bas Wort auch genommen, wenn man von enger und zerstreueter Parmoue spricht "); und auch in diesem Sint fagt man bon einem in der Melobie vorkommenden Lon, er gehort p diefer ober jener Darmonie, welche so viel sagen will als un diesem over ienem Accord.

2. Berfteht man burd biefes But die Beschaffenbeit eines Lonfitts in fo fern es als eine Folge von Accer ben angefeben wird. Man fagt pot einem Lonstut, es sep in der Darmonie gut ober rein, wenn bie Regeln bon ber Zusammenfehung und Holge ber Accorbe barin gnt beob In Diefem Sinne werd achtet finb. alfo bie harmonie eines Guits ber ally if Melodie entgegen gefestdiese harmonie niches anders, als ber Bolflang ober die gute Bufant menftimmung aller Stimmen bes Man fagt bon einen Lonkufs. Lonfeger, er verftebe die harmonit, wenn er einen vielstimmigen Gefans in Abficht auf die gute Bereinigung ber Stimmen, ber guten Fortidreis tung ber Accorde und der Rodula

tion, richtig ju fegen weiß. In bie

\*) 6. Eng.

<sup>&#</sup>x27;) herr Mbfer in Donabrut.
) harlefin, ober Merthelbigung bes Grostestes comiffen 1761.

em Simme wirb bas Wort genom. nen, so oft die Harmonie ber Deodie entgegen gesett wird. Man. agt deswegen, bag ein guter Coneter Harmonie und Melodie verftes en muffe. Das lettere verfiehet er. venn er einen einstimmigen, fliefenen und gefälligen Gefang fegen ann; bas erftere, wenn er biefen Befang mit einem begleitenden Bak und anbern begleitenden Stimmen telchift zu verbinden weiß, ober wenn er mehrere Stimmen, beren jebe ibre igene Melodie bat, in ein wolflinjendes Ganzes zu vereinigen im Stande ift. Auch in diefem Sinne aat man, die Alten haben in ihrer Ruftf noch teine Harmonie gehabt, um auszubrufen, baf ihre Gefange jur einstimmig gewesen.

2. Bisweilen bruft man bas Bollingen, das aute Consoniren, ober vas Zusammenflieken mehrerer Tone n einen, durch das Wort Harmonie In Diesem Sinne baben die Intervalle und Accorde, die am meiden consoniren, auch die meiste Harmonie: und die vollfommenste Barmonie ift die, welche mehrere aleich whe Tone, ober die im Unisonus Der Ginflang gestimmt find, geben. weil fie fo vollig in einander fliegen, daß man feinen davon besonders un-In Diefer Bedeutung terfcbeibet. wird bas Wort außer der Mufit gebraucht, so oft man sagen will, baf verschiedene Dinge so genau que iammen flimmen, oder fich so vereis sigen, daß es schwer ift einen einjeln Theil befonders zu unterscheiben. Es wird in bem Artifel Blang zezeiget, daß jeber reine Rlang aus tiner Menge einzeler Klange jusammengefest fen, bie fich fo genau vertinigen, bag man nur Ginen gu boren glaubet. Alfo find in dem Klang tiner einzigen Sante viel Tone in eine vollfommene harmonie vereininet. Diefer Einflang ift die Einheit, ober ber Maafftab, nach welchem

alle Harmonie, ober alles Consoniren muß ausgemeffen werben. beutlicher man in einem Accord die verschiedenen Tone, woraus er befleht, unterscheibet, je weniger hat er Sarmonie. In bem angeführten Artifel wird gezeiget, mober biefes Zusammenfließen vieler Tone in eisnen entstehe, und wodurch es gehindert werde. Diese Barmonie berubet nicht blos auf ben Intervallen, wie man fie insgemein, ohne Rut-ficht auf die Sobe, auf welcher fie in bem Soften genommen werben. nennet. Ein Accord kann mehr oder weniger Harmonie haben, und boch aus einerlen Intervallen besteben. Kolgender Acbenstimmiger Accord



obaleich, nach ber gewohnlichen Benennung, bepbe aus einerlen Intervallen zusammengesett find. Deffwegen bangt die gute harmonie eines Accords nicht blos von der Art der. Intervalle ab, woraus er gusam- . mengesett ift, sonbern auch von der Dobe oder bem Ort, den jedes Intervall in der Tonleiter einnimmt. Diese Betrachtung ist besonders bew bem Bau ber Orgel von großer Bichtigfeit, weil die gute Beranffaltung der sogenannten Mirturen lediglich darauf gegründet ift. Eine Orgel, darin die Mixturen nicht nach ben Regeln ber Darmonie, in so fern diese von der eigentlichen Schbe, auf der die Intervalle genommen werben, abhanget, angelegt find, verliert alte harmonie. nothwendig ift diese Betrachtung auch für ben, ber ben begleitenben Generalbat **68** 

ralbaß zu foielen hat. Er fann die beste harmonie verberben, wenn et bie Intervalle am unrechten Orte nimmt. Was aber hierüber noch besonders anzumerten ist, tommt im Artitel Alang vor. hier bleibet uns also die nähere Betrachtung der harmonie übrig, in so fern das Wort in der zweyten der dorber angezeigten Bedeutungen genonnnen wird.

Es entstehet also die Frage, was für einen Antheil die Harmonie an ber Ruft habe. Einige Renere bebaupten, fie fen bas Kundament der ganzen Ruft; fie glauben, es fen nicht möglich, bag ohne Kenntniß ber Sarmonie irgend ein gutes Stut konne gemacht werben. Allein diefe Meinung wird daburch widerlegt, daß die Alten, wie hr. Barette febt wahrscheinlich gezeiget hat \*), biefe harmonie nicht gefennt und bennoch eine Dufit gehabt haben. Mem Dies ses nicht hinlanglich ist, ber bebente, dak viele Wolfer ohne die gerinaste Renntnig ber Darmonie ihre Lang. gefange haben; und bag man überhaupt eine große Menge sehr schöner Tangmelobien bat, die ohne Bag und ohne harmonifche Begleitung find. Daß die jum Behuf bes Tanzens gemachten Gefange bas eigentliche Wert der Musit senn, daran fann Riemand zweifeln, wenn man bedenkt, daß die Bewegung und der Rhythnus, folglich das, was in der Mufit gerade das Wefentlichste ift, und ben Gefang ju einer leibenschaftlichen Sprache macht \*\*), in benfelben am volltommenften beob. achtet werben." Run wird Miemanb in Abrede fenn, daß nicht fürtreffliche Tange, ohne Rutficht auf bie Darmonie, gemacht werden. Alfo ist die Harmonie zur Rusik nicht nothwendig; bie Alten hatten ohne fie Gefänge von großer Kraft. Doch

\*) S. Hift. de l'Aced. R. des Infeript, et Belles - Leures An. MDCCXVI. / \*\*) S. Lans.

wollen wir eben nicht mit Rouffet behaupten \*), daß fie eine gothische pber barbarifche Erfindung fen, bie ber Mufit mehr ichadet, als nitet? Einstimmige Gachen, die bon einem guten Baf und einigen Mittelfimmen nach ben beften Regeln ber bar monie begleitet werben, verlieren burch bie Harmonie nicht nur nicht, fonbern gewinnen im Ausbrut of. Rreplich ift ein vierftimmi fenbar. ger Gefang, wenn er nicht bollion men barmonisch ist, schlechter, als ein einstimmiger: aber von einen auten Sarmoniften verfertiget, unb von gefchiften Sangern fo aufgeführt, daß die Stimmen in einander flieffen und gufammen einen einzigen Gelang ausmachen, rübret er weit mehr. Es ift wol fdwerlich etwas in ber Must, das an Kraft und Ausbruf einem volltommen gefetten und bol tommen aufgeführten vierflimmigen Choral zu vergleichen ware. welcher Mensch empfindet nicht, bas ein gutes Duet, ein wolgefehtes Trio, schoner und reizender ift, als ein Solo?

Wir ziehen hierans ben Golul, baß zwar die Harmonie in ber Auft nicht norhwendig, aber in ben meisten Fallen sehr nühlich sen, und baf bie Kunst, überhaupt durch die Erstebung berfelben sehr viel gewonnn

babe.

Es ist bereits angemerkt worden, daß die Sesange der Alten, wenn ste auch von einem ganzen Chor gesmegen worden, nur einstimming gewest, und daß die Sanger alle im Unisonus oder in Octaven gesungen haben. Man halt dafür, daß der vielstimmige Gesang erst im zwolften Jahrhundert aufgetommen sen in. Die Veranlassung dazu scheinet so nattire

<sup>\*)</sup> Dick. Are. Harmonie.
\*\*) S. Einklang U Th. S. 31.
†) S. Marpurgs Bentrage jut Musik,
V Th. 5 Stul S. 356.

lich tu fenn, bak man fich verwunbern muß, wie man fo fpate barauf gefallen ift. Es scheinet bennabe nothwendig, daß ein einstimmiger Befang von einem gangen Chor, ber ans jungen und alten Gangern beficht, abgefungen, vielftimmig werbe. Die Berichiedenheit bes Umfanges der Stimmen führt gang naturlich dahin, daß einige bie Octaven, anbre die Quinten oder Terzen der votgeschriebenen Tone, sowol herauf als berunter, nehmen, wenn fie bie Hohe oder Tiefe, so wie sie vorgefibrieben ift, nicht erreichen konnen. Dadurch aber entsteht eben ber viels fimmige Gefang. Ohne 3weifel aber bat ein folder Gefang eine Menge ber ist verbotenen Octavenund Quinten - Kortschreitungen bervorgebracht. Und vielleicht hat eben biefes Gelegenheit gegeben, die Parmonie im Grunde au feudiren, und ben Stimmen von verkhiedener Sobe die Tone so vorzuschreiben, baff bie falftheit ober unangenehmen Kortforeitungen vermieben murben. der That besteht der wesentlichste Theil der harmonischen Wissenschaft darin, dak man zu einem einstimmis gen Gefang mehrere Stimmen fese, beren Tone mit der hauptstimme confoniren, aber fo, baf bie Octaben und Quinten in ber Fortschreitung vermieben werben. Diefes scheinet also der wahre Ursprung der barmonischen Wiffenschaft zu fenn. Erst lange bernach hat sie eine weis tere Ausdehnung befommen, da ber Gebrench ber Diffonangen aufgetommen, und die diatonische Lonleiter durch Einführung ber sogenannten chromatischen Tone bereichert und dadurch die beutige Modulation eingeführt worden. Diefes anb ber hars monischen Biffenschaft einen größern Umfang, indem man nun die Regeln von dem Gebrauch und der Behandlung der Dissonanzen und von der Runk zu moduliren , oder den Gefang burch mehrere Louarcen be guführen, entbefen mufite.

Es erhellet aus ber vorber a führten Bemerfung über ben forung des vielftimmigen Gefan baf die Barmonie einigermaßen in wendig in die Ruft hat eingef werben muffen. Dag fie aber Ratur ber Sachen gemäß fen, hellet schon daraus, daß die hat nischen oder consonirenden Ton der Natur selbst vorhanden s Denn es ift ist vollkommen au macht, baß jeber etwas tiefe volle Zon, indem er bas Geber ret, feine barmonischen Sone noch mehrere zugleich hören lass Da nun die Annehmlichkeit e Rlanges ohne Zweifel aus b barmonischen Bermischung ober ! einigung mehrerer Tone oneff warum follte man biefem Binf Ratur nicht folgen. und ben fang nicht vielftimmig machen. bie Ratur jeben einzeln Con macht bat?

· Demnach bat bie Duft burch ( Mbrung der Harmonie unfreitig viel gewonnen. Inbeffen treiben jenigen frenlich die Sache zu t die mit Rameau behaupten wo bag die gange Runft blos auf Darmonie gegründet fen, und be gar die Melodie felbst ihren Ursbr in der Harmonie habe. nichts, bas auf Bewegung Monthmus führen konnte, bie i in der Mufik das Wesentliche Man fann auch nicht einmal fa daß die Regeln der Kortschreit aus Betrachtung der harmonie fteben. Denn bas, mas Ran mit fo vieler Buverficht und m bemonstrativem Lon biervon facvon Rouffeau binlanglich wider morben.

Man hovet gar oft über Mel und harmonie die Frage aufwei

- 6g.5 \*) 6. Klang.

melche von bevoen der wichtigere Theil ber Runft sen; so wie in ber Mableren über die Frage, ob die Reichnung, ober bas Colorit, ben erften Rang babe, vielfaltig geftrit. ten worben. Die Entscheidung Diefer Krage follte teinem Zweifel unterworten fepn; ba ist ausgemacht ift, daß die Mufif lange Zeit ohne Sarmonie gewesen. Lann man in Abrebe fenn, daß ein Lonftul nur burch die Melodie der Rede abulich werbe, und baf fie auch obne Borter bie Empfindungen bes Singenden ju ertennen gebe? Der Ausbruf und besonders der Grad der Leidenschaft fann boch fchlechterbings nur burch ben Gefang und Saft fubibar ge-Welcher Lonfeper macht werden. wird fagen burfen, bag ibn bie Regeln ber Darmonie jemals auf Erfinbung eines gluflichen Thema, ober eines Sages geführt haben, ber auf bas genauefte bie Sprache irgend einer Leidenschaft ausbrutt? Dasienige also, was das Constut zu einer verstendlichen Sprache eines Emofindung außernden Menschen macht. tft unftreitig bon ber harmonie unabbånglich. Und trifft man nicht taglich von felbst gelernten Confepern recht febr fchone Gachen an, bie menig von Behandlung der Sarmonie wiffen?

Wenn wir ber Melobie ben Worzug über bie Parmonie einraumen, fo wollen wir begwegen die Wichtigfeit der Harmonie nicht streitig machen. Bir baben fchon erinnert, daß mehr-Rimmige Gachen, Duette, Trio, Chere, unter die wichtigften Werfe ber Mufit gehoren. Run fann ein Mensch bas größte Genie zu melobischen Erfindungen haben, und doch nicht im Stande fenn, vier Tatte in einem Duet ober Trio richtig ju feBen. Denn biegu ift bie genaueste Renntniff ber Parmonie unumganglich nothwendig. Aber auch außer biefen Kallen, wo nur eine einzige De-

lobie vorhauden ift, wie in Arien. ist die Kenntnik der Sarmonie ente meber nothwendig, wober boch von Rothmenbig ift fte arokem Ruben. au folchen Ctuten, wie die beutigen Opernarien find, da ein furzer melebifder Sas, ber ben wahren Ant, bruf ber im Text geaußerten Em pfindung enthält, etwas ausführlich muß behandelt und durch eine gut Modulation in verschiedenen Soc tirungen vorgetragen werden. Don Renntnif der Harmonie hat frim Modulation fatt; und jebermam empfindet, wie traftig bisweilen ber Ausbrut selbst burch die Darmone unterstüßt werbe. Richt selten e. schiehet es, baß gewiffe tief ins ha bringenbe Tone ihre Kraft blod von der Darmonie baben; wie aus voschiedenen schromatischen und enhav monischen Gangen founte gezeige werben, woes ohne grundliche Rant nif der harmonie nicht möglich w wefen mare, felbft in ber Delobit auf die Tone, die eben die nachbrik lichften find, ju tommen.

Ueberdem ift es, boch unleugbat, baff auch schon in ber Sarmonie felbft einige Rraft jum Ausbruf liege. Ein farter Darmoniste kann, ob Melodie, Bewegung und Ahoch mus, viel Leibenschaftliches ausbri fen und bas Gemuth auf mandalen Art in Unrube sepen ober besäus Sind nicht bisweilen einzele tigen. Tone, die der Schmerz, ober bes Schrefen, ober die Bergweiflung erprest, so traftig, das sie ins Ingerfte der Seele bringen? Dergeichen Tone fonnen follechterbings um burch funftliche Darmonie nachgeahmt werben; benn ibre Rraft liegt allemal in bem, was fie Diffoniren, Ein einziger Son eiper des baben. reinen Sante, ift allemal angenchit und ergogend; aber eine nicht reine Sapte fann einen nicht blos unangenehmen, sondern wurflich leb denschaftlichen Son boren laffen. Rm

Run ift der Klang einer teinen Sapte aus harmonischen Tonen zusammengefest, der Klang der unreinen Sapte hingegen ist eine Vermischung harmonischer und unharmonischer Tone, die gewiß nur derjenige ausfindig zu machen und nachzuahmen im Staudeist, der die Harmonie vollswumen versiebt.

Darum, muß ein anter Confeber nothwendig fowol Sarmonie als Melodie befigen. Man fann es nicht aubers, als eine, fich bem Berfall ber Runft nabernbe, Beranberung der Dufif ansehen, daß gegenwartig das Studium der Harmonie mit weniger Ernst und Aleik getrieben wirb, als es vor unfern Zeiten, im Anfang dieses und in ben benben vorhergehenben Jahrhunderten ge-fcheben ift. Da man nicht wol anberd zu einer volligen Renmuif ber Parmonie fommen fann, als burch folche Uebunaen und Arbeiten. die febr mubfam und trofen find, fo werben fe von vielen für Vedanteren gehalten. Aber biefe Bebanteren, bie **vollkimmi**gen Chorale, alle Arten ber Hugen und des Contrapunkts, find die einzigen Arbeiten, wodurch man zu einer wahren Fertigkeit in der Darmonie gelanget. Es ist befiwegen au wunfchen, baf die Art au finbiren, bie ehebem gewohnlich war, ba man bie Schuler in allen möglichen Künstelepen ber Darmos nie übte, nicht gang abfonmen moge. Durch biefen Weg find Sanbel mb Graun groß worden, und durch die Berabsäumung besselben find andre, die vielleicht eben sogrofks Genie jur Mufit gehabt haben als biefe, weit hinter ihnen gurufe Achtichen.

Die Biffenschaft ber harmonie ift lange Zeit, bepnahe wie ehebem bie geheimen Lehren einiger philosophischen Schulen, nur burch munbliche Ueberlieferungen fortgepflanget worben. Denn was auch die beiten har-

monifen babon gefchrieben baben, entbalt faum die ersten und leichtes ften Anfange ber Runft. Es Tcheis net audt, baf bie groften Deifter die harmonischen Regeln mehr empfunden, als durch beutliche Einficht erfennt haben; befroegen fie mehr durch Benfpiele, als burch Borichriften, unterrichteten. muß bem Rameau bie Gerechtigfeit widerfahren laffen, daß er ber erfte gewesen, der diese Wissenschaft methodisch vorzutragen unternommen Wenn also gleich in seinem Softem über die Harmonie viel willtubeliches ift, und fein Gebaube noch viel schroache Theile bat, so bleibet ibm dennoch der Rubm eines Erfinbers. Und nun ift nicht ju zweifeln, das die Harmonie nicht allmäblig eben fo, wie andre Wiffenschaften, in einem gründlichen und zusammenhängenden Spfiem werde vorgetragen werben.

Einige Bemertungen über blefen Artitel selbst finden fich in der Einleilung zu I. R. Forkels Allgem, Geschichte der Mufit, S. 17.

Die, von dem, was die Alten Sammonie nannten, handelnden Schriftellier werden fich ben dem Art. 213'afit fin den, --

Don der Saxmonie überbaupt, (nad Magabe bes Beariffes, welchen mait. 14 verlibiedenen Beiten, mit diefem Aborte verband) bandela: Epistola de Harmonica institucione e von dem Abt Accino, aus bem oten Jabrbunbert, welche in Gers berts Scriptor, eccles. Bb. 1. G. 430 abs gebruckt ift, und wovon icon C. A. Beis nert in Matthefons Crit. Musica, 186. 1. 6. 83 einen Musing geliefert bat. -Liber de harmonica institutione, von einem Benebictiner Suchalb, ober Walb, aus dem joten Jahrb, in den vorher ers modenten Script. eccles. Bb. 1. G. 103 n. f. - De Harmonia et de Harmoniac elementis, Dial. von Manus Bareniu 4

smins, Per. 1503. 8. - De Proportione barmonica, Par. 1658. 4. von Jacq., be Biffs. - De Harmenie musicie, Dissert. Aust. Jos. Polzius, Witteb. 1679. 4. - Treatife of the natural grounds and principles of Harmony, by Will, Holder, Lond. 1694. 17:01, 1731. 8. (Der Berf. Donbelt; of founds in general; of found hermonik; of confonency and distonencyc of concords; of proportion; of discords and degrees; of discords; of differences.) - Riflettioni armoniche dal P. Domen. Scorpioni, Nap. 1701. 2. -- C. 2. Surlebufd foll', dem Datthein an Roige, in ben 3. 1718 - 1726 cie men Trackat won der Harmonie geschries ben baben, von welchem ich aber nicht weiß, ob er gebruckt morden ift. -. A Treatife on Harmony, illuftr. by Examples in notes, Lond. 1731. 4. LOS defeit Wert nicht vielleicht zin bloser nener Deract von dem angeführten Berte des Bolden, von welchem eine Aufageaus eben biefem Rabre angeführt wirb, fenn folte?) -- Ludus melotheticus, ou le jou des clez hermoniques. Par. 1735. f. - Guida armonica, being a fure guide to Harmony and modulation . . . by Mr. (Franc.) Gemimieni, Lond. 1742. 4. Boll. Amft. 1756. Stricty, Par. 1756. (G. Billers Bodentl. Racht. Bb. 2. S. 83.) ---Abregis des regles de l'Hermonie, pour apprendre la composition, p. Mr. Levens, Bord. 1743. 4 .-- Principes de la Science de l'Harmonie, et de l'art musicale, p. Mr. (Jos. Jer.) de la Lande, Par. 3751.8. (Intenne Dicfes Wert blos aus ben erften Musgaben ber France litteraire.) - Observations für differents points d'Harmonie s. Mr. l'Abbé Roustier, Par. 1765. R. -- Principes d'Harmonie von Bemey leber, bep f. Legons de Clavecin, Par. 1771.4. Von eben demfelben Berf. Let res en reponse à quelques objections faites sur ses leçons de Clavecin 1771. 8. und Traité de Musique concernant les Tons, les Har-

mother, her Accords enle Difcoun amufical, Par. 1776, 1780, 8. 406. mit bem Litel : Mufic made eafy, wa Biffard Bernard, Lond, 1779. 4: 400 bat er noch Reflex, für hes Lecons de Musique, Par. 1772. 8., scidricics. (Mehr Nache, won biefen verschiebenet Schriften finben feb im iten:Bbe. 6.279 von I. R. Forfels Muftel. Bibliothel) Lecciones di Clave . . . . Mal. 1778. (Gine Enzeige bavon liefert bei Journ. Encycl. vom 3. 1779. 6. 553.) - Table raisonnée des principes de Musique et de l'Hermonie, cont ce qui est le plus effentiel à observer dans le Musique pour ceux qui verdent travailler à la composition, et rangée d'une manière sifée pour que chaque Musicien puisse voird'unseil coup d'oeil tont ce qu'il peut et doit foire commernant l'Harmonie, p. Mr. Mehrscheidt, Par. 1780 ... Gras matics armonica fifico - matematicate. gionata su i veri principi fondamentali topretico - prattici . . . di Gen. Cotelisno. Rom. 1721. 4. (Der Bei well fein Wort für die Ingend geschrieben haben; aber für diese ift es vielleich 14 mathematifd.) - Leure . . . fur l'acception des mots "Baffe fondamentale," duns le sens des Italiens dans le fens de Rameau, von sem Moufier an bie Berf. des Journ. Encyclop. im Gepthr. bes 2. 1783. 6. 30 / u. f. und eine Rlage, baf bie uenen frang. Componiften feinen Begriff wa bem Runbamental : Bag baben. - A Trestife on the Art of Musik in which the Blements of Harmony and Air are particularly confidered, by W. Jones, Colc. 1784. f. - Phuisphère ou Boussole harmonique .... p. Mr. (Zolime) Boutrey, Par. 1785-(Cine Erfindung jur Erleichterung bel Stubiums, und ber Remenis berfels ben.) — Cours particulier d'Harms nie p. Mr. Feyrou (if fm journ bocyclop. Fevr. 1788. 6. 153. engilis bigt; so bas Beef erfchienen if, mes to nict.) — — Berle.

Werfe, in welchen Guffene ber fan monie aufgeficht merben, ober walche ben Urfprung, Den Bufammenhong und bie Gildung der Antervallen und Accorde lebe. ten: Traité de l'Harmonie, reduite à ses principes naturels . . . von Jean 26. Romeau Par. 1722. 4. Lond, 1752, 4. (Das Wert befteht aus wier Budern, welche du rapport des railons et proportions harmoniques; de la nature et de la propriété des Accords. et de tout ce qui neut servir à rendre une mulique parfaite; principes de composition; principes d'accompagnement handeln), Bon chen diefem Berf. geboren noch bleber: 2) Nouv. Système: de Mafique theoretique, où l'on decouvre les principes de toutes les regles necessaires à la pratique, pour servir a increduction an Traité de l'Harmonie. Par. 1726. 3) Generation harmonique, ou Traité de Musique theor, et prot. Par. 4) Demonstration 1737. 8. mit S. du principe de l'Harmonie, fervant de base à tout l'art musical theor, et prat. Par, 1750. 8. mit S. 5) Nouv. refl. for la demonstration du principe de l'Harmonie . . . Par. 1752. 8. -La Musique theor. et prac. dans son ordre neturel . . . p. Mr. . . . Par. 3722. 8. (Goll eine Einleit. ju Rameaus Traité de l'Harmonie sen.) - Arbre genealogique de l'Harmonie, p. Mr. Vial. f. 3 Sogen. — Nouvelle decouverte du principe de l'Harmonie avec un examen de ce que Mr. Remeau a publié sous le titre de demonstration de ce principe, p. Mr. (Pierre) Ettevé., Par. 1751. 2. - Elemens de Musique theoret, et pret. suivent les principes de Rameau, p. Mr. (Jean le Rond) d'Alembert, Par. 1752. Deutsch mit Ann. von F. 1762. 8. B. Marpura, Leips. 1757. 4. (Rachft eis ner Einleitung, in welcher, in 5 Kap. Aungansbrude ertiget merben, befebt das Bert aus imen Bachern; das erfe enthalt, in 22 Asp. die Theorie der Bars monie: das mente, in 16 Sap. die vor-

saklichfen Reacln ber Sentund.) ... Effais fur les principes de l'Harmonie p. Mr. J. A. Serre, Gen. 1753. 8. (Das Werf wurde durch ein, in der Kolge vertommendes Bert des Blainville vers anlagt, und besteht aus drep Bersucten, woven der erfte von der Theorie der Baco monie überhaupt, der zwente von den gegenicitigen Mechten ber Barmonie und Meladie, und ber brittt von einem Gu-Rem des Anndamentalbaffes bandelt.) Bon chen diciom Berf. find mod: die Obfervations fur les principes de l'Harmonie, occ. par quelques écrits modernes sur ce sujet, et particulièrement per l'article fondamental dens l'Encyclopedie. le Traité de Mr. Tartini, et le Guide harmonique de Mr. Geminiani, Gen. 1763; 8. - Baposition de la Theorie et de la Prat. de la Mulique, tuivant les nouv. decouverces; p. Mr. de Bethify. P. 1754. 1762. 8. (Mies nach Mameanichen Grundiden : eine Ungeige bes Bertes finbet fich in Matthefons Pius ulera', G. 465 U. f.) - Trattato di Mufica. fecondo la vera 'scienza dell'Armonia, da Giul. Tartini, Pad. 1754.4. (Das Wert handelt, in 6 Kap. De' Penomeni Armonici, loro natura e tignificazione: del circulo, fue natura e fignificazione; del fiftema music. Confon. Diffon, loro natura e definizione: della fcala, e del genero prat. musicale, origine, ufo, e confequenze; de' modi, o fiano Tuoni mul antici. e moderni; degl'intervalli, e modulaz, partic, della Musica moderna.) Ein awentes Wert dieses Verfossers führt ben Ettel: De' Principii dell' Armonia muficale, contenuts nel distonicogenere, Diff. Pad. 1767. 4. (und handelt in vier App. Del blico fondamento; del fondamento dimonstrativo; del fondamento muficale; della congiunzione dei tre fondamenti) Ein drittes ift die Risposte alla Critica . . di M. Serre di Ginevra, Ven. 1767. 8. (Hèber fein Spfem aberhaupt f. den Urt. Sycheme in Roupeaus Mufifal. Weterbuch,

und Odelbeds Schelft Ueber ble mufilas lifthe Composition . Scips. 1773. 4.) -Compendium harmonicum, ober furder Begeiff ber Lebee von ber Barmonie . får biejenigen, welche ben Generalbat und die Composition fubiren, in ber Orde nung, welche bie Ratur bes Klanges an bie Band giebt, verfast von &. Unbe. Gorge, Lobenft, 1760. 4. mit s4 Aupfet. - Theorie de la Musique, p. Mr. Ballière, Par. 1764. 4. (Bas foon ben uns Deutschen im 3. 1741. . Under. Sorge wollte , nabmlich bie Jutervallen nach Anleitung der Alange bes großen Balbborns beffimmen, bas bat B. Gals tiere in diefem Berte verficht.) - Rocherches fur la Theorie de la Musique, p. Mr. Jamard, Par. 1769. 8. (3ft miber bie Baffe fondamentale bes Rameou gerichtet, und mit der Theorie des vorigen abereinstimmend. Ein Muss. barans Andet fic in dem Journ. des Sav. 2cheuae 1771. S. 574.) - The principles and powers of Harmony by Benj. Stillingfleet, Lond. 1771. 4. (Ein Commentae aber den Tractaco des Tartini, aber ibm in fo fern miberipres denb, als ber Englanber ben Grieden die Kenninis bes Kontrapunttes suschreibt) - Die mabren Brundfage gum Gebrauch ber Sarmonie, darinn deutlich gezeigt wied, wie alle mögliche Accorde aus bem Dreutlang und bem mefentlichen Geptie menaceord, und beren biffontrenden Bor. balten, berguseiten und zu erklaren find, ats ein Bufas ju ber Kunft bes reinen Sabes in ber Mufit, von 30b. Pbil. Rienberger , Berl, 1773. 4. (Der Berf. nimuit aues Grundaccorbe an , nahmlich ben confonirenden Decoflang, ber entweber bart, meich ober vermindert if, und den biffonirenden wesentlichen Geptimen. accord, welcher vielerlen Berfegungen leibet, und aus biefen begben leitet er glie andre Accorbe ber. Das Wert ift une freitig bas bundigfte und grundlichfte von allen, über biefe Materie gefchelebenen.) -Nouveau Système de Musique theoret. et prat. p. Mr. Mercadier de Belefta, Par. 1776. 8. (Das Worf if

in Beben Ebelle abgetbeilt; ber ete ente idit les premiers elemens de la Melodie et de l'Harmonie: Dez etc l'art d'écrire la Musique; ber ste banbelt des Tons et des modes; det ate de la difsonance et de ses usages; ber ste de la Musique pratique; bet 6te des licences; der 7te du dessein et de la Mulique à double sens.) - Traité abrégé de Musique son Meis, bes f. Methode de Musique sur un nouveau plan . . . Marf. 1776.4. - Syfteme d'harmonie applicable à l'écar actuel de la musique, von S. Banbermonde, in dem Journ, des Savans, Schr. 1779. 6. 321. Már. und Apr. 1780. C. 90 and 318. und die Explicat: des exemples notes, Mpr. 1781. Auch finbet fic des Innbalt deffeiben in der Hilt, de l'Acad, des Sciences, sem 3. 1778. 6.51. -Système d'Harmonie établi fur la préparation, refolution et ligatures des Dissonances, von Mic. Roje, in beut aten Bbe bes Effai fur la Muf. anc. et mod. von la Borde, G. 476 u. f. -Treatife on the Theorie and Practice of Musik, by Ios. Gebot, Lond. 1784. 8. - Explication du Système de l'Harmonie pour abréger l'étude de la Composition et accorder la pratique avec la theorie, p. Mr. le Chev. de Lirou, Par. 1785. 8. - Zonisstem von Jah. Seb. Halbuich . . . **Mapas** 1792. 8. (Das Bert if in Gebrachen abe gefaßt, und der Werf. verfpeicht eine ausführliche Bearbeitung ber barin behanbelten Gegenftanbe.) - Cin Berterbuch für die Harmonie, in englischen Sprache, von Bhil. Jos. Leich ift im stem-Eb. S. 46 von Meufels Künflerfericon angesciat. -- --

Michet ben Kangstreit zwischen Sarsmonie und Mielodie, und ab biefe aus jener, oder iene aus biefer enthringe, ift, in neuern Zeiten, besonders in Frankreich viel gestehten worden. Die, meisnes Wissens, meetwarbigsten Schellern darüber sind: Problème, si l'expression que donne l'Harmonie est prisérable à celle que sournie la Melodie, van J.

Cheve', ums 3. 1755 gefcheteben, worln ber harmonie ber Borgug gegeben wird, ob gleich ber Berf, in f. Efpriedes beaux atts, Par. 1753. 12. 2 9. Schauptet hat, das die Garmonie der Neuern blos Locter ber Aunft, die Melobie aber Lochs ter ber Ratur fer .- L'Harmonie theoretico - pratique, p. Mr. Blainville, Par. 1751.4. (meldes Bert noch ben dem Act. Conart vortominen wird) und Disserrat, où l'on examine les droits de la Melodie et de l'Harmonie, von tiend, in Mercure des 3. 1751. Mon. Man, morin der Melodie ber Rang gegeben ift, und gegen welche jum Theil Me verber augeführten Observations bes D. Gette gerichtet find. - .

Bon den Bortheilen, der Nothwend digfeit, und dem Augen der Harmonie, f. die Einleitung ju J. R. Fortels Gesch. der Punkt 4. 20 u. f. S. 12 u. f. —

Bon dem Ursprung und der Geschichte der Karmonie: Traité de l'enigine de l'Harmonie et de ceux Font inventée, de fon usige et de ses effets, in dem Extraord. au Mercure galant, Inl. 1680. Bd. XI. C. 240 u. f. Detaber 1680. Bd. XII. 6. 56 u, f. S. 312 u. f. — Eine Unterfus dung, wenn die Harmonie zur Bollfoms menbelt gebracht morben, nebft einem Berjeichniffe der berühmteffen alteen harmos wifen; und Afferband gur Befdichte ber Parmonie und Riguralmufit, in S. W. Marpurgs Diftor. frit, Bepträgen, Bb. 2. G. 273 U. f. Bd.: 5. G. 356. — — Dak die Alten die harmonie in dem Sinne, velchen die Neuern mit diesem Worte rechinden, nicht fannten, oder feine viels fimmige Musik batten, scheint entschie den ju fenn (G. Ven Art, Contrapunct 6. 583 u. f.) Wenn fle das Wort brauden: fo bebeutet es im Ganzen nichts als eine melodische Folge von Lonen, . Melodie , Sonart , Interpall, Comonang, Octave, u. b. Aber, auch noch che das Spflenz der Harmonie ins Reine sekracht, ober der Contrapunct erfunden var, tann ber Ratur ber Sache nach, de Melodie; oder, welches einerley ift,

die verfchiebenen Conarten, nichts anbers; als ansfluße ber harmonie, ober eine foldbe Zusammenfielung von Tonen gewesen sevu, die unter sich eine Bolge von Confonanjen ausmachen. (G. Memoire sur la Musique de Anciens . . . p. Mr. Rouffier, Par. 1770. 4.) -Denn was ift die Melodie eigentlich anbers, als Berglieberung, Anflhiung, Berdierung der Grundaccorde? Die Gas de felbft mar alfo da, aber es ges brach ibe an einem Nahmen, oder vielmehr an der Ausbildung. Gie befand in einem blogen bunteln Gefühl, und biefem gemäß können die welodischen Sane auch pur einen febr eingeschränften Grab von Babrbeit und Richtigfeit gehabt baben. auch ift, in biesem Sinne, die Harmos nie che gewesen, als die Atelodie, ober entipringt nicht aus der Melodie, fone dern diefe entspringt aus jener. Der erfie Reim eines eigentlichen Begriffes von Sarmonie seigt fich, indefien, erf im flebenten Iabrbundert. Weniakens bot Mars purg, in f. Einleitung in bie Beidicte der Musit, G. 226, aus den Worten des Beda über die Lirchenmufit feiner Beit, cantu, discantu atque organis, suera weifen gefucht, daß, um biefe Zeit, ums 3. 680, die Barmonie, obgleich nicht in bemjenigen Umfange, welchen fie nachs ber almablig erhalten bat, in Enge land befannt gewesen if. Allein and biefer Zeitpunft ift wielleicht noch au frab ; und die dem Beda gembbulich ju geeignete Schrift, das Werf eines fpde tern Schriftfellers. Bas wir mit Gewishelt wiffen, ift, bat fle im 14ten Jabes bunberte erfunden war, und im 15ten Jabeb. in den Meberlanden von Jac. Obrecht, Job. Octenbeim und Jof. Despres gut Bollommenbeit gebracht wurde. - G. Abrigens die Art. Accord, General baß, Satz ober Setzkunft, u.a.b.m.

# Hapleren.)

Es ift eine alte Beobachtung, bag bie Farben, in mehr als einer Abfiche,

ben Timen ähnlich find. Man bat bobe und tiefe Karben, wie hobe und tiefe Tone: und so wie mehrere Tone fich in einen Rlang pereinigen tonnen, in welchem teine besonders bervorkicht, fo hat diefes noch weit mehr ben den Farben ftatt. Alfo ift in ben Karben bie harmonie, bas Consoniren und Diffoniren von eben der Beschaffenheit, wie in den Lodie Tone consoniren nicht, wenn man jeden besonders hort und unterscheidet, ob fle gleich gufammen angeschlagen werben; und die Karben confoniren nicht, wenn jebe bas Muge befonders auf fich zieht.

Dieraus läßt fich leicht abnehmen, was man durch die Harmonie der Barben in einem Gemablbe verftebe. Sie macht, daß eine ganze Masse, fie fen hell ober dunkel, ob fie gleich aus ungabligen Rarben und Linten susammengefest ift, in Abficht auf Die Farben, als eine einzige ungertrennliche Maffe ins Auge fällt, fo daß feine einzele Stelle barin befonbere und für fich hervorsticht. Wenn wir eine Person gang roth ober gang grun gefleidet feben, fo fallt uns nicht ein zu fagen, daß fie ein vielfarbiges Rleib anbabe, wenn. ste gleich in einem Lichte steht, wovon einige Stellen ein belles und schones . Brun, andre ein bunkleres haben, und noch andre so vollig im Schatten find, bag man die Farbe gar nicht mehr unterfcheiden fann. Wir urtheilen biefer großen Verschieden. beit der Farben ungeachtet, daß die Derfon burchaus mit einem einfar, bigen, grunen Gewand bebeft fen. Diefe ist die bochfte Harmonie der Karben. Sie fann nur in den Gemählden erreicht werden. die aus einer Karbe gemablt find, grau in grau, oder roth in roth, welche Art zu mablen Die Belfchen Chiavofcuro nennen. Wo man foon Gegenstande von vielerlen eigenthumlichen ober Localfarben mabit, ba bat imar diefe

vollfommene Darmonie nicht flutt: nicht's besto weniger sieht man oft, bas solche Massen, der Mannigsaltigseit der Localfarben ungeachet, dem Auge nur als eine Masse von Farben in die Augen fallen; wil keine dieser Farben für sich das Auge besonders rühret, ob man sie gleich, wenn man sie besonders betrachten will, genan von den übrigen unterscheidet.

Die mehr ober weniger vollfommene Bereinigung aller Farben bei Gemähldes, in eine einzige Raffe, macht das Raaß der Harmonie de Farben aus. Die hochste harmonie ist nur in dem Einfardigen, de von einem einzigen Licht erleuchtt wird; und je näher die Empfindung des Bielfardigen jeuem Einfardigen kommt, je vollkommener ist die har

monie.

Man mus aber von der Darmonie ber Karben eben bas bemerten, mis in ber harmonie ber Tone flatt Obaleich nur der Unisomus die bolfommene Darmonie bat .\*), fo if a defiwegen nicht die angenehmste Cou fonant, fonbern nur die vollest. Die Uebereinstimmung des Mannig faltigen \*\*) ift allemal angenehmer, als die noch vollkomminere Ueberen stimmung bes Gleichaftigen. Ben alfo ben der Manniafaltigkeit ber Rarben boch nur ein einziger Dame begriff von Farben erwett wird, f ist die Harmonie noch reitenber. Darin besteht eigentlich die Schönheit des Gemabldes, in fo fern es mu durch die Farben rübret, und noch feine bedeutenben Formen jeiget.

Die Parmonie der Farben hand bon gwey Ursachen ab: von den garbon felbis, und von Licht und Schalten. In der guten Wahl der eigenthumlichen Farben, deren jede fich für die Stelle schifte, und derbis

<sup>&</sup>quot;) S: Eintlang.
"") Concordia discorn,

ien Grab ber Burfung ober ber Rubrung bes Auges babe, ber ibr ntommt, ift bas meifte gelegen. In jedem Gemahlde ist etwas das Befentliche; dahin muß das Auge tetogen werden. Also muffen bie velentlichen Theile burch ihre Rarbe n bem Maak bervorftechen, bak bas luge zuerft barauf geleitet werbe. Aber es muß daben nicht stehen Meiben; barum muffen bie anbern Ebeile in ber Farbe nicht schnell aballen, daß das Auge gleichsam eiien Sprung barauf ju thun batte, ondern allmählig durch sanfte Abinderungen in der Empfindung wo ras Mittel jum Uebergang von der inen zur andern noch einvfindbar ift. Man fann in einer Maffe febr miber. treitende Karben anbringen; aber te niuffen nicht neben einander fteien; fondern nach bem Grad bes Diffonizens berfelben muffen mehr der weniger Mittelfarben, als Berindungen dazwischen gefest fenn. Es wurde unerträglich fenn, wenn nan und in ber Mufif von der lebaftesten Freude ploglich in finstere Erauriafeit fübren wollte: wenn diee Abwechslung gefällig senn foll, o muß die Freude allmählig in bie ermifchte Empfindung eines gartichen Bergnügens berübergelenft verben, von welcher man wieder all. uablig in sanfte, und endlich in trengere Traurigfeit geleitet werben ann, ohne irgendwo eine schnelle Beränderung zu empfinden. ine ähnliche Weise muß der Mahler wealfarben von sehr ungleichartiger Burtung durch alle sich dazwischen Hifende Karben zu verbinden wissen, sone die harmonie ju verlegen.

Dieben fommt das meifte auf bie keinheit - seiner Empfindung an. Bein Auge muß, wie bas Auge eines Correggio, von fisbaritischer gartlichteit fenn, bas auch von bem jeringsten Diflaut ber Farben bes Aus ber mehr ober tidiaet wird. Zweyter Theil.

weniger vollkommenen Darmonie in ben Werfen bes Mablers lakt fich bennahe fein Gemuthecharafter beffimmen. Ber vorzuglich bas Strenge, bas fart auffallende liebt, der wird es in biefem Theile ber Runft nicht hoch bringen; aber weiche sårtliche Geelen, die von der geringften Kleinigkeit gerührt werden, find. aufgelegt, die grofite Barmonie zu erreichen.

Bon Licht und Schatten bangt ein großer Theil bet Darmonie ab : benze schon baburch allein fann ein Gemablde Darmonie befommen. Die bochste Einbeit ber Maffe, ober bie hochste Darmonie findet sich nur auf der Rugel, die von einem einzigen Lichte beleuchtet wird. Das brichfte Licht fällt auf einen Puntt, und von ba aus, ale bem Mittelpunkt, nimmt es allmablia burch vollig jufammenbangende Grade bis jum ftartften Schatten ab. Dieses ift bas Mufter, an dem fich der Mabler balten muß. um die vollkommene harmonie in Licht und Schatten zu erteichen.

Doch ist dieses nur von einzelen Maffen zu verstehen; benn wo bas Gemablde aus mehrern besteht, ba tann die Harmonie den bochsten Grab nicht haben, weil fich bie verschiedenen Gruppen von einander absonbern muffen. In biefem Balle hat ber Mahler großere Arbeit. Er muß in jeber Gruppe besonders. nach bem Grab ber Starfe bes ibe zukommenden Lichts, auf die bochste Einheit ober Sarmonie der Gruppe arbeiten, und noch aberdem jeder Rebengruppe ben Grad bes Lichts geben, ber fie mit ber hauptgruppe auf bas richtigste verbindet. Dieses allein erfobert sthon ein langes Stubium. Der angehende Mabler fann fich dieses baburch erleichtern, daß, er eine Zeitlang nur einfarbig ober grau in grau arbeitet. Allgulange aber muß er fich baben auch nicht verweilen. weil er fondt in Ubsicht

ŊЬ

anf die Behandlung der Farben gu-

Der Mabler muß aber eben so gut wiffen die harmonie ju unterbre-. chen; benn daburch erhalt er die volltommene Saltung. Bas fich nothwendig von bem Grund ablosen muß, fann nicht ganz mit ihm bar-Ein Baum auf bem Bormoniren. arund einer Landschaft thut eben badurch feine Wurfung, bag er gegen die Luft und gegen ben bintern Brund gehörig absticht. Also mus man nicht immer auf die bochfte Darmonie arbeiten, weil fie oft das Sange untraftig machen wurde.

Much in ber Zeichnung muß harmonie fepu. Die Vermeibung bes Etigten und Spisigen in den Umriffen, bas Schlangelnbe und Bellenformige barin, macht eigentlich bie Rormen sanft und harmonisch. Menas faat von Correggio, dag er alle Eten' bermieben und feine Umriffe schlängelnd gemacht babe, und daß dieses vom Gefühl der harmonie hergekommen fep. In ben mei-, ften antifen Formen zeiget fich die-Aber es ist nicht so fes ebenfalls. au verfteben, als wenn jeder Umrif den hochsten Grad bes Sanften und Weichen baben mußte; benn biefes murbe oft bem Sangen bie Rraft benehmen. Der Grad bes Sarmonischen in ben Umriffen muß bem Charafter ber Gegenstände selbst au-Die weibliche Gegemeffen fepn. Ralt erfobert eine vollkommnere Sarmonie, als die mannliche, und eis nen abplichen Unterschied muß ber Zeichner in jeder Art der Kormen zu beobachten wiffen.

Noch ist eine andre Harmonie der Zeichnung so nothwendig, daß sie nie kann übertrieden werden, weil sie allezeit den hochsten Grad haben sollte. Dieses ist die Harmonie der Theile, in so fern sie zum Charakter der Dinge gehoren. Was dieses sagen wolle, kann am deutlichsten

am Bortrait erflart werben. Charafter einer Berfon zeiget fich nicht blos im Gefichte, fonbern auch in der gangen haltung und Bewegung bes Rorpers; und im Gefichte zeiget er fich in allen Theilen zugleich. Der Mund lacht nicht allein, sondern auch die Augen, bie Stirn und die Rafe lachen; jeber Theil nach feiner Art. Die Uebereinstimmung ober Sarmonie Theile gum Ausbruf ein und eben bef felben Charafters ift ein bochft wichtiger Theil ber Zeichnung. Portraitmabler wurde ein feltfames Werf machen, wenn er ben einem Sigen die Augen, ben einem anbern die Rafe, und ben einem britten ben Mund mablen wollte, bie Person aber, die er mahlt, ben jebem Sigen in einem befonbern Gemuthstustand mare; da wurde die harmonie ber Zeichnung gang wegfallen und das Wert mufte nothwenbia schlecht werben.

Aus einem ähnlichen Grunde und es der harmonie der Zeichnung schäblich senn, wenn der Künftler sein Wert nicht in einerlet Gemütschwerfassung zeichnet. Wenn er einemal verdrüßlich und ein andermal fröhlich ist, so wird er auch in bezoden Fällen seinem Wert einen Anstrich seiner Laume geben. Also dies net es sehr zur harmonie der Zeichnung, wenn sie in einem Feuer und in einer Gemüthsfassung durchaus

vollendet wird.

Die Harmonie ber Rebe wird im Artifel Wolklang in Betrachtung gezogen werden.

Bon ber Sarmonie in der Mables ver handeln, unter mehrern, de Piles im zoten Kap. des sten Sheils der Elemens de Peinc. S. 411. A. Ausgabe von 1767, und in der zten Converl. fur in Peinc. S. 151, in dem Recucil de div.

nuvr. Amft. Ausg. von 1767. — Wates
et, in den, seiner Art de peindre, Poene, vorgesetten restex: S. 117. Amft.
761. 12. — Nengs, in den lezioni di
dictura §. 5. Op. B. 2. S. 262. —
Bersuch einer Gesch. der mahlerischen Hars
nonie überh. und der Farbenharmonie
nsbesonder . . . von Joh. Leonh. Hofs
nann, Halle 1786. 8. —

## Harmonik.

(Mafif.) Die ist ein Theil der theoretischen Ruft, der die brauchbaren Tone mb ihr Berhaltniß gegen einander effeset. Wenn die Sarmonik volltandig abgehandelt werden foll, fo ung fie folgende Theile enthalten. Erftlich die Theorie des Klanges überjaupt, worüber der Artikel Alang rachzuseben ift. 3wentens die Keftebung bes Spftems, ober ber Rephe er Tone, die man in der Mufif braubet: wovon in den Artifeln, Spstem mb Temperatur, gesprochen wird. Drittens muß sie aus bem gegebenen Softem bie verschiedenen Cone und Conarren bestimmen, auch die Inervalle, die in jeder Lonart vortomnen, genau anzeigen. Biertens miffen alle brauchbaren Accorde jeer Lonart angezeiget, und der Grad es Consonirens ober Dissonirens terfelben richtig angegeben werben. fünftens: muß fie den Gebrauch und ne Behandlung ber Diffonangen lebe ren; und endlich sechstens. das, was ben ber Modulation nothwendig ju beobachten ift, vortragen.

Es ift zu beklagen, baß blefer Theil der Theorie bis ist noch so unsvollfommen vorgetragen ist. Man sieht aus den Werten der besten Tonsseher, daß sie alles, was zur Harmonik gehört, sehr gut gewußt haben: aber sie begnügen sich insgemein ihre Wissenschaft blos in der Unwendung zu zeigen, und scheinen im Bergnügen daran zu haben, am

den, die Wissenschaft der Harmo, dien, die Wissenschaft der Harmo, nie ans ihren Lonftuken heraus zur ziehen. Dadurch wird das Studichen. Dadurch wird das Studichen. Dadurch wird seine Barmonik erstaunlich mühfam, das iht sehr leicht seyn würde, wenn Männer wie Händel, Bach oder Graun, so eifrig wie Nameau und einige andre seiner Landsleute gewesen wären, die Wissenschaft der Harmonik methodisch vorzutragen. In Dentschland sehlet es mehr, als irgendwo, an guten Werken über diesen Theil der Theorie:

(\*) Dem, von &. S. beklagten Man, gel an einem Werts über die Theorie der Harmonie in der deutschen Sprache ift durch das, sur Zeit der ersten Ausgabe des Sulzerschen Wörterbuches, noch nicht erschienene, bev dem Art. Sarmonie augesührte Wert von Joh. Phil. Kirnbers ger, sum Theil wohl abgeholsen worden. Auch war ja damabls schon Sorgens Wert erschienen, und d'Alemberts Wert überssett. S. abrigens den Art. Sarmonie.

### Harmonische Theilung.

(Druft.)

Es ift schon anderswo \*) erinnert worben, daß man in der Dufif bie großern, Intervalle auf zweperlen Beife in fleinere theilen fonne, entweder durch die arithmetische, oder burch die harmonische Theilung. Jene ist an ihrem Ort erklärt wor-Die Regel ber harmonischen Theilung bes Intervalls fann furs porgetragen werben. Wenn die Lange ber einen Sante a, ber andern b. gefett wirb: so ist die Lange der Sapte, die das harmonische Mittel zwischen begben ausmachtalb. ift, man multiplicirt bie beyben 3ab. Hh 2 lena

\*) Art. Arithmetifche Theilung.

len, welcht die Lange der bepben Sapten des Intervalls anzeigen, burch einander, nimmt die heraustommende Zahl doppelt, und dividiret dieselbe durch die Summe der benden Zahlen; was dadurch heraustommt, ift die Lange der mittlern Sapte.

Will man die Octave als C. c barmonisch theilen, fo multiplicire man bie Bahl ber langern Sante C, ober 2, durch die Zahl der fürzern c, oder 1. Das Probutt 2 nehme man doppelt, Diefes dividire man das ift 4. burch die Summe ber benden Bablen 2+1, oder durch 3: fo befommt man 4 ober 14; und biefes ift bie Lange ber Cante, beren Con bas harmonische Mittel zwischen zwen um eine Octave aus einander febenden Tonen ausmacht. Die dren Zahlen 2, 11, 1, ober 6, 4, 3, machen eine barmonische Progression aus, und Die mittlere Sante macht gegen die tiefere eine Quinte und gegen bie bobere eine Quarte.

hieraus sieht man, wie es zu verstehen sep, wenn die altern Tonlehrer sagen, die harmonische Theilung
der Octave gebe die Quinte unten
und die Quarte oben. Mäglich der
dazwischen gesetze Ton ist die Quinte
des untern, und der obere oder hohere Ton macht gegen den dazwischen
gesetzen eine Quarte.

Theilt man die Quinte harmonisch, in welcher die untere Sapte 3, die obere 2, so bekommt man für die mittlere 3 ober 23; welches gegen die untere Sapte eine große Terzausmacht, da die obere gegen den neuen Ton die kleine Terz macht. Theilet man die große Terz harmonisch, welches geschicht, wenn man zwischen 5 und 4 die harmonische Mittelzahl 3 oder 43 nimmt, so des großen Tones 3, und oben das Intervall des großen Lones 3, und oben das Intervall des kleinen 3.

Es läßt fich hieraus nuthmaßen, baß die in dem heutigen diatonischen Spstem vorsommenden Interalle des großen und fleinen Lones, der großen und der fleinen Terz, aus dieser Theilung der Intervalle m das System getommen seyen. Die se bepden Terzen waren den Alm unbefannt.

## Harpeggio.

(Mufit.)

Or nennt man das Anschlagen ber Darmonie oder des Accords, vom die dazu gehörigen Tone nicht policie, sondern nach einander, oder doch schnell hinter einander angeschen werden. Es ist ohne meist von den Geigeninstrumenten enstanden, obgleich der Rame anzusigen scheinet, daß es seinen Ursprung von der Darpse habe.

Nuf einem Geigeninstrument lam man nicht wol mehr, als zwen in zugleich hören lassen. Wenn ih eine Baßgeige nicht blos den Bassen, fondern die ganze Harmonie zur Bo gleitung angeben foll, so muß sie es durch Harveggiren thun.

Da man gefunden bat, baf bas harpeggio bisweilen von angench mer Burtung ift, so hat man be auch ba, wo es nicht nothwendig mare, namlich auf bem Clavier and Es tann and Orgeln eingeführt. da, wo die harmonic nicht dentich genug fenn mochte, von guter But. Aber durch das miki tuna fenn. tige harpeggiren fann auch die De Det De lodie verdunkelt werden. gleiter muß febr genau barauf Hof haben, daß er der Melodie von ihrer hervorstechenden Rraft nichts beneh me; alfo fann er biefe Manier unt da anbringen, wo die Darmonie bie vorzüglichste Würfung hat. Rat macht auch gange Stufe, ober bed lange Paffagen barpeggirenb. Ei nige nennen fle Sarpeggiauten.

Davon handelt Seinichen weitlauftig +).

#### Hart.

(Schone Runfte.)

Man braucht dieses Wort verschies bentlich in der Sprache der Runft, um gewiffe Kehler damit auszudrufen. Ueberhaupt scheinet es ben Mangel der volligen Berbindung imischen swen auf einander folgenden Borftellungen auszubrüfen. Was das Raube oder Holprige eines Weges macht, das verurfachet bas Sarte in allen Arten ber Borftellungen. ift alfo bas Begentheil bes Canften. in dem alles ohne die geringste Umterbrechung, ohne den fleinesten Sprung, jusammenhängt. hart wird die Borstellung durch wiederbolte fleine Unterbrechungen. man die auf einander folgenden Begriffe gleichfam an einander gwingen So ift ein Wort bem Rlange nach hart, wenn es aus Buchstaben besteht, die eine plopliche und etwas Schwere Beranderung ber Gliedmaf-En der Aussprache erfodern, Tanft ober weich, wenn diese Veranberung leicht und jufammenhangend ift. Es ift aber nothia, daß ber Begriff bes harten fur bie ber-Schiedenen 3meige ber Runft befonbers entwifelt merbe.

Die Tone können auf mehr als einerlen Weife hart senn. Ein Wort wird durch Zusammenstellung solcher Buchstaben hart, die nicht an einander paffen, wovon man in dem Worte Saut selbst ein Benspiel hat, da die Buchstaben und e diese Harte verwisachen. Es ist nicht möglich durch eine sanste oder allmählige Veranderung in der Vewegung der Junge von ummittelbar auf e zu kommen; der Uebergang geschieht plöglich, und dadurch wird die Aussprache hart.

Man empfindet bier, wie ben allen ploplichen Beranberungen, ben Mangel bes Zufammenhanges; benn biejenigen, die nicht gewohnt find ein folches Wort auszusprechen, sepen allemal ein mehr ober weniger mertliches ftummes e dazwischen, als wenn man Saret gefchrieben hatte. Bo bergleichen gezwungene und plotliche Beranderungen ber Gliedmaken ber Eprache oft vorkommen, ba wird ber Ton ber Rebe harts hingegen ift fie weich, wo die Buch. ftaben gleichfam in einanber fliegen, fo' baf ber Gang ber Rebe etwas Råtiges bat.

Eine andre Ursache ber Harte entssteht aus einigen Fehlern gegen die Prosodie, da man die Wörter ihrem natürlichen Rlange zuwider in das Wetrum bringet. Denn da muß man sich schnell zwingen das Kürzere langer, und das Liefere höher auszusprechen, als man wurde gesthan haben, wenn man dem gewöhnlichen Gange der Sprache, den man, noch ehe die Wörter ausgessprochen werden, sühlet, wurde gestolaet sevn.

In der Mufit entsteht das Parte and bem Unharmonischen ber Tone, es fen baß fie zugleich, ober hinter einander gehört werden. Die unbarmonifchen Kortichreitungen, wo-, von anderemo gefprochen worden \*), find bart, weil bie Reble ploplich fich, gegen ben naturlichen Bufammenhang ber Bewegung, bilden muß. In ber harmonie find unborbereitete und unaufgelofte, auch fonft alle die gewohnlichen Berhaltniffe über-Schreitende Diffonangen bart, weil auch ba bas Gehor gegen bie Erwartung eine plogliche Beranberung ems pfinbet. Go ift auch die Modulation bart, wenn bie Uebergange von einem Con in einen andern, ohne Berankaltungen geschehen, bie ten genauen . វា្ស 3

\*) Fortidreitung; Unbarmontid.

<sup>&</sup>quot;) In seiner Anweisung zum Generalbak im zz u. ff. 56. d. VI Cap.

len, welche die Lange ber bepben Sapten des Intervalls anzeigen, burch einander, nimmt die heraustommende Jahl doppelt, und dividiret dieselbe durch die Summe der benden Jahlen; was dadurch herauskommt, ist die Lange der mittlern Sapte.

Will man bie Octave als C. c harmonisch theilen, fo multiplicire man bie Bahl ber langern Sante C, ober 2, burch die Zahl ber fürgern c, ober 1. Das Produft 2 nehme man boppelt, Das ift 4. Diefes dividire man burch die Summe ber berden Bablen 2+1, oder durch 3: fo befonmt man 4 ober 14; und Diefes ift bie Lange ber Cante, beren Ton bas barmonische Mittel zwischen zwen um eine Octave aus einander febenden Ednen ausmacht. Die dren Zahlen 2, 11, 1, ober 6, 4, 3, machen eine barmonische Progression aus, und Die mittlere Sante macht gegen bie tiefere eine Quinte und gegen die bobere eine Quarte.

Dieraus fieht man, wie es zu verfteben fep, wenn die altern Loulehrer sagen, die harmonische Theilung der Octave gebe die Quinte unten und die Duarte oben. Mänglich der dazwischen gesetzte Lon ist die Quinte des untern, und der obere oder höhere Lon macht gegen den dazwischen gesetzten eine Quarte.

Theilt man die Quinte harmonisch, in welcher die untere Sapte 3, die obere 2, so bekommt man für die mittlere 3 oder 23; welches gegen die untere Sapte eine große Terzausmacht, da die odere gegen den neuen Lon die kleine Terz macht. Theilet man die große Terz harmonisch, welches geschicht, wenn man zwischen 5 und 4 die harmonische Mittelzahl 3 oder 43 mimmt, so des großen Zones 3, und oden das Intervall des großen Lones 3, und oden das Intervall des kleinen 2.

Es läßt fich hieraus muthmaßen, baß die in dem heutigen diatonischen Spftern vorkommenden Intervalle des großen und tleinen Lones, der großen und der tleinen Terz, aus diefer Theilung der Intervalle in das Spftem getommen sepen. Die se benden Terzen waren den Um unbefannt.

## Harpeggio.

So nennt man das Anfchlagen ber Harmonie oder des Accords, nembie dazu gehörigen Tone nicht policie, sondern nach einander, aber doch schnell hinter emander angeschen werden. Es ist ohne Juste von den Geigeninstrumenten entsablen, obgleich der Name anzugigen scheinet, daß es seinen Ursprung von der Narpse habe.

Auf einem Geigeninstrument lam man nicht woll mehr, als jwer Linguigleich hören laffen. Wenn deine Baftgeige nicht blos den Basto, sondern die ganze Harmonie zur Beleitung angeben foll, so muß sie de burch Harpeggiren thun.

Da man gefunden bat, baf bal Harpeggio bisweilen von angende mer Burtung ift, fo hat man if auch ba, wo es nicht nothwert ware, namlich auf dem Clavier und Es tann and Orgeln eingeführt. da, wo die harmonic nicht deutich genug fenn mochte, von guter Bir. Aber durch das mpi tuna fenn. tige harpeggiren fann auch bie De lodie verdunkelt werden. gleiter muß febr genau barauf Haf haben, daß er der Melodie von ihre hervorstechenden Kraft nichts bench me; alfo fann er diefe Manier mit da anbringen, wo die Parmonie die vorzüglichste Würfung hat. macht auch gange Ctufe, ober bed lange Paffagen barpeggirenb. Eb nige nennen fle Barpeggianten. Davon handelt Seinichen weitlauftig \*).

#### Bart.

(Schone Runfte.)

Man braucht dieses Wort verschies Dentlich in der Sprache ber Runft, um gemiffe Rebler damit auszudrufen. Ueberhaupt scheinet es den Mangel Der volligen Berbindung swifthen swen auf einander folgenden Borftellungen auszubrufen. Was bas Maube ober Holprige eines Weges macht, bas verurfachet bas Sarte in allen Arten ber Borftellungen. if also das Gegentheil des Canften, in dem alles ohne die geringste Umserbrechung, ohne ben fleineften Sprung, jufammenhangt. Hart wird die Borstellung durch wieder= olte fleine Unterbrechungen, man bie auf einander folgenben Bemiffe gleichsam an einander wingen muß. Go ift ein Wort bem Rlange ech hart, wenn es aus Buchstaben besteht, die eine plogliche und etwas hwere Veranderung ber Gliedmassn der Aussprache erfodern, und anft ober weich, wenn diefe Beranberung leicht und zusammenhanend ift. Es ift aber nothig, daß er Begriff bes Sarten fur bie ver-Schiedenen 3weige der Runft befonders entwifelt werbe.

Die Tone tonnen auf mehr als eiwerlen Weise hart senn. Ein Wort
wird durch Zusammenstellung solcher
Buchstaben hart, die nicht an einander passen, wovon man in dem Worte
wart selbst ein Benspiel hat, da die Buchstaben r und z diese Harte verursachen. Es ist nicht möglich durch
eine sanste oder allmählige Beränderung in der Bewegung der Zunge
von r unmittelbar auf zu tommen;
der liebergang geschieht plöslich, und
dadurch wird die Aussprache hart.

Man empfindet bier, wie ben allen ploblicen Beranberungen, ben Mangel bes Zusammenhanges; denn diejenigen, die nicht gewohnt find ein folches Wort auszusprechen, segen allemal ein mehr ober weniger mertliches kummes e dazwischen, als wenn man Saret geschrieben batte. Wo bergleichen gezwungene und plobliche Beränderungen der Gliedmaken ber Sprache oft vorkommen, da wird ber Ton ber Rede barts hingegen ift fie weich, wo die Buchftaben gleichfam in einander fliegen, fo baf ber Sang ber Rebe etwas flatiges bat.

Eine andre Ursache ber Sarte entsteht aus einigen Fehlern gegen die Prosodie, da man die Wörter ihrem natürlichen Klange zuwider in das Metrum bringet. Denn da muß man sich schnell zwingen das Kürzere langer, und das Tiefere höher auszusprechen, als man wurde gesthan haben, wenn man dem gewöhnlichen Gange der Sprache, den man, noch ehe die Wörter ausgessprochen werden, fühlet, wurde gesprochen werden, fühlet, wurde ges

folget fenn. In der Mufit entsteht das harte ans bem Unharmonischen ber Tone, es fen baß fie zugleich, ober hinter einander gehört werden. Die unbarmonischen Fortschreitungen, wo-, von andersmo gesprochen worden \*), find hart, weil die Rehle plotslich fich, gegen ben naturlichen Bufammenbang ber Bewegung, bilden muß. In der harmonie find unvorbereitete und unaufgelofte, auch fonft alle bie gewöhnlichen Berhaltniffe über-Schreitende Diffonangen bart, weil auch ba bas Gehor gegen bie Erwartung eine plobliche Beränderung ems pfinbet. Go ift auch die Mobulation bart, wenn die Uebergange von einem Son in einen andern, obne Werankaltungen geschehen, bie ten genauen

h 3 gena \*) Fortschreitung; Unbarmontsch.

<sup>&</sup>quot;) In sciner Anweisung zum Generalbas im z. u. ff. 56. d. VI Cap.

genauen Zusaimmenhang zwischen bie

Tone bringen.

In ben zeichnenben Runften, befonbers in ber Mahleren, entfteht bas harte vornehmlich aus bem Mangel ber Sarmonie \*), fowol in Farben, als in Zeichmung. Selbft ba. mo ein Gegenftand gegen bie anbern nothwendig abstechen muß, wo folglich feine vollige Darmonie fatt baben tann, entfteht eine Sarte, wenn Diefes Abftechen zu ploBlich ober ju start ist. Der Mabler feget in ben verschiebenen Grunden bes Gemable bes Gegenstände neben einander, bie burch ihr Abffechen die Paltung und Die verhaltnifmaffige Entfernung ber Brunde bewürfen follen. Aber Diefes Abstechen fann ju fart und übertrieben fenn; alsbann wird bas Bemäblde bart.

Je entfernter ein Segenftanb ift, je unbestimmter ober ungewiffer merben bie Umriffe, bie feine form beftimmen; und biefe Ungewißbeit bes trifft auch die Farben, Die Lichter und bie Schatten. Benn ber Dabler biefe Dinge genauer bezeichnet, als die Entfernung es verträgt, fo wird er hart. Durch genaut Beobadtung beffen, mas jur Saltung und jur harmonie gehöret, wird bas Parte bermieben. Es fommt bieben ungemein viel auf die Starte bes Lichts an: ben gang ftartem Lichte wird alles barter und ben gebampftem Lichte weicher. Am schweresten ift es also bas harte ben ftarfem Lichte zu vermeiben, weil fich ba bie Schatten hart abschneiben. Done die bochfte Rothwendigkeit muß ber Mabler feinen Gegenftanb mabien, ber ben hellem himmel von ber Sonne beleuchtet wirb, und ein gebampftes Licht ift überhaupt bem ftrengen allezeit vorzuziehen.

Much in Vorstellungen, die nicht in die Sinnen fallen, kann das harte porkommen. Man nenut eine

\*) S. Harmonie in der Mahleren.

Metapher hart, wenn das Bid schwer an das Segenbild past. homer schreibet der Cicada dra dagider aus, einen Lilienton ju "). Dieft scheinet uns hart, weil wir den Zusammenhang zwischen dem Bild und dem Segenbild schwerlich entdeln. Diejenigen aber, denen das Wert desplosie, in der metapharischen Bebeutung liedlich, geläusig war, sau den keine Härte in der homerischen Metapher.

Das harte muß nicht nur befingen vermieden werden, weil es in Werfe der Kunst unangenehm, und bie Borstellungen holperig macht; fonbern noch mehr barum, weil to überhaupt ben Ginbrut schwicht. Wenn ein Gegenstand feine vollt Rraft auf bas Gemuth baben foll fo leidet die Aufmerkfamkeit and nicht die geringste Zerstreuung; bit Burffamfeit ber Geele muß ami und bollständig auf ihm vereiniget fenn; benn burch bie Zerftrenung ber Gebanken wird ber Eindruf fc merflich geschwächet. Wenn wir uns an bas harte flogen, fo wirb in Theil ber Aufmertfamteit von ber w nern Natur bes Gegenstandes auf fein Aeußerliches gerichtet, und de durch verlieret er einen Theil feiner Kraft. Ein Wert ber Runft wurft nur alsbenn alles, was es wurft fann, wenn wir es fo vollig alleit gegenwärtig baben, wie ein in 60 banten vertiefter Denfch, ber ben bem, was um ihn ift, nichts ficht und bort, feine Gebanten gegenwärtig bat. Eine fanft fliefende und wolflingende Rebe wieget bas Dhr in einen leichten Schlaf ein, der alle Berftreunng bemmet, und als benn ift die Aufmertfamfeit blod auf bie Gebanten gerichtet. Go balb bie Rebe hart ober holperig wird, fo wacht bas the auf, hort mehr am ben blogen Rlang, ale auf den Gin

\*) Il. y. 152.

ber Worte, und baburch wird ber Eindruf geschwächt. Und so geht es auch in andern gallen. Wenn man alfo bem Runftler bie außerfte Gorgfalt empfiehlt, auch die geringsten Kleken auszuwischen, so geschieht es nicht aus Wollust, ober barum, daß wir gerne' bas bochfte Bergnugen baren baben wollen: fondern aus einer bobern Absicht, damit wir die Rraft des Werts gang empfinden. Diefes wird verftanblicher werben, wenn man bier die Anmerkungen wiederholt, die an einem andern Orte bon der Einformigfeit find gemacht worden \*).

### Hauptgesims.

(Bautunft.)

Dieses Wort wird oft in der Bebeutung genommen, die wir dem
Bort Gebalt gegeben haben \*\*), ob
is gleich in dem genauesten Sinn
blos von dem obersten Theil dessel,
ben, oder dem Rranz sollte gebraucht
werden. Denn ein Gesims ist allemal etwas hervorstehendes, das zur
Bedetung und zur Begränzung dietet; solglich ist das Hauptgesims
has Gesims des ganzen Gebäudes,
jum Unterschied der kleinern Gesimse,
wie über einzelen Theilen desselben
leben.

Die Hauptgesimse werben auf reperkey Art gemacht: 1. als volliëndige Gebälfe, mit Unterbalfen, fries und Rrang; 2. mit blosem Interbalfen und Rrang, ohne Fries, velches französisch corniche archiravée genennt wird, oder mit blosem Kries und Krang ohne Untersalfen; 3. ohne Unterbalfen und fries mit einem blosen Krang. Die rste Art ist also ein wurtliches Gesälf. Die zwepte Art muß nie gesraucht werden, wo Saulen oder bilaster sind; weil da, sowol der

\*) S. Einfbrunigkelt. \*\*) S. Beball. Untersalten, als der Fries, ganz wesentliche Theile sind \*). Aber an gemeinen Hausern, wo weder Saulen noch Pilaster sind, wird der Unterbalten natürlicher Weise, als etwas, wozu kein Grund vorhanden ist, weggelassen. In ganz gemeinen Hausern kann die dritte Art gehraucht werden; alsdenn wird das Hauptgessims blos ein Kranz, wodurch das ganze Gebäude sein oberes Ende bestömmt \*\*).

#### Hauptnote.

(Mufit.)

So nennt man insgemein in ben obern Stimmen von mehrern, ju eis nem Grundton angeschlagenen, Roten, biejenigen, welche würflich jum Accord des Bagtones gehören und Die Harmonie bestimmen, um fie von ben blos burchgebenden ju unterfcheis ben: im Baf find es biejenigen, auf welche ben ber Begleitung eine befondere harmonie angeschlagen wird. In diesem Ginn ift jebe Rote, Die nicht berchgebend ist +), eine Daupt-Man fann aber auch in ber Melodie von mehrern hinter einanber folgenden, und in ber Harmonie von mehrern zugleich anzuschlagenben Roten, biejenigen bie Dauptnoten nennen, welche die vornehmften find, die dem Gefang ober ber Darmonie ben größten Nachbrut geben, ba bie andern entweber blos zur Ausfüllung, ober zur Zierlichkeit. In ber Melodie find bie bienen. Noten, worauf ber Accent liegt, und bie auf die guten Zeiten des Tafts kommen, Sauptnoten, die mit mehr Rachdruf muffen angeschlagen wer-Es ift eine ben, als die anbern. wesentliche Regel für ben guten Bortrag des Gefanges, daß bie Saupt-Db 4 moten

) 6. Geball.

t) S. Bang; Ente.

noten ber Melobie gegen bie anbern gehorig abstechen, und burch Bierrathen nicht verbunkelt werben muffen.

In der Harmonie ist von den ver-Schiedenen zum Accord gehörigen Tonen der obern Stimmen, ber ber bornehmste, der die Harmonie haupt-- fachlich bestimmt, und er liegt insgemein in der Hauptstimme, die den Gefang bat, oder, wenn mehrere Dauptftimmen find, insaemein in ber oberften Stimme. Auf die Mote, die biesen Lon bezeichnet, muß ber Begleiter genau Acht baben, bawit er fie in ber Begleitung niemal perduntele. Es tommen hieben febr viclerlen Kalle vor, wogn eine feine Beurtheilung nothig ift. Darüber fann ber Bealeiter in hrn. Bachs gwentem Theil ber Unleitung gur mahren Runft bas Clavier gu fpielen ben besten Unterricht finden.

## Hauptsat.

Ift in einem Conftut eine Periode, welche den Ausbruf und das gange Wesen der Melodie in sich begreift, und nicht mur gleich anfangs vorfommt, sondern durch das gange Constut oft, in verschiedenen Beränderungen, wiederholt wird. Der hauptsat wird insgemein das Thema genennt; und Mattheson vergleicht ihn nicht gang unrecht mit dem Text einer Predigt, der in wenig Worten das enthalten muß, was in der Abhandlung ausführlicher entwitelt wird.

Die Rufit ift eigentlich die Sprache ber Empfindung, beren Ausbrut allezeit turz ift, weil die Empfindung an sich selbst etwas einfaches ist, das sich durch wenig Aeusterungen an den Tag leget. Deswegen kann ein sehr furzer melodischer Sat von zwen, bren oder vier Takten eine

Empfindung fo beffimmt mb richtig ausbrufen, baß ber Zuhorer gang genau ben Gemuthszuftand ber fin genden Person baraus erfennt. Benn also ein Lonstüf nichts am bers gur Abficht hatte, als eine Em pfindung bestimmt an ben San m legen, so ware ein solcher furer Bab, wenn er gluflich ausgebecht ware, bagu hinlanglich. Aber bei fes ift nicht die Absicht ber Duft; fe foll bienen ben Auborer eine Zeitlang in bemfelben Gemutbetuftanbe Diefes tann durch iu unterbalten. bloke Wiederbolung deffelben So Bes, fo fürtrefflich er fonft ift, nicht gescheben, weil die Bieberbolung berfelben Sache lanaweilig ift und die Aufmerksamteit gleich zu Boben schlägt. Also mußte man eine Art des Gefanges erfinden, in welchen ein und eben biefelbe Empfindung mit gehöriger Abwechslung und in verschiebenen Mobificationen, soft founte wiederholt werden, bis st ben gehörigen Eindruk gemacht feben wurde.

Daher ist die Form der meisten in ber heutigen Duft ablichen Low ftute entstanden, der Concerte, ber Symphonien , Arien , Duette, Eris, Sie fommen alle bar-Rugen u. a. in überein, daß in einem Saupttheik dem Ausbruf ber nur eine furze, Empfindung angemeffene Periode, als ber Sauptfat jum Grund gelegt wird; bag biefer Dauptfag burch fleinere Bibifchengebanten, Die fic ju ihm fchiten, unterftust, ober and unterbrochen wird; bag ber Daupt fat mit biefen Zwischengebanfen in verschiedenen harmonien und Lonarten, und auch mit fleinen melobischen Beranderungen, bie bem Hauptausbrut angemeffen find, fo oft wiederholt wird, bis bas Ge muth bes Zuhörers hinlanglich von ber Empfindung eingenommen if und biefelbe gleichfam von allen Get ten ber befommen bat. 23(1)

Ben allen biefen Stufen macht ber hauptsat immer das Wesentlichfte ber gangen Sache aus: feine Erfindung ift das Berf bes Genies; bie Ausführung aber ein Werk des Geschmats und ber Kunft. Ift ber glutlich gewesen, so kann er, wenn er sonft die Kunst wohl versteht, ein sche regelmäßiges und fehr künfiliches, auch vollkommen wolklingendes Stif machen; aber es wird ihm en der wahren Rraft, dauerhafte Empfindungen zu erweten, fehlen.

Die vornehmike Gigenschaft bes Sauvtsages ift eine binlanaliche Dentlichkeit ober Berftanblichkeit bes Ausdruks, so daß der, welcher den hauptsat gehört bat, ohne Ungewisheit sogleich biese Gprache bes Herzens verstehe, ober fich in die Empfinbung beffen, ber finget, fe-Ift die Empfindung pen fonne. nicht vollig bestimmt und verständ. lich, fo tant bas Stut nie ein gang solltommenes Lonftut werden, wenn es auch von dem erften Lonfeker der Welt ausgeführt würde. Diefe Berkändlichkeit bängt sowol von bem Befang ober ber melobischen Fortschreitung, als von der Bewegung und bem Caft ab, und ift, wie gefagt, ganglich bas Werf bes Benies, ju beffen Erfindung feine Regel tann gegeben werben.

Andessen ist das Genie allein nicht hinreichend dem Nauptsas alle Bolltommenheit zu geben, auch die Runft muß das Ihrige daben thun; benn alle Eigenschaften, die nicht unmittelbar zum Berstand bes Ausbrufs gehören, hangen eigentlich von ber Kunft ab. Der hauptsat muß eine gewiffe Lange habe: ift er zu kurg. fo berträge er bie nothigen Beranderungen und die zu ben Wiederholungen erfoderliche Mannigfaltigfeit der Bendungen nicht; ist er zu lang. 6 bleibet er im Gangen nicht beutlichlgenug im Gedächtniß. Er fann

alfa in geschwinder Bewegung nicht wol unter zwen, und in langfamer Bewegung nicht wol über vier Takte fenn. hat ber Tonfeper einen Gedanken von febr verftandlichem Ausdruf gefunden, so muß er ihm, Lonfeper in dem Hauptfat nicht in Abficht auf die gange, die gehorige Ausbehnung ober Einschranfung zu geben wiffen. Ben langern Dauptfagen, die aus mehrern fleinen Einschnitten besteben, muß er febr forgfaltig fenn, ben genaueften Zusammenhang darin zu beobachten, damit der Hauptsat eine wahre Einheit habe und nicht aus zwen ane dern jufammengefest fen; man muß teinen Schluß barin fühlen, bis er gang vorgetragen ift. hiezu gehört alfo Ruuft und Ueberlegung.

Kerner muffen ichon in bem Sauptfat die Gelegenheiten liegen, die fleinen Zwischenfaße anzubringen, wodurch die schönste Abwechslung im Befang erhalten wird. Diese 3wis schensätze kommen insgemein auf die kleinen Rubepunkte, ober auf etwas anhaltende Tone bes hauptsages, und muffen die Empfindung naber und genauer bezeichnen: muß ber Sauptfat die Empfindung nur im Ganzen und überhaupt schilbern und Gelegenheit geben, daß bie feinere Auszeichnung tonne bazwischen gefett werden, und bag biefes mit ber gehörigen Abmechelung geschehen konne, ohne daß die Einbeit des Rhnthmus das geringfte daben leibe.

Diefe Zwischenfaße treten bieweilen erft am Ende des Hauptsages Also gehört auch da Kunst daju, bag ben ben hernach folgenben Wiederholungen alles in eine natürliche und leichte Berbindung tonne gebracht werben.

Wer blos für Instrumente fest, fins bet bierin weniger Schwierigfeit, als wo über einen Text componirt wird. Denn hier muß alles, die Bewegung und die gange des Gages, die flei-

D 5

nen Einfchnitte ober Aubepunfte, genau mit der Bersart übereinstimmen, welches oft nicht geringe Schwierig-

feiten macht.

Man fieht bieraus, baf aufer bem naturlichen Genie viel Befchmat, Runst und Erfahrung zur Erfindung und Behandlung des hauptfages erfodert werbe. Es ift beffmegen ein groffer Mangel in der Theorie der Mufit, bag man fo gar wenig über Diefe wichtige Materie angemerkt findet. Man muß barum auch bierin, wie in verfchiedenen andern Dingen, bem guten Matthefon Dant wiffen, bag er barüber wenigstens einen Bersuch gemacht hat \*); ob er gleich nicht ber Mann war, Diefe Materie nach Berbienft abzuhandeln. murbe von großem Rugen fenn. menn ein feiner Renner aus den Sonftuten ber größten Deifter Die fchons ften Sauptfage auffuchen, und barin bas, was ber Runft und bem Geschmat zugehört, anzeigen und entmifeln murbe. Denn in Gachen, moraber man feine bestimmte Regeln geben fann, bienen vollfommene Berfpiele auffatt ber Regeln.

(\*) 3u biefem Artifel gehört: bie Sige ber mustalischen hauptidze in einer harten und weichen Lonart, und wie man damit sortschreitet und ausweichet, in zwo Labellen entworfen, erklärt, und mit Erempeln erlautert von G. Febr. Lingle, Leipz. 1766. 4.

#### Hauptton.

(Musit.)

Ift in langern Conficten, in welchen ber Gefang burch verfchiebene

1) In seinem vollemmenen Capellmebfier, wo er im I Theil in einem eigenen Abschnitt von der melodischen Erfindung handelt. Man wird darin unter viel pedantischen Zeug manche sehr zure und auch einige wichtige Anmerkungen antressen. Tone hindurch geführt wird, berjenige Ton, der vorzüglich danit
herrscht, und in welchem bas Stiff
anfängt und fich auch endiget. Et
ist anderswo \*) gezeiget worden,
daß jeder Ton seinen Charatter be
be, und baß ein geübter Seher nach
bem Affest ober nach dem Charatter,
ben das Stuff haben soll, den Im
wählen muffe, der sich dazu an
vorzüglichsten schifet.

Von biefem Dauptton muß bet Sehor gleich anfangs eingenommen werden, und erft, wenn diefes gesichehen ift, wird der Gefang duch eine gute Modulation allmählig in andre Tone herüber geführt, die man Rebentone nennen kann, pelest aber wieder in den hauptton gurufgebracht, in welchem das gang

Ctuf gefchloffen wirb.

Es ift eine nothwendige Regel M guten Modulation, baf ber Damt ton nicht gang aus bem Geher fom me, oder, wenn es geschicht, bak bas Gefühl beffelben von Zeit # Zeit wieber erneuert werbe. Dem da ein Tonstif durchans benkibm Charafter behalten muß, in beffet Bezeichnung ber Dauptton bas Geinige benträgt, fo tonnte biefe Cir heit bes Charafters nicht erhalen werben, wenn biefer Son aus bem Gebor gang ausgeloscht würde. De mag also in der Mobulation aus schweifen, so weit man will, so must man immer von Beit gu Beit ben Dauptton wieber berühren, bamit ben der Mannigfaltigfeit, die burch ble Modulation entsteht, die Einhelt benbehalten werbe. Bollte man ein Stilt fo feben, baff man fich in fe' dem neuen Ton, babin man ausge wichen ift, eben fo lange aufhielte, als aufänglich in bem Dauptton go fcheben ift, fo murbe eigentlich bas gange Stuf gar feinen Dauptten haben. Daber find die vornehmfen

\*) 6. £00.

Megeln der Modulation entstanden, insonderheit diejenigen, die bestimmen, wie lange man fich in jedem Lon, bahin man ausgewichen iff, nach bem Grabe feiner Bermanbtkhaft mit dem Hauptton, aufhalten fonne, und diejenigen, welche bas Ausweichen aus Nebentonen betreffen, welche Regeln an einem andern Orte angezeigt worden find +).

Es geschieht zwar bisweilen in gang langen Stufen, bag man einen Lon, in welchen man von bem Hamptton ausgewichen ist, auch wieder als den Sauptton ansieht; und durch diefes Mittel tann man schnell auf febr entfernte Sone fommen, wie an einem andern Ort beutlich Diefes gefchieht gezeiget wird \*\*). aber nur auf eine furge Zeit und eleichfam im Vorbepgeben. men also von der Modulation die Regel antrifft, baß in gewiffen Kallen ein Mebenton an die Stelle bes Paupttones foll gefett werden, so ift diefes nicht so zu verstehen, als wenn man nun von diesem Ton aus die Mobulation eben le wieder ausführen solle, wie es von dem Sauptton aus geschehen ist; fondern diest Regel dienet blos bazu, daß man den Weg finde, schnell auf harmonien zu kommen, die dem Hauptton póllia fremid find. Daben aber bat man immer die Vorsicht nothig, daß man eben so schnell von solchen fremden Harmonien wieder gegen den Hampiton zurüfe kehre.

#### Haus.

Ein Sebaube, welches gur Bobnung einer Privatfamilie bestimmt iff, und insgemein ein Wohnhaus generat wird. Es ift von dem Vallaft barin unterschieden, bag es fleiner, weniger prachtig ift, und feines befondern Charafters bebarf.

) G. Met. Ausweichung l Th. G. 285. f. \*\*) S. Art. Modulation.

Diesenigen, die über die Baufunft koreiben, verfammen insgemein am meisten, von dem Bau guter Wohnbäuser nothigen Unterricht zu geben, indem sie bauptsächlich ihr Augenmert auf Vallafte und offentliche Gebaube richten. Wir wollen einem angebenben Bammeifter burch bie bier zu machenden Unmerfungen Gelegenheit geben, feine Aufmertfamfeit zu vollfommener Ginrichtung

ber Wohnhauser ju scharfen.

Damit er die Bequemlichkeit, Ans nehmlichkeit und das gute Aussehen bes Saufes zugleich erreiche, muß er allemal folgende Dinge in reife Ueberlegung nehmen. - Zuerft ben Stand und die Lebensart beffen, der bauen will; weil die Erfindung und Anordnung bes Hauses lediglich das von abhange. Ben biefer Ueberleauna setze er kest, wie viel Was jede Claffe der Bewohner des Saufes nothia bat: ber Derr bes Saufes, feine Gemablin, seine Rinder, Die Bebienten bes Saufes. Diefes bestimmt also bie Menge und Große ber Zim-Ferner muß ihm die Ermd mer. anna oben gebachter Umstände die Richtschnur zur Anordnung oder Bertheilung der Zimmer an die Handgeben; benn aus bem Zustand ber Kamilie must er beurtheilen, wie fern die Absonderung oder nähere Berbinbung ber Zimmer nothwendig ift. Wo z. E. viel Bediente in einem Pause find, Die unter der Aufficht eines Haushofmeisters stehen, da werden Die Wohnungen berselben abgesonbert; und für wenig Bediente, bie ber Herrschaft beständig zur Sand fenn muffen, werben einige fleine Zimmer nabe an ben herrschaftlichen Sind in dem Daufe nur angelegt. menige einzele Bebiente unter ber unmittelbaren Aufficht der herrschaft, so erfodert dieses schon eine andre Einrichtung. Chen fo muß ber Derr bes Daufes, nach Beschaffenheit seis ner Geschäfte ober seiner Lebensart,

außer feinem eigentlichen Wohnzimmer mehr ober weniger andre Zimmer baben, und biefelben muffen von den Zimmern der Krauen des Saufes entweber abgefondert, ober mit ben-Auf gleiche felben verbunden fenn. Weise muß er jeden besondern Umfand aus bem, mas bem Stand und der Lebensart des Gigenthumers que fommt, genau überlegen. Wenn er nicht auf einmal alles, was bagu gebort, beutlich vor Augen bat, fo ift es nicht möglich den funftigen Bewohnern des Saufes alle Bequem-Denn ber lichfeiten zu verschaffen. Baumeister, ber fich blos überhaupt porfest, ein gutes haus von einer gewiffen Angahl Zimmern gu bauen, und bem Befiger bernach ju überlaffen, wie er fich barin einrichten mill, wird nie etwas vollfommenes Die Einrichtung berausbringen. muß vorher genau auf die Umftande und die Bedürfniffe der funftigen Bewohner deffelben abgepaßt merund ben ber erften Unlage, muß ben jedem einzeln Theile der funftige Gebrauch deffelben ichon ausgemacht fenn. Bum wenigften ift biefes die einzige Art etwas Bollkommenes ju machen. Darum muß ein Baumeister nicht blos bas, mas feiner Runft eigen ift, verfteben, fonbern überhaupt ein Mann von Verftand und reifer Beurtheilung fenn, der zugleich die Welt und die Lebensart aller Menschen, von welchem Stande fie fenn, genau fennet. Ein unverftandiger, ober ein leicht= finniger und ausschweifender Baumeifter tann Gelegenheit ju mancher Unordnung in der Lebensart geben, und ein gang vernünftiger bingegen kann viel zu einer vernünftigen und prbentlichen Lebensart bentragen. Es gehort alfo mehr baju, als die Caulenordnungen, ober eine regelmakige Kakade zeichnen zu konnen.

Wo es irgend angebt, fo thut man mol, wenn die Daufer, beren

sanfeige Bester ihres Bermigns halber auf die vornehmsten Gemachlichkeiten des Lebens sehen, so angelegt werden, daß der erste Boden 3 bis 4 Fust über die Erde zu liegen kömmt, wodurch man, außer guten hellen Rellern, schone halb mitries dische Kammern und Küchen zum Gebrauch der Hauswirthschaft be kömmt.

Die Tiefe folder Saufer wird an besten von 48 bis 56 Fuß genom men, damit die hauptzimmer eine ansehuliche Liefe befommen, undin andern Bimmern Alcoven, und me Licht von ben Seiten zu haben if fleine Rammern für Bediente, bie man jur Sand baben will, und für andre Bequemlichfeiten, tonnen an Nuch giebt dieses gebracht werden. in ettvas großen Häusern zu Reben treppen die fchonfte Gelegenheil. Die meisten neuern Saufer in Ber lin haben ben Kehler, dag fie nicht tief genug find, indem fie nur 44 bis 45 Fuß baben, einige gar nod weniger.

Saufer, die nur für eine Familie gebauet werden, und baben eine bis längliche Breite haben, befommen bas beste Ansehen, wenn sie einen hoben Fuß von 5 bis 6 Schulen, bernach eine Ordnung von Pilasen oder Saulen, mit einem Sauptständ einer Attique darüber haben.

Bey der merklichen Erhöhms bei untersten Bodens über der Erde zieget sich oft die Schwierigkeit west der Linfahrt durch das haus in den hof. Dem wo man nichtema eine Seite frey hat, an welcherdie Durchfahrt kann angelegt werden, so bleibt kein anderes Mittel übrigals dieselbe auf der rechten oder linken Seite der Fassade anzubringen, wodurch aber meistentheils sehr gen die Symmetrie angestossen wird wie man in Berlin sehr häusig sehn kann.

Die aute ober schlechte Banart almeiner Wohnbäuser in einer Stadt kann einen merklichen Ginfluß auf den Charafter und die Denfungsart der Einwohner baben, und bas, mas wir im Artifel Bautanft überbaupt angemerft baben, tann auf Die Wohnhäufer insbefondere angemenbet merben. Es ift nicht unter ber Burbe eines Regenten bafur zu forgen, daß auch der gemeine Mann prdentlich und bequem wohne, und bon auken, wenn er burch die Straffen geht, nichts febe, bas einen offenbaren Mangel an Ueberlegung anzeige, ober bas die Borftellungen von Unordnung und Unverftand fo gelaufig mache, bag man fich, weil Re gar ju oft bortommen, julest daran gewöhne, und fie nicht mehr beleidigend finde.

**\*** 

Die von der Gauart der Wohnhaufer Sandelnden Werte find, ben dem Art. Bautupft, ju finden. —

### Held.

(Dictfunff.)

Die Hauptperson des Heldengebichts, wie Achilles in der Ilias, Upffes in der Odyssee, Aeneas in der Aeneis. Man braucht aber dasselbe Wort etwas uneigentlich auch son der Hauptperson im Orama. Der Held ist also der, welcher in der Handlung die Hauptrolle hat, auf den das meiste ankommt und der alles belebt, der sowol an der Handlung, als am Ausgang derselben das größte Interesse hat.

Darum muß ber helb bes Stills eine wichtige Person seyn, beren Gemuthscharafter sich auf eine merfwürdige Art außert; und bamit die Ausmerksamkeit gleich vom Ansang des Gedichts gereizt werde, ist es gur, wenn er eine in der Geschichte berühmte Verson ist, von deren Cha-

rdeter und bie Danptzüge schon befannt genug find. Bare biefes nicht, so wurde der Dichter Mube baben, ihn gleich vom Anfana in bem gehörigen Lichte ju jeigen. nige Lunftrichter baben anmerten wollen, daß vollkommen tugendhafte Personen sich nicht schifen, Selben ber Epopoe ober des Drama zu fenn. Lord Shaftesbury behauptet so gar, daß ein folcher Held für die Poefie das größte Ungeheuer mare \*). Man muß sich aber durch das Ansehen dieses scharffinnigen Mannes nicht verführen laffen. Barum foll= te ber fterbende Sofrates (und mo ift wol jemals ein vollkommnerer Mann, als diefer gewesen!) als Selb des Trauerspiels eine ungeheure Rigur machen? Und wem ift Leonis das in Glovers Epopde, oder Codrus in dem Trauerspiel bes Kronegfs, als ein Ungeheuer vorgefommen? Der wer wird fagen burfen, daß der Prometheus benm Meschnlus eine abgeschmakte Person sen? einen fo femen Renner, als der Lord unstreitig mar, mar es nicht genug überlegt, ju behaupten, homer babe aus Wahl und gutem Vorbedacht feine Delben nicht gang tugenbhaft gemacht. Denn an bas, mas uns fre Moraliften Tugenb nennen, bat Homer gewiß nicht gedacht, folglich konnte er auch nicht aus Ueberleauna die vollkommene Lugend verworfen baben.

Seneta hat ben fuhnen Gedanken gehabt, daß ein vollkommen tugendhafter, daben ftandhaft leidender Mann, felbst für die Gotter ein erhabener Gegenstand sep. Wenn dieses auch übertrieben ift, so konnen doch Menschen einen solchen Mann
groß und interessant finden, und also
ein großes Vergnügen daran haben,
ihn handeln zu sehen. Ift es benn
eben so nothwendig, daß man in

\*) Charekteristiks T. Ul. 6. 264.

der Epopole, oder im Transcripiel. immer burch bie Deftigfeit ber Leibenschaften erschüttert werde? Und rübret die Großmuth und eine berrfchenbe Grofe ber Geele weniger. als 3orn, oder Buth, ober Ber-

ameifluna?

Aber fo viel ift gewiß, baf es unendlich schwerer ist einen vollkommen tugenbhaften helben auf einer fo intereffanten Geite ju geigen, als eis nen burch beftige Leibenschaften aufgebrachten; fo wie ein Zeichner viel leichter ben Ausbruch großer Leibenschaften, als eine ftille Große ber Geele ausbrufen fann.

(\*) Ueber die so genannten vollfommes ven Charaftere, welche B. G. ju ben Belben in ben Werfen ber Dichtfunft ems pfiehlt, if in den neuern Beiten febr viel acidrieben worben. Auffer dem, von ihm angeführten Shaftesburn, banbeln Die Briefe aber bie neuefte Litteratur. Br. 63. 66. 123. 145. — Ch. Garve, in f. Abbanblung über bas Intereffante (Als bandl. Leips. 1779. 8. G. 42.) - G. E. Leffing, in f. Dramaturgie, bey Geles genheit bes Diberotiden Sausvaters, unb an andern St. m. - ber Berfud aber den Roman S. 42, u. a. m. davon, und vertheidigen, oder befreiten fle. guđ finden fic in dem Berte bes Belvetius. De l'Esprit, Disc. IV. ch. 15. 86. 3. S. 217 U. f. Musg. von 1758 vortrefliche, bierauf anwendbare Demertungen. Mies tommt baben, meines Bebuntens, auf den Begeiff von vollommener Lugend an. . Und vielleicht vertragt auch bie eine Form von Dichtart, s. B. die erzählende, che als die dramatische, volltommene Charactere ? Sonderbar aber matte es . feon, wenn fie vorzuglich zu hetben tauge lich und boch sugleich, wie B. G. im Terte fagt, afcmerer auf einer intereffanten Seite als heftig leibenschaftliche Belben at zeigen maren." Bas bie, von S. G. gemablten Beofpiele andettift: fo find fie, ebenfalls, nicht febr gladflich gemable.

Sowerlich barfte Bromethens far einen volltommen tugenbhaften Charactet aels ten; der unfdulbig leidende ift besmigen not nicht vollkommen tugenbhaft. Und eden so wenig scheint leonibas hiefar des bolten werben zu fonnen. nicht die Berfe baraus:

Thou too, o Pame, attendant on my fall, With wings unwestied shall pro-

tect my tomb, Nor time himself shall violate my praife.

B, I. V. 229.

Und fo wie hier fich felbit, muntert er, im folgenden Buche, B. 158 u. f. feine Gefdhrten mit ber Ractlicht auf Dade rubm auf. Kann aber biefes, fo mabe, fo intereffant es iff , volltommen tugenbe baft beisen? —

8. Abrigens die Art. Character, Sit-

ten u.d. m.

#### Beldengedicht.

Wenn gleich biefer Rame nach feiner eigentlichen Bebeutung nur bemjeuigen epischen Gedicht jutommt, darin Delbenthaten erzählt werben, so kann er doch überhaupt von der gangen Gattung gebraucht werben, weil das wahre Helbengebicht bas vornehmfte ber Sattung ift, aus beffen Rachahmung die andern Arten ber Epopse entftanben find.

Der Charafter bes Delbengebichts besteht überhaupt barin, baf es in einem feyerlichen Son eine merfwire dige Handlung, oder Begebenheil, umftandlich ergablt, und bas Mette wurdigste barin, es-betreffe die Perfonen, ober anbre Sachen, and führlich schildert und gleichsam vor Augen legt.

Man fann fich den nachtrlichen Ursprung und den wahren Charaitet bieses Gedichts am leichtesten vor-Kellen, wenn man auf das Achung

giebt

riebt, was man benm Lesen einer nerkwurdigen Geschichte empfindet. Der Mensch ist von Ratur geneigt trogen Begebenheiten nachzudenken; er verweilet mit Bergnügen baben, am alles, was ibn interessit, so betimmt und fo lebhaft zu faffen, als s ibm moglich ift. - Wenn die Sand, ung ober Begebenheit etwas weitauftig und verwikelt ift, so sucht er as Wesentliche bavon sich in einer blchen Ordnung vorzustellen, bafter as Sange auf einmal am leichteften iberfeben tonne. Er ift mit ber Erablung bes Geschichtschreibers nicht mfrieden, fondern denft Umftande singu, wie er fie ju feben municht; and feine Einbildungefraft leibet ben Berfonen und Sachen Geftalt und Er felbft ftellt fich babin, karbe. po er bie merfwurdigften Versonen lant nahe tu sehen glaubt, wo er Stellungen, Gebehrden und bie Geicheszüge beutlich bemerken, den Con ber Stimme boren und jedes Wort ersteben fann: Bo bie Berfonen ticht reden, sucht er aus ihren Miten ihre Gebanten zu ertennen; er etet fich oft an ihre Stelle, um ieen Eindruf, jebe Empfindung, ben sie Sachen auf fie machen, auch ju Also gerath er ben dem Kortgang der Handlung in alle Leis enschaften und in alle Urten ber Genúthsfaffung, die die Umstande mit ich bringen; fich felbft vergift er eis nigermagen daben, und ift gang son bem eingenommen, mas er fieht md bort.

Diefes ift das Betragen eines jeben empfindfamen Menschen, so oft
r sich einer merkwurdigen Begebenjeit, die er erzählen gehört, ober
selbst gesehen hat, wieder erinnert,
um die Eindruse, die sie auf ihn gemacht hat, noch einmal zu genießen.
Benn er selbst den Verlauf der Sachen andern erzählt, so nimmt sein
Lon und sein Anderus das Gepräg

feiner Empfindung an, und er Begnuget fich nicht, wie ber Geschichtfcreiber, blos zu erzählen, fondern versucht alles, so zu schilbern, wie er es ju feben, und fo auszubrufen, wie er es zu boren, fich bemabet. Mus diefem, jedem lebhaften Denichen natürlichen Sange, mertwür-Dige Begebenheiten mit feinen Bufa-Ben, Schilderungen und besonderer Anordnung ber Sachen zu erzählen, muffen wir den Urfprung des Belben-Much ohne Runft gebichts berleiten. wurde ein empfindsamer und baben fehr beredter Menfch unter dem Erzählen em Helbengebicht machen; und so mogen die altesten Seldengedichte ber Barben gewesen fenn: fommt noch lieberlegung und Runft hinzu, so bekommt die Erzählung eis uen feinern Lon und mehr Wolflang; das Sanze wird in eine gefälligere Form geordnet; die Theile bekommen ein Cbenmaaß und aberlegte Verhältniffe gegen einander; und alles, was ju mehrerem Bolgefallen bienen fann, wird aus Ueberlegung und Geschmat hineingebracht: und so entsteht die fünkliche Evopoe aus ben naturlichen Erzählung eben fo, wie die funftlichen Gebaude aus ben. einigermaßen naturlichen, Sutten \*). Bu dem Rothwendigen und ju bem. was die Empfindung felbst an bie Sand giebt, ift bas bingu gefommen, was ein überlegtes Rachbenfen, und ein verfeinerter Gefchniaf, jur Berschonerung der Sachen zu erfinden vermögen. Wer also eine gründliche Theorie des heldengedichte schreiben wollte, mußte eben fo, wie der, welcher die Theorie der Baufunst fest gu fegen vornahme, querft auf bas Rothmendige ober Naturliche darin fehen, was der Kunst vorher gegangen ift, und bernach auf das, was die Kunst zur Vervolltommnung der

\*) S. Gesall.

erften naturlichen Berfuche binguthun

fann ").

Aber so find die Kumstrichter nicht m Werfe gegangen. Ariftoteles, einer ber erften, fand homere helbengebichte vollkommen schon, und fette Re defimegen zu Mustern ein, ohne gu bebenten, was barin nothwendig and naturlich, und was zufällig ist. Auch die Runftrichter, Die nach ihm die Beschaffenheit des Deldengedichts. bis auf das Einzele darin, durch Regeln fest zu feten fich bemübet baben, find felten bis auf den erften Grund ber Sachen gegangen. Das ber ift diefer Theil der Poetit, so wie mancher anbre, mit vielen, Theil willtubrlichen, zum Theil falfchen Regeln und Borfcbriften überbauft worden.

Wir wollen jener Spuhr ber Ratur nachgeben, um bas Rothwendige und Befentliche bes Delbengebichts zu entbeken. Wenn wir erras then fonnen, wie die ersten autofcbediasmatifcben \*\*) Delbengefange entftanden und wie fie beschaffen gewesen sind, so wird sich, auch baraus abnehmen laffen, wie ber Gefchmat und bie Ueberlegung folche robe Bersuche allmählig verfeinert und zur Bollfommenheit gebracht haben.

Der erfte Reim jum Helbengebicht lieat in dem natürlichen Trieb, merkmarbige Auftritte, die man mit Empfindung und mancherlen Rührung gefeben bat, wieder ju ergablen, die verschiedenen Eindrute derfelben in uns felbft ju erneuern, und in ans Manner, die gebern zu erwefen. meinschaftlich etwas Merkwurdiges ausgeführt haben, fommen felten gufammen, ohne bavon ju fprechen. Jeber ergablt ben Theil ber Gefchichte, ber ibn am meisten gerührt, ober

") Man tann bier bas wieberholen, mas im Art. Dichtfunft im I Th. G. 622 f. angemerkt worden.

\*\*) Meifoteles nennt alle Berfuche des noch roben Benies Autoschediasmata.

an bem er vorzuglichen Antheil ge-Ben roben Bolfern berbabt bat. anlaffet Diefes offentliche Reverlichte ten jum Undenfen wichtiger Begeben beiten, besonders aber alutlich ber richteter Thaten.

Bey folden-Reperlichkeiten findbie Gemutber ichon zum voraus erbibt und zu lebhaften Empfindungen ber bereitet. Diejenigen, die felbft a der Sandlung Antheil gehabt baben treten auf und ergablen mit vollen Reuer der Empfindung, febr us ftanblich und burch lebbafte Goil derungen der Versonen und Sache bas, beffen fie fich erinnern. Eif bochst wahrscheinlich und jum that historisch gewiß, bag ben verschiebe nen Bolfern bas Andenfen großt Begebenheiten durch eine lange Ro be von Menschenaltern bindurch 🐠 jährlich durch öffentliche Fest 🤲 fepert worden. Wenn ben folden Belegenheiten von ben Augenjeuge der Sachen keiner mehr am tom mar, fo werben gum Ergablen beife ben diejenigen aufgetreten, ober voll ber Berfammlung aufgefobert wo den senn, die wegen der Lebhatis feit ihrer Einbildungsfraft und M Warme ibrer Empfindungen, für 🕷 tuchtigften gehalten murben, febr ich bafte Abbildungen der Sachen # machen.

Diefes mag Gelegenheit gegebet haben, baß einige lebhafte Ropfo um die Chre ju genießen, als Spm cher offentlich aufgefobert zu werden. fich in folden epischen Bersuchen werben geübt haben, und bag man allmablig angefangen die fererlichen Erzählungen ehemaliger Thaten, als eine Runft ju treiben. So entfimb vermuthlich ber Beruf ber Barben. aus denen bernach die Dichter entftanben find, fo wie von ben diteffen Demagogen die Abetoren.

Wenn man bedeutt, daß es bes jenen Feperlichkeiten hauptsächich auf die Erwetung lebhafter Empfir

MIL

dungen abgesehen war, und baben überlegt, was für große Kraft die Mufit, und fo gar das bloge Berausch bat, bie Empfindung zu unterftusen, fo wird man es gang wabricheinlich finden, daß die erwahnten Erzählungen burch Mufit unterflust worden; ba ohnebem auch Die robesten Rationen alle ihre Reperlichkeiten immer mit Dufik begleiten. Daber ist denn das Metrische in der

Erzählung entflanden.

Dieraus läßt fich abnehmen, daß die ersten Heldengebichte der Barden affeltvolle Erzählungen einbeimischer Beldentbaten gewesen, die ben offentlichen Berfammlungen mehr abgefitnnen, als blos erzählt wurden; daß ber Juhalt allemal fchon befannte Thaten gewesen, die nicht zum biftorifdjen Undenken genau erzählt, fon: bern zur Erwefung lebhafter Empfindungen und zur Einpflanzung starter Rationalgefinnungen, auf das lebdaftefte geschildert worden. allo lain es daben weniger auf eine leich. k Entwiklung bes Fabens der Gechichte, als auf die Wahl der Dinte an. die am ftarfften auf die Em-Madung wurfen. Vornehmlich aber ungten die Sauptperfonen, die Selden des Gefanges, so volltommen us msalich geschildert werden, daß eber Zuhörer fie in ihren wichtigsten Lbaten gleichfam vor fich zu sehen ılaubte.

Der Barde konnte nur die einzige Dandlung oder Begebenheit, beren Indenfen gefegert murbe, jum Inwit feines Gefanges nehmen; benn de Refte wurden nur zum Andenken olcher einzeler Thaten gefenert. Alb waren diese Lieber nicht historische Befange, die eine Renhe verschiede. ter Begebenbeiten enthielten; auch onnten fie nicht febr lang fenn, weil ie auf einmal mußten abgefungen perben.

So viel lagt fich, durch Muthmasingen von der ursprunglichen Be-Iweyter Theil.

schaffenbeit der Delbenlieber angeben, and benen bernach bie Epopse. ober das durch Kunft aur Bollfoms menheit gebrachte Delbengebicht, ent-Ranben ift.

Det Kunftrichter, ber bem epischen Dichter rathen will, muß auf'ben Urfprung und auf die Originalform Diefer Dichtungsart wrufe, febene damit er in feinen Urtheilen einen Leitfaden babe; sonft läuft er Bes fahr ihn ohne Roth einzuschranten und ihm Regeln als nothwendig vorzuschreiben, die doch in der Matur biefte Gebichts nicht gegrundet And.

Bas biefer Dichtungsart melent lich ift, lagt fich turz jusammen fals fen : Einheit ber Sandlung; Bichtigfeit und Große derfelben z. Die epie sche von der historischen versthiebene Behandlung; bervorftechende Schils berungen der Sauptversonen und ibe ver Thaten; ein sehr pathetischer, aber nicht vollig enthuftaftischer Lon Bebes Gedicht, bas bes Bortraas. diefe Eigenschaft bat, verbienet ben

Ramen ber Epopde.

Die Einbeit ber Sandlung ift eine Koderung, die auf die nesprungliche Beschaffenheit bieses Gebichts gegrundet ift, weil es bem feperlichen Andeufen einzeler Thaten, ober ein geler Begebenheiten gewibmet man. Es läßt fich vermutben, dast in ben uriptunglichen Delbengebichten bie Danblung febr eingefchrants gewefen, und nur etwa eine einzige Schlacht, ober gar ein einzelet Zwenfanepf episch besungen worden. Da bais epische Gedicht bernach ein Bert der Runft geworden, befam die Danbe lung gwar eine größere Ausbehnunk. aber die Einbeit berfelben mufte benbehalten werben, wenn das Gebicht nicht vollig ausarten follte.

Man fann abersand obne Rufo. ficht auf den Ursprung dieses Gebichts, bie Rothwenbigdeit ber Einheit der Haudiung behaupten. Der 3i epische

epifche Dichter will nicht unterriche ten, fonbern rubren; fein Derg und feine Einbilbungstraft find von einem arofien Gegenstand in außerorbentliche Burffamteit gefetet; von Diefem Gegenftand erwarmet, foricht er von dem, was er flebt und füblt. Mife ift fein Begenftand feiner Da. tur nach Lines. Auch seine Absicht macht bie Ginbeit ber Sandlung nothwendig. Er nimmt fich vor durch genque und umfidubliche Schilberungen-mertwurbiger Thaten und Begebenbeiten bie Gemuther ber Men-Aben in starte Bewegung zu feken, ibnen große Empfindungen einzustof fen, und fie, fo viel an ihm liegt, m großen Menschen zu machen. Diele Absichten zu erreichen, muß er nothwendia die Sauptsachen sehr um-Kandlich und ausführlich schilbern, damit der Zuborer bas Leidenschaftliche und Sittliche berfelben auf das lebhafteste fühle. Die Charaftere der Dauptpersonen mussen sich vollig entwifeln, und man muß sie bou Grund aus fennen lernen. Dichter kann allo nicht summarisch erzählen, sondern muß meistentbeils febr umftanblich fenn. Wenn alfo das helbengebicht nicht zu einer unermeklichen Groke anwachsen soll, fo tann nur eine große Handlung barin fatt baben.

Ueberbem bat es mit allen Werfen ber Runft biefes gemein, bag es de-Ro volltommener ift, je bestimmter ber Eindruf ift, ben es macht \*), und je ununterbrochener die Aufmertfamteit vom Anfange bis zum Enbe auf bie Segenftanbe gerichtet ift. Diefe Burtung tann nnr in ben Werten vollig erreicht werden, wo bas Mannigfaltige fich auf einen eingigen Bunkt vereiniget; wo alles entweder aus einer einzigen Urfache. entfteht, ober auf eine einzige Burtung abzielet. Daber entsteht bie vollkommene Einheit der Sandlung.

\*) 6. Wette ber Sung.

Man erkennet sie am besten barans, wenn ber Juhalt bes ganzen Gobichts sich in wenig Worte zusammen fassen läßt, so baß bas Ganze nur eine Erweiterung einer ganzturzen Erzählung ist. Was ist einsweher, als die Handlung der Jisas oder der Odyssee? Jede hat unr sine einzige würkende Ursache, worans alles entsteht: der ganze Inhalt dur Jisas kann mit aller seiner Größein wenig Worten vorgetragen weden \*); und eben dieses hat ben det Doussee und ben der Neneis katt.

Rothwendig ift also die Einheit ber handling; und febr vortheilbaft ist es, wenn sie sehr einfach # Das Romanhafte, ober die Rage und Mannigfaltigfeit feltfamer 80 gebenheiten, bie blos die Einbil. dungsfraft anfallen, ift dem web' ren Scift der Epopde zuwider. Die Sauptabsicht des Dichters geht af die Schilderung großer Thaten, M er in bem Innern ber Geele aufle und burch außerorbentliche Seelenkrafte fich entwikeln fick Dieses ift eigentlich seine Materi die Begebenheiten find ber Grud ober die Tafel, auf welche er fem Schilderungen aufträgt \*\*). fann das epische Gedicht mit eines historischen Gemählbe vergleichen in welchem ohne Zweifel die 300 nung der Berfonen, deffen, was # fühlen, und beffen, wornach fie fieb ben, die Hauptsache ift. Mabler bat eine Ocene nothig, eint Landschaft, einen Plat, wohin a feine Perfonen fiellt. Er marbefit gegen die Runft auftoffen, wenn fcine Landschaft jo reich an mannif faltigen Gegenständen mare, baf be Einbildungstraft vorzäglich burch Diefelben gereigt und von den Berfonen abgezogen murbe. Gben biefen Fehler wurde der epische Dichter be gebeth

<sup>\*)</sup> S. Kanblung.

khen, wenn er gar zu viel außer em menschlichen Semuth liegenbe Raterie in sein Sedicht bringen malite.

Darum ift es fehr vortheilhaft, rem er wenia forverliche Materie nt; wenn feine Sandlung einfach ft, und fich fo leicht entwifelt, bag ie Einbildungsfraft ohne Anstrenma bem Raden ber Beaebenbeiten olgen fann. Dadurch gewinnt er Abft mehr Raum ju ben Schilde. ungen, die das Wefentliche des Geichts ausmachen, und der Leser bird weniger burch bie Bhantaffe In biefem Ctur bat bie triireut. flias einen großen Vorzug über bie leneis. Diese beschäfftiget die Ginildungstraft weit mehr, als den Berftand und bas herg; und ber Dichter felbst hatte so viel weniger kit und Rraft Menfchen gufchildern, t mehr er zu folchen Schilderungen mwenden mufte, die blos die Bhanufte beschäfftigen. Der epische Dicher muß fich febr bavor in Acht nebe mu, dag er die Einbildungsfraft daes Lesers nicht ermübe. Det. berschwengliche Reichthum großer Scenen von diefer Art thut der boen Melftade nicht geringen Schaen; Lefer, die nicht felbst die lebhafefte Einbildungsfraft haben, muffen ich in den Vorstellungen der Phanafie so permifelt und verwirrt finen, daß sie sich nicht berauszuhel-In der Odnffe war diefe tu wiffen. Ranniafaltigteit au finnlichen Sceten nothwendig. Der Dichter hatte igentlich nur einen Denschen zu bildern, beffen Charafter er bis mf ben geringsten Zug entfalten **vollte; darum mußte er ihn durch** o mancherlen Abentheuer bindurchdoren.

Die Handlung muß wichtig und nerksamteit zu reizen, ohne welche ihrem vollen Lichte zeigen. ber Dichter feine Bemühung umfonft bewendet, ober gar durch femen pap

thetischen Con lächerlich wird. Te bober seine Materie ift, je fenerlis cher kann sein Son sepn. Unternebe mungen und Begebenbeiten, wovon das Glut und Unglut eines ganzen Bolks abhangt, find die eigentliche .. sten Gegenstände der Epopde. Aber fie muffen auch eine außerliche Große baben. Bas ploblich entfleht unb feine Würkung ploglich vollendet. fann zwar bochst wichtig senn, aber es schifet fich nicht zur epischen Eriábluna. Ein ganges Land tonnte burch ein gewaltiges Erbbeben ploge lich verfinken. Dieses mare eine hochst wichtige Begebenbeit, tounte den Stoff zu einer erhabenen Dbe geben; aber jum epifchen Gedicht schift ste sich nicht, weil es ihr an Große ber Musdehnung fehlet. Darum fobert man mit Recht junt epischen Gebicht eine Sandlung, wo mannigfaltigeAnstrengung ber Rrafte erfodert wird, wo gewaltige Schwierigfeiten porfommen, wo die haus delnden Berfonen in ber bochften Würksamkeit find; benn nur eine . folche Dandlung giebt dem Dichter Gelegenheit alle Kräfte des menschlis chen Gemuthe ju entfalten "). Darum batten Milton und Rlopftot. ob. gleich jeder einen, an fich bochk wichtigen, Stoff gewählt batte, nothig, ihm durch die fühnesten Erdichtungen die Große ber Ausbehnung in geben, ohne welche ihre Begenftanbe blos ein inrischer Stoff geblieben maren. Die Große ber Sandlung besteht demnach nicht in der Länge der Zeit, und in der Menge der Geschäffte. Eine Sandlung von einem einzigen Tag tann größer fenn, als eine von vielen Jahren. Es tommt barauf an, daß vielerlen Menichen auf eine intereffante Weise ibre Rtafte und ihr Genie baben üben, und fo brof fepn. Bichtig, um die Auf. entwiteln tonnen, daß fie fich und in

Ji 2

Die

') S. Sandlung.

Die epifche Behandlung bes Ctofs, in so fern fie von der bistorischen verfchieben ift, verbienet besonders in Betrachtung gezogen zu werben. Die Abficht bes Geschichtschreibers ift zu unterrichten: barum verfährt er fo, als wenn die, für welche er schreibt, noch nichts von ber Sache wußten. Der Dichter aber kann schon vorausfeben, baf feinem Lefer Die Geschichte der Handlung befannt sep. Endamet ift nur, bas, wovon wir bereits hiftorisch unterrichtet find, uns fo vorzuzeichnen, wie es uns am lebbafteften rubret. Darum kann er ohne Vorbereitung mitten in feine Materie bereintreten. Wir wiffen überhaupt fcon, bag bie Gachen, die er uns ergablt, gefcheben find: Die Dauptumftande find uns bereits bekannt: er sørget also nur bafur, bag wir alles in bem Gefichtspunft, in der Ordnung und in bem Lichte seben, wie ber lebhafteste Ginbrut es erfobert. Darum fchilbert er alles weit umftanblicher unb lebhafter, als ber Gefchichtschreiber. Er berichtet und nicht überhaupt, und in seiner Sprache, ober in seinem eigenen Ausbruf, mer bie Berfonen find, und mas fie gerebet unb gethan haben, als wenn bie Sachen nun schon lange vorben maren; sonbern er führet uns jede vor Augen, daß wir und einbilden fie ju feben; er läßt fie bor unfern Augen banbeln, daß wir jede Bewegung zu sehen und ihre Reben felbft ju horen glauben. Ben intereffanten Gegenftanben ordnet er, ebe er noch die Bersonen banbein lage, ben Ort ber Scene, und alles fichtbare, so an, daß wir nun, ohne die Einbildungstraft lweiter anjuftrengen, alle Aufmertfamteit auf das richten, was geschiebt. Dat et uns etwas ju beschreiben, so mahlet er die lebhafteften Farben, und mo es nothig ift, braucht er Gleichniffe über Gleichniffe, um alles in volli. gem Leben barguftellen. Das epifche und ein Benie, bas fic nach jebe

Gebicht liegt in ber Mitte wilden ber historischen Erzählung und ben Drama.

Diezu gehört insbesondere die bervorstechende Schilderung ber hent: personen und der Hauptsachen, wedurch der epische Dichter sich von nebmlich unterscheibet. Scine votnehmste Absicht ist, und mit gang merkwürdigen Personen vollienma bekannt zu machen, ihre Sinnesort Bre Handlungen und Thaten mi ganz in der Räbe sehen zu lassen, mit folglich auch die Gegenstände, bi auf fie wurten . nahe vor unfer 🗫 ficht ju bringen. Rabme man biek genauen Schilberungen weg, fo warbe man das epische Gebicht bezonit jur biftprischen Erzählung mede Sie find also ein ganz wesenticht Theil diefer Dichtunggart; und ber in zeiget fich der Dichter fürnehnlich als einen Mann von Genie und di einen Renner ber Meufchen, baf a jede Hauptperson nach ihrem tiste thumlichen Charafter und besondan Semathbart, nach ihrem Lempste ment und ihren eigenen Grundsta handeln läkt. Wir lernen die Po sonen nicht durch Beschreibungen & rer Gemuthsart, sondern durch firt Sandlungen und Reben fennen. 60 find die Schilderungen der helben die Homer aufführet. Jederhalft nen befondern perfonlichen Charak ter und fein von allen anbern and gezeichnetes Genie, die fich ben fon Gelegenheit, es fen durch Rock ober Dandlungen, auf das dentielfe zeigen. Jeber bleibet burt bie gange handlung, und ben fo vielfaltigen Selegenheiten, fich fo bollfommen gleich, baf man ihn fe gleich erfennt; weil man alles, mas er fpricht und thut, feinem anbert als ihni felbst zuschreiben fonnte.

Es ift unnethig ju erinnern, bis ausnehmende und feltene Beurcht lungefraft, Renntmit des Denfont

Form

Borm bilben fann, biegu erfobert Der Dichter muß aus eiges ver Erfahrung die verschiebenen Bemuthearten, Grundfage und Marimen ber Menschen tennen; bann muß n jeder den natürlichsten Anstrich bes . Rationalcharafters, bes Zeitalters and der Sitten, babin er feine Beronen verfest, zu geben wiffen. Er muß alfo, wenn er feine Sandlnng ms entfernten Zeiten ober gandern ummt, mit verfloffenen Beltaltern, mt fremden, oder mit nicht mehr wrbanbenen Sitten, eben fo genau refannt senn, als mit benen, bic er or fich fieht. Und damit jeder Chaafter fich binlanglich enewitle, muft r die Handlung selbst so einzurichten piffen; bag jebe hauptperson in pannigfaltige Situationen tomme; lag fie wichtigere und geringere Ge-Maffte babe; ist ihre eigenen Entpurfe ausführe, bann andre untertite ober hindere.

Diem kommt noch, daß alle biese ersonen nicht nach dem gemeinen Raake der menschlichen Natur, sonern nach einem bobern Ideal mufm gebildet senn. Denn ba bie andlung an fich groß und außerormtlich ift, so muffen auch bie banelnben Berfonen groß fenn. Man we fogleich aus ihrem gangen Wem erfennen, warum der erzählende Ichter in einem so hohen Ton von men fpricht. Würde er uns Menhen von der gewöhnlichen Art feim, so wurde fein Vortrag übernehen scheinen; und zulest würde as gange Gebicht bes 3mets verfehn, den es allemal hat, die Sinnes. t ber Zuborer ju erhoben.

Ran fobert von dem epischen dichter auch, daß er lehrreich seine Absicht ist nicht, und gescher ene Sachen zu erzählen, sondern unch Vorbildung derselben Lehren a geben, unire Gesinnungen zu erzöhen und zu erweitern. Aber dies muß er nicht als ein Sittenseh-

rer, nicht als ein dogmatischer Philosoph, sondern nach seiner Art, wie ein Dichter thun,

Qui, quid fit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, Planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.

Er lebret burch Benfpiele, indem er Manner von großem Berftand und bober Sinnesatt ben wichtigen Gelegenheiten vor unfern Augen han-Das Lebrreiche liegt deln laft. nicht in ben Unmerkungen bes Dichters; auch nicht in theoretischen Abbanblungen, ober in gelegentlichen allgemeinen Sittenlehren, die er den Perfonen in den Mund legt. den Urtheilen und Handlungen der Versonen muß man ihre Grundsage erfennen; bas Große und Eble, ober bas Schlimme in ihren Gefinnungen wahrnehmen. Der Dichter lehret nicht burch Worte, wie man denken und handeln foll, sondern er lage feine Personen so benten und banbeln, bag wir Benfpiele baran nebmen.

Einige Runftrichter haben und bereben wollen, bag bas epifche Gebicht burch bie Begebenheiten unb ben Erfolg der Dinge lehrreich senn muffe. Diefe Art des Lehrreichen muß man in ber Gefchichte fuchen; für ben epischen Dichter ift biefes eis ne Debenfache. In bem gangen Faben ber Geschichte ber Ilias liegt wenig lehrreiches; biefes Gebicht, in eine bloße Ergählung verwandelt, konnte wol einige talte Lebren ent-Aber die wahre fittliche balten. Rraft biefer Epopde liegt in ben handlungen und ber Ginnesart ber Perfonen; und baber fommt es, daß gang Griechenland ben Somer für den ersten Lebrer ber Menschen gehalten bat.

Endlich haben wir auch noch ben epischen Ton zu betrachten. Da ber Dichter von bem großen Gegen-Ji 3 stand, ftand, ben er befingt, vollig eingenommen ift, so ift auch fein Ton überaus pathetisch, fenerlich und Sein Aus. etwas enthuffaftisch +). druf entfernt fich von dem gemeinen Busbruf burch fart und vollflingende Worter; er findet Ausbrufe, bie bobere Begriffe von ben Sachen geben, als bie gewöhnlichen. Er permeibet bie gemeinen Berbindungs. worter, befonbers aber gange, aus ber gemeinen Sprache genommene Medensarten. Seine Bortfügung ift chenfalls von ber gewohnlichen unterschieden. Und weil er alles, was er befingt, in feiner Einbilbungstraft als gegenwartig, unb febr umftandlich vor fich fiebt, fo ift es gang naturlich, baf er viel mehr mablerische Beyworter braucht, als ber, welcher hiftorifch erzählt. Sein Ton bat auch barin etwas charaftes riftifches, daß er überall bas Geptag ber Empfindung annimmt, bie er, ober die Personen, auf jeber Stelle füblen. Man ertennet schon an bem Lon, wenn er fanft gerührt, ober in aufichwellendem Affett ift. die Sandlung gang lebhaft wird, ba ift er in volligem Affect, ben man gleich aus feinem Lon erfennt. Bo er in merfliche Begeifterung tomint, Da fallt er ins Aberglaubische; benn Rarte Leibenschaften haben insgemein diefe Wurfung. Alsbann scheinen ihm ohngefabre Bufalle von ber Burtung hoherer Machte bergurühren; leblosen Wesen schreibet er Le-Ben und Abfichten gu. Was bev Dem Geschichtschreiber Schwulft mare, fann ihm febr natürlich Kon. Bo ber Geschichtschreiber fagen wurde: "Es mar auf bem Puntt, bag ber Streit überaus bisig werben follte; aber ber Donner, ber vor bem Bagen bes Diomebes einschlug, trieb feine Pferbe jurute: ba fagt ber Dichter in dem boben enthusiasischen Lone: "Damals wurde eine \*) S. Zon ber Rede.

erfchrefliche Rieberlage erfolgt fenn, wenn nicht ber Bater ber Sotter und der Menschen fich ins Mittel ge-Schrerbonnernd fcog leat båtte. er feinen Blis - u. f. f. \*)." Urberbaupt erfobert ber hobe und pathetifche Lou ber Epopde auch eine bobe und außerorbentliche Gprache, welche burch die bochfte Brofa faum zu erreichen ift. Der Berameter ber Griechen scheinet baju fich vorzug. lich ju fchiten. Es verhalt fich aber bamit, wie mit ben Gaulenorbnun: gen, die nicht schlechterdings nach bem Mobel ber Alten muffen gemacht werben, aber befto fchoner find, je naber fie mit jenen Ruftern Also ift auch der ibereinfommen. Derameter bem Delbengebicht eben nicht wesentlich; aber fein anberer Bers bat die Bortheile beffelben.

Diefes fcbeinet nun alles Befent liche der Epopde zu senn. Dat tik Bebicht biefes, fo tann ihm ber Ro me bes helbengebichts nicht verfagt werben, bon was für einem Inhalt, von welcher Rorm, Grife und Bersart es übrigens fenn mag. Bon ber Ilias bis auf Abbisons Siegesgefang über Mariboroughs Relbjug, fann fie unjablige Formen annehmen. Urfprunglich wer the Inhalt vermuthlich blos friege risch: aber homer bat burch die Dopffee fcon gezeiget, daß man von biefem Stoff abgeben tonne. ge Runftrichter fleben in bem Babn. Domer habe die Form ber Epopse festgeset; aber Ofians Kingal ift nicht nach diefer Form gebildet, und bennoch ein achtes helbengebicht. Mir wollen also von dem epischen Dichter blos das Wesentliche fobern, und alles Uebrige feinem Senie ober feiner Babl überlaffen. Wir wollen nicht schlechterbings verlangen, daß er feine Saudlung parq

') S. II. VIII, 130. #.

durch Einführung hoberer Machte übernatürlich imb munderbar mas Denn auch menschliche den foll. Sandlungen tonnen groß fenn und Bewunderung ermefen, wenn nur das Genie des Dichters groß genug ift. Das, mas die Gotter in der Ilias thun, ift nicht bas Wunderbareste; man fann es wegneh. men, und boch wird alles groß bleiben. Wenn aber ein Dichter von gemeinem Genie feiner handlung Durch übernaturliche Machte, ober gar-durch, allegorische Personen den Anfirich des Bunderbaren geben will, to wird er eber froftig, als groß. Und eben fo wenig wollen wir ibm über die Zeit, ben Ort und die Dauer ber handlung, willführliche Regeln sorfchreiben; fondern ihn gern unter Die Zahl ber guten epischen Dichter aufnehmen, wenn er nur bas Wefentliche geleistet bat.

E

ļ

3

5

::

ŗ

ķ.,

şÌ.

ŗ

2

Bas wir bier über bas helbengebicht angemertt haben, betrifft eigentlich die große Epopde, die eine gang wichtige Sandlung befingt, und und mit Personen bon außerordentlichen Gemuthöfraften und von erbabenem Charafter befannt macht. Man fann aber ben epischen Ton und die epische Behandlung auch auf Begenftanbe von mittleter Große anwenden, und baber entsteht bie fleinere Epopde, die noch immer febr intereffant fenn tann, wenn fie uns gleich bie Menschen nicht auf der bochften Stufe zeiget. Von dieser Mrt find aus dem Alterthum, bas Gebicht des Mufdus von Dero und Leander; die geraubte heleng des Coluthus und anbre. Bon unfern einheimischen Gedichten berdienet in Dieser Classe Bodmers Jacob als ein Mufter angeführt zu merden. Die Anwendung ber epifchen Bebanblung auf fleine Gegenstande macht eine besondere Gattung der Epopde aus, die man das schers.

hafte, ober comische Helbengebicht nennt ").

Die große Epopde ift ohne 3weifel bas wichtigfte und bochfte Wert ber schonen Runfte; bie Alten haben die Mias und die Obpffee fur die Quellen gehalten, woraus Teloberren, Staatsmanner, Burger unb hausvater bie Beisbeit ibres Ctandes schovfen konnen; fle fanden barin die Muster des Trauerspiels und der Comodie; fie glaubten, daß Redner, Mahler und Bildhauer bas Wesentlichste ihrer Kunfte baraus zu lernen haben: und biefes ift in Es ift Wahrheit nicht übertrieben. feine Art der Würfung von irgend einem Zweig ber Rünfte ju erwarten, die der epische Dichter nicht in seiner Gewalt hatte; und das Gute, was die verschiebenen Dichtungsarten eingeln enthalten, findet fich auf einmal in ber Epopde zusammen. Belche Gattung des Unterrichts und der Lehre fann bon rebenben Kunften ermartet werben, bie nicht ber epifche Dichter auf bas vollkommenste geben konnte? Und wo ist jemal ein pollfommenerer Rebner gewesen als Domer? Was fann von Gemable ben und Schilderungen erwartet werben, babon nicht bie Benfpiele benn Homet ju finden maren? Dat nicht Phibias, ber bas höchste Werk ber bilbenben Runfte bervorgebracht bat, gestanden, baf er es bem Dichter fchulbig fen? Wo ift irgend eine Borftellung, bie bie Geele erheben und ju ber außerften Unftrengung bie die Geele erheben ibrer Krafte reigen tann, bber vermittelft welcher bie ftarffte Leibens fchaft im Baum ju balten ift, nicht ber epische Dichter natürlicher. als jeber andre in bas Gemuch pras gen konnte? Darum gebühret bem großen epischen Dichter ber Borgug über alle Runftler, und bem Delbengebiete 3i 4

?) G. Schersbaft.

gebichte ber Rang Aber febes anbre Werf ber schonen Runke.

Wenn man bebentt, was für Ses nie dagu gebort, in diefer boben Dich. tungsart glutlich ju fenn, to wirb man fich nicht verwundern, daß das gute Delbengebicht fo felten ift. Die an großen Genien fo reiche Ration ber Griechen hat nur eine fehr fleine Ausahl epischer Dichter gehabt; unb Rom, bas fo viele jur Bewundrung große Manner gezeuget, hat boch nur einen großen epifchen Dichter bervorgebracht. Die wenigen griedischen und romischen Dichter, Die nach homer ober Virgil fich in biefe Laufbahn gewaget, baben boch gegen diese fein großeres Anseben, als Die Sterne gegen die Sonne ober gegen den Mond. Obaleich die Wife kenschaften und Künste fich in den neuern Zeiten über gang Europa verbreitet haben, so find bennoch aute epifche Dichter eine febr feltene Erfceinung, Das an großen Mannern so fruchtbare Frankreich, hat pur einen, bochft fchwachen Berfuch eines epischen Gedichts aufzuweisen. Aber Italien, England und Deutschland haben epische Dichter gezeuget, Davon einige mit Ehren neben Domer, anbre neben Birgil fteben ton-Der griechische Barbe murbe nèn. mit Bergnugen einen Milton und Rlopftof neben fich seben, und Virgil wurde die Gesellschaft bes Taffo nicht verachten. Mit horchendem Dhr wurden bepbe bisweilen bem Dante und bem Ariost zuhören, und Bodmer würde burch manches prächtiges Semabld aus ber Ratur und aus ben Sitten, und durch die hobe Sinnesart seines Roah und Sipha, fic in Bermunderung fegen,

**\*** \*

Ausser dem, was, über das helbenges dicht, in Aristoteles Poetif, Kap. 23. 24. 26. vorkommt, handeln davon, in latels nischen Sprache: unter mehrern: Joh.

Mat. Mineraln, in f. De Poet. Lib. III. in bem swepten u. f. Sap. bes aten Gudel. - Inc. Sontenut, in f. Poet, Inflie, in ben erften Sap. des sten Guches (G. Art. Dichtfunff G. 66a. b. sm) 661, b.) - St. Boffics, fin sten i 7ten Rap, bes sten Guches f. Inflieut, poet. (in f. 28. 86. 3. 6. 131.) - Differtie. peripatetica de Epico Carmine, Ant. Pet. Mambrano S. I. Par. 1652. 4. (Das Bert befiebt aus 4 Ebeilen , was von ber erfte in acht verfchiebenen Quack. De materia Epopoeise Merhanet, uni befenbers, de actione quae est Epop. materia; de unitate actionis; Actionis integritas; de magnitudine actionis; bet swepte, in 10 Quack. De forma Epop, und moar befonders, de fabula; de fab, compositione; de unitate fabulae; de fab, altera virtute: quod sit simplex; de partibus fabulae sord ros nosór; de Epilodio; de machina; de moribus; de fentencia; de dictione; ber beitte, in a Quack. De causa efficiente Epic. Carminia, und besonders: quid habitus fit poeticus; unb de furore poetico; ber viette: De fine poeseos panbeit. Cia Anhana entbált Definit. - meraphylic. Epopoeine.) - Das Wert bes levas. Eris fonful, De Poemate, Lib. HI. Bord. 1682.8. gebt, größtentheils, bas Epifche Beticht an, if aber nur für Rinber geschrieben. - De Inventore Carminis bergiei, ein Broge, von Juk, Gotth. Mabener, in f. Amoenirat, histor, philol. Lips. 1695. 8. - 306. Erape to ben Praelect. poet. Oxon, 1716. &. N. XXIX. (G. 328 der englischen unse. v. 3. 1742.) - De Carmine heroic. Graecor. Diatr. I. G. Hellbachii. Gött. 1736. 4. — 💳

In italienischer Spreche: Sians. Siraldi Eintio in s. Discors. . . . intorno al comporre de' Romanzi. . . . . Vin. 1554. 4. — Gli Eroici. . . da Gjovh. Pigna, Vin. 1561. 4. (3 Shecter.) — Ant. Minturno, im iten Suches.) — Ant. Minturno, im iten Suches. March Poetica S. 9:64 der Resport, Musg. von 1709 (no er das Deldenge bicht

Sicht baburch von ber Momante unterficiel bet, but ienes eine memorevole facende perfetta d'una illustra persona nadis abent, biefe ober eine congregazione di Cavalieri e di Donne, e di cose da guerre e de pece, quantunque in que-Ra massa uno si rechi inanzi, il qual' Brabbia a fare fopra tutti gli altri gloeiofo fev.) - Gloub, Rores fo wohl in f. Discorfe . . . Pad. 1587. als in f. Poctica Pad. 1558. 4. (6. art. Dichetunff, 6. 665.) - Discorsi del S. Torquato Tasso, dell'arte poetica; et in particolare del Poema Heroico, . . Ven. \$ 5 87. 4. und im 4ten 86. f. Opere, Flor. 3734. f. (Diefe Difc, nehmen 33 Blatter ein, und der erfte von ihnen handelt von der Babl ber Daterie aberhaupt, und bas ber gewählte Begenftand fo viel und nicht mehr enthalten maffe, che possa dall'arcificio del Poeta ricever molto accrefcimento, fenza puffare i termine della comvenevoic grandezza, unb bacauf del giudicio che deve mostrare il Poeta intorno ella fcelta dello argomen-20; der sweste, dell'arre con la quale il argumento deve effere disposto e formato; ber beitte, con qual arte il Poets introduce nell'unità delle favola questa varietà coli piacevole e cofi defiderate da loro, che gli orecchi alle venture de noftri Romanzatori hanno affuefatti. Er mil Abel send bad fo genannte romantifche Gebicht Leinesweges von bem eigentlichen Belbengebicht unterschieben wissen.) Bon ebens bemielben Berfaffer find noch Gede Difcorfi del Poema croico. Nap. (1594) 4. and the 4ten To. f. W. Franz. von Iran Baubouin, im sten Bde. des Rec. d'Emblemes div. Par. 1638: 8. Ben. Flotetti, in f. Proginn. poetici, Pir. 1620 u. f. 4. im 4ten Gde. N. 57. 58. 59 und im sten Bbe. N. 1. 2, 3. 18. - Il Gonzago, ovvero del Poeme eroico, Dial. di Anfaldo Cebe, Gen. 1621. 4. - L'Epopeja, div. in einque Libri . . . di Giul. Ces. Grandi, Lecce, 1627. 4. — Auch finden fich noch Bemerkungen darüber in den Lex-

tere familiari bes Bern, Laffe, Vin.

In franvollicher Oprace: Traite du Poeme epique von P. de Ronfard. por f. Pranciade, in f. 18. Par. 1567. 4. 626. 1613. f. 2 6. 1629. is. 9 6. -Difc. fur le Poeme epique vot bem Alaric, ou Rome vaincue, Par. 1654. f. - Lettre du Sr. Rivage (Mesnats Here) contenant quelques observations sur le poeme epique et sur le Poeme de la Pucelle. Par. 1656. 🚣 - Difc. für le Poeme epique vom S. Be Moine, vor seinen Saint Louis ou la Sainte Couronne reconquise. In £ Ocuvr. Par. 1661. f. (In einem fchieche ten Stof, aber voller guter Bemertungen.) - Traité du Poeme Epique pour l'intelligence de l'Enéide, p. Mich. de Marolles, Par. 1662. 13. - Difc. pour prouver que les fujets chréciens sont les seuls propres à la poelie heroique, von Jean Desmarek be St. Socia, vor f. Clovis, Par. 167 ?. a. und La defense du Poeme epique . . . . von cend. Par. 1674. 4. -Traité du Poeme Epique, p. le R.P. (René) Le Boffu, Par. 3675. 1693. 12. 1708. 8. und mit Ann. von S. Branc. Courager, Haye 1714. 1744. 12. 26. 健ngl. Lond. 1719. 2. 25. Deutsch , Salle 1753. 8. (Das Wert if in fechs Sheber abgerheilt; bas erfe banbest De la nature du Poeme Epique, æ de le Fable, und enthalt, in 18 Sap. Deffein de tout l'ouvrage; Quelle est le nature du P. Epique; Definit. du P. Bpique; des parties du P. Epique; du Poeme; de la fable; Maniere de faire une fable; de la fable de l'Iliade; Compar. de la fable de l'Il. avec celle d'Esope; de la fab. de l'Odysfée; de la fable de l'Eneïde; ce que c'est que la fable epique felon Horace; ce que c'est que la fab. ep, selon Aristore: des actions véritables dont les récits sont des fables; des actions feintes done les récits sont historiques; de la multiplication viciense des fables; de la multiplication regu-315

liere des fables: Conclusion. Des moente Bud, De la matiere du Poeme epique, on de l'action, in 19 Kap. Quelle est la matière du Poeme: des Episodes dans leur origine; explication de la doctrine précédente parun exemple: de diverses especes d'Epifotles, et ce que ce terme lignifie; de la nature des Episodes; definit, des Spisodes; de l'unité de l'action; des fautes qui corrompent l'unité de l'action: de l'intégrité de l'action; que l'action doit ette un Tout; du commencement, du milieu, et de la fin de l'action; des causes de l'action; do noend et du denouement: de la manière de faire le noeud; de la manière de faire le denouement; des especes d'action; de l'achevement de l'action; de la durée de l'action: de l'importance de l'action. Das britte Duch, De la forme du P. Ep. ou de la narration, in 12 Sap. Des parcies de la Narration; du Titre de l'Epopée; de la proposition; de l'invocacion; du corps du Poeme, ou de la narration proprement dite; comment la narration est agréable; de la vraisemblance; de l'admirable; des paffions; comment la narration doit être agiffante: de la continueré de l'action, et de l'ordre de la narration : de la durée de la narration. vierte Bud, des Moeurs in 16 Rap. des Moeurs en général; des causes des moeurs; des moeurs hors de la poche; des moeurs poetiques; si un heros poetíque doit être un honnêtohomme; de la bonté poetique des moeurs; des trois autres qualités des mocurs; du caractère des personnsges; des caractères d'Achille, d'Ulysse, et d'Ence; le caractère des autres personnages; ce que c'est que le caractère; de l'unité du caract dans le heros; l'unité du caract. dans le poeme; de la justesse du caractère; des faux caractères; bas fanfte Buch, Des machines, in 6 Rap. Des diverses espaces de divinités; des moeurs

des dieux: de la manière d'spir des dieux; quand il faut user de mobines; comment il faut employer les machines; si la présence des Dieux deshonore les héros. Des feche 800, Des Sensimens es de l'expression, int Sap. Quel est le fondement de cette doctrine: des descriptions; des conparaifons; des sentences; des sentences déguifées : de quelques autres persées; de l'expression; comment il faut juger de l'elocution. 206 Bak bengedicht wird barin erflatt, als cie discours inventé avec art pour formet les moeurs par des instructions deguifées sous les allégories d'une schon importante, qui est racontée en vers d'une manière vraisemblable, divatissante et merveilleule. Bierani lät bas liebrige fich fcblieben.) — Bernnick burd biefe Schrift murben bie: Deux Dissertet, où l'on examine s'il est no cessaire que l'action du poeme bersit rapport à une verité morale, f. Louis Fres Jof, de la Barre, im 1902 Bbe, ber Mem, de l'Acad, des inscript and rine Reponde auf blefe Differt. ein Discours sur la fable épique, 100 Mene Batro, ebend. - Much finden fich. segen die Schrift bes Boffu, som set Bemertungen in den Parrhasian. M le Cleve, Eh. 1. 6.59 u. f. — Repoale à la question: pourquoi les François qui ont égalé les Anciens dans tous les genres de poefie (?) n'ont-ils point réulli dans le poeme epique, is kill Merc, de Treyoux, Sebr. 1704. 180 Nouv. répense à la même quédien, où l'on refute en partie la première, sbend. May 1708. — Traité fur le Poeme epigue, von Et. Fourment, siefe ate 24. f. Examen pacifique de la quereile de Mde. Dacier et de Mt. Lamotte sur Homère, Par. 1716. 12. a B. - Die Borrebe der Mide. Dacier su ihrer Ueberf. der Oboffee des homer, \$48. 1716. 12. 3 3. hendelt von ber Ru tur, und bem Uefprunge des Spilien Go dichtes, und feinen Regeln, nach beit Meiftoteles und Secas. — Differtation far

fur le Poeme epique contre la doctrime de Mde. Dacier, von Jean Stanc. de Bons, in dem Mercure, Januar 1717. - Difc. fur le Poeme Epique, p. Mr. (And. Mich.) Ramfay, ver ben Avant, de Telemaque (geschrieben, um an umeifen, bas ber Telemach ein Belbenaebicht ift, und bas man bergleichen in Meufa abfaffen tonne.) - In bes Du-506 Reflex, cric enthalt der agte Abichaitt des iten Bos. (S. 172. der Dresd. Ausg.) Quelques remarques fur le Poeme Observation touchant le epique. lieu et le tems, où il faur prendre Son action. - Effai fur la Poesie Epique von Arcs. Arouet v. Boltgiee, urs fordnatich enalish acschrieben, und in das frangbfifte, juerft von bem Grafen Wiele, Bar. 1728. 12. nachher von bem Berf. felbft aberfest, und verb. ben ben verfchie-Benen Ausachen f. Beneinde und in f. 28. Die Schift, welche jur Gnage unter und befannt if, und ihren Werth hat, Verentafte ein Liame critico von Rolli, : malded der Abt Antonichi wieder in das Brangbfiche aberfette; ich weiß aber me-Ber das Original noch die Ueberf. näher mathemetica.) - Reflex, fur le Porme "Spique, pas repport aux Anc. et aux Moderner, von Guil. Sinc. Bongeant, In ben Mem. de Trev. August 1750. (Der Berf. frebert von bem epifchen Bes dichte, jueff, grote, überrafchenbe, auf Gewebentliche Begebenbeiten, und bann Die Ginmifchang aberierbifcher Befen, wowon er aber frine andre, als ble griechis does und romifden Gottbelten fennt, und - also den Stoff überhaupt aus den fabelhafe ten Beiten bes Alterthums ju nehmen, rath.) -- ' In Gatteux Sinfeitung wird Davon ich sten Bb. S. 1 u.f. — in Masmentels Poet, frang. im 13tm Rap. bes Aten Obs. - in Domairens Principes gon, des belles lettres, un sten Art. des sten Ren im aten Bbe. S. 423. 960 · Bombeit --- i

In englischer Gerache: Essy upon Epik Poetry, von Rich. Blackwore, im rten Bb. 6. Essays, Lond. 1716. 8. 2 Bb. (Worzäglich gegen ben Gebranch

Ser Beibnifchen Mutbologie im Belbenges dicte gerichtet.) - Observations on Poerry especially the Epic. . . . . Lond 1738. 8. (Diefe Schrift, von Beine. Bemberton, wurde durch den Leos nibas von Glover vereniait, und ift, mit beständiger Racfict barauf abgefast, Der Berf, banbelt, in a Abicon. Of the nature and primary intention of epik and dramatik poetry; of the use and dignity of epic and dramatic poetry: of the fable of epic and dramatic poems; of tentiment and charactor; of the language of poetry; of verlification; of the difference between epic and dramatic poetry; of the Sublime, und fest das élaentlithe Berbienk bet epifchen und bramatifchen Boelle in die Darftellung der Charactere. und ber Birtungen ber verfchiebenen Leis denschaften; biefem foll bie gabel, ober Sanblung untergeorbuet feat.) - A Letter concerning Epic Poems, Lond. 1764. 2. - 30 ber Art of Poetry on a new Plan das sote Aap. des sten Ebls. - In den Elements of Cricicism, das aute Rap. Cb. s. G. 369 ber 4ten Musa. - In Sint Blairt Lectures, Die XLII., Bb. 2. S. 406 ber Quartausg. and handeln noch die Borreben von meheern lieberfesungen epficher Gebichte, als des Gebbes vor der Oboffee, des Trapp wor ber Atneis u. a. m. bavon. ---

In deutscher Sprache: Der erfte. mir befannte beutsche Theorik über die Dictiung, welcher bas Belbengebicht mit in feinen Man gezogen, ift Dorbof, im igten Sap. f. Untereichts. — In Albe. Ebriffn, Rothens Bollft, deutscher Boeffe bandelt das ste Rav. des zeen This. und in J. C. Gottidede Berf, einer frit. Dichtfunft bas tote Kap. des aten This. bavon. — Bon ben Personen und Sanda lungen eines Belbeugebichts, von Dich. Conr. Eurtius, bep f. lleberf. ber Poetif des Arifoteles, Dan. 1753, 8. G. 381. -In bem sten Eb. der Briefe zur Bil bung bes Gefcmad's wird, gelegentlich, von dem Unterschiede zwischen dem epis fchen und biforifden Gebichte und von

ben Mafchinen achanbeit. - 20: fan. Weffenrichers Steben und Manbl. Min den 1779. 8. Andet fic eine Abbandlung Aber bie Croves - In 3. 3. Ciden bures Entre, einer Chevrie und Litteratur wirb 6. 164 (ber Misse, von 1729) - und in E. Meiners Grundris der Ebeorie und Gefdichte der ich. Biffenich. im igten Sop. G. 58 (febr bürftig) bavan gebanbelt. - Heber bie nabere Betrache tung ber Schabeiten eines epfichen Bedictes . . . von E. f. Acinhold, Jen. 1988, 8. (Wit befonderes Rucklicht auf ben Oberen gefdrieben.) --- - Much ser bort noch 3. A. Solegels Abbandinna von bem Wunderbaren in ber Moeffe, ber funbers in ber Coopbe, aus bem sten 200. 1 Batteur S. 299 ber britten Mill. bicher. -

Seldengedichte find geideleben wonben, bes den Briechen, von Somer (G. bicfen Met. und die Art. Ilias und Doyffee) - linter bem Nahmen bes Oepheus (f. den Art. Augonautica) - Unter bem Robmen bes Minfaus (Bero und feanber; Ed. pr. Venet. ap. Aid. (1494) 4. gr. und fat. und von Pascaris, f. i. et a. 4. gr. Baf. 1508-8. er, unb fat, Lugd. B. 1737. 8. 8r. unb iat. C. schol. cur. Roevero ( b. #:) Lend. 1739. S. Ex rec. In Schraderi. Leov. 1742. 8. Magd. 1775. 2. No. berfene in bas Italienische 1) von Bern, Balbi in f. Verfi e Profe, Vin. 1590. 4. in reimfr. Berfen. 2) Bon Biet, Gabriett, Ben. 1709. 4. in Octav ven. 3) Bott Giamb. Ecfaregni, flor. 1790. 4. in veimfr. Berfen. 4) Bon Eb dalmo Orio, d. p. Franc. Catalano, mit dem Anafreen, Ben. 1753. 8. 5) Bon Marc. Mur. Corango, ben f. Epift. ar. di Ovidio, Ben. 1757. 8. in Detaven. 6) Bon ant. Mar. Salvini, mit bem Lert, Flor. 1765. 8. 7) Bon Franc. Maharela Zeeso , Reap. 1787. 8. das Spanische: Paraphroset von Inan Botcon, in f. Obras, Lisb. 1543. 4. Racherabent von Gabr. Becaugel p Uns suctu. in f. Rimas, Mad. 1627. 1635. 4. auch ift ber Innhalt biefes Gebiche

bei nich von anbent frenifden Diaten bearbeitet, und 1. B. von Ignacie de la sen in cin Idilio Anacreone. (G. Pera, Efp. Bb. 2. G. 162) and von f. de 600, goog (ebenb. Bb. 7. G. 171) in eine fun leste Romange gebracht worben. In in Brango (ifche : 1) Bon Clan. Mottist. g. in Berfen. s) Bon einem lingen. Je. 1681. 10. 3): Bon & (fairfons) mit einb gen Ibolien bes Theofeit, Par. 1774. L 4) Won du Theil, mit bem Tent, La Amours de Hero et Leandre, Par 2784. 8. In bes Englische: 1) Bu Chr. Marise , und Deine, Betone, 1994. 2) Bott George Chapmann, 1606. & 1629. 4. 3) Bon Rob. Stapleta, (+ 1669) Oxf. 1645. 4. 4) Ben den. Ensben († 1730) in Denbens Miscell **2**0. 6. **6. 266. Mass. V.** 1716. 5) **Ba** 3. Siebe, Loves of H. and L. 1753. 4. 6) Von einem Ungen. (Sticht) Works of Mulseus, 1760. 12. 7) 59 der Hebenf. Des Unafreon, Cambilit 1761. 10. 3ch weist aber nicht, of bic lichers, wicht mit der vorigen zin und bie felbe ift. 8) Won einem Ungen. Hero and Leander, 1774. 4. 3n tel Bont fche: 1) Wen (8, 188, Gacet. 2) But Cheftph. Alectovander, b. b. Sahneman. Beipg. 1623. 4. in Meitten. 3) Ben 3 B. S. fober, aber wur ein Shell, # dem rien Bba. bes Renen Sammiet, Erl. 1766: 8. S. 245. 4) 1802 (3. 8. Schloffer) Beft. a. M. 1771. 8. 5) 900 (Brbr. Gelfis) halberft. 1871. 8. 6) 901 S. M. Såttner , Beips. 1773. & Simi. 1784. 7) Bot Che. Ge. s. Culifiin ben Geb. aus ben Gr. Soml. 1784. & 2) Bon & G. G. Speengel, im sim St. ber Olia Wotelba vom 3. 1784. 8. 9) 900 einem Angen, Bafel 1784. 8. 10) Bill 3. v. Miringer, im b. Mufeum 3. 1785-St. 10. und tur stett Eb. f. Gebicht. Acidottus. Rlageni. 1788. 2. schriften: 1) Rem. fer l'His. d'Here et de Leandre, p. Mr. (Louis Mest broux) de la Nause, in des 4tm 94. ber Mem, de l'Acad. des Inscript. 2) Reflex. crit. fur l'Hift. de Hero et de Leand, von Ric. Republi, Gienan rien G. (besbes ber Quartotisg.) 3) Specimen animady, philol. critic, in Mul. Auct. C. Pdr. Hindenburg, Lips. Listerar, Motinen Ikfest 7763. 4*c* Fabric. Bibl. Gr. Lib. I. c. 16. 86.1. 6, 119, d. 4ten Ausg.) — Apollonius (s. den Art. Argonautica.) — Koluthus (De Rapru Hélenae, Ed. pr. Ven. (l. a.) apud Aldum. 8. gr. Ex ed. I. D. Lennep., Leov. 1747. 8. 91. und lat. Ex ed. Haylehi, Nor. 1776. Uebersetzt in das Italienische: ړ⊈ 1) Bon Corr. Mglio, Ben. 1741. 4. 2) Bon Billa, Devi. 1749, 14. in Berfen. Tu das Englische: 1) Von Ehrsph. **St**arfoe, 1587. 4. a) **Bon Et. Sherbur**ue, Bund. 1651, 1701, '8. 3) Won fr. Fawics Seo f. Ueberf. des Mollonfus. 4) Bott 23. Beloe, 1786. 4. und in f. Poems, In des Deutsche: 1) Bon 1788. 8. Boffel. 4) Bon J. J. Bodmer, in Derne metern, Sar. 1759. 4. und in f. Calliope. 3) Boa (T. Griffo) Salb. 1771. 8. Bon R. M. Rattner, ben bem Theoleit, Bliet. 1774. g. Altens. 1784. 8, 3) Bon Metnger, im E. Mertar, Jul. 1785. und im sten Th. f. Geb. Alagenf. 1788. 2.1 Erläuterungsfer. Super Coluchi Carm. de Raptu Helenae Progr. Harlefii, Erl. 1776-1779. f. 3 Stide. Litter, Motinen in Fabric. Bibl. gr. Lib. If. c. 7. §. 7.) - Erpphioborus (De Brerfione Tropse, suets mit dem Rolnthus jufammen ; einzeln , mit einer metrifden Berfton, von Ric. Frifchlin, 188. 4. 20 3. Merrid, Lond. 1739. 8. Heberf. in bas Engl. von evend. Orf. 1741. 8. Litter, Wachr. Sep Sobric, a. a. D. 5. 8. — Quintus Calabet (Paralipomena Homeri Lib. XIV. Ed. pr. Ven. ap. Ald. f. a. 8. 5t. Ex ed. Corn. de Pauw Lugd. B. 1734. 8. (vergl. mit ber Vann. erit, bes Dorolle, Emf. 1737. 8. 5. 577 . 999.) Neberf. in das Jeal, von Bern. Baldi. Einer andern Heberf. von Ant. **Stari, Galvini gedenst Quabrio** (Stor. e Rag. Vol. IV. 6. 693) aber auch diefe welf to nicht neber nadaureifen. Beitu. destingeschwiften; Comment de Q.

Smyrnsei Paralip. Hom. que nov. corm, edit. india . . . Th. Tychfen. Gott. 1783. 8. Bon bem Berf. bone belt ein Artifel im Baple. Lietevar. Machr. in Fabr. Bibl. gr. Lib. II. c. 7. 5. 6.)— — Hebrigens wird von den filmuste Aden gelechtichen Belbenblichtern, auffer bem Domer., beren Bebichte auf wofre Beiten actommen find, als Depheus, Mufdus, Apollonius, Asluthus, Emphiodor und Quintus Calaber, im sten und 4ren St. des bumanklischen Magaz, von Fror. Mag. Biebeburg für bas J. 1787. gehandelt3 und ein Bergeichnis der felmutlichen uns befannt gewordenen gelechischen Belbens bichter, findet fich, unter andern, in bes Quadrio Stor. e Rag. Vol. IV. B. 645. ----

Bon vomischen Dictern: Publins Virgilius Maro (f. den Art. Teneis.) - Marc. Annaus Lucanus († 64. Pherfalie, Lib. X. Ed. pr. Rom. 1469. £. Ex rec. Oudendorpii et varior. Lugd. B. 1728.4. Amstel. Elz. 1671. 12. Bon G. Corte, Beipg. 1726. g. Wen S. Burmann, Lugd. B. 1740. 4. Bon Beindlen, 1751. 12. Ueberfetzt, in bas Italienische: 1) Bon bem Carb. 200. De Montichiello, Mehl. 1492. 4. (aber fo frep, bas von bem eigentlichen Lucan febr wenig barin übeig ift.) a) Bon Giul. Brorigt, Rav. 1584. 4. (mit Singue fesung eines eilften und gebiften Buches.) 2) Bon Mis. Campeni, Ben. 1640, 12. 4) Won Paol. Abriant, Ben. 1668. g. in 5) Bon Gab. Mar. Dielonveimfr. B. celli, Roma 1707. 4. in Octaven. bes Spanifche: 1) Bon Dart. Laffa de Orepeja, Ballad. 1544. Antro. 1585. 4. a) Von D. Juan de Zauregui, Mad. 1684. 4. in Octoven. Auch find noch singele Båder von mehrern überlett vorhanden. In das Französische: 1) Won Mich. de Marolles, Par. 1623. 8. in Brok. a) Bon Guil. de Bredenf, Bar. 1645. 4. in Berft. 5) Won Erd. Marmontel, S. 1766. 8. 2 0. in Profa. 4) Bon Pierte Maffon, Par. 1765. 8. in Berfen, abet mehr Nachabmung und Umfcbreibung. als lieberfenne. 5) Bon Ant. Conees.

Sar. 1773, 8, in Brofa. 6) Bon einem Hingen, ein Ansjug, unter dem Eftel: Cefar et Pompée. Par. 1782. 8. in Ber. fen. Much bat Beebeuf noch bas ste Buch travefirt berausaca. Bar. 1656. 18. 38 bas Englische: 1) Bon Eh. Map (melder auch bas Original mit swep Bachern Bereicherte) 1630, 18, 8) Bon Eb. Rome, 8. 1719. f. 1740. 8, s . in fcbinen Berfen. 3) Die, von Sb. Dian bem Origie ngl binjugefetten a Bucher, von Gom. Boulter, 2. 1786. 4. In bas Deutsche; 1) Bon fub. von Sedenborf, feipt. 1645. a. in ungereimte, gang unverfiendliche 2) Bon Case, Bith. v. Mleranbriner. Bort, Balle 1749. 2. in Reime. läuterungsschriften. Good Quinctb lian machte bem tucan ben Eitel eines Dichters fireitig; und unter ben Reuern feste Scaliger ibn, in ber Epistol, ad Mamertum Patiff. und in den Proleg. in Manilium boch tief berab. Burmann, in der Borrebe ju f. Miligabe, geboet ju feinen frengen, aber ben granbe lichen Tablern, fo wie la Barpe, in f. Melanges litter. Par. 1759. 1764. 12. Begen biefe baben ibn vertheibigt: Jac. Belmerius, in bem foon ums 3. 1629. (G. Mem. de Niceron B. 8. S. 981) obaciasten Kerrmor Buckneyma, f. pro Lucano Apologia, e scriniis Ian. Berkelii, Abr. Fil. edid. Lugd. B. 1704.4. und mit mehrern Abhandl. unter dem Eltel: Dissertat. sel. de Poet. gr. et lat. ebend. 1707. 8. vorzäglich gegen Scaliaer aerichtet. Forner baben bergleichen Apologen geschrieben, Jac. Beiofins, Jan. Bertelius, u. a. m. welche, ben ber angeführten Ausg, bes Oudendorp fich befinben ; Marmontel, in der Borrebe au f. Heberfesung; 3. G. Meufel (De Lucano. Differt. Il. Hal. 1767. 4.) Bu den une parteiifden geboen Caftilon, in einem Aufi. in dem Rec. de la Société de Bouillon, Bouil. 1769. 2. 3. 3. Dufch, in dem isten sisten Briefe bes sten Theiles f. Briefe gur Bildung bes Scidmades, und in f. Comment. de Lucani Pharfal, Ale. 1780. 4. C. Reb ners, in f. Grundt. Der Theorie und Gefc.

b. f. Wiffenst. G. 64 u. f. Das Leben bes Dicters findet fich in Greg, Gynd. di Histor. Poetar. G. 502. Bal. 1546. 2. und in Cub. Cruffus Lives of the Roman Poets, Bb. 1. 6. 364. d. betts fchen Ueberf. Litter. Motiven licht Pabricii Ribl. lat. Lib. II. c. 10. 844. 6. 132. Masa, von 1773.). — Publius Papinius Statius († 96. 1) The baider, Lib. XII. Ed. pr. Rom. 1476, 4 Ex ed. Casp. Barch; Cygn. 1664. 4. s D. Veenhuys, c. not. var. Lugd. & 1671. 8. (6. A.) Amft. Elzevir. 1653. 24. Uebersetzt in das Italienische von Erasm. Belvafelte, Ben. 1570. 4. in Octaven; von Giac, Rini, Ben. 1632. 8. in reimfr. Berfe; von Gelv. Borport (Carb. Corn. Bentiveglio) Rom 1629. £ in reimfr. Berfe. In bas Scanzofische, Mismmen mit dem folgenden Gebicht, wa Mich. de Marolles, Bar. 1658. 2. 5 0. in Broit, und, einzeln, von Cormiliok, \$. 1783. 10. 3 B. In bas Englische, von femis, with a differention on the whole, by way of preface, Lond. 1766 und 1773. 8. 2 3. in fcone Berk; und eine Machabunung bes erfien Budel. von Sove. in f. B. 2). Achill Lib.ll. gebruckt in den Ausgaben des vorigent aberferst, in bas Ital, was Drag. Biss di, in bem vierten Sbe. bei Corp. Poctar. latinor. Mediol. 1731 4. f. das Franz. von Mid. de Mareles (f. vorher) und auch noch einzeln, in Beile Mar. 1672. 4. In das Engl. von Ack Howard ums J. 1692. (S. Edict) Lives of the Poets, Vol. IIL 6.60) Das Leben des Dichters in G. Gyraldi Hist. Poet. S. 550. und in Crufus Liv. of the R. Poets, 80. 1. 6. 410 h.H. Litter. Motisten in Fabricii Bibl. ist. Lib. II. c. 16, 30, s, @. 329.) - Ca jus Gilius Imlicus († 100. Puniser rum Lib. XVII. Ed. pr. Rom. 1471, f. Arn. Drakenborch. Ultras. 3717.4 Per. Schmid. Mic. 1775. 8. cur. Lefebure de Villebrune, Par. 1782. 8-4 B. Uebersette in des Frangosische von ebenbemfelben , Bar. 1781. 12. 3 %. In das Englische, von IA Rob gan).

2000, 1656, 1672. f. Als Erläuterans gen über ibn, ber ite ste Brief int sten Ib. ber Briefe gur Bilbung bes Ge-Das Reben in 2. Crasus icomacts. Lives, 80. 2. S. 48. d. U. Litterar. Motitien in Fabr. Bibl. lat. Lib. 11. c. 12. Bd. 2. G. 172.) - Claudius Claudianus († 395. In Probini et Olybrii Consulatum, Panegyr, deutid im gten Be. des sten This. Der Briefe aur Bildung des Geschmackes. 2) De tertio et quarto Conful. Honorii Augusti, Panegyr. Deutich in bem vorber angef. 99. Vit. 9. 2) De Nuptiis Honoriiet Mariae. 4) De Bello Gildonico. (6. baraber bas vorbin angef. 2B. Eb. 4. 5) De Consulatu Fl. Maliii **G**t. 17.) Theodori. 6) De laudibus Stilichonie, Lib. III. 7) De bello gethico (G. bie angef. Briefe, Eb. 4. Br. 14 and 15.) 8) De sexto Cons. Honorii Augusti. 9) Laus Serenae. 10) Epithal, dictum Palladio et Celerinae. 21) De raptu Proserpinae, abers. in bas Ital, von Liv. Sanuto, 1551. 8. in reimfr. Verse; von Gioub, Barbo, Den. L 2. 4. eben fo; von Annib. Rozzollni, in £ Rime, Lucca 1560. 4. cben fo; von Dic. Biff, Mil. 1584. f. in Octaven; von Giov. Dom. Bevilacqua, Bal. 1586. A. eben fo gvon Marc. Ant. Cinumi, Ben. 1608. 12. Bon Ric, Berengani, mit den übrigen Bed. bes Claudian, Ben. 1216, 8, 2 8. in reimft. Berfe. In bas Sparische von Franc: de Faria, Mad. 1628. g. In das Französische: auffer einer Parodie von Eb. Coppeau d'Affouci Bar. 1664. 12. non den Damen bes Moches, Bar. 1586. 4. Bon Ican Micole, Par. 1658. 12. Bon St. B. Merion, Berl. 1753. 8. In das Englifche: von tam. Eusben, aber nur ein Theil; von & Digges, mit ben übrigen Werten des Claudian, Lond. 1628. 4. In das Deutsche, Lamb, 1784. 8, und der Eingang nachgeabent in einem Geb. at Alos, Sale 1769. 8. von Gotth. Lange : der eefte Befang ben ber, bas Gebicht ers Materaben Commentat. . . . B. G. Walchii, Gött. 1770. 4. 12) Gigentomachia, ein Fragment. Gebruckt find

diefe Gebichte, fammtlich, merk. Vicent. 148s. f. erschienen; die bekten Ausgaben find, c. not. varior. Amftel. 1665. 8. 1. M. Gerneri, Lipf. 1759. 8. 2 B. cur. Burmanni f. Amitel. 1760. 4. Bur Erlauterung des Dich= ters, ein Memoire von Bs. B. Merian, in ber Hift. de l'Acad. de Berlin, vom 3. 1746. Deutsch, in dem aten Bd. G. 355 f. Abbandt, von bem Ginfuffe ber Mile fenfip. auf die Dichtfunft, Leips. 1784 u. f. 3. Das Loben des Dichters, in f. Erus fius Lives Sd. 2. G. 162. d. U. Lister Motigen in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. 15. Bd. 3. S. 191. — Caius Galius Sidonius Apollinaris († 484. 6. ben Bet. Lobrede.) — - Bon den romifchen Belbenbichtern, auffer bem Birgil, beren Bedichte auf unfre Beiten gefommen find, findet fich eine Abhandl. im aten, sten und 4ten St. des humanifischen Magazines von 3. 2. Biedeburg, für bas 3. 1792. und im aten St. für bas 3. 1789.

Beldengedichte von neuern Dich-Dieje laffen , aberhaupt, fich fuglich in zwen verfchiebene Claffen theilen, and find, auf mehr, als eine Art, von den Beldengebichten ber Alten verfdieben. Die eine derfelben befteht aus benienigen, welche, mehr oder weniger, nach den Dipe ftern der Alten, abgefaßt find; und die andre aus folden, welche ihre Borm aus den Sitten und Ginrichtungen der Beit erhalten baben. Die erftern, die eigentlichen Seldengedichte, maden ihren Urbildern gemde, Ein, in fic volltome mener gufommen gefestes Banges aus, und baben mehr Einbeit im Blan und Zweck, over in der Handlung und im Belden, als die lettern, als die fo genanns ten romantischen ober Ritterepopoen; und hiergus hat benn wieder in jenen, nicht allein ein, im Gangen, feperlicher und ernfthafter Con entfpringen, fondern bas Wunderbare barin bat auch. so bald ibr Annhalt nicht aus der Relbe gion felbit gefchopit worden ift, eben durch den, ihnen natürlichen ernfibajten Ton, und burd die gang andern Berbaltniffc, worth die christliche Religion zu ihren Befene,

Beleunern fieht, befthranft, ober auf sine eigene Art mobificiet werden moffen. Dos, in bem blofen Boltsglauben gearanbete neuere Bunberbare mus. bes benem Lone, su niebrid, au unebel fcheis men, und wird, weit entiernt, aus der Religion fethit, wie bas Bunberbare ber alten Belt zu fleben, ober mit berfelben sufommen geschmolsen werben au fönnen. von biefer num Theil verworfen, und ift auch wirtlich nicht verträglich mit ibe. Die Mothologie ber Alten aber tann eben fo menig noch ben nothigen Glauben finben, die fie mit Begenfiduben aus anbern Beiten, ober Begebenbeiten von andern Billern fic in Schillice Berbinbung bringen laft, und ift folglich nur Unipies fundmelfe au gebrauchen. Die Berfaffer biefer Delbengebichte find alfo gebstentheils Benbiblat gewesen, fich mit bloten allegoriften Weien au Sebelfen, und bieraus W benn ichon, fa wohl in Anschung der Form, als der Wirtung, ein Unterfchieb swifden ihnen und ben Beibengebichten ber alten Belt entflanden. Gin amenter - Unterfchieb granbet fic barauf, bat, ben gang anbern Berfaffungen, und einer gang andern Beiffesbilbung, bie Belben in ben · erften lange nicht fo viel Intereffe gut ersweden im Stande find, als die Beiden in ben lesten noch jest ermeden, und um 'besto ehe ben ihren Wöltern erwecken musten. Eus dem , alimablig immer größer gewordenen Unterfchiede, ober der allmabs lis enthandenen Absonberung der verfibles benen Stanbe ber bargerlichen Befellfchaft von einander, und vielleicht auch aus den Cigenbeiten ber chriftlichen Religion, bat får die neuern Europaffden Bolfer, fic ein gang anberer Benriff von Große, als die Alten Saben fonnten, Miden muffen; und birfem au Folge haben die neucen Belben, meber burd folde Springfebern to Bewegung gesett werben, noch solche Ebaten verrichten fonnen, als die Beiden bet Alten. Die Unternehmungen, welche -homer befingt; find nicht fo wohl Wies ·fung ober Folge weit abfebenber Blane, Aberlegter Entwarfe, taltblutig ausger Bachter Berfder von Getten feiner Perfo-

tien ; als Undernehmungen, wie fie an ben, allen Breufchen, ju allen Beiten, einenen Empfindungen zu entipringen wie mbaen. In ber Miabe entwickt id Mies . aus der , dem individuellen Cheracter des Adill, aus der ibm, als Benit, augefügten Beleibigung; und in ber Dbo fee Miles, aus einer jedem Meniden eich fo febr, als bem Illos, natarlicen Schu frit ned Baterland, nach Bei und Rindern ; und nur davaus entscht, mei nes Bebintens, unite Theilnehmung at den Begebenheiten Ribff , mire Berth willigfeit, bem delben aflenthaften ju fo Micht diefe Benebenbeiten, fich sen. bern die Quelle derfelben, balt uns wi. Schon ben bem Birgil verbalt die Sahr Rur ben ber Dibe erideint fich anders. Meneas als eigentifder Denft, unt sub hier nicht mehr gang, als folder; ba Stifter bes Reichs ficht fiben burd; and Banblungen, melche aus einer, dem Mes fcen aberhaupt, so entfernt liegenten Quelle flegen, tonnen biefen unmbglid mit fic foetreiten. Wer nicht mit des Delben felbit somvatbistet, sompathist auch nicht mit den Sandtungen befeiben. Zwar fann die Schönbeit der Darkelins moch immer dem Werte Thelinchums verschaffen : aber, auch die ichanke Sture arbeit erfest nicht den Marmor; und mis mus feben Länfler, und bennabe nicht als Känfler, oder boch Lunfliebatet, feyn , uin durch bas , cinem Frenden so borige, Aunstwert eben fo febe, chen fi 🖦 nig, als burch ein eigenes afficirt muco ben, pher mit bem Dichter und nicht mit feinem Belben, fich ju befchaftigen. 36 ju fommt noch ein anberer lämfand; Ne Begeifferung bes Dibters mitt, in fil den Adlett, und trainer, mehr ober ab niger, und wenighens dunfel, erfankt fcbeinen: wie glauben nicht, bat im Thaten der Met im Erufte fo wichtig ber ben fenn, das fie ibm fo febe m fenich haben gehen tonnen, um darüber in genet und Flamme su gerathen; wir glauben, das diefe, burch Rebenumffande, Rebeh abilichten, fo beftig haben angeblafen web den muffen, wenigfens, in dem verfeicia

benben Zafle, wir, bie wir teine Romer ind: mir muniden auch in ibm. den Bas trioten gleichfom bem Denfchen untergesebnet ju feben, weil er immer boch jus erft Denich ift. Nicht allein biefe Bors fellung aber mus auf die Birtung feines Berts ouf uns, fonbern die erfunftelte Begeifterung wird auch auf feine Dartiele lung felbft einen pict gunftigen Ginfluß baben, und bat ibn auch mobi wirflich barauf gebabt. Wenn Virgil fcon in diefem Balle ift: fo muffen die neuern Dichter fic noch weit mehr barin befinben. Rur Milton macht jum Theil bier eine Busnabme : und batte er den Zall unferer Stammeltern mehr wie ein Unterliegen ber Bernunft ber bem Reize von Berfube rung, als diefe Begebenheit von der theo. logifchen Seite bargeftellt; fo murde die Sheilnehmung an derfelben vielleicht noch allaemeiner, noch lebbafter fenn. deffen folgt bod bieraus, baf ber epifche Dicter, melder die Bewegungegrande an ben Banblungen feiner Berfonen, aus einer allgemein geglaubten Religion bers leitet, immer allgemeiner wirfen muß, als wer fie aus Eroberungegeift, Bolitif, angeerbten Rechten und bergleichen, vorseblich erhabenen. Bewegungegrunden entfleben laft, mofern nur nicht, wie 1. 95. im Dogb. ber Beld ein mebr leiben. ber, als thatiger Selb ift. . Und jugleich Arbt man, wie fo irrig bie mebreften Amplicater vorzüglich und zuerst von ibm verlangen, daß er burch bie Ebaten feis ner Beiben Bewunderung ju erweden fu-Bas gebn uns diefe Thaten den ist. an, menn fe nicht, burd ihren liefprung, und nabe, gebracht werben? Richt auf ibe nen, fondern auf blefem ihrem Uefprunge, beenbt unfee Theilnebmung; und meines Bedantens siebt Adill und Ulpf uns viel m nabe, viel ju innig an fich, als bak mir de blos bewundern fonnten. vericoffen, meines Beduntens, Begebenbeiten , melde aus eigentlicher Empfinbung Siegen, in fo fern immer beffere, ges nauer guiammen bangende Plane, als ales, was baburd an einander gefnupft if, insiger und patifrlicher verbunden Imerter Theil.

feon, oder boch zu feon scheinen muß. Die Rolge diefer Begebenheiten ift uns von felbft anichaulid, und ber Dichter bee Dibe überhoben, die Bewegungegrunde su jeber einzeln anzugeben. nicht genug, baf die neuern Begriffe von Große Die Dichter genothigt baben, ben neuern Selden, ben ibren Sandlungen. Brecke und Absichten bemulegen, welche unfre Theilnebmung daran fcmdden, vers binbern eben biefe Begriffe auch ben Dichter, ihnen folde Thaten felbit min fcreiben, als fic volltommen gur Une schauung bringen, oder fie auf eine, jes dem, wenn nicht gang mögliche, boch fafe liche Art thatig fenn an laffen. Der neuere' Belb muß mebr, gleichfam mit feinem Beifte, als mit feinem Sorper bandelu: es ift gang unter feiner Barbe, für fic gans allein, irgend ein fühnes, beschwere lides Abenteuer ju unternehmen, oder fein leben, fein Dafenn, aus gang eiges nem Antriebe, ober aus blogem Beldene muth, aufs Spiel ju fegen; er theilt alle Befahren, in welche er tommen tann, nicht allein mit mehrern, fondern es giemt ibm auch nicht, fic, für feine Berfon, in die größten ju begeben, well er für das Bange, bem er vorffebt, forgen, und die Unternehmungen Anderer leiten foll. Aber biejes fann nur durch Anordnungen, und Wefeble gescheben; und so viel Beis fiestrafte immer biegu erforderlich, und fo edel diefe Beffimmung auch immer fenn mag; so if sie denn doch einmabl für den Dichter, welcher, vorzugeweise, Thaten und Begebenbeiten barffellen foll, eben fo wenig ergiebig. als, unter folden Befchrantungen, jene Beiftestrafte fcmere lich binlanglich an verfinnlichen und dann tonnen zu wenig Menichen in folde lagen tommen, als das fle viel Theilnebmung ju ermeden fabig fenn follten.

Die Rieter - ober romantische Epopoe, welche die Heldenthaten der mittern Zeiten in den kandessprachen bes singt, ist bevnahe die einzige Originaldiche tung der Neuern, und ihre Wigenheisten so wohl als ihr Ursprung verdienen Rt.

baber befonbers in Ermdauna gezogen zu Bon bem Belbengebicht ber Alten ift fle auf mancherlen Art verschies ben. Benque Einbeit im Blan und 3med, sber in ber Sandlung und im Selben, tann fle, in fo fern nicht mobl baben, als bie Belben berfelben, Die Mitter, allentbal ben ibres Gleichen fanden, allenthalben immer auch mit andern Mittern zu fanpfen batten, und sugleich, obne frgend einen besondern Brect, als fic su Rite teen ju bilden, Belbenthaten ju verrich. ten, und Rubm ju erwerben, folglich ouf gutes Giud, (à l'aventure) in det Welt umber jogen. ' Und hieraus find benn um wieber eine Menge anderer Bols aen entitanden. Der Ton barin bat das burd mannichfaltiger und abwechselnder werben tonnen, als er to in ben eigentlir den Belbengebichten fenn barf: und mit biefet Arepheit vertragt fich sugleich ber Bebrauch bes, blos im Bollsglauben gegrundeten Bunderbaren febr gut. Diefes Wunderbare felbit, die, in diefen Epos pben erscheinenden Riefen, Feen, Zwerge, Bauberer, Schlangen, Drachen, u. f. w. geboren ju den vornehmften Wigenbeiten derselben, und find, bochft mabre fcinlider Beife . aus ben eigentbumliden Mepungen, Gitten und Einrichtungen berjenigen Beit, und berjenigen lanber entsprungen, in melden diese Epopoe felbft entftanden ift; fle fceinen nichts, als Berfidelung, ober dichterifche Dars Rellung bes Birflicen, und nicht, wie Barton (in feiner Abbanblung über ben Urfprung der comanhaften Dichtung in Epropa, aberf. in J. J. Eichenburgs Brittischen Mus. Bb. 3 . 5) u. a. m. glaus ben, aus dem Orient, wenigstens nicht erft gur Beit ber Entfebung ber diteften Mitterromane, bergebracht gu fenn. Dan muß den erften Reim biefer Dichtungen pur von der Fort - und Ausbildung berfelben unterfcheiben, nur jene Ginrichtun. sen, Sitten und Mennungen, und die Uekerrefte derfelben, in unfern Beiten, feft im Muse behalten; und dann wird es nicht erft des Beugnisses der Edda bedar, fen (welche, als ein, im 1sten und 12ten

Nabrbundert gefammeltet Brobuct, ales bings leicht in ben Berbecht fommen fann, baß fie nicht den diten Blaufen ber alten Rordifden Bolter entbalt, im bern bas fie aus ben Dichterenen erf Im fammen gefest, ober gefcopft worden if welche dur Zeit ibrer Sammlung, ibe in Aranfreich und Deutschland um Ich Gang und Gebe maren ) es wird, fer, id , ibres Beugniffes nicht beburfen, w es febr begreifich zu finden, das die Am bifden und Abendidnbifden Boller aus von selbit au ienen Workellungs und Du ftellungsarten haben gelangen fomen. Warum maste man erft , 1. 9. 901 mb Magog (S. Warton, a. a. D. &. J. 6. 26. Anm. h) gefannt baben, um bic. mehr als gewöhnlich, großen und fanta Menschen, beren es in den Riedlichen Landern vielleicht mehrere, als in wie gab, in Miefen ju vermanbein? Domm biejenigen, welche große, außererbentliche, Dinge verrichtet batten-, auch als fiere lich außerorbentlich große Menichen bet guftellen? Rati ber Grofe ift, ber bes fo gengunten Zurpin, acht Sut both und der Stifter ber chriffliden Acien beißt, benm Ottfrieb, Rifi. fo mit Me Teufel, benm Rotter, Nidir Rift. 200 Character biefer Riefen felbft ift gant # ben Sitten der Europdischen Mittelalis Sie find größtenibeils 34. entlebnt. ber, und vorzüglich Jungferurauber. 300 nes war der größte Theil der damabligen Gurgherrn und Garone, und diefel, 🗺 Jungfernraub, ober gewaltiame Entille rungen, waren noch, in viel fottern 3ch ten, eben fo häufig, als es wieber natur lich war, folche Aduber zu aufererbente lich großen und farten Menschen 31 1886den. 'Gie find, ferner, gröftenthellis Bepben, und, wenn biefe Gigenfoot auch ihnen nicht mare gegeben metelle weil jener Raub, durch ausbruckliche Die chengefege verboten mar, und folglich cia guter Christ fich beffelben nicht foulbis machen konnte: fo marben bod biefe Die ten felbst eine folde Benehnung genis Die Reen , beren Robert rechtfertigen. unftreitig aus bem lateinifden Farumgs 地如

butt if (f. Menage Dict. v. Fee, und Du Cange, v. Padus) finben fich febe Mbseitig in bem Glauben der altern Eus wolfden Bolfer. Schon Menobins (adv. Sentes) fpricht von Meniden, qui Faser reverentur; und die Bert Mergian ms dem Orient mag alfo immer, wie' Barton will , einer der berühmteften bies be Been, der Morgain, ober Morgan ben Nabmen gegeben baben : bie Gache felbft. ber bie Begriffe von folden Befen, und ir Glaube an sie, war ehe da, als die Maber fich in den Befit von Spanien itten, obaleich fein Menich lauguen wird, if diefe Begriffe, nach Maggabe bes beidrittes der Cultur, und der nabern Befanntichaft ber abendlandischen und Mididen Wolfer mit ben morgenlandis ben, fort - und ausgebildet wurden. Die werge find mit den Teen einerlen Abwit, und ungertrennlich verbunden. Im bunde scheinen ste nichts als die Reen 😝 elgentlichen Rorbens gewesen zu senn : be bieben nabmlich in den Scanbingolin landern Duergar, von welchen uns Tweeg, so wie das englische Dwarf, Misacht worden ift. Das bie Elfen eben tes Ursprunges find, zeigt fich in bem d gegenwärtigen Bolksglauben an ben p; ber, ben ben Schnoinavischen Bolm Mara bieß (S. Lepflers Antiq. Inpe. G. 261. und in den Add. S. 588. Mig. von 1720.) und eben so, wie sie, Machtwesen ift, welches mit bem Malaje und den Tedumen der Menschen in Spiel trabt. Jene unterfcheiben fich on diefem mur baburch, das fie feiner, **Matiger, beweglicher find.** Eben fo ift ke, noch in dem Bolksaberglauben les imbe, wilbe Idger wohl nichts, als ein Minmiling, oder vielmehr das Urbild, fies, unter manderler Geftalten, in M Ritterromanen vorkommenden Walds macheners, welches ofterer so gerduschwe bargeftellt wird, als ob brenfig Lup. M. Bunde in ihm eingesverrt waren: eine, **liptiich, gus** dem Zustande der nordischen inder, Lans großen Baldungen, und Delchaftigungen mit der Jacht entstanime Dichtung, an beren Darftellung im

Spenfer, ber biefem Ungeheuer bunbert bellende Bungen giebt, (V. 12, 41.) man augleich die Fortbildung diefer Borffellungs art feben tonn. Die Lindwarmer und Schlangen, welche fo oft die Schlöffer und Burgen vertheibigen, baben, wie fcon von Maket (Introduction à l'hist. de Danemarc, Bb. 2. G. 243) und Dalin (Gefdicte bes Schwediften Reiches, Od. 1. S. 138 und 200) bemerkt worden iff, ihren Urfprung mobl nur ber alten Benennung der Mauern zu verdanken, welche man urfpranglid, in Ermanges lung eines eigentlichen Ausbrudes, Schlans gen bieß; weil fie die Bebaude umgaben. ober umfclungen, wie wie noch im Deute fden fagen. Und die ursprungliche Geltenbeit und Beffigleit Diefer Schloffer und Burgen gab unftreitig bie Bergnlaffung ju mehrern Dichtungen von den Gefahd ren, mit welchen die Einnahme berfelben verbunden gewesen fenn foff. So gar bie Drachen, welche Warton (a. a. D. Bb. 3. 6. 33) au fichern Mertmalen des Oriene talismus macht, und towen maren fcon. vor ben Treuggigen in den Abendiandern befannt. Das beilige Beerzeichen ber Sachfen war, nach dem Bitrefind, ber ums 3. 980 fcbrieb, leonis atque draconis atque desuper aquilae volantis Der Begriff von infignitum effigie. Saubern und Saubereven mußte mit bem Begriff von bem Dasenn iener übermensche lichen Befen, ber Been, Elfen, u.f. m. sugleich da sepu, and slegt so tief in dem Abetglauben der Morbischen und Abende landischen Boller gegrandet, das nicht allein , in ben fpatern Befegen barauf Rudficht genommen worden ift, fondern das er fic auch, in dem Glauben an Beren, bis auf unfte Beiten erbalten bat. Die Kampfer in den gerichtlichen Zwerkampfen mußten schwören, das fie keine bezauberten Baffen führten. (G. unter andern Montesq. Espr. des loix, Liv. XXVIII. ch. 22.) Das Studium der Aftronomie, wenn es fich gleich urfring. lich von den Arabern berichreiben fofte. wurde doch nicht, wie' jener englische Schriftfeller (a. a. D. S. 3. G. 32) ju L 12

fagen fceint, nur von diesen Boltern allein, und schon weit früher in den Ubendlichern gerrieben, als das Wert, von welchem Warton spricht, nahmlich die Historia Britonum des Gottfried von Wonmouth geschrieben ist. Wie wissen, unter andern, aus dem Annalisten Karl des Großen, dem sogenannten Poeta Sax. welcher im neunten Jahrhundert lebte, das Karl der große

Studuit totam rationem Et legem curius noscere syderei und dag er

Syderios ortus, cursus obitusque notabat,

Nullus eum punctus zodiaci la-

Das munderbare horn, welches, in fo mancherlen Beffalt, in ben Ritterromas nen ericeint, if, obne alle Rucfficht auf bas, mas Dlaus Magnus (De suren Cornu, Hafn. 1541. G. 27 U. f.) bas von ergdbit, viel diter, ale Barton (in ber History of Bngl. Poetry felbst, &. t. 6, 122) es macht. Er leitet feinen Ure wrung and dem , ums 3, 1070 vorgeblich aus bem Berfifchen in bas Griedifche, und aus biefem wieder ums It. 1190 in bas Lateinische übersesten Roman von Mleranber bem Großen ber; aber, menn ber Gebrauch eines blogen Bornes, ober auch eines, in ber Form eines hornes gebilbeten, fpdteru gans metallenen friege rifchen Werfzeuges nicht, naturlicher, fic von Bolfern berfdreiben mufte, welche vorzäglich fich mit der Jacht beschäftigten (welches ber Kall ber Moegenidader nicht war) und die erft fodt die Detalle tennen lernten: fo tommt es doch, schon in bem, menn gleich nicht in bem fechfen, boch bochkens im geen Jahrhundert geschriebes nen Gedichte De prima expedit. Attilae. B. 206 ver, und es ift so sebr in die Sitten und Bebrduche ber Abenblanbifchen Bolfer vermest, bag, mabriceinlicher Beife eine gause Biffenschaft ben ben Frangosen den Nahmen (le Rievon) bavon erhalten bat. War aber einmabl ber Gebrauch beffelben überhaupt ba: fo was ren feine Wirkungen in ben Sanden eines

fübrren und glücklichen Kriegers, icht leich. obne alles frembe Urbilb. in Bunber u vermanbeln. Diefe Bunber find nicht, als Erbboung, ober bichterliche Derich lung bes Schreckens, welchen es einthin, oder ber Thaten, welche der belb verich tete, und ber Eigenschaften, meide # befaß. ' Breplich aber mus man, wit po bacht, ben erffen Leim aller bickt Did tungen nicht mit ber Fortbilbung beife beit vermechieln. Rener lag, meinel 80 bantens, in ben Sitten und Bocfcisch arten ber abendlaubifden Boller fell. entiprang aus ben, ibven eigenen, D fichten ber Dinge, aus ihrer eigentite lichen Lebensweise, aus ihrer, diet 🌬 benemeife ungemeffenen Beifesbilbung w erbalt fich, wie die voeber angefiften Bepiptele ebenfalls beweifen, noch icki Ebeil- in bem Boltsaberalauben. wodre er in biefen gefommen, men 4 nicht aus ienen Umständen selbk cuspon gen mare? Das biefer erfe Sein, fen , durch die Befanntichaft mit Ma landifchen und grabifchen Dichtungen Borftellungsarten, Bufder erhielt, difficirt und entwickelt murbe, fdeinte fo gewis zu feon; und mander 300 den romantischen Epopoen ift unfa nicht in ben abendianbifchen Gefrin und Einrichtungen gegrundet, der darin nicht gleichsam sein Urbild; son ift bichterifche Darftellung ansianbi Gegenftande. Die feurigen Geca, 1. die ofterer barin die Soliffer der Mitte und Zauberer umfliefen , find , wie find (Letters on Chivalry and Romance ben f. Mor. and Politic. Dial. 89. 5 6. 297 u. f. Rusg. von 1776) bemerfisch mohl aus dem griechischen Feuer, das be Abenblandischen Wolfer ben ihren Bisch ins gelobte kand tenuen lernten, enb Und even fo if vickricht man ibrungen. de Didtung, mandes Bill, fest and der Bibel (vorzäglich dus der Offenbahendian des felbs den (dinendol gener Schriftftellern genommen: ober bod cit. in ben Sitten und Gebrauchen biefa Bib ter felbft fich findenber Degenfant, \$ mit einzeln Zügen aus jenen ausseidmidt

Wer erinnert fic nicht, ber em worber nedachten munberbaren Sorne, er Befchecibung des Hornes der Alecto # Birgil? (Aen, lib, VII, B, 512) -Bas sweptens den Ursvrung der Rits ecepopoen felbft, bie Beranlaffungen zu brer Entfehung u. f. w. anbetrift: fo **peint es bamit sich nicht anders, als** nit dem Uesbrunge jenes Wunderbaren n verhalten. Sie find, allmablig, que Birflichteit gelangt; ibre eeffen Reime ind mabescheinlicher Weise dem . mas fie n ihrer Bollfommenheit geworden find, ife ungleich gewesen, und aus den Site en, aus ber Denfart, aus ber Beifess Moung ihrer Beiten entflanden. fen awer lateinische Geschichtbicher, aus belden ein großen Theil berfelben jundchft und obaleich bie Abesten und ersten derselben, wie die wise zeigen wird, keinesweges diese Ducke baben: is find biefe Beichichtba-Wer an und fite fich boch diter, als biele her romantifden Dichterepen, und maß In daber zuerk in Ermagung gezogen Das eine ift bie fo genannte Mistoria de vita Caroli Magni et Roandi von dem vorgeblichen Turpln, welbe verschiedentlich, als in S. Schards Bermanicar, rerum Quatuor vetustior, Chronogr, Frest, 1466, f. und im iten Bbe, S. 67. ber Reuberfchen Sammlung **irdruckt, und schon im J. 1200 in das** Französsiche (S. die Mem. de l'Acad. des Inscript. Bb. 17. S. 737 ber Quarte buss. und Wartons Hist. of Engl. Poetry, Bd, 1. S. 135) fo wie in mehrere Sprachen, wenigstens Theilweife, überthe worden ift. (G. bie Bibl. des Romans des Gordon de Percel, oder du Breenon, Bo. 2. S. 182. und die Bibl. miv. des Romans Juillet 1777. 30.1. 15. 132.) Der wahrscheinlichken Mennung 1804) if he das Wert eines ums 3. 1095 koenden Monches, Robert. (G. in ben 'Mem. de l'Acad. des Inscript. Die Mbs handl. bon ke Beuf und Caplus, Bb. 10 "and 11. der Quartausa.) und war weit fraber, als bie Berf. der Bibl. univ. des Romans a. a. D. fagen, nahmlich

nicht erft im vierzebaten, fondern bereits im Anfange des isten Jahrhundertes alls gemein befannt, wie man, unter andern aus bes Gernafine Tilber. Ot, imperial. (in bem iten Bb. von leibn, Script. Bruniv.) feben fann. Die andre ift die Historia Britonum von Gottfried von Montmouth, und, eben fo mabrichelnlich. in den J. 1128 - 1138 gefcheieben (G. Bartons Abhandl. a. a. D. Bd. 3. G. 16. anm. w) Auch diefe ift mehrere Dable gedruckt, und in mehrere Gprachen über-Die lateinischen Ausgaben find mie nicht befannt ; aber mobi eine, wieder im 3. 1718 erfcbienene englische lebersepung: und eine französsiche und italienische wird in der Bibl. des Romans. Bb. 2. G. 176. angeführt. Bepbe diefe Berte find ficts lich, nicht als Gebicht gefdrieben, nicht ju beluftigen ober ju ergoben; fle moffen mabre Begebenheiten enthalten, und els gentliche Gefdichtbader fenn. Auch find fie es auf ében solche Art, als es mebrere Reboch icheinen Werte biefer Beit finb. die Berfaffer benber noch befondre Abfichs ten ben ihren Arbeiten gehabt gu baben. Die'erftere bat, allem Unsebn nach, die damable gepredigten Areuzzüge begunftigen follen (S. die vorber angef. Abhandl. des le Beuf und Caplus) und die zwepte ift offenbahr gur Erhebung der Brittifchen Ration im Berbaltnit au ben Gachen. welche folde unterjocht hatten, geichries ben, oder hat mobi gar, wie einige franabfiche Litteratoren, als Caplus (a. a. O.) und der herausgeber der Pabl, ou Contes du XII. et du XIII Siecie, Par. 1779. 8. 38. Borr. G. 28 behaupten, ibr Dafenn gleichfam bem Meibe ber engli-Schen Mation über ben vorbergebenden Belb der frangofifchen ju verdanfen, und Mr. tur iff nichte, als Segenffuct au Sarl bem Großen, fo wie Joseph von Arlmathia bas Gegenfind zu dem lagarus von Bethanien, ber fich ju Marfeille nieberlatt u. f. w. Doch, bem fep auch, wie ihm wolle; genng, berde Berte, ob fle gleich nicht Unfpruch barauf machen, find voll von romantischen Abenteuern und Dice tungen, so wie wir solche nur immer in **SE 3** ben

den eigentlichen, fodtern Afttetgebichten in ben Lanbesfprachen, finben; und es entflebt alfo bie Frage, welche Materias Lien ihnen aum Grunde liegen ? Mus mel. der Quelle ibre Berfaffer bie, von ibe nen ergablten Begebenbeiten gefcopft bas baben? Debrere einstichtige Litteratoren (i. B. Ralconet, in ben Mem. de l'Acad. des Infer. Bb. 7. ber Quartausg.) baben die Mennung gebegt, als ob auch diefe Materialien Gebichte in lateinischer Sprathe gewesen waren, und als ob aberbaupt in den mebeften, und dielleicht allen Europdifchen Ednbern, mit ber Ginführung des Teudalfoffems und der chriftlichen Res ligion, alle Met von Dichteren, in ben verschiebenen Landessbrachen, aufgebort babe, und bis su einem gewiffen Beits punce nur in ber lateinifden Gprache ges trieben worden fen: und biefe Mennung bat allerdings viel für fic. Das Reubal foftem in ben bamabligen Beiten mar, obne Areitig, bem poetifden Gelfte nicht febr gunfig; und die chriftliche Religion felbit, eingelmpft auf die Sitten der Beit, mußte vielleicht die Menfchen vollens abstumpfen und aller Dichteren unfdbig machen. Der Mitterfand mar obne alle Beifesbilbung. und die Abrigen Menschen waren Sclaven; ber Mittelffand war noch nicht zum Das fenn gelangt. Die einzigen Berfonen alfo, melde Adbigleiten und Untrieb au bergleiden Befddftigungen bebalten tounten, waren bie Monde: und diefen lag nicht allein, ber Gebrauch ber lateinischen Sprache unftreitig naber, als ber Bebrauch ber landessprachen, sondern swie fden ben Dichterepen von ben Thaten ber Belden biefer Beit, und ben Thaten und Bunbern, welche ben Beiligen in ben lateinischen Legenden und Lobgedichten gugefdrieben werben, findet fic auch eine auffallende Aebnlichfeit: und bende athe men gleichfam einerley Seift. Allein, einmabl if and bie Quelle, and welcher die eine biefer Gefchtchten, bie Historia Britonum gefloffen ift, wenigftens aus Rade richten bekonnt. 3br Berfaffer mil ein abnliches Werf in ber Landesfprache vor fich gehabt baben; und wenn diefes fein Driainal alcich ficon langit verloren ger gangen, und bas, mas bafår ausgesten mirb, nichts als eine lleberfegung feines Bertes felbe if (G. Marton, a. a. D. Bd. 3. G. 15. Anm. u) fo tann bed mohl nicht, wie unter anbern b. Greenaci in f. Befdichte von Geodbritannien, Bb. t. 6. 90 u. f. meont , Gottfriede Bett aus einem, in ber Rolge vortommenben me mantifden Gedicht bes Biface gepott worden fenn; benn biefes ift, nad ben eigenen Worten feines Berfaffers, et in 3. 1155 und alfo nach ber Erfcheinung ber Histor. Britonum geschrieben. Aud ift es fic mobl nicht languen, bat, fo mo nig wir auch mit Bewisbeit wiffen, bie alten Belichen ober Ballifer, berch Ibe ten in biefer Geschichte vorfommen, her Barben batten (G. Oprengels Beid. von Grosbritt, Gd. 1. S. 390); und bak unter andern, von Zalieffe, im fiet Jabeh. Belbenlieber geschrieben weiten find, wovon fich noch lieberrefte erfelten haben. (G. Ev. Evans Dissert, de Berdis , S. 68 u. f. ben f. Specimens of the Poetry of the anc. Welfh Bades, Lond. 1764. 4.) Smill to weißt biefes gegen jene Dennung nicht; die gebachten Belbenlieber, und ber coft Stoff 34 Bottfriebe Befdichte find unfirte tig fraber ba . . als bas Ebriffeniham in Bales etngeführt, gewesen; alleta et fer weißt denn doch , daß den neuern Dichter repen in den kandessprachen nicht burchaus lateinische Dichtereven jum Bembe liegen, ober guvor gegangen find. eben fo swelfelhaft fcbeint es, smestral, daß auch da, wo das Frudelinken, is Berbindung mit dem Cheifenthum berrich te, und mit Einfahrung berfelben, alle Dichteren in ben Bandesfpracen batte aufs boren follen. Um Dichter ju fenn, brancht es keiner eigentlichen Wiffenschaft; und die chriffliche Religion fimmte and nicht alenthalben gleich fo gang die Sitten und ben Lou der Seele um, tas bichterifche Begeifterung unmöglich geworden mirt. Kriegerifche Unternehmungen behielten Had walde noch immer ihren Reis. blieben von dem Aitterffande felbft, eine Strike.

Menge unbegaterte, fo wie, auf ben Bues gen und Schlöffern, andre unbeschaftige Berfonen genug übrig, melde folde befingen founten. Nuch bestand ia die gange druckende Berfoffung bes Reubalipftems noch in benen Beiten, aus welchen wie bichterifche Producte in den gandesfpra-Doer batte ber Beift ber den beliten. Dichteten burd morgenlandifche Werte, melde fuglich nur in die Bande ber Donde fommen fonnten, wieder erwect wers Den muffen? Allein der Roman von Alerans Der bem Beofen, melder, wie Marton (Hist. of Engl. Poetry, Bd. 1. S. 132) su glauben icheint. zum Dufter ber ros mantischen Dichtungen von den Thaten ber Abenblandiften Altter gebient bat. Fann, (mofern er auch noch deten morgenländischen Ursprunges ift) vor dem Jahre eigo nicht in den Abendlandern bes tannt geworden fenn, benn um diefe Beit erft wurde er in das lateinische überfest, und bie vorbergebachten Gefchicten von Rarl bem Großen und ben Britten, ja fo gar (wie die Folge zeigen wird) eine Menge eigentlicher Ritterepopden in ben Landesfprachen, find alter. Nicht mins der unerweißlich ift es, daß eigentliche arabifche Compositionen iene Mufter ges wesen find. Zwar führt Warton (a. a. D. Bd. 3. S. 24. Anin.) und besonbers ein neuer Litterator, 3. Andres in f. Origen, Progressos y Estado actual de toda la Literatura, Mad. 1784. 8. (Kap. XI. Bd. 2. S. 78) eine Menge aras bifcher Romane folder Art aus dem Ber-Selot an; aber, wenn blefe auch, mas wir von ben menigsten mit Gewisheit wiffen, fraber, als jene Gefchichten ges fibrieben wäten, wer fagt uns, daß fle **in den Ab**endlandern vorber bekannt waren? Die angezeigte Beschichte Rarl bes Großen, welche der lestere als einen Bes meis für bicie Befanntidaft in fo fern ans Acht, als fie, feiner Mennung nach, in Spanien geschrieben worden fepn foll, tft. von einem anbern spauischen Litteras tor, welchem Kenntniffe und Scharifinn nicht abjusprechen find, Mapans (in f. Leben des D. Quirote, G. 21 nor ber

Amferbammer Musa, deffelben v. 3. 1755) quedructlich für ein, in Frankreich gefcheiebenes Wert erfidrt worben. fonders batte er nicht auf den Doce Valiences der Araber, als auf dem Urbilde ber amolf Bairs von Sarl bem Großen bes fteben follen; benn biefe find, wie unter andern Warton felbft (a. a. D. Bb. 4. 6. 29. Anin. l.) ausführlich, und noch umfidudlicher E. G. Buber in einer eis genen lateinischen Abbandlung, gezeigt bat, febr tief in bem Opftem ber Morbis iden Bolferichaften gegrundet. wenn bie Araber gleich einzele Abenteuter von folder Art, wie unfre alten Mitter maren, unter fich gehabt baben : fo waren ihre Sitten im Ganicu boch von den, in den Ritterzeiten berrichenben Sitten viel su febr verschieden, als daß fle fo naturlich wie biefe, viel eigentliche Ritterros mane batten veranlaffen tonnen, ober bas au fo naturlich batten führen muffen. Woau bedurfte es, ben dem, in diesem Beitpunft berridenden Geiff ber Rreus ber ferenben arabifchen Ritter ? Diefen Geift wird man doch wohl nicht von den Arabern berleiten mollen? Und welche Quelle von fonderbaren Abenteuern, tubnen Unternehmungen, u. b. m. muste fich, mit biefen Bugen, für jeden bichtes rifchen Ropf erofnen! Bodurch es aber, meines Bedantens, entschieben wirb, bag die Uranfange ber romantifden Dichtart meber in lateinifchen noch gar morgenlandifchen Dichtereven gefucht werben burfen ift, bag wir wenigftens nadrichten von Gefangen aus jenen Beitpuncten befigen, worin die Belbenthaten ber Beit in ben Bandesiprachen gefenert morden find. Das diese Gefange nicht eigentliche, ganze Mitterepopden, nicht große, zusammen gefeste Kunftwerte, sondern, wahrscheins licher Beife, jum Theil nicht wiel mehr, als unfre jenigen Bantelfangerlieber, unb dof sie nicht in der langue romance ges schrieben maren, schabet nichts. mo blos von dem Urfprunge jener Epopden bie Rebe ift, tommen bergleichen Befdinge, als die erften Reime berfelben, vorzüglich in Betracht; und ben Untersuchungen bies St 4

fer Met barf bie Geichichte ber Sprache nicht (ob es gleich ofterer gefcheben ift) mit ber Geschichte ber Boeffe eines Bols fes verwechielt werden. Der Rabme ale lein thut nichts ben ber Sache. Golder Befdnge nun wird mannichfaltig gebacht. Wenn gleich biejenigen, welche Sarl ber Brofe fommelte (G. Eginh, Vit. Car. M. c. VIII. §. 34. und den Poeta Saxo in Leibnisens Script, Rer. Brunfv. 8. 1. 6. 168) ober ble, melde ber fromme Qubewig in feiner Jugend auswendig lernte (Thegan, de gest, Lud, Pii, c. 19) in fo fern nicht bieber gerechnet werben burfs ten, als wenigftens ein Theil berfelben leicht noch beidnischen liefprunges gewesen fen tonte: jo verbienen biefe Radridten davon doch in fo fern in Ermagung gezogen zu werden, als fie beweifen, das man in Diesen Belten fic noch mit Diche tungen in der Landessprache beschaftigte, und Aufmertfamteit barauf, ober Befdmack baran noch nicht verloren batte. Aud last fic aus ber Dube, melde bie Beiflichfeit fic gab, fie, jum Theile, auszurotten ( . Capitul. Pranc. Lib. VI. c. 193. und Hincmar. im Cap. ad Presbyt. c. 14) mit einiger Babricein. lichteit foliegen, daß beidnifcher Abers glaube, und mithia mohi auch etwas von jenem Bunderbaren der romantifchen Epos poc, welches burchaus prientalischen und arabilden Ursprunges senn foll, mit in sie eingewebt mar. Doch, wenn auch diefe Lieber auf teine Art. und eben fo wenig, als, aus dem angeführten Grunde, dies jenigen, melde auf die Thaten des alboin in Deutschland gemacht worden fenn foffen (Paulus Diac, de Gestis Longob Lib I. e. 17) ober biejenigen, von melden Avens tin (Annal Bojor, Lib. f. 6. 15 u. f. 25 u. f. Lib. II. S. 130. Musg. Bon 1627) fpricht, bier in Unichlag gebracht merden durften: fo geboren boch wenige ftens diejenigen bieber, welche auf die Dorfabren Rael bes Grofen in ben fanbesfprachen geschrieben murben. beren gab, fagt ber, vorber fcon anges führte, im oten Jahrbundett lebende Poeta Saxo gustrudlid:

Laudibus ejus avos et prosvos celebrant,

Pipinos, Carolos, Hindovicos et '
Theodoricos

Be Carlomannos Hiothariosque canunt.

(Ben teibn. a. a. D. S. 161.) Unb p gleich wiffen mir, aus ber angefibtten Befchichte diefes Laifers felbe, bas ber: gleichen Lieber auf verschiebene, darin wer tommende Berfonen, als auf den Gerfa Dell (Rap. XI. Bl. 4. b. in Shard Mich. Frft. 1566. f.) und auf ander mor (Rap. XX. Bl. g. b.) fo wie aus ben Matth. Baris, u. a. m. bağ ein alter Go fang auf ben Roland vorhanden mat, mis der, unter andern, von ben Frangies in ber Schlacht ben Sagings, im 3. 1066 aciunaen murbe. Saben wir felif bo noch einen Schlachtgefang and bem girk Jahrhundert Abrid (in Schilteri Thel. Antig. Teuton, Bb. 2. C. 16. fe mit B L. Mabill. Annal. Benedict. 80. 3. 6. 635. und in neuerm Deutsch, bet Bob mers Altenglifden Balaben, 3tr. 1780. S. 189.) der, fo wenig poetlichel Ber bienft er haben mag, boch beweift, bit in den kandessprachen noch in diesem 3ch puncte gebichtet wurde? Und, aus den diefen wird es, meines Bebantens, 111 bochft mabricheinlich, bas auch ber Bo schichte Karl bes Großen, und mith auch ben , aus ihr fpater gefofenen Blb terepopden, einbeimifche Producte put Grunde liegen und das die romanische Dichteren weber nach morgeniabifca Berten fich gebilbet, noch mit fotrinis fcen eigentlichen Gebichten fich angefengen hat. - Gbe inbeffen noch, fo viel wir miffen, aus biefer und aus ber Ber fcichte ber Britten , größere romanifche Belbengedichte in ben Landesfprachen gejogen murben, maren beren bereits iber die Breugzüge geschrieben werten, sid biefe murben alfo, bem Beitalter mich. Die Chronit von Bis die eusten seon. gnois (in des Labb. Nov. Bibl. Microt. Bo s. G. 296.) melite bis jum Jahre 1184) geht, gebentt berfeiben ausbridlich

mit ben Borten: Gregorius, cognomento Bechada de Castro de Turribus, professione miles, subtilissimi ingenii vir, aliquantulum imbutus litteris, horum (ber Kreugfabrer nahme HO) gesta procliorum materna ut ita dixerim, lingua, rythmo vulgari, ut populus pleniter intelligeret, ingens volumen decenter composuit, et ut vera et faceta verba proferret, duodeeim annorum spatio super hoc oputs eperam dedit. Ne vero vilesceret propter/verbum vulgare, non fine praecepto Episcopi Eustorgii et confilio Gauberti Normanni hoc opus aggreffus eft! Diefes Gedicht murbe alfo ungefihr in den Anfang bes zwölften Jahrbumbertes, und also in den Zeitpunct der Areunige felbft folien. Dag vor und nu Diefe Beit ,- durch die eifrige Betreibung des Ritterwesens und andre Umfiande mehr, die menschlichen Ardfte befonders gewedt und in Ebdtigfeit gefest waren, zeigt die gange Gefchichte diefes Beitpunctes, and es if also begreifich genug, wie eine mertwarbige Unternehmung als biefe nach bem Orient, Dichterenen vergnlass Die nabere Beidaffenbeit fen tonnen. jenes Gebichtes if aber nicht befannt, weil, fo viel ich weiß, es weber felbft, noch Heberbleibfel bavon, vorbanden find, wofern sich nicht vieseicht dergleichen, in ben, von du Brestion (Bibl. des Rom. Db. 2. G. 221. und 245) angezeigten Paies et Gestes du préux Godefray de Bouil-Ion, and Hift, de Godefroy de Bouil-Such gedenten nur wenig lon-finden. Litteratoren beffelben, ober geben doch nar febr unvollfidndige Austunft barüber (wie, 3. B. Bettinelli, in s. Opere, St. IV. 6. 12. Ben. 1782. 8. welcher fo davon foricht, als ob es noch existire, obne jeboch etwas naber beswegen zu beftimmen.) - Die zweyte Gattung der tomantischen Epopoe, dem Beltalter nach, ift biejenige, welche von dem Abi ulge Artue, bon feinen Rittern, von Ser Cafelrande, von dem San Graal, von Merlin u. s. w. bandelt, und bie, wie gebacht, verzüglich aus Gottfr. von

Monmouth Historia Britonum entserungen iff. Die Altefte, noch befannte bies fer Epopden ift, fo wie alle bie folgenden, in frangofficher Sprache abactaft, führt ben Titel, Brut d'Angleterre, und iff, ben eigenen Borten bes Berfoffers. Bifface. (Eufathius) ju Toige, nichts als eine Ues berfenung aus bem Egteinifchen, und im 3. 1155 gefdrieben. (G. Zauchets Recueil, Liv. sec. 81.553. b. in s. Oeuvr. Par. 1610. 4. und Bartons Hift. of Engl. Poetry, 80. 1. 6. 63.) fatet Raudet (ebend. Bl. 558. b) eine Stelle aus einem Romane vom Graal an, welche beweißt , bas frabere Dichtungen darüber in Profa eriffiet haben; und aus einer andern Stelle in dem Brut felbff. in den Revolutions de la langue françoise (bey ben Poes, du Roi de Navarre, Par. 1742. 8. 8 8. 6. 148) (5) bellt, bas vorber icon viele Fabeln von dem Artur im Umlaufe waren; aber mit Gewisheit if von ihnen nichts befannt. Auch ber von bu Fresnop, in f. Bibl. des Rom. Bb. 2. S. 226. angezeigte Roman de Florimon, ift nicht, wie doet ftebt, im 3. 1128 fonbern, wie aus den Mem, de l'Acad, des Inscript, Bb.4. 6.435 ber Duodezausg, erhelt, erft im J. 1180. von Upmon de Chatilion abgefast worden. Muf jenen Brut folgte, im 3. 1160 bee Rou des Normans als Zortiesung, von Bace, ober Gaffe, und nun eine Menne anderer von Chretien de Tropes, Luce de Sua, v.a.m. Sie alle anguführen. verbletet der Raum. Ob allen aber die angefabrte Beidicte bes Bottfried von Montmouth unmittelbar sum Grunde licat. of nicht manche aus andern, diefer Geldidte dbiliden . fateinischen . Berten gezogen worden find, laffe ich unentichies Go viel ift gewis, bag, wenn eis nige franzofische Litteratoren gleich mebs reve dergleichen lateinische Berfe von eis nem Gautier Moab, ober Mapes, ober Auflicianus von Puifa nennen, doch alle Diefe Romane im Grunde gleichiam nur ein Banges ausmachen, und alle in Ber siebung mit einander fleben. Ein großer Ebeit derfelben ift unftreitig verloren ges Rt 5 gangen,

agnaen, und die noch vorbandenen befitte ben fic in Sanbidriften auf ber Ronigl. Frangoffichen und anbern Bibliotheten. Biele davon find aber auch, im Anfange bes vierzebuten Jabebunbertes, in Brofa aufgelost, und nachber in biefer Beffalt, ten funfaebaten und fechiebnten Jahrbunbert gebruckt worben, und Ausjage aus diesen prosaischen Arbeiten finden sich in der Bibliorheque universelle des Romans, (unh, aus biefer, wieber, jum Theil, in unfrer beutschen Bibl. ber Romane) in ben Melanges tirés d'une grande Bibl. Vol. H u. f. und in den Corps d'Extraits de Romans de Chevalerie p. Mr. le Comte de Tressan. Par. 1782. 12. 48. And bat es nicht an Ueberfebungen und Nachabmungen in Brofa und in Versen in die italienische, manifche, englifche, beutfche, unb fo gar Die altnorbifde Sprache gefehlt, movon In der Folge, einzele hier vortommen werden, und litterarifche Machrichten von ibnen liefern, bu Fresnop (in f. Bibl. des Romans, 26. 2. S. 174. und 226.) Ques brio. (In ber Scor. e Rag. d'ogni Poesia. Vol. IV. G. 482.) Barton (in der Hift. of Engl. Poetry, Bb. 1. S. 123. 150. und am andern St. m.) Percy (in ben Reliq. of anc. Poetry, B. 1. S. XIX. und Bb. 3. S. XXI.) Die früheffen von den Deiginalen felbft find in achtiplbichten Berfen abgefaßt ; und ihr poetifches Ber-Dienft iff, nach ben bavon ericbienenen Musaagen gu urtheilen, febr geringe. Die Art ihrer Entflehung anbetrift : fo ver-Dient es, meines Bebunkens, bemerft gu merben, bag, wenn fie gleich in franzo, Moer Sprace guerft abgefaßt morben, fe bod ebe für englische, als französte fcbe Besbucte ju halten find. Sie finb, nicht, wie gewöhnlich gesugt wirb, von den Troubadoues in der Brovence, fone bern, fo wie die mehrften der folgenden, In den nordlichen Provinzen Frankreichs, un ben Sofen ber Bergoge von Normanbie seschtleben (S. die Revolutions de la langue franc. a. a. D. 86, 1, 6, 66. und ebend, die Abhandl, de'l'ancienneré des chansons franc. G. 196, fo wie die

Borrebe au ben Fabl. ou Contes du XII. et du XIII Siecle. Par. 1779. 8. 36. bef. 6.25) und biefe Bergoge waren w gleich Abnige von England, und batten die franzbniche Sprache bafelbit , wit ber fannt, om Sofe eingeführt. Und bieberd wled es nun auch begreislich, wie gembe ein Beittifder Tonig, Artur, einer ber Alteffen Belben der romantischen Dicht funit merben fonnen. Mus der Geichichte felbft, und mit Gewisbeit. if wente ober nichts von ibm befannt; man bat fo gar an feiner Eriftens geswelfelt; allein, fo bald einmahl eine Geschichte (die vorber gebachte lateinische) von ihm be wer, tonnte es taum feblen, bag ben ben Gib ten ber Beit nicht er, Borgugameife, Mite beitingen werden follen. Diefe Gitten waren von eben der Act, als die Gittet in jener Gefchichte; unb in ibr gleichfen Beldae und Gewebesmanner für feine und feiner Altter ihre Thaten, weben-Nuch ift es febr mabricheinlich, ben. daß, wenn gleich die eigentlichen Beidicht fibreiber febr wenig von ihm miffen, er his down within aeaen die Sachen kip bervor gethan hat, und das fein Andens fen nicht blos in jener Befchichte, und durch dieselbe, sondern auch in mindle den Gagen, und in ben Liebern, worant iene Befdichte gegrundet mar, noch ju Beit der Abfaffung jener Bedichte wonthat lebte. Und eben fo naturlich ift es, baf fpatere frangofifche Dichter wieber einzele Theile aus feiner Gefdichte befonbert ber handelten, und weiter ausführten. Er und fein Gefolge, so wie die runde Lafel, Merlin, Wales, u. f. w. waren einmahl berühmt geworben; afgemeine Befannt Schaft mit ihnen, mar ben ben bemabligen Romanlefetn voraus zu fesen, und alle bamit verfnüpfte Begebenbeiten muften baburch einen Anfrich von Glaubmarbisfeit und Wahrheit erhalten. — Die, ben Beltulter nach, dritte Gattung ber 50s mantischen Epopoe scheint aus ben Beldengebichten von Alexander dem Großen bestanden zu haben. Das Alexans bers Geschichte und Character ben ben bemabligen Sitten, viel Angiependes für Dic

die Bewohner ber Abenblanber baben mußte, ift febr begreiflich. Und bende fonnten leicht, burch die lateinische Befoichte bes Curtius, unter ihnen befannt Jene Romangen scheinen, inbeffen, wenn nicht adnalich aus einem griedifd gefdriebenen Berte gezogen; doch badurch veraniast worden zu sepu; und dieses Wert wimmelt von abenteurs Es mirb, gemobus liden Dictungen. lich, får eine tleberfetung aus dem Per-Citen, und diefe Ueberfepung für eine, ums Jahr 1070 gemachte Arbeit Des Ges thus ausgegeben (S. Fabric. Bibl. gr. Lib. 111. c. 8, G. 207. und 212.) Allein, wie wenn das Wert ursprünglich in Gros-Beiechenland mare gefchrieben morben, und die, bafelbft und in Sicilien, burch die Rormanner befannt geworbenen Ritterfitten und Borfellungsarten, Ginfluß auf die darin dem Alexander bevgelegten Sandlungen, und die darin befindlichen Dichtungen gehabt batten ? Wenn biefe Befdichte, weit entfernt, wie Warton meent, eines ber tirbilber ber romantis fcen Dichteren gewesen ju fenn, gleiche fam nur ein Abdeuck derselben, oder ebeit durch diese romantische Borstellungsarten gum Dafenn gelangt, und bie barin, bem Mlerander jugefchriebenen Abenteuer, weit entfernt auf die Schilderungen ber ritter. lichen Abenteuer Ginfuß gehabt zu haben, nach bem Dufter von bicfen, gebildet wdren? Dag ben, in folden Berten felbft, gegebenen Nachrichten von ihrem Mejprunge, befonders in den Berfen aus jenen Beiten, febr felten ju trauen ift, wiffen wir gur Onage, und zeigt fich fo gar in ber lateinischen Uebersepung eben Der Berfaffer wollte Mes Diefes Berfes. Copus beifen, und eignete feine Arbeit dem Sohn des Kaifer Conftantin des Großen au; aber es bat fich gefunden, daß er Julius Balerius hieß, und ums 3. 1190 seleht bat. (G. Du Cange Gloffer. voc. BBeddaros). Gebruckt ift diese lateinische Aeters. Strasb. 1486 und 1494. f.' so wie ben der Musg. ber Commentar. Cael. von Gravius; und aus ihr ift benn wies der eine frangosische, bis jest noch nicht

ţ

arbsudte (f. Montfauc, Biblioth. Mfcrpt) und eine Deutsche von I. Bartlieb. Augsb. 1478. f. (f. G. B. Bangers Annalen der ditern beutiden Litteratur, 6. 160 u. f.) aemacht worden. Buch bat &. G. Bald in feiner Sintabungsferift von einigen als ten beutiden Badern, Schleubingen 1773. 4. einige von den ungereimten, fu bem Wert enthaltenen Sabeln , abbructen laffen. und diefes Wert aun wurde nicht affein ums 3. 1336 von einem Dagifter Qualichmus in lateinische Berfe gebracht. (G. Fabr. Bibl. gr. a.a. D. S. 277 unb Quabrio Stor. e Rag. d'ogni Poesia. Vol. IV. S. 478) sondern hat auch, wahre scheinlicher Beife, und icon viel fraber (S. die Bibl. des Romans des du Aress non, Bd. 2. S. 229) nahmlich ums J. 1193. ein Gebicht bes Alexander be Baris, ober be Bernan und kambert kicons in frangofichen Berfen veranlaft. Ware biefes aber auch erft, wie ber Berf. ber Revolutions de la langue franc. a. a. D. G. 158 behauptet, ums 3. 1223 ger scheben: fo murbe benn boch,' eben ber Bibl. des Romans des du Fresnos, 3. s. 6. agr. su Bolge, Abon um bie gebachte Beit, ein Rittergebicht von biefem aries difden Rürften Le Roman d'Alexandre et de Cliges son fils von Ebretlen be Tropes vorhanden gewesen fenn. MING find in eben bicfem Berte, G. 229 mebrere vom Alepander handelnde Gedichte angeführt. Jenes erftere berfelben, nahme lich das Wert des Licous und Bernan, zeichnet sich nach den, in den Revolut. de la langue franc. C. 161 u. f. augoführten Stellen, nicht allein vor den fråbern aus, fondern die Bersart, in wels der es gefdrieben ift, bie anblifisigen Jamben haben ihren Rahmen, Alexanbriner, auch mabricheinlicher Weise von dem Belden bes Gedichtes erhalten. Das es nichts, als eine liebersetung sen, fagt ber Berf, felbit. Aber das Original dese selben ift keinesweges, wie in der, eben genannten, frangoffchen Schrift behauptet wird, bas, in der Folge vortommenbe, ums J. 1200 von Phil. Gualtier de Chas tillon, gefdriebene lateinifde Belbengedict

bicht von Merainber bem Gerfen gewefen. In diefem wied nichts besungen, als mas .Und jenes. fimmt, Curtins berichtet. nach bem Musinge aus ber profatichen Ums arbeitung beffelben, in den Melanger eires d'une grande Bibl. Vol. H. Cing. Partie, Par. 1780. G. 97 W. f. 1007100 lich G. 145 au wetheilen, in mehrern Studen mit bem gebachten griechischen Momen überein. Das, an ber lentern Stelle, ergibite, mit Stife von Baubes rern, und unter einer Glasglode vorges nommene Untertanchen in bas Weet, L. 26. findet fic auch im Griechijden (G. Fabr. Bibl. Wr. Lib. III. c. 8. 6. 277.) Uebrigens find auch, wie die Folge zeigen wied, italienifde, aus diefem Roman gegogene Romangen vorbanden. - Die vierte Battung ber romantifden Epopsen besingt die Thaten Kart des Geoken. und feiner ambif Bairs, bes Renaud be Montauban, Boland, Ogier, Guerin, Huon, Doolin von Mayns, u. v. Auch von diefen find die altesten in frangofischer Sprache abgefast, ob es gleich auch nicht, wie bie Bolge jeigen wieb, an italienischen und deutschen Rachahmungen gefehlt bat. Das fie fammte lich, mehr ober weniger, aus bee anges führten lateinifchen Gefdichte jenes Rais fers gefoffen, ober burch fle veranlast worben find, feibet feinen Sweifel, unb bat. in ben Mitterzeiten , Sarl ber Grofe, and feine Bairs, nicht anders, als bewandert werden tonnten, bebarf teines Ers Die dieften jener Gedichte fofen weises. fcon in bem Unfange des igten Jabeb. (wie h. B. bas von Montauban banbeinde, Bibl. des Rom. Bb. 2. S. 220) gee freieben worden fenn ; jedoch fcheinen eis niae neuere frangolifche Litteratoren, g. B. Breffan, ein fpateres Beitalter für fle ans Sie finb, gleich denen vom aunebmen. Metue und der Zafelrunde, größtentheils in Profa gebracht, und bann gebruckt, fo wie Mustage aus ihnen in ben vorber\_ans sefabiten Berten geliefert worden ; und Madritten von ibnen find in des du Frese mon Bibl, des Romans. 30. 2. 3. 181. in bes Qualito Stor. e Rag. d'ogni PocTin, Vol. IV. G. 536 u. f. 40 fieben. -Als eine fünfte Gattung von Ainem manen laffen fic bie Gefciata von Amadis aufeben; und mehrere frankli fibe litteratoren sepen solche so gar mit ben Dichtungen von Artur und ber im ben Tafel in ein Beftalter. Mar, A viel ich weiß, find teine verfificieten, fri bern eigentlichen Gebichte bavon verfenben , oder boch befannt. Mad ches 6 wenig ift ber eigentische Uebeber berielben, ober bas tanb, unb bie Grache, in welcher ne querf erschienen find, ober bie wirflichen Begebenheiten, weiche ihnen gum Grunde liegen, bis jest ausgemacht. Das fie nicht, wie man gewöhnlich # glauben pflegt, spanischen, suben ebenfalls fransofischen Ursprunges find, bat der Graf Ereffan in dem Dik. preliminaire, vor feiner Traduction libre d'Amadis de Gaule, su cencifes to fucht; und afferbings warbe es fonderier fcon, werm ein fornifder Schriftfeller de nen frangofifchen Ritter gu feinem Selbet gematt batte. Die bavon vorbandenen Mudgaben werben, inbeffen, får lieben fehungen aus dem Spanifchen ausgegeben, und biefe spanischen Originale (ob gleich Mic. Antonius in f. Bibl. Hisp. Vec. 86. s. 'lib. 8. Rap. 7. n. 291, ihnen ciaes Berfaffer, Basco Lobepen, glebt, ber tu isten Jahrh. gelebt haben foll) reidel, fo viel man mit Gewisbeit weis, nich über das Jahr 1526, betaus. Da, we gebacht, biefe Romane nur in Brofe 204 da find : fo batte ich mich ber thaca nicht Mebrere Nachrichten von ihnen, auf. und ihren lleberf. und Rachmungen fie ben fich in des du Fresnop-Bibl. des Romans, 356. a. 6. 195 u. f. und in bel Quabrio Scor, e Rag. d'ogni Poess, Vol. IV. S. 516 u. f. Rut will ich pa merten , das Torq. Zaffo die erften Sinde diefes Wertes affen andern Dichteren Diefer Art vorzog. - Gine fechfie Geb tung von romantifden Epopden maden biejenigen aus, welche von einzein, in der Geschichte gar nicht vortommenden, ober boch barin nicht berühmten Rittern, als von Guerin be Loberans, Sautier D'MiggsA

d'Avianon u. d. m. handeln, und wovon Quabrio (a. a. D. G. 587.) ein, obgleich Reinesweges vollfidnbiges Bergeichnis ges Es ift, inbeffen, nicht ber geben bat. Dabe werth, foldes ju ergengen, 'Die Altelen derfelben find ebenfalls in franges Sieben Berfen, und, amm Ebeil icon im saten Jahrh, gefdrieben. Aber auch ben andern Bolfern bat es, wie fich in ber Bolge zeigen wird, nicht an Originalen diefer Aut gefehlt, ob fie gleich, fodter ericbienen, und größtentbeils in Brofa In Franfreich ober viele abacfatt find. mebr in der franzblikben Sprache, mis ren also die erften Leime der romantischen Epophe in fo feen au fuchen, als die ib. men vorbergegangenen lateinischen Ges schichten fich nicht bagu rechnen laffen. und die, diesen som Grunde liegenden Brittifden, Frantifden, u. a. Lieber und Gefange nicht mehr erifiren. Wenn die Franzosen gleich nicht, als die eigentlichen Erffuber berfelben angefeben werben thanen: fo marben wir, ohne fie, boch famerico einen Orlando furioso, uno einen Oberon erhalten baben. fachen ibrer Entflebung fo mobi, als ibrer großen Bervielfaltigung in biefem Lande und in diefer Gorache Liegen un-Areitig in dem, in Frantreich fo eifrig ber triebenen und vervollommten Rittermes sen selba. Es war bier gleichfam in ein orbentfiches Spftem gebrocht; und ber Berth, welcher barauf gelegt murbe, ber Blans, ber es umgab, ber Ginfug, mel den es batte, fo wie die gangen Ginrich tungen beffelben mußten, febr naturlich, me Darftellungen von den Thaten feiner Witglieber führen. Gelbft der Gebrauch, bag, den Statuten beffelben gu Folge, (6. Me Statuts de l'ordre du St. Esprit, in Montfeucous Monum, de la Monarchie franc. Par. 1729 u. f. fol. 5 Bde. Sb. 2. 6. 329) bie Ritter ihre volljogemen Whenteuer ju eradblen verbunden mas ren, und bag biefe treulich ju Buche gewacht. und aufbewahrt wurden, fann etwas baju bengetragen baben. Der innre Berth diefer erftern, frühern derfelben ift Meinens von teinem Befange, und auf

feine Wet mit ihren Rachabmungen, mit pen Berten eines Wrioft, Spenfer, Wie, land, Nicolai, u. a. m. su vergleichen; und weil fie die Epapsen ihrer Beit find, nur weil fie den Stoff an ben Werten bies fer three Radabmer, und zugleich Beys trage jur Kenntnis bes Getfes und ber Denfurt biefer Beit enthalten , babe ich hier von thren Eigenheiten und ihrem Urs wrunge einige Aechenschaft geben zu' misfen geglaubt. Auffibrlicher von ihnen aberhaupt banbeln auffer ben , ben bem Art. Abenteunlich angeführten Schrifts Rellern , 'noch sum Theil , Warburton in f. dusg. bes Chafesp. ben bem Stude Love's labour loft; - Beren/in ben Abbandl. vor dem iten und gien Bde. ber Reliques of anc. engl. Poetry, Lond. 1765. 8. 3 %. - Beattie (ther ben. Stoff und ben Urfpruna derfeiben) in bem sten Abicon, f. Abbandl. On fable and Romance, in f. Dissertat. mor. and critic. G. 518. - Montesquien (von ets nigen barin vortommenben Gebrauchen) in dem Esprit des Loix, Liv. XXVIII, c. 22. —' -

- Uebrigens find, von den Meuern, an epifden Gebichten überhaupt gefchrieben morben, in lateinischer Sprace: De prima Exped. Actilae Reg. Hunnor. in Gallias, ac de rebus gestis Waltharii Aquitanor, Princ. Carmen ep. Succ. VI. Ex cod. mscript. . . . prod. . . a Fr. Christ, I. Pischer, Lips. 1780, 4. Deutsch, nach einer vollfand. Sandiche, von Adr. Molter, Carise, 1720. 8. (Das Gebicht mar icon vorber, aus ein paar Berfen in den Annal. Bojor. Lib. II. 'S. 130 und aus noch größern Fragmenten in Muratori Antig. Ital. 988, 2. 24. 2. 6. 704. 688. 3. 6. 965.bes fount. Dag es gang fo alt fenn follte, als es auf bem Titel beift, baran fiebt febr zu zweiseln; das der Herausgeberihm einen gang falfchen Titel gegeben bat, unb daß es nicht, wie ein paar Litteratoren gefagt haben; eine "vortrefiche" Epopde iff; muß jeben der Innbalt lebren. Diche vom Attila, fonbern von ben Thaten bes Walther, joure et überschrieben worden

fenn. Die "Sitten und Geseduche bet Guropder im gten und 6ten Jahrh. . . . von Arbr. Che. I. Sifder, Frankft. 1784. 2." melde gur Eriduterung beffelben ger fcbrieben find, erlautern es eben nicht fonbertich. Gerade das Wert, welches der Berf. dazu am mehrften hatte braw then sollen, das kied der Miebelungen bat er gar nicht baben gebraucht; wenige dens marbe bicfer Gebrauch ibn , vor der maskellichen Ertideung ber nebulones bewahrt baben. Buch ein Borterbuch batte baben nicht fchaben tonnen; benn Die Salcus, wovon bie, ben Bers 1116. engeführten Sidon. Apoll. und Caffiod. reben, find nicht Balber, fondern Gpratac , fonelle Schritte. Uebrigens will id. ben diefer Gelegenheit noch bemerten, baf aber ben Mttila felbit mebrete Delbengebicte gefchrieben morben finb. felben foll Mic. Cafole in Provenzallicher Munbaet ums I. 1850 verfertigt babett. moves de Guerra d'Attila . . di Tom. d'Aquileja (cigentlich Giant. Pigna) Perr. 1568. 4. ein überfester Ausjus if. Ein anderes bem Litel nach auch Sberfebres italienifches Gebicht, Attila, Flagellum Dei . . . dove fi narra, come detto Attila fu generato da un cane . . . von Nocco Arminest, ist Pad. f. a. gebruckt, und beffeht aus bren Befangen in Octoven. Much alte deutsche Liever find ider thu geschrieben worden. (6. die Annal. Bojor. Lib. II. S. 130. Auss. 1988 1647.) — Eginhard († 839. Ibm wird bas Gebicht, de passione Petri et Marcellini, in dem iten Bbi ber Actor, Sanctor, Innii, Antv. 1695. S. 174. sugeschrieben; und Rachr. von ibm giebt, unter mebrern, 3. B. Somin. te, in der Differtat, de vita et ser. Ec. vor ber Eginharbichen Biogr. Karl bes Or. Traj. ad Rh. 1711. 4. und 3. Beinte, in f. Eginh. illustr. et vind. Frett. 1714.f.) — Walafried Strav bo (Abt des Kloker Reichenau † 829. 1) Vita St, Blaitmari in den Actis San-Aor, Lanuar. Bb. a. S. 236 H. a. a. D. M. 3) Carmen de exilio Judith, conjugis Ludov. pii, in des du Chesne

Script, Hiltor, Francor, 86.2. 8. 112. Rader, von bem Berf, giebt Bol. Lepfet in f. Hist. Poetar. S. 235.) - Zimon (ein frang. Monch 872, De Translat, S. Vincentii Martyris in Galliam, loks Actis S. ord. Benedicti Sacc. IV. 23. 4 6. 692, im sten Bb. ber Gammi, bei bu Chesne. Einige wenige Nacht, giebt tem fer a. a. D. S. 267.) - Ericus (880. Vita St. Germani Lib. VL Par. 1543. 4. 6. levier, a. a. D. S. 258.) - Det fo genannte Poeta Saxo (850, Annales Caroli Magni, c. not. Rein. Reinec cii, Helmst. 1594. 4. und im iten 86. N. VII. G. 120. ber Script, Bruniv. von Leibnis, Han. 1707. f. bas Ge bicht beftebt aus s Buchern, wovon der das ste in Elegistem Golbenmaße abgefast iff. Es if nichts, als eine magre Chronik) — Belena von Rossow, oder groswitha (980. 1) De constructione Coenobii Gandersh. im ster Bd. O. 319 der angeführten Leibnizischen Gemmiune. 2) De gestis Ottonis Mi in J. Neubeed Script. rerum. Germi Freft. 1584. f. S. 162. und in D. Dick bome Script. rer. Germ. Bb. 1. 6. 708 fo wie in ihren, von Conr. Celtes, Airm. 1501. r. und Beine, Leond, Schutzleiich, Wittenb. 1707. 4. berausgegeb. Oper, 3) In eben diefen Weeten finden fic noch allerband Baffonsgefdichten, als Hift. et vit. St. Gangolphi, Histor. St. Pelagi, u. a. m. die, wenn de eleich 1418 Theil, in Elegischem Solbenmaße die fast find, fich doch auch bieber rechars Muffer den Rache, welche levier, a. a. Q. G. 387. und Schurpfeisch in ber Borrede vor den Werten von ihr geben, hat Buffemann die Geschichte der Berf-Drest. 1759. 8. und Schröde ihr kich in f. Glographien, Th. 1. S. 241. beicheim ben.) - Ein Ungenannter (Pancgyr. in laudem Berengarii, ums 3. 1000. 40 forieben, in ber angef. Samml ven leibe nis, Bb. 1. 6. 235. Das Gebicht beficht ans vier Buchern.) — Abbo (ein frim. Benebict, † 1003. De obsessa a Normannis', f. Danis, Lucetia, lib.IL fa den Histor. Franc, Script, ex Bibl. P. Pithociy

Pithoei, Freft. 1594. f. S. 530: unb in bem aten Bde. von du Chesne's Script. Hift. Franc. Das Bedicht beffeht eigents lich aus 3 Buchern, wovon bas gte aber nichts bifforisches enthalt.) - Willhelmus Apulejus (1090. De rebus Normannor. in Sicilia, Appulia et Calabrit gestis, Liv. V. Rothom. 1 22. 4. und in Musatori's Script, Ital, fo wie in der angeführten Samml. von Leibnis, 86. 1. 6. 578.) - Rupert, Bifchof von Bamberg (Er wird für ben Berf, eines Bedichtes von den Ariegen Beinrich bes aten mit ben Sachfen, welches in 3. Reubers Script. rerum. germ. G. 202. unb in J. Goldasts Apol. pro Henr. IV. Han. 1611. 4. abgedenctt ift, gehalten. 3. Penfer (Hift. Poet. G. 763) febreibt cs. indeffen, einem Ungenannten ju.) -Donniso (1105. Vita Mathildis in Gretfers Vet. Monum. contra Schism. Ingalit. 1612. und in der angef. Samme lung von leibnis, Bd. 1. 6. 629.) -Ganther, ein Mond (1108. 1) Ligu. rinus, Lib. X. Aug. Vindel. 1507. f. Arg. 1521. f. Ebend. 1531. f. mit ber Auftrias bes Bartholinus, cur. Conf. Riecerhus. Tub. 1598. 8. und in ber zwepten Ausg. (Freft. 1726. f.) von 3. Meubers Script. rerum germ. Der 3nn. balt fit der Bug des Kaifer Friedrich des erften gegen die Manlander. 2) Solymarius, von dem Creumuge bes Raifer Conrad, von meldem aber, fo viel ich weiß, nichts mehr vorhanden iff. Einige Rache. von dem Berf. finben fich in Pol. Lepfers Hift. Poetar. G. 788. und in ben Parerg. Goettingens. T. 1. Lib. 3. G. 149.) - Laurentius v. Verona (1120. Rerum in Majorica Pisanorum, Lib. VII. in dem sten Bbe. G. 897. ber Ital. Sac. des Ughellus.) — Joseph Iscanus, oder Joseph von Ereter, ein Englander (1210. 1) De bello Trojano, Lib. VI. Bas, 1541. 8. Frest. 1620. 4. Lond. 1675. 8. Amîtel. 1707. 4. 2) Antiocheis, über den Bug Beinrich bes amenten, nach dem gelobten lande, wowon aber nur ein fleines, Bragment abria if. G. die ate Abbandl, vor. dem

iten Boe. von Bartons Hift, of Engl. Poet. i. 2. Ginige Nachr. von bem Berf. und dem Werte finden fic auch in B. Leps sets Hist. Poet. 6. 771.) - Phil. Bugh tier de Chatillon (ums J. 1212. Alexandreis, Lib. X. Argent. 1513. 4. 1541. 4. Lugd. B. 1558. 4. In Monest. S. Galli, 1659. 12, Etwas über den Berf. in P. Lepfers angef. 23. G. 764. Das Bedicht mar ju friner Beit fo berühmt, bas es ben Birgil aus ben Schulen verdrangte.) - Julco und Aegidius (1220. Hiftor, Gestor, Vise nostri temporis Hierdfolym. Lib. III. im 4ten B. G. 190. von des du Chesne Script, Franc. Berm. im sten Bbe. ber Anecd, Edm. Martenne.) - Willbelm von Bretagne (ums J. 1230, Philippis. Lib. XII. in Dithoei Hift. Franc. Freft. 1536. f. und im sten Bbe. G. 93. von bu Chesne Hift. Franc. Einzeln, mit Mnm. v. C. Barth, Cygn. 1657. 4. Wenig Nachr. von ihm giebt P. Lepfer, a. a. D. G. 990.) — 17ic. de Bray (1250. Ein Ged. von den Thaten kudwig des achten, im sten Bbe. S. ago, ber gedachten Somml. des du Chesne.) — Beinr. Rosla (1287. Herlingsberga, worin der Krieg swifden Beinr. von Braunfdweig und ben, gegen ibn vers bundeten fachlichen garffen befungen ift, gebr. in B. Meiboms Script. Rerum Germ. Bd. 1. E. 771.) — Benvenuto de' Campesani (1311. Ein Gedicht auf den Krieg zwischen den Bicentinern und den Paduanern, ju Ebren bes Can della Scala, ober Scaliger. Do es gebruckt iff, weiß ich nicht. Ich fabre es an, well bas folgende die Antwort barauf tft.) — Albertus Mussatus († 1329. De Gestis Italor, post Henr. VII, Caes. seu Bella Pop. Parav. ady. Canem Scaligerum Veron. Lib. III. in f. Oper. Ven, 1626. f.) — Franc. Perrarca († 1374. Africa Lib. IX. Ein einzeler Druck des Gedichtes ift mir nie vorger tommen; eber wohl findet fic das Dris ginal ber der ital. Urberfegung besselben von Sabio Marretti , Ven. 1570, in Octas ven. Der Innbalt if der groepte Bunifche Arisg.

Arleg.) — Petrus Apolionius Collatius (1484. 1) Excidii Hierofol. (ndbmlich sur Beit bes Bespaf, und Titus) Lib. IV. . . . Par. 1540. 8. 2) Ein anderes, von David und Goliath, mit dem vorigen miammen, Depl. 1692. 8. Det Berfaffer, obgleich ein Geiftlicher, bat fein Bebenten getragen, Bebrauch von der beibnifchen Mathologie in bem erftern feiner Gebichte gu machen.) -Rich. Bartolinus (1515. Austrius, Lib. XII. Argent. 1516. 4. Ex. ed. Inc. Spiegel, ebend. 1531. f. und in 3. Reubers Script. rer. germ.) - Siet. Fracaftor († 1553. Tofephus, Lib. II. in f. Oper. Ben. 1555. 4.) - Warc. Bier. Dion († 1566. Christiad. Lib. VI. Crem. \$535. 4. Lugd, B. 1636.8. Oper. Lugd. B. 1541. 8. Lond, 1722. 4. Nebersett in das Ital. von Lom. In des Eng Berrone , Rap. 1733. 4. lifche, von 3. Cromwell 1768. 8. Bon Edn. Granan 1772. 8.) — Job. Forn (Histor, Tobiae et Susannae, Erphor, 1565. 8.) - Franc. Waurus (Francisciados, Lib. XII. Antv. Plant. 1572. 8.) - Pet. Angel, Bargaus (Syriad. b. e. Exped. Chrift. Princ. in Syriam, duc. Gott. Bullionis, Par. 1582. f. aber nur die benden erften Bås der; in smolf Buchern, Plor, 1591. 4. and c. schol. Rob. Titii, 1616.4.) ---Job. Schoffer († 1585: Hifter. Pharaonis et Histor, Isaaci, Vit. 1757. 8.) - Mic. Frischlin († 1590, Hebraeis, cont. XII. Lib. quibus tota Reg. Judaic, et Israel. Histor, descr. 1599. 8. Much enthalten noch die Poem. epic. 'Arg. 1598. 8. ein Geb. De Natali I. Chr. und De Astronomico horologio Argentorat. u. a. b. m. Rache. von bem Berf. geben &. Pflugers Vica Prischl. Arg. 1605. 8. und C. H. Nic. Langii Prischlinus . . . len. 1725. 4. Brunf. 1727. 4.) - Barth. Cortos letti (Iudicha vindex, Lib. V. Rom. 1628. 4.) - Jac. Bidermann († 1639. Herodias, Lib. III. Dill. 1622. 12.) Aler. Donatus († 1640. Conftantinus Romae liberator, R. 1629. 16. 1640,

4.) - Vinc. Clementi (Gullavidus. Lib. IX . . . Lugd. B. 1632. 4.) -Abr. Zemy (Remniùs † 1646. Borbonias, L Vict. Lud. XIII. contra rebell. ab Anno 1620 ad Ann. 1623. Par. 1623. 8.) - Mic. Unelli (Francisdos Lib. II . . . ad imitate Aeneid. Par. 1649. 12.) — Casp. Barth († 1658, 1) Leandris, in 3 Buden. 2) Heroes infel. in einem Buche, beide in f. Opulc. var. Han, 1618. 8. Rade. von dem Berf. finden fich in Wittenii Memorab, Phil. Dec. VII. 6, 320. 38 G. G. Austers Lebensbesche, zu M. Fede. Seibels Bilberfamml, Berl. 1751. f. L. L. m.) - Pierre Mambrun († 1661. Constantinus f. Idolatria debellati, XII. Par. 1658.4. Amstel. 1659.12.) - Jac. Masenius (1660. Bent L Sarcoris foult auch nicht viel Werth batte: to verbient the boch in fo feen unfuent famteit, als, wie befannt, Wilton, dem Lauber zu Folge, aus ihr viel nachgenbut baben follte. Gebruckt ift bas Gebiot. unter antern, Bafel 1780. 8. mit eine beutschen liebers. worden.) - Rob. Clarfe (Christiados, f. de passione D. Lib. XVII. Brug. 1670, S. Aug. Vind. Jean de Buffieres 1708. 8.) -(† 1678. Scanderbeg, Lib. VIII. Lugd. 1656. 1658.-12.) - Marc. Pettonius (Clodiados Lib. XII. Ven. 1687. f.) — Ceva († 1737. Jesus Puer, Lib. IX.) - Mebrigens find der Ge bichte biefer Art, befonders gus bet frühern Beiten, noch viel mehrere, pargiglich in Danbfcbriften verhanden, bie ich nicht enführe, weil das, was fie ente balten, Beptedge jur Gefchichte ber Git ten und der Denfart ihrer Zeiten, -jur Onige in den anaciciaten m. finden

Epische Geblichte in icaliemischere Gprache. Jedes Bolt hat seine seichern helbenlieder gehabt, und diese gehabt, und riese gehabt, und riese gehabt, unstreitig zuent hicher. Aber in der institutischen Gerache, ober von ten Jaules nern, sind mir deren keine betannt; und nach einer Stelle in Dantes Scheift, De vulgari kloquennia, Lib, II, c. 2. in

dem aten Che. S. 173 der Opere di Trisfino, Ver. 1729. 4. pu urthellen, has den die Italiener sodt angesangen, Delban thaten zum Stoff ihrer Gedichte zu noch ien. Er sogt ausbeücklich: Arma vero nutlum Italium adhyc invento poetasse; und Boccaz sipreikt, in s. Theseide, mit den Worten:

Tu, o libro, primo al lar (ber Rujen) cantare

Di Marte fui gli affanni sostenuti, Nel vulgar Latine mai piu non veduti.

Sch das Berdienst zu, in diesem Gedichte auerft friegerijde Begebenbeiten befungen su baben. Bud ift das Gebicht bei Dantes (f. Deffen Artifel) das allerdings alter, als Die Thefeide ift, wieltich nicht bieber gu Indeffen waren, schon vor dem Mileu. Dante, verschiedene der verber angeführe ten , diteften frangbiifden Romanien, befonders die von Artur und ben Aittern ber Tafelrunde, in Italien befannt und aberfest, wie man aus bem Dante felbft feben tann, und Sontanini in der Bibl. della Blog. Ital. 86, s. 6, 192 u. f. sezeigt bat. Die Originale aber fangen, wie sebacht, mit bem Bocca; an. Ben der großen Menge berfeiben wird es nothwen-Dig, folde in befondre Claffen ju ordnen. Die vomantische Epopoe, ober was ble Italiener dagu rechnen, mag, als die Atefte Gattung, und gwar 1. blejenigen, deren Stoff aus der alten Beschichte Aberhaupt genommen ober ganzlich er-Dichtet ift, porangeben. Det erfe Dichter, melder damit fich beschaftigte, war wie sebacht, Giov. Boccaccio (1375. Beine Gebichte biefer: Art find 1) Amazonide und nachber unter bem Ettel, Tefeide, Perr. f. a. f. Cbend. mit der lettern Auffce. 1475. f. Ben. 1528. 4. (aber febr verftammelt) In Profe aufgelöft, pon Mie. Gennugio, Lucca 1579. 8. Das Debicht befieht aus 5 Bachern und ift in Ocraven abgefaft, beren Erfindung, ber dieser Gelegenheit, Crescimbeni (litor. della volgar Poesia Bd. 1. S. 15. Muss. 2012 1731.) gern dem Boccaz zueignen mochte, ob er gleich felbft, ebend. 6.401. Zweyter Theil.

beraleichen aus einem Befange bes Gras fen Ehlbault von Champagne anführt. Nebersent if ble Theseide, in bas Arane 36stiche, und zwar in Berfe von Anna von Graville, fron f. a. g. In Brofa. on D. C. C. Sar, 1597, 12. Won cle nem Ungen. Bar, 1690. 18, (S. übrigens Goujets Bibl. franc. Gb. VII. E. 329,) Im Englischen ift Chaucers Knights Tale barans gezogen; und ber Dichtet scheint ansänglich das ganze Gebicht überd fest an boben. So gar eine griechische, in, jum Theil, gereimten Stangen, Ben. 1529. 4. ift bavon vorbanden. Den Stoff ju bem Sebicht, wif Boccas, einent Briefe au Ziametta zu Bolge, aus und antichiffima storia in latino volgare genommen baben: aber es tragt ju fichts lich alle Spuren der Aitterzeiten, als daß biefe Gefdicte febr alt fenn tonnte. Die, in bem Gebicht erscheinenben Versonen, als Thefeus, Pplurgus, Agamemnon, Des nelaus, Caftor, Pollur, Reftor, Ulpffes, Diomedes, Minos, u. a. m. flechen, junt Theil, gang fonberbar, gegen bie, baria gefdilderten Sitten, ab. 2) Il Filotirato, che tracta de lo innamoramento de Troylo, e Griseida e de moltealtre infinite Battaglie, gebt. Rol. 1498. 4. Mil. 1499.4. Ven. 1528.4. Parigi 1790. 8. Et ift in neun Theile abgetheilt, und in Octaven abgefaßt. 3) Il Nymphale, che tratta d'amore... nel quale si contiene l'Innamoramento di Africo e di Melfole, e i loro accidenti e morte. f. l. et a. 4. Fir. 1563. 4. ebenfalls in Octaven abgefatt. Ich abergebe die profaifchen Romane des Berf. von welchen Quabrio (Stor. e Rag. d'ogni Poessa, Vol. IV. S. 442 u. f.) Radridten giebt. Die von ibm band beinden Schriftfieller find, ben dem Art. Erzählung G. 157. a. angeführt.) -Auca Pulci (Il Driadeo d'Amore, Fir. 1489.4. Ein anderes abnitches Bes bicht von Diefem Berf. wird in ber Folge voctommen.) - Jac. di Carlo (1) Il Trojano dove si tratta tutte le Bartaglie, che fecero li Greci con Il Trojani, Vin. 1491. 4. 1509. 1536. 1553.

1553.,4. 1569. 2. 1611. 2. Das Gebicht beffeht aus 20 Bef. in Detaven. 2) Libro de Alessandro Magno in Rime, nel quale se tratta delle Guérre, che fece . . . . Ven. 1566. 8. Mil. 1581. 4. 3mblf Gef. in Octaven; die angezeigte Ausg. ift aber nicht die erfte.) - Ungenannter (. . . Lo Eneida volgare, nel quale si narrano li gran facti per lui (ben Birgil) descripti . . . con la mocte di tutti li gran Principi e Signori, e Uomini di gran fama, liquali ali Di nostri sono stati in Italia . . . Bol. 1491. 4. Dag bas Bes dicht gebstentheils aus ber Acneis gezogen ift, fagt icon ber Titel; aber es ift unfreitig viel, früher geschrieben, als gebrudt; und ich fese es nur hieber, weil - ich das Jahr feiner Abfassung nicht zu be-Rimmen meif. Es besieht aus 20 Bos. in Octaven. Mehrere Rachr, bavon fins den sich im aten Bd. No. 1947. des Cat. Libror. Mef. Pinelli.) - Basp. Dis. conte (De dui Amanti, Poema . . . Mil. 1492. 1495. 4. Acht Bucher in Octaven.) - Andr. Stagi (. . . Amazonida, la qual tracta le gran battaglie e trionfi, che fece queste Donne Amazone, Ven. 1503. Cieben Bucher in Octaven.) — Andrea Bajardo (1521. Libro d'Arme e d'Amore nominato Philagine, nel qual a tratta de Hadriano e di Narcifa, delle Giostre e Guerre satte par lui . . . Parm. 1508. 4. Vin. 1547. 8. Das Gebicht befebt aus a Buchern, wovon bas erfte y und bas ate funf Gef. entfelt, und ift in Octaven abgefaßt. Bon bem Berfasfer werben in ben Scritt. Ical. Bb. 2. 26. 1. 6.68. und von dem Werte in des Quabrio Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. G. 446. Dadrichten gegeben,) - Dom. Jalugi (Trionfo Magno, nel quale si contiene le famose Guerre de Alessandro Magno, 1531. 4.) — Piet. Mar. Franco Di Denegia (Agrippina, Ven. 1533:4. Zwölf Ges. in Octaven.) — Giorb. Giraldi Cintio († 1573 . . . Ercole . . . Canti XXIV. f. l. et s. 4. Mod.

1447. 4. Die Urtheile, welche bas Ges bicht beranlaste, finden fich ben Quabrio, a. e. D. G. 465. Rad bem erfen Plane folten es 50 Bef. merben. Radr. ven dem Berf. finden fic in Crescimbeni Scon. della volgar Poesia, Bb. 2. G. 393. Husg. von 1731.) — Angelo Leonico († 1556, L'amore di Troilo e di Griseida, dove si tratta in buon parte la Guerra Trojana . . . Ven. 1553. 4. Bebn Gef, in Octaven.) - 2Int. 2070lino detto Burchiella (1 Fatti e le Prodezze di Manoli Bleffi Stratioto, Vin. 1561, 4. Bebn Gef. in Octaven und Benegianischem Dialect.) - Lodov. Dolci (L'Achille e l'Enes . . . Ven. 1570. 4. Sunf und funftig Gef. in Octs ven, und aus der Allabe und Aeneis ge-10gen.) — 1130desta Posso (Floridoro, Ven. 1582. 4. Orensehn Gef.) — Cataldo Ant. Mannarino (Glorie di Guerrieri e d'Amanti in nuovaimpresa nelia città di Taranto. . . Nap-1596. 4. Behn Gel.) — Alfonso Pelo ct angusciola (L'Albergo degli infelici Amanti . . . . Ven. 1602. 4. 3che Ges. in Octaven.) — Bab. Zinani (L'Eracleide . . Ven. 1623.4. Bist und amanaia Gel. in Octaven. 354 verbinde damit die Dodici fatichi di Ercole tratte da diversi Autori con il suo la mento e morte .... Fir. f. a. 4. ts Octaven, weil ich ihnen feine andre Stelle ju geben welf.) - Ungenannter (litoria d'Offeo, Ven, 1625. 4. in Octas ren.) — Barlera deali Albimi Cagliamocchi (Ascanio Errante, Fir. 1640. 4.) — — II. Romantische Epopsen aus der Geschichte Kark des Großen: Die alteste derselben, if mohl von Sossegno Tenobi, nud sähet ben Litel: Questa si e la Spagna bistoriata. Incommincia il Libro volgare, dicto la Spagna in quarante Cantare divilo . . . . Gebruckt ift er aber merf. Mil. 1518. 4. und darauf Ven. 1568. 1610. 8. — Franc. Cieco Fiorens tino (La fala di Malagigi f. L. 4. Bol. 1470. In Octaven.) - Ein Ungenannter (Altobello, e Re Trojano

fuo fratello, Histor, nella quale se leze li gran facti di Carlo Magno e di Orlando suo Nipote, Ven. 1476. f. Und unter bem Litel : Libro di Bataglia deli Baroni di Francia . . . Ven. 1553. 1556. 1560. 1621. 8. Bunf und brepfig Gef. in Octoven.) — Ein Ungenannter (Inamoramento de Re Carlo... Venez. 1481, f. 1514, 1523, 1553, 4, Bier und fiebengia Bel. in Octaven. Das Bebicht ift aber, aller Wahrfcheinlichfeit nach, icon lange Beit vor feinem Drucke geschrieben worden.) - Ungenannter (Buovo d'Antona, Ven. 1489, 1562, 1584. 4. Piec. 1599. 12. Ven. 1612. 8. Die erftere Ausg. ift Die beffere; auch . befinden fich noch bep ihr einige fleinere comantifde Gebichte, als Il Vanco de' Paladini und Il Pianto di Polisena. Das Gebicht felbft beffeht aus 22 Gef. in Octaven, und ift ebenfalls wohl fraber S. Quabrio, a. a. D. 'S. aefibrieben. Ich verbinde damit La Morte 142 B. f. di Buovo d'Antona con la Vendetta di Sinibaldo, welcher gewohnlich ben ben Musgaben beffelben fich findet, und and einzeln ein saarmabl gebruckt ift.) -Luici Pulci (geb. 1432. Li fatti di Carlo magno e de fuoi Paladini . . . e le opere del Morgante, Ven. 1481. f. Diefe erfte Ausgabe des, nachher unter bem Ettel, Morgante maggiore fo oft nebeuctten, berühmten, Bedichtes fcbeint menig litteratoren befannt zu febn. unb be Kresnen, in ber Bibl. des Romans, 📆 🕰 🥝 1931, führt fle als eine Ausgabe hes let bei Zolge vortommenden Meschino Dit der lettern Aufchrift erfchien bas Gebicht bes Bulci, Vin. 1488. 4. 1501.8. 1545. 8. (mit Erläuter. von f. Domenie 1546. 8. (mit Erlauter, von Giov. Bestci) Fir. (Reap.) 1732. 4. Tor. 1754. 1. 2 25. Parigi 1768. 12. 2 3. Ven. 1784. 1. 3 3. Such ift es ein paarmabl, als Fix. 1574. und 1606. 4. verftummelt gerucft mothen. Es beftebt aus 28 Bef. baf allerbinge feinen Werth; verfchies werde Litteratoren haben es fo gar ben Besten der Laffo und des Arfoft vorge. Der Beld, von welchem es ben pasti.

Rabmen fabrt, ift ein beibufder, sum ebrifiliden Glauben befehrter Ricie, und bie übrigen Berfonen Roland, Rinalbe u. f. w. Bern. Taffo in f. Lettere, Eb. 2. 6.307. Ausg. von 1575 erjablt, baf det Berf. es, an der Tafel des Lorenz Mes bicis, in bem eigentlichen Ginne bes Wortes vorgefungen habe. Heberf. ift es, in bas Spanische, von Ber. Mus net, Bal. 1533. f. Sev. 1550. f. bas Frangosifche, von einem Ungen. Bar. f. a. 4. Tropes 1625. 4. und Auss augemeife von Treffan, ben f. Heberf. bee Arioft, Par. 1780. 12. 5 .) - Luca Molini (1485, Der mabricheinliche Berf. des Persiano figliuolo di Altobello, Ven. 1493. 4. 1506. 4. in Octaven.) - Ungenannter (Libro chiamato Aspramonte . . . nel quale si contiene molte battaglie massimamente delo advenimento d'Orlando . . . Med. 1516. 4. Ven. 11523: 4. 1594. 8. Dat Bedicht ift, inbeffen, alter, well bas nddfffeigenbe fictlich baburd veranlagt morben ift. Es beffebt aus 23 Bef. in Octaven.) - Matteo Mar. Bojardo († 1494. L'Odando inamorato, Scandiano 1496. f. Aber nur dren Bacher, wovon bas erfte so, bas swepte si, und das dritte 9 Gef. enthalt. Die Fortsegung des Vicolo degli Agostini, ebenfalls in 3 Budern, von welchen bas eefte aus si, bas zwente aus is und bas britte aus 7 Bef. befieht, etidien guerff Ben. 1515. 4. Bufammen , Ben. 1538. 4. Mit Bers befferungen von tod. Domenichi, Ben. 1553. 1576. 4. 1740. 8. 2 0. 1760. 8. 2 0. Par. 1768. 18. 4 3. Umgearbeitet, oder, wie einige italienische Litteratoren, als Gravina, Bontanini, u. a. m. Behaupten, burlestifirt burd Franc. Berni, f. l. 1540. 4. Mil. 1542. 4. Ven. 1545. 4. Pir. (Reapolis) 1725. 4. Uebers. in das Spanische von fr. Garrido di Vile lane, Compl. 1577. 4. In das Franz. von Jacq. Bincent, Par. 1549. f. Lyon Bon Bres. be Moffet, Par. 1679. 8. Bon Moin Rene fe Gage, Par. 1717. 12. 2 95. (febt freb.) Bon M. M. (Jean Bant. Mirabeau † 1760) - Par. 1742. 12. 81 a

`53D

a B. Bon bem Gr. Ereffan (Cutzugle meife) ben f. Ueberf. bes Arioft, Bar. 1780. 12. 5 B. und in f. Oeuvr. choif. Par. 1787. 8. 4 %. Diefes Gebicht gebort unfireitig ju ben mertwarbigften in feiner Art: und Boltaire batte Recht su fagen (obaleich Baretti in f. Dife. fur Shakeip. Lond. 1777. 2. ch. 7. ibn bes meten ber Unwiffenbeit beschulbigt) bas Artof nichts als Fortfeber deffelben if. Meniakens ift es befannt, bas, wie biefer ben Wepfall, welchen die Bortfebung bes Agofini fand, für übertrieben erfidete, er aufgeforbert murbe, ein befferes Bes bicht über biefen Begenfand zu idreiben. und bas so ber rasende Roland entstand. Dachrichten von bem Bojardo finden fich. unter mebrern, in ber Raccolta d'opuic. Icient, bes Ant. Celogera, Bb. 3. G. 351. und in bes Manuchell Scrift, Ital. Bb. s. Eb. 3. S. 1436. und von dem Werte in des Kontantni Bibl. leal. Bb. 1. 6. 257 u. f. Husg. von 1753.) - Ungenannter: Anchroja Regina, Ven. 1499. f. Und mit dem Litel: Libro de la Regins Anchroja, che narra li mirandi facti d'Arme de li Paladini di Franza et maximamente contra Baldo di Fiore, Imperadoro di sutta Pagania al Castello dell' Oro, chenb. 1516. 1533. 4. 1551. 1589. 8. Drevfig Gef. in Octaven.) — Francesco Cieco da Ferrara (1490. Libro d'Arme et d'Amore, cognominato Mambriano, Ferr. 1509. 4. Mil. 1517. Ven. 1549. Funf und vierzig Gef. in Octaven. Mambrian if ein Mflatifcher Turk, ber, aus Saf gegen den Minaldo, die Ebriffen betriegt, und von den frangofischen Pala-' dinen bestegt wird.) — Lodov. Ariosto († 1533. Orlando furioso, Perr. 1515. . 1516, 1521. 4. aber nur vierzig Ges fange; alle 46 Bef. ebend. 1592 4. Ven. 1545. 4. (eine der besten Ausg.) 1551. 8. 1556. 4. (mit Ann. und Eriduter. von Birol, Muscelli) Ebend. 1567. 4. (mit einem gangen Buff von Erlauter.) Ebend. 1580. 4. (mit K. von Gir. Poero, sehr gut und schon) Ebend, 1730, f. 2 V. (mit den Abrigen Werten des Dichters und

fede pedátia) cácno, 1772, f. 485. (ácia) Birmingh. von Basterville, 1773. 8. 4 9. mit S. Par. 1776. 12. 58. Nizza 1785. 12. 5 8. und Aberhaupt febr oft. Uebers. in das Spanische: wa km. de Alcojer, Tol. 1510, 4. Bon Diese Basques de Contreras, Mad. 1585. 4 it Stofa. Bon Ger, be Uerea, Amb. 1548. 8. Leon 1550, 4. Tol. 1586, 4. in Bak und sehr gut. In bas Franzosische: von Guill. Lander in Berfen; von Jel. bes Gouttes, Lyon 1543, 8. Par. 1982. L Bon Jacq. Bincent, Lyon 1544. f. Bu Jean Martin, Par. Bon Jean Fornie, Bar. 1555; 4. (abet nicht völle, in Bm fen.) Bon Gabe. Chappund, tron 1576. Mouen 1612. 2. Bon Zeen be Bollio res, then 1580, 1608. 8. (Mar milist in Berfen.) Bon Fred, de Roffet, P.L.s. 4. 1615. 1643. 4. Bon Will. Besconde Gomes de Zuigneredo., S. 1685. 12. 2 K. Bon Iran G. Mirabaub, Ber. 174- 14. 48. Bon Cavailbon, Bor. 1778 16 1 85. Bon Gr. Ereffan, 3. 1780. 14 \$ 60. Dog d'lifficur , B. 1783. 4 mb L 4 B. wit A. Bon Bouloufe und 800 mery, 1787. 18, 10 Sb. mit bem Equ. Much iff er 180ch, Har. 1720. 12. 18. in einen Ausjug gebracht worden. 3 das Englische, von I. harringen, Bond. 1590, f. Bon Suggind, 1717. Bon J. Soole, 1773. 8. 5 B. in Beis In das Deutsche: Orensig Gef. 1916 1610 : 1636. 4. Billis, von 3. Mant lon , femge 1777. 2. 4 %. (ohne olin poetischen Geift) Bon Fr. a. L. Do thes, Bern 1779. 8. (nur acht Gel ! fconen Berfen.) Bon B. Seine, In. 1782. 2. 4 Tb. Seinen gladliden Rad abmer, 2. S. von Rifolai f. in der Tite. Brianterungsschriften: La spolizione... di Sim. Fornari. Pir. 1549\* 1550. 2. 22h. I Romanzi di Giev. B. Pigna . . . Lib. 11L ne quali della poesia e della vita di Ariosto con nuovo modo fi tretta, Vin. 1554-4- Am tidoto della gelosia distinto ia due libri, estratto dell'Aziosto per Lev. de Guidicciolo Mant. . . . Brefa. 1565. Io Della Nuova Poelia, ovvere della difele

Fese del Purioso, Dial di Gius. Malatefta, Ver. 1589. 8. Della Poesia Romanesca, ovvero della difese del Puriofo, Rag. 11. et III. von ebend. Rom. 1596. 4. Bellezze del Furiolo - . da Oraz. Tofcanella . . . Ven. 2574. 4. Disc. in difest dell' Orlando furiolo, von Franc. Caburacci, bep f. Trett. sopra le Imprese, Bol. 1580. 4- woju benn noch tibens Meffelt, in f. Proginn, poet, 68, III. N. 123, 145. 252. 163. 66. V. N. 31. and 35. unfer Metabard, im sten Gbe. f. Berf. aber Den Character und bie Berte ber beiben Ital. Dichter, Befchw. 1764. 8. 28. Duff, to f. Critic. Remarks on the Writings of the most celebrated original Gemiusses, Lond. 1770. 8. Sect. VI. 6. 274. U. v. a. m. gerechnet werben tonnen. Stuch von Betaffaffe findet fich im sten &. des bentichen Dufeund vom 3. 1776. ein Brisf aber Arioft und Laffo. G. Met. gens bier in der goige, T. Laffe. Mebris acres find noch 5 Scf. als der Anfang eis mes neuen romantifden Bebichtes, La morte di Ruggiero son bem Uriofi, unb ben ber Ausg. bes Orlando vom 3. 1555 fo mie ber den mebeken äbrigen Ausg, vors: , Sanden. Das Leben beffelben ift von vielen feiner Zeitgenoffen, als von Glamb. Vinna (in f. Romanzi S. 72) von Sim. Zerwari, und Girol, Sarofala u. a. m. bes foribers geschrieben, und Auszäge barans ben mebriten Ausgaben bes Gebichtes vorgefest worden. Much findet fich noch eis nes won Gian. Barotti, im sten Eh. ber Profe Ital. Ferr. 1771. 8. und Mache eldten in ben Scritt, Ital. Bb. 1. 2b. 2. 6. 1050. jo wie von dem Werte ben Jons taniszi, a. a. D. Bd. 1, S. 261 n. f.) — Ein Ungenannter (Drufiano dal Lion ... nel quel libro se contiene diverse mirabili Battaglie fotto brevità, siccome esso Drasiano conquisto curto il mondo. Milan. 1516. 8. Ven. 1670. 2. Bunfgebn Gef. in Octaven.) - Ein Ungen. (Innamoramento di Guidon Selvaggio che fu figliuolo di Rinaldo . . . Mil. 1516. 4, mit Rupf. Bol. 1678. 16. Gieben Gef. in Octaven.) -

Ein Ungen. (Ajolpho del Berbicone . . . el quale tracta delle Battaglie dapoi la morte di Carlo Magno e come fu Capitanio de Viniziani, e come conquistò Candia . . . Mil. 1518. Bubli Ges. in Octaven.) - Luca Dulci (Cin Bert von thm if bereits ben den ras mantischen Epopben vermischten Innhals tes angefabrt. Dit feinem Bruber, beni vorber gebochten tuigi Bulei , aufammen. forles er den Ciriffo Calvanco et il Povero aveduto, Mil. 1518. 4. vollenbet wurde bas Gebicht erf von **Bern. Giambullari** , Ven. 1535. 4. Pir. 1572. 4. Und mit dem Eltel: Poema Eroico di Luca Pulci, Fir. 1618. 4. gebruckt. In ben lestern Musa, ift es in 7 Bef. abgetheilt; der Stoff dagu ift aus einem alten, profaischen, ums I. 1203. bereits abgefasten Moman, Vita del povero Nato, von Macfire Girelamo ge-10gen.) — Franc. Tromba da Bualdo di Mocera (1) Trabisonda historiada . . . nella quale si contiene nobilistime Battaglie, con la vita et morte di Rinaldo . . . Ven. 1518.4. 1554. 1568. 1616. 8. 2) Rinaldo furiolo, Vin. 1542. 4. 3) Il Danele Uggieri . ... Ven. 1599. 1611.1638. 8. Das Gebicht if guerft unfreitig fraber gebrueft. In der Musg. von 1599 ente. balt es sa, in den andern nur 46 Gef, in Octaven.) - Casso da Marni (La Morte del Denese, Perr. 1521. 4. Ven. 1524. 8. Das Gebick if in brev Båcher abgetheilt, woven bas erfie 9, . das awente 16, das beitte 7 Bef. enthalt, und in febr vermifchten Bersarten, Stangen, Sonetten, Berginen abgefaft; fo age verfaische Erzählungen und ganze Effogen find bineingewebt. Det Selb if liggieri, Obegir, ober Ogier, ber gemobnico ben Bennahmen Danvis ober sar der Dabne fährt, und dazu auf die fonberbarke Urt gelangt if. Er ift fele nesweges Danischer Abtunft, wie man diefem gemas glanben foste, und viele Listeratoren auch, in gutem Ernfie, seplaubt und gefagt baben; und es ift dufe ferk tomifc, wenn unter andern det £[ 3 ebrlice

ebriffe Bertholinus, in f. Antiquient, Danicis II. 13. G. 578 um Beweife bies fer Mennung, gang ernfthaft verfichert, daß bas Schwert und das Schild des Ogier in einem nordifden Rloffen noch aufbemabrt und vorgezeigt werben, ober wenn gar Warton (in der angef. Abbandlung, in 3. 3. Efchenburgs Mufeum, Bb. s. G. 31. Unit, i) que ber Benennung mels de Jort jenem Schwerte gegeben mirb, aus dem Bort Spatha, meldes, bes fuantermaßen, in ber lateinifden, fo mie in den altnordischen Sprachen, nichts mehr und nichts weniger beift., als mas wir, un Englifden ober Deutschen, Sword und Schwert beißen, einen eigenen Rabe men biefes Schwertes macht. Daier, nder Ogevicus if boo bem Zarpin, aufmelden Warton, a. e. D. fic beruft, feinesweges ein Odbire, fondern ein Dacier, ein Gete (Dacus, Dacine Rex, fol. 6. s. fol. 11. b. Bd. Sch.) wird aber icon in bem, ums 3. 1270 gefchries benen frangofifchen Gebichte bes Abenes Dangis genannt; und fo leicht fich nun auch and Dacus ein Danicus und hieraus wieber ein Danois machen laft : fo ift es denn doch, wabriceinlicher Beife, auf folgenbe Art damit jugegangen. . In bem oten Buche ber Real di Franza, einem, usfpranglich, unfreitig im 12ten Jabrb. und amar in lateinischer Sprache geschriebenen, obgleich jest nur noch in ber italienischen vorhandenen, Mut. 1491. f. Ven. 1551. 8. gebruckten Werke mirb Ogier, nahmlich, als ein Pring beibnie fdet Abfunfe, `als ein Gobn des Gugle ; fredianus, Adniges non Betulien, Garais und ber Rumibifden Geburge barges ftellt, und foll mit Carl dem Großen, an bem Sofe bes Koniges Galafron in Spapien (deffen auch in dem Berte bes Zur. pin fol. 2. b. als besjenigen gebacht wird, melder Carl bem Grosen bie Mittermurbe erthrifte) wie benbe dort den Ritterbienft trieben, eine genaue Freundfchaft erriche tet baben, und endlich Christ geworden fenn. ' Ben biefer Gelegenheit, beift es nun ferner, babe er bierüber einen Brief aus Africa, voller Schmabungen und une

ter andern, mit ben Worten: Tu er damnes de l'alma erhalten, diefen Brief babe er vorgezeigt, man babe baråbetge. lecht, bie Borte, Tu es damnes keen ju einem Sprichworte ober ju einem Ben nahmen für ihn geworben, und er habe ben feiner, vom Babfie ten erhaltenen Zaufe, enblich burchaus Damnele ger touft fenn mollen. Babefdeinlicher Beife ift alfo bas alte frangifiche Bert, Demnele får bas italienische Donele made ben, blefes nachber, fedter in but free softide Danois überfest, und aus biefen ber Danieus, Dane, Dabne, aus de nem Derbammten ein Dabne, gemacht morben. - Wichele Bosignori (Libra nuovo di Battaglie, chiamato Argentino . . . Perug, 1521. 4. D46 Gelick beffebt que 3 Buchern; bas erfe, in it. Bef. banbelt non ber Groberung bei fo labten lanbes; bas amente, in chen fi viel Gel. von ber Bofrevung von Erchi fond and Bacis; bas britte, in 7 64 von der Befregung Roms durch ben L Lubemia; sur Zeit des romifchen Bifde fos Goesor.) - Marco Guano (1) Aftolfo boriofo, Ven. 1523. 4 226. Berm. 1532. 4. Ferr. 1539. 4 1623. 4. 2men und brendig Gef, in Dit ven, und boch ift bas Gebicht noch nicht 2) Belifardo, Fratello del vollenbet. Conte Orlando, Ven. 1525.1534-4 Drey Bader, welche 29 Bef. enthelten; aber auch diefes Wert ift unvokendet) franc. de' Lodovici (1) L'Anthen Gigante, Vin. 1524. 4. Drenfit Gel. in Octaven, worin bie Thaten Rari bei Großen gegen diefen Riefen befungen wer 2) I Trionfi di Carlo Magno, Vin. 1535. 4. dem Litel nach, 's Shelle enthaltend; aber in der That nur inch. movon jeder hundert Gef. ; enthalt, bie in Cersinen abgefast find.) — Teaf. Se lengo († 1544. L'Orlandino . . . . Vin. 1526. 1530. 1550. 8. Act Och ober Capitoli, wie der Berf. fie beift, in Das Gedicht wird gewöhnlich Octaven. upter die scherzbasten gesett, no and . uon bent Berf. fich mehrere Radridten finden,) — Ein Ungenannter (Inax-

moramento di Meilone d'Anglante, e de Berta Sorella del Re Carlo Magno. Ancora il nascimento d'Orlando . . . . Mil. f. a. 8. In Octaven.) - Unt. Lenio Galentino (Oronte Giganto: . . . cont. le Battaglie del Re di Perfia e del Re di Scithia . . . . Ven. 1531.4. Es beffebt aus 3 Bachern, wos won das erfle 16, bas mente 12, das brits se 6 Bef. entbelt , und ift in Octaven ne schrieben.) — Giamb. Dragonsino Da Sano (Martila bizzarra f. l. et a, 8. Ven. 1532. 4. Ver. 1622. 8. Biergebn Sef. in Octaven.) - Anton, Legname (1) Aftolfo inamorato . . . Vin. 1532. 4. Ells Ges. in Octaven. 2) Le Prodezze di Rodomontino . . . Pad. 4. Piac. 1612. 8. Sieben Bef. in Oct.) Juan Paulavicchio (1) Rado Stixuso, Nipote d'Orlando, Ven. 1533. 4. 20t Bef.) 2) Libro de le Vendette, che fese i Fioli Rado Licea Micula di Stixuso Rado, ebend. '2533. 4. 3mbif Gef. Bepbe in einem Beneglanischen Diakecte.) - Eristof, Alsiffimo (I Reali di Francia, Ven. 1534. 8. Das Gedicht ift nichts, als eine BerMeation ber vorber fcon, geles gentlich genannten Reat di Franza und beffebt aus 92 Gef. in Octaven.) ---Biamb. Cortese da Bagnacavollo (11 Selveggio, Vin. 1535. 4. Der Seld des Gedichtes ist der Sohn des, von Ro-Land erschlagenen Königes Vantalisus. Es iff in 4 Bucher abgetheilt, movon bas eeffe &, bas imente 10, bas britte 7 und das vierte 4 Ges. enthalt.) — Lodov. Dolce (1) Sacripente, Ven. 1536.4. 1604. 8. Bebn Gef. in Octaven. 2) Le, prime Imprese del Conte Orlando, Ven. 1572. 4. Fünf und zwanzig Ges. in Detaven; das lettere gebort ju ben, in ihrer art, mertwarbigen und jugleich seltenen Ged.) — Piet. Avetino (Dui primi Canti di Martila, f. l. et a. 4. Tre primi Canti . . . Ven. 1537. 8. 1630. 24. Gin von diefer Belbinn bans delnbes Gebicht ift bereits vorber angezeigt, und in ber Bolge werben beren noch mebs. tere vorkommen. Sie mar eine Lochter

des awevten Russiero und der Galaciella. wurde von einem Zauberer erzogen, und mit kowenmilch genabet, u. f. m. Uebris gens find vom Aretino noch einige Ges dichte diefer Art, als Astolfeide . . . che contiene la vita e fatti di tutti li Peladini di Francia, e di dove nacque la cafa di Maganzo e chi fu Gano, f. l. et a. 8. und Le lagrime d'Angelica, due Canti f. l. 1538. 1543. vorbanden.) — Ein Ungen, (Rinaldo appaffinnato . . . Ven. 1518.8. 1628. 2. Fanf Bef. in Octaven.) - Sigism. Paoluccio, Silogenio sen. (La continuazione di Orlando furioso, Ven. 1543. 4. Dren und fechaig Bes. in Octo-Ben Gelegenheit diefer Fortsehung des Ariofischen Bertes, will ich gleich die übrigen , eben diefen Stoff behandelns den Gebichte berfeben. Es find bet Orlando bandito f. l. et a. 4. von einem Ungenannten; ber Orlando von D. Ær cole Oldoino, Ben. 1598. 4. Ein und awanzia Ges. in Octaven; ein Orlando fanto, von Biul, Corn, Gratiano. Prev. 1597. 12. Acht Gel in Octaven: La rotta di Roncisvale, Bol. 1706. 12. 3men Gefdage; fie fleben alle gleich weit. unter bem Geb. bes Ariof.) - Bart. Borivolo (Di Ruggiero . . . Canti quattro di Battaglia, Ven. 1343. 44) - Graf Scandio (El sexto libro del Innamoramento di Orlando, nel qual si tracta le mirabil prodece, che fece il Giovine Rugino . . Mil 1544. 4. Zunfzehn Ges. in Octaven.) — Win Ungen, (Libro chiamato Falconetto. delle Battaglie, che lui fece con gli Paladini in Francia . . . Breff. 1546. 2. Der Annhalt bes Webichtes ift ein vorgeblicher Belbjug Affatifder Surfen gegen Carl ben Großen; es befeht aus vier Bef. in Octaven.) - Vinc. Brufantini. († 1570. Angelica innamorata, Ven. 1550. 4. Coll'aggiunta delle Allegorie, ebend. 1553. 4. Dem Gebichte fehlt es nicht an glucklichen Erfindungen; aber der Ton ift duforft schwälftig und hochtvas Rache, von bem Berf, finden fic in den Scritt, Ital, Bb. 2. Th. 4. · **G. 22**34·) 21.4

6. sere.) - Ein Unden. (1) La grand Guerra, e Rotta dello Scapiglisto . Pir. (1550) 4. 2) Libro chiemete Dama Rovenza dal Martello . . . Brefc. 1546, 2. Gedicha Gef. in Octoven. Rovenza if eine beibnische Riching, beren anne Beffen in einer mogebeuern eifewen Leule befieben.) ----Biamb, Pescatore (1) La Morte di Ruggiero . . Vin. 1550. 4. 1557. 8. Drevbig Gef. in Ortoven; aberf. in bas. Frang, von Sab. Chappund, Pron 1582. 8. 2) La vendetta di Ruggiero . . cienb. 1556. 4. Fünf und imanile Gol. in Octauen.) - Leon. Babriel (Nuova Spagna d'Amore et morte dei Paladini . . . la qual tratta d'Armi e d'Amor . . . Vin. 1550. 4. In wen 86 thern, mount has enfe 22, und has swente 5 Gef, enthalt.) — Pamf. Rinaldini (Ruggieretto figlinolo di Ruggiero Re de Bulgaria, con ogni riuscimento di tutte le magnapime sue Imprese . . . Ven. 1955. 4. Sechs und brendig Gef. in Octaven; ob bie angezeigte aber bie erfte Musa, ift, weit ich nicht gewis.) ---Cef. Galusso (U valoroso Ruggiero . . dove si contiene le grandi Imprese di R. fatte per amore della leggiadra Donna Luciana . . . Ferr. 1557. 4.) - Tullia d'Aragona (Il Meschipo, o il Guerino, Ven. 1560. 4. in Octoven. Das Gebicht, ob bie Berfafferin es sieich syndoft aus einem franis. fden Romane 200, ift wool, unfortings lich, aus bem Guerin Mefquin, ber in der Bibl, des Romans 6. 245. angefährt wird, penammen. Inbeffen baben bie Italiener fcon ums I. 1473 einen profeis feben, sum Sbeil, in bas Frant im I. 1530 überieten Roman von diefem Aitter gebabt (G. Quadelo Stor. e Reg. d'ogni Poesia, Vol. IV. G. 531) und Erescime beni (Istor. della volgar, Poes. 386, 1. 6. 332 behauptet, bas bas Wert gange lich italienischen Uribrunges fen.) - Das nese Cataneo (Amor di Marksa... Ven. 1563. 4. Bier und zwanzig Gef. in Octaven; aber es ift nicht pollendet. E. Laffo fdrich biefem Gebichte einen großen

Westh are und es fehlt ihm wiellich nicht an nielen glactlichen Stellen.) - Conquato Taffo († 1595. Il Rinaldo, Von. 1562. 4. cócnb. 1583. 4. 2008 Gef. in Octaven. Dachgeabent im Anna. von de la Mouce, Ban. 1690. 8. Datio frente Merufalem bei Berf. wirb, in bet Rolac, ben ben eigentlichen Beibengebichten vorfommen.) - Dier. Davante de Gualdo (Libro d'Arme e d'Amore, chiamato Leandra, nel quele tress delle Battaglie e grand facti delle Broni di Prancie, e principalmente di Orlando et di Rinaldo, e dello Innmoramento di Leandra, la quale fe gittà giuso d'una Torre per amor di Ringldo, f. l. et a. 2. Ven. 1563. & Es if in Schinen abgefast, und in im Krand. von Rerveje, Bar. 1608. iz. 28. Abersett.) -- . Marco Toluccini, Ba nia gen, ( t) Artemidoro . . . deve si contengono le grandezze degli Artipodi, Ven. 1566. 4. Ducy und vier Me Bef. in Detaven; aber ohne da Berth. 3) Le Pazzie amorose di Redemonte feçondo, Parm. 1568- 4 Imangia Gef, in Detaven.) - Com-Costo (Il Piente di Ruggiero . . . . Nap. 1522:4) - Bin Ungen, (Libro chiemato Fortunato, figliuolo di Palfamonte, Ven. 1523. 2. Elif Co. in Octoven; bie angezeigte icheint abernicht ble erfte Ausgabe su feva. Bart . cines Stange im erfen Gefange erhellt, boi bet Berf. auch ein Bebicht, von Paffamont felbit acfarieben, bas ich aber nicht nach dumeifen weiß.) - Ein Ungen. (Libro chisenero Ancihor di Barolia . . . Ves-1583. 1615. 8. Zwes und vierit Gel in Octaven. Es ift aus bem fenifort profesichen Momane, Espejo de Carallerias . . Sev. 1533. f. 4006cl.) -Biov. Piet. Civeri (Quattro Canti di Rieclardetto innamorato . . . Ven. 1595. 1602. B. In Octaven.) - Cla mence Pucciavini (Il Brandigi, Ven. 1596, 1602. 4. Actichn Gef in Dein ven. Such biefes Gebicht foll eine Ert von Fortsehung des Ariof fen.) - Gin Ungen, CII Pediglione di Re Carlo Ven-

Ven. 1592, 4. in Octaven; dine Maile ebmung ber homerifden Befdeeibung von dem Schilde des Achikes, und des Gedictes des Bestodus von dem Schilbe des Sertules.) — Ein Ungen. (Tradimento di Gano contra Rinaldo. Sien. 1666,4. In Detaven. Bano, ober Bawas, Sticfeater des Moland, if, als ein **Beredther aus den Komañzen-dieser Zeit** befennt.) — Secondo Carentino (Bradamante gelofa . . Ven. 1619. 8. Tinf Bef. in Detaven; bie erfe Ausa. deficiben ift ader (coon fråber erichtenen.) - Micolo Journauerri († 1735. Unter bem Dabmen Dic. Carteromaco, 11 Ricciardetto, Ven. 1718, 4. Lucca 1766. 8. 8 %. Lond, 1767. 16. 5 86. Heberf. aber Drevfig Gef. in Octoven, febr fren, in das Franz. von Mourier, 1764 : 1766. 2. 2 3. in amolf Scf. des Deussche, leipz. 1782. 2. acht Gef. in ichinen Octaven. Ueber ben Man und Berth des Gedichtes, f. den Leutschen Mertut vom Jabee 1779. 11. S. 19. IV. 6. 22.) — — III. Komantische Gedichte vom K. Artur und den Airteen der Cafeleunde: Das die Atas Hener bezeits im 12ten Jahrbunderte lies berfesungen von ben fransbilichen Gebichten biefes Innhaltes befafen, ift bereits vorber bemerft worden. Der erfte, weis der ein eigenes italienifdes Gebicht baråber febeteb, wer, meines Biffens **Evangeliffa Joffa** (Il Galvano, L. 1. er a. 4. in Octoven, und ums 3. 1400 gebruckt; aber obne allen Berth:) ---Micc. Agostini (Lo Innamoremento di Lancilotto e di Ginevre . . . Ven. 1521. 4. 2men Gefdage; ber britte Gefing, aber vollendet bon Marco Guage, ebend. 1526. 4. In Octaven.) - Unasn. (Innamoramento di M. Triftano e di Madonna Iforta, f. l. et a, 4. in Octava.) — Luigi Alamanni. († 1536. 1) Il Giron Cortele, Par. 1548. 4. Ven. 1549. 4. Berg. 1757. 8. 2 9. Biet und zwantig Gefange (ober Bacher, wie ber Berf. fle neunt) in Octopen. Ich verbitte bamit 2) eben biefes Berfaffers

lienlichen Alteratoren biefe aleich unter die eigentlichen Belbengebichte feben, weil fie gant nach dem Buffer ber Mias gears beltet ift. Gle ift abrigens auch in Octaven abgefast. Bon bem Berf. Auben fic Nadrichten in Erescimbeni Stor. della volgar Poelia, 60.a. S. 375. 8864. v. 1731. und in den Scriet, Ical, 30b. 1. 26. u 6. 244.) — Erasmo di Valvasone (Il Lancilotto, Ven. 1580. 4. 9808 vier Gef. in Octaven, und unvollenbet; aber eines ber beiten romantifchen Bebichte nach dem Ariofi.) — — IV. Zomantische Gedichte aus der Geschichte des Amadia: Auffer den vors her schon erwähnten lieberfebungen bet franzöfftben und franificen Romane biere Aber verfertigte Originalmerte Bern. Taffo (1) L'Amadigi, Vin. 1560. 4. Coend, mit einem Commentar, 1755. 12. 4 B. Bundert Gef. in Octaven. 2) II Floridante, Mant. 1527. 4. Reunjeht Gef. in Octoven, wovon schon achte bep bem Amabis abgebruckt waren; und noch nicht vollenbet. Das erfte gebort ju bett besten italienifden Bebichten biefer Art. Das leben bes Berfoffers, von Scabessi seipe gut geschwieden, findet fich vor beffen Lettere, Pad. 1733.8. 28. unb.cinige allaemeine Rache, im Creseimbent, a. a. D. 90. 2. G. 377.) Uchrigens handelt von den romantischen Belbengebichten bet Italiener Merbaupt: Erescimbeni, in f. litoria della volgar Poelia, 69.1. 6. 315 U. f. ber Musg. von 1731. Beceli, im sten Buche, G. 80 u. f. f. Wertes, Della novella Poesia, Ver. 1733, 4. Quabrio in f. Stor. e Rag. d'ogni Poel. Vol. IV. 6. 289 . 604.) — — Eigents lice Beldengedichte in italienischer Sprache baben geschrieben: Giov. Gior. Eriffino († 1550. L'Italia liberata da Goti, Rom. et Ven. 1547 -2548. 8. 2 Thi. mit I. und fonderbarges bruckt Par. 1719 - 1723. g. 3 Ebl. und im iten 21. f. Opere, Ver, 1729.14. Sieben und zwanzig Gef. in reimfrepen Berfen. Ein, wie mir banft, richtiges Urtheil darüber, Andet fich in des S. v. Averchide, Fir. 1570. 4. et die Itas Boltofee Estai sur le Poeme Epique, 215

und bie awantela Nabre, welche ber Bers faffer, su Rolae ber Bueignungsfdrift, auf die Ausgebeitung beffeiben und bas Stubium der Megeln bes Ariffoteles vers wandt baben .will, find mobi vergeblich verwandt worden. Ein Leben beffelben finbet fich, unter anbern, im iten Eb. ber Gelleria di Minerva, Ven. 1606. f. 7 B.) - Franc. Bolognetti (1) II Costante, Ven. 1565. acht Ges. Bol. 1566. 4. wollft, in 16 Bef, ober Buchern, in Octaven abgefaft. Einen eriduterns den Discorfo baraber bat Maecantanis da Ubine, unter bem Rabmen von Ant. Britonio, und mit biefem Difc. Binc. Derosibo eine Dichiarazione. Bol. 1570. 4. bruden laffen. Racht, von vem Berf. siebt unter andern Magguchelli, in den Scritt, Ital. 80, s. 2b, 3. G. 1482. 2) Lá Cristiana Victoria marittima, Bol. 1572. Dren Bucher in Detaven.) - Girol. Rossi (Ravenna pacificata, Ven. 1566. g.) — Hier. Foppie (Don Giovanni d'Austria, Bol. 1574. A. Zwen Gef. in Octaven.) - Cuesio Gonzaga (Il fido Amante, Mant. 1582. 4. Seche und brevfig Gef. in Octaven.) - Corquato Casso (ges. 1544. Ack. 1595. Gerusaleme liberata. ber vierte Befang ericbien querf in ber Scelta di Riene, Gen. 1580, 12. unb barauf, mit bem Litel Goffredo, 14 Bes fange, Ven. 1580. 4. und endlich, unter ber erftern Auffchrift vollfidnbig, Berrara 1581. 4. Men. 1590. 4. mit S. 1604. 12. 1617. f. mit S. Pad. 1628. 4. Ven. 1625. 24. Par. 1644. f. Lond. 1724. 4. 2 8. Ven. 1745. f. Par. 1771. 8. mit S. Ven. 1787, 12. 2 %. mit S. Par. 1787. 8. Und in f. Opere, Flor, 1724. f. 6 Bd. Ben. 1722: 1742. 4. 12 Thi. mit offen über bas Bedicht ericbienenen Streitidriften. Dies fe fcrieben fich vorzüglich von Morentie nern und den Mitaliebern ber Crusca Taffo Batte biefe bereits durch einige Stellen in f. Gonzaga II. ovvero Dialogo del Piacer onello gegen sich aus gebracht; und so balt also einer feiner Berehrer, Camillo Belegrini (ober Gloub. Attendolo) ein Gespeach, unter dem Tis

tel. Il Carafa, ovvero dell' Epica Possia, bes ben Rime di D. Benedette dell Uva, Fir. 1584. 8. herenten, worln er bem Gebicht bes Ariof bes Mangel an Einheit ber Sanbluag und et anfidnbigen Gitten , Die Bermifdun bet Beroifden und Edderlichen, u.b.m.: w. warf, und den Zaffo weit aber the fatt, erarif ble fues vocher achiftete Cruka be Baffen, und liet, Degli Acad. delle Crusca Difesa dell' Orlando suriolo . . . . Fir. 1584. 2. von Lion. Gol. viati (welcher an ihrer Spige war) abso fast bructen. Sievenf fchrieb Bellegeine eine Reptica . . . In Vico Equenf. 1585. 8. und feine Barthen genen bek Arioft und fåe ben Saffe palemen Girl. Buafiavini, Ric. degli Dbbi, Malatcha Porte, Siul. Ottonelli, u. a. m. Ech felbft gob eine Risposta all'Acad. della Crufos, Mant. 1585. 12. eine Apologia, cornd, 1585. 8. einen Discorso . . Ferr. 1988. 8. eine Risposta al Disc. di Oraz. Lombardelli . Perr. 1586. & und Differenze poetiche . . . Ven. 1587. 8. gegen feine Gegner beraus, wie des Baf. be Roff, Franc, Baril Draj, Meiofio, 2001. Salviati, Del. Pele cetti, und Oraş. Lomfarbelli waren. Cia Bergeichnis ber Schriften von beiben Theilen Anbet fich, unter anbern in Fre tanini Bibi. della Eloq, Ital. 86. 1. 6. 313 41. f. der Mudg, von 1752. und in bei Quatrio Scor. e Rag. d'ogni Poef. Vol. IV. S. 671 u. f. und in ber Benetiscie feben Musg. ber Werte bes Saffo find fe größtentheils gefammelt. Unter bem Bos wande, ober in der hofmung, allen Cimwarfen ein Genage ju leifen , und alen Streitigleiten ein Enbe zu machen, 600 beitete ber Dichter fein befrentes Bernfer fem um, und gab es, mit ber auffeift Gerusaleme conquistata, R. 1593. 4 Macin, of ct. in 24 Bachern teraus. sleich selbst auf diese-Umarbeitung (wete aber Franc. Birago Dichiaraz. et Arvertim, poet, iftor, polit, cavaleteschi e morali, Mil. 1616. 4. fcprich) cincil weit bobeen Werth, als auf fein befrete tes Jerufalem, logte: fo bat bem bod ME

Me Rachwelt ienes bennabe verneffen, und diefes mit jedem Jahre immer bober geschast. Rict, bas es frey von aften Anfallen ges blieben mare. Crescimbeni, in f. Istor. della volgar Poesia, giebt 200.2. S. 466 u. f. bavon Dacheichten: und er batte su ben bafelbit angeführten Begnern befe felben noch ben Gabr. Zinano, ber f. Eracleide, Ven. 1622.4. und ben 264 canio Granbi, oder deffen Beuber, in ben, bem Tancredi des enfertt, lecce, 1636, ts. angehangten critiche considerationi, fegen tonnen. Auffer Diefen blof. fen Streitschriften, find aber auch manderlen Erlauterungen barüber geschrieben worden, als Dimostraz di Giampier d'Alessandro, de' luoghi tolti e imitati nella Gierus. lib. Nap. 1604. 8. Comparat, di T. Tasso con Omero e Vergilio ... di P. Beni, Pad. 1607. 4. verm. mit 3 Difc. ebend. 1618. 4. Much # dagn der Abschnitt über ben Taffo in bet b, v. Boltaire Effai fur le P. Epique, bes S. Jacobi Vindic. T. T. Gott. 1745. 4. ein, aus dem Franz. gezogener Auff, in bem 41 Bbe. G. 161 ber Meuen Bibl. der fc. Wiffenschaften, der 8te Mb. fon. in all. Duffe Critic. Observations S. 239 uber das Genie des Taffo, der 9te u. f. ber Lecters on Chivalry and Rom. van hurb, S. 281 ber Ausg. von 1776. w rednen. Und bed mebrern Ausgaben finden fich Anmert. und Erfldr. von Scip. Bentili, Gluf, Cef. Capaccio, u. a. m. fo wie Allegorien von Achs Bong (bey ber Recrarifmen u. I. 1581. 4.) und von Casso felbft (ben der Gemiesischen v. J. 1520. f.) Nebersegt if das Gedicht, in das Las trinifche, von Girol, Placentini, unter hts Auffor. Solimeidos forgliv. 1473.12. und von Dan. be' Banpis, Erem, 1743. 8. In das Spanische: von Iuan de Se dens, Mabr. 1587, 8, in Octaven; von D. Ant. Saemiento de Menboja, Mad. 1649. 8. In das Partugiesische, Lisb. 1682, 4. In das Französische: won 3, Duvignegu, P., 1593, 12, Don Blaife de Pigenere, Par. 1595.4. 1610.8. Bon Jean Baubouin, Gier. D'Avos. 1606. 8. Bon le Clerc, 1667. 4. 1671, 16.

a B. in Berfen; von Jega B: Mira band, 1724. 13. 20. Bon (Beliffot) 1774. 12. 2 B. Bon Menu de Chomorceau, 1784. g. a B. in Berfen (aber mehr Dache abinung als liebers.) Bon Bantoute. 1785. 18. 5 . Bon Montenclos, 1786. 12. (ader so viel ich weiß, nicht adnzlich) Such iff noch eine neuere llebers, pon le Brun vorhanden, welche ich aber nicht naber nachzuweisen weis. In bas Englis fcbe: von Com. Bairfar, 1600, f. 1687, 8. 1749 in febr guten Berfen; von 3. Soole, 1762, 8, 8 3, 1787. 8. 2 3, (vortrefic.) In das Hollandische: von I. Dullaart, In bas Deutsche: Rotterb. 1658. 2. unter ber Auffdrift : Gladlider Beergug in das beulig landt, von Dietrich von dem Berber, Brft. 1624. 4. 1651. 4. Bon J. F. Ropp , Leipz. 1744. 8. (in Reimeil.) Bon einem Ungen. Bar. 1782. 8. Bon R. C. R. Manfo , Peips, 1791. 2. mit S. fanf Bef. in Octaven. - Uebrigens finb noch einige Gedichte von Saffo vorhanden, als La Divina Settimana, Ven. 1600. 4. umb vollendet von Ang. Ingegneei, Ben. 1607. 8. im reimfr. Berfen. Montoliveto, R. 1605. 4. Le lagrime di Maria, Rom. 1593. 4. Lr disperazione di Guida, u. a. m. nela de im Gangen gu feinen erifchen Bediche . ten gebbreu. Das Leben desselben ift Manfa , Ben. 1621. 12. von Glamb. Deutsch im sten Th. bes Samburger Journals, und von Unt. Geraffi, Rom 1785. 4. gefdrieben worben. Auch ift eine frans shiffche Lebensbeschreibung des Taffo, von bem Abt Jean Ant. be Charues, Par. 2600. 12. so mie eine in den Vies den hommes et femmes illustres d'Iralie, und eine Deutsche, von 2B. Beinfe, inber Jels vorhanden; und mehrere Uebers. feger, als Soole u.a. m. haben bergleis Den ihren Arbeiten vorgefett.) - Ant. Franc, Oliviero (La Alamanna, Ven. 1567.4.) - Moderata Jones (Floridoro, Ven. 1 581. 4. Drepjehn Bef.) - Grancesco di Terranova (La vittoria navale, Nap. 1582. 4. Smolf Gef.) - Com. Costo (La Vittoria della Lega . Nap. 1582. 4. Bunf Gof.

in October.) - Scip. di Mangano-(I tre primi Canti del Dandole, Ven. 2594. 4.) - Pomp. Regnoni (Efpnenazione di Vercelli.) - Biov. Giorgini (Il Mondo nuovo, Jesi "1506. A. Bier und zwenzig Gefänge in Octaven.) - Giov. Fratta (La Malteide, Ven. 1596. 4. Bier und gennnia Gel.) - Giov. Dom. Missoli (Nuova Impresa di Ferrara, R. 1599. 4. in Octaven.) - Raff. Bualsevotti (1) L'universo, ovvero il Polemido-20, Fir. 1600. 4. Funfuchn Gef. aber unvolleubet. 2) L'America, Fir. 1611, 12. In Octoven.) — Franc. Potenzano (Gerufaleme distructa, Nap. 1600. 4.) - Vinc, di Giovanni (1) Palermo trionfante, Pal. 1600. 4. 2) Eufemia, Pal. 1610. 4) - Babt. Chiabrera († 1638. 1) Italia liberata, Nap. 1604. 4. 2) La Firenze, Fir. 1614. 4. Bert. 1777. 12. Sunfachn Gef. in reimfr. Bersen. 3) La Gotiade, o delle Guerre de' Goti, Ven, 1982.12. Chend. 1771. 8. Sunfpehn Gef. in Octas ven. 4) Amedeida, Gen. 1620. 4. 1654. 12. Drep und gwangig Gef. in Octaven. 5) Il Foresto und 6) Il Ruggiero in f. Poemi postumi, Gen. 1653. 12; Go groß Chiabrera als iprifcher Dichter feun mas: fo gering if boch fein Berdienft, als epifcher Dichter. Erescimbeni feibf, in f. Istor. della volgar Poefia, 80. 2. 6.483. fdit fein ganfis acs Urtheil von ibm. Sein leben, von ibm felbft gefchrieben, finbet fic ben ber Musq.: f. Amedeida w. J. 1664. und im Crescimbeni, a. a. D. fo wie in Balls lets Jugem. des Sav. T. IV. Vol. 2. 6.78. Amft. 1725. 12. cinige Radelthe ten.) — Giov. Villifranchi (Primo e Secondo Canto del Colombo, Fir. 1604. 4.) — Giov. Sokanyo (Artemidoro. Mil. 1611. 4.) - 23atgberita Sarrocchi (La Scanderbeide. Rom, 1606, 4. 1623. 4. 1626. 4. 1723. 4.) - Biagio Richi (II Faramondo, Trenta 1610. 8. Mittehn Bef. in Octaven.) - Giov. Ant. Bifft (La riforgente Roma, Mil. 1620. 4.

verin. ebend. 1612, 12. Drepgehn Gef. in Octaven.) — Franc. Bracciolini delle Ape (+ 1646. 1) La Croce racquifters. Pad. 1605. I2. (funfice Def.) Beem. Dett. 1611. 4. Piac. 1613. 4. Flor. 1618, finf und dreofig Sci. 2) L'elezione d'Urbane VIII. Rom. 164 4. Drev und zwanzig Gef. in Detwen. 3) La Ruccella espunata, R. 1630. 12. Awanala Sci. 4) La Buigheria convertite, R. 1627. 8. Imanie Scient. And and heren noch bandschriftlich von Das erfte ber angefibei ibin vorbanden. ten nimmt einen ber erffen Bidse unter den italienischen Belbengebichten ein. (G. bes for, Eraff Elog. d'huom, letter. Eb. a. G. 187. Ereseimbeni, a. e. D. 86. 2. S. 494. Quebrio, Vol. IV. 6. 680.) Rade, von dem Berf. finden fic ben f. Evandra (Ben.) 1732. 1750. & und in ben Seriet. Ital. bes Massuchell **50. s. 2h. 4. G. 1957.)** — **Com.** 为罪 (Palermo liberato, Pal. 1612. 4.) -Lucresia Warinella (1) Amore immorato e impezzato, Ven. 1618. 6 Bebn Gef. in Octaven.) 2) L'Enrico ovvero Bilantio acquiftato, Ven. 165%. 12. Sieben und zwanzig Gef. in Deter ven.) - Giov. Dom. Peri (1) Fiefole deftrutte, Pir. 1619. 4.) - Gir vol. Babbrieli (Lo Stato della chiefa liberata, Vic. 1620. 4. Den 📾 decidig Ges, in Octoven.) — Jac. Gris saldi (Constantino il grande, ovv. Massenzio sconfitto, Ven. 1620. 12.) - Cammillo Pancetti (Venezia libera, Ven. 1622. 4. Acht unb 1808 sig Bef. in Octaven, aber die Beffegung bes Bivins, Rouiges ber longoberber ums I. 200.) - Guidubaldo Bende mati (Tre libri della Vittoria mote le . . Parm. 1622, 12. Bolf. in pag und becasig Bachern, Bol. 1646.4. MR dem erftern sugleich erfchienen noch Tre libri del mondo nuovo.) 🗀 Anf. 🕼 ba (Furio Camillo, Gen. 1633. 8. Seche Gef. in Octaven.) - Giova Marino († 1625. 1) La strage degli Innocenti, Par. 1620. f. R. 1633. Von. 163324. Deutsch von Bruft, fem).

2) L'Adone, Par. Bamb. 1715. 8. 1623. f. Ven. 1623. 4. Par. 1687. 16. Zwanzia Bei. in Detaven; frans Schisch (aber verfürzt) Par. 1667. 12. Amalf Gel. und von Freron 1780, 12. Dies fes Bedicht veranlaste mancherlen Streie Lom. Stigliani lief, unter tiafeiten. bem Litel L'Occhiale, Ven. 1627. 8. eine Schrift bogegen bruden, und nun Sand ein ganges Deer von Bertbeibigern des Monis, Gir. Aleandro, Ric. Bile Lant, Scip. Errico, (ber aber nachber feine Mennung anberte) Mgoft. Lampugnami, Glov. Capponi, Andr. Barbaille, Mich. Ang. Torcigliani, u. a. m. auf, beren Schriften gebetentbeils von Quabrio, a. a. D. Vol. IV. S. 682. origeaciat worden find. Aud Chapelain forieb einen Disc. en forme de lettre à Mr. Pavereau darüber, der vor der Barifer Busg, des Bebichtes befindlich, und von Ant. Lorelli, Rom 1625. 12. und von Batt. Bibelli, Mant. 1625. 12. ins Ital. Aberfest worden ift, worft er zu ermeifen that, daß ber abonis eben fo gut zu den enlichen, als die Kombbie zu den drama-Befannt if tifchen Gebichten, gebore. ed, indeffen, bat Marini ber Sauptverberber bes italienischen Gefcmades im 17ten Jahrh. war. Beithergeboblte, ere tanfelte Bilber , feltfame Etifdie, freme be, besombers lateinische, Conftructionen aaben feinen Werten einen Reis von Reus beit: umb eine beneibenswerthe Leichtige Leit im Acimen, ein glactlicher aber fpies Lender Big, eine appige und permilberte Imagination verschaften ihm Bewunderer und Anbanger, und ermedten Rachabe wer, welche bie Sprache und die Poesse ber Ration, und jum Theil anch ben Bethmad ber grangofen, verbarben. Gein Leben findet fich von ben angezeigten, Mor mifchen und Benes. Muss. f. Strage degli Innocenti; und Nachr. finden fich im Erescimbent, a. a. D. Bd. a. G. 470.) Serc, Udine (Avvenimenti amorofi di Psiche, Ven. 1622. 3.) - 2894 310 di Somma (Dell'America Canti V. Rom. 1623. 12.) — Ginl. Stropn (1) Venezia edificata, Ven. 1621. f.

verm. 1624. f. Bier und amangia Gel. 2) Il Barbarigo, ovvero l'Amico follevaco, Ven. 1626, 12. Tinf Gef. in Octaven.) - Scip. Servico (1) La Babbilonia distrutta, Ven. 1624. 16. 2mblf Gef. 2) La Guerra Trojana. Meff. 1640. 4. Branis Gel. in Octor ven.) - Giov. Argoli (L'Endimione, Terni 1624. 4. 3mblf Bef.) ---Onofrio di Andrea (1) L'Aci, Nap. 3628. 12. 2) L'Italia liberata, Nap. 1646. Berfierung bes tombarbifden Rela del.) — Belmonte Cagnoli (Aquileja diffrutta, Ven. 1628. 4. 2monata Bhder in Octaven.) — Apr. del Becs cuto (li Veffillo, Fir. 1628. 4.) -Binl. Cef. Cortese (La Vapiscida, Nap. 1628. 8.) - Tom. Stigliant (Il Mundo nuovo, Piac. 1617. 4. vollf. Rom. 1628. 4. Bier und brentia Befange. Der Berf. mar ber Debenbuhe Ler des Marino; allein, wenn der Plan scines Bertes sield bem Blan bes Adone vorzugieben ift: fo ift ber Stul beffelben boch chem fo hart, als niebrig. ben Berf. f. Creseimbeni, a. a. D. B. s. 🕏. 486.) - Ottavio Tronfazelli (Il Coftantino, Rom. 1629. 8. Meun tanb zwanzia Grf.) — Biamb, Lalli (Tito Yespasiano, ovv. Gerusalems desolata, Mil. 1630. 12. Pol. 1635. 12. Bier Ges.) — Col. Morrolini (La Sardegna trionfante, Fir. 1632. 4. R. 1653. 4. Uditiebn Gel. in Octaven. worln die Befrepung Garbiniens von den Mauren burch bie Pifaner befungen wird.) - Baff. Gatti (Maria Regina di Scozia, Bol. 1633. 4.) — Angel. Scaramuccia (Il Beliferio, 1635. 4.) - Bern. Betti (Scipione Affricano . . . Pad. 1636. 12. Dery Gefdinge in Octaven.) — Ascanio Grandi (II Teneredi, Leepe 1636. 12. Zwanjig Gef. in Octaven. Dem Berf. werben noch einige Bedichte diefer urt, als La Vergine desponsata und' l Fasti augeschrieben, welche ich aber nicht nähek nachanweisen weiß. Die Poesie in jenem if schr mittelmdfig.) — Seder. UTalia pispo (L'Agnibale, Mil. 1640, 4.) — \_ Gitol.

Girol, Garopoli (1) L'Aurenz, Bol. 2-) Carlo Magno, ovv. 1640. 12. la Chiesa vendicata, R. 1660. 12.)-ZIIc. Willani (Fiorenza difesa, Rom-1641. 4. Bebn Wef. aber nicht vollendet. Rade, von dem Berf, finden fic in Bail iets Jug. des Sav. T. IV. Vol. 2. 6. 48.) - Earlo Gius Orrigone (Osman disorgogliato, Gen. 1641. 4. den Sien des Bobinifchen S. Labislaus des aten über bie Turten.) - Vinc. Bas lene (La Discordia, Tor. 1642. 4.) - P. Enen Obisso (L'Ateftio, Bol. 1642. 4.) — Franc. Baitello (La Scipiade, Bresc. 1644. 12. Behn Ges. in Octaven.) — Girol, Graziani (1) 11 Conquisto di Granata, Mod. 1650. 4. Beche und zwanzig Gef. 2) La Cicopatra, Bol. 1652. 4. Ven. 1670, 4. Bepbe im lprischen Lone abgefatt. ) — Girol. Bartolomei (America, R. 1650. f. Biergig Gef. in Octaven.) -Giov. Leoni Semproni († 1646. Boemondo, ovvero l'Antiochia difefa. Bol. 1651. 4. Gleichfalls im lyrb fchen Zone gefchrieben, aber boch bas beste der, in bem, für die italienische Lite beratur fo unglucklichen '17ten Jahrb. ac Schriebenen Wedichte dieser Art. — Franc. Brancalassa (La Berulia liberata) Nap. 1651, 12, gunfgebn Bef.) - Bittf. Baleani (1) Il Pelagio, ovv. la Spagna racquistata . . . . 2) Rosalia trionfante . . ) - Luigi Joele (Cartagine foggiogata, Nap. 1652. 12. Reun und swanzig Ges.) — Sigism. Bol-Doni (La caduta de Longobardi, Mil. 1656. 12.) - Aless. Cassola (La briglia del furore, ovv. Alessandria difefa , Berg. 1658. 8. Fanf Gef.) — Jerd. Donno (L'allegro Gierno Veneto, ovv. lo Sposelizio del mare, Ven. s.a. 12. Zehn Gef.) — Anton. Merello e Mora (L'Arcadio liberato, Bol. 1660. 12.) - Franc. Morabito (Catania liberara, Cat. 1669. 4.) - Biamb. Merca (L'Adimaro, o sia la Corsica liberata.) - Giuf. Munebria (Il Ruggiero, ovv. la Sicilia liberata.) - Camillo de Motarlis (Flavio

Costantino il grande, Nap. 1677, 4) Tib. Ceuli (L'Oriente conquitato.)-Ant. Caraccio († 1702. L'imperio vendicato, Nap. 2679. 4. Swanzig Ochme. Bermehrt mit amangig neuen Bej. efent, 1690. 4. Der Innbalt ift die Befitach mung Balbuins von bem Confautinepo litaniichen Throne. Crescimbeni bat der Erlauterung biefes Gebichtes bas 7te und gte Gefprach feines Bertes Della bellezza: della volgar Poesia geniòmet, un auch Gorge getragen, bag bas leben ki Berf. in bie Vite degli Arcadi illusti, Eh. 1. S. 141. R. 1708. 4. (beren Akt glieb er, unter bem Dabmen laconemat) elageradt worden ift; aber, durch jene feine Bemühungen ift bas Gebicht me nichts beffer geworben; der Innbalt & nicht angiebend, und die Darffellung icht prosatio.) - Giun. Pierellio (Vienna difefa, Mod. 1690. Parm. 1700. 12 Swanzig Ges.) - Giov. Ant. Cati rara Bora (Il Morofini, ovv. la Merea conquistata, Trev. 1693. 18. 64 gehn Gef. in Octaven.) - Vinc. Pis-38 (Bona Espugnata, Parm. 1694. & 3wdlf Gef. in Octaven.) - G. Lei (Prodigio della natura e delle grazia Poema eroico Abrico sopra la mira culofa intrapresa d'Inghisterra del Real Principe d'Orange, Amil. 1695.4.) Mar. Reitani Spatafera (Il Rogie ro in Sicilia, Anc. 1698.8.)—Mich. Benvenga (Il Trionfo delle Fede, ovvero Luigi il Grande, Parma 1716. 12. Zwanzig Gef. in Octaven.) - Franc Algarotti († 1769. Il Congresso di Cltera, Nap. 1745. 8. und in den seil. Samml. f. Werte; frang. in ber Urberf. berfelben von Dom. Michelieffi, Beil. 1772. 18. 7 B. Deutsch von For. Melte, Roft. 1750. 8.) - Ungen. (La Gistoneide, o fiz la conquista dell Velle d'oro, Liv. 1780. 2. Bebn Gel.) -Ungen. (L'Antoniade, Ver. 1783. L. Sieben Ges. in falten Jamben.) - C. Agostino Cana (La Enriade with is sten Eh. G. 282. von des Mit Denins Vicende della Litteratura, Berl. 1785. 5. angeführt.) - .- Mehrere Radrichten

son ben mehrfien biefer Belbengebichtefine den fic in des Quadrio Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. 6.666 u.f. -V. Beijkliche, oder aus den Schriften des alten und neuen Ce-Namentes und den Leben der Beiligen, gezogene Beldengedichte: Bern. Pulci (1) La Passione di G. C. Fir. 1490. 4. 2) La Venderce di G. C. Fir. 1491. 4.) - Teof. 30. Lengo (L'Umanità del figliuolo di Dio, Ven. 1533. 8. Schn Gef. in Octaven.) — Erasmo di Valvasone (L'Ange-·leida, Vin. 1590. 4. Dren Bucher in Octaven, die Solacht ber Engel gegen Pucifer enthaltend. Du Fresnap, in der Bibl. des Romans, Bd. s. G. 190 bat Diefes Gedicht unter die romantischen gefest.) — Matteo Donia (Il Giorgio, Pal. 1600, 4.) - Giov. Sos ranzo (Dell' Adamo, Gen. 1604, 12. 3men Bucher in Octaven. ) - Luigi Tanfillo (Le lagrime di S. Pietro, Ven. 1606. 4.) - Biov. Dom. 47i330li (II Digiuno di Cristo nel Deserto, Bol. 1611. 8.) — Anf. Ceba (L'Ester, Gen. 1613. 1615. 4.) - Bart. Corzoletti (Giuditta vittoriosa. R. 1528. Bebn Bef. in Octaven.) -28c Brandi (Il fasti sacri, Lec. 1635. 12. 2molf Ges. in Octaven.) — Giov. Dom. Peri (Il Mondo desolato, Sienna 1637. 4. Acht Gef. und Darfiels lung des jungken Gerichts.) - Giac. Branchi (La Giuditta trionfante, Vere 1642. 4. Sechs Gef. in Octaven.) — Coldo Constantini (Il Giudicio estremo, Pad. 1648. 1651. 4.) ---Giov. Canali (L'anno festivo, ovr. 1 Fasti facri, Ven. 1674. 4. 3mblf Gef. in Octaven.) - Ben. Menzini (11 Paradiso terrestre, R. 1691, 18. Otto Bucher.) - Giov. Albani (Davide Re, Brefc. 1691. 4. Acts. Sef. in Octaven.) - Giov. Sil. Alfonsi (La Sanza Eufrofinia, R. 1708. 12. Drep Gef.) — Bab. Mar. Meloncelli (La Giuditta, Mil. 1712. 8. Bier Gef. Derm. ebend. in zwanzig Gef.) — Franc. Tris vieri (La redenzione, Tor. 1750, 4. ibn nicht eine vierzihnmalige kefung den

Geds Gefange. Do bie übelgen 18 Gef. diefes Gedichtes, welche es noch enthale ten follte, erschienen find, weiß ich nicht.) - Gius. Lavini (U Paradiso riaequistato, R. 1750. 4. Sechs Ges. in reimfr. Berfen. S. das Ard. ber Schwele er Kritif, G. 147.) — Bianchi (El -Davide, Ven. 1751, f.) - Gajon (Eines Gebichtes, fulla redenzione, von ihm gebenkt Dening, im sten Th. 6. 222 f. Vicende della Litteratura.) - - Dadrichten von mehrern Ges dichten dieser Art finden fic ben Quadrio, a. a. D. Vol. IV. 6. 225:229. und 6. 847: 268. — - VI. Bloke biftorifche Bedichte: Da unter diefen, fo piel ich weiß, tein an fich selbst wertwars diges Perk sich findet: so verweise ich, um den Raum zu fconen, an des Quabrio Stor. e Rag. Vol. IV. 6. 133 a

Beldengedichte in spanischen Spracke: Delaganes and nat thm B. a. Diege behaupten in der Gefch, ber fpanifchen Dichtfunft G. 377 bag die fpanis fce Ration mehr epifce Gedichte aufzus weisen habe, als irgend eine andre; allein biefes Urtheil fann nur aus bem Bleife. mit welchem diese benden Schriftsteller die Epopõen dee Spanier zusammen gezeblt haben, entfanden fenn; benn felbft nach dem von ihnen gegebenen Verzeichniffe bes fiten fie deren ben weitem nicht fo viele, als die Italiener; und daß diese nicht hafår befannt find, ift nur ber wenigen Sorgfalt der Befdichtschreiber ibrer Dicts tunft numbreiben. Mis der altefte evis fce Dicter ber Spanier wieb ber St. Als phonfus ber Beife, im Anfange bes isten Jahrhunderts, angegeben. Aber von feinem "Leben und Ebaten Mierander bes Großen," ift bis lett nue ein Fragment von fechs Berfen befannt geworden. Dag bie Bes fcicte Alexanders eine Lieblingsgefchichte diefer Zeiten gewesen, darüber f. Wartons bist. of Engl. Poet. B. 1. G. 128 u. f. und daß eben dieser Alphonius durch les fung der Thaten Alexanders von einen Rrantbeit genefen fenn foll, von welchen.

Bibel, mit allen Gloffen, bellen wollen, haraber f. ben roten Brief bes Menegs Gols ains. - El Cid (bas Alter biefes Des (Primers e fegunda Parte de la Araubichtes is nicht befannt; es finbet fich in her Coleccion de Poesses Castill, escrit. delante el Siglo XIV. . . . Mad. 1779. 1.) - D. Enrique de Villena († 1434. Los Trabajos de Hercules, Burg, 1409. Much biefes Gebicht fcheint fo gut, als unbebannt au fron, wofern es nedmilich noch äberall Gebicht ift. S. Belagques G. 154 unb 380. Anm. f) -Juan de Mena († 1456. E Laberinco d Trecentias, gebendt, aber nicht jum erfen Dtable, mit dem Titel: Las CC. C . . . Sev. . . . (1580) f. and in f. Obras, Tol. 1548. f. Antv. 1552. 8. Seinen Robmen bat es von der Anjahl ber Octaven, and welchen ed befieht. St. Dies (Belagques G. gei) macht bie riche tige Bemerfung, bat ce, allenfalls mue bem Lone nach, unter bie epifchen Gebichte gebbeet.) — Vicolas Espinosa. . (Dégleich seine Segunda Parte de Orlando furiofo con el verdadero fucesto de la Batalla de Roncesvalles, fin y muerte de los doze Pares de Francia en lib. XXXV. . . . Zarag. 1555, Alc. 1579. 4. som Theil nichts, als Meberl, bes Wrioft, and som Theil Fortfenung beffeiben ift; fo verbient biefes Gebicht benn boch, fowohl feiner innern Siest; als auch beswegen einen Blas unter den epischeomantischen Ordicken der Spamier, weil es augenfcheinlich beweift, bas Die italienische Boefie auf die spanische Cinfint gehabt bat.) - Geronymo Gems pere (Primera y segunda Parte de la Carolea, En Val. 1560. 8. bit Thas ten Rari Des fanften, mehr biftortich, als colled.) — D. Luis de Japata (Carlo famoso, en Octavos . . . . Val. 1566. 4. eben des Innhaltes, und eben ber Ausfahrung.) - Diego Zime nes de Millon (Los famolos y eroycos Hechos del Cavallero, Onrra y Plor de las Españas, el Cid Ruy Diaz de Bivar. En ofteva Rima . . . Anveres 1568. 4. Es foll indeffen fcon eine fedhere Ausgabe davog verhanden finn; Avrenzo do Samora († 1614. Le

auch blefes Gebicht if mehr biffeelich, al episch.) — D. Alonso de Ercille cana, Mad. 1572. 2. Primere, fogunda y terzere Parte . . . Mad. 1590. 8. Lisb. 1590. 4. Mad. 1733, f. 1776. 8. Die benben erften Ih. 29, berich **45.** te noch 6 Gefange, in achtzeiligen Stmsen gefcheleben. Durch bas, was fr. u. Boltaire in seinem Essai fur le poeme epique von biefem Sebichte fat, if es swar belanut, aber leiber febr falfd bekannt gewoeden. G. Hen. Dies Bo latous, S. 401, R. f.) — Sippol Sans (La Maltèa . . . Ven. 1513. 1. pu Cheen ber Belggerung von Malte in 3. 1565. Beigja. G. 325 fabet es en, ich es aber sehe tief hermater.) — Franc Garrido (Batalla de Roncevales, Tol. 1583. 4.) - Juan Rufo Bu tierres (La Austrieda . . . En Mal. 1584. Alc. 1586. B. aus 24 Gef. befichent worln die von D. Juan de Aufria gept die Earten gewonnene befannte Gerchielt geschert wird; geboet au den befin Eppben ber Spanier.) — Luys Band bona de Soto (Primera Parte de la Angelice, Gran. 1526.4, Bubli Och Octaven.) - Pedvo de la Vegilla Castellanos (El Leon de España... Sal. 1986. 2. Cervantes scheint bidd Gebicht unn ber Berbammung jum feur andgenommen ju beben. D. Q. Lib.L Cap. VI. 6. 52. Minft. 1755, 8. iter 6.) -Christophal de Dirues (El Monier rate: Fundacion de aquella Real Cafa y Camera Angelical, con relation de la vida y penitencia de Fr. Just Guarin, Mad. 1987. 1601. 1609. 8. Dif Bunberthaten ber Daria sti Donferrat find der Gegenfand diefes Gebichtel; Ecw vantes nennt, ben Belegenheit det fode gerichtes aber D. D's Bibliothel, Me Braucana, die Austriada und diesei de beften Belbengebichte ber Spanier, welche mit den berühmteffen ber Italiener um den Rang ftreiten konten.) - Mich. Binero (Il Sitio y Toma de Anvers, Sar. 1587. 8. Geche Gef, in Octenen.) SegunSaguntina . . . Alc. 1587. Med. 1607. 3. Bute Berfififation und einzele fcone Stelln.) — Babr, Lasso de la Vega (Cortes valoroso . . . en doze libros, Mad. 1588. 4. und unter bem Titel : La Mexicana . . . en XIII. L. Mad. 1504. 3.) — Christopal de Mesa:(1) Las Nevas de Toloía . . . Mad. 1394. 12. Ueber den Sieg; welchen Alabonius der Bte in blefen Chenen über bie Mouren er-4) La Restauracion de Bipaña, foct. Mad. 1607. 4. Die Befrepung Spaniens unter Bbilipp bem sten von ben Mauren, in 10 Befangen, bebbe in achtzeiligen Stanzen, und das erffere nicht folecht. 2) El Patron de España. Mad. 1612. Die Banber bes Supphelligen von Spamien, welche aber an dem Dichter fich ben biefer Urbeit nicht febr wirtfam gezeigt Saben.) — Diego de Santistevan Wfocio (verfertigte einen Quarta y Quinta parce ju der Arqueang des Err zila, Sal. 1597. 8. Mab. 1735. f. jufam. men 21 Beldnae, aber nicht mit bem Seuer und Gente bes Ercilla. Primera y fegunda parte de las Guerras de Maita y Thoma de Rodus, Mad, 1599. 4.) - Lope de Dega Carpio († 1635. 1) La Dragontès . . . Val. 1598. 8. Mad. 1602, 8. 10 Gefdinge in achtzeiligen Stropben, und über bas vereitelte Unternehmen des Admiral Drate gegen Pana ans. 2) Issidro, poema castellano, en age se escrive la vida del bienavenzurado Istidro, Labrador de Madrid . . . Mad. 1599 und 1607. 4. Die Wunder biefes beilig gefprochenen Bauers mas den ben Inbalt aus; und lapenerfidet as desimenen får ein poema castellano, meil ber Belb ein Spanier und bas Ges dicht in einer eigentlichen franischen Berbe ' art (in Quintillas, Stropben von fanf fuesen Berfen) abgefaft ift. 3) La Hermofura de Angelica . . . Mad. 1605. 8. so Geldnae. Rachdem Arioft bie Angetita bem Debor ju Theile werben laffen, boren wir ben ibm nichts mehr von the; bier with ihre Befchichte, beren Scenen, mie naturlid, größteutheils in Spanien fpielen, in bem Loue und ber Manier bes Imerter Cheil.

Wrioff, wib in Octaven fortgefest. 4) Jerufalèm conquistada, Epopeya Tragica . . . Mad. 1609. Lisb, 1611. Mad. . und Barcel, 1619, 4, 20 Ocf. Das beffe epifche Gebicht bee Lope, worin ber Bug bes S. Mipbonius nach bem gelobten lande, und bie baben vorzüglich von ben Spaniern verrichteten Belbenthaten, befungen wers Eros ber Beitlduftigfeit, und ber Verwierung im Plane, und ringeler, abentbeuerlicher Dichtungen, und vielet, Außert fowallfiger Stellen, ift bie Dars Rellung im Bangen vortrefich, und viele einzele Erfindungen zeugen von mabrem Denie. Radeidten von bem leben und Diefen Berten des Dichters finden fich, unter anbern, in bes ben. Dies Belage. 6. 239. 328 und 329. Anm.c - quá inbes ben. Bertud Maggin ber Span. und Portug. 2fts. B. 1. G. 329 U. f. Bon f. Werten find, Madr. 1776. 4. at Bbe. erfcbienen.) — D. Mavein del Barco Centeneta (Argentina y Conquista del Rio de la Plata y Tucuman y otros fuccessos del Pirù. Lisb. 1600, 4. Bres größtentheils hiftorifch, aber voller schöner einzeler Stellen.) — Juan de la Eneva (La Conquista de la Berica . . . Sev. 1604, 8. 25 Beffinge, ' Gelbit ber, gegen die fanifchen epifchen Dichter fo fivenge Belagques fest (S. 400) dirfes Bedicht unter bie beffern spanischen Epo- . then.) - Monso Lopes Pinciano (El Pelavo . . Mad. 1705. 8. gcbort nicht ju ben gang fdlechten.) - Bafp. Aguilar (Expulsion de los Moros de España por . . . D. Phelipe Terceron Val. 1610. 8. 8 Sef. in Octaven.) - Arc. de Mosquera de Barrio nuevo (La Numantina . . . Sev. 1612, 4. 15 804 der; aber febr mittelmaffig.) - Diego De Sojeda (La Christiada . . . en doze libros . . . Sev. 1611. 4. in Octas ven; bie Gefdicte Ehrifit, febe anbich. tig, aber in einem ber Epopbe gar nicht angemeffenen Lone.) - Alofo de Ates pedo (La Greacion del mundo, R. idig. 8. Eine Radabmung ber St. Semaine bes bu Bartas.) — Jos. de Valdis vielso (Sagrasia de Toledo . . . . Barcel **P**m

Barcel. 1618. 8. ganf und mangia Ge Sange in Octaven; Die Entbedung und Bunder eines Marienbildes; fromm gemennt, aber febr ichledit ausgeführt.) -Donna Serreira de là Cerda (van Beburt eine Vortuglefinn; Efpana libertada, Prim. P. Lish. 1618. 4. Seg. Parre, ebend. 1673. 4., in Octaven, und eine der beffen ipanischen Epophen.) - Bernardo de Balbuena († 1627. El Bernardo, à Victoria de Roncesval-·les . . . Mad. 1684. 4. Der betannte Sieg Sarl bes Geogen; bas Bebicht ac: bort zu ben guten franifden Beibengebiche ten, ob es gleich ganglich in Bergeffenbeit gerathen ift.) - Manuel de Balbegos († 1665. Giganromachia ..... Lisb. 1628. 4. 5 Bef. worth der befannte Rries Zupiters mit ben Riefen nicht gans schlecht besungen wird.) — D. Juan Antonio-de Vera y Juniga († 1658. El Fernando, & Sevilla restaurada... con los Versos di la Gerusaleme liberata del Tasso . . . Mad. 1632. Amangia Bef. Mus bem Litel icon fiebt . men, bağ es eine Art von Parobie ift: und biefe if in Redondillas, ober Stro. phen von vier achtiplbichten Berfen ; abe Diese Bersart ift einem folden Inbalte nicht angemeffen; und nur eine gele Stellen verrathen ben Dichter.) -Miguel da Silveira († 1636. El Macabeo . . Nap. 1638. 4. Mad. 1721. 8. Die befannte Geschichte des Jubas Waccabdus in 20 Befangen, voller Einbil. .dungstraft, aber auch von von den Folgen einer fich felbff gelaffenen Einbildungstraft, voller Unmahrfdeinlichteit, voller Schwulft, poller Uebertreibungen. Indeffen wird bas Bedicht immer noch unter die guten Epopden der Spanier gezählt.) - Spanc. Lopez Jarate († 1658. Puema eroico de la invencion de la Crux por el Emp. Constantino Magno . . . Mad. 1648. 4. und in f. 2B. Mad. 1681. 4. Erfanfelter Enthufiasmus, und jum Theil in bolprichter ichmacher Gprache.) - D. Franc. Borja, Fürst von Eiguis lade (im Reapolitanischen + 1658. Napoles recuperada por el Rey D. Al-

fonio . . . Zarag. 1651. Amb. 1658. 4. amolf Gef. in Octaven, groftentbeils bi forifd, und im Bangen febr mittelmitig.) - D. Franc, Botelbo de Morgis e Vasconcellos (ein Vortugiese von So burt, El nuevo Mundo . . . . Bue. 1701.4. Mad. 1716.4. Ichn Beffage. El Alsfonso, ò la Fundacion del Reyno de Portugal affegurada y perfett en la Conquista de Elyses . . . Sal. 1731. 4. 1737. 8. bendes, befonders bas lestere, gute Gedichte.) - D. Candido Maria Triqueros (La Riada, cia cia fches Webicht, melches ich nur ans dam Briefe von Bobl. Borner, unter ben Nahmen von Ant. Baras, an den Berf. lenne.) — D. Jos. de Resma (Li Conquista de Minorca, Mad. 1784-4-1 -- Umfandlichere Radrichen we ben mebeften biefer Belbengebichte unbis ren Berf. finden fic in 3. A. Die Bo lasques, 8, 376 u. f. - -

Seldengedichte in portugiessche Sprache: Luis de Camoens († 1879-Os Lusiadas . . . En Lisboa 1571. 4 agora novamente reducidas por. ... Man. Correa, Lisb. 1612. 4. 1720. L commentadas todas por Man. de faria y Scusa, Mad. 1639. f. Der Em mentar if in fpan. Sprace, illulir. co varias e breves notas, e con hua precedente apparato doque the pent nece por Ignazio Garzez Perrein Nap. und Roma 1731 = 1732, 4. Paris, # feinen Werten, 1759. 12. 3 8. Lish Das Gebicht befielt 1772. 12. 3 Bec. aus 10 Befangen in Octoven, und # abersett in das Spanische becomate von Luis Comes de Lavia, Galam. 1580. 8. von Bento Calbeira, Alc. 1580. 4 von henr, Sarces, Mad. 1591.4. 3000 Italienische, in Brrsen, von Corlo Mal Paggi, Pist. 1659, 12, 2te Musg. nem lingen. Tox. 1772. 2. Franzósische ; Won du Berron de Caleca Bar. 1735. 8. 3 B. Won einem Ungen. (Defa Harpe) Par. 1776. 8. 2 B. Die erfte matt und auslaffend, mit einem ichaalen Commentar; die zwente bochft feen, mit etnas beffern Anmertungen; bepde in Profe.

In bas Englische, von Richard Janfbam, tonb. 1655, fol. von Bill, Jul. Midle, Loud. 1776. 1778. 4. in Berien. An bas Deutsche, ein paar Fragmente, Die Berabnite Episobe von der Jues be Cafro und die Ericeinung des Adamafors, von Deinbard, in den gel. Bentragen au ben Braunftm. Beit. 3. 1762. St. 25 und 26 und por ber aten Musg. & Berf, aber bie ital. Dichter: einige Ges fange in den Beluftigungen für allerlen lefee, Leips. 1773. 8. der erfte Gefans in ber Bersart bes Deigingle von bem Ben. v. Sectenborf, im aten B. bes Bertucis ichen Magazines. Aud giebt bie Ginleie tung zu ber Bortugiefischen Grammatit, Refft, 1778. Madeichten von bem Berfe. Das leben bes Dichters, aus einem, von bem Brafen Ericeira, nach Franfreich aefdicten Auffase gezogen, findet fic unter anbern in bes Niceron Mem. pour fervir à l'histoire des hommes illustres. 35. 37. 6. 244 u. f. in bes Gouiet Bibl. Fr. V. 8. S. 172:188, und Nachr. von then in bes ben, Dies überfesten Belage gues, G. 526. Was Voltaire in kinem Effai fur le poeme épique von ibm fagt, M meder zuverläßig, noch vollfidndig. --Branc. Rodrigues Lobo (Mit Aussong des fechszehnten und Anfang bes arten Johrh. O Condestabre de Portugal, D. Nuno Alvares Pereira, Lisb. 1610. 4. und in s. W. List. 1723. f. 20 Gef. in Octaven, foll, bem Plane, siemlich feblerbaft; aber in Rückscht auf Ausführ gung icon, obgleich unter ber Luffabe fen.) — Vasco Mausingho di Que bedo (Affonsa Africano, Lisb. 1611, 8. Zwilf Gel.) — Donna Bernarda Perveira de la Cerda (Hespagna liberrada, Lisb. 1618. 8. 3chn Def.) -Mns. de Soula di Macedo (Ulvsip. por, Lisb. 1640. 8. Biergehn Bef.) -Bab. Pereira di Castro (Ulyssea ou Lysbos edificada, f. s. et l. 4. Bebu Bel in Octaven.) — Franc. Ago. de Menezes, Graf v. Ericeitz († 1743. Hensiqueida . . . com advertencias preliminares das Regras da Poefia Epiea . . . Lieb. 1741. 4. 19 Gef in Octa-

ven : gegelmaßig, und in iconer Sprade, aber ohne bichterifches Beuer und Beiff. Nachrichten von ibm liefert die Bibl. Lufet, 3. 2. G. 289; fargere Dr. Dies ben f. überf Delagques. G. 542.) -Nachrichten son mehrern epifchen Dide tern ber Vortugiefen, follen fich ben bem eben angezeigten Werke finden; auch bes baupten die Bortugiesen, frühere epische Dichter, als bie Spanier gebabt zu baben. (S. Ben. Dies Belasques &, 377.) Aber, wenn ebend. G. 379 gefagt mird, daß, weil die Luffadas früher erfcbienen if , als bas große Gebicht des Lasso, die Portugiefen auch fraber ein regelmatiges. epifches Gebicht gehabt haben, als bie Italieuer, so seigt bas eine große linbes fannticaft mit ber italienischen Littera

Beldengedichte in französischer Sprache: Die erften, in blefer Sprade geschriebenen, Belben, ober vielmebe romantischen Gebichte, And bereits pore ben Belegenbeit ber Untersuchung über ben Urfprung ber lettern, angezeigt Frenlich ift bas, ber frongoffs morben. schen Nation eigentlich gehörige Product diefer Art, erft bas Werf des Alexander de Paris und des licors vom J. 12254 aber bie übrigen find benn boch auch in frangbilider Sprace abgefast; und eben ba ber Gefdmad baran noch blubte, murbeein Wert verfertigt, welches, wenn es gleich ungeachtet seines Titels, kein eis gentliches comantifches Gebicht ift, boch im Gangen bieber gebort. Es ift biefes ber bekannte, von Willb. Loris († 1260) angefangene, und von Jean de Mean ums J. 1310 vollenbete, von Chaucer gum Theil ins Englische übersehte Roman de la Rose, von bessen Innhalte und Auss gaben ben dem Art. Allegorie, S. 84. fic Angeigen finden, und Daffieu, in f. Hist. de la Poesie franc. Par. 1739. &. 8. 165 und 179 (aber, wie es scheint, ohne ben Beift bes Gebichtes aufgefaßt ju haben.) Goujet, in f. Bibl. fronc. Db. IX. S. 26 u. f. und Treffan, im iten Bb. S. 348 des Corps d'Extraits de Roman de Chevalerie, Per. 1783. 13. Mm 2

ausführlicher banbeln. Mus kenein Anne balte wied man feben, bas die Borfellungsarten und Sitten bes Mittermefens menigitens noch ju Bilbern von ben Befabren eines Liebhabers dienen musten, o fo wie fie in bem Berte ber Chriffine von Mila (1411) Les cent Histoires de Troyes . . . Par. 1522. 4. jur Cinfletbung von Moralen gebient baben. Auch murben noch im 14ten Jahrb. wirfliche Rittere abentener poetifd bebanbelt. Micin, ba man miest mabre, neuere Begebenbeiten, mie die Thaten bes Bernard du Bues. clin, u. d. m. (die aber, fo viel ich melt, nur in profatiden Umgebeitungen gebruckt worben find) ju befingen auftena: 6 mufte, natarlid, ein Theil bes, ben nomantiden Gebichten, eigenen Bunber-Saren wegfallen ; und sunleich fena ber Befcmad ber frangbfifden Ration almab. lig an, fic vortiglich auf Darfteftung son Liebesbanbeln bin ja neigen. dieler Bendung bes frangbficen Gefomaetes fann is wohl der Benfull, welchen · ber Roman de la Rose erbieit; als bie Denfart, Sitten, Berfaffung ber De eion manches bevaetragen baben. Cigenthamlichkeiten ber Beovenzalifden Boche murben, burch bie, im 3. 1323 achistete Jeux floraux su Coulouse, und durch die italienischen Dichter, welche fich nach ihr gebildet baben follen, allgemeiner verbveitet; und freiffart (1400) machte, unter ber Regierung Carl bes fanften, nicht allein eine Menge neuer Dictarten, als Chant Royal, Ballade, Lai, Virelai, Triolet, Rondeau, unb mebrere bergleichen Mignardifes, wie Masanier fie nennt, sur Mobe (f. Maffieu Hift. de la Poesse franc. S. 218) fou: bern verfaste auch ein gebberes romantis fces Gebicht Meliador, ou le Chevalier du Soleil d'or, des aus nichts, als Liebesgedichten befieht, (G. Bouiets Bibl. franc. 86. IX. 6. 130. vergl, mit Bare tens History of Engl. Poetry. 86. 1. 6. 338. Anm. r.) Genus ber Sang jum Berrifchen verlohe fich; man las gwar nach · Alttergeschichten, nabmlich bie nun, in Profa aufgelößten, ditern; aber man flart. Geine Darfeftungent im Gauft

borte auf , ben Stoff berfeiben metilan bearbeiten, und fam immer mebe auf wielliche Begebenheiten greud. Cincl ber früheften Becfe blefer Art find die Vigiles de la mort de Charles VII. . . . Par. 1490. f. 1724. 8. 28. 100 1366 tial d'Auverane (1466) work de Su schichte dieses Soniges besumen wied, wie movon Gaujet in f. Bibl. franc, Oh.X. S. 48 U, f. Radeidten giebt. Dithter folgte Jean Warot (+ 1511) mit f. Deux heureux voyages de Gtnes et de Venise victorieusement mis à fin par le très chretien Roy Logi. douzieme ... Par. 1531. 8. Alv. 1539. 8. beren Innhalt ble besten fo ternebmungen diefes Adniges nach Iw lien, und die, in vermifchten Berfer m Profe gefdrieben find. (6. Goujet, L. & D. Bb. X. B. 4.) - Pierre Konfand († 1585. La Franciade, 4 Oching, 1 schafolhigten Berfen, aber unvolatet Par. 1572. 4. und in feinen Berten, Par. 1567. 4. 6 2b. 1623. fol. 2 3. 1629. 14 9 B. und bier mit einem Commens von Bierre de Marcaffus. Der Init tft bie Rieberlaffung der Aranten, wie ibrem Anfabrer Braneus, in Gallen; 📫 ob man gleich in dem Entwurfe eine M von Regelmdfigleit, einen Gebantam dichterifchem Plane, aberhaupt eine # gemeige Befanntichaft mit ben abrit # bliebenen Epopden der Alten mehenimi (wie beim au Ronferd Zeit bas Stubin diefer, und eine Befliffenbeit, bie # ren Berfen befindliche Regelmilielik nachzuahmen, in Frankreich Mobe gewer den su fepn scheint, da einer feiner Beib. genoffen, Jobelle, Die erfte, ned bes Muftern bet Alten, verfaste regelmitte Tragobie, Cleapatra zu fceciben sen fucte) - sogleich, fage ich, ber Plat. etwas bievon zeigt: so sebt man bod iff deutlich, bas biefe Befanntidaft nod obne alles Rachbenten gemacht war. Die Mais fahrung ift noch schliechter; die Babliese. folbigter Derfe rechtfertigt er in feiner Dors rede dadurch, daß er die Werandriner fle su weitichweifig su berotiden Werfen fte

l befannt : er wollte die Sprache durche us criedist und lateinisch machen, molte urcheus gelehrt dichten. Die Franciabe lk, indessen, vielleicht das schwächste und idledtefte feiner Berte. Dem ungeachtet genos er des höchsten Benfalles zu feiner Beit: um sico davon su aberzeugen, lese nan nur, was der einficktsvolle de Chon von Mm (Lib. 22. ad An. 1585.) sagt: er purde nach dem homer und Piegil, fie en erften Dichter der Welt gehalten. Bein Leben, unter bem Litel, Discours de la vie de Pierre Ronfard, murbe von El. Binet, Par. 1586. 4. geftrieben: und Baffet (Jug. des Sav. B. 4. 28, 1. 6. 323. Amft. 1725. 12.) Boujet (Bibl. franc. B. 19. 6, 192.) ble Annales Poet. (T. s. S. 23) u. a. m. baben auch bergleis den geliefert, und die Gefchichte feines Aubmes ausführlicher erzählt, fo wie auch Baple ibm einen Artifel gewibmet bot. -Guil. de Saluste, s. v. Barras († 1590. Geine Semaine ou Creation) du monde, Par. 1578. 1582. 4. und fa f. Ocuvi. Gen. 1615. 24. machte, ju beer Zeit, viel Aufieben. Sim. Boulet forith Commentaires. Rouen 1597. 12. daju; Gab. Lermeus aberfente fle, Bar. 1584. 11. ind Lateinische; 3of. Bilveftre, Loud, 1671. f. ins Englische; Bereant Guifone, Ben. 1599. 4. (und viele leicht schon früher) ins Italienische; ein Magen. Cothen 1631. 8. in beutsche Reis me; und Bach. Benns, Amft, 1621. 4. ins Mher , um den Werth bies Soldndifche. ke Bebichtes gu befimmen, ift es genug puffen, das die Sonne barin die Bers sogina ber Rergen (Duc des Chandeles) die Winde die Postisions des Aeolus, der Donner der Lambour der Gotter beißt. Nebrigens bat ber Berf, noch ein bieher geboriges Bebicht, Judith in 6 Bef. geforicben, und Nachrichten von ihm finden sich ben Goujet, a. a. D. Bd. XIII. 6.1304 tt. f.) — Didier Oriet (Histoire de Sulanne, 1581. 4. Drep Bis on:) — Jean de Boyssieres (La Croisade. Par. 1584. 12. Mber nur men Gei. und der Anfang eines Dritten.) — Jean de Vitel (La Prise du Mont

St. Michel, in f. Exercices soct. P. 1588. 12. Rar feine Beit nicht folecht.) Seb. Garnier (La Henriade et la Loyfee, Blois 1592. 4. 1692.8. Per. 1768. 2.) — Franc. Descallis (La Lydiade, Tourn. 1602. 13. Sieben Gefange, beren gang erbichteter Innhalt Die Dacht ber Schonbeit, bes Rrieges und der kiebe ift.) - Laudun d'Aigaliers (La Francisce, P. 1603. 12,) - Cl. Barnier (Livre de la Franciade à la suite de celle de Ronsard, P. 1604. 8.) - El Billard de Courgeney (L'Eglise triomphante, Lyon 1618. 8. Drengebn Gef. beren Inabalt in des Goujet Ribl. franc. Bb. XIV. G. 394. angegeben ift.) — Jean d'Ennes tieres (Le Chevalier sans reproche, Tourn. 1623. 8. Biergebn Bucher, des. ren Annhalt bas leben und bie Thaten bes Jacq, be Lalaing, eines Mitter vom goldnen Vließe († 1453) find.) — Marc, Ant. Ber. de St. Amand († 1661. Moyfe feuvé, Idylle heroique, infeis nen Werten, Par. 1629. 4. und Amft. 1664. 12. Chapelain, in ber Borrebe su feiner Pucello, fest bas Gebicht uns ter ble Epopden; und ich führe es blos an, um ben biefer Gelegenheit, wenig. fens allgemein, der abnlichen, von frans abfischen Dichtern mit Ausgang bes feche zehnten und im flebzehnten Jahrhundert gescheiebenen Gebichte dieser Art, ber Judith, des David, Josua und Samson, von Coras in den J. 1663 - 1665. und der Efiber, bes St. Baul und Jonas, gebenken zu konnen. . Sie find zwar schon lange in Bermefung übergegangen, blefe Gebichte; geboren boch aber gur Geschichte der frangofifchen epischen Boeffe. Pierre le Moine († 1671. S. Louis, ou la saince Couronne reconquise, Par. 1658. 8. und in feinen Werten, Par. 1651. f. Achtz. Bucher. Das Bol lean fic aller Spotterepen über biefen Dichter enthalten bat, erweckt ein ganftis ges Borurtheil far fein Gedicht; biefes seugt burchaus von einer nur zu lebhaf. ten, üppigen Jinagination; und, wenn die Franzosen, nachf ihrer henriade, noch Mm 3 cin

ein epilibes Bebicht haben wollen; fo fann punie, und les Jumeaux, Liege 1725. es fein anders, als diefes fenn. Uebet Die Art, wie feine Berfonen von der Bur funft unterrichtet merben, f. ben XIV. excurf, bes Brn. Benne ju bem 6ten Bu de ber Meneibe. Einige febr toble Rade ridten und Urtbeile von bem Berfaffer und feinem Berte finden fich im Baillet, Jug. des Sav. B. 4. 24. 3. 6. 315.) -Beorge de Scudery († 1667. Alaric, ou Rome vaincue, Par. 1654. f. à la Haye 1685. 8. mit R. Boileau's Urs theil barüber ift befannt; bas Gante ift nitts, gle eine ungladliche Reimeren. 'Baillet (G. 4. Th. z. G. 274) liefert elnige nachrichten von bem Berf.) -Jean Chapelain († 1674. La Pucelle, ou la France delivrée, Par. 1656. f. und 12, mit Aupf. swolf Sefange; aber noch nicht wollenbet. Schon vor Chapeluin batte ein frangofficher Dichter, . Bas lerand de Baragne, bas Midden won Des leans, aber lateinisch besungen (De gefiis Ioannae Virginis Franciae, lib. IV. Chapelain's Gebicht Par. 1516. 4.) war lange vorber angefündigt, und murbe mit bes größten Ungebuid erwartet; es erfcbien, und brachte ben Berfaffer um feinen gangen Rubm; es finbet fich alles darin, was man pon dem epischen Ges bicht verlangt, nur nicht Genie, bein Berf. find einige Rache, bev bem Baillet (B. 4. 2b. 2. 6. 288) ju finben, Jean Desmarers de St. Sorlin (†1676, Clovis, of la France chrétienne, P. 1657, 4. 1666, T2. ebend, 1673, 8. eben so salecat,) — St. Garde (fdrieb, um eben biefe Beiten, Los Sarrazins chasses de la Françe; mie solecht aber bas Bebicht quegefallen, bemeißt bas allgemeine Stillftweigen ber frangofifden Litteratoren von bem Berf. und feiner Ars beit.) - Louis le Laboureur (Charlemagne, Par, 1664 8. 1666. 12.) ---Pierre de St. Louis (La Madeleine au defert de la Saint Beaume en Provence, ums J. 1700, foll, ben Trais Siècles su Solge, feiner Bofierlidfeit megen, nierkwardig fenn.) - Baron n. Walcf (Les Tyrans ou l'ambition

8. Jebes von a4 Buchern. Rade, von bem Berf. unb f. Schriften finden fic in 3. G. Meufels Discelle neen aetiftischen Innbaltes, Beft 19. G. 169 u. f.) — Ign. Franc. Limojon de St. Didier († 1739. Wenn f. Clovis in acht Gef. zuerft erschienen if, weit ich nicht; aber wohl, das man ben b. v. Voltaire ofterer befouldigt bat, bicien Clouis ben f. Benriade benast ju bo ben: und merfmurbig genug ift es, bet Boltaire, in f. Bergeichnis ber Schift. feller aus dem Rabrb. Lubwig bes isten, des Berfaffers gar nicht gebenft.) -Svancois Arouet de Polegire († 1771. Unter ber Auffdrift , la Ligue, aber me vollendet, erfcbien bie Beneinde wert. Lend. 1723. 8. and solikandig, wit dem lestern Titel, ebend. 1726. 4. mer lieinen Beranderungen, melde bie Pocfie des Styles war immer estrecter, aber auch immer froftiger gemacht haben, if fle unadblig oft, und auleut, ber ber Ausg. f. Werte von Beaumardais, pride tig in Quart, gedruckt morden. Mebesf. in bas Lateinische, von Calt. Cappe In bas Italie vale, Manhb. 1755. 8. nifche: auffer einzelen Bei. von Durch ni, Renci, u. a. m. vollig von Balvi, und bem Gr. Medini, 1779. 4. mit Ami. In das Englische, von toemen; fa bas Deutsche, von El. Casp. Reichart, Magb. 1766, 8. und von Job. Chath Schwart, Bien 1782, g. 2 9. Eraver fiet bat fie Moreaur, Amff. 1745. 8. Gin gele, gludfliche Berfe, und bem Geift bes Jahrhundertes angemeffene Theen baben, meines Bedünfens, bas Glad bickt Mis eigentlichet Go Bertes gemacht. dicht, als Darffellung überhaupt, barfte es fcmerlich einen boben Rang unter ben Spophen verbienen. Indeffen bat ei ihm nicht an Bewunderern gefehlt. Ein Inliener, Cochi, hat, unter mehreen, cie nen, vor verfchichenen Musgaben beffels ben, und auch in ber Beaumarcaifden Cammlung , Bb. 10. befindlichen Brief brucken laffen, morin er bie henriabeben erften Werten bes Alterthumes on bie Gdite '

Seite let; und Marmontel, in ber Bor, rebe einer Musq. vom It. 1744. fie mit ber Meneis ju vergleichen gesicht. scharfer bat Beaumelle, in dem Commentaire batüber, und Clement in den Entretiens sur le poeme epique relstivement à la Hentriade, fie gepruft. Much bat es nicht an allgemeinen Erlauterungeschriften, als Remarq. mythol. histor, et crit. Haye 1741. 8. gefehlt. Und noch mebe ift aber ben Berfaffer aber. bauet geichrieben worden. Don feinem Prben bandeln: Comment. histor, sur les Oeuvres de l'auteur de la Henriade, Gen. 1777. 8. und in der Samml. f. Werke von Begumarchais; Mem. et Anecd, pour servir à l'Hist, de Volt. Liege 1780. 16. Hist. litteraire de Mr. de Volt, Call. 1780. 8. 6 3. pon bem Merg. Luchet. 'Mem. pour servir à l'hist. de Mr. de V. . . . Amst. 1785. 12. 22b. Vie de Mr. de Volt. p. M. Geneve 1786. 8. Vie de Mr. de Volt. p. Mr. Condorcet, Par. 1790. 8. Deutid . Berlinger. 8. m ber Beaumaechaifchen Ausg. f. 28. gefdrieben, und oud ber berfelben befindlich. auch bat er felbft fic noch ein Denfmahl in den Mem. ecrits par lui même 1779. 13. unb der Schrift bes Conborcet angehangt, geund von feinem Berbienft als Schriftkeller überhaupt, von seinen Eigenthamlichfeiten . u. f. w. banbein, uns ter andern, la harpe, in dem von der Acad. franc, gefronten, und ber gebach-Musg. beogefügten Eloge de V. Ariebrich der zie in s. Eloge, Berl. 1779. Dixmerie und Palissot in abalicen 2 Soriften; mit welchen, indeffen, das Tableau philos. de l'Esprit de Volt. Par. 1771. 12. von Sabatier, die Lettres à Mr. de Volt, où l'on examine sa politique litter, et l'influence qu'il a eu fur l'esprit, le gout et les moeurs de ce siecle, p. (Jean Mar. Bernard) Clement, P. 1773. 8. 9 8. ms Oracle des nouv. Philosophes, on Guyon, und die Erreurs de V. Lyon 1779- 12. 3 B. (wovon aber die lettern eniger hieber geboren) ju vergleichen

find. Am richtigffen find feine Berfe, meines Bebantens, in bem Examen des Oeuvr. de V. p. Mr. Linguet, Brux. 1788. R. gemarbigt. Bon ben, auf ibn verfertigten lobgedichten ift ber Ditborambe bes la Barpe, Aux manes de Voltaire, P. 1779. 8. wohl ber beffere, aber auch Chabanon, Murville, Blins bes Olivieres, Aube, Baftorell, Geoffrey, Gajon, Moff. Gaudin, Nougaret, Benech, St. Samfon, Timenes baben beren auf ibn in ben 3. 1779 - 1784. deucken laffen. Uebrigens bat Boltaire noch ein, bieber geboriges Gebicht, Le Poeme de Fontenoy, Par. 1745. 8und in f. Werten befindlich, gefchrieben, bas aber im Grunde nicht mehr, als ein Beitungsbericht voll übertriebener lobreden th.) — Privat de Sontenille (Malthe, ou Lisle Adam, Par. 1748. 8. 1749. 12. Bebn Gef über die Rieberlaffung ber Malthefer, unter bem Gross meifter, Bbil. Billiers be Liste Abam, in Malta, in jlemlich fomachen Berfen, aber burch bie, meines Beduntens, gluck. lice Bendung, mit welcher ber Berf. feinen Belben von ber Zufunft unterrichtet, mertmarbia. Auf ihrem Buge fofen die Maltheser auf die Insel Copern; ber Beld, befammert über das Verberbnif ber Sitten, in welches seine Ritter bier fallen, perliert fich, indem er auf Mittel benft, ibm au feuern, in bie Erammer eines Tempels der Benus. Dicke find ient ber Sammelplas der bollifchen Beifter, melde eben fommen, bort ihrem Oberften Rechenschaft abzulegen, wie weit fie es in der Berführung der Aitter gebracht haben; und baburch wird biefee . Borficher ber bollifchen Beerscharen über die ibm bekannten Vrophezeiungen von den fünftigen Giegen und Triumphen ber Malthefer (welche er febr naturlich nun felbft eradbit, um ihrer ju fpotten) getroffet, und der Grosmeifter von ihnen unterrichtet.) — Marie Anne du Boccage († 1760. Le Paradis terrestre, P. 1748. 12. Ital: von bem Gr. Gobbie Den. 1758. 8. aus bem Milton gezogen. La Colombiade, ou la foi portée au

nouveau monde, P. 1756.8.1758.8. mit S. Spanifc von bem Ge, Malbonabo 1762. 2. Deutsch, Glogau 1763. 2. sebu Def. unb, wenige Stellen abgerechnet, febr mittelmdbig, fo wie, in Anfebung des Blanes, febr mangelbaft.) ---Alex. Dulard († 1760. Ju f. Oeuvr. div. Amft. 1758. 12. 3 95. finben fic ein paar fcmache epifche Gebichte aber bie Grundlegung von Marfeiffe, und bie Ginführung ber chriftlichen Retigion in Indien.) - Ant. Thomas († 1785. Jumonville, Par. 1757. 12. Bice Och. fiber eine Begebenbeit, aus bem, amifchen den Engländern und Franzosen, in diesem Beitpuntte, in Amerita geführten Kriege,) - Cazotte (Ollivier, Par. 1763. 13. s B. 3mblf Gef, in poetifcher Brofe, und gang im Coffume ber Mitterepopde; Deutsch, halle 1769. 8.) - Mainvil lers (La Petréade ou Pierre le Gresteur, Amft. 1763. 12.) - De la Sarpe (La Delivrance de Salerne, et la fondation du Roy. des doux Siciles, P. 1765. 8. febe tury auf 7 Beis ten.) - . Ungen. (La Gonquete de la Terre promise, P. 1767. 12. 8 3.)-L'e Jeune (La Louiseide, ou le Heros chretien., P. 1773, 2. 2 5. - Smolf Bel, deren Innbalt ber Treusma bes S. Pubemigs und wovon der Blan nicht folecht, bie Berfe aber, febr mittelmdig finb.) --Ungen, (Christoph Colombe, Par. 1773, 8. & Bier und gwangig Gef. aber sehr schlecht,) — Chev. Laures (La Pharfale, P. 1773. 8. Austaffende Nachahmung des kucan.) — Duruffle' (Le Siège de Marseille par le Connetable Bourbon, P. 1774. 8.) - Une gen, (Le Siège de Marseille, Haye 1774. L. Bier Gel.) — Jos. Romain (L'Egyptienne, P. 1777, 12, und, unter bem Titel; L'Egyptiade, 1785. 12, Swolf Gel, beren Innhalt ber S. Francistus if.) - Dubourg (Le Meffie, 1777. 12, Sinf Gef.) - Dirouge (Louis XIV, ou la Guerre de 1701. P. 1778. 12, und verh. unter bem Lie tel; La Philippeide, Par. 1784. 12, Bunflebn Gef, in ungleichen Berfen, worin

bas linelikt . In welches Aranteid burd ben Ebeneig Lubwig bod 14ten gefürst murbe, geschildert iff.) - Le Guivre (Le nouveau Monde, Par. 1782, 12. 9 3. duterft blierr.) - Peyrand de Beaufoll (L'Antoneide, ou la milsance du Dauphin et de Madame, P. 1782. 8. Gleben Bel.) - Geriegs (L'amour et Pfyche, Par. 1790. 12, Mot Bef.) - Dernet (La Francische, ou l'anc. France. P. 1790, 8. 2 3. Seche Gef. in Brofa.) - - Hebrigent find noch eine Wenge framsösischer projei fcber Werte vorhanden, welche alenfall fich bieber rechueu laffen, als ber berihav tt Telemaque, Numa, Telephe, P. 1784. 2. u. a. m. aber ber Bmed berieb bett ift nicht fo mobi Darffellung, als lles terricht. tind andre, als ber Guillenme und Joseph von Bitaube, fle nen du wenig qui Bocile Anipend me den.

delvengebichte in englische Sprache: Wenn sleich Offian nick Englander war : fo geboet er benn bo4 suvdeberft bieber. G. beffen Artifel. -Und eben fo seboren bieber bie, in ber Religues of Irish Poetry . . . by Miss Brooke, Dubl. 1790. 4. Seffablichet fir eben fo alt, und noch fleer ausgeste henen Irridnbifden Gebichte biefer Et. els The lamentation of Cucullin over the body of his fon Conloch; Magnus the great; The chace; Moin Borb, u, a. m. — Aus ber alten Orly tischen Sprache find die Ueberbleibiel dim licher Bebichte, in ben, von Evan Coop berandgegebenen Specimens of the Pottry of the anc. Welfh Bards . . . . Lond. 1764. 4. - in ben Transisted Specimens of Welfh Poetry, by J. Walters, L. 1782. 8. - Jud in MA Musical and Poetical Relicks of the Welfh Bards . . by Edw. Jones, Lord 1784. f. gefammelt. - Aus ben Beitel. morin diese Sprache, duch die Sacien . (ums 3. 460) and bierenf durch bir Die nen (ums 3. 780) in das so generate Brittifib und Odntide Gadfide punger schaffen murbe, scheint fich nichts erhalten

Die diteffen noch vorhander su baben. nen Gedichte find, feit ber Erbberung durch die Rormanner (1066) geschrieben morben, und nach Bartons einenem Zeuge miffe (Hift. of Engl. Poet. 3. 1. 6. 38 u. a. a. D. m.) aus dem Frangofischen Aberfest. Das erfte, meldes er aufahrt, (ebent.) The-geste of King Horn, foll, mabrend ber Kreuzinge, abgefast worden feun, und iff noch nicht gebeuckt. Brabere find vielleicht in der Kolge umgefcmoigen worden. (G. Warton a. a. D.) Rad dem, mes er bavon anfabet, ift jenes aber noch obne alle eigentliche Dichtung gemesen. Robert von Bloster brachte mms Jahr 1280 bie Ebronit des Gottfried von Monmouth, und Aobert de Brunne ben verber augeführten Brut d'Anglezerre, ben Rou de Normandie, unb eine von einem Englander. Beter lang. soft, in frangofifder Sprace abgefaste Abrtfebung berfelben, ums Jahr 1303, fa englifche Reime, wovon ein Theil ges beueft worden ift, begiebt fic aber auch darin auf manche zum Theil iest ganzlich verloren acaanaene romantische Erachtuns. gen, ober Belbenlieber, movon fich feit Budgang des swolften Jahrhunderts alleuts beiben Spuren in den englifden Gefdichtfebreibern finden, und die nun feben mebe mit Dichtungen von Riefen, Drachen, a. d. m. burdmebt and. Die mebrefet derfelben icheinen alle ans den voeber anacführten frangoffchen Reimerepen biefer Met genommen su fepn: felbit bie (und svobricheinlich mit Ausgang bes brenzehne ten ober mit Anfang bes vierzehnten Jahr-Sundertes baraus aberfebte, ) romantifche. Erzablung von dem leben und den Thaten bes befannten Richard, Cueur de Lyon, woven Warton in dem iten G. 6. 150 u. f. feiner history of Engl. Poet. weitiduftige Ausgage geliefert bat. Und ba, burd gemeinfdaftlich nach bem Orient maternommene Buge, the Nationen selbst. einander noch näher tommen, und gleiche fam in einander fcomelgen mußten; ba, wie gedacht, das Französische, bis zu Chuard bes gten Beiten, die Soffprache in England wer; und Richard ber erfe noch

oben brouf eine Menge frangbucher ober vielmehr Brovenadifcher Reimer an feinen Bof 104, und in biefer Gprache felbe reimte : fo ift es eben fein Bunber, bag bie englifchen Sanger ber Beit alles gethan an baben glaubten, wenn fie frangbilide Dichtungen überfesten. - Ein anberes biefer Werte if die Ramanje vor Sir Guy. gebruckt, Cond. 4. obne Jobestabl. mebrern giebt Warton (a. a. D. G. 175. und im zten B. S. 108 u. f. S. 141) und Beren (in ber Abhandlung on the anc. metrical Romances, vor bem sten Bbe. ber Relig. of anc. Engl. Poetry S. X u. f. Ausg. von 1767 ) Rachrichten und Hustige, moven ich bier nur ber von Six Degore und Sir Libius gebenten will, weit eine Art von Blan, eine Ueberein-Kimmung und Berbindung ber verschiebes nen Chentheuer ju einem Swecke fich barin 8. abrigens von biefen frubern romantifden Gebichten noch ben sten . ber Observat: on the Pairy Queen 6. 19 u. f. - Adam Davy, ober Davie (1312. Ift ber erfte, mit feinem Rabmen auf die Radwelt gefommene enge lifde Dichter ober Ueberfeter folder Bers te, ob diese gleich nicht gebruckt worden Mus feinem Bebicht, Battel of Jerufalem, aus dem lateinischen gezos gen, will ich bis Gonderbarteit bemerten, dak Bilatus barin den Seiland zum Iwens tampf beraus forbert. 6. Bartons hift. of Engl. Poet. 8. 1. 6. 218 u. f.) -John Larbour (1357. Obgleich ein Schottidnber, will ich ibn, bes Bufame menbanges wegen, mitnehmen; feine History of Robert Bruce King of the Scots, Glasg. 1671. 12. if nicht in gang folechten Berfen für biefe Beit, nicht agna obne bichterifches Genie abgefatt.) ---Jeffrey Chancer († 1400. s. den Art. Brablung. hier gebort indeffen 1) fein Knights Tale in fo fern ber, als fie aus der Theseibe bes Boccas gezogen, und mit mebrerer Starte, als bas Original auch ameefmafigen einfichtsvollen Abanderungen und Derfarungen, abgefast if. Annbalt ift, im Grunde, Rittergeift und ... Liebe; und nichts, als die Rahmen, M m 5

and elgentlich griechifch; benn ob ber Berf. gleich annimmt, baf alle fic nach ber Berbeurathung bes Thefeus mit ber Sip: polita, und nach dem Lobe Creons vor Theben, in Athen und Griechenland, aus getragen : fo giebt es in bem Berte benn bod Zurniere, Deffen, Ritter, u. b. m. 2) The Squier's Tale, voller romantie fcen Dichtung: bepbe geboren übrigens au den Canterbury - Tales. 3) The Romaunt of de Role: f. bie franzbliften enifchen Dichter. 4) Troilus and Creffeide, fünf Bucher, und bennabe fo viel Derfe, als bie Ueneis bat; es verbient Bemertt ju werben, bas ber Dichter felbit fagt, es fowohl gum Borlefen, als gum Mblingen gemecht zu baben. Barton (hift, of Engl. Poet. V. 1. S. 385) fcelnt ungewiß ju fenn, aus melder Sprace Chaucer ben Innbalt genommen, unb rath gwar, Anm. a auf die italienische, bat aber nicht gewußt, daß bas abaliche Berf Bes Boccas in Italien anfanglich befanne ter, ale jent gemelen, und auch verfchies bentlich gebruckt worden, und if alfo ges neigt gu glauben, das Chaucer wirklich, feinem Borgeben nach, fein Bert aus bem lateinischen eines Lollius gezogen babe. Maein mir ift es mabefdeinlich, auch bier, wie ben ben erftern, Boccas Die Bes bas Original bes Chaucer war. fanntichaft mit ber italienischen Boeffe teuchtet ans ben mehreften engliften Broducten biefer, und ber nachffolgenben Belt bervor. Buf allen Sall fleht man, bas Chaucer einen großen Theil feiner Dichtungen nicht felbft erfand; baburd wirb aber feinem Berdienfte nichts benommen : benn, fo rob und haft auch bie Sprace feiher Beit, und fo febr auch ber Beift betfelben gum Hebertriebenen und Aufgebunfenen geneigt war, wie es fic aus feinen baufleen Dachobenungen und Anfpielungen anf ben Statius geigt : fo reich finb boch feine Werte an glucklichen, fedftigen Date Achungen; und feine Derfifitation ift für fein Beitalter feinesweges anbarmonifc. Beloft nach bem Urtheile bes frengen, elassischen Johnsons, ift die Morgenrothe . Der englischen Boche mit ibm aufgegangen.

Bein Leben , von einem Ben. Speiabt ge fcrieben, ift 1603 besonders gedeuckt; ein febr fcblechtes findet fich im iten B. G. i. von Elbbers Lives of the Poets of Gr. Bon feinen Berbiene Brit, and Irel. fen banbelt Barton im iten B. f. bift. of Engl. Poet. S. 241 u. f. febr weitlich tig: auch findet fich im rten B. ber fom bueglichen Unterhaltungen, ein Aufes aber fein leben und feine Schriften wa Wegen ber Musg. f. B. f. Solebeler. den Art. Erzählung. — John Gower († 1402, Seine Confessio Amantis enthalt eine Menge ber, su feiner Bet, in ben Abpfen curffrenden Gefdichten und Thaten; ift aber afferdings ein febr leibb ges, und auch bem Annbalte nach nicht. gans bieber geböriges Product; bem ci foll even so lebrend, als erzablend son; Indeffen gebort es immer zur Seichicht ber epifchen Dichtfunft in diefer Beit. G erfchien ebe, als bie Canterbury-Tales bes Choucer, und icheint ben Romande la Roso aum Mufter gehabt au baben. Es beffeht aus acht Buchern, und if IP erft Lond. 1383. 4: und beffer 1554. 4. 10 bruckt. G. bavon Wartons history af Engl. Poet. 3. 2. 6. 3 u. f. Gomen Leben findet fich im Clbber &. 1. 6. 20.) -John Lydgate († 1440. History Sege and Destruction of Troye . . . Lond. Es if im Grunde 1513 and 1555. f. nichts, als eine gereimte lieberfesung der lateinischen ums Jahr 1260 von dem Itallener Guido Colonna geschriebenen Hittoria Trojana. G. übrigens bas an geführte Bert bes Barton, B. 2. 6. 81 n. f. und den Met. Erzählung. Git febr mageres leben von bem Berf. fin bet fich im Cibber, B. z. G. 23.) -Ginige, nicht gebruckte, im Gangen bierher gehörige Werte, als: The Erie of Tholouse, fabrt Warton, G. 2. 6. 103. an; und bemertt, bağ ble populdren Dide ter diefer Beit in nichts glücklicher, als in Beidreibungen von Schlachten und Feperlichkeiten gewesen find. — Der blinde Seinrich (Blind Harry, ein Schottlander, ums Jahr 1470. The Acts and Deeds of the most famous and

\*

and valiant Champion, Sir William Wallace, in swolf Buchern, Edimb. 1613 Und 1758. 4. 1790. 12. 3 . -Mich. Grimoald (Sein Death of Zoroze in reimfr. Berfen, in einer Sammil von Survens nab Watts Poems 1557. 18. latt fich, im Gangen, bieber rechnen.) - Ungen. (History of the Battle of Flodden in verse . ... publ. by Robert Lampe, 2774. 8. Das Gebicht iff. unter ber Regierung ber Sonfging Elifabeth gefdrieben, in ber Manier der befannten Chevy-Chace, moller farten und edlen Zuge. ) 🖚 Lomand Spenfer († 1598. The Fairy-Queen, in fechs Bachern, beren jebes wieder 12 Beidnae enthalt, und bie eigentlich noch feche Bacher mehr enthalten folte, welche aber, burd bie Schuld eis nes Bedienten, bis auf swen Befange, verloren giengen, die unter bem Litel, Cantos of Mutability, fic ben ben mebreffen vollfanbigen Ausgaben bes Gebichtes befinden. Buerft erfchienen bavon deen Bader im J. 1590; hernach ift es nich febroft gebruckt, ale mit ben fammts lichen Werten des Dichters und von J. Sughes berausgegeben, Lond. 1715. 12. 6 800, 1750. 8. 6 800, 1751, 4. 3 8. 1759. 1. 48d. Edinb. 1759. 4. 1778. 12. In fo fern die Begebenbeiten 2 Bbc. rimantist und bas Gebicht in Octaven abacfast ift, tann man fagen, bas es mit bem Moland bes Arioft Aebniichfeit bat; auch tann Brioft im Ganzen sein Mufter gemefen fenn; aber ber Blan felbft bat viel mehr - obgleich feine zweckmasige -Ordnung und Berbindung; alle Theile fiehen in einer Art regelmäßiger Besies hung mit einander; an einem zwölftagis gen Befte, welches bie Teventoniginn werden ibr. an ichem Lage, swolf verschiedene Alagen vorgebracht; and, um diefen abzuhelfen, fchicft fie swolf Mitter aus, deren jeber bas Mus ker frgend einer befondern Tugend, als der Beiligfeit, Dadfigfeit, Gerechtigfeit, Leujchelt, u. f. w. ift, und beffen Thas ten immer ein besonderes Bud füllen. Aber ber Saupthelb ift Peing Arthur, ober

foll es boch feva, welcher iebem biefer awolf Ritter in feinen Unternehmungen bepfieht, um jum Befit ber Beingefitte Gloriana (des wahren Auhmes) su ge-Es ift alfo abfichtlich allegorifch : langen. und daburd verliert es einen großen Theff feines Reibes. Auch ber barin berrichen. be Zon iff von bem Zone bes Arioft gang verfcbieben. Jenee ift bennabe immer feverlich, diefer faft immer fccrabaft und luffig; Urloft mifcht fo gevannte niebrige Auftritte ein, Spenfer nie. Amagination seigt er übrigens in der Ausfåbrung allentbalben : aber sein Blan får ein Bedicht fcheint mir fcblechter, als gar tein Plan su fenn; die durch die Ausführung gewectte Imagination wird burch jene Sommetrie, wird burd bie vorfet. liche Affegorie, immer aufgehalten, im mer beidrantt. Ueber dicien Entwurf. bat Spenfer felbe einen Brief gefdrieben. ber fich auch ber ber vorbin angeführten Ausgabe durd Sugbes befindet. 便r. läuterungsschriften: Remarks on Sp. Poems, by J. Jortin, 1734. 8. und in f, Tracts philof, crit, and mife. 1700.8.28. Observation on the Pairv Queen . . . by Thom, Warton, Lond. 1760. 8. 2 . verniehrt 1762. 8. 20. und feine Bemertungen bagegen in ben Briefen iber bie Mertwürdigleiten der Litteratur, Schledwig 1766: 8. Erfe Sammlung , S. 21. 47 u. f. Auch Huge bes bat feiner Ausgabe Bemerfungen über ble Repentonigium, und ein Gloffartum vergefest; fo wie hurb, in ben Letters on Chiv. and Rom. S. 266 u. f. Musq. von 1776 Brafungen berfelben angestellt. Das leben des Dichters ift, unter anbern, im Cibber, B. 1. G. 91 w. f. beffindlich; bon feinem Bente bandelt Duff in ben Critic. Observ. on the Writings of the most celebrated original Geniusies' in Poetry, Lond. 1770. 8. Sect. IV. 6. 197. - Eine Urt von Fortfegung des Foiry Queen, unter bem Titel, Prince Arthur, erfcbien, Land, 1779, 12, 200. Bas, bes Berfaffers Depnung nach, in den fechs verloren gegangenen Buchern bes Spenfer fich gefunten bat, if bier bate . gefelt.

achellt, amar in Benie aber ber Guenferie fcben Manier fo nabe als mbalich, und voll ichmermerifder Erfinbungefraft. --Had im 3. 1774. erichten Spenfer's Fairv Queen attempted in Blank Verse, Cante l. Lond. 4. und 1785 noch 3 Gef. worft Annhalt und Bilber bes Grenfer bentebalten, nur die Gorache neu und die-Werliklation leicht und angenehm ift: aber meines Biffens ift biefe Arbeit nicht foetseset worden.) - Ch. Alleyn. († 1640. The Battle of Crefey and Poictieres, 1631. 3.) - Will. Das venant († 1668, Sein Gondibert, L. 1651. 4. und 12. und in f. B. 1672. f. fceint, vielleicht mit einigem Unrecht. von den Englandern felbe , bennabe aans vergesten du sena. Er if in gereimten. abwechfelnden Jamben, und vierzeiligen Strophen abacfaft , besteht aus been Bådern. welche aber bas Gebidt nicht jum Ende bringen , und bat gar feine Dafdinerien , noch Epifoben, Der Beib ift ein Lomberblicher Abrit; und bie Befchichte feiner Berbindung mit ber fconen Abobalinde fdeint jum Inhalt bes Bansen bestimmt gewesen au sen. an cinucin. glacflicen Ibeen fehlt es nicht; aber die Ausführung ift außerft febroach und feblecht : weithergeboite, erfanfteite Befinnemaen. eine raube Berfififation, u. b. m. rechte fertigen sum Theil Die Bergeffenbeit, moes in es gerathen ift. Ein Auffay berüber ift in 3. und D. 2. Alfins Miscoll. Pieces. Alcenb. 1775. 8. befindlich, und bas Leben bes Dichtere ift im Cibere, B. a. 6. 64 u. f. eradbit. Eine Rortfesting bes Beb. in brep Befdingen forieb Gan, Die nur ein wenig bester als das Original, und im 4ten Bb. f. BB, Lond. 1779. 8. mit abe sedruckt ift. - Abr. Cowley (The Davideis, wier Older in gereimten Berfen, suerft 2656 gebruckt, nab in den vers fibiebenen Ausg. f. AB. als L. 1708. 2. 1 95, 1777. 8. 3 9. fo wie in ber Robne fonfchen Samml der Dichter befindlich. Der Berth deffelben ift in der Lebensbes for. des Berf. von eben bemfelben ber fimmt.) — John Milton († 1674. 1) Paradife loft, in swolf Buchein; er-

fiblen snauf 1667, 4, in 10 %, unb, buth die Theilung des zien und joten Budel, im 3. 1674. 8. in 18 B. und nachher me einzeln, und mit ben abrigen Werten bei Dichters, febroft, mit Anmert. von Richard fon, Remton, Bentley u. a. m. als L. 1750. 4. 2 3. Birm. 1760. 8. Lond. 1770. 8. 2 60. 1775-1777. 4. 3 8k 1790. 2. 2 B. Es if, in Racket af fein bichterifches Berbienff, und feine Ei genheiten, su befannt, als des bank bier etwas su fagen nothig ware. ton bet, in bem Eslay on the Genius and Writings of Pope, 3. 2. 6. 4 und ate. ben Austun eines italienifca ums 3. 1617 von Bat. Anbreini gefone benen geiftlichen Drama. beffen Inthait der Jal Abams ift, befannt gemacht; m) es if siemlich mabricheinlich, bas Mil ton die Beranlaffung zu feinem grofen Werte daraus genommen; aber audwell nichts, als biefe. Der erfe Entwurftig war and dramatifd (S. Johnsons Biog. umb eritifde Rade, von einigen englifden Dichtern, Eb. s. 72.) . Der befannte Dischof lauber, in f. Essay on Milton's use and Imitation of the Moderns, Load. 1750. 8. machte ibn au einem eigentlie chen gelebrten Diebe , ber bas Befte auf bem Adam exul des Gentius in besch Poem, fac. Hag. 1601. 4. upb ber Sueotis bes Majenius ausgescheieben beien folite; und Gottiched, ber einwehl be filmmt war, Ungereimtheiten zu behauptel, verbreitete biefen Barmurf auch unie Den Englauber miberlegte vorib lich Douglas in f. Milton vindicated. 1750. 8. den Deutschen, Br. Ricolal in feiner Untersuchung, of Milton fein verlornes Barabies aus lat. Schriftfelicis ausgeschrieben babe, Salle 1753. 2. Det Englander batte die Ehrlichfeit in eine Letter to Mr. Douglas, 1751. 4 # widerrufen, obgleich eine Apology fit ihn gebeuckt murbe; aber Gettideb ber harrte in seiner Berlitumbung. Indefes ift benn bod nachber noch ein Dejectus auct, facror. Milt. facem praelucent 1753. 8. gebeuckt worden , und ein es bereit englischer Schriftliefer, Bed, bet

In feiner Lebensbefdreibung Miltons aar die Quelle bes verlornen Barablefes in bem Sefannten Roman. Sumann, Enden . wollen. . Neberfært ift das verforne Darables, in das Lateinische, von Sonbe; von Trapp , 1741 - 1744. 4. 8 3. . Debfon, 1754. 4. 3 B. In the Jealienische, außer einzelen Gef. von War -galotti, und Ant. Mar, Galvini, von S. Molf. Lond. 1750. 8. 200. 1757. 12. 2 25. In das Franzosische: von Dupre de St. Maure 1729, 12, 2 B, in Proft; von 2. Macine, Bar. 1754. 12: 3 B. Lyon 1781, 12, 3 95, in Werfen : von Dem Mot Le Rop, 1775. 8. in Berfen (fchlecht) Bon Beaufaron, 1772. 8. 20. in Berfon; von Moneron, 1786. 18. 9 95. Sollandische, von Bante. In das Deutsche: von C. G. v. & (Berge) Serbft 1682. 8. in reimlofe, unpoetfiche, bolprichte Jamben; von A. A. Bobmer, Bar. 1732. 1759. 8. in fewrige, aber une barmonische Prose; von F. W. Zacharid, Mit. 1760, 4. 2 Th. und in f. 4B. Grauns fcweig 1763 1765. 8. 9 Eh. in fclechte Beremeter. Erkuterungsschriften: 3m Spectator von Abbifon banbeln bason N. 267. 273, 279. 285. 291. 297. 303. 309. 315. 321. und biefe bat Dodd mit explanatory notes, L. 1762. 12. beraus gegeben; und Bobmer, beb f. Eritifden Abbanblung vom Bunberbaren in der Boefie, und besien Berbindung mit bem Babefceinlichen . . Bar. 1740. 8. bie auch ganglich hieber ges bort, ins Deutsche aberfest. Berbe brins men aber nicht febt tief ein. Commentary on Miltons Parad. loft by Jam. Patterson, Lond. 1744. 8. Remarks upon Milson's Par. loft, by Wm. Maffey, L. 1761. 12. Ein Muff. in 3. Stertins Tracts, Lond. 1700. 2. 2 3. \$110 im Rambler, N. 86. 88. 95 fine ben fic voetrefiche Bemerfungen über Miltous Berfffcation; und von eben biefem Berf. (Johnfon) ift ber Plan bes Ges dictes eben fo fcon, in f. unten vorfoms menben lebensbeiche, des Berfaffers, gers aliebert worben. In frangolither Sprade: sin Abichaitt iu Boltufre's Sfai fur

le P. Enique. Dissertet. crit. . . . p. Conft. de Magny . Par. 1720. 12. (eine acte frangofifche Eritit, gegen wels de Bobmers vorber angezeigte Schrift ges richtet iff.) Lectres critiq. . . . : fue le Parad. perdu et reconquis, P. 1731. 14. Examen du Paradis perdu von fouls Macine, in den Mem. de l'Acad. des Inscript, und in f. Reflex, sur la Poelie, P. 1747, 12, Ch. IX. S. 110. moju and noch bie Borrebe ju feiner lieberfebung gebort, welche in einem Auf fate, in bem Archiv ber Schweizer Irle tif. 3år. 1768. 8. 6. sat. bat miberient werben follen. 2) The Paradife regain'd, in 4 Bachern. Der Sieg Chrift aber bie Berfuchung in ber Bafe; ein Berf des Alters, und folglich ein Lieblingewerf des Berfaffers und fonft feines Menfchen. Es ift, indeffen, 1730. 12. ins Frans, abere fest worden. Lebensbeschreibungen Diefer find febr viele vorbans des Berf. den, als von Philips 1694. Bon Toland Bon Senton 1727. Bon Richerts Bon Ded. fon 1748. Bon Birch 1738. Ben Remton, 1750. 1740. Bon Eile. ber, in ben Lives, B. 2. S. 108. fo wie noch eine in der Geittifchen Biographie, w. a. m. Die beste aber, vorzäglich in Racfact auf die Wardigung von Miltons dicterifibem Berbienfte, if mobt die fcon vorber gebachte von S. Johnson in ben Lives of the most eminent English Poets, L. 1779. 8. 4 9. 36 fe gleld ven Bollis, in f. Memoirs, L. 1780. 4. u. a. mr. ber Parteplichfeit befchuldigt worden ift. Ueber bas Genie des Dichs ters findet fich ein Abschnitt in 28. Duffs Cric. Remarks on the Writings of the most celebrated Original Geniusses, John Bailby 6. 44. U. f.) — († 1676. Eibber, in feinen Lives, B. s. 6. 267. fåbet smen heldengebichte von ihm on, The Ephesian Matron und The Roman Slave, obne su bestimmen, wenn und wie fle gebruckt worben finb.) --Bow. Soward (1678. Wenn f. helbengedicht, The brittish Princes, ges brudt worden if, weiß ich nicht; aber feiner Sofierlichfelt wagen W biefes Ge-. blat hich mertwächig, und von Abbilin, Dovfet und Mocheffer, durch bittee Gpbttesrenen veremigt worden. Der erfte führt die folgenden Berfe baraus an :

Acout of mail Prince Vortiger had on Which from a maked Pith his grandfire won.)

- Mesley (The life of Christ, an heroic Poem, L. 1690. f.) - Zie chard Blackmore († 1729. Ik free: lich mehr durch die, von Denden, Sope und Swift über ibn ausgeschatteten Sudte terepen, als burch feine epifchen Bebichte Befannt, und boch bat er beren febr viele aefdrieben, als 1) Prince Arthur 1 60 c. f. jebn Bucher, worüber Dennis Remerks 1696, 8. forice. 2) King Arthur 1697, f. Bebn Bacher. g) Eliza 1705. f. gebn Bucher. 4) King Alfred 1722. 8. Imblf Bucher: und blem tommen noch ein paar geiftliche, The Creation.1712. 2. fieben Bucher, und The Redcemer, 1721. 2. fcci Buter, Die Mafchinerien in den erften find Schusengel: und an Wundern febit es nicht: burch ben ebrifflichen Anfrich, welchen ber Berf. ihnen au geben gefucht bat, baben fle ein abenteurliches Anfebn erhalten. und feine Darfellung ift, an mehrern Stelen . gang ungereimt. Go nennt et, a. B. bas Soben und Buten in feuerfbepenben Bergen, bie Solit berfelben. Inbeffen baben jene ebrifflichen Befinnungen ihm einem Plat in den Jobnsonichen Lebensbefche, Bb. 2. G. 65. Husa. v. 1783. verschaft. Much im Cibber, Bb. 5. G. 177. findet fich fein Leben.) - Ungen. (Abramides, or the faithful Patriarch, an her. Poem, 1705. 8.) - Bullley (The last Day 1720. 8. 2061 80 der.) — Elisabeth Rowe († 1716. The History of Joseph. 1736.8. Behn turge Befange, und ein blofes Btelet von Das teben ber Berf. einem Gedicte. Andet fic ben Cibber, 8.4. 6. 326.) -Jam. Thomson († 1748. Bon seinen Bebichten geboren, im Bangen, bieber : 3) Britannis. enfchienen im 3, 1728. ein Gedicht von ungefahr 200 Berfen, ein Domalog diefer Gotting, wodurch er bie No-

tion acces bie Spanier ins Seb finge motite. 2) The Castle of Indolence. jwen Bucher, in neunzeiligen Stunger; und eigentiich ein allegorifdes Bebicht, in Speniers Manier, aber eine ber beffem In beiten bes Dichters, voll von gludlichen Bilbern und mablerifden Sefdreibungen. Bon ben Werten des Berf. find die befern Auss. L. 1762. 4. 3 3, 1766. 1773. 12. 495. 1788. 2. 3 95. mille nen; und f. Leben Andet Sch ben Cibber, Bd. c. G. 190 und ben Aobulen Bd. 4 6, 245.) — Aaron Sill († 1749. I) Gideon, or the patriotic King Amen Båder, 1716. 2. verm. 1749. 4. Dem Plane nach follte es aus swolf Bb dern belieben; aber es ift nicht vollente s) The Northern - Sur morben. 1718. 1739. 8. Auf ben Cher, Bett den erfen. 3) The Pancied 1743. I. 4) The Impertial. Ob he fountlit to bie Sammil f. 23. 1754. 2. 4 8. enfe nommen find, weiß ich nicht; bas kace deffelben findet fich im Cibber, Bb. s. 6. 252.) - Kichard Blover († 1785. 1) Leonides 1737. 4. Reun Buder; verm. mit bren Buchern und mit mas den Berbefferungen , L. 1770. 8. 2 5 Uebers, in das Französische, Sa 1738. 8. und von Bertrand, Saga 1739 12 In das Deutsche, von J. Ebert, mit ber erften Musgabe, in bem iten St. bei erften Bob. ber Bermifdten Schriftet, Leips. 1748. 8. nach der greenten, einjelt, Danib. 1778. 8. Erläuterungsfar. Observat. on Poerry, especially the epic, occasioned by the late l'oem upon Leonides, 1738. 8. beren Inw balt bereits worker anaeachen iff, s) The Atheniad, Lond. 1787. 12. 3 8%) — will. 100 ilfie († 1778. The Bpigoniad, L. 1757. 12. 1769. 8. Reun Bader, in gereimten Berfen, No ren Innhalt die Zerfibrung Thebeniburd die so genannten Epigonen iff. Der Piet ift simpel und gut; aber die Aussiheuns falt und troten.). — Gordon (The Prussiad, an heroic Poem 1759. 4) - Ungen, (The descent of Julius Caefer on Britain, 1759. 4.) - G. Eddie if

Codings (The war; an heroic Poem, 1760. 8.) - Ungen. (The Basiliad, 1761. 12. 2 B.) — Sam. Derrif (The battle of Sora, 1762, 4.) — Middl. Soward (The Conquest of Quebec, Oxf. 1769. 4. in feurigen, wehltlingenden Bersen.) — Jos. Sas FARD (Conquest of Quebec, 1769. 4.) - W. Coote (The Conquest of Quebec, 1769. 4.) -Ungen. (The Brueiad, 1769. 8. Deun Buder, ans ber Beid. ber Mation, aber nicht glude lich ausgeführt.) — Jam, Beattie (The Minstrel, or the progress of Genius, 1774. 4. und in f. Poems, 1780. 8. 3men Bucher, in Stangen, und Spenfericher Manier, worin bie Begebenheiten, melde ben Dichter jum Dichter bilden, dargeftellt find.) - Ungen. (Gideon, or the Patriot, an epic Poem, 1774. 4.) - Roberts (Judah reftored, 1774. 8. 2 8. Die Biederber. fellung des jadifchen Reiches nach ber ba-Splonifchen Gefangenschaft, und mehr bi-Aprifch', als dichterisch behandelt, aber dod nicht ohne einzele Schonbelten.) -Ch. Crawford (The Revolution, 1776. 4.) — Th. Chatterton (†1770. Es febrint, unter ben engliften Runffwichtern, fo siemlich ausgemacht zu fenn, das dieser ungluctliche Jungling der Berfasser ber Poems of M. Rowley (1470) 1777- 8. 1782. 4. War. Indeffen vers anlasten diefe Gebichte eine Menge Goriften für und wider ibre Aechtheit, als Observations von I. Broant 1781. 8. 2 3. An Enquiry von Sh. Warten, Curfory Remarks, 1782. 8. 1782. S. Strict, on the cursory Rem. by E. B. Green, 1782. 8. An Examination .. 1782. 8. An Essay on the evidence external and internal . . . by Th. J. Marthias, 1783. 8. u. a. m. - Much in Bartons Histor. of Engl. Poet. V. s. 6. 153 werden fie får untergeschoben ers fidet. Bon ihnen geboren bieber: The Execution of S. Ch. Bawdwin unb The battle of Hastings. Ein Leben ibs res Berf. bat G. Gregory, 1789. 8. beausgegeben.) — Ungen, (The Cicara-

niad, 1776. 4. Elcero, ber and ber Untermelt empor ficiaet, enticheidet barin ben Borang der Barlamenterebner diefer Beis Uebrigens find viele fatirifche Buge mit eingewebt.) - Ungene (The American War, 1781. 8. Gede Bucher: aber die Evaldnder baben diesen Arica lange nicht so ungläcklich geführt, als dies fet Gebicht gerathen ift.) — Ungen. (The naval Triumph, 1783. 4. Hobness bes fannter Gieg.) — Belena Mar. Wik liams (Peru . . . 1784. 4. Sechs Sefange, worin der Jall des Pernanischen Reis ches lebbaft und rübrend bargefiellt if.) --Ungen. (The first book of Pontenov 1784, 4.) - J. Jerningham (The rife and progress of Scandinavian Poetry in two parts, 1784.4. and in f. Poems, 1786. 8. # 8. 6, übrigens ben Art. Erzählung S. 129.) — Dav. Sumphries (A Poem addressed to the united States of America, 1785.4.)-Ungen. (Plantagener, 1785. Eben fo schlecht, als furs.) - Ungen. (The Fane of the Druids, 1787-1789. 4. Geschichte ber burgerlichen Geschlichaft in Schottland.) — Joel Barlow (The Vision of Columbus, 1787. 12. Neun Bucher, und nicht gang fchlecht.) -Miss Scott (The Messish, in two parts, 1788. 4.) - Ungen. (The Fall of the Robillas, 1788.4. Prey Geffinge, beren Innhalt interessanter, als die Auss führung iff.) — R. Sole (Arthur, or the northern Enchantement, 1789.8. Sieben Bucher, und eines der beffern neuern Gebichte biefer Art.) - millb. Churchey (In f. Poems, 1789. 4. fin. bet fic die Sciciote Josephs und feiner Brider, in 12 Büchern.) — Ungen. (Belgia, in four books, 1700.4. faus ter allegorische Wesen. ) - C. May (King Afe in fix books, 1790. 8.) -Bon den epischen Gedichten der Bollätider, will ich wenigstens den Friso des B. v. garen nennen; er erschien im J. 1741. und ist unsern neuern Litteras toren so wenig befannt, daß, wie Bodmer eine icon in den Meuen Erit. Bries fen, Burich 1749. 8. befindliche Bergleis

· CHILL

dung swifden ibm und bem Erlemad, pon meldem er fich in aller Art, and auch baburd, baf er in Berfen abgefast ift, unterfcheibet, und bem er une, in bem Buftpnitt bes Gangen, gleich ift, in feis nem Archiv ber fcweigerifchen Eritit wie ber aufwdemte, verfcbiebene geftanben, baf fie gar nichts von ibm mußten. erichten zuerft in zwölf Gefangen, hat aber nochber, mit Bermerfung ber bren les tern, in seben gebracht werben fofen. Brifo, ber beib, son welchem Friesland ben Rabmen baben foll, ift indifcher Mis tunft, wird burd einen an feinem Bater verfibten gewaltfamen Tob, aus feis nem Baterlande, guerf nach Ceplon (Zas probane) geteleben, gebt von bier sum Borus, feinem Obeim, um Sulfe bep ibm ju fuchen, wirb, burch einen Sturm, an die Rufe von Carmanien geworfen, wo er fich mit ber schonen Atoffa verbins bet, und ben bem, von Borus icon abermunbenen Alexander um Unrerfidung febt, bie aber burd eine Berratherco vers eitelt wird, welche ben Brifo gur Blacht nothigt, und nach Rom beingt. Auf eine erhaltene Radricht, baf feine Butter fu Gabes fen, eilt er borthin, und will mit ibr nach Araupten sum Ptolemdus, von welchem er fich Beoftand verfpricht, um in fein veterliches Reich gurad gu tebeen; aber ein Sturm treibt sein Schiff in den Ocean - an bie Rafe won Geofbritam nien - und endlich nach Friedland, wo er fic nieberidft. Auffer ben friegerifchen Zhaten, welche Brifo in ben verschiebenen Landen, wo thn fein Geschick bintreibt, au verrichten Belegenheit bat, geben bie verfdiebenen Reiche, welche er flebt, gu Darftellung ihrer Sitten und Gebraude, feine Liebe jur Atoffa; und feine Bufammentunft mit feiner Mutter, ju rab. renben Scenen Anlas. Das Softem des Boroafter liegt, wie natürlich, ber Dentart des Seiden, und ben Dichtungen barin jum Grunde; und eine ber, meines Debantens, mabrhaft bichterifchen Stellen, ift, die in eine Erzählung gebrachte Erd dition von der Trennung Englands vom

burch einen febmalen Erbfrich in feinen Laufe aufgebalten zu feben, versamuck Die ihm untergeordueten Fluigbiter Goo miens und Frantreichs, frest fle in Schledb ordnung, und fluest, indem er feine fin bon bod in die Luft empor best, über bie Erbaunge ber ; Die erfchutterten Berge flieben vor ibm dabin, er reift Reifen wit ibren tiefften Burzeln fos, und feine Bil ter reiben fie auf, und verwandein fie in Staut. Ein weitlauftiger Ausgag betand findet fich in des Clement Cinq Années litter. B. 1, Brief 58 und 59. S. sal. Berl. Musa, pon 1766. Andiel Godmer in den Reuen Crit. Br. 27. C. 211; Mafl. von 1763, etwas beråber, mi eine franzbstiche Uebers. bavon esipia, P. 1785. 12. 2 26. - Adrian van - In feinen Beifa der Vliet († Motterb. 1779. 8. 2 3. findet fic ein Go bicht: die Spanier in Motterbam.) -Mofil\_v. Merken (Germanital, de spifdes Gebicht, in 16 Geffingen, efficia 1780. und if 1787. 12. in bes Fring isch fest morben.) --

Aud die Schweden beben, innenti Beiten, einige epische Gebichte erhalts welche einige Aufmertfamfeit verbiene. Bor einigen Rabren ericbien ein Bulm Bafa - und Stocfbolm 1785. 8. ft epliches Gebicht in swolf Gef. bas ben 34 Rarl bes inten über ben Belt jum 3m balte bat. - Und eben fo find in be dänifchen Speache, in neuern 3eitel einige Belbengebichte, dis. Abam und Cu, von Nob. Emald, Broger, von Cb. Storth Rop. 1774. 8. tinb Staerfobber, wit Chefftt, Beath gescheleben worden; und von ciaigen ditern , als Ringo, unb Cois terup giebt Schlegel, in f. Beenben, Racheicht. - - Bebeigens gehören im Bansen ble alten Gelbenlieber ber Rom bifchen Stalden und Barden, von den berahmten Gefange bes Regner febbres an, hieber, von welchen viele in det, ben bem Art. Dichetunft, S. 649 4. f. angezeigten Werten gebruckt worben find, und noch mehrere, und, wir es scheins, größere, ungebruckt in hanbfdriften # veften Lande; Der Deran, unwillig fich , Stochbolm liegen (G. Stoe's Thelenn BL s

Bb. 2. C. 314.) Bon den lettern find, indeffen, wahricheinlicher Weise werschiedene, als die Sogen von Arthur, Juent (Gavain) Kart dem Großen, Aglandus, u. a. m. nichts als Uebersenungen aus den, vorher angezeigten lateinlichen Beschichten, oder aus den Romanzon gesogen, welche darüber ber andern Adle kern in den Landessprachen schon im zwölsten Jahrhunderte geschrieben wurden.

Seldengedichte in deutscher Sprache: Das unfee Vorfabren sebe fråbgeitig Belbentieber batten , wiffen mir aus dem Lacitus; und bas Carl der Grofe bergleichen fammelte, aus bem Eginhart. Such finden fich mehrere Spuren von dem Dafenn falder lieber in Beidichtichreis bern , als in Altfrieds Vita St. Ludgeri (in Leibn, Script, Brunfv. Bd, 1. 6. 93) in bem P. Diacon. de gest. Longob. Lib. 1. c. 17. in den Gest. Lud. Pii vom Theganus, c. 19 u. a. m. - Das altefte, bieber im Bangen geborige Bes bicht, ift der, vobber ichon gebachte, ums 3. 383 verfertigte, unb, unter andern, in Schilters Thefaurus Bb. 2. 6. 16 und, in unfrer ienigen Mundart, ben Bodmers altengliften Balladen abgedeucte Gefang auf ben Gieg Ludwig bes Dritten über die Rormannen — und das Argament eines liedes vom B. Georg, in 48. C. Sandvias Left, theorisc, Speeim. Hafn. 1783. 8. - Der lobges fang auf Mano, den Ergbifchof gu Coln († 1075) von Opis berausgegeben, Dang. 1639. 8. und in der Musg. f. Gebichte, son Bodmer und Breitinger, Bur. 1755. 2. G. 155 n. f. — Ein Gebicht auf Karl ben Großen, wordn ein Bragment fich im aten Th. bes Shilterfchen Thefaurus finbet, banbidriftlich in Strasburg, u. a. (Db bie "fcon luftig Wefcicht. a. Đ. m. wie Sapfer Carl der gr. vier Bebruder, Bergog Apmont von Dorbens Gane . . . befriegt, Simmern 1535, f. ober gar ein paar noch altere Beschichten von Rarl bem Geofen, welche W. Vanger, in den Anpalen ber altern beutschen Litteratur S. 47. anführt, aus diefem Gebichte gezogen Imeyter Cheil.

find, met ich nicht zu entscheiben.) -Beinrich v. Veldeck (1186, 1) Die Eneibt, aus 13330 Deren bestebend, abgedruckt in Cbr. S. Dullers Sammlung unfrer alten Dichter, Berl. 1783 4. Erlauterungsschr. De antiquisima Acneid, versione, ein Program von Gotts fcheb, Lipl. 1745. 4. Deutsch im aten Eb. ber Ballifchen Bemubungen. G. auch Gottscheds Büchersaal, B. 2. G. 78. und das deutsche Museum v. A. 1776. Es iff Abrigens befannt, daß das Werf nichts. als lleberfebung aus bem Brantofficben. und teinesmeges Birgils Eneide if. 2) Berjog Ernft aus Baiern, bande fdeiftl. auf ber Gotbaifden Bibliothel. S. Gottfchebs Bucherf. Bb. 10. S. 195. 3) Die tenend von bem S. Gervafins. 6. Jac. Våterich berausa, von I. E. Mde lung, leipz. 1788. 4. G. 23.) — Garte mann v. d. Que (Ibain, herausgeg. von R. Michaeler, Wien 1786: 1787. 3. 2 B. und im aten Bbe, ber gebachten Mällerschen Samml. Blan und Innbalt hat Bodmer feinen Altenglischen Bakaden, 3ur. 1780. R. G. 81. bepaefuat: und eine Nachahmung davon, von S. v. Halem findet fich im Dufeum, Mon. Des cember, v. J. 1787.) - Ulrich von Säbenhoven, sonst Jazichowen (No. man vom Egucelot, bandschriftl. in der Raiferl, Bibl. au Bien : und eine Nache. bavon in bem sten Bo. ber Samburgie fcen Unterbalt. Daß auch biefes Bebicht nichts als Ueberfegung fen, fagt der Bers faffer felbit; ober, obgleich icon Taffo ben Arnaud Daniel jum Berfaffer bes Originales macht (im aten Buche f. Difc. dell Poema eroico) und dieser auch, als Dichter , befannt ift : fo wiffen denn doch die Berf. der Hist. des Troubadours (Bb. 2. S. 479 u. f. ) nichts von einer folden Arbeit beffelben, und bie frange. fichen Litteratoren foreiben jenes Origio nal dem Chretien de Eropes, und Gottfried von ligny gu (S. du Freenop's Bibl. . des Romans, 30.2. 6.228.) Und cin im J. 1494. f. gedruckter profaticher Ros man von diesem Ritter, ift, zu Folgedes Titels, von Rob. de Borron, fa'gar Nn

and bem Lateinischen Abericht morben (Chend. S. 177.) Uebrigens baben wie, eben fo wie die Azangolen, vom lancelot, amb von mehrern Rittern mehr, als ein Gedick.) — Albrecht von Salber Radt (1212, Efdionabulander, ober von Limrel und den Bilegern und Berren des Graals, gebruckt 1477. f. (S. Vangers Manal. 6. 103.) und banbidrifti. M Dresben, und Sanover. G. übrigens Bettiochs Brogr. de rarior, Bibl. Paul. cod. |Lipf. 1746. 4.) - Wolfram von Eschenbach (1807. 1) Der Erre jatifde Krieg, banbidriftl. in bem Lieder Bottmid ju Gt. Gallen, und ju Ber-Un: in Brofa aufgelöft ju Bien. G. übels gens den gren Bb. der Bamb. Unterbal-2) Barcival, gebr. 1477. f. tungen. (S. Sangers Annalen, S. 201) und in der aten Blefer, von C. B. Rüllers Gamml. Berl, 1784. 4. Eine Rachahmung bevon mit bem Titel: Barcival, ein Beb. ta B. v. E. Denfart, Bur. 1753. 4. fcrieb Bobmer. 3) Gottfried von Brabant, bandiche. ju Bien (G. Lamb. Comm. de Bibl. Caef. Lib. 2. c. 8. 6. 980 vergl. mit abel. Patterich, G. 18. 4) Der Marfaref von Narbonne, als der ste Lb. Willbeim des Beiligen, berausg. von I. C. G. Easperson, Caffel 1784. 4. 5) los bengrein (G. Mbel. Butterich, G. 12.) 6) Eine gereimte Raifergeschichte (G. Abel. Putterich, G. 12.) 7) Noch wird ihm die "Morefart von herr feufer Otint" und die Beschichte Bolf Dietrichs im Bels benbuche sugeschrieben, welche lettere, einzeln mit bem Litel: S. Dietrich von Bern, ober von bem allerfuneften Beo. gand Berr Ditterich von Bern, und von Biltebrand fennen treuen Meifter. Bie fo moder bie Rofen gefritten u. f. w. Beidelb. 1490. f. Strasb. 1577. 8. mit Bolgichn, aber mobl mit vielen Berduberungen, gebruckt worben ift (G. A. G. Balchs britte Einladungsiche von alten beutschen Bucheen, Schleus. 1773. 4. S. 7. und Bangers Ann. S. 187.) Much if fie, in Brofa aufgelost, Leipg. 1613. 2. erichienen. Bur Celduterung, f. in 3. Agricola Sprichwortern, N. 667. Du bif

der treue Ecfard, und Jac. v. Adnishfen Universal . und Glaffifche Chevalt. gebruckt Strasb. 1698. 4. Bon Cides Sad feibit, Edel. Batterich. G. 26 IL (.) - Beinrich von Ofterdinaen (Ber faffer, ober wohl nur Sammler und Um arbeiter bes. in Racflicht auf Greate. jo verftåmmelt gedruckten Belbeningel, Deg. 1509. f. Reft. 1545. 1560, 1570. f. ebend. 1590. 4. Das Werf enthalt vier Stade, "bie morefart vo ber laid Otint, und vo bem fleparn juerget Ciberich; die biffeet von Ber Bolf Diete richen ; den Rosenaarten zu Burns uit ivaen figuren; und den fleinen Rofengeten, ober ben flein fanig Laurin," me von , wie gedacht, Efchenbach bie bertet erften, und Ofterdingen bie benben letten acidrieben baben ioll. Det bet Gibf # aften aus einem alten Buche gemannt worden fen, fagen bie Berf. felbe; die über die, ihm zum Grunde liegender Bo gebenheiten ift manniabfaltig gebritten nor ben. G. Chr. God. Grabneri Proft. de libro beroico, Dresd. 1744 B.f.4 fechs Stade; Battfcbebs Beage. De mapor. Teuron. Vat. myth. Lipf. 1754 4. C. J. Baumgartens Rache, von metr murbigen Buchern, Salle 1752 E. f. & Eb. 2. G. 941. und Eb. 3. G. 528. & Sottl. Frentags Ashandl. in dem 2020. 6. 630 ber Act. Acad. Mog. Scient util. und Mperup (B. C. Sandols) Symbol, al Literatur, Teuton, Aniquior. G: 1 u. f.) - Ulrich von 1) Macfgr. Billida Thùrheim ( von Dranje, Caffel 1782. 4. veryl. mit G. E. Leffings Weptragen jur Geid. ... Litterat, Eb. s. G. 78 u. f. 2) Der fatt Rennewart , handschrifts. 32 Cassel wid Munden. Bende Gebichte maden mit bem borber angeführten Marterafen 198 Marbonne bes Eichenbach; ein Gauch ous. G. J. C. G. Casperious Intiabio gung eines Deutschen Spischen Bebichtel. Cassel 1780. 8.) — Wivids v. Grafenberg (Wigolais, bandfdriftl M Bremen, und Leivzia. Einige Broben fin ben fich in &. Goldafis Paraener. and is C. Spangenbergs Abelsipiegel, 24 1. 6.27.

6. 297. Eine, in 3. 1478 verfertigte, mbaliche Umarbeitung des Gebichtes, ift Branff, 1564, gebrucht, und in'ben aten Zb. der Bibl. der Romane, Bert. 1778. 2. eingerückt morben.) - Ruprecht v. Orlent, ob. Orlannot (Unter feinem Rahmen geht: "das lobenliche Buoche son Storen und von Blantideffur', aus einer Berl, Banbidrift abgebruckt in C. 3. Diaffers vorgebachter Sammlung, und in Brofa aufgelbit, Mes 1499. f. (S. Pangers Innalen, 6. 247. Das eigentliche Original biefer Dichtung icheint ipas nifcben liefprunges zu fenn; menigftens wird der franzöufche Moman diefes Innpaltes als eine bloke lleberf. gus dem Spar niiden angegeben. Bibl. des Rom. Bd. z. G. 21.) - Reinboth von Doren. (Ein Gebicht von dem Beil, Georg. den I. Mdier in Odnabruck bandichrifts. éclist, und moven sid, in Gottscheds Bucherfagl. Bb. 2. G. 365 eine ausführe lide Befdreibung finbet.) - Meifter Gostfried von Strafburg und Beine. v. Vridebern (Eriffan und Wet, in a Theilen, abgebe, in C. S. Drale lets angeführter Sammlung. In Brofa if eine "hoffory S. Triftrants und ber iconen Dialden ; Augeb. 1498. f. ericienen. G. Pangers Annal. S. 237. Daß bieigens Erifian und Isalte oder Aleulte iebr vielfaltig von frangofifden Dictern befanden, und diefer Stoff auch von ipg. nifchen und italienifden Schriftftellern bes benbelt worden, zeigt fich aus der Bibl. les Romans, 80, 2. G. 179, 252, U. Q. m.) — Georg von Erlebach (Ein Bebicht auf Bergog Friedrich in Schwaien, banbfdriftl. in Wolfenbuttel.) ---Boerfried v. Bobenloe (Non f. Das itel von Biumenthal finden fich Broben B Merup Symbol. G. 462.) - Eile 1920, oder Kdinlhard von boch. zergen (Triffant, handschriftl. zu Wien mb an Dresden.) — Meister Conrad . 100 dezburg (Bon feinen gableeis ben Gedichten geboren bieber: 1) Der rojamifche Erieg, hanbfdr. su Strasura, Berlin, Wien, u. a. D. m. iedicht von Engelhard und Engelbrud,

banbfebr. su Bolfenbuttel, unb Proben . baraus, nebft Innbalt, im beutiden Dine feum, v. 3. 1776. G. 131 p. f. Gebrudt, aber moderniftet, Brft. 1573. 8. 4) Die Mibelungen, nebft Chriembilden Mache und Alage, beer Bebichte, melde nur Ein Ganges ausmachen, wovon J. J. Bobmer die benden lettern, Bur. 1757. 4. und die C. S. Duller fdmmtlich in f. Samme lung, Berf. 1782. 4. berausgab. lauter. G. Ier. Iac. Oberlini Dietr. de Conrado Herbipol. Argent. 1782., 4.) - Der Stricker (3d bebatte bies fen Rabmen ben, ob gleich bie Deduung des S. Woerup in der Borr. S. XXXVIII. an f. Symbol. ad Literat. Teut. bos Stricker fo wiel als Ueberfener ober Bears beiter beiße, febr mabricheiglich ift. une ter diefem Rabmen baben wir ein Gebicht von Sarl dem Gr. welches Schiker in f. Thef. aufgenommen bat, und fic band, foriftl. su Dresben, Bien, Gotha, Strasburg u. a. a. O. m. findet.) — Zudolph. Dienstmann zu Montfort (1) Wil helm von Brabant, wovon B. J. C. G. Casparion in ber Borrede su bem Bils belm von Oranfe, und im iten Beft ber Beififden Bentrage, Beft. 1785.8. Dade. gegeben bat, und bie Sandschrift fich gu Caffel findet. Eben diefem Dichter ichreibt S. Abelung, ben Paterich von Reicherge haufen, S. 17. auch 2) den guten Gers bart, bandideiftlich ju hobenembs, und 3) den Batlaam und Josaphat au. ein moralifdes Bedicht, bandfche. ebend. und in Rarnberg, in ber Raimund , Traftie fcen Bibliothet, woraus Broben, in bem a7 St. ber Eritifden Beptr. 6,406 u. f. und ben Chriembilden Rache von J. J. Bodmer S. 251 abgebruckt morben And. Ban den profasschen Ausa, beffels ben finden fic Dache, in ben Reuen Rache. von Kanftleen und Aunfts. Eb. 1. 6: 251. und in Pangers Annalen, G. 23 und 97.) — Joh. von Krankenstein Der Crusiger, ein Gebicht von (1300, bem Leiben Chriffi (G. Beptr. gur Gefch. ber beutiden Sprace, Eb. 1. 6.98.) -Johann v. Würzburg (1314. Wilhelm von Defterreid, handidriftl. in Gotha. Rn 2

Rache, davon finden in Gottfcheds Reuen Buderfaal; Bb. 4. 6.408.) -116 rich von 建如enbach odet然何denbach (Mlerander der Große, bandidriftl. su Balfenbuttel, murde vordem bem Bolfe. von Efdenbach jugefdrieben. Es beftebt aus eilf Bachern, und einem Epilogen : "wi sich die Kuntze halben fulden.)" --Peter von Urach (Die Thaten bes Aits ter Brivin, banbichr. auf ber Bibl. ju Basom, und Nachr. und Proben bavon, in bem sten St. ber Roftoder Bemeinnutis gen Auff. aus den Wiffenichaften 1773. f. - Meifter Auediger (Dem Patter rid, 6. 18 au Folge Derf. bes Bergog Beliand ober Bittich von bem Jordane, bandschriftl. zu Gotha.) — Ungenannte Der unbekannte Berfaffer: Lonig Ar, tus und die Tafelrunde, bandfchriftl. im Batifan, in Manchen, in Samburg und Leipzig. - Gampn, bandiche. gu Bremen. - Ein Bebicht von Bergeg Leopold von Defferreich, beffen Schilter 200. 3. 6. 561. Bebentt, bas, mabricheinlicher Weife ber "ichbnen un furczweiligen Do. fort jelefen von Berciog Leupold und feis nem Gun Bilbalm von bferreich . . . Muash, 1481, f." jum Grunde liegt. (C. Bangers Annal. G. 121.) - Gin Belbengebicht auf ben Ritter Mrich von lichtens fein, hanbichr. in Manden. - Gin Sebicht auf Reinfried, Bergog von Braunfcmeig, banbidriftl. ju Gotha - Desgl. auf ben lander. Lubewig von Eburingen, danbichr. zu Bien, wovon fich Nache. in Gottschebs Buchersaal, Th. 10. . 264. und in dem gten Bbe. der Samb. Unterhals tungen, fo wie einige Proben in M. Rango's Pomer. diplom. S. 225 finben. - Gin Ged. von Carl, Pipins Sohn, handfdriftl. in St. Ballen , und , nad Bods mers Litterar. Denfmahlen, verschieben, won ben, aus Schilters Thef. befannten Bebichten. - ' Gebicht vom Ritter Bisamur, banbiche. in Bolfenbattels unb Innbalt und Proben im d. Dufeum, vom 3. 1779 von J. J. Efchenburg. - -Und Puterich von Reicherzhaufen gebenet noch mehrerer, unftreitig in biefen Beits punft geboriger Bedichte, als verfchieber

ner fancelotte - eines Aloramundt - Alsebamor — Malagis — Reichart — Siapurg - Chaterein von Serins Geffel -Melufin (welche in Pecia von Thuring von Ringoltingen febr oft, als C. L. et a. Mugsb. 1477. f. Beibelb. 1491. f. Strasb. 1506; f. gebeucht, und deren Deiaingle in der Bibl, des Romans, 282.2. 6. 278. und in Clements Bibl. Bb. L 6. 135 angezeigt worden find) - Benben Bilbalmb - Bantes Galnes ( webden b. Welung, bocht wahricheintid für den Naman von dem Ritter Boutus balt, ber in Broin verfcbiebene Dabi. als Augsb. 1492. f. Strasb. 1509. 4. 90 brudt, unb, nach bem Borbericht gu bet lesten Musgabe, von "Frau Beicenste, Runigin uf Schottenlande erzherzogein m Defetreich vo feantofiger Bungen, ibeen Gemabl, Berren Sigmund ersbergeg # Defterreich zu lieb und Bobigefalles teutich" worden ift. Bon beur frans. Dei gingl finden fic Radr. in ber Bibl der Romans, Bd. 2. S. 180 und 250:) -Galim (vielleicht Galien, wovon bie Bibl. des Rom. 80. 2. 8. 174 2md 190 Racht, giebt) - Euchtales - Die gareth von Limburg - Die Sonialus von England - Peouen Weller (vermath lich flober und Maller) - Garel, wa Plair v. Plundenthal — Beinrich wie der Laiferbructh - Graf Dan, u. a. u. - - Gegen die Mitte des vierzebates Nabebundertes gerieth endlich die Bock immer mehr in die hande elender Deifteridnaer, die eigentlich romantifcen Dichtungen borten auf, und es gienges lange Beiten bin, che die beutfchen Reimer nur' ju bem Borfase fich erheben fonnten, Helbenthaten zu befingen. dermann v. Sachsenbeim (1450. Die Morin Ein iden fürzweilig lefen, wels des durch well, S. Serm, v. S. Ritter, Eins obentürlichen bandels balb, fo im in seiner jugend begegnet, lieplich gedicht und bernach bie Mebrin geliehnt if, allen bes nen fo fich ber Ritterichaft gebrouchen auch garter freuwlie dinner gern fein mils ten nit allein su lefen turpweilig, funber auch ju getremer warnung erschieflich . . . Catrosto.

Beraft, 1512, f. Wogins 1538, f. Ause masmeife im zten Eb. ber Bibl, ber Ros Rache. von dem Buche finden fich in G. Baumg, Nachr. von mertw. Budern , Th.2. S. 237. und in Vangers Ungen. (Bon de nes Suniges Lochter von Brantreid, ein babiches lofen mie ber fanig fie felbe an ber E'er molt bon, des fie doch got vor im behat und darumb fie vil trubfal un not celidt. juletit ein funigin in Engelandt mart . . . burch Brunigern 1500. f. 1508. f. mit Bolgidn. Roche, von dem Berte und feinem Innhalt finden fich, m sten St. G. 86 ber Schriften ber Ang palt. beutiden Gefellichaft, in &. G. Balds poeiten Ginlabungefchr. von einigen alten wutiden Badeen, Goleuf. 1272, 4. unb m deutschen Museum bom 3. 1784. Gt. 9. B. 256.) — Ungen. (Die Soeftische Bebbe, in niederbeutscher Mundart, abjebr, in Th. G. G. Emminghaus Menorab. Susantens. Ien. 1749. 4. G. Ba. Diefe Sebde murbe in ben 3. 1437 s 1659 geführt, und bas Gebicht fann alfo pobl mit Ausgang des isten ober Anfang bes fechebnten Jabrh. abgefaßt morden tra.) — Melchior Pfinzing († 1535. Die Seuerlicheiten und eins theils ber Ges wichten bes loblichen firentparen und bochs ierumbten Belds und Ritters Berr Temes mnaths . . . Murab. (ober vielmehr Rugeburg) 1517. f. mit 118, vorgeblich ion Schafelinn von Rorblingen, verfere iaten Solafdnitten. Das Wert ift in 37 Rap. ober Abicon. abgetheilt, und proftentheils in achtzeiligen Jamben, aus veilen mit Trochden untermischt, und in villführlich abwechscinden, mannlichen mb meiblichen Reimen, abgefaßt. ft nachber noch oft, aberhaupt achtmabl, und unter andern, mit vermeintlichen Berbefferungen und mit Buldben von Burt. Baldis, Frit. 1553. f. julest Ulm 679. f. gedruckt. Erlauterungsschr. 3. H. Titz Disquis. de inclyto libro soetico Theuerdant . . . Alt. 1714. 4. vergl, mit bem fechften St. der Bottiches nifden Beptr. gur erit. Siftorie ber beute chen Sprache, Leipz. 1733. 8. 6. 19 U.f.

Different, de favore Maximiliani I. in Poefin . Lipf. 1756. 4. Die Bebaup: tung, daß bas Wert bie Arbeit bes barin befungenen Raifers felbft fen, wird icon durch Bifingings Queignungeschrift an Carl ben sten wiberlegt. Die murbe jener ges magt baben, fich vor biefem, vor bem Reffen Maximilians, als Berfaffer auss sugeben, wenn Mar. wirtlich nur fo viel Theil baran gehabt batte, als Thaus; in f. Berfuch einer Gefch. ber Defterreich. fcen Gelebrten G. 96. ibm aufdreibt ? Bas von des Kaisers Sand geschrieben bavon sich finden foll, iff mohl nur Abschrift. S. aprigens ben Art. Allegorie, G. 93.) — Joh. Fischart, Menzer gen. (Das gludbaft Schiff von Burich, f. l. oc a. 4. Nachr. bavon finben fich in ber Reife bes Burcher Brentopfes, Banr. 1787. 8. G. 49 u. f. und ein profaischer Auszug, in dem 7ten St. G. 54 ber Erit. Doet, und Beiftvollen Schriften, Bur. 1742. 8. Bon bem Berf. f. ben Art. Joh. Freinsheim Sarire.) — (+ 1660. Gefang von dem Stamm und Thaten bes alten und neuen Berfules, Strasb, 1639. Der Beib bes Bebichtes if der Herzog Bernhard von Weimar.) — Wolfa. Belmb. v. Bochberg (1) Die unvergnagte Proferpina, Regensb. 1661. 8. 2) Der Sabipurgifche Ottobert, Erft. 1664. 8. drep Theile, beren jebes 12 Bu cher enthalt. Rade, baven im gten St. der Erit. Bentr. gur Gefch. ber deutschen Sprache.) — Chrstn. Seine. Postel (+ 1705. Der große Bittefind, Samb. 1724. 8. unvollendet.) — Joh. Ulr. v. Adnig (+ 1745. August im Lager, Dreed. 1731. f. unvollendet. Cine Pras fung beffelben findet fich in 3. 3. Breis tingers Erit. Dichtfunft, Bur. 1740. 8. 6. 349 u. f.) - Dal. Pietfcb (In f. Geb. Konigsb. 1740. 8. findet fich ein Ges bicht auf die Siege Karl bes 6ten.) -C. G. Lindner (Gein Gebicht auf bie Tarfarifde Schlacht, in f. Geb. Bresl. 1743. 8. wurde, vor Alters su ben deuts ichen Belbengeb. gerechnet.) - Dan. 100. Triller (+ 1782. Der sichsische Bringenraub, ober ber mobiverdiente Nn 3 Roblet,

Robler, Arft. und Leips. 1743. 8. Wiet Bacher.) - Jez. Chst. von Scheyb' (Thereflade, Wen 1746. 4.) - C. G. Stodel (In f. Gebichten, Brest. 1748. 8. findet fic ein Gebicht auf bie Erobes rung Schleftens.) -20. Bernb. Pantte (1) Die boben Berbienfte bes Fürften v. Unbalt Cothen, Ludwig bes Weisen, und das Aufnehmen der deutschen Sprache, ein Lobged. Breek, 1750, 8. 2) lobgebicht auf ben Rarfen v. Anbalt, Georg den Dritten, Breil. 1754. 8.) -Lud. Jon, Budemann (1) Der große muthige Friedrich ber Dritte, S. ju Dans nemart, Mit. 1750. 8. a) Lucifer, Bugon 1765. 8.) — Chestin. Otto Freyb. v. Schonaich (1) Bermann, ober bas bee frente Deutschland, Leips. 1751. 4. 1753. 8. Srant. 1766. 8. Engl. Sond. 1765. 8. s) Beinrich bet Bogler, ober bie gebampfe ten hunnen, Berl. 1757. 4.) - Jor. Bottl. Klopsfock. (Messias, zwanzis Gef. wovon guerft a Gef. in bem aten Bbe, ber Bremifchen Beptrage, bann bie s erften, Salle 1751. 8. Bebn Gef. Roppenb. 1755. 4. Salle 1756. 8. Der eilfte bis funfgehnte Bef. Roppenb. 1768. 4. Saile 1769. 2. Der fechsehnte bis zwans gigfte Bef. Salle 1763. 2. erfcbienen. Bollfanbig, mit ber neu:, ober vielmehr altmodifchen Rechtiche, bes Berf. Alt. 1750. 4. und 8. 2 8. Ueberf. in das Ital. bon Glac, Bigns, Bic. 1776. 8. Schr verb. ebend. 1782. 8. 2 %. in Berfen, aber nur gebn Gef. 'In bas grang, von Unthelmp, Junfer, u. a. m. Par. 1769 - 1772. 12. 4 Th. in febr frepe In das Englische, von Jos. Brofe. Collner, L. 1765 : 1771. 8, 426. in unperfidublice Brofe. Schriften dar aber: Beurtheilung bes Beibengeb. ber Mcijias, Salle 1749 : 1752. 8. 28t. und Bertheibigung biefer Beurtheilung, ebenb. 1753. 8. von G. Fr. Mtper. Jene Schrift gab bas Signal zu enthusiaftifcher Bei wundrung und bochk ichaalem Tabel bes Deffias, ob fle gleich jest ganglich vergeffen ift. Die jungen Beiftlichen führten bas Gebist auf ber Kanzel an, und nanne ten ben Verfaffer ben gottlichen; Gott fcheb und Conforten Acheleben sobelbefte Satiren barauf, unb bie alten Ehestein glaubten bie Religion baburd entweht. Sigentfiche und wirfliche Tritif bei Go bichtes enthalten: ber 7te bis inte Beid im'4ten Dh. G. og von G. Ephr. leffagi Bermifchten Schriften , Gerl. 1785. & Gefprech amifchen einem Blabbi unb ciacs Christen, in ber zien Samml, G. 145. ber Rraumente iber bie neuere bentite Litteratur, Rig. 1767. 8. Cinc (februit telmdfige) Abbanbl, in bem iten unb stet Bbc, ter Bfil, ber Bbilofophie und titter ratur, Feft. 1775. & Beiefe aber bie . Meffiabe von Denis, in ben litterat. Att naten. Die Recension bes zeen Ehis. bei Meffed, im saten Che. ber Ma beste fcben Bibl. Klopfiock, in Fragm. Bricken von Lellow auf Elifa, von C. f. Eramer , Samb. 1776 / 1777. 3. 254. 188 gearbeitet und verm. unter dem (peficili den) Titel: Rlopftod, Er und ther In, Deffau und Altona 1780 . 1790. 8. 4 54 Auch fann man dazu noch rechnen: 🕼 banten von ber Erbichtung in chriftiges Spopden, im gren Bo. ber Bermijden Schriften von ben Berf. ber Beenichet Beptrage, und bie, von S. Liefel felbft bem Deffias bevaefuate Abbandins über die beilige Boeffe.) - Job. &L Schlegel († 1749. Beinrich ber flat, a Bacher, im 4ten Eb. f. 28. Sorch 1766. 8.) — Cheffph. Mic Mas mann (Mimrod, Frantst. und feit. 1752. 8. in s4 Bachern.) — Job. Jac Bodmer († 1783. 1) Roah, Bar. 1752. 4. Mit bem Litel, Roadibe, Berl. 1760. 8. mit R. Bur. 1772. 8. Gebr veranbert, Bafel 1781. 8. 3milf Gel. Heberf is bas Engl. von Jof. Collect, lond. 1758. & Erläuterungsschr. Eine Ahand pa ben Schönheiten bes Roab, Bar. 1754. Bebanten son tem pon Mt. Bieland. vorzäglichen Werthe bes D. Bert. 1718. & von J. G. Suljer. 2) Jacob mb 300 feph , Bur. 1751. 4. Bier Gef. 3) 30 cob and Rapel , Jur. 1752. 4. Zweg Och 4) Dina und Sichem, Bar. 1752. 4. 5) Joseph und Julite, 3ar. 1753.4 3mct Gef. 6) Die Gunbfiut, Bar. 1753. 4. Eini

Manf Gef. 7) Die gefallene 3ika, 3ût. 753. 4. Oren Gef. 8) Jacobs Wieder. tunft von Haran, ein Gef. 9) Kalame. dona, fainf Gel. 10). Die Rache ber Schwefter, vier Gef. in der Manier der ii) Infle und Parico. Dinnefdnger. 23) Monime; diefe lestern eilf, nebft dem kbon angefährten Barcival, erschienen mit Stroad verandertem Litel and Stellen, in einer Sammiung, unter ber Auffdrift, **全面1090**, 34t, 1767. 8, 2 0. 13) 观化 beim von Oranfen, Sur. 1774. 8. 3men. 14) Das Beardbnis und die Aufer-Rebung bes Deffias, Frantft. und Leips. 15) Bidebold und Bibrabe; 2775. 8. Maria von Brabant, Chur 1776. 8. 26) Mafarin, Sigarin, Abelbert, Bur. 3778. 8. Bon bem Berf, geben Rachs richten, das Schweizerifthe Museum; I. 3. Sottingers Acroama de L. I. Bodmero. Tur. 1781, 2. und 2. Meister aber Bodmer, Bur. 1783. 8.) - Chrifin. Mart. Wieland (1) Die Prafung Mirahame, Bar. 1753. 4. und in der Sammi, f. Boet, Schriften , ebend. 1762 und 1770, 8, 3 Eb. Franz, in dem Choix de Poef. all. Par. 1766. 12. 4 28. Angl. Lond. 1764. 2. Dren 2) Corns, ein Gef. in Derametern. Bragm. in 5 Gef. Bar. 1759. 8. und in der gedaciten Sammlung, in Berames 3) 3bris und Benide, Pcips. 1768. tern. 2. und als der 6to Bd. f. Auserl. Gedicte, Beipg. 1782 U. f. 8, 7 Bd. 4) Liebr um Biebe , acht Gef. im Mertur, v. 3. 1776, und im eten Bb. f. Auserl. Ge dicte, in 8 Bachern. 5) Oberon, vier-Mba Gef. in Octaven, Weim. 1780. 8. verb. 1781. 8. und im sten und 4ten s. Auserf. Bebichte. G. übrigens bie Art. Ersählung, Lebraedicht und Scherzhaft.) — Sam, Buchholz (Pribislam, erftes Buch, Roft. 1754. 4. Debe ift nicht davon erfchienen.) - Chriftn. Ew. v. Bleiff († 1759. Cifides und. Paches, in 3 Gef. Werl. 1759. 8. und in der Sammi. f. 28. Werl. 1760. 8. 1778. 8. 2782. 8. Franz, von Buber in der Choix de Poef, allem. Par. 1766, 12. 42h. Bon dem Beri. geben Rachr. Gein Ehrengebachtnif

von Fr. Ricolai, Berl. 1760. 4. Des erfie Theil ber Biogr. der Dichter, von Che. S. Somid, feipz. 1769. 8. Refrolog, von cbenb. Sb. a. S. 387. Melfers Charact, der Dichter, Eb. 2. 6. 121. Eine awar frenge, aber boch, im Gangen, richtige Eritit über bas Gebicht Anbet fich in ben Charact, ber vornehme fen Dichter aller Mationen, Beipi. 1792. 8. 6. 180.) — Gal. Beffner († 1788. Der Tod Abels, Bur. 1758, 1765. 8. unb in f. Sammtl. Schriften, 3ar. 1763. 1767. 2. 4 Ch. 1777. 4. 2 B. 1782. 2. 2 B. Fürf Gef. Icalienisch, von Cefalonio, mehr Umschreibung, als liebers. und von dem Scanz. 9. Mugnossi, Pad. 1782. 12. von DR. Suber, Par. 1761. 8. Bon Mubert, bramatifirt, Par. 1766. 12. Bon Capt. Bagion, Leipl, 1798. 8. non Remcombe, 1764. 8. in Berfen in Danisch, von Mde. Mikons Gtole. Biehl, Kopenh. 1760. 2. Portugies fifch , Biff. 1780. 8. Bon bem Berf. banbeln: ein Huff. in bem Jouen. von und far Deutschl. vom J. 1788. 1. G. 106. Elogio di Gesner, Pav. 1789. 8. Deutsch, gar. 1790.8.) - Sor. Wilh. Jacharia († 1777. 1) Die Schöpfung ber Bolle, und bie Unterwerfung gefallener Engel, (Brudflicte) Altenb. 1760. 4. veral. mit bem 184ten ber Litteraturbr. 2) Cortes, Brid. 1766. 8. Bier Bef. in / Jamben, ber Anfang eines Gebichtes, meldes deren 24 enthalten follte, wovon der Innbalt, in f. hinterlaffenen Schrifs ten . Bridm. 1781. 8. angegeben morben 6. Abrigens ben Art. Schery baft.) — Chrstph. Frdr. v. Ders Schau (Lutheriade, Aur. 1760. 8. unter dem Titel : bie Reformation, Salle 1781. 8.) - Job. Chrfin. Cuno (Die Deffice des in amblf Bef. Umft. 1762. 8.) -Sidler (Jofeph bes zwepten Reife gum Ronige von Breugen, Wien 1771. 8. Db mehr, als tiefer erfte Befang fertig ges worden, weis ich nicht; aber wohl, das er elend gerathen ift.) — I. S. A. brecht (Raub des König Stanislai, Barid. 1772. 4. Dier Gef.) - Lud. Beinr. von Micolay (1) Galwine, Nn 4

in 6 Gef. Betereb. 1773. 8. a) Micharb und Meliffe. 3) Alcinens Infel in a Bas dern. 4) Gropbon und Orille, in amen Buchern. s) Berbin und Della, in s Øeſ. 6) Morganens Grotte, in 4 Bu dern, fdmmtl, in f. Dermifthten Geb. Berl. 1778 : 1780. 8. 5 2b. 7) Reinhold und Angelifa, ebend. 1781: 1783. 8. 3 20. 3mblf Ges.) — Ungen. (Judith, ein Belbeng. Leipz. 1773. 8.) - Ungen. (Conrabin von Schwaben, und bie Grdfinn von Gleichen, Karise, 1772, 4.) -Paul Weidmann (Laris Gieg (ber Mabiberg) Bien 1775, 8. a Th. Bebn Def. nebft einer Abbandl. v. d. Epopde.) — Ungen, (Die junge Adetyrinn Agas the, in dem Bochenblatt får die innern Deferr. Stuaten, Wien 1776. 8.) -Job. Cbr. Lud. Grefenius ( Rereis, Arft. und Leips. 1776. 8. Bier Gef.) -J. J. Mayer (Die Berbienfte bes D. v. Leibnis in einem Selbengeb. Stettin 1777. 8.) — Job. Aug. Weppen (Beinrich ber Lange, 1778. 8.) - 3. 3. Erter (Bier Bef. von bem Manbe ber Proferpina, Brft. 1778. 8.) - Aug. Bennings (Dlavides . . . Copenh. 1779. 8.) - Ungen, (Teubelinde, Samb. 1780. 4.) — Gottfr. Fdr. Ståndlin (Mibrecht von Baller, in bren Gef. Eub. 1780. 8.) — A. For. Ferd. v. Konges bue (Theobald und Amelinde, 9 Bef. in Er und Sie, Gifen. 1781. 8.) - E. C. Temlich (Gilbert und Sabine, Blen 1784. 8.) - C. C. Reinbold (Gibral) tar und die Raribifden Jufeln, Erftes Bud in 12 Gef. Lond. 1785. 4.) -I. B. Alringer (1) Doolin von Manns, Beips. 1787. 8. Bebn Bef. in Octaven. 2) Oliomberis, ebend. 1791. 8. 3mblf Sef.) — Ungen. (Frantlin, der Philos foph und Staatsmann, in funf Gel. Stettin 1787. 8. 3m Beitungstone.) -Ungen, (Andiger von Stabrenberg, ober die zwote Belagerung Wiens, eine Rhapsodie, Salzb. 1788. 8. in herames tern.) - Ungen. (Zenderat, Wien 1788. 8. Sieben Bacher.) - Ungen. (1) Ricard Lowenhers, Gerl. 1790. 8. Sleben Bacher, 2) Alfonfo, Sott.

1790. 8. Acht Sel.) — — Begi ber fomischen helbenzebichte, s. ben An. Scherzhaft.

## Belldunkel.

(Mableren.)

Diefes ift ein neues Kunstwort, das ein einfichtsvoller Runftrichter \*) gt braucht bat, um das auszubrüfn, was in ber frangofischen Sprache burch eine abnliche Zusammenfesung sweper einander entgegensichender Begriffe, clair - oblour genennt wird. Die Sache selbft, die baburch aus gebruft wird, bestimmt ber Erfinder bes Worts genau burch diese Bennfung, baß licht und Schatten, belt und dunkele Farben für das einfim mige Gange \*\*) fich wechselsweiß a. boben ober maßigen. Diefes will fagen, daß die Saltung und Sarmnie des Gemählbes nicht allemalbie von genauer Beobachtung bes licht und Schattens abhänge, fonden daß bisweilen die Starte des Licht durch dunkele Localfarben geschwich und Schatten burch bellere flat ge macht werben muffen.

Demnach berubet bie vollkommen Behandlung des Helldunkeln, weich einen wichtigen Theil ber Farbegebung ausmacht, auf ber Gefchit lichkeit Lichter und Schatten, da m es nothig ift, burch bunkele ober hellere Localfarben zu stärken, oder # schwächen. Ben gleich ftarfem licht scheint eine helle-Karbe immer mehr Licht zu haben, als eine dunkele, und in gleich bunfeln Schatten wird die helle Farbe weniger verfinfert, als die dunfele. Daraus läßt 119 leicht abnehmen, wie der Rabler, wenn er Licht und Schatten nach Maafgebung ber Beleuchtung auf das genaueffe besbachtet bat, den im

<sup>\*)</sup> ber Hr. von hageborn. \*\*) Betrachtung über bie Mahleren, G. 653.

solligen Schatten liegenben Gegentanden durch bellere Localfarben aufselfen, und wie er die im stärksten lichte flebenden, durch dunflereffarben bampfen konne, wo er es jur jeften haltung und harmonie für zothia balt. Wo man nach ber Raur ber Beleuchtung fein Licht binbringen fann, und es bennoch für abthig halt, ba thun belle Localfare. ben ben Dienft, und fo die dunkelen m. vollen Lichte. Darum muß man ucht, wie so oft geschieht, das Delle mb Dunkele, bas von den eigenhumlichen Farben abbangt, rem Licht und Schatten verwechseln, sbaleich bende einerlen Würfung thun Der Mabler muß fich onnen \*). ticht beanugen, die harmonie und Daltung blos in ber verschiedenen Beleuchtung zu ftubiren, wiewol fie profitentheils von ihr abbangen \*\*); ondern, ben einerlen Beleuchtung. rie burch abgeanderte Localfarben mtkehenden Veranderungen in der baltuna beobachten. Ber biefen Ebeil der Kunst vollkommen studiren polite, tonnte fich die Sache bamerch erleichtern, daß er für eine Anabl fleinerer Riguren, ober Gliebernanner, eine hinlangliche Ungahl Bewänder von verschiedenen Karben dete, und ben einerlen Anordnung md Beleuchtung feiner Gruppen, die Karben der Gewänder verschiedentich abanderte.

Wie wollen bamit gar nicht sajen, daß der Wahler jedesmal, wenn
r in der Arbeit begriffen ist, auf
viese angstliche und mechanische Weit das beste aussuchen soll. Denn
vergleichen Veranstaltungen konnen
jar leicht das Feuer der Einbilungskraft, ohne welches kein Werk
jut wird, dampfen; wir schlagen
vieses blos zum Studiren vor, und
nüffen auch hier, wie schon bey so
vielen andern Gelegenheiten gesche-

) S. eigenthamliche Farbe.
S. Beleuchtung.

hen ift, dem Mahler das Bepfpiel des Leonhardo da Binci vorhalten, dem nichts ju subtil noch zu much, sam war, was immer Gelegenheit geben konnte, die Runft mit neuen Beobachtungen zu bereichern. Währender Arbeit muß der Kunstler sich blos auf sein Genie verlassen; aber zum Studiren gehort Fleiß, Veranskaltung, forschendes Nachdenken, Maaß und Gewicht; weil dadurch dem Genie die nothigen Begriffe, auf die es sich ben der Ausführung stüget, herbengeschafft werden.

Celtfam, aber volltommen richtig, ist die Beobachtung des oben ermabnten Runftrichters, daß felbft ber Rupferstecher, ber boch jur Salting und Darmonie nichts, als Licht und Schatten zu haben scheinet, aus bem Bellbunteln Bortheile gieben tonne. Er bat angemertet, baf bie Rupferstecher, die unter der Aufficht bes Rubens gearbeitet, diefes querft erreicht baben \*), und bag mit die fen Meisterstufen bes Grabstichels ein neuer Zeitraum ber Runft anfange. Gegenwärtig scheinet es bisweilen. daß der Grabstichel in der Runst des Dellbunkeln fich mit bem Pinfel felbft in einen Wettstreit einzulaffen getraue. Die Mittel, wie ber Grabstichel durch die Verschiedenheit der Behandlung, bie bellen und dunfeln, Arengen und fanften Localfarben aus. druft, verdieneten wol von den Meistern ber Runft besonders entwifelt qu werden; benn ber feineste Renner ober Kunstrichter wird, durch bas bloße Studiren der besten Werte, sie niemal deutlich genug entdefen.

(\*) Bon bem helbuntel handeln, unter mehrern: De Pilce, in bem Cours de Peint. S. 285 u. f. ber Ausg. von 1766. unter ber Auffchrift, Du clair obfeur, des moyens qui conduisent à

Nn 5 la. . Lagedorns Anmertungen S. 651.

la pratique du clair obscur, preuves de la neceffice du clair obscur. demonfiration de l'effet du clair obscur. - S. Teffelin, in ben Sentimens des plus habiles Peintres, S. 99 ben bee Musa, bes te Mierrefchen Gebichtes, La Peinture, Amft. 1770. 12. - 3. v. Gool in der Nieuwen Schouburg der Nederlandsche Konfis hilders, Eb. L. 6. 467. - Bageborn, in ber 4sten f. Betrachtungen. - G. übrigens ben art. Baltung, S. 464.

## Beroide. (Dichtfunft,)

Ein fleines affettvolles Gebicht im Lone der Elegie und in Korm eines Schreibens an eine Berfon, gegen welche man, ohne alle Zuruthaltung ein gerührtes Ders ausschüttet. Man bat diese Dichtungsart bem Ovibius ju banten, der ohne 3meifel, megen ber bewundrungsmurbigen Leichtigfeit, Die er hatte, jebe fanfte Empfindung durch Strohm verschiebener Meufetungen ju schildern, auf den Einfall getommen ift, ben berühmteften Berfonen aus ben beroifden ober helbenzeiten Schreiben anzudichten, bie mit verliebten Rlagen angefüllt And. Die Penelope schreibet an ihren Ulpse les, und giebt ibm ihr gartliches Berlangen nach feiner Zuruffunft, thre angstliche Beforgniff wegen feis nes langen Ausbleibens, und mas fie von ihren Freyern auszustehen hat, mit voller Ruhrung zu erfennen.

"Es ift fein geringes Berbienft an dem Dvidius, (fagt ein sehr Scharffinniger englischer Runftrichter) ")

") Bersuche aber Popens Genie und Schriften, VI. Abiconitt. Gine Ues berfetung biefer vortrefflichen Schrift ift in bem VI. Theile ber Sammlung vermischter Schriften jur Befordes rung ber fconen Biffenfchaften und frenen Kunfte, die in Berlin ben Ricolai berausgetommen if, ju fin-

daff er bie ichone Dethobe erfunden bat, unter erbichteten Charafteren Briefe gu fcbreiben. Es ift eine große Berbefferung ber griechifchen Elegie, über welche die bramatische Ratur jener Schreibart einen ungemeinen Borgug erhielt. Eigentlich ift die Elegie nichts, als ein affetibolles Celbfigefbrach. morin bas Herz ber Betrübnik und ben Rübrum gen, babon es erfüllt ift, Euft fod fet: wird diefes Gespräch aber aneim bestimmte (wir setzen hinzu, an int aus ber Gefchichte befannte und be rühmte) Person gerichtet, so erhält es einen gewiffen Grad der Schif. fichfeit, (bes Intereffe,) baran es anch bem, aufe befte ausgeführten Selbstgespräch in einem-Trauerspiel, allezeit feblen muß. Unire Unge bulb ben einem brutenben Schmery pber ben einer Gemutheunrub, (and ben einer von Zärtlichkeit herrihren ben Freude,) macht es febr natürlich, baff man fich gegen biejenigen Perfe nen boll Affett beschweret, von benen man glaubt, baft fie uns folche lie ruben verurfachet baben) ober bet man feine innige Kreube, mit bemen bie man liebt, ju theilen fucht). Man beweift aber hieben vornehmlich feine scharffinnige Beurtheilungs fraft, wenn man bie borbabenbe Mage (oder Ausgieftung ber Empfinbung) gerade mit einem folden Brit punft eröffnet, welcher ju ben gartlichften Empfindungen und ju ben plotlichsten und lebhafteften Ausbrüchen ber Leibenfchaft Gelegenheit giebt."

Wir haben biefe etwas lange Stelle mit Einschaltung emiger Begriffe bier gang bergefest, weil barin ber eigentliche Gefichtspuntt, aus weithem man biefe Dichtungsart beur theilen muß, febr genau beftimmt Es ift eine Dauptfache, baß wirb. ber Dichter Personen mable, bie und aus ber Geschichte binlauglich befannt find, und für bie wir und intereffiren, und bag er fie in gan; interel

ptereffante Umftanbe fete. Durch de erftere gewinnt er ben Bortbeil, ag er bie wichtigften Umftanbe über bre Geschichte blos anzeigen, und con burch fleine Winke Die Borftelungen auf die Dinge fenten kann, de man nothwendig wiffen umg, am alles recht zu fühlen; und burch bas andere gewinnt er zum voraus mfre ganze Aufmertsamfeit. es ir unfereitia eine ber veranugteffen und mmuthevolleften Gemuthebefchafftis gungen, fich befannte und interef fance Versonen in Umständen vorzuftellen, die das Innerfte ihres Deriens durch mancherlen Borftellungen aufrühren. Und welche Gelegenheit, was Empfindung zu lehren, und die Bewegungen unfere eigenen Derzens u lenfen und zu berichtigen, tonnte beffer fenn, als die biefe Dichtungs. art anbietet? Sie ist nicht nur eimer ungemein viel größern Mannigfaltigfeit, fonbern auch einer fehr viel volltommneren Bearbeitung fåbig, als ber Erfinder barin ange-Die Deroiben bes Dvibracht bat. dius find blos verliebt, und ju fehr in einersen Lon und Charafter, und er hat, nach feiner gewohnlichen Art, auch ba ju viel gespielt. Unter ben Meuern haben bie Englander biefe Dichtungsart wieder aufgebracht, und Bove bat in seiner Herolde, Beloise an Abelard, ein so vollkommenes und fo reigendes Rufter biefer Gattung gegeben, bag es einen allgemeinen Gefchmat an folchen Ge-Dichten hatte bervorbeingen follen.

Seit turzem haben fich einige franzöffiche Dichter so sehr in diese Dichtungsart verliebet, daß man bereits
eine große Wenge französischer Heroiden steht, und leicht vorzusehen
ist, daß in turzem ein Wisbrauch
davon werde gemacht werden. Die
Deutschen scheinet diese Gattung weniger gerührt zu haben: wir haben
nur einige schwülstige Versuche hier-

in H. Doch kann man einigermaßen Wielands Briefe ber Verstorbenen hieber rechnen. Alfo ist hier noch Ruhm zu erwerben.

" Ein (lebr findtiger) Berfuch findet fic to ben Melanges litteraires . . . par Mr. de la Harpe, Par. 1765.12. 3.67. und auch in den Samml. feiner Werte, Pat. 1779 u. f. 8. 6 B. - Dorat gebenft, in seiner Apologie de l'Heroide Oeuvr. Par. 1769. 12. 8. 1. 6. 95, einer Lettre à Mr. D. (Diderot) bie fich vor ber Lettre d'Ovide à Julie des Besas, Par. 1767. 8. und jest im iten Sb. ber Ocuvr. de Pe-221, G. 75 U. f. Liège 1791, 12. fine det, worin diefe Dichtart febr fcharf geseaft, and tief berabgefest worden ift, und wogegen er fle nicht eben glacklich verthelbigt. - Quo bar er, ebenb. 6. 75. in einem Bolefe an eine Dame noch ets was aber die Theorie dieser Dichtart acfoat. - In ber gten Samini, ber Frage mente über die neuere deutsche Litteratur 6, 240. Sum. fommt etwas barüber vor. das mit R. Bibl. der sadaen Wiff. B. 1. S. 123 Ju vergleichen ift. - In ben Bries fen ser Bilbung bes Gefchmactes banbelt im sten Theile ber 14te (in ber neuen Auflage der 16te) Brief von der Natur und Geschichte ber Beroibe. - In Bra. Espenburgs Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wiffensch. S. 200. ber 3usg. von 1789. ---

Gebichte dieser Art sind geschrieben worden, unter den Admern, von P. Ovladius Tasso (Heroides, 21 an der Zahl, obsielch, höcht wahrscheinlich, nicht alle von ihm, in seinen Werken, deren beste Musgaden, Rom. 1471. f. 2 B. (Ed. pr.) Vic. 1480. f. 2 B. Ven. apd. Ald. 1503. 8. 3 Ed. Lugd. B. 1629. 12. 3 B. C. not. Dan. Heins. Amstel. 1661. 12. 3 B. Ultraj. 1713. 12. 3 B. Cur. Burmanni. Amstel. 1727. 4. 4 B. Lond. Brindl. 1745. 16. 5 B. erschies nen sind, und von weichen und den abets

\*) Hofmanswaldaus Peldenbriefe.

aen Co mebrere Abdrichten in Fabricii Bibl. Lat. Lib. L. c. XV. 88.1. 3. 427. finden. Buch find bie Geroiben ofteren einzeln, als guerft Ben. 148i. f. gulett von 3. R. Beufinger. Brichw, 1786. 8. herausacaeben morden. Uebersetzt find fie, in das Italienische, a) von Dam. Monticefti († 1266) Brede. 1491. 4. in Octaven, a) non einem Ungen. f. l. et a. 4. in Brofa, 3) von C. Fiegivanni, Ben. 1532. 8. in Peofa. 4) von Remigio Fierentino, Wen. 1555, 8. Bor. 1762, 4. in reimfr. Berfe. 5) von Camillo Camilli. Den. 1587. 10. in Tenginen, 6) von Dr. Ant. Balbera, Ben. 1604. 12. in Detaven, 7) von Angel. Robolfini, Macer. ' 1682. 12. in Terg. 8) von Gial. Buffi, Dit. 1703 und 1711, 12. 2 26, in Lerginen, 9) von Cef. Fraffont, Deb. 1751. 8. 10) Von D. Aurel. Gorques, Ben. 1757. 2. aber nur smblfe, und in so genannte Martellianische Berfe. In bas Spanis fche; mit ben idmmtl. Berten bes Ovis · dius, von Diego Suares de Figueros, Mad. 1727 - 1738. 4. 12 B. in Profa. Ja das Portugiesische: von Mich. Cauto Guerreire, Lisb. 1789. 8. In bas Franzosische: Ausser den Ueberschungen berfelben in den fdmmtl. Werten bes Diche ters. als von Marolles, Par. 1660. 8. und von Martignac, Lyon 1697, 12. eins geln von Octavie de St. Belgis, in gebne fplbichten Berfen, Bar. (1510.)4. 1544. 16. Bon Ch. Fontaine, Lpon 1552. 16. aber nur gebn; von Deimier, ben f. Lettres amoureuses, Par. 1612. g. in Brefa; von verschiedenen jusammen, als Verron, bes Portes, de la Broffe, u. a. m. Bar. 2616. 8. in Profa; von Gasp. Bachet be Meziriac, Bourg 1626. 8. Haag 1706. 8. a Wbe. (aber nur fieben, und febr fren, in febr folechte Berfe.) Bon Eb. Cerr neille, ben f. Pieces choisies d'Ovide, Rouen 1617. 12. aber nur fieben; von Bean Barein, feche ben f. Eleg. amour. d'Ovide, Par. 1676. 12. in Berfen; pon Bellegarde, P. 1701. 8. nur schn; von Beine. Richer, Bar. 1723. 112. aber nur acht, in Berfen; von Maria Johanna Pertiter, Par. 1732. 12. (fechebn in

Werfen, und fanfe in Brasa.) Bud find einzele bavon noch von verschiedenen Bert. überfest, ober nachgeabent worden. In bas Englische: non Eb. Eurberville, Lond. 1567. 4. (feche in reimfreven Den fen: ble übrigen in vietzeiligten Stanzen) Bon W. S. Lond. 1626. 8. Bon G. Com DO 1622. 8. Don Fr. Querles, 1673. & Bon G. Baeret, Lond. 1725. 2. 1759.14. Bon J. Emen. Pond. 1787. 8. (febt mit-An bas Deutsche: wa telmafia. Casp. Abel, Quebl. und Micherel. 17044 1722, 8, 12 Eb. Bon B. Benj. Rafgen, Bon B \* \* Paneb. 1787. Brft. 1779. 8. 8. s Th. Eravefirt, Leips. 1789. 8. 31 bem gten Th. ber Briefe gur Bilbung bei Gefchmackes finden fic einzele Stelle. und einzele gange Beroiden in dem Jour nal für Freunde ber Religion und fitte ratur und an a. O. m. überfest. -- -Ærlåuperungsfebriften: Muffer tes lateinisce: Anmertungen verfchiebener Berausgeber, als des Mermia, Calderini, u. a. m. bat Megiriac feiner Ueberfetung einen weitlauftigen Commentar bengefäst nach welchem fo gar der Titel der men ten Ausgabe vom 3. 1616 gemacht wor ben ift. - -

Herolden von neuern lateinischen Dichtern: In den Gedichten des Kobst nus hessus, Bald. Cabillavius u. a. m. finden sich einige Gedichte dieser Art; und Franc. Dini fügte seiner Ausg. der Dob dischen herolden, Ben. 1704. 8. And worten ben, und in Aic. heinsus Eck. findet sich ein Brief vom Arneas an die Dido.

Herolden in italienischer Sprace: Die gewöhnliche Berkart derselben sind, wie ben der Elegie, die Tersinen; et sind deren, indessen, auch in andern Berkart ten, vorhanden, und gescheieben haben deren: Cau. Cavalcabo († 1406. Et sind deren zwen, welche erst in neuem Beiten, in der Cremona licerara, Pac. 1702. f. und in den Comp. poes. . . rac. da Lod. Bergalli, Ven. 1726. 12. 3 B. gedruckt werden sind.) — Luca Pulci (Epistole, Fir. 1481.4. Obins dessen die vorherzetenden

:

÷

ċ

3

E

ا خ

:1

ď

1

į.

Z

2

j

1

5

ž.

ď

\$

..

als rinentliche Sereiben amufeben find, weiß ich nicht, ba ich benbe nie gefehen.) - Marco Silippi (Epifts eroiche . . . Ven. 1584. 8. in Octaven.) franci della Dalle (Lettere delle Dame e degli Eroi, Mil. 1626. 12.) 🗕 Ant: Bruni († 1635. Epist, eroiche, Mil. 1627. 12. Rom. 1634. 12. Quabeio fogt, bağ fie febr gut, und mit vieler Delicateffe gefdrieben maren. Machr. won bem Berf, giebt Crescimbeni in f. Storia della Poesia, Bb. 2. S: 492. Aufl. von 1731.) - Piet: Michiele (Epistoie amorofe . . . Van. 1632. 1655. 12.) Giov. Bat. Bertanni (Epift. amorofe istoriate, Pad. 1645. 12.)-Lor. Crasso (Bpik. evoiche . . Ven. 1655. 12. colle annot, di Genarte da Scio, d. b. Angel. Aprofio, Ben. 1667. 24.) - Biul Artabe (Epist. eroiche, gebr. ums 3. 1656.) - Uebrigens banbein von ber Beroide ber Italiener aberhaupt, Erescimbent, in f. Stor. della volgar Poesia, St. 1. S. 249. Musa. 9. 1731. und Quadrio in f. Stor. e Rag. Wol. 2. G. 624.

Beroiden in franschiktber Sprache: Das ditefte Bebicht in biefer Sprace, welches fich allenfalls bieber rechnen lagt, find die Cent Histoires de Troyes, ou PEpitre d'Othea, Doesse de Prudence, à l'Esprit chevelereux d'Hector de Troye . . . Par. 1522. 4. von Chris Kine von Pifa (+ 1411) ganglich moralischen Innhaltes. —. Kerner ble Epitre d'He-Stor de Troyes à Louis XII. von Jean d'Authon, welche ich aber nur aus der Epitre du Roi (Louis XII) à Hector. de Troye, von Jean le Maire, gebruckt in beffen Triumphes de l'emant vert, (welche übrigens noch mehrere Epifieln enthalt) Par. 1548. 4. tenne. Innhalt diefer Berpide ift übrigens gang Mich. — Mich. d'Amboise (1547. unter f. Epitres Veneriennes, Par. 1532. 8. und in f. Babilon . . . Par. (1533) 8. finden fich verschiedene, well de im Rahmen anderer Personen geschries ben find, und folglich, im Ganzen, bies Much bat eben biefer Berf. Ber schören.

fo genomate Contr' epiftres d'Ovide, ober Mutworten von ben Perfonen, an welche die Briefe des Ovidius gerichtet find, funflehn an der Babl , \$. 1541. 8. 1546. 8. berausgegeben.) — Andre de la Viane (Ben der Ueberf, ber Beroiden des Ovid pon St. Gefais Ausg. von 1544. 16. fine ben fich vier frang, Beroiden von ihm.) ---Franc. Babert (1561. War, meines Wiffens, ber erfte, welcher beren, mit dem Ettel: Epitres Heroides . . . . Par. 1551: 8. fceleb. @ find fechebn, fimmtlich febr frommen Junhaltes. Dan bat es bemerkungswerth gefrenden; bak einer der vorbin angezeigten italienischen Dichter, Craffo, den Abam an bie Eva fceiben last; ben dem Sabert fdreibt gar Bott ber Bater an bie Jungfrau Das ria, die beil. Margaretba au ibre Amme, u. b. m. Uebrigens bat eben biefer Bers faffer noch mehrere Epiffeln, aber in feis vem eigenen Mabmen geschrieben, woruns ter die Epitres cupidiniques (gebeuck bep f. Combat de Cupido et de la Mort, Par, 1641. 8.) bem Innbalte nach. außerordentlich gegen die vorhergehenden abfteden. Rachr, von bem Berf. finden fich in Boujets Ribl, franc. Bb. 13. S. 8 u. f.) - Serrand Debes (Epitres heroiques amoureuses aux Mu-, fes . . . Par. 1579. 8. Es find beren fechs in zebniplbichten Berfen.) - Bern. de Jontenelle († 1757. In den verschies denen Cammi, f. B. gulett, Par. 1763. 12. 12 Dde, finden fich einige Beroiden, welche mehr von dem Bige, -als von der Empfindung eingegeben worden find.) -Ch. Pierre Colardeau († 1776. Machte burch f. Nachabmung ber berühmten eng. lifchen Beroide bes Bope, die Epitre amoureuse d'Heloise à Abeillard, Par. 1757. 12. diese Dichtart gur Mode in Franfreich, bergeftalt, daß jeder, der reimen tonnte, deren nun forieb. (G. L'ami'des Arts, ou lettre d'un vieux Comedien . . . Gen. 1760. 8.) der Samml. f. 2B. Liege 1778. 12. 3 B. Andet fie fich, nebft ber Epifiel bee Armide an Rinaldo, im aten Bde. und fein leben vor dem zten Bbe.) — Jean

de la marpe (Heroides nouv. Par. 1759. 12. Es find beren vier, vom Cate an Edfar, Pannibel on Flaminius, Mons trjuma an Cortes, Spirates an feine Arrunde, welche mit noch einigen, einsein erfcbienenen, fich im aten Bb. f. B. P. 1779. 8. 6 Bbe, befinden.) - El. Jos. Porat († 1780. Sat der einzeln Berois ben ellfe geftheieben, wovon bie erften, Bero an leander. Abelard an Beloife, Octovia an Antonius und Aulia an Ovid im 3. 1759, und bie leste, Balcour an feinen Beter im J. 1767, erfchieven, Und aufferbem bat er ble Lettres portugaifes, unter bem Litel; Lettres d'une Chanoinesse de Lisbonne à Melcour.. Par. 1771. 12. in febr fcbine Berfe acbracht. Es find beren fechzehn. Gefammelt find fle fammtl. in f. 20. Par. 1769. 2. 18 Bde.) — Louis Et. Mercier (Der, von ihm geschriebenen Beroiden find eilfe, woven die erfie, Befuba en Borrbus im J. 1760 und die leste, Hes loife an Abelard, eine Rachabmung des Mope, Amg. 1774. gebruckt wurde. find minder im Tone eines gerührten, als aufgebrachten Bergens abgefast.) - Ba-30n d'Ourrigne (Arladne an Theseus, 1762. 2. Deloife an ibren Gatten, 1765. 2. Bhillis an Demophoon, 1767. 2. Benelope an Uloffes, 1768. fammtlich febr mittele mable.) — Alex. Fred. Jacq. Mas 30n de Pe3ai († 1777. Lettre d'Ab cibiade à Glycere . . , suivie d'une lettre de Venus à Paris . . . P. 1764. 12. Lettre d'Ovide à Julie, 1767. &. Lettre de Julie à Ovide, une idmutt. fa f. B. Liege 1791. 12. 28. gebort noch, im Gangen, die Spitre à la Maitresse que j'aurai, das schonfte sels ner Gedichte, hieher.) — Cotard (Lettre de Cain à Mehala, 1765. 8. de Lord Velford à Mil. Ditton, 1765. 2. aus ber Ergeblung , Zanny, von Mr. naud gezogen; bepde schwülftig und zugleich platt.) — Zadr. Mich. Zyac. Blin de St. More (Einer der besten, fransoflicen, Beroidendichter, und Verf. der folgenden: Lettre de Biblis à Caumus, 1765. 8. Jean Calas à la fem-

me. 1265. 8. Gabr. d'Etrées à Henry IV. 1766. 8. Sappho à Phaot, 1766. 8. La Duchesse de Valière à Louis XIV. 1773. 8. Besammeltets fibienen fie 1774. 8.) - Barthe (Lettre de l'Abbé de Rancé à un Ami, Pet. 1765. 8.) — Parmentier (Lettre de Caton d'Utique à Cesar, 1766. \$. Mit dem gewöhnlichen Begriff von ber Beroide fimmt ber Junbalt diefer Erift gar nicht aberein; und noch weniger bie danse Mbee mit bem Character bet Can, welcher banbein, aber nicht fcwagen, be fonders nicht fo viel fcmagen mut, mie bier.) - Bab. Mailboll (Lettre de Gabrielle de Vergy à la Comtelle Reoul, 1766: 8.) — Franc. de Neuf chateau (Lettre de Charles I à fon fils. 1766.4. und in f. Poef. div. Ant. 1768. 4.) - Le Suirre (La Vekile Clodie à Titus, 2767. 8.) - Int. Alex, Ben. Poinsinet († 1769. Ga briele d'Etrées à Henry IV. 1767.8.) - Durufe (Servilie à Brutus, 1767. 8: Brutus à Servilie, 1775. 8.) -Ungen. D. Carlos à Elisabeth, 176% 8. - St. Peravi (Zaluca à Joseph, Gen. 1769. 8.) — Ungen. Echo 1-Narcisse, Gen. 1769. 8. Das Gebiet ift in bren Befdinge abgetheilt. — Pour jade (Regulus au Senat, 1770.8.) -Barrb, Imbert (Therese Danet & Euphemie, 1771. 8. D'une Religicule à la Reine, 1774. 8. und in i. 55. Par. 1776. 8. 6 8be.) - Ungenannte: Le Chevalier de Sericour à son pert, 1772. 8. - Julie d'Etanges à fon Amant, 1772. 8. - D'un Solicaire (bem beil, hieronomus) à une Dame, 1772. 8. - Ponteuil (Henry de Berville à Seligny, 1775. 8.) — Cerceau (Didon à Enée, 1777. 8. 44 schlecht.) — St. Sulet (Berneval d Julie, 1777. 8.) — 233aisonneuse (Adelaide de Luffan au Comte de Comminge, 1781. 8.) — Langest (Colombe dans les fers à Ferdinand et liabelle, Lond. 1782. 8.) - Um gen. (Lettres en vers à Emma, 1784-8. febr professo.) — Ligowe und Laye

Laya (In isten Essais de deux Amia, 1786. 8. sinden sich drey heroiden.) Sammlungen; Collection des Heroides de MM. Dorat, Colardeau, Pezai, Blin de St. More etc. Amst. 1769. 12. 10 Bde. — Eine chusiche Sammlung erschien, Liège 1769. 12. 6 Bde. — Lettres et Epitres amoureuses d'Heloise avec les reponses d'Abeillard, Par. 1775. 8. enthalten, auser den besannten projationen Briefen von Bussu und Reauchamp, die Revoiden von Bope, Colardeau, Dorat, Jeutra, Mercier, nehst einer Nouvelle lextre d'Abeillard. — —

Beroiden in englischer Sprache: Die erften derfelben find, meines Wif seus, von Mich. Drayton (+ 1631. Sie führen den Ditel, Heroical Epiftles and find in f. Works. Lond. 1619. f. 1753. 8. 4 B. fo wie einzeln 1737. 1788. 8. gebructt. Die ihreibenben Berfonen find, größtentbeils, aus der englischen Geschichte gewählt; und menn bie Darftellung im Ganten gleich nicht portreflich ift: so feblt es doch darin nicht an einzeln guten Gebanten. Nachr. von dem Berf. finden fich in Cibbers Lives, **55**0. 1. S. 212.) — Aler. Pope (Seine Epistle from Eloisa to Abelard ist, was Bobnfon, in f. Lebensbefdreibung bes Bope auch immer bagegen fogen mag, eis mes feiner vorzäglichfen Gedichte, und eine Der iconften Beroiden überhaupt. Die Empfindungen der marmften, aber unatadlid feblgefclagenen Liebe, werben, durch ibre Bermifdung mit Empfindun. men der Religion, fo febr veredelt, bas wir der Theilnebmung daran uns nicht Schamen durfen; und die ganze lage Elois sens und Abelards geftattet ju wenig die **Busficht einer Befriedigung derfelben, als** Das mir und ber Theilnehmung an ihrem Beam ermehren tonnten. In bem Effay on the Genius and Writings of Pope, Sob. 1. G. 210 u. f. 4te Aufl. ift bas Wes Dicht meitlauftig zergliedert. Uebersett Le es, in das granzofische, von Beutry, mit einer Radricht von Abelards les Den gedruckt worden. Deutsch findet es

fich in der lieberf, von Bope's femmtl. Schriften, Damb. 1760 u. f. R. 5 26. und in reimfr. Jamben, im sten Bbe. bes Brittifchen Mufeums, von 3. 3. Efdenburg, G. 345. Uebrigens bat Done auch noch ben Brief ber Sappho an Bhaon vom Ovidius nachecahmt.) - Eligs Senton († 1731. Nuffer einer eigentlichen lieberfegung von der eben ermidbnten Bes roide des Dvidius, bat er que noch ben Maon an die Cappho fcreiben laffen. morin die Bermandiung bes erfen, aus einem alten Schafer in einen fconen Ranas ling febr aut eridblt ift. Gebrucht ift bies fes Gedicht in f. Miscell, und in ber Johns foniden Samml. der Dicter) - Elie sabeth Rowe († 1736. Ihre Friendflip in death, Lond, 1726, 8, befleht aus smansig Briefen von Berfforbenen an Lebende, die, ob sie gleich in Brosa ace fcrieben find, doch gemobalich bieber ger fest merben. In England baben fie nur geringen Berfall gefunden : aber defto mebe In das Franzossische sud auswarts. fie von Bertrand, Gen. 1740. 2. und and dieser Gprache wieder in bas Deutsche. Leips. 1745. 8. fo wie aus ber Urichrift felbft, 1770. 8. überfest worden. Das . leben ber Verfafferinn findet fich im sten Boc. S. 326 der Cibberichen Lebensbes, foreibung, und Deutich im sten St. ber Brittifden Bibliothet, und im Rords iden Auffeber.) - Lord Bervey (Epiftles in the manner of Ovid. Monimia to Philocles, Flora to Pompey, Arisbe to Marius Junior (nach einer franzolischen Beroide von Toutenelle, und in vierzeiligten Stanzen) Roxana to Usbeck (nach den befannten Lettres perfanues) in dem 4ten Bb. 8.78 der Dobes lengthen Collection of Poems by several hands, Musg. von 1758.) — John Jetningham (Yariko to Yncle . . . . Lond. 1766. 4. und in f. Poems 1766. 8. 1786. 8. 2 B. Abelard to Elvila. 1792. 8. Die lette um defte intereffats ter, ba ber Dichter badurch abfcbied von bem Publito gu nehmen fceint.) - Uisgen. Julia to Pollio upon leaving her abroad, Lond. 1771, 4. Madf dem Gen diat

bicht bes Bope, bie iconfie englifche Derolle. - The dying Negro . . . to his intended wife, L. 1774. 4. -The injured Islander, or the Influence of Art upon the happiness of Nature, L. 1779. 4. Die Stabeltifche Abnieinn Oberea fereibt an Kapt. Bal-Ils: bas Gedicht gebort ju den beffern in bilfer Gattung. — C. James (Petrarch to Laura, Lond. 1781. 4. febr mittelmasis.) — The Marwid (Abelard to Heloifa, L. 1784. 4, 1785. 12. Einzele foone Stellen.) - Ungenann. ter Werter to Charlotte, 1784. 4. Julia to St. Preux, 1786. 4. -Mrs na Francis (Charlotte to Werter, 1787. 4. und in ibren Miscell. Par. 1790. 8.) — Lady Wallace (The Ghost of Werter, in a letter to a friend, 1787. 4. Das Gebicht, fo folecht es iff, ift doch noch beffer als bie Bes ariffe der Berfafferinn von der Dichefung.) - 100. Sayley (Queen Mary to King William, bey f. Occasional Stanzas, 1788.4.) - Ant. Pasquin (Gabriele d'Etrées to Henry IV. 1788 4.) -. Ungenannter (Abelard to-Holoife, Leonora to Taffo, Ovid to Julia, 1788. 4) - Roch werden in dem Effay on the Genius and Writings of Pope, Bb. 1. 6. 309. 4te Ausg. verfchiebene banbfdriftliche Beroiben angefahrt, von welchen ich nicht weiß, ob fie gebruckt morden find. -

Beroiben in deutscher Sprace: Christ. Hasmann von Hosmanns. waldau († 1679. Unter dem Titel: Pies besbriefe, find in ber, von Benjam. Reutiech berausgegebenen Sammlung: B. v. Sofmannsw. und anderer deutschen anderlesene überhaupt ungebruckte Gedichte, Leips. 1695. 8. 2 Eb. 1703. 8. 3 Eb. Beroiden befindlich, die, dem Innhalte nach, zwendeutig, fcmusig und finbifc, und ber Ausführung nach, felecht find.) - Dan. Casp. v. Lobenstein († 1683. Much in f. Erquer : und Lufiged. Brest. 1680. 8. und in der, nach f. Lod erschienen Samml. Becel, 1707, 8. finden fic Peldenbriefe, die eben fo schwülftig als

platt find.) — Macgaretha Klopffock († 1758. Ihre, in Profa gespries benen , in ihren binterlaffenen Scriften, Bamb, 1750. 8. befindlichen geba Bricke von Berforbenen an Lebenbige, laffen & gut, als die abnlichen Briefe der Mbc. Rome, fich ju den Beroiden adhlen.) -Mart. Wieland ( Griefe der Berfton benen an binterlaffene Freunde, 3ar. 1753. 4. und in ber Burcher Gemmi. f. Poet. Schriften , Bb. 2. G. 137. vetanlaft burch die Beiefe ber Diffres Rowe.) - J. J. Dusch († 1790. Geine meralifden Briefe aur Bilbung bes Bergens. Leips, 1759. 8. 2 Eb. obgleich in Brofe gefchrieben, geboren, im Bangen gu ben Beroiden.) - Dan, Schiebeler († 1771) 3tt f. auserlesenen Gebichten, Samb. 1773. 8. findet fich, G. 12 ein Beief von Clemens an Theodorus; und S. 27. eine tomifche Beroide Blumbalflitfc an Geilbrid.) — Joh. Jac. Eschenburg (Cheoborus an f. Bater Clemens, Beips. 1765: 4. und in ben Schieblerifchen Ge bichten, G. 19.) — 名. L. 名. von Crauzschen (In s. Bermischten Soch ten, Chemnit 1771. 2. faben fich einige heroiden.) - -

## Heroisch.

Faft alle Bolter fleben in der Einbildung, daf bieienigen Menfchen. die fie als die Stifter ibres Staates ansehen, ober überhaupt die, beren Leben in das bobe Alterthum fällt. bon hohern Leibes und Gemuthe traften gewesen, als ihre spatere Rachkommlinge. Darum bat jebes Bolf feine Delbengeit, wie die Griechen die ihrige gehabt haben. Wenn Somer von dem Diomedes fagt, et babe gegen ben Aeneas einen Stein aeschleubert, ben zwen Meuschen, wie fie zu bes Dichters Zeit waren, nicht zu tragen vermochten \*), fo fpricht er aus einem Wahn, ber alie:

4) Il. y. 303.

len Bollern gemein ift. Diefe ftårfere Menfchen find die Helden, und die Thaten, wozu fie ihre höhere Krafte nothig hatten, werden herol-

fche Thaten genennt.

Da es bem Menichen fo naturlich ift ju glauben, daß es größere Menschen gegeben habe, als fie ju feiner Zeit find, und ba er ein naeurliches Wolgefallen an heroischen Shaten und an beroifcher Gemuths. art hat, so mussen sich die Runftler Diefes vortheilhaften Bahns bedienen, bie Gemuther burch Abschildes rung berfelben zu erhoben. Dieles gefchieht am naturlichsten, wenn ber Stoff ju bem Werk aus dem Altertheim genommen mirb. Re bobet man barin berauf fteigen fann, je aroßer kann man die Menschen vor-Rellen, obne unwahrscheinlich zu merben.

Die meisten Werke der griechischen Mahler und Vildhauer, Die meisten Tranerspiele der Griechen, waren aus ben beroifchen Beiten genom-Und es fann nicht anders als portheilhaft fenn, wenn man die Denfchen in bem Bahn bestärft, rag es chebem größere Menschen zegeben habe. Aber ber Runftler, er einen heroischen Stoff mahlet, est fich eine große Last auf. r nicht im Stande ift feine Borftel. ungen und fein ganzes Gemuth über ie gewöhnliche Große gu erheben, is thut ihm sein heroischer Stoff 3chaben. "Mur ber barf fich in diees Reld wagen, ber mit Gewißheit supfindet, bag er fich weit über ie. Denfungsart feiner Zeit erheben Davon fann er fich nicht iberzeugen, wenn er nicht bie Welt, parin er lebt, vollig fennt; wenn er ticht ben ben handlungen und Geinnungen, die die Menschen aufern, immer empfindet, daß fie uns er bem find, was er felbst in gleis ben Umständen murbe gethan ober Er mug ein mpfunden haben. Imeyter Theil.

Scharffinniger Graber ber Menschen fenn; muß die wichtigsten Manner feiner Nation fennen und überfeben; er muß Gelegenheit gehabt baben bie Grundfage, wornach fie handeln, genau zu erkennen; er muß fich in ibe re Seelen bineinfeten tonnen, um ju fühlen, mas fie fühlem Wenn er fich alsbenn getraut, fich über fie. zu erheben, so mag er feine Krafte an einem beroifden Stoff versuchen. Aber webe dem, ber ohne diefes innige fichere Gefühl seiner eigenen Große fich einbildet, man konne die menschliche Große burch Zusammenbäufen oder Erweitern über ibr Maaf erheben, wie man etwa forverliche Dinae arbker macht. die unbegrangte Ginbilbungsfraft, sondern die ungewohnliche Starfe bes Berffandes und Derzens, find die Mittel fich jum heroischen Stoff zu erbeben.

Das heroische besteht aber nicht blos in friegerischen Thaten, oder in Aussührung fühner Unternehmungen; es giebt auch sille heroische Tugenden. Alles, wozu eine außerotdentliche Starte des Geistes, eine ungewöhnliche Kraft des Gemuths erfodert wird, ist heroisch. Der Abschied, den Noah von dem Sipha nimmt, da er ihm mit heiterm Ge-

muthe fagt:

Geb, ich halte dich nicht, und weine nicht eitele Thedaen, Daß du im Vorte schon stehft, indemich den Sturm noch besegle. Unbetherant sieht das Auge die nach, wies wol das Gemäthe. Blutend den Teof überdenkt, der meinem Leben geraubt wird \*).

ist nicht weniger heroisch, als ber Helbenmuth einem sichern Tob ruhig. entgegen zu gehen.

Sollte jemanb fragen, wie bas hervische von bem Großen überhaupt unterschieben sep: so ware vielleicht bieses die richtigste Ant-

\*) Noach. VII. Gefang.

wort, baf bas Grofe, ba mo es angetroffen wird, ungewohnlich ift. und bag bas Deroifche eine nicht ungewohnliche, fondern natürliche Menfferung größerer Menschen sen. Man hat namlich von dem Helden den Begriff, baß er nach feinem ganzen Charafter und nach seinen Umftanden, um etliche Stufen bober ftebe, als andre Menschen; barum ift bas Große nichts Ungewöhnliches ber ibm; es ift feinem Daak ber Rrafte angemeffen. Wenn aber ein Menich, wie andre Menschen, seine Rrafte burch außerorbentliches Beffreben anstrenget, um etwas Großes ju thun, fo murde biefes nur Groß und nicht Deroisch sepn.

## Herameter.

(Dichtfuuf.)

Ein Bers von feche brey - und zwepsplbigen Kuken, ber auch der herolsche Bers genennt wird, weil bie Griechen, Die Erfinder beffelben, ibn in ihren Deldengedichten gebraucht baben. Die lateinischen Dichter baben ihn den Griechen abgeborget, und vor nicht langer Zeit ift er auch in ber beutschen Sprache mit gluflichem Erfolg versucht wor-Er verträgt zwen Arten ber Rufe, Die Daftylen und Spondeen, an deren Stelle die Deutschen auch, was fie Trocheen neunen, gebrauchen. Bende, und im beutschen Derameter alle dren, Arten des Aufes. konnen verschiedentlich abwechseln, bald kann die eine, bald die andre darin herrschen. Dadurch befommt ber Dichter eine große Frenheit, ben Bers nach feiner Absicht bald eilenber, bald langsamer zu machen, ihm bald einen boben, bald einen gemäßigeen ober gemeinen Con ju Er ift nur an bas einzige geben. Gefen gebunden, baf ber fünfte guf `ein Daftylus und ber fechfte ein Spondans fen, bamit ber Bers feinen Sall

am Ende habe; wiewol and biefet Gefeg nicht ohne Ausnahme iff.

Diefer Vers bat vor allen anders wegen der Frenheit, die er dem Dich ter verftattet, große Bortbeile. Ran ift baben nicht an bestimmte Rube. punfte gebunden; er notbiget nicht su mußigen Wortern, weil er fic felbst nicht gleich bleiben barf: er verstattet ber Rebe eine große Rau nigfaltigfeit bes Tones, und fan majeftatifch ober fluchtig fenn, einen prachtigern ober nachläßigern Gane annebmen. Dadurch wird er um Delbengedicht tuchtiger, als irgen ein andrer Berd. Denn ber epifche Dichter muß nothwendig ben Jon, nach Maakgebung feiner Materic verschiedentlich abanbern. Dochbe merft man oft an bem beutichen Herameter, daß er, um voll www. ben, manches unnothige Bepmort veranlaffet.

Nach bem Urtheil des Diomede, welches das Urtheil aller Menschmist, die Gehör haben, ist derzenige herameter der schönste, dessen sind, das feiner weder mit einem Wort aufängt noch aufhört, es sey denn du erste und lette, so wie dieser:

Oceanum interea furgens anon reliquir.

Virg.

Um fchlechteften ift er, wenn bie Worter bie Sufe machen:

Praeter caetera Romae, mose poemata cenies

Scribere?

Hor.

Seine Lange erfobert; bag man ihm irgendwo einen kleinen Aubepunkt oder Abschniet gebe, den man ber schiedentlich verfeter \*).

Es ware selesam, wenn man jest noch untersuchen wollte, ob die beut-

\*) S. Abfonitt; Cafur,

Eche Sprache fähig genug fep, ben Briechischen Herameter nachzuah wien, nachdem wir den Megias haben, ein Gedicht, das auch in dem Son und Klang, mit der Jlias oder Aenteis um den Borzug streiten kann. Daß es aber den Deutschen wiehr Muhe macht, in wolflingenden herametern zu schreiben, als der Grieche oder der Romer nothigsehabt hat, kann wol nicht geleugwet werden; genug, daß einige unster Dichter die Schwierigkeiten glütlich

Sberwunden haben.

Man muft Rlopftof und Rleift, bie m gleicher Zeit, und ohne bag einer von den Versuchen des andern exwas gewußt, versucht haben beutfebe herameter ju machen, ale bie Erfinder berfelben anfeben; denn die wenigen Berfuche, die altere Dichter barin gemacht haben, fonnen als nicht gemacht angesehen werben +). Der herameter, ben Rleift gu feinem Frühling gewählt hat, fängt, wie man fich in ber Dufit ausbruft, im Masfichlag an. Denn er fest bem er-Sen Ruf eine furge Golbe bor. Bermuthlich ift er blos von ohngefabr auf biefen Ginfall gefommen; benn eine nenaue Ueberlegung murbe ibn boch haben fühlen laffen, daß die-Es ben Sang bes Sedichtes etwas monotonisch macht, und auch der Mannigfaltigfeit des Ahnthmus, pber ber Perioden, Schadet.

Es ist benen, die sich einfallen lassen den beutschen herameter zu brauchen, sehr zu rathen, daß sie mit großer Sorgsalt daszenige überlegen, was Klopstof in den Borreden zu dem zwenten und dritten Theil des Westas, Ramler in seiner Uebersehung des Hatteur, und Schlegel in seiner Abhandlung vom Reim, darüber angemerkt haben.

M. Barro hat nach bem Bericht bes A. Gellius eine besondete Anmerfung über den Herameter gemacht. M. Varro in Libris disciplinarum scripsit, observasse sesse in versu hexametro, quod omulno quintus semipes verdum siniret; et quod priores quinque semipedes seque magnam vim haberent in essiciendo versu, atque alii posteriores septem.

Bon bem Berameter überhaupt bans beln: C. J. Roft, in einem, De verfus heroici pulchritudine, Progr. Plav. 1749. 4.) - Und von demfelben, in. naberer Besiebung auf bie deutsche Sprade, J. W. Alopstock, in der Abe bandlung: Bon ber Nachabmung bes griedifden Oplbenmafes im Deutschen, und : Bom beutschen Berameter, vor dem sten und sten Bbe. f. Deffias, mogu noch das Gesprach, in der Fortsebung ber Briefe aber bie Merfmarbigfeiten ber Litteratur, Pamb. 1770. 8. G. 8. und fein Auffas. von ber Beobachtung ber Quantitat im Berameter; im D. Dufeum füre It. 1778. und vom deutschen Herameter, in den Frags menten aber Sprace und Dictfung, 1. S. 1 U. f. Samb. 1779. 8.- gebort. C. 100. Ramler, in f. Batteur, Kap. 5. Abschp. 3. Bd. i. S. 163. Ausg. v. 1724. A. Schlegel, in f. Abhandl. von der Harmonie des Berfes, und von dem Reime, ben f. Batteur, Eb. 2. G. 431. Musg. v. 1770. -

Der Ursprung, ober der exste Gesbruch, des herancters wird den Gottern bengelegt. Dem Joh. Matthdus, Dezrerum inventoribus S. 13 der Ausg. von 1613. 8. oder vielmehr schon dem Jossephus (Antiq. Jud. Lib. II. c. XVI. S. 4. Oper, Bd. 1. S. 226. Ed. Oberth.) zu Folge, soll Moses seinen Lobgesang nach dem Duechgange durch raths Meer, in Derametern abgesaft haben. Nur Schade, das wie jest ganzlich ausser Stande Do 2

\*) A. Goll, L. XVIII. c. 158

Dine turge Geschichte bes beutichen Berameters ift in ben Briefen über bie neue Litteratur im erften Theil auf ber 109 u. ff. C. ju finden.

and etwas Gewiffes über bie Chraifden Sylbenmate ju beftimmen, weil, wie Powth fagt, ne numerus quidem syllabarum, quibus fingulae ejus voces constant, plerumque certo definiri' potest, ac multo minus earum tempora, five, ut vocant, quantitas, unquam investigari. - Cben nicht anbers foll es fic mit bem aviechischen Beras meter verhalten. ', Wenigfiens wollte Serobet (Lib. V. c. 59.) ben diteften auf einem Drepfuß in bem Tempel bes Apoll, ber Theben in Bootien, in tabmeifder aber phonicifder Schrift, gefunden baben, und biefer follte fcon vor ben Beis ten des Trojanifchen Krieges gemacht wors ben febti. Und Baufanias läßt (Lib. X. c. 5. 6. 809. Ed. K.) bie Phemonoe, ober den Olen, die erften, durch befondre Eingebung bes Apollo, als Drafelpruite, fo mie Clemens von Mler. fle, von ber Shas nothea, ober Themis (obgleich nicht in Drafelfprüchen, Strom. Lib. I. c. 16. Oper. 30. 2. 6. 101. Ed. Wirc.) mas den. - In ber lateinischen Sprache merben bem Ennius die erften jugefchries Doch fceint die Sache noch nicht vollommen ausgemacht zu fenn. (S. G. E. Leffings Collectaneen sur Litteratur, Uebrigens finden fic 250. 1. G. 373. f.) aber bie Gefchichte bes Berameters in ben ditern Sprachen, mehrere Nachrich. ten in Bofftus Inftit. poet, Lib. III.

In den neuern Sprachen if er, ans fanglich, verschiedentlich gebraucht, aber, in den mebreften, auch bald wieder ben Seite gelegt worden. In die italienie sche suchte ibn die, zu Rom, im J. 1539 errichtete Academia della nuova Poesia einzufahren, wie man aus den, von El. Lolomet geschriebenen Versi e regole bers felben R. 1539. 4. feben fann; allein mie if tein mertwarbiges Bebicht, welches barin gefdrieben mare, befannt. (S. Quas beto Stor. e.Rag. d'ogni poesia, Vol. I. 6. 606 u. f.) — Spanische Berameter, und febr gute, finben fich in den Eroticas des Eftevan Man. de Billegas, Raj. 1617. 4. Of aber Billegas fie guerf ges

braucht, weiß ich nicht : Nachfolgerichtet . er nicht gebabt zu baben : wenigfens find mir feine Gebichte in biefem Goibenmake mehr vorgefommen! - In der englischen Sprache waren sie mit Antgang des ehten Igbebundertes Dobe. Ich. Stanpburft überfeste ums R. 1583 bie gr. fen vier Buder ber Arneis in berameter; und 2B. Webbe fcheleb feinen Discourle of English Poetry, Lond. 1585. 4. gur Bertheibigung berfelben; aber and in diefer Sprache baben fle tein Glad to mocht. — Französische Berameter, wer fucte, fo viel ich weiß, 3. a. be Beif. († 1592) Wenigstens wollte er eigentliche Solbenmaße in die frangofifche Bocfie cis fabren, und bat eine gange Sammlang reimfreper Werfe, welche er felbft ver balfins nannte, berausgegeben. **Eu4** fand er einige Nachabmer; und Jacq be la Taille de Bondaron schrieb so gar eine Manière de faire des vers en frasçois, comme en grec et en latih, Pat. 1573. 8. allein auch biefer Berfuch blick fruchtlos. — In der deutschen Gruck fcheinen ft bereits ums 3. 1552 befant gewesen zu fenn (S. deutsches Dafenn f 3. 1778, Mon. December, G. 543 u. () llebrigens liefern, auffer bem eben meführten Auffahe aus bem 6. Dinfeun, Nadrichten von ber Geich, bes beutichen Heraineters, die Litteraturbe. 26.1. 6. 109 u. f. - Abbandl. über das Alterdes beutiden Berameter von Beinas, im Gw thalfden Magazin, Bb. 1, S. 162, 80. 2 St. 2. S. 987. Goth. 1776. 8. - C. auch bie Beptrage jur Sefchichte berbeut fden Sprace, fond. (Bern) 1777. 1 **Ed. 1. S. 212. —** 

## Birtengedichte.

Gebichte, beren Inhalt ans bem Charafter und bem Leben eines hir tenvolfs genonimentiff. So wie ale Arten ber Gebichte, bie ist umer uns bloße Nachahmungen verlorner Originale find, aus lebungen oder Gebräuchen alterer Boller entstanden find: so ift es wahrscheinlich

baß bie erften Dirtengebichte. nach paturlichen Liebern eines alten Dir. tenvolfs, durch die Runft gebildet worden. Der hirtenstand ift feine Erdichtung, er ist ber Stand ber Ratur vieler Voller gewesen, und ift es auch noch ist. Roch find känder son gesitteten hirtenvolfern bewohnt, de in einer fast unumschränkten Frenheit und ber Gorgen bes burterlichen Lebens unbewuft leben; po muntere Ropfe, vom Inftintt geeitet, ihre felbft gemachten Kloten wer Schalmenen flingen machen, und Lieder dichten, welche von Rrob. ichfeit, ober Liebe, ober Giferfucht, bnen eingegeben werden; die mit belachbarten hirten wetteifernd finjen; die bisweilen in größere Gefellchaften zu Tanzen und Wettstreiten ufammen fommen. Das muffige leben eines folchen hirtenvolfs; ein beständiger Aufenthalt in ben ingenehmften Gegenden; die lange Beile, ober ein angenehmer Sang, velcher benachbarte Birten und Birinnen jufammen führt, veranlaffet laturlicher Beife die Meußerung verchiedener Empfindungen, die nach Melen Versuchen zu Liebern werben. Ein englischer Schriftfteller ftellt uns as Landvolf von Minorca als ein olches Bolf vor. "Die Insulaner, agt er, baben viel alte Gewohnbeien bis auf diesen Lag bepbehalten. Uso ift eine Art von poetischem Bettftreit unter ben Bauern gerauchlich. Einer fingt einige, auf inen gewiffen Gegenstand, ber ibm jefällt, aus bem Stegreif gemachte Berfe ab, und spielt dazu auf feiner Either. Ein andrer antwortet ihm ogleich, mit einer gleichen Anjahl benfalls auf der Stelle verfertigten teilen, und sucht ibn zu übertreffen, ber-lächerlich zu machen. Und bieer Bettifreit mabret, bis der Dis er benben Sechter erschopft ift. Man tennt fie Glossadores \*)."

\*) G. Cleghorns Beschreibung ber Insel

Minorca.

Ohne Zweifel bat ber glufliche Dimmeleftrich, ber fich uber Griechenland und Italien verbreitet, ebebem gange Bolfer folcher hirten genahrt, beren Spiele und Gefange burch Ueberlieferungen bis auf bie, nachher fich in Stadten versammelten Volter gefommen find. Nachbem bas, was ehebem Ratur gewesen, jur Kunst geworden, abinten bie Dichter auch die Lieder ber Sirten nach, um bie Gluffeligfeit bes birtenftandes, wenigstens in ber Ginbilbung, ju genieffen. Go entstunden in dem Reiche der Runfte Die Dirtenaebichte.

Ihr allgemeiner Charafter ift barin ju suchen, bag ber Inhalt und ber Bortrag mit ben Gitten unb bem Charafter eines gluflichen Sirtenvolls übereinstimme. Die Arten aber konnen vielfaltig fenn, epifch, bramatisch und Inrisch. Wir baben in der That in allen drep Hanptgattungen ichone Mufter. Episch find die befannten hirtenromane, alter und neuerer Dichter. Dramatisch ber Pastor Fido, Gegners Evander und verschiedene andre Stufe ber Die fatyrischen Stufe ber Meuern. Griechen tonnen einigermaßen bieber gerechnet werben. Lyrisch find bie Sufolien, Idollen und Eflogen ber Alten und Reuern.

Der Dichter ber hirtenlieber berfest fich sowol für feine Person, als für feine Materie in den hirtenftand. Daher muß feinem Gebicht, sowol in Absicht auf die Materie, als auf bie Korm und ben Bortrag, ber Charafter biefes Standes genau einges praget fenn. Man muß barin eine Welt erkennen, in welcher die Natur allein Gefete giebt. Durch feis ne burgerliche Gesete, burch teine willführliche Regeln des Wolftandes eingeschränft, überlaffent die Menfchen fich ben Eindrufen ber Ratur. über welche fie wenig nachbenfen. Diese Menschen tennen feine Beburf-

**D03** 

burfniffe, ale bie unmittelbaren Beburfniffe ber Ratur, feine Guter, als thre Gaben, und mas jum Beitvertreib ihres muffigen Lebens bienet. Ihre hauptleidenschaft ift Liebe, aber eine Liebe ohne Zwang, ohne Berftellung, und ohne platonische Ber-Ihre Runfte find Leibese colung. übungen, Gefang und Lang. Ibr Reichthum ift fchones und fruchtba. res Bieb; ibre Geratbichaft ein Hirtenftab, eine Klote und ein Be-Alfa find die Hirtenlieder Gemählde aus der noch ungefünstelten fittlichen Ratur, und besto reizender, weil fie uns ben Menschen in ber liebenswurdigen Einfalt einer naturlichen Sinnesart vorstellen.

Es giebt eine Sattung ber Hirten- bringet. lieder, die gang allegorisch ift. Der Dichter, ber von fich felbft, von feinen Angelegenbeiten, von feinem Schiffal zu sprechen hat, nimmt die Person eines hirten an, und sucht in bem hirtenstand bie Bilber auf. die durch Aehulichkelt dasienige mahlen, was er ausbrüfen will; so wie der Fabeldichter in der thierischen Welt die Bilder ber fittlichen Sandlungen fucht. Dieses giebt ihm bie Bequemlichkeit, von fich felbit, von Kinen Kreunden, Wohlthatern, und von seinen Feinden, auf eine feine Art in sprechen, Lob und Label auf eine verbette und barum nachbruffi. chere Weise auszutheilen. Rurtreff. liche Benfpiele biefer Art haben wir an einigen Etlogen bes Biraile, fürnehmlich an der erften und gehnten; an ben Ibollen ber Frau bes houlieres, die man nicht ohne inniaste Rubrung lefen fann. Diefe Gattung kann fich bis jum erhabensten Inhalt empor schwingen, wie wir an Popens Deffias feben. Diefes scheinet die feineste Gattung ber Allegotie zu senn.

Da einer unfrer berühmtesten und größten Dichter mir vor etlichen Jahren seine Gevanten über die Jonlle

gugefchift bat, fo will ich fie mit fib ner Erlaubnig bier gang einrafen.

"Die Mufe hat zu allen Zeiten bie landlichen Scenen und bas funflok, frene und anmuthige Laudleben ge-Bernsuthlich hat eben diefe glufliche Lebensart ber alteffen Den schen bet Boefie ben Ursprung gege-Die Schone Ratur mit allen ibren lieblichen Abwechstungen und bie Krenbeit, Die uns in ben ungeftorten Genuf ihrer Gaben fest, flofe fin dem Menfchen eine Froblichfeit ein, die manchmal zu einem so bo. ben Grab fleigt, baf fie feine gange Seele begeistert, seine Einbildungs traft erhibt, und alle feine Blich maßen mit reger Munterfeit burd-In biefem fuffen Taumel angenehmer Empfindungen ergicft fich unfre Stimme von fich felbft in ungelehrte Tone, Die unfre Frembe ausbrufen und auch auf andre eine hmpathetische Burfung thun. Die fes war ohne Zweifel ber erfte Ur fprung bes Gefanges, welcher dam bald auch die Dichtfunft bervorbrach te, die anfangs nur in funfiloft Liebern bestand, worin die Menfchen bie Rührungen ausbruften, welche bie Matur, bie Rrenheit und bie Bie be, die Quellen ihrer Gluffeligfett, in ihnen hervorbrachten. Der Wett eifer mußte diese Empfindungen ber Ratur, febnell ju immer bobers Graden ber Vollfommenheit fortheb Mas anfangs regellofe Ber fuche, ober vielmehr Würfungen bes Inftinfts waren, wurde nach und nach jur Runft; man fieng au, über den Ausbrut ber Empfindungen in raffiniren, bie Gemabibe ber fche nen Gegenftanbe, wovon man ger rührt war, beffer auszubilden, ben gebeimern Schonheiten nachzuspuhren, und die Worte anf eine wolflingende Art zusammen fu Die aufgeweften Ropft, ordnen. welche die Ratur mit dem poetischen Beift porguglich begabet batte, übertrafen im furgen bie übrigen fo weit. bag man fie fur befondere gottlich regeisterte Leute bielt, beneu es alein gufomme, Lieber und Gebichte n machen, welche an Restagen und en allerlen freudigen Unlaffen gefun-Go entstanten werden tonnten. ben bie Sanger und Dichter in bieem einfaltigen Zeitalter, und ihre Befangemaren biewahren urfprang. ichen Joyllen, von benen nichts ruf uns getommen ift, entweber peil die Schreibfunft viel fpater erunden worden, als die Ging. und Dichtfunft, ober weil die friegeris chen eifernen Zeiten, welche biefes wione Beltalter verbrungen haben, ruch biefe anmuthigen Fruchte bef. Mas wir kiben verberbet haben. Joyllen beißen, find blos Nachahmungen jener urfprunglichen Walb. gefange, welche die Matur felbft ib-Theotrit hat en Rinbern eingab. mter ben Griechen biefe nachgeahmen Ibollen ju einer großen Bolltommenheit gebracht. Er fand in feis rem Zeitalter noch viele Ueberbleib. El ber nicht gefabelten goldnen Beit; Die LebenBart ber Landleute mar deper, glutlicher und angesehener, Er scheint Me fte beut zu Lage ift. beffmegen feine reigenben Gemablbe pielmehr aus ber murflichen Matur, b wie er fie vor Augen hatte, als Der Schaferwelt, ober bem golbnen Alter, welches feine eigne Phantafie batte beschaffen muffen, bergenom. men ju haben; und eben befrwegen find feine hirten nicht fo unschulbig and liebensmurbig, als fie fenn Dagegen fonnte er, weil konnten. er nach einem Driginal zeichnete, bas er por fich batte, eine Menge fleiner lebhafter Zuge, und nawer Wendungen hineinbringen, die einem Dich. ter, ber nur nach Phantafiebilbern arbeitet, entwifthen muffen. unter ben neuern italianischen und frangofifchen Dichtern viele gegeben, welche Gebichte unter bem Ramen

Ibpflen gemacht haben : aber entweber thun fie nichts meiter, als baff fie ben Birgil copiren, ber felbft größtentheils ein frener lieberfeBer bes Theofrit ift, ober fie machen ihre Dirten gu fpisfindigen Stugern und ihre Schaferinnen gu tieffinnis gen Meifterinnen in ber platonifchen Liebe, ober gar ju Dames du bel Bope hat ben ben Englanbern Air. in bier Ibplien ben Birgil nachge-Die deutsche Ration hat ben ersten wahren und glütlichen Nachahmer des Theocrit auffuweisen, ber, ohne ihn auszuschreiben, ober in feine Auftapfen angstlich einzutreten, ibm barin gleichet, baf er bie ichene Ginfalt ber Ratur meifterlich ge-Es scheint, bag er schildert hat. ben Theofeit, ber fonft in nichts übertroffen werden tonnte, barin übertroffen habe, bag er feine Dir-Et, ten liebenswurdiger macht. Gegner, ift ein eben fo gluflicher Mabler ber feinften und naivsten Empfindungen, und gartlichften Affette, als der fanften und lieblichen Sce-Gein garter Ges nen ber Ratur. schmaf bat ibn eine Menge fleiner Schonheiten in berfelben entbefen gemacht, die feinen Gemahlden alle Reize ber Reubeit geben, auch wenn gleich die Gegenstände die alltäglich-Er ist murtlich in die ften find. in bas goldne Alter Schäferwelt, eingebrungen; und feine Ibnflen würden vielleicht gang vollkommen fenn, wenn er bie Scene berfelben nach Mefopotamien ober Chalbaa verfest, und anstatt ber ungereimten Bielgotteren ber Griechen, Hirten die natürliche Religion, mit einigem unschuldigen Aberglauben vermifcht, gegeben hatte.

Ein Ihollendichter muß vielmehr burch die Ratur und burch solche Muster als durch befondere Negeln gebildet werden. Er muß freylich die Ratur dieser Ark von Gedichten, so wie sie oben von uns angegeben

DOA

DOT

worben, fennen; aber es wird ibm nichts belfen, wenn er icon weiß, baf Ibullen Gemablde aus ber unverborbenen Matur find, bag bie Sitten und Empfindungen ber Sirten bon allem gereiniget fenn mufmas ben polizirten Bolfern unter ben Ramen ber Gebrauche, bes Molstands, der Politesse und dergleichen, bie freven Burfungen ber Ratur hindert; daß sie von unsern chimarischen Gutern nur teine Ibeen haben muffen; baf fle nichts bavon wiffen, fich der gartlichen Empfinbungen zu schämen, wodurch der Schopfer Die Menschen unter einanber aufs engeste zu verbinden gesucht bat; mit einem Bort, baf fich in ibren Empfindungen, Sitten, Bewohnheiten und in ihrer gangen Lebensart die nakte Natur ohne alle Runft, Berftellung. 3wang ober anbre Berderbnif geigen muß: menn er schon alle diese Regeln weiß, so wird er boch unfahlg bleiben, seine Borganger nur ju erreichen, gefcmeige bann ju übertreffen, wenn ihn nicht fein eigner ungefünstelter Charafter, und ein unverdorbner Geschmaf und eine besondere Bartlichfeit ber Empfindung die Anlage ju ben Gemablben, bie er ichilbern foll, in fich felbst finden laffen."

Diefe Dichtungsgrt übertrifft alle anbern an angenehmen und sanften Begenftanben. Was in der leblofen; in der thierischen und fittlichen Ratur ben meiften Reig bat, ift gerabe ber Gegenstand ber hirtenge-Wer glutliche ganber fenut, wo ein sanftes Clima und eine Mannigfaltigfeit von abwechselnben Gegenden, alle Reize ber Ratur in vollem Reichthum verbreiten; wo ein frenes, burch unnatürliche Gesets nicht verborbenes Bolf. bas blos. bie wenigen Beburfniffe ber Ratur fant, zerftreut, ein barmlofes und unschuldiges leben führet: ber weiß, was für Erquifung die Seele genießt,

wenn man von Zeit au Zeit bas, burch so manchen Zwang mubsam gewordene, Leben ber burgerlichen Belt verlaffen, und einige Tage m. ter folden Schulern ber Ratur, wie Soller fie nennt, gubringen tann. In solche Gegenden und unter ein folches Bolf verfest und ber hirtm baburch verschafft er uns bichter: viel selige Stunden bes fanfteften und unfculbigften Bergnugens; n lebret und Gemuther fennen, und macht uns mit Gitten befannt, Die uns den Menschen in der liebenswurbigen Einfalt ber Ratur zeigen. Da lernt man fühlen, wie wenig um gluflichen Leben nothig ift. Rouffean mit feiner bezaubernden Berebfamteit nicht ausrichten fomte, die Welt ju überzeugen, daß ber Menfch burch übelausgebachte, m. natürliche Gefete, lafterhaft und un aluflich werde, bas fann der hirten bichter uns empfinden laffen.

Aber ift es nicht eine Graufankit, bie Menschen eine Lebensart und eine Gluffeligfeit, die sie unwiederbring lich verloren haben, wieder kennen zu lehren? Rein. Der Unglufliche halt es nicht für ein Unglut, we nigftens angenehme Traume in bo Und bann ift bas Urtheil ber ben. Werbammnig vielleicht noch nicht fo unwieberruflich, wenig fens nicht über alle einzele Menschen ausgesprochen. Bielleicht baß auch die fanften Einbrufe ber Hirtenpoeffe überhaupt manches nur burch Borurtheile verwilberte Semuth wieder ju befauf. tigen vermogen.

Es gehört aber sehr viel baju, in dieser Dichtungsart gluflich ju sepa. Man muß nicht nur, wie Theoliit oder Gegner, in einem mit allen Schönheiten der Natur geschmusten Lande leben, und ein glufliches Bolt fennen; man muß eine Seele haben, die die harte Schaale, den Schorf der bürgerlichen Borurtheile, abgeborert hat, und die Natur in ihret

einfachen Schanbeit zu empfinden weiß; man muß ein feines zartliches Gefühl haben, um schon da gerührt zu werden, wo gröbere, oder schou verhartete Seelen, die nur erzichütternde Eindrufte fühlen, nichts empfinden. Man muß ein an liebliche Tone gewöhntes Ohr haben, das in den Liedern den leichten und kanften Ion der Schafersiote zu treffen wisse.

Es ist wahrscheinlich, das die Dirtenlieder die erste Krucht des voetischen Genies gewesen find. Rebes glufliche und empfindsame hirtenpolf mag dergleichen Lieberdichter unter sich gehabt haben: aber Sicilien ist allem Unkben nach das Land. in welchem die rohen hirtenlieder zwerft durch Geschmat und Runft gur Bolltommenbeit gefommen finb. Die meisten griechischen Ibnllen-Dichter, deren Ramen ober Lieber auf uns gefommen find, maren Ginwohner diefer ehemals so gluflichen Stufel; barum schreibet Birgil biefe Dichtungsart ben ficilianischen Mnfen ju:

Sicelides Musae paulo majora canamus \*).

Theofritus aus Spracusa steht unter ben Dichtern biefer Gattung oben an; wie Domer unter ben epischen. Seine Idyllen find von unnachahme licher Anmuthigfeit; und ben bem Besenderselben finden wir und in das gluffeligste Elima, in die reizendsten Segenden bes Erdbodens und unter ein Bolt verfett, deffen liebensmur-Dige Einfalt und forgenloses Leben den Wunsch erwekt, unter ihm gu Gelbft Birgil, der fo em. wobnen. pfindsame und so anmuthevolle Diche ter, ift in einer großen Entfernung binter ihm jurufe geblieben. Aber noch febr weit hinter Birgil bleiben Die meisten Neuern \*\*). Unser Geg.

\*) Buccol. IV. I.

ner übertrifft biefe, so wie Theotrit die Alten übertroffen hat.

**\* \*** 

Bon theoretisch, historischen Schriften siber das hirtengedicht sind mie bekannt, in lateinischer Speache: Diss. de Carmine pastorali, von Mene Rapin, bep s. lat. Eclogen, Par. 1759. 4. — Das 7te und ste Kap. des 3ten B. in des J. Ant. Viperant 3 Büchern von der Poetis, S. 140 u. s. Antw. 1579. 8. — Das 4te Kap: in Scaligers Poetis, S. 15. Ausg. von 1581. 8. — Das 2te Kap. des 3ten B. der Instite poeticar, des Ger. J. Bossus, S. 159. Amst. 1696. f. Op. T. III. u. a. m. — De carmine ducolico, von hen. hepne, bey seinem Virgis, im sten Bd. —

In italienischet Sproche: l'Alefsandro, ovvero della Pastorale, cin Gefprich von Lud. Juccolo, Ven. 1613. 2. und in f. Dialoghi, Per. 1615.8. Ven. 1625. 4. - Disc, intorno alla Pastorale, pon Gabr. Zinano, ben f. Maraviglie d'amore. Ven. 1627.,12. -Ein Brief, in dem iten B. ber Briefe bes Angiolo Grillo. — Das igte Progin. bes gten B. von Ubeno Milleli. -Zav. Quadrio, S. 349. des aten Buches des sten Banbes feiner Stor. e ragione d'ogni poelia dell' Ecloga - ein abschnitt in bes Biffo Introduzione alla volgar Poefis, S. 246. Rom 1777. 16. — und g. m. - -

In franzossischer Sprache: Lettre de Mr. Fres. Ogier à Mr. Lenquestz sur la première éclogue de Mr. Segrais, 1655, und die Antwort des Segrais dars auf, so wie restex, sur l'Eclogue von ébend, unter andern, in der Ausg. seiner Eclogen, Par. 1733, 8. — Discours sur poeme bucolique où il est traité de l'Eclogue, de l'Idyle et de la Bergerie, par Guil, Colletet, Par. 1657, 12. — De l'origine et des caractères du De 5

eritischen Briefen, die 1749 in Barich berausgefommen, in dem XXXVI und einigen folgenden Briefen,

<sup>45)</sup> Man sehe einige Bergleichungen zwie schen Alten und Neuern in den neuen

poeme bucolique; per Hil. Betn. de Requeleyne, Ser. de Longepierre. in ber Borrebe vor feinen, und ben aus bem Beled. aberfesten Ibolien bes Bion und Stofchus, Par. 1686. 12. Lyon 1697. -Discours sur la nature de l'Eclogue, per Bern. de Fontenelle, P. 1688. 12. und nachber in seinen Werfen; beutsch, in ber Gottichebithen lieberf, feiner auserlefes nen Goriften, G. 575. Leips, 1760, 8. (Manderten Biberlegungen beffetben mers den in ber folge vorfommen.) - Differtat, fur la poesse pastorale, ou de l'Idylie et de l'Eglogue, par Ch. Cl. Geneft . . . Par. 1707. 12. auch ben ben Reflex, de Mr. de Fenelon fur la-Rhetor, et la Poet, Amft. 1717, 12. Dentich im aten B. S. 179 u. f. ber Gammi. , von 1774. - Joannet, im gten San. verm. Schriften jur Beforberung ber fc. Biff. und der fr. Kauffe, Berl. 1760. 8. -Diff. fur l'Eglogue, par Ch Fraguier . . . in bem aten &. der Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg. - Remarques sur la Poesse pastorale, et sur les bergers de l'Eclogue, von Dubos, bet agte Abkon, im iten Ib. f. Reflex, crie, 6. 165 ber Dresbner Musa. - Dife, fur l'Eclogue, von Beine. Richer, ben f. Meberf. einiger Geb. bes Dvibius, Par. 1723. 12. - Difc. criz, fur la Poefie paftor. von Baillant, vor f. Ueberf. der hirtenged. bes Birgil, P. 1724. 12. - Reflex, fur l'Ectog: von \$. Charl. 200, in f. Oeuvr. div. Par. 1727. 8. - Disc, sur les regles de l'Eclogue, to ben Ocuvr. melées bes 3. B. Louis de la Noche, P. 1732, 12. (Er erklärt das Sirtengebicht als le langage ou l'entretien de personnes degagées de soin et d'inquietudes, qui reflechissent sur les evenemens passés ou présens; qui ' par des termes naturels et fans fard, expriment plutôt les fentimens de leur coeur, que les subtilités de leur esprit, et dont l'eloquence est toujours fublime, quand elle eft foutenue par des expressions noblement simples et simplement nobles.) -Reflex. fur l'Eglogue, von Remond de Ot. Mard, is f. Reflex. fur la Poesse

. . . Haye 1734. 12, unb im 4tm 14. f. 2B. 6. 75. Amft. 1740. 12. (Dick Reflex, veranlaften eine, in der Bibl. franc. 30, XX. Art. 8. Amft. 1735. 14. abgebruckte Lectre, worin dem Berf. et, ols ein großes Berbienst angerechnet wird, das er die Nontenellischen Birtengedichteis Much ift feine gange fibatf beurtheilt bat. Schrift im Grunde nicht viel meht, all eine scharfe und gludliche Kritif bicfet Birtengebichte.) - Difc. fur les Paftorales, von Desfontgines, ver f. Ueberl ber Etlog, bes Birgil, P. 1743. 8. -Disc. lur l'Elogue, von Soubar le la Motte, vor f. Eglog, im sten Bd. f. B. 6. 281 u. f. - Batteur , im sten &. f. Einleitung , S. 363 b. Ueberf. Mustbes aten Bb. G. 32, ber Blem. de Poche franc. Par. 1752. 8. - Mormonti, im igten Rap. f. Poet. franc. Bb. 2. G. 485. Musg. v. 1763. - Effai fur les Poeter bucoliques, von Chabanon, ver f Heberf. bes Epenfrit , Par. 1776. 12. (ben delt gwar vorzüglich wie vom Theofik enthalt aber auch mancherlen über bie Theorie biefer Dichtart.) - Domeina, im aten Sap. bes zwenten Bbs. f. Princ. des belles lettres, G. 61. Far. 1785. 12. - Memoire fur l'Eglogue (M. frongofifche nabmlich) auc. et moderne, von Berenger, in dem aaten Beicfe f. Soirées provinc. Th. 1. 8. 309. Par. 1786, 12. 3 %. worin der Berf. ju erneis fen sucht, daß die Franzosen teine wieflb chen hirtengebichte baben, noch beiet tonnen. - Effai fur la Pastorale, we Storian, por f. Estelle, Par. 1788. 12. welchem ju folge nur in dem Schifferes mone noch Wahrheit und Jutereffe mis-No ift. — v. a. m. —

In englischer Sprache: Was Pope Blount bavon fagt, if, wie Ales, aus anbern abgefchrieben. - Bor Drobens lieberf, der Dirgilifden Eflogen findet fic eine, von Balfb geschriebene Borrebe, with a Thort defence of Virgil, against fome of the reflex. of M. Fontenelle, worin allgemeine Bemertungen über bas hirtengebichte vortommen. - A Dis-

courfe

course on Pastoral Poetry, son Bove, vor f. Birtengeb. in Tamfons Miscell. Lond. 1707. 8. und im iten Bb. f. Werte: frans, von And, Rob. Berede, in dem Nouv. Merc. Schr. 1719. - Dren Muff. in bem Guardian, N. 28. 30, 32. (N. 22.23. und 27 in der frang. lieberf.) Effavs upon Paftoral, L. 1730. 8. (36 aber fcon die gte Muig. ben welchen ad aud bren Sodlergebidte befinden, Die, fo wie die Abbandl. felbit, ein Das fter im Nichtssagen find.) — Trapp, in Der 46ten f. Lectures, G. 172. Loud. 1741. 8. - Barton, por f. Ueberf. ber Eflogen bes Birgil, tond. 1753. 8. --Demberry, in bem iten Sap. bes erfen Daubes f. Poetry on a new plan, Lond. 1762. 8. - Gin Auff. in ben Estays on various subjects of Taste, Lond. 1780. 12. - Blair, in ber 39ten f. Lectur. 48b. 2. G. 355. Quarte ausa. - Essay on the pastoral Nowel, von Robinson, vor f. Ueberf. von Floriand Galatee, L. 1786. 12. - Auch finden fich in Durds Commentor über die Dichtfunft des Boras, S. 190 d. U. feine Bemertungen aber bie Gigenheiten und Sefcbichte bes Birtengebichtes iber-Bount. -

In deutscher Sprache: Bobmer war auch hier der Erfie, der da fählte, was Boefie im Birtengebichte ift. Sein Muffas, "Bom Raturlicen in Schafergebichten won Rifus, einem Schater in ben Sobb garten." Birich 1746. & (ate Muft.) ift smar nicht sowohl lehre, als Satire auf die No Bernbeiten und das niedrige, unedle Ges fchmid ber Gottichetianer, melde burch das, was diefer im zien Kap, des zien Theils feiner Dichtfunft G. 480 ber gten Muflage von diefer Dichtart gefagt, und durch die Muffer, die er ihnen vorgelegt batte, ju jeber Ungereintheit maren berechtigt worden ; allein er zeigte bann boch Diefe Ungereimtbeiten zu anfchaulich, um das fie nicht, als folde, batten erfannt. werden muffen. - Achaliche Abfichten bat bas "Schreiben ber Phyllis au ben Berfaffer ber mitfeidigen Schaferinn," und "das Antwortfereiben des Berfaffers" . . .

in ben Reuen Bevirdgen zum Beranggen des Berfandes und Biges (G. 380 u. f. ber neuen Aufl.) — Iwar finden fic fcon im iten B. ber Bemühungen gur Befbeberung der Kritik und des Geschmackes. Salle 1743. 8. "Gebanken über bie Berbefferung der Schaferpoeffe;" aber biefe Gebanken find nicht weit ber. - Bon dem eigentlichen Gegenstande der Schaffen vorile, eine Abhanblung von J. A. Soles gel, ben f. Batteur (G. 345 ber 3ten Auf.) vergl. mit bem gsten und goten ber Littes raturbe. (Eb. s. G. 113 u f.) und G. 240 u. f. ber Fragmente über bie neue beute iche litteratur. - Abbandiung vom Schar fergedichte von Jof. Brent. von Bentler, Rugeb. 1767. 12. - Heber bas Schaffer. geb. ein Muff. im sten Bb. ber Iris. Duffeld. 1776. 8. — Das 9te Sauptif. in Ben. Eberhards Theorie ber fd. 20ff. 6. 218 banbelt von ber Schafervoefie. -Bom Schafergebichte wird in D. Gidens burgs Entwurf einer Theorie und Litteratur der ich. Wiff. G. 96. gebandelt. -Bon ber Roulle, bas ste Samptit. G. 24 in S. Engels Anfangegr. einer Theorie ber vericbiebenen Dichtungsarten. Bom Schafergebicht, bas sote Kap. in E. Meiners Brundrif ber ich. Wiffenft. S. 228. Auch foll noch, von Jof. Burts bart eine Abbanbl. vom Schaffergebichte, vom I. 1770 vorbanden fenn, welche ich aber nicht näher nachzuweisen weiß. -

Bon der Geschichte des Kirtenges dichtes banbeln befonders; einige furge Buff. von griechischen Brammat. als mood τοῦ ποῦ καὶ ποῖς εύρέθη τά Βουκολικά, τερί δικΦοράς των βουκολικών. u. d. m. gewöhnlich wor den Musg. des Theofrit befindlich. -- Der Grammat. Diomedes, in der Ausg. bes Butich. G. Dei Poeti Siciliani, Lib. 1. 481. --di D. Giov. Ventimiglia ... nel quale si tratta de' Poeti bucolici, e dell' origine e progresso della poesia nell' isola di Sicilia, Nap. 1663. 4. -Disc. sur les anciens Poetes bucoliques de Sicile ... par Aiex, Goulley de Bois Robert, im sten Bot, der Mem. de l'Acad. des Infeript. Quartausg. ---

Hilt, du Berger Daphnis (melder, bem Diod. Sicul. Lib. IV. 80, 1. 6. 222. Ed. Rhod. su Bolge, ber liebeber biefee Dichtart fenn foll) won ebenb. Chenb. -Hist. du Berger Dophnie, von Jaca. Barbien, ebend, im oten Boc. - De poesi bucolica Graecor, von Eb. Warton. vor f. Ausg. des Theolrit, Oxon. 1770. 4. - Bor ben Poesses pastor, de Mr. Leonard, Gen. 1771. 8. findet fich eine turge, febr fluchtig geschriebene, Gefchichte bes hirtengebichtes. - Berfuch aber bas Bufojifche Gebicht, vor ber Arethusa, Berl. 1789. 4. vergl, mit der Reuen Bibl. der fcb. Willenfcb. Bd. 40. 6. 279 U. f. .

. Pirtengebichte überhaupt finb gefcheies ben worden, ben den Griechen, von Theofrit (ums 3. 3710. Der auf uns aefommenen Gebichte von ihm, welche in Eridblungen, Gesprachen, Liebern u. d. m. bekehen, sind 30, wovon aber mur der kleinfie Theil, der Zabl nach, eigente Lid bieber gebort, und die jest, fammte lich wohl nur beswegen, gewöhnlich, hire tengedichte beißen, weil fie, von den Grammatitern, entweber, wegen ibres vermischten Innbaltes, ober wegen ibres geringen Stoffes und Umfanges, Joyllen ( Ειδύλλια, Bersuche in Gedichten) genannt murben, und wir, weil die, in ben michtigern, bargeftelten Berfonen Birten ober Schafer find , eben baburch, mit dem Wort Jophe, ben Begriff von Birtengebicht gu verbinden gelernt baben. Bedruckt find diefe Gedichte, guerff, Mapl. 1483 aber nur is berfelben. (G. in ber Bartonichen Muss. Sanctamandi Iudic. de Edic. Theocr. Ald. &t. 1. 6. 57. und die Borrebe bes Baltenger au f. Musg.) Berner, mit mehrern gried. Gebichten, Ben. 1495. apd. Ald. f. aber auch nicht vollandig. Sammtlich erschienen fle in ber Musg. bes Bach. Calliergius, Mom 1516. 8. gr. und barauf, unter mehrern Ausgaben, Bar. 1561. 4. gr. Chend. mit ben Poet. pr. 1566. f. gr. Cbenb. 1579. 12. gr. und lat. Oxon. 1699. 8. gr. und lat. Lond. 1739. 8. ur. und lat. Vien. 1765. 4. 2 D. von Reiele, gr. und lat.

Oxon. 1770. 4. 2 Bb. 1101 Th. Bertie. gr. und lat. zu welcher Ausgabe 3. Low Curse posterior. Lond. 1771. 4. http den fles : Barma 1780. 4. 2 B. gr. und lat, von Pelenejo; Lipl. 1780. 8. wa Barics; in Brunts Analest. Bb. 3. 6. 261, und Goth. 1782, 1789. 8. 108 Bud bat Balfenaer noch De-Streth. cem Eid. (1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 11. 18. 20.) Lugd. B. 1762. 8. beraus gege Hebersens sind in das Italienis fche, von Unt. Mar. Salvini, Bes. 17:8. 12. und mit Anm. von Regnier Deb marais, Aresso 1754. 8. Bon Dom, Av golotti, Zur. 1729. 8. bende Dable in teimfrepe Berfe. Bon Bucheti, Ral 1784. 8. Ruch bat ibn ber Staliener 3m magna noch befonders. lateinifc über fest, nebft bem Bion und Mofchus, ber ausgegeben. - In das Spanische nur die ste Ibolle, von Billegas, im sten 2b. f. Eroticas, Nag. 1617.4. unb im aten 36. G. 222 bes Parn, Elpagn. An das Franzosische: Ausser der ile berfehung einzeler, wovon ich bier nur die Uebers. der 4ten, von 3. Hardion, im 4ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infeript, anfahren will, weil fie Bemere tungen über den Dichter entbalt, von bil Bern, de Requelepne Bar, de fonicpierre, Bar. 1688. 12. aber dur funficha, und in folechten Berfen; von Chabanen, Par. 1776. 8. fdmmtlich , in Profa, imb mit metrifchen Rachahmungen einiger; son einem Ungen. ( Montenet be Clair. fons) einige derselben, ben dem Maatren, Sappho u. f. w. Bar. 1779. 4. Don Jail 1792. 8. unit einem Gin 1728. 8. In das Englische: Difc. prelimin. Auffer ben liebers. einzeler, von Driden, in f. Miscell. u. a. m. von Ereco, L. Don Branc. Fanles 1684. 8. 1713. 13. L. 1767. 8. in iconen Berfen, aber ein wenig modernisitt; von Rich. Polmkic, In bas Deutsche: Bon C. 1786. 4. 2. Liebertabn, mit bem Bion und Da fous guf. Berl. 1757. 8. in folechten Bert metern, mit einer eben fo fchlechten Gin leitung von biefen bren Dichtern, unb son bem Begenftande, ber Schreibart, bem Galber

Golbenmas der Idolle: von I. G. S. Schwabe , Jena 1769. 8. acht berfelben, und in Brofa; von Keiebr, Grille, Sale berft. 1771, 12. Imanzig berfelben, in Brofa; pon R. M. Ruttner, Diet. 1772. 8. Mis tend. 1784. 8. sammtlich, in Prosa. der Aretbufa, ober die Bufolifchen Dichter des Alterthums, Berl. 1789. 4. Iter Ebeil. 3mangig berfelben, metrifch: Ein-Bele, in Ramlers Batteur; Im ibten Tb. bes Greifes von dem Gr. v. Sintenfein; im zten Bbe. ber Unterhaltungen von Bernh. Abler, und in f. Not. et Emendat. in Theoer. Lub. 1767. 8. im Aten St. von Chr. Ang. Clodius Berftechen aus ber litteratur und Moral, 6.673. ber Tob des Abonis, 'in reimfe. Berfen; in deutschen Dus. Januar. 1779. Die efifte von Sindenburg; in des Gr. Stolls berg Ged. aus bem Bried. Samb. 1782. 8. in ben Gebichten von Bof, Samb. 1785. 8. S. 188 bie Schnitter und bas Abenissen u. d. m. Erläuterungsschrif-Bmifden Theolett und Birgil find febr oft Wergleidungen angeftellt worben, als von Scaliger in f. Boctif, Lib. V. c. 5. S. 627. ausg. v. 1581; von Sule" vius Urfinus, in f. Virgil. collat. fcript. grace, illustr. Antv. 1567. 8. und ex edit, Lud. Casp, Valkenarii, Leov. 1747. 8. ben melder lettern Husg. fic oud eine Epift, ad Math. Roverum von bem Berausgeber, voller guter Demerfungen, befindet; von Rapin, in ber von ibm vorber angeführten Schrift; von Davaffor, in s. Schrift, De ludiera dictione, G. 105, Ed. Kap. Bon Rac. Tollius (beffen Bergleichung, unter anbern in des Jac. Balmerius Kpirinov Έπιχειρημα, Lugd. B. 1707. 8. mit abgedruckt worden ift); von longepierre, ben f. vorhin angeführten Ueberfepung; von D. Buet, in ben Huetian, N. 82. im geten ber Deuen Eritifden Briefe, 2dr. 1763. 8. & 300, u. v. a. m. Den, dem Theofeit, in den mehrften diefer Bergleichungen, gegebenen Borgug bat ibm 3. 6. Reusel, in s. Dissert, de Theocr. et Virgil. Poesi bucol. Gött. 1766. 4. freitig zu machen gesucht. Dit bem

Theofeit allein beschaftigen fich: Interpretat. Eidyllior. Theocr. . . a Vito Vuinshemio . . Frest. 1558. 2. Job. hardion, in einem Disc: fur les Bergers de Theocrire. in dem 4ten Bbr. ber Mem. de l'Acad. des Inscriptions: I. Bern. Koeleri Notae et Emendat, in Theocr. . . Lub. 2767. Berfuch aber ben Theofrit, in Chr. Mug. Clodius Berf. aus der litteratur und Moral, a. a. D. De Dorismo Theocra fer. Th. C. Harles, Erl. 1779. f. Eta Auff. in ben Rachtregen ju Sulgers Ma. Ebeorie , Leips. 1792. 8. S. 89. Bur &fldrung ber Ibple Theofries, von Che. Aug. Ahlward , Roft. 1792. 8. TUO ACE bort, ju ber Gefchichte ber Boeffen bee Theofrit, gemiffermaßen, noch ber Streit, melder aber ben Paftor fido bes Snarfal in Italien entftand, in fo fern mit, als biefer Dichter, und feine Anbanger, den Stol und die Dichtart bes griechlichen Diebters fo tief berab festen, bas Luigi Eredia eine Apologia . . . nella quale si disendono Teocrito, ei Dorless Poeti Siciliani dalle accuse di Bet. Guarini . . . Pal. 1602. R. Ven. 1608. Das Leben bes Ebenfritiff. 8. fcrice. auffer ein paar turgen griechischen Muffanen darüber, von Breg, Gpealdi, in f. Histor. Poetar. G. 331. Bas. 1545. 8. von le Jeure, in den Vies des Poetes grees, und von mehrern Berauss. und lleberfegern, als in der Arethufa, G. 57. u. a. m. beidrieben worden; und Lite terar. Macbrichten finden fich in Fabricii Bibl. gr. Lib. III. c. 17. in L'afflets Jugemens des Sav. 300. 3. 26. 1. 45. 417. (3. 3829 . 3859. Bon feinen, auf tims gefommenen Gebichten geboren eigentlich nur bren ju ben Birtengebichten. wurden sie, unter Theofrits Nahm en, in-Der angeführten erften Musg. beffelben abgebruckt : auch find fie, ben mehrerin Musgaben diefes Dichters befindlich; mit den abnilden Gedichten des Profibus fund fie, am ditersten, als Anev. 1568. 8. 98, und lat. Ebend. 1584. 16. gr. und lat. ed. Url. Ven. 1746. 8. gr. und fate Ex .

Be roc. Nic, Schwebelli, Oxon, 1748. 8. At. upb lat: (b. a.) Ex rec. Th. Che. Harlefii, Erl. 1780. 8.gr. und lat. in S. Brunte Anglect. Bb, 1. G. 183. gr. Uebersetzt in bas Italies erichienen. mifche, cintela, ben ben vorbin anacf. Neberf. Des Cheofrit. In bas grango. fifche: von Bongepierre, nebft bem Dtos fchas / Par. 1686. 18, Lyon 1607. 12. Bon Poinfinet de Sivry, nebft bem Angfreon, Mojdas, Sappho, Lyrtdus, Par. 1758. 28. benbemable in Berfen. Bon (Montenet be Clairfons ) nebft bem Anafreon, **Erious, Ropp.** 1775, 12, 1780, 4, in In das Englische: ber Tob Brofa. des Monis, einzeln, von langhorne, Lond. 1757. 4. Sammtl. von einem Ungen. Cambe, 1761, 19. nebf bem Anafreon und Mofchus von Green, einige berfels ben, ben f. Anafrean, Lond, 1768. 18. Bon Rich, Bolmbele, mit bem Theofelt und Desidus. Much foll noch eine frås here, von einem .. Coofe vorhanden In bas Deutsche: von C. 2, fler . herficht, ben & Theofrit und Mofchus; von for. Getilo, Berl. 1767. 12. C. E. Rattier, ben f. Theofrit; von 3. C. S. Manio, nebft bem Mofdus, Gotb. 1784. 6. Bon einem Ungen, nebft bem Engleton, Mojchus und der Sappho, Betl. 1787. 8. Die Entfahrung ber Eusopa, von Ramler, in i. Batteur ) -2356ches (Beitgenoffe des vorigen; der, won thm auf uns gefommenen Bebichte find nur neune, worunter fich aber vier eigentliche anafreontische besinden. Die verfciedenen Ausa, und Acbersebungen and ben bem vorbergebenben angezeigt. Cingeln ift ber entflobene Amor noch febr oft ins Italienische überfest worbeu.) —

Von den römischen Dichtern haben wirtengedichte geschrieben: P. Dirgislius Maro (Die bestern Musg. s. zehn wirtengedichte sind, den den, Mrt. Aesneis, angezeigten Musg. s. Werte, beskablich. Sie sind, indessen, sehr oft, auch stuzeln, als zuerst. Deventer 1488. 4. 1494. f. (mit dem Comment. des herm. Kerentiss) Hag. C. 1529. 8. (mit Min.

40n Eth. Deffus) Mediol. 1539. 2. (mit ben Macgor, bes Biv. Balentini ) Par. 1555. 8. (mit Borics, von Bet. Ramps) Argent. 1556. 8. ( mit Erlick. wa 3. Cameratius, u. a. m.) Lipf. 1570. 2. (mit einem Comment, von Rich. Bart) Salm. 1591. g. (mit Schollen von Frank. 6. Broceufis) und ofterer gebrudt. Us berfetzt in das Italienische, von Ben. Bulci, Benevieni und Sior. Buenliemi; Cior. 1481. 4. in Terzinen ; von Evangel. 20ffa, Ben. 1494. 4. in Berfen; 100 Binc. Menni, Berng, 1544, 12. Andr. Port, Ben. 1554. 10. (mehr Rate ahmung als lieberfegung.) Bon Ringie do Corio, Aacona 1566. 3. Palantieri, Gol. 1602. 8. in reimfe, Berfen: von Spirindone Gherarbelli, Bic. 1614. 12. in reimfr. Berfen; von tat Phislitel, Bol. 1708. 12. chenfe; wa Andr. Dimidri, Neap, 1720. 1e. in Lo sinen; von B. Rolli, Lond. 1742. 8. ft reimfr. Berfen ; pon G. Gabalbi, Carpi 1764. B. Bon Giov. Fr. Goave, Ann 1765. 8. in reimfr. Berfen. Ju bas Gpa nische: von Juan de la Englas, in i. Cancionero, Zar, 1516, f. aber ben nahe nur Parodie; von Juan de SP wann und Aranc. Sauches Brocenis, Bon Christov, de Mcfa, Dab. 1586. Bon tuis de teon, in f. Ger 1618. 8. bichten, Mab. 1631. 8. Bon Franc. & cife p Manzon, 1699. 8. sammtlich mer trifc, und von leon am besten. And hat noch Greg, hernandes de Belaicobie reste und vierte übersett, welche mit den Ueberi, der zten, sten, zten und gten von Luis de leon, und der ften, geen und toten von Chr. de Mefa, in den iten Bo. G. 174 des Parn. Elpagn. aufgenommen mor den find. In Profa, von Diego Lopele mit den übrigen Werten bes Dichterf. Mad. 1621. 4. In das Französische von Buil. Michel, Bar. 1516. a. in Ber fen; von Elem, Marot, und Rich. fe Blanc, 1555. 8. eben fo; won Ant. b'as neaue, mit den abrigen Werten des Dide ters, 1584. 4. in Berfen; von S. de Macr caffus, 1621. 4. in Verfen; von Eb. Guest, 1666, 1a. in Profa; von Marviet, mit

den übrigen Geb. des B. 1672.4. in Berfen ; von Martignac, mit den Werfen, 1681. 12. in Profa; von S. P. 1689. 12. in Berfen: von &r. Catrou, 1708. 12. in Profa; von 3. Mallemans, mit ben übris gen Ged, des Wirg, 1717, 12. in Broja; von Seine. Richer, Rouen-1717. 8. in Bers fen: von A. Fabre, mit den Werten des B. kvon 1721. 4. in Drofe; von Baillant, 1724. 19. in Profe; von de la Roche, in f. Oeuvr. P. 1732. 12. in Berien; von Breffet, in f. Poel. Blois 1734. 18. in Berfen (welche lleberf. unter andern, in ben Reuen Erit. Briefen, gur, 1763. 8. 6. 294. geprüft worden ift); von St. Remis, mit ben übrigen Beb. bes B. 1736. 12. in Brofg; von Des Fontgines, eben fo 1743. 8. Bon J. Di. Lallemant, eben Don vier Professoren, nebft 10 1749. IE. ben übrigen Werten des Birg. 1771. 12. Won Gin 1788. 12. In das Englische: von abr. Bleming, in gereimten Derf. Lond, 1575. und in reimfr. Berfen mit den Bachern vom landbaue 1589. 4. Wrimsip 1619. 8. Won W. C. Lond. 1628. 8. Don Dgilby mit ber Meneis, 1646. 8. Yon E. Otway, in f. Miscell. L. 1684. 8. Bon Droben, mit der Mes Von Ch. Gedlen (1700) neis, 1697. f. in f. Works, 1719. 8. 2 3. Bon Trapp, mit der Beneis, 1718. 4. Von J. Martyn , 1746. 4. 1749. 8. Den BBarton. ben bem Birgil bes Pitt, 1753. 8. Bon 2B. Graham, 1786. 8. Nut find noch einzele von mehrern, gulegt given von Green, aber nicht gludlich, überfest wors In das Deutsche: von Steph. Miccius, Leipz. 1567. 8. Bon Chales nus, Salle 1648. 8. in Reimen; von Osm. Beling, Samb. 1649. 4. in Reimen; von Chefin. Saberland, Lub. 1659. 8. in Dros fe; von J. Balentin , ben f. lleberf. ber Beneis; von R. Baevius, Beem: 1711.4. Bon C. Abel, Gost. 1732. 8. Bon J. D. Overbeck, Selmft. 1750. 8. in Reis men ; von (C. f. Lieberfubn) Berl. 1758. 2. Bon 3. G. C. Reide, Leips. 1777. 8. Bon A. S. Jordens, Berl. 1782, 8. Bon \$. \$. E. Csmard, Schlesw. 1787. 8. Bon Wetnrich. Marp. 1789. 8. Won

IL G. Geride, Brest. 1790. E. einzele haben Clodius, R. Kattner, Ams ton, Bof, u. a. m. überfest. Erlauterungsschriften: Auffer ben, porber bev bem Ebeofrit, werft angeführten. welche auch bierber geboren : ein Effan upon V. Bucol. Lond, 1658, 12, von Baertmaton; eine Differtat, von Couenes mine, in dem Merc, de Trevoux, Jul. 1703. und chend. Nov. 1704. ein page Bricfe, über die vierte Eff. llebet chem diefelbe ein Auff. von la Rause, in ben-Mem. de l'Acad. des Inscript. Band 31. ber Quartaneg. Wegen litterar. Dachr. f. den Ait. Aeneis. — Warcus Aurel. Olymp. Memesianus (288. Seinevics Birtengebichte, in dren Gefprachen und einer Eradhlung beffebend, find, auerft. unter dem Nahmen des Calpurnius, Rom 1471, Barm. 1498. gebruckt worden, und finden fich, unter andern, in der Poet. rei venat, Ulitii, Lugd. B. 1648. 12. Kempferi, Lugd. B. 1728. 4! den Poet- minor, Burmanni, Lugd. B. 1731. 4. Glasg. 1752. 8. Wernsdorfile Altenb. 1780 u. f. 8. 6 Bbe. Gingein, mit dem folgenden, c. not, varior. Mitav. 1773. 8. Uebersett in das Icas lienische, von Giul. Farsetti ben f. Discorso . . . fopra il Trattato della natura dell'Egloga di Mr. di Fontenelle, Ven. 1752. 8. Cbend. verm. mit ber Ueberf. bes folgenben, 1761. 8. in reimfe. Berfen. In das Frangofische: von Mairaut, mit bem folgenben, Dar. 1744. 12. nebß einer Prafung und Mibers legung ber Sontenellischen Abhanblung. einem Bersuch einer Theorie, ber aus Drybens Borrede gezogen ift, und einer Untersuchung, warum die franzbische Ration minder, als die andern, Bes schmack an dieser Dichtart bat. . Ueber ben Werth biefes Dichters und bes Calpornius, findet fich ein Auffas von de la Bruere, in dem Mercure, Sebr. 1745 und eine Untwort barquf, in bem 7ten Bbe. S. 28 ber Jugemens fur quelques ouvrages nouveaux des Dessous taines.) — Citus Julius Calpurnius (Beitgenvffe bes vorigen. Die Rusgaben frince

feiner fieben Eflogen, fo mie bie liebetf. berfeiben, finden fich, ben bem worberges benben Dichter angezeigt.) ---

Hirtengebichte von LZeuern und mae in lateinischer Sprade. Ben Biebers auffebung ber Wiffenfchaften icheint biefe Dichtart febr baufig getrieben morden gu fenn. Goon die fo oft, einzeln gebruckten, und mit fo viel Commentar. und Ans mert, begleiteten Ausgaben ber Birtenges Dichte bes Birgil, bewelfen eine Borliebe får folde; und fcon im 3. 1546 gab 3. Operinus (Berbft) acht und brenfig Autor. Bucol. Bafel, 8. beraus. - Auch mar es, mit Balfe lateinifder Bbrafen, viels leicht ebe moglich, Bebichte biefer Urt, als andre, au verferbigen. Benigftens haben ibre Berfaffer fic bie Arheit febr leicht zu machen gewust. Die frübeften biefer Bebichte find nichts weniger, als Darffellungen bes Sirtenlebens, fondern enthalten faft alle Rlagen über bie, in der Birche berrichenben Disbrauche. ₹uф if es febr mabricheinlich, daß, ohne Bes fanntichaft mit ben Birtengebichten ber Miten, Die Reuern aberhaupt'nie auf Dats Rellung von Birtenleben und hirtenfitten Ben einer Mrt marben verfallen fenn. von Eultur, ben welcher, urfpranglich. alle idubliche Beschaftigungen, als Gelavenarbeit angeschen, und größtentheils auch nur von Sclaven irgent einer Mrt Betrieben wurden, fonnte land . und Sodferleben , wenigftens in jenen Beiten, au wenig Reis baben, ober genof gu wer niger Achtung, und gemabrte jugleich ju wettig Genug, und hatte ju wenig An. nebmiichteit, als bas es gur Darftellung botte, burch fich felbft, begeiftern, ober bağ bie wirtliche Darffellung deffelben batte febr viel Angiebenbes haben tonnen. Unb noch, in neuern Beiten, ift biefes, mehr Baft allenthals ober meniger, der gall. ben bat es idealifirt werben maffen, ober M ibealifirt worden, um feinen Darftels lungen Eingang ju verfchaffen; faft alle neuere hirten , und Schafergebichte tras gen fictlice Spuren , bag nicht die Das tur bes hirtenlebens felbft, fondern ble Schafergebichte ber Alten, ihre Berfast

fer begeiffert haben; und jene Ibealife rungen find nichts, als eine nathelide und nothwendige Folge von dem Zufande ber, ben Deuern eigenen, Beiftesbildung und Borkellungsart. So bald cimnabl Gegenstande der Art bargestellt werden follten, mußte ihnen Schwinke aufgelest, ober ben Sirten und Schafern gang an dere Gefinnungen und Empfindungen for gelegt, und ein gang anderer Buffend an gebichtet werben, als ihnen in der wirfe lichen Welt eigen find : cs blieb nichts anders abria, als fie, entweber in eine gang eigene, wollig idealifche. Lage much fesen, ober, unter Schafernahmen, wem nicht die vollige Denfact und Gitten wa Berfonen aus gang andern Standen, bod eine Denfart und Sitten zu schilbern, bei de nur deraleichen Berfonen, Rolls fie ju gleich Sirten, und unfdulbig und melf me ren, baben fonnten. - Der direte ber mir befannten lateinischen Sietendichter # Franc. Petrarca († 1374. In fema Bucol. Carmen, f. XII Belog. Col. 1483. 4. und in ber angeführten Gamm lung bes Operin, unterhalten, wie gu dacht. fic Verionen, unter Schefermi men, von ben Gitten ber Alerifen u.d. = Mber, auch els bloke Sprachabung, eler Runftwert, betrachtet, baben bicfe Go dicte einen geringen Werth.) — Giov. Boccaccio († 1375. Bucolic, ad infignem virum spenninigensm, Dons tum de Prato veteri, in ber gebechtet Sammlung; es befteht aus 16 Eff. neb de wenigftens bret taufend Berfe enthal ten.) — Mat. Bojardo und Bart. Crottus (Eclog. Reggio, 1500.4)-Biov. Biovian. Pontano (Fontanti † 1503. Unter seinen fo weitschneißen Ge bichten, fm 4ten B. feiner Berfe, Die fel. 1556. 8. finben fic and Mogen. Nachrichten von ihm finden fic in Burg. Gyraldi erftem Befprad, de poetis fui aevi, im Baillet, B. 4. Th. 1. G. 77. bet angeführten Musgabe u. a. a. D. m.) -Pett. de Ponte Cec. (Decem Egl. hecatostichae, f. a. 4.) - Andr. Ros manelli (Eglog. . . Bon. 1524.4.) -Bermigo Gadajo († 1508. Seine lat. Gdiát,

Sebichte , Bol. 1581. 4. Beffeben aus Estogen , Epigrammen u. b. m. G. Nic. Angonii Bibl. Hispan, Script. 80. s. 6. 432 und Baifet am angef. Orte 6. 69.) — Bat. Spagnola, von feiner Baterfat Maneuanus genannt (+ 1516. Seine Ammiliden Gebichte, mas auch Erasmus zu ihrem lobe zu fagen scheint, End in bem niebrieffen, platteften Cone abaefatt; bas Urtheil Scaligers bavon ift micht an bart. S. Poet, lib. VI. C. 4. 6. 788. ate Ausg. Sie find ju Bafel acos. f. Par. 1513. f. Antv. 1576. 8. 4 33. und die jebn Bucolica, einzela, unter antern c. comment. Iodoc. Ba-Par, 1503. 4. Lond. 1584. 12. dii . c. not. loz. Murmelii, Lond. 1598. 12. aedeuckt. Montuenus wurde, in den mitte Jern Beiten, als ein clafficher Schriftfiel der betrachtet, und in Schulen gelehrt. . ( S. Scal. Poet, g. a. D. und Bartons hift. of Engl. Poet, &. 2. 6. 257.) \$10 Aberset if er in das Französische ein mabl von Mich. d'Amboile, Bar. 1530. 4. und das meptemal von Louis de Graviere, Poon 1558. 2. und in das Englische von Mich, Barven 1656 geworden. Madrid. ten von feinem leben liefert, unter andern, Baillet am angef. Ort G. 101.) - Jau-Ro Andrelini († 1512. Seine zwolf seiche ten Sirtengebichte finden fich in der von Oporin gemachten Sammlung von 38 Bu · tolifden Dichtern, Baf. 1546. 8. Dach. richten von ihm liefert Baillet a. a. D. 6. 111. Baple bat ibm einen Artifet gemidmet.) - Andr. Mavageri (Nauseeins + 1529. Eclogae, lib. II: Bail. . 1546. 8. obgleich nicht in feinen hirtens gedichten fo gladlich, als in feinen Ginngedichten, boch feinesweges gang folecht. Machrichten von ibm liefert Baillet am : engef. Ort G. 169.) — Jac. Sanna-3000 (Metius Sincerus † 1530. Seine piscatoria find bes f. Lamentatio de morte Christi, Par. 1427. 8. und in f. Poem. c. notis Iani Brouckh. Amft. . 1689. 12. ebenb. 1727. 8. abgebruckt; es find three eigentlich fechie, und Grafiger, Pret. C. 816. fast, das fie allein, nach den Eflogen des Wirgil, bes lefens werth Sweyter Cheil.

maren; allein Scaliger bat fich burch bie Borgige ber Sprade. all bloker Spras de, ober als Sammlung auter lateinis fcher Bbeafen, verleiten laffen, und teine Bergieldung amiiden Gedanten und Muss brud angeftellt, noch weniger die erften gepråft. Radrichten von bem Berf. fine ben fich im Baillet, am angef. Drt G. 194.) — Erasmus Mich. Lätus ein Odne, ums Jahr 1560. Seine Bucolica find ju Bittenberg 1560. g. ge-Borrichius, in der sten Differt, brudt. M. 221. G. 168. geftebt dem Berf. Leichtigs feit ju, fagt aber jugleich, baß feine Berfe raub und bart, und febr ungleich mdren.) - Sun. Gamer (Bucol. lat. ad imitat. Theory, et Virg. confer. Antv. 1568. 8.) --- Hier. Vida (+ 1566. Geine Bucolica, melde in been Eflogen beffehen, find mit seiner Arre poetica, dem Ged'ot de Bombyce, and bem Lud. Scace. Hom 1527. 4. und in ber Sammlung feiner fammtlichen Gts bichte, Erem. 1550. 8. Bond. 1732. 8. im iten B. abgebruckt. Um rein lateinisch au foreiben, ift er, fogar nach bem Zeuge nis feines Berebrers, des Scaliger (Poer. 6. 306.) in das Kindische und Niedrine verfallen. Seine bren Ellog, find übtis gens, Brest. 1760. 8. ins Deutsche überf. mbrben. Nacheichten von feinem Leben finden fich, unter andern, im Baillet, a. a. D. S. 261.) - Joach. Cames rarius (Libellus cont. Eclogas, Lipf. 1568. 8) — Bruno Seidelius (1911 Querfurt, ums Jahr 1577. In feinen fleben Buchern Gebichten, Baf. 1554. 8. fins det fic ein Buch so genannter epifcher Ibplien ; und in Delch. Abams Vic. Medic. Germ. 6: 235. Belbelberg 1620. 8. einige Rachrichten von ihm.) - Micos las Rapin (der nicht mit Rene Rapin ju verwechseln iff, + 1609. Seine Etio. gen find mit feinen übrigen lat. und frant. Gebichten, Par. 1610. 4. gebruckt. Nachrichten von ihm liefert Baillet. a. e. D. 6. 463. und Baple hat ibm einen Metitel gewidmet.) — Sidronius Bostdius († 1633. In feinen ju Antwerpen 165628. unter bem Eltel, Elegiae, gehructen Gebic. ØP

Gebichten, moben auch nach acht geiftlie che Monlen Des D. Bilb. Becanus find, Anden fich einige Eflogen, die, was auch der ebmifche Wifthof, Alexander ber 7te au Chren bes Berfaffers reimen lief, chen to mie feine übrigen Gebichte, nicht über bas Mittelmäßige fich erbeben. lich lobrebnerische Rachrichten von ibm liefert Baillet im sten Eb. des aten B. feis ner lugemens R. 1476.) - Pet. Mambrun (†1661. wollte, dem Birgil aleid, Belbengebidte, Georgifa und Etios aen, aber über geiftl, ober driftliche Materien, fdreiben, und wahlte sum Belben bes erfen, ben großen Confantin, ober ben Unteranne ber Mbabtteren, jum Innhalt ber amenten, die Mage, ober ben Anbau ber . Becle, blieb aber in ben lestern, welche femer Differtat, de Epic, Carmine, Par. 1652. 4. angehängt find, und moven er eine fo gar auch in bas Briedifde aberfest bat, ber beibnifchen Dufe treu, und Idet Rajeben und Orpaden ihr Gefchafte darin, obgleich nur febr mittelmabig, treis Radeichten von ihm liefert Baillet a. a. D. R. 1494.) — Laur. Le Brun († 1660. bat auch ben deiftlichen Birgil, aber viel folechter, obgieich getreuer als Mambeun, gespielt; benn feine amblf fo genonnten Eflogen, in f. Virg. Chrift. Par. 1661. 2. find alle geiftlichen Innhale tes; aber nur får Rinder gefchrieben. Raceichten von ibm finden fich im Baile let. a. a. D. M. 1500.) — Lud. Prasch (Eclog. Ratisb. 1671, 8.) - Jean Buffieres († 1678. In feinen lat. Bes dicten, Lyon 1658. 12. Anden fic book mittelmdfige fo genannte Ibollen und Macheichten von ibm liefert Eflogen. **Vallet a. a.** O. M. 1524.) — Rene Rapin (†,1687. bat geiftliche Eflogen gefcbeleben, welche mit f. Differtat, de Carmine paftor. Par. 1659. 4. und mit feinen übrigen lat. Gebichten, Par. 1681. 12. 2B. erfcbienen, und gerade die fchlechter fen barunter find. Lobrednerifche Dad. richten von ibm liefert Baillet a. angef. D. R. 1537. welche durch bas, was Baple in bem ihm gemiebmeten Artifel fagt, ein wenig berichtiget werden.) - Jean

Committe († 1703. in dem step 6, L Carm, Lib. III. Lut. 1672. A. finter Ad einige Eflogen, welche, ob fie gleich wicht fo gut als feine übrigen Gebichte. dennoch beffer find, als mas die abrier Jefutten, Mambrun, le Brun, Sapin, u. a. m. in biefer Art, gefdrichen bales, Sie seigen Dichtergeift. Madridtes ma thm (lefert Baillet a. a. D. B. 1511.) -Pet, Avancius (ein Soldaber + 1701. St f. Poemat. Amftel. 1682.12. det. 1697. 8. find einige Etlogen, melde nick nathelide Einfalt baben, obne chen plet und nicheig zu fenn. Radridten mi bem Berf. liefert Baillet a. a. D. R. 1826.) - Mic. Partenio Gianerali (+ 11/s. Piscator, et nautica. Nesp. 1626.13. Halieutica, Neap. 1689. 2. Bhesian fammlungen aus dem Birgil.) — Jac. **Vanieve** († 1730. In feinen Opafc, Par. 1730. 8. finden fich 15 keinesweges ihlede te Etlogen.) — — Sammiungen. Auffer der bereits gebachten, von 3. Operinus find der Poerer. Polonarum Cara. Pastoralia, ex Bibl. Zalusc. Att. 1779. 8/ (ste Musg.) gebruckt worden, - -! Uebrigens fcbeinen mir auch die leften bie fer neuen lateinischen Etlogen, fo wie alt neuern lateinischen Gebichte, etwan tof Epigram ausgenommen, bochfens nibts ( als Kunstwerte zu sepn, welche meht 1 dem blosen Lunfliebbaber, als dem Den fchen, Benué gewähren tounen. Beber die Gegenstände der neuern Meit, noch bit daraus gebildeten Empfindungen, find wat folder Beichaffenbeit, baf fie jid in cine alte Sprace bineinamingen, ober, det ft fich fo veridugnen, fo vergeffen laffen, das der neuere Dichter nanz zu einen 46 i ten warbe. Das Geprage deter Emple bung feblt allen. -- --

Hirtengedichte in neuern Sprachen, von italienischen Dichtern. Bon ihren K das hirtengedicht, wenn nicht aus i bed fortgebildet — vielleicht ein wenig zu weit von seiner Natue entsernt worden; sie ber Sorm und Junhalt erweitert, heben es zuerft nicht allein die zu Schasernen nen, und so gar die zu genannten epischen Gebiebtern, ausgesponnen, nicht allein dem

. mate

patifiet, nicht für Godiersonnette jeftprieben, fonbern ouch, und gleich ben cines erfen Bearbeitung, es burch Einbal ma wirtlicher Denfchen, in erdichtete Code er, und feter, burch bie Errichtung ber Arcadia, in fo ferne noch mehr allegorifd remacht, als die Dichter felbft, unter ib. un Artabifden Schafernahmen, barin reend auftreten, und fo gar wiffenfchaftiche Materien bebandeln, dergefalt, bag ablic von bem eigentlichen Character, mb bem Lone des Birtengedichtes, nichts, is die Rabmen ber Schafer, und einige Brafeslogicen übrig geblieben find. Die kfachen diefer fo vielfachen Bearbeitung lefer Dichtart find, mabriceinlicher Beije, the mannichfaltig. Bon einer Geite zeigt 4 Borliebe ju derjenigen Lebensart, ben seicher fanfte und gemäßigte Banblungs wifen, und Empfindungen Statt baben tonen, und eine Gebnfucht nach rubigem benuffe des Bergens an, die vielleicht in enen Zeiten, ba bas hirtengebicht in Itas ka vorzüglich bearbeitet wurde, um befto atarlicher und größer maren, als Italen fetoft der Schauplas immermabrender brube mar; von ber andern Geite fcheint ine dußerft biegfame Einbildungsfraft durch, nichts von eigentlicher Wahrheit ebarf . um auf angenehme Wegenftanbe. elenft, und von ihnen feftgebalten zu meden. der es nichts verschligt, ob Sid. ige, und dugerft cultivirte Menfchen, er ob wirfliche Schafer mit dem Schaferbe, mit Schafergefinnungen, und mit badferiprache auftreten ?

Bey jener Berschiedenheit der Schaser etichte ist es indessen nothwendig, die verschiedenen Arten deeselben einzeln zu ber andeln. In so sern solche in einer und erselben Bersart, diese möge senn, welz je fle wolle, und aus gereimten oder rimsergen Bersen bestehen, abgesaft sind, iennen die Italiener sie Ætlogen (S. duadrio della Storia e ragione d'ogni poesia (Vol. 11. Lib. 2. S. 352) und, woern sie in üngleichen Bersen geschrieben vorden, Joyllen; wechseln aber gleiche mb ungleiche Versarten darin ab; 3. B. sieere mit kleinern Stanzen: so haben

ciniae ibres Aunfrichter, a. 35. Ubeno 91 ficli, fle mit bem Rabmen anderer ital nischer Berearten Barrolette und fre Dieje find indeffen, im Ba tole beleat. zen, gemöhnlich, fo wie die aus Brofe u Versen bestehenden Schäferromane den Ellogen gegablt worden, obgleich Ere cimbeni (Stor. della volg. P. B. 1. S. 4 Ausgabe von 1731) nur Terzinen für i angunehmen fceint; ber übrigens bie gan Distart (a. a. D. G. 275) nicht sowobl ve ben Bierengebichten ber Alten, als bei Madeigal ableitet, weil, wie es bi Dabme bes lettern fcon befagen foll, (vo mandre) ber Innbalt biefes Gebichtes of lanblichen Begenfianden, und fanbliche Empfindungen ursprunglich beftanten ba und auch in einem, tiefem gemagen Eor abgefaßt worben ift. - Die ditell dieser Sattungen ift der Schäferroman wovon die erfte Idee fich icon in der Ameto, Comedie delle Ninfe Fioren tine di Mr. Giov. Boccaccio aciat, me de eigentlich nichts meniger, als ein Romobie, nach bem gewöhnlichen Begriff des Wortes, fonbern es nur in fo fern beißen tann, als bas Wert bes Dante f Es ift ein aus Profa und Reime beffebender Roman, beffen Beld, Amete ein Birte, und bas guerft Ben. 1478. 4 und nachber noch febr oft, unter guber con la dichiarazione de' luoghi diffici li, di Franc. Sansovino, Vin. 1545 8. 1586. 12. gebruckt morben, und ba Mufter ber folgenden Werte diefer Mr geweien ift. Die darin vortommenbe Wedichte find in Terginen abgefaßt; aud scheint Boccas manche feiner eigenen Be gebenbeiten, unter Schafervorfalle vet fect, und fich felbft, unter bem Rabme Calcone, so wie den König Robert, unte dem Nahmen Midas, geschildert zu baben (S. unter andern Tiraboschi Beidicte be: frepen Ranfte und Biffenfch. B. 3. 26. 2 S. 205 deutscher Ueberf.) Folglich fangt mi ibm bie Schaferallegorie icon an. -- Jac. Sannazaro († 1530. L'Ar cadia, Nap. 1504. 4. Ven. 1534. 8 In seinen Rime, Fir. 1532. 8. Ven 1552. 8. ornate d'alcune annotazion Dv 2

e vita di Tom. Porcacchi, Vin. 1558. 12. colle annotazioni di Frc. Sansovino. Ven. 1566. 1585. 12. 1616. 12. Dit ben Anmerfungen ber vorbergenannten, bes Maffurengo, u. b. m. Pad. 1723. 4. 5. 2. Opere volg. Ven. 1752. 2. 20. Der Don der Schreibart bes S. ift von ben Atalienern immer als bas Rufter in diefer Dichtart angeseben morden. - Diom. Buidalotto (Al Spectabile Bald. Cattaneo . . Egloghe di D. G. Bologna 1504. Es fint ber hirtengebichte fechs mit ein wenig Brofe untermifct, um fie in ein Banges ju verbinden, welchem aber feine weitlduftige Dichtung jum Grunde licat.) — Ascanio Botta (1526. Rurale, Crem. 1524 unb 1533. 8. gang in der Manier bes Samagaro.) - Matseo di San Martino (1540. Pescatorie ed Ecloghe, (Ven. 1540.) 8. find aud, burch eingemifchte Brofe, in ein Ganges verbunden.) - 2nt. Piccioli da Ceneda (1590. Prose Tiberine del Pastore Ergasto, Trev. 1597. Die eingeführten Schafer find Belehrte Diefes Beitalters, und Profe und Berfe wechseln ab.) — Marzio Bartolini (I fogni Pastorali, Oxon. 1596.) -Ant. Dragbi (Leucadia . . . Bol. 1598. 12. If eine genaue Rachahmung ber Arcadia, und enthalt ber eigentlichen Etlogen swolse.) — Ces. Capaccio (Mergellina, Egloghe Piscatorie . . . Nap. 1598. 12. Der eigentlichen Eflogen find jeben, welche, nach der Manier bes Sannazaro, durch Peofe in ein Sanzes verbunden worden sind.) — Giuf. Garini Corio (L'Elpino, Arcadia . . . Mil. 1780. 4. aus fleben eigentlichen Effos gen beftebend, und burch eingemischte Brofe ge einem Sangen gemacht.) - -

Eigentliche, einzele Ætlogen ober Firten, Schiffer, und Fischerges dicte haben geschrieben: Giusto de' Conti, turz nach dem Zeitalter des Pertrarch, und nach ihm Samnazaro von Pistoja, der aber mit Jac. Sannazard nicht zu verwechseln iff. (S. Ereseimbeni a. a. D. S. 275.) — Jac. Jioris no de' Buoninsegni. — Franc. Ars

focchi. - Birol Benivieni (Stree .. gebichte von ihnen find in der ju floren 1481. 4. gebrudten lleberfettung ber Sirten gebichte bes Birgil von Dern. Buich be-Andlico. Mus ber Borrebe erbelt, baf ber erfte biefer Dichter, ums Jahr 1462 eine Fischerekloge geschrieben bat: ein Umfand, der dem Crescimbeni, und felnem neueften Berausgeber (Scor. B. L. S. 56. D. 15. ) unbefannt gemesen M. Diefe Fifcherefloge, fo wie alle abrigen itallenifchen, und felbft bie Schiffernebicte. unterscheiben fich indeffen im Lone der Copfindungen, nicht so wie die Joplien de Theofrit, je nachdem hirten oder Sijcher, oder gar je nachdem Bleb- oder Blegenbirten, ober eigentlicher Schafer, ober gar net ein Diethling, barin rebend eingefä wird, von einander: eine, meines Bebuntens, nicht genug bemerter, und bod febr fichtliche Feinbeit bes griediche Dichters. Auch ift es febr natürlich, bei bie immer verschiedene lebensart, und Wo schaftigung mit verschiebenen Urten von Thieren, nicht blos ein verschiebenes Es flume, sondern auch eine mehr ober no niger feine, ober robe, eine mehr obe weniger rubige ober beftige u. f. m. Comatheart überhaupt bervorbringen millet eine seine Bemerkung hieraber findet fia meines Beduntens, in den benden atm Scholiaften bes Theofrit zu bem grten & ber erfen Iballe S. 19 des erften B. ba Acistischen Ausgabe.) — Sevafins Mquilano (in kinen Operette . . . collette per Franc, Flavio, Ven. 1502. & con la vita del Poeta (di Vinc. Calmeta) Rom. 1503, 4. Ven. 1548 unh 1550. 8. 6. A. finten'fich Effegen, worid die Schreibart zwar etwas raub, if , die aber dennoch von bichterischem Genie gem sen.) — Luigi Alamanni (in felsel Opere Toscane, Lione 1533. & find auch bergleichen enthalten. ) - Bald. Castiglione (In den Rime **des Gian**i Corfo, Ben. 1533. 8. finden fich Stanze pastor. von (bm.) - Gianj. Bocassa und Micolo Franto (Dialoghi == rittimi, di G. B. e alcune time masittime di N. F. e di altri diversi spi-रांध den Abrigen Geb. des B. 1673.4. in Berfen ; von Martignac, mit den Werten, 1681. 12. in Proja; von S. P. 1689. 12. in Berfen; von fr. Catrou, 1708. 12. in Brofa : von I. Dallemans, mit ben übrie gen Bed, des Wirg, 1717, 12. in Wrofa; von Beinr. Richer, Rouen-1717. 8. in Bers fen: von al. Fabre, mit den Werten bes D. Lon 1721. 4. in Profe; von Baillant, 1724. 12. in Profe; von de la Roche, in f. Oeuvr. P. 1732. 12. in Berjen; von Bresset, in s. Poes. Blois 1734. 12. in Berfen (melde lleberf. unter andern, in ben Reuen Erit. Briefen, Bur. 1763. 8. 6, 204. gepruft worden ift); von St. Nes mis, mit ben übrigen Beb. des B. 1736. 12. in Brofa; von Des Fontaines, eben fo 1743. 8. Bon J. Dl. Lallemant, eben Bon vier Profesoren, nebft fo 1749. 18. ben übrigen Berten bes Birg, 1771, 12. Von Gin 1788. 12. In das Englische; von abr. Bleming, in gereimten Berf. Lond, 1575. und in reimfe. Berfen mit den Bachern vom landbaue 1589. 4. Bon W. 2. Lond. Brimsly 1619. 8. 1628. 8. Won Dgilby mit ber Meneis, 1646. 8. Bon E. Otway, in f. Miscell. L. 1684. 2. Bon Droben, mit der Mes Bon Ch. Sedlen (1700) nels, 1697. f. in f. Works, 1719. 8. 2 9. Bon Erapp, mit der Meneis, 1718. 4. Bon A. Marton , 1746. 4. 1749. 8. Bon Barton, ben dem Birgil bes Bitt, 1753. 8. 23. Grabam, 1786. 8. Nud find noch einzele von mehrern, zulest given von Green, aber nicht gludlich, überfest mors In das Deutsche: von Steph. Miccius, Leipz. 1567. W. Bon Chales nus, Salle 1648. 8. in Reimen; von Osm. Beling, Samb. 1649. 4. in Reimen; von Chrifn. Saberland, Pub. 1659. 8. in Profe; von J. Balentin, ben f. Ueberf. ber Mencis; von R. Baevius, Brem: 1711.4. Bon C. Abel, Gost. 1732. 8. Bon 3. D. Overbed, Selmft. 1750. 8. in Reis men ; von (C. f. Lieberfubn) Bert. 1758. 2. Don 3. G. C. Reide, Leipz. 1777. 8. Bon S. S. Jordens, Berl. 1782. 8. Bon 5. 3. C. Camard, Schlesw. 1787. 8. Bon Weinrich. Marp. 1789. 8. Bon

J. G. Gericte, Brest, 1700, A. einzele haben Clodius, R. Ruttner, Ans ton, Bof, u. a. m. überfest. Erlan. terungsichriften: Auffer ben, vorber ber bem Sheofrit, werft angeführten, welche auch hierber geboren : ein Effay upon V. Bucol. Lond. 1658. 12. von Saerington; eine Differtat, von Sournes mine, in dem Merc. de Trevoux. Aul. 1702. und chend. Nov. 1794, ein paer Briefe, über die vierte Etl. liebet chem dieselbe ein Auff. von la Rause, in ben Mem. de l'Acad. des Inscript. Bond 31. der Quartausg. Wegen litterar. Dache. f. ben Mit. Aeneis. — Marcus Aurel. Olymp. Memesianus (288. Scinevier. Birtengebichte, in bren Gefprachen und einer Ergablung beffebend, find, guerft, unter dem Nahmen des Calpurnius," Rom 1471, Parm. 1498. gebruckt worden, und finden fich, unter andern, in der Poets rei venat, Ulitii, Lugd. B. 1645. 12. Kempteri, Lugd. B. 1728. 4! den Poet, minor, Burmanni, Lugd. B. 1731.4. Glasg. 1752. 8. Wernsdorfii. Altenh. 1780 u. f. 2. 6 Bbs. Einzeln, mit dem folgenden, c. not. varior. Mitav. 1773. 8. Uebersent in dos Itas lienische, von Giul. Forfetti ben f. Discorso . . . fopra il Trattato della natura dell'Egloga di Mr. di Fontenelle, Ven. 1753. 8. Cbend. verm. mit der Ueberf. des folgenden, 1761. 8. in reimfr. Bersen. In das Französische: von Mairaut, mit dem folgenden, Par. 1744. 12. nebft einer Prufung und Wibers legung der Fontenellischen Abbanbluus. rinem Berfuch einer Theorie, ber aus Drybens Borrede gezogen ift, und einer Untersuchung, warum die frangofische Ration minber, als die andern. Ges schmad an dieser Dichtart bat. . lleber den Werth Diefes Dichters und bes Calpurnius, findet fich ein Auffan von de la Bruere, in dem Mercure, Febr. 1745 und eige Untwort barauf, in bem 7ten Bbe. S. 28 bet Jugemens fur quelques ouvrages nouveaux des Desfois taines.) — Citus Julius Calpurnius (Beitgenoffe bes vorigen. Die Rusgaben icines

find geschrieben worden, von: Giamb. Marini († 1625. Id nenne ibn zuerff. ob er gleich nicht, wie er fic tabmte, Erfinder diefer Dichtart mar, fondern ihr nur ben Rabmen gab; benn icon vor ibm bette Breti Gebichte in biefer Form abgefast (La Salmace, die bereits 1651 in bas Englische überfest wurde, I progressi d'Amore, und la Lettera in f. Poesse, Mil. 1619. 12. Ven. 1656. 12.) und noch ehe, als diefer, batte Gab. Binand (in f. Rime e Profe, Regg. 1590. 8. Ven. 1627.12.) bergleichen, obgleich nicht Idoffen benenut, drucken laffen. (S. Cress eimbrai Storia della volg. Poef. . 1. 6. sai, Ausg. von 1731.) Sein Benfpiel verleitete indeffen zur Rachfolge; und mare michts als, die Form beeintrachtiget wors den : was batte es geschadet? Aber, von Brepheit in der, aus der Natur einer Sache fic erzebenden form ift, meines Bedans fens, Freshelt im Cone unsertrennlich: Bende fliegen aus einer Quefle; aus elner Begeifterung, welche nicht burch bie Met und Natur bes gewählten Aunbaltes. ader Stoffes, fondern durch lebhaftes Be fühl von Dichterfraft beftimmt wirb, und mur fich , nicht ben gewählten Innbalt, gleichsam barftellen will, aus einer Begeifterung, melde über alle Befdrantuns den, die que diesem sich ergeben, wege - fest, und, in bem vorhabenden Kalle, unter Schafernahmen, und Schafereme ofinbungen, Dinge in die Welt bringt, Die, fo reigend fie auch an und für fich felbft feva utbgen, uns dennoch verwirren, weil wir, ben bem Biberfpruche, worla fie anit fid felbft, und mit ber wirflichen Belt fieben , für fie feinen Plas in unfeem Lopfe finben. Bu den beffern Ges dichten des Marini in biefer Urt soblen die Italieuer: Il Rapimento d'Europa, und Il Testamente amoroso, Ven. 1612, az. nacher mit mebrern Bebichten bies for Art, unter bem Titel: La Sampogna (Die Ghalmen) divisa in Idillii favolosi e pastorali, Par. 1620. 1652. 12. Nach elchten von f.Anhangern und Gegnern liefert Quabrio in f. Stor, e Rag. d'ogni Poesia, Vol. 2. G. 382.) — Com, Stigliani

(Er machte, nachft bem Marine, Enfpruch auf diefe Erfindung. Seine Ibol len finden fich in f. Rime, Ven. 1601.12. Rom. 1623. 12.) — Bart. Arnigio (La Farvalla . . . Trev, 1601, 4) -Cef. Orfini (ben seinen Pistole amorofe finden fic act Idoffen.) - Lion. Quicino (Il Narcisso, Ven. 1612.12.) - Seb. Quirini (La Bella Pelcitrice, Ven. 1613, 12.) - 17ic. Conradini (La Fuggitiva Ninfa, Vea, 1613. 12.) - Marc, Ant. Balcianelli (Affetti di Lidia ad Eurillo, Vea. 1613, 12.) - Binl. Cef. Bigli (I Rivali, Ven. 1614. 12.) - Pate Pacini (Campe Marzio, ovvero le Bellezze di Lidia, Vic. 1614. 12.) -2dr. Derdisotti (La Daine, Via 1614. 12.) — Ettore Wartinengo L'Attone, Ven. 1614. 12.) - Giov. Cappone (Idilli, Ven. 1615.12. 1818. 1617. 8. Gine anbere Sammlung Inf len von fbm erfchien unter bem Ettl: L'Euterpe, Mil. 1619. 12.) - Birol. Drinli (La Galacea (obne Drudont) Jahres.) 8. Erem. 1628. g. befeht auf un fchiebenen Ibollen, welche unter fid wer bunden sind.) — Margberita Costa (Die Samuel. ihrer Ged. worin auch Ich len enthalten find, führt ben Eltel, 11 Violino, Ven. 1638. 4.) - 3008. Succareni (Le Lagrime di Tirli sopra Partenope, ben f. Panegiriei, Nap. 1671. 12.) — Inn. Barcellini (ldillio allegorico, Mil. 1706. 8. schort II den beffen.) - In dem Werte bei An ratori, della perfetta poelia, findtifo eine Ibplie von Carl D. Maggi. — Gine Samml. Idplien , melde verfchiebene bet vorbin angezeigten, und andre mehr, entbalt, ericien, unter bem Titel: Gl'Idil. li di diversi Ingegni illustri . . . Mil. 1612. 12. - Pon ber Ropfle ber 3hi liener bandelt Ereschmbeni, Storie della volg. Poesia, 35. 1. 6. 60 und 221. 11. 14. Quadrio, in seiner Storia e ragione d'ogni Poel. B. 2. Bud 2. S. 349. --

Meber die Schäferepopse der 3the liener, fiehe den Artifel Seldengedicht S, 529. 4.

· Schäferdramen ben ben Italienern: die Dichtart felbft ift von den italienischen annireiditern, balb adnalich verworfen. ald, als eine der wichtigken Erfindungen er Nation, boch empor gehoben worden. u den erkern seboet, unter andern. Geg. ina, in f. Ragione poetica, Lib. II. XXII. 6.111. und in bem Libro della Cragedia 6. XVII. 6. 18 H. f. Ven. 1731. L. welcher behauptet, das ben der, den Bedefern autommenden Lebensart, feine, wit dieser übereinstimmende, wahrhaft inerellante bramatikbe Rabel. Statt baben Ibane; zu den lestern Giuf, Cef. Becelli, melder in feinem Berte, della novella Poefis, Ver. 1732. 4. 6. 158 u. f. bage. gets fagt, bag man, ben dem Schaferbrama, fich nicht die Schaferwelt, fo wie fle ient ift, fondern fo wie fie zur Zeit, da **noch nicht prächtige Städte erbaut waren,** be Scherftand noch gleichfam ein Sauptgand ber Erbe mar, u. d. m. benlenmaffe : allein er raumt benn boch felbit ein, bas wir von biefem Zustande nicht recht wiel wiffen, und feheint gang zu vergeffen, bas ein folder Buffand nicht bis zu einer gewiffen Berfeinerung, wie ihn s. B. Taffo and Buarini barfiellen , gebracht merben obne bag nicht vorbet Stadte. und wichtigere Stande entfieben muffen, bergefialt, bas eine folche verfeinerte Eris Beng beffelben, im Biberfpruche mit fic. Elbft febt; bat, ferner, wenn der' Denich ber dramatischen, ber eigentlich sinn-Lich, and vor Augen ibm gezeigten Dars Belungen, nicht, in ber wirflichen Belt, um fic ber, ober in ben aus ben Bufidnden der Bormelt fich gebildeten Ideen, gleichfam ein Gegenbilb, ober ein bamit verwandtes, abnliches Ding bat, er menigftens eine gu biegfame Einbilbungsteaft besten muß, wofern er baran Theil nebmen, ober baburch getäuscht werben foll: benn, meines Bedankens, ift, je dankler der Sinn ift, auf welchen gewirkt wird, die Einbildungsfraft um defto ebe in bas Spiel ju zieben, und es mithin .beffo leichter, Empfindungen ju erweden, dergefialt, das blos gelefene, blas geborte, bles jum Sbeen beftimmte Gebichte von

Badiervoridien, and noch mehr bloke Darftellungen von blogen Schaferempfinbungen iener Beglaubigung aus der mirtliden Belt, ober aus Borffellungen von gemejenen Buffdnben berfelben, weit mine ber bedarfen, als Schaferbramen, um auf ben Denfchen zu mirten: ein Unterfdieb. ans welchem noch, unter ben verfcbiebenen fcbonen Ranften felbft, unter Druft unb Mableren, unter Dichtfunft und Mableren, felbft unter Dichtfunk und Dufil, mofern bie erftere Darfiellungen aus ber eigentlich Schtbaren Belt liefert, in Anfebung ihrer Wirtungen, und folglich auch in Rücksicht auf Babl bes Stoffes, und auf Bearbeis tung deffelben, die wichtigffen Unterschiede entheben, welche, fo wie die, baraus, das Die Dichtlunft amen Ginne augleich, Ges ber und Beficht, beschaftigen, und auch ibren Innhalt somobs aus ber borbaren, als fictbaren Welt, und oft aus benden angleich, nehmen fann, entfiebenben Bors ange berfelben, im Borbengebn gefagt, noch wenig ober gar nicht, in Theorieen erbrtert worben find. - Die Schaferbras. men in Italien bilbeten fich aus dem, bee fenerlichen Gafimablen jener Zeit, ablichem und bis zum Ausgange des 16ten Jahrbunberts fortbeffebenbem Bebrauche , Bebichte, gur Unterhaltung ber Gdfe, bers fagen, ober berfingen gu laffen. (6. U. Riforgimento d'Italia negli studi etc. di Sav. Bettinelli, Op. 3.4. 6.106.) Es war naturlid, daß bie blos ergablen. ben, ober blos lprifden Bebichte, in ben Bolge der Beit, nicht Unterhaltung, nicht Bergnugen genug gemabeten; und ba alles nur auf biefes vorzüglich abgesehen mar: fo fcheint die Babl von Berfonen aus det Schafer . ober aus der idealen Welt. 24= mal da jene Welt schon in den eigentile chen Eflogen erfunden mar, daju nature licher, als aus der wirklichen. aud et foeberten jene nicht fo viel Berfonen aux Borfellung, nicht fo viel Buruftung, u. b. m. Das erfte Stud biefer art ift gwar nicht gang eigentlich aus ber Schaferweit; enthalt aber ben Reim diefer Dichtungsart sebr sichtlich; es ift der Orfeo (Favola) des Agnolo Poliziano, der in den Jahren DD 4 14740

1474 - 1483 in Mantue worgefielt, 'suerft Bologna 1494, gulett, Ben. 1749. ges drudt worden if. Er beftebt fatt gange lic aus Octaven (Achete Spuren wietlis. den Gefanges, ober boch des Urfprungs aus Befang) und die Sandlung barin ift obne alle Bedeutung, fie ift mehr Eridbe lung einer Danblung, als eine Sandlung Much find bie sundoff auf ben Orselbft. feo gefolgten Werte biefer Art von chen bem Schlage; fie beffeben zumeilen nur aus ein paar Scenen, sumeilen fon aus bren und vier bejonbers abgetheilten Meten, (wie ber Erbusto und die Filena des Biov. Mgoft. Cana, Ben. 1546, 2.) find größtentheils in Terginen abgefaßt, anmeis len auch in vermischten Bersarten, zwei-. Ien in Octaven, baben zuweilen besonbre Prologen, und befondre Schlufebore (welde anfanglich Licenzen biefen, und fichtfic in Mufit gefest maren) ober Gefdinge ju Langen; und Gotter und Salbgotter, Satyre und Saunen, treten vermifcht mit Sodfer und Landvolt aller Met barin auf, u. b. m. Einheit in die Sandlung, Mebereinstimmung unter die verschiedenen Theile des Gangen, und bie, ben foldem Innhalt, mögliche bramatifche Bermides lung murbe in biefer Dichtart jueuf von Agoft. Beccari gebracht, benn bie frås ber erfchienene Egle bes Giomb. Giraldi Enitio bat nicht Schafer ober Landleute. fabern Gatter und Domphen ju banbeinden Personen, und gebort als nicht au ben Schaferipielen, fonbern ju ben Gas ipefpielen. Beccari bramatifiete bie Elloge in seinem Sacrifizio, welches auch suerft unter dem Titel, Pavoia pastorale. Ven. 1555. 8. erschien , und bas Jabe vorber Bu Ferrara mar vorgeftellt morben. Das fie in Rufit, und swar von Alfonfo balla Diola, gefest murbe, erhellt aus ber Borrebe ber angeführten Musgabe; aber, Db gang , ober nur die barin befinblichen Chore, weiß ich nicht? Planelli, in fele nem Berte, Dell' Opera in Musica, Nap. 1772. 8. S. 8. scheint bas Erffere Bu glauben; es fann alfo, die Chore abe gerechnet, nichts als Recitativ gewesen fron, da der Dialos nicht durch eigende

lide basu gebbeige Arien unterbrochen wird, und biefe, im Borbengehn bewertt, befannter Maßen, erft in dem Jafon Des Anbr. Cicogiani, in Mufit burd Franc. Cavallo gefest, um bas 3. 1649 eingeführt worben find. Bon ben fo vielen Rado ahmern in biefer Dichtungsget, (benn aber merhundert Schafferbramen find von ben italienifden Dichtern geschrieben worden, (G. den Amines von Fontanial G. 351). fübre ich nur die wichtigern an, als: Alb. Lollio (L'Aretusa, Com. pestorale, Ferr. 1564.8. bie Ruft von bem vorgehenden Beifter.) - Agoft, Argenti (Lo Sfortunato, favola Pafferale, Flor. 1568. 4. die Ruft aud son Biola.) — Torq. Caffo (L'Amiata fav. boscareccia, Ven. 1581. 8. Parr's 646. 4. mit Anmert. von Menac. Par. 1655. 2. illustrato da Guif. Fontanini, Rom. 1700. 8. Pad. 1722. 8. Ven. 1736. 8. ebend. 1769. 8. mit L. und noch sehr oft, schon im 3. 1972, vers gefielt. Die haju gefente Bruff if wa Erasmo Maretta. Das Gebicht iff in bie mehreffen neuen Sprachen aberfest; in das Spanische von Zauregui, in seb ten Rimas, Sey. 1618. 4. In des Franzossiche, werk von S. de Stech. Bord. 1584. 4. überhaupt zehn verschiebene Male, Milest von dem Gr. Choffeuf Menft 1784. 1s. und von Ejenpolier, avecua discours sur la pastorale italienne et fur l'Aminte, Par. 1735. 12. Englische sechsmabl, werk von Mr. Braunce iggt gulett won Bert. Stochbale, It das Deutsche, there fond. 1770. 8. haupt fünfmahl, zuerk 1630 zulent von rinem Ungenannten , Berl. 1766. 2. in erbdemliche Reinie.) — Ant. Ongaro (L'Alceo, favola pescatoria, Ven. 1582.8. Ferr. 1614. 4. Pad. 1722. 8. Der Eitel befagt ben Innhalt; es if bas erfte aus Sischern bestehende Stuck biefer Art, und gehört überhaupt zu den bessern. Frangof. b. Bol. Briffet, Bar. 1596, 12.) -Luigi Groto (Il Pentimento Amorofo. fav. paftor, Ven. 1583. 12. Frantiffit, durch Rol. Beiffet, Toues 1591. 12. Lo Califto, Ven. 1583, 12.) - Crif. Ca. *Aelletti* 

Relletti (L'Amarilli, fay. pastor. Ven. 1587. 12.) — Madalia Campiglia (La Flori, favol. bosc. Vic. 1588-8-) — Cef. Simonetti (L'Aniaranta, fav. bok. Pad. 1588. 8.) — Piet. Lupi (I sospetti, fav. bosc. Fir. 1589. 8.) - Bas, Guarini († 1613. 11 Pastor fido. Tragic. past. Ven. 1590.4. unb mit foldem Benfalle aufgenommen, bat es schon Ben. 1602. 4. das 20te Madl. and blos ben Lebzeiten bes Berfaffers 48 Mabl , julest im iten B. feiner Berte, Ver. 1737. 4. gedruckt wurde; aber auch so vielfaltig beftritten, bas Bontanini in feiner Bibl, Italiana . 6. 1. 6. 431 u. f. eilf Beiten mit ber Beschichte ber Streis Riefeiten barüber angefüllt bat. Der Tie tel, Tragicombdia, wurde nahmlich von dem Krititet, Biaf. Rores, fo wie die sonze Dichtaet, in feinem Discorso inzorno a que' principi cause e accrescimente che la Comedia, la Tragedia e il Poema eroico ricevano della Filosofia morale e civile. Par. 1587. 4. für ein lingeheuer ertidet , und Guarini, ob er gleich fein Gebicht noch nicht bruden laffen, vertheibigte fle benn bod, in feinem Verato (dem Nahmen eines berühms ten Schauspielers biefer Zeit) Fer. 1588. 2. Nores antwortete, und wurde wies ber beantwortet; andere mifchten fich in Den Streit, worunter Jaufine Summo der mertwarbigfie ift, ber von feinen Discorli, einen gegen die Trugitombbien, einen andern gegen Schaferbramen übers baupt gerichtet bat. Batten bepde ibre Ration fo gut gelannt, als fie Griechen und Romer zu fennen fcheinen, und in Ermdanna gezogen, bag, ben verichiebes per Cultur überhaupt, endlich fchlechter. dings verschiedener Geschmack entfleben muß: fo marbe feinem bas Wert anfiblis gemefen fenn, ober fle marben vielleicht gezeigt haben, baß s. B. ben angelegente Licher, ausschließender, und bochk ernfis lider Befchaftigung mit Dufit, Dabice sey, u. d. m. ber mabre gute, alte Ges fomact in ber Dichtfunft nicht feffehals ten, ober einem Berte, welches übrigens woll lebhafter Ginbilbungsfraft ift, ber

Benfell verlagt werben fann. In dem Werte des Guarini ift von der eigentlichen Schäferwelt nichts mehr ficter: fünflicher und verschlagener fonnen nicht Bofleute fenn, und epigrammatifcher tone nen nicht Bislinge reben, als feine Godfer. Es if fibrigens in das Spanische von Blac. de Figurefa, Balenc. 1609.4. In das Aranzos, ausser einzeln Theilen deslelben, fiebenmabl , sulett von Becquet, Bar. 1722. 18. 2 3. in Besfe. In das Enge lische viermabl, werk van Rich. Tanfbam, L. 1644. 4. unb sulest 1782. in In bas Deutsche überbaust achemahl, werk 1636, weet von Düricke 1773 überfett worden. Auch baben bie Spanier von der Mabella Carrea, Amb. 1694. 8. und die Brangofen von Simon Bellegrini, Bar. 1726. Z. eine Nachahmung desselben erbalten.) — Cef. Eremonino (Le pompe funebri, ovvero Aminta e Clori, fav. silvestre, Fern. 1590. 4. Arangosia burd Cbr. Bion be Dalibran. Par. 1634. 8.) — Carlo Wori (La Cintia, fav. past. Ven. 1594. 4.) -Vic degli Angeli (Il Ligurino, fav. paltor. Ven. 1594. 12.) — Franc. Contarini (La fida Ninfa, Vic. 1505. 12.) - Vinc. Giufti (Elpina, fav. pest. Udine 1595. 8.) — Aranc. Bracciolini (L'amoroso sdegno, fav. past. Ven. 1597. 12. franjos durch cie pen Ungenannten, Par. 1602. 12. und Is. de la Graige, Par. 1612. 8.) — Scip. di Manzano (L'Aci, fav. marina, Ven. 1600. 4. daß die Personen aus Soiffern befteben, befagt ber Litel.) -Gianm. Buiccardi (Il sogno, fav. bosc. Ferr. 1601. 8. La past, regia, ebend. 1602. 8.) - Rid. Campeggi (Il Filarmindo, fav. past. Bol. 1605.4. 1698. 12.) - Fres. Vinta (Il Rapimento di Corilla, fav. bosc. Ven. 1605. 4.) - Guidib. Buonarelli (Filli di Sciro, fav. past. (Ferr. 1607. 4.) colla difesa dell doppio amore di Clelia, dall' Autore, (welche auch einzeln. unter bem Litel, Discorsi in difesa erc. Anc. 1612. 4. gebruckt, und, wie man flebt, von dem Dichter felbft find) et col-. Pp 5.

la vita di lui da Franc. Ranconi. Rom. 1640. 12. Par. 1651. 4. Amft. 1678. 24. colla vita dell'Autore scritto da Ap. Zeno. Ven. 1700. 24. co' discorsi in difefa. Mant. 1703. 12. Lond. 1728. 2. Das Stud if, nicht ben Studen bes Saffo und bes Guarini, bas berühmtefte in Atalien; und in das Frangol, fünsmabl, guerft, Toufouje 1624. 8. julent von 2. bu Bois de St. Belais, nebft der oben gebachten difele, Bruffel 1707. 18. 2 3. in Mesie, aber nie von Bion de Dalibran, überf. worden. In bas Englifde 1655. 4. Die von B. Sherburne, beren Jof. Barnes in fekten Samertungen jum Anafreon G. 118. Camb. 2705. 8. erwihat, if nicht gebr.) - Aleff. Calderoni (L'esitio amoroso fav. bosc. Ferr. 1607. 12.) - Giov. Villifrans chi (Ameranta, fav. polc. Ven. 1610. 1639. 12.) - Biov. Eapponi (L'orfilia, fav. bosc, Bol, 1615, 12.) -Dion. Diola (Il Doritlo, fev. carciasoria, Vic. 1619. 8.) - Biul. Cef. Cortese (La rosa, fav. bosc. Nap. 1621. 12. in feinen Berten, Nap. 1666. 12. 15te Ausa, eine Hemlich gludliche Dars Sellung ber Sitten bes landvolles.) -Isabetta Coveglia (La Dori, sav. pesc. Nap. 1634. 12.) - Bit bem Berfalle des übrigen Drama in Italien, Rel auch das Schelerbrama endlich so tief berab, das man auf einer sehr niedrigen Stufe der Menfcheit fichen muß, um boburd miterbalten werben ju fonnen. Buch warben die mehreften Stade biefer Brt wiest formlich in Dufit gefest, und für die Rufit zugleich geschrieben, und geboren also eigentlich zu ben Opern. Die bavon noch allenfalls fregen Berfe find von Biov. Marc, Crescimbeni (Elvio, fav. past. Rom. 1695. 4.) - Meff. Buidi (Endimione, Ver. 1726. 12. mit einem Difc. von Bine. Geavina.) -Jr. Lemene (S. Neue Erit. Briefe, Much führt Erese **26r.** 1763. 8. ©. 313. eimbeni (ittor. della volg. Poef. 8. 1. 6. 288.) not eines, Amore etoico fra paftori, an. - Gine Cammlung von Sadferbramen erfdien, unter bem Die tel, Testro pastor, Ven. 1788. 8 .-

Bu ben Dromen biefer Art find femer noch die Berte bes Did. Angelo Bus ngrotti, des J. La Tancia, Fir. 1612. und La Piera (welcher Lestere aus ay auf gagen besteht, aber in fant Theile aber thelit, und querft, mit ber vorbergebenben zusammen, Flor. 1736. f. gebruch morben (ff.) au rechnen; benbe enthalten febr gladliche Darffellungen von Sitte und Empfindungen der verichiedenen Mr ten bes eigentlichen landvoltes. — Uebei sens liefern ausführlichere Nachrichten von den Dramen diefer Mrt, Crescimbent in feiner Stor. B. 1. S. 65 und 282 u.f. Becellf, in dem angef. 28. S. 141 u. f. Quebrie in f. Storia e Rag. V. 6. 33 u. f. Bettinell, in f. riforgimente d'Italia, Oper. 8. 4. 6. 108 und 25. E. C. 117.

Dit

Schäfersonnette von ital. Dichten: Bern. Casso (scheint beren zuerk wie faft au baben, die fich im Libro prime degli Amori, Ven. 1532. 4. unb in hibro terzo, Ven. 1537. 4. befinhen)
- Bened. Bacchi († 1566. Sonetti paftorali von ibm feben im aten G. we Reccolta delle rime di div. A. Ven. 1547. 8. und find, vermebet, unter ben Eltel. Sonetti pastorali, Pir. 1555- & befonders gebruckt worden.) - Sonetti pelcatori e maritime von Llicolo Franco u. a. m. finden fic ben den Dislogi maritimi ... Mant. 1547.8. Chen bergleichen finden fich in ber Lira bes Giamb. Marini, Ven. 1604. 12. 224 welche wirflich zu ben begen gehören. -Basp. Murtola (Sonetti pescatori finden fich in f. Pelcatorie, Mac. 1617. 13.) - fo wie in bes Ben. Mengiaiin des Fil. Leers, des Ant. Lommak, Geb. Mar. Paolf und ben Rime a. M. - duch finden fich bin und wieder, aber febr felten , einzele Schafferlite ber. -

Eigentliche, und blos allegorifche Eklogen, worin die Dichter der verschiebenen Arkabischen Gefellschaften, unter ihren Schaffernahmen, in denich ben redend austreten, und mater Gegen ftanden und Bildern que der Schafferweit,

entweder Begebenheiten aus der wirflichen, oder gar wissenschaftliche und zum Theil theologische Materien besingen, verstenen höchstens allgemein erwähnt zu wersden. Der befannte Gius. Sel. Orsi, gad z. B. den der Erhebung Clemens des aiten zum römischen Bische, acht ders gleichen Bydoghe, Gol. 1701. 4. heraus. And Egloghe silosokode ne quali si splegatio varie opinione della moderna sisca erschenen, Fir. 1753. 8. Doch wer mehrere Nachrichten von solchen Spiels werten wänsicht, lese, unter andern, Cresseindeni, Stor. della volgar Poes. B. 1.

Atrenaedichte ben ben granzosen: Unter bem Rabmen, Pastourche, baben Me Rormannischen Eroubabours viele Ges Sichte binterlaffen , deren Innhalt irgend ein Schafermabren ift, und te Grand hat einen ituszug aus einem solchen Gebiote in bem iten B. bet Fabl. et Contes du XII et du XIII Siecle, P. 1779. 8. 6. 3ag geliefert, wo er angleich biefe Art Sebichte aberhaupt gu ben angenehmften fener Beit jablt, und ihnen nur ju viel and bou Einformigleit gur Laft legt. den Provenzalischen Troubadoues find Ge dichte dieser Art geschrieben worden. den Disc. prelim. der Hift. des Troubadours G. LXVI. Mber im Grunde find, wenigftens die erftern, nicht Dars Relungen von eigentlichem hirtenfeben und Hirtenempfindungen; diefe tonnten, aus den foon angeführten Granben, meber gue Darftillung begeiftern . noch in der Darkellung gefallen; fle enthalten Bors falle, welche auch jedem andern batten Richt von viel andes Besesnen fonnen. ver Beichaffenbeit find bie Pastourelles des Froiffard (S. die Bibl. franc. des Sotijet, V. IX. S. 143.) Go reizend fle an und für fich felbft fenn mogen; fo mes nig find die Uebilder gu feinen Ochafern und Schaferinnen aus ber eigentlichen Schaferwelt genommen ; und fo naif ber Ausdeuck ihrer Empfinbungen auch ift: fo febr zeigt fich boch eine, bem hietenfande nicht gutommende Derfeinerung barin. Much eine so genannte Joylle

von Ml. Chartier (1458) bie in ben item Bb, ber Annal. poet. S. 89 aufgenome men worden ift , enthalt nichts Schafer: artiges, fondern eine Darftellung bes Renb. linges und Klagen über unerhörte Liche. Was aber, burch alles blefes, febr beutlich ermiefen wird, ift, daß die Gefdicht. fcreiber ber frangofficen Boefie, als Ges nest (in f. Dissert de la Poesse pastor. 6. 299 im aten Bbe. ber Divers Traités fur l'Elog. et fur la Poesse, Amst. 1730. 12.) Goujet (in f. Bibl. franc. 8. 111. 6. 251. 8. XI. 6. 55.) bie Berf. ber Annal. poer, (B. II. S. 151) u.a. m. febr Unrecht haben, wenn fie ben Cles ment Marot († 1544) sum Erfinder dies fer Dichtart ben ben Brangofen machen. Er fann feine Birtengebichte mehr nach den Mustern der Alten abgefaßt, und die Grache mit dem Nahmen Eglogue bereichert, oder querft Gebichte mit biefem Litel geschrieben baben; die Sache felbe war lange vor ibm ba. Und, weit ents fernt, fie ju vervolltommnen, bat er ben Gesichtspunct dafür verrückt. Geint Etlogen find, filmmtlich, allegorisch. Es find beren vier. Die erfte ift eine Anmenbung bes Birgilliden Bollio auf bie Ger buet bes Dauphin; in ben übrigen bren flagt Marot, unter dem Nahmen, Ros bin, dem Abnige fein Leib, ober Thenot und Colin über ben Tob der Mutter des Abniges, ober ein christlicher Schmer, bem Gott Pan, feine traurigen Umfidnde. Sie finden fich im iten und 4ten Theil feiner Berte, à la Haye 2731. 12.6 0.) — Jaca, Bereau (Eglogues . . . Poit. 1565. 4. Es find beren 10; woven bie mebriten sartlichen Innhaltes, bie Darffellung aber febr plump ift. Machr. von dem Berf. giebt Goujet, a. a. D. Bb, XII, S. 147 v. f.) — El. Binet (fcbrieb, dem Nahmen nach, ums I. 1573 einige Eflog, wobon Goujet, a. a. D. 6. 249 u. f. Rachr. siebt.) — Remy Belleau († 1577. Seine Bergerie . . . Par. 1572. 8. beficht aus jugenblichen Liebesgebichten, welche er durch einges Creute Beofe in ein febr übel zusammen bangendes Ganjes gebracht bat. finbet "Aubet 1. B. gemobile Schiffer, aus bes ren Munbe er Gebichte bort. Mn L Ocuvr. poet. Par. 1578. 8. Rouen 1604. 12. 2 3. finden fich einzele Eflas sen, movon vier in ben 6ten 8. ber Annales .poet. aufgenommen worden find ; de find sum Theil mit Leichtigfeit, aber auch mit Rachlafigfeit und Barte abgea Eine bavon iff eine Rachabmung fæst. des Sobenliedes, und in den abrigen if ber Schaferebaracter gar nicht beubebale Rader, von bem Berf. liefert Boulet, a. a. D. Bb. XII. 6. 291 u. f.) -Ant, de Cotel (1510. In dem gten B. der Annai, poet. G. 19 findet fic von thm cine to genanute Bergerie, meldefo stemlich die Gorache eines verliebten, obs eleich nicht eben eines Godferbergens pricht. Gie ericbien mit meboern in f. Livre des Mignardises. Par. 1578.4. Ei. abrigens Goujet, a. a. D. Bb. XIII. Ei. 125.) — Pierre de Aonsard (1 1585.) Don feinen Eflogen enthalten Die Anual, poet, im sten B. viere, melden es nicht aa einzeln glucflichen Stellen fehlt. Die ente bavon (G. 97) beftebt aus vier Schafern und einer Schaferinn. welche fich beeifern das lob Karl des gten. der A. Latherine, und des verfiorbenen Beine richs ju befingen, und die alfo, in gewiffer Art, deamatisch ift. Mber frealich and fie tele neswered schaferartia. In einer andern mus, a. B. Margot ben Tuenchus und Lubdus loben ; aber was fann eine Scha ferinn von blefen Gelehrten miffen?) -Jean Ant, de Baif († 1592, Boen feb ner Eflogen find in dem zten B. der Annal. poet, befindlich; feine Schreibart if weitschweifig, nachläßig, hart, und, was noch mehr ift, ber Eigenthamlichfeit ber frangofichen Opeache nicht angemeffen; aber bennoch fehlt es nicht an einzeln glacks lichen Wenbungen. Geschrieben hat er deren Aberhaupt 19, die fich im aten Bb. f. Oeuvr. Par. 1572. 8. 0 8. Inden. Dache, von bem Berf. giebt Goujet , a. a. D. B. XIII. S. 340 u. f.) — Jean Daugelin La Svesnave († 1606. Geine Ibpfien baben viel gefälliges, und bin und wicher etwas von der glüdlichen, der

franzöllichen Bocile nicht eben eigenen. Einfalt. Dem Berfaffer det Trois Siècles gu Rolge, foll er auenft Gebichte mit ben Litel Joylle geschrieben baben; aber the Derf. ber Annal. poet. fibren, wie ge bacht, icon ein foldes Gebicht von Mein Chartier an .- wovon ich , indeffen, nicht weiß, ob ber Betfaffer felbit, es fo be nannt bat. Much fdreibt jener ihm mit die erfte Bermifchung von Brofe mit Ber fen su, und so viel ift gewis, bat das Bouquet de Philerene. in f. Poresteries, Poir. 1959. 8. auf folde Art abgefakt. Er beschreibt darin fein Landguth, and de eingewebten Berje findet er an den Bas men geschrieben. Geine Jonlen nehmen, in f. Poel Caen 1612. 8. wes Bide ein; und die fünfte barin ift fcon wa Das leben bei bem 3. 1560 batirt. Berf, findet fich, bes Goujet, a. 4. D. 36. XIV. S. 78 u. f.) — Cl. dellio renne (+ 1606. bet auf den Lod cincl Lardinal von Bourbon ein Gespeld jub fchen bres Schafeen gefcheichen, bas im soten V. ber Annal, poet, G. 201. mit abgebruckt, aber obne alles Interfic if weil fich ben ben rebenden Versonen kill tein Interesse an dem Lode diefes Lardi Debrere, Mich nale gebenten laft. mittelmaßige, find ben f. Oraisons funebres . . .. Per. 1605. 8. und Rays. von ibm, ber Goujet, a. a. D. B. XIV. G. 48 ju finben. ) - Be. Pasquier († 1615. In feiner Jeunesse, Par. 1610. 2. und nachher in f. Werten, Par. 1723. f. if eine fo genannte Pastorale du vieil lard amouroux, worin ber alte Shift Tennot fich gegen bie Schaferinn Catin über ihre Spotteren wegen feines Alteri beflagt, und ihre liebe au gewinnen fucht. und die junge Catin fic aber ihn lufis macht, bis ber basu fommende Pan fie Much ber Dichter fpielt eine ausiöbnt. Molle barin, und bas Gebicht enbist fid mit einem Befange, welchen Lenot und Catin mit einander fingen. bieraus, bas es eine Art von Dramaif; und, wenn man abrechnet, das Tenet und Catin pict eigentliche Schafer find: fo tana wohl nur ein übel angemanbire beille

Belliger Effer den Abt Goviet (Bibl: franc. 35. 14. 8. 260) vermocht baben, es für gang ichlecht zu erfigren. Die ngive Sprache, und felbit die Maivetat in den Ges Annungen machen bas Gebicht au einer gang angenehmen Lecture.) - Zampalle (Idilles, Par. 1648. 4.) -Pievre Goudelin († 1649. Der Berf. Der Trois Siècles schreibt ibm febr aute Iduffen in ber Manbart von langueboc gu.) - Buil. Brebeuf (Eclogues, Par. 1662. 12) - Ant. Godeau († 1672. Seine Eglogues facrées et spiricuelles find, die erftern, Unischreibuns gen des Bobenliebes, und die lestern, Um terredungen swifden fic und einzeln Glies dern feiner Gemeinde, in welchen er fic mit ihnen von ben betrageriften greuben der Welt, bem Reize ber gutunftigen, u. b. m. unter Bilbern, aus dem Birtenle ben genommen, befpricht; fie unterfcheb ben fic also von den frühern Eflogen der Aranzosen in nichts; als daß sie geistlie den Innbaltes find; benn die frangoft fchen Schafer jenet Beit find nie eigent Liche Schafer; Stadt : und Bof : und Dich. terbegebenheiten und Empfindungen finb, in allen, unter Schafernahmen, vorfet tich, und absichtlich mastirt.) - Gil les Menage (+ 1692. Seine Poel, fr. Par. 1656. 4. Befteben größtentheils aus fo genannten Eflogen und Jopilen, die gar nicht im Tone des hirtengebichtes abgefaßt, und eigentliche lobgedichte find, worin blos Menage als ein Menalcas ipricht.) ---Ant. Deshoulieres († 1694. Bon ih) ren dren Schafergebichten find amen Alagen ber Biebe, wie ungefdbr bie Berfaffes einn, wenn fle Schafertafche, und Stab and buth genommen batte, fie marbe ausgefchattet baben; in der dritten wird Ludewig der sate befungen. Es verdient Abrigens bemerkt zu werden, daß die berühmteste derfelben, Les moutons, beze nabe Bort für Bort, aus einem Bes bichte des vorber angeführten Untoine Cos tel gezogen iff.) — Jean Renaud de Segrais († 1701. Geine Schafergedichte find von Boileau felbft gelobt woeden; aber für Boileau mar alles foon, was

als Kunffwert foon war; fo weit gieng feine Kritit nicht, daß er Berbaltnif bes Innbaltes ju ber wirflichen Belt, und ob das, was Sthafer ift und beißt, auch, in bem bochften Ideal gebacht, futde Befinnungen, folde Empfindungen bas ben, und fie auf folche Bet ausbracken, und ob es in folde lagen tommen tonne, ober nicht, u. b. m. unterlucht batte a botten lene Geffunungen, iene Empfindungen den Schein von Babebeit übers baupt, waren fie fprachrichtig, und im Berbaltniffe ihres Zones ausgedructt: fo waren fle tom fcbon. Indeffen tommen ble Schffergebichte bes Segrais benn boch meines Bedantens, im Gangen, bem Beariffe von Sirtengebicht is nabe, als frangoffice Gedichte ibm tommen tonnen. Bickeicht find fie die erften, melde ein frangofischer Dichter, mit dem eigentlie, den, deutlichen Borfate, Sirtengebichte ju fcpreiben, abgefaßt bat. Gie find jus erft in f. Poef div. Par. 1652. 4. unb nachber, öfterer einzeln, und mit auten Bemertungen 1733. 2. gebruckt worden. Ein großeres berfelben, Atbis, erfcbien bereits, Par. 1653. 4.) — Bil. Bern. de Requeleyne, Sgr. de Longe. vierre († 1721. Seine Ibollen erfchienen mit feiner Ueberschung des Bion und Mos fdus, Par. 1686. Lyon 1697. 12. und find faft alle ohne Saft und Kraft. D6 bie Idyil, nouv. Par. 1690. 12. eben biefe find, weiß ich nicht.). -Bern, de Sonzenelle († 1756. Poesses pastor.... Par. 1688. 12. und nachber noch febr oft, einzeln, und in f. 2B. Es find beren id, morin Bontenelle, und nicht Schafer, reben.) -Boud. de la Motte (Im sten V. s. 好. find 20 gang erträgliche Etlogen. ) — P. Charl. Roy (in seinen Oeuvr. div. Par. 1727. 8. finden fich einige mit ziemlicher kelchtigfeit, aber auch ichwach geforlebene Eflogen.) - Heberhaupt fereint Die Wefchaftigung mit dem Bietengedicht: den frangofifchen Dichtern, von dem anfange biefes Jahrhunderte an , ein blofes und ein unaufes Spielwerf gebintt ju baben: und, ber bem Bufande ber Gitten und Cultur ihrer hauptficht, welde benu 🕾

denn doch den Berth ber Dinne beffinmt. mußten auch Empfindungen, wie fie felbft das fransbiliche Birtenideal gewähren tann, endlich eine fade, und langweilige Unterhaltung gemähren. Die Befannt · Schaft mit unferm Gesner Scheint fie, auf Die Bearbeitung Diefer Dichtart, erf wies der aufmertfam gemacht su baben: aber freplich and fie barum bem Tone bes Sies tengebictes nicht niber getommen. -Ch. Sedaine (In f. Pieces fugit. Par. 1752. 12. finden fich auch hietengebiche te.) — Aler. Jr. Jacq. Mazon de Pezay († 1778. Seine Zelis au bain, Gen. 1763. 8. vier Gefdinge. Par. 1768. 8. sechs Ges. und in f. Oeuvr. Liege 1791. 12. 20. gebort im Bangen bies ber, ift reizend, verführerisch, aber viel Au verfeinert für hirtenleben.) - Mares chal (Bergeries, Par. 1770, 12. Det Innhalt if aus Gesner genommen, und mit frangoffchem Waffer ermeitert mors ben.) - Leonard (Idylles morales, P. 1766. 8. Poeties paftor. 1771. 8. vermehrt und mit bem Titel, Idylies et Poemes champetres, Par. 1781. 8. und in f. Oeuvr. Par. 1722. 8. 3 %. morin fle, in 4 Bacher abgetheilt find. Der Junhalt ift, jum Theil, auch aus Beiner gezogen. Die, von des Berf. eis gener Erfindung find amar ein menig meite foweifig, und bin und wieder ju gefun-Belt. doch voller reisenben Gemablit unb fonfter Empfindung. Wer übrigens fer ben will, wie ben ben Tranzofen das Schafergebicht immer mehr idealifirt und verfeinert, und aus den, allenfalls noch ideas Lichen , frangbilichen Birten , gulett fogar . idealifirte Artadier, (nach den gewöhnlichen Begriffen von Artabien) geworben find. ber vergleiche biefen Dichter mit bem Ger grais. Go angenehm jener fich jum Theil lickt: fo welk man boch folechterdings nicht, mobin man feine Berfonen fegen foll ? Dan ift in einer wieflich ibealischen Belt, und foll beun boch nicht barin scon.) — Berquin († 1791. Idylles, Par. 1774. 12r mit S. Eine grocote **Camul.** 1775, 8., Zujammen 1787. 8. 2 **H**. and mit des Werf. Romangen 1788, 18.

Much in diesen bat unser Gesnet, wie Theil, und au einer berfelben, die Grasien aus ben Tabeleven bes S. v. Gen fenberg, ben Stoff bergegeben. Dit Berfification berfelben ift leicht und ange nehm.) — Brunel (Idylles, Par. 1777. 12.) - Chev. Slorian (Ruth, Eglog, fainte, 1784. 2. In Anichung ber bichteriichen Darfelung obne grofen Berth.) - Ungen. (Don Gerard le Patriarche, ou le vieux laboureur, 1784. 8.) - J. B. le Clerc (Promenades champetres, ou Poesies peftor. 1778. 12. Deutsch. unter bem 25 tel. Gemdbibe aus bem golbenen Beitab ter, von f. S. Bendenreich, Beink 1782. 1.) — Mosil. Levesque (Idilles ou Contes champêtres, Par. 1786. 16. Deutsch, von R. Reinhard, Seimfi. 1783. 2.) - Mostl, Flechet (In them Elfais poet. P. 1790. 12. finden fic vent fcledene Birtengebichte.) - In bem Almanac des Muses finbes sich beren we Arnaud, . Mde. Daverdier, Peravi, Maile he, de la Lour, de la Montagne, n. L. m. so wie ben ben Contes de Kerntry, Par. 1791. 12. Auch baben louis Row genot († 1768) V. J. B. Rongaret, Blip be St. More (Rachahmungen von Gele ner) beren einzelne gefchrieben; und ldylles . . . trouvées dans un hermitage find Strasb. 1781. 8. gebeucht mer ben. — -

Schäferromane in translitet Diefe unterscheiben fich wie Oprade. den, vorber angeführten, Italienichen Schaferromanen, größtentheils baburch, bas bie Begebenbeiten barin bas Bauste wert find, und ihnen ein vollstandiger Plas sum Grunbe fleat. Sie wurden Wolch wie der Geschmack an Mitterromanen fiel, ober vielmehr wie Sitten und Cultur im mer mehr fich von Sitten und Cultur bet Ritterzeiten entferpten, und Liebe und Galanterie allein herrichend, wie mehrere Stande, als der Stand ber Mitter, im Staate wichtig wurden. Run fieng man an, unter ber Dichtung von Schaffernale men , Liebedgesthichten an behandelt. Diese Dichtung war so natürlich. obac

pone Bube, ichelnt feinen Genut ju ges mabren : und mo fcbeint mehr Rube, als Den bem Schaferftande, 'au fenn? Der erfie, mir befannte, Roman diefer Urt and: Les Bergeries de Juliette, auxquelles par les Amours des Bergers et des Bergères, l'on voit les effets differens de l'amour, avec cinq hist. comiques racontées en cinq journées par cinq bergers.. par Olenix du Mont Sacré (Dic. de Montreur) Par. 1588. 19. 2 9. 1598. 12. 5 B. Er ift um beschreiblich langweilig. — Mehr murbe Diese Dichtart geboben durch Conore D'Urfe († 1623. L'Astrée, ou plusieurs histoires où sous personnes de Bergers et d'autres sont deduits plusieurs effets de l'honêtte amitié, Par. 1610. 4. vier Theile, und der ste von Balth. Baro, Par. 1627. 8. fammtlich, Par. 1627. 8. 5 3. Rouen 1647. 8. 5 3. Par. 1733. 12. 10 0. Der Berf. laft an den Ufern der lignon, unter ben erften frangofficen Conigen, feine übrigens in guten Bludsumfidnden lebenden Perfonen, aus Reigung und jum Vergnügen, ihre Schaafe felbft weiden; und aus der bas mit vertnüpften Duge entfiehen nun eine Menge Liebesbandel, melde im Grunde nichts, als bie liebesbandel des Berfaffers und seiner Freunde sind. Aftrda ift die schönste der Schaferinnen, und war Diane be Chateau Morand, querft die Somds gerinn, endlich die Gemeblinn bes b'Urfe. Es find viel Berfe, obgleich bochf folechte, mit eingemischt und Mitterwesen flicht bars in noch burch. Die, übrigens regele mafige, ober gufammenbangende Dichtung des Gangen, verbunden mit folchem Innhalte, und einer giemlich lebhaften, blus . benden Darftellung, verschafften dem Wer, te einen folden Benfall, bag es nicht allein allgemein gelefen, fondern auch fcon, Ben. 1637. 4. von Orat. Perfiani in das . Italienische überset; - daß es durch den auch febr oft gedruckten Berger extravagant . . . Par. 1628. 8. 3 B. ober, wie bas Wert auch beißt, L'Anti-Roman, Par. 1633. 2 9. des Cb. Gorel parodiet, daß ce felbft durch Patru und

Suet eridutert murbe. Noch in den neuern Sciten nennt ibn Remond be St. Dard den tiebensmurdigfen aller Romane. obgleich fein Innbalt uns einformig, und feine Ausführung langweilig scheinen mochten.) — Le Vayer Boutigny (Bon ben vielen und mannichfaltigen Rachabmungen, welche ein foldes Wert verane laffen mußte, fabre ich nur Tarfis et Zelie, Par. 1665. 8. 5 3. 1720. 12. 3 3. un. Pringen und Pringeffinnen, um ein rubiges leben ju führen, begeben fich in das Thal von Tempe, wo fie nichts als Liebe treiben.) - In neuern Beiten find einige großere Gebichte diefer Mrt. als Les Amours de Palizis et Dirphe, Par. 1766. 12. Deutsch, Bern 1776. 8. (Gechs Befdinge, nicht ohne Berbienft der Dars fellung) L'Arcadie moderne, p. la Baume Deodafat, P. 1766, 8. p. c. m. erfdienen. Befonders aber ift diefe Bats tung durch die Galatée, Rom. pastot. p. Mr. le Chev. de Plorian, P. 1786. 12. Engl. Lond. 1786. 8. Deutsch, Berl. 1787. 8. (eine Nachabmung ber Seis libros de Galatea des Cervantes ) und die Estelle, P. 1788. 12. von ebend. Berfaffer, Deutsch, Gera 1788. 8. wieber Mode geworden. -

Heber eine fransof. Schaferepopoe,

s. den Art. Beldengedicht.

Schaferdramen baben ben den frans 30sen geschrieben: Lic. Killent (Unter dem Titel, Les Ombres, eine Pallorale, welche aus swen Schaferinnen, els nem Schafer, und einem Bathe beffebt. welche die Liebe, nach vielem unnüben Ges fdmas mit einander vereint. Das Stud wurde im 3. 1506 gespielt. Ein fraberes if mir nicht befannt.) — Tic-de Montreux (1608. Huter feinen Werfen, findet fic Athlète, Pastourelle ou fable bocagère - La Fable de Diane, Pastourelle - l'Arimène, Pastorale, welche in den Jahren 1585 - 1597, auf dem frant. Ebeater aufgeführt morben find.) --Die große Angabl Schaferdramen, welche bis gegen das Ende des iften Jahrbunders tes auf dem frangofifden Theater berefchten, jufammen ju jablen, und einen Man-

ret, Manffiguier, Bicou, Balletrae, be la Morelle, Erotterelle, bu Rocher, Mas gedell, Montdeetien, Boper, u. a. m. wieber aufameden, murbe nicht ber Dabe Der großte Theil bieier. Berth fenn. wabrent vierzig Jahren, gefdriebenen Deamen mar aus ber Afrida bes tirfe ges socci : (S. Segraifiana , Pat. 1721. 2. 6, 145.) und einer der fruchtbarften, und an feiner Beit angefebenften Lieferonten derfeiben mar Alex. Bardy († 1630.) Unter feinen in fecht Sanben gebructen a bramatifden Studen, burd welche er malireitia ben Grund zu ben anfidnbigen Schaufpielen in Franfreich legte, finben Ed fanf Bakoralen ; fie bileben im We-· se des Theaters, dis — Sonorat de Beuil, Marg. de Aacan († 1670) mit feinen Bergeries, ou Artenice, Paftorale, melde im J. 1618 unter bem Eltel, Metenice, mit vielen Weglaffun. gen, gefpielt, und vollfidubig 1605 gebeudt murbe, erfcbien. Dleice Stild. bas ich als blose Efloge characterifiet, und mit bem Bufate angeführt gefunden, bas Racau auch viele Schaferfpiele geschrieben babe, ob er gleich fonft feines gefdrieben bat, verteieb bie ichlecht erfundenen, fcblecht angelegten, und fcblecht gefchries benen Schaferdramen bes Sardy durch eis nen gladlichen, obgleich etwas verwickels ten Blan, eine siemlich gute Ausführung, und eine glemlich elegante Berfifitation sanglich won ber Bubne. Much bar bas Stud noch bas Berbienft, bag es nicht, wie bie vorbergebenden, nach der gorm der italienischen Stude dieser Art juges fcoltten ift. (G. hift. du Theatre franc. . . . Par. 1745. 12. 3. 4. 6. 288.) -Jean Ogier des Gombaud († 1666. L'Amarante pastorate, murbe im Jabte 1625 mit vielem Benfalle anfgeführt ) -Baro (La Clorific, Paftor. aufgeführt 1631 mit vielem Benfall. — Jean de Rotton († 1650. Amarillis Pastorale. wurde erft als folche, nach bem Lobe bes Werfaffers, im Jahre 1652 sefpielt.) -Die vielen Schaferftude, und ber Eine Ent biefer Schaferenen auf die Sitten. veranlaften eine Satyre dagegen, welche

unter bem Eftel, Le Berger extrevagant. Comedie en Valles, we Em neille be liste im 3. 1653 gefplelt, mb im folgenden gebruckt murbe. der Geschmack daran, und die Beidallauna bamit immer mebr. In ben 100 Boursault (Les Yeux-de Philischugés en aftres, Paftorale, aufacition 1665. ) von Dife' (Delice, Pakorale, aufgeführt 1667.) von Champmesk (l'heure du Berger, aufgefahrt 1674) geschriebenen Studen biefer Art nihan fic bie Charactere ben Characteren ber bargerlichen galanten Belt; es find w noch Schafernahmen übrig, und fo fint gegen Ausgang bes Jahrhunderts aluste lig bie gange Gattung aus. In neucra Belten hat, unter andern, Maxmonel eine Pastorate für bas italienische Die ter. la Bergère des Alpes. noc kies Eradblung im It. 1766, in Buff sick von Root, und, nach eben biefer Ergibine Desfontaines, um eben biefe Beit, cint Combbie gefdrieben; aber, daß hiris nichts von eigentlicher Schaferweit, 📫 Schaferdentart fictbar iff, verfieht fo von felbft. — Auf dem Operntheater 🌬 ben die Schafer lange Zeit zu bibben 🗫 treen gebient. La Morte gab im I. 1697 Iste, Pastorale herosque, in Dust 10 fest von Destouches, und fin 7ten B. f. B. Par. 1754. 12. 6. 89 befindlich, heren, worln Schafer und Götter after Urt in einander ibr Befen treiben. - Ucici gens baben die Franzosen das hirtense bicht aberbaupt nie mit glacflidem Erfolt betrieben. In den erftern Zeiten war et gang allegorifch; Die Dichter ballten in Sodfer ibre Borfille ein; und Benet (in dem angeführten Berte G. 320 E. f.) fchios daraus, das es immer allegariff fenn muste; und fuchte au ermeifen, bes auch Eheofelt und Birgff, immer unter ihren Sodfern, und unter bem, wit fi fagen, andre Menfchen, andre Begebenbeiten, als Menfchen und Begebenheiten aus der Schaferwelt, hatten barfichts Rach ben erffen, eigentlichen molen. Berfitchen im frangefiften Dietengebist anteten die Schafer balb, mehr aber we-

miger, in feine, fpiefindige, galante, ober gar in ibealifche Wefen aus, ju melden, in der wirklichen Belt, auch nicht einmabl ein Schatten jum Begenbilbe fich Rudet. Unftreitig ift biefes in ber Art ber Enttur der Ration gegrandet. Hus eben Diefem Grunde ift diefe Dichtart überhaupt auch nicht febr amfig bearbeitet' morden. Geneft (G. 306) fand eine Urfache davon in einer Spotteren bes Boileau : aber biefe Spotteren felbft entfprang aus bem Geifte ber Mation. Matrault, in f. Difc, fur rEglogue, bet ben feiner Ueberfenung des Remefianus und Calpurnius, Par. 1744. befindlich ift, leitet die wenige Theile nebmung der Franzosen an dem Birtenaebichte aus der Lebhaftigfeit des Ratios malcharacters, aus ber Geringschabung Idndlicher Bilber und Ginrichtungen, wels che alfo aus ben Bedichten biefer Art megbleiben, und die Darftellung fein tabl und allgemein machen muffen; aus bem Gente der Sprace, welche weder gemeine, noch meit bergebobite Ausbrucke vertrage (alfo, tin Grund; aus ber Wendung und Gigen. beit des Nationalcharacters) und endlich daraus ber, daß der Gegenstand ber Dichtart felbft teine Erifteng mehr für die Dation babe, ba nur Elend, Unwiffenheit und Plumpheit bas Gigenthum bes Candmannes fen. Und die gang neuern und beffern Bedichte biefer art, find, mehr woer weniger, alle burch unfers Gesners Seriften, veranlagt worben. Wenn fie aud nicht aus ausbrücklichen Nachabmungen detseiben besteben: so sieht man denn bod, bağ die Berf, berfelben den Beffitts puntt bes deutschen Dichters fich ju eigen in machen gesucht haben. -

Sirrengedichte von spanischen Dichtern: Die ersten eigentlichen Etlogen werden von Belazquez und seinem ueberssere (Geschichte der spanischen Dichtunk G. 409. N. d.) dem Garcilaso de la Vega († 1536) zugeschrieben; es sind deser drep, die, mit seinen übrigen Werten, zuerst ben den Obras de Boscan, Mad. 1544. 4x und nachber östers mit seinen, und allein, zulest Mad. 1765. 8. zedruckt worden sind. Die erste, und Sweyter Theil.

Bragmente aus ber aten und sten finden fich im sten Bbe. G. t u. f. bes Parn. Eipan.) — Franc: de Saa de Miranda († 1558. Obgleich ein Portugieft, bat er bie mebreften feiner Gebichte inber fpanifchen Gprace gefdrieben. Etlogen, in feinen Werten, 216b. 1595.4. 1614. 4. 1677. 8. fceinen einen, für biefe Dichtart, etwas ju beftigen Zon ju baben, so schon ste sonst, als Lunstwerte betractet, immer fenn mogen. Gine bavon findet fich, im gten Bbe. G. 82, bes Parn. Esp.) — Juan de Morales (Ein hirtengedicht von ihm ift in ben iten Bb. G. 71. des Parn. Efpan, aufgenome men worden.) — Beorge deMontes mayor († 1561. Eben auch ein Poetugieje, ber vorzüglich in ber fpanifchen Sprache gedichtet bat. Geine einzeln Effogen find in dem tten Eb. feiner Cancionero, Zai rag. 1561. 12, Mad. 1588. 8. befinblich& fie geboren zu ben beffera.) - Diego Huttado de Mendoza († 1575. Einès ber besten Dichter Spaniens zu seiner Zeich in deffen Obras . . . Mad. 1610. 41 einige febr gute Eflogen fich finden.) -Ped. de Padilla († 1595. Seine Etter gen find einzeln, unter dem Titel, Eclos ges Pastoriles . . . Sev. 1581. 4 gebracts und das befte, was er gefchrieben bat. Eine davon findet fich im 4ten B. G. 230 des Parn. Espan. Seine fdmintl. Bet bichte find, unter bem Sitel, Toford de varias Poesias, Mad. 1575. 1580i 4. gesammelt, ) — Gomes de Capia (lebte ums J. 1580. Wenigftens ift & Hebers, des Campens in diesem Jahre gen dtudt. Eines feiner Birtengebichte ftebt im gten Bb. 6, 246 bes Parn. Efpan.) - Juan de la Cueva (Bon den, ind. Obras, Sev. 1982. 8. befindl. hirten gebichten ift eines in den 4ten 86 @:349 bes Parn. Efpan. aufgehemmen morben.) — Luis Barabona de Soto (Em Egloga funerale von ihm findet fich; im sten Bb. G. 307 bes Parn, Efpan.) -Bern, de Balbwena († 1627. Gem Siglo de oro en las Selvas de Eriphilia. en Mad. 1608. 8. bestebt que sebu et was zu ibealifchen, fonft fonen Ello-Ωa gen.) -

en.) — Luis Carrillo y Sotomayor († 1610. In f. Obras, Mad. 1611. find ein paar nicht fcblechte Eflogen.) - Estevan Man, de Villegas (1650. Das ate Buch bes aten Theils feiner Brd- . cicas . . . Naj. 1617. 4. befteht aus brep Sodfergebichten, movon eines in Berametern febr gut, und eines aus dem Theo. Belt aberfest iff. Gines bavon, ift in den aten Bo. bes Parn. Elpan, und eine Joplle pon ibm , in ben 7ten Bb. 6. 32. ebenb. enfaenommen worden.) - Franc. De Higneroa (3n f. Obras, Lisb. 1625. 8. and Eflogen enthalten, moven swep in dem aten Sande S. 78 und 90 bes Paru. Bipan, eine Stelle erhalten haben. --Dinc, de Espinel († 1634. Ben feiner and bem Boral überfebten Arte poetica Española . . . Mad. 1591. 8. fluben fich been febe gute Eflogen und swen bavon im nten Bo, bes Parn, Espan.) - Lope de, Dega Carpio († 1635. In seinen Rimas . . . Huelc. 1623. 12. fteben been Eflogen, und seine Pastores de Belen. Braff. 1614. 8. fint geiftliche Eflos Auch find noch mebrere von ihm in anbeta Sammlungen vorbanben. Davon finden fich im Parn. Elpan. Bb. 3. 6.14. 80.4. 6.48. 80.7. 6.99. Eins acle Stellen barin find vortreslich.) — Pedro de Medina Medinilla (Eine f. Eff. if in den 7ten Bd. G. 133. des Parn. Elpan. eingeract worben.) -Pedro Soto de Aoras († 1655. Grine Etiegen find in f. El Desengaño de Amor . . . Mad. 1623. 4. befindlich, and of gleich nicht schlecht, boch ju wiselnb. Gine ift in dem 4ten Bb. G. 206 bes Parn. Efpan. ju finben.) -Franc. de Quepedo († 1647. Unter dem Ditel: Obras del Bachiller Francisco de la Torre, Mad. 1631. 16. aab er eine Gammlung von Bebichten berand, worin fich Eflogen befinden, mel de ju ben beffen fpanifchen geboren. Acht Stuck davon sind in den 7ten Bd. G. 221 m. f. bes Parn. Ripan. aufgenommen wors den.) — Franc. Lopes de Jarata († 1658. Die in feinen Obras varias . . Mad. 1651. 4. befindlichen Eflogen

find duterft gefünftelt, gefchenben, wieden. unnatürlich. Subeffen bat benn bod eine bavon in bem sten Bb. G. 173. bes Para. Elpan, eine Stelle gefunden.)- franc Borja, Surft von Efquilache (†1691 3ª scinen Obras en Verso . . . Mid. 1654. 4. Reben einige febr gute Eflogen. movon swen in den gten und gten B. hi Parn. Elp. G. 242 und 247 eingerudt met ben find.) - Bernard, Graf von Revolledo (1660. Dren gute Eligen find in f. Ocios . . . Amb. 1660. 4 Obras, Mad. 1778. 8. 4 9b. 10 fin den.) — Augustin de Montiano j Luyando (Ben der Bersammlang da Mahleracodemie im J. 1754. las et du fcone Etloge vor. Db die, von Belav quel G. 413 ermabnten gebrudt find, ad ich nicht.) — D. Joseph Porcel (M. dem Belagques a. a. D. su Folge 3iger eklogen herausgeben wollen; es ift mit siet nicht befannt, ob fie erschienen find.) -Vincente Barcia de la Luerta (Em fcone Sifceretloge, Alcion y Glaco fieht in der Distribucion de los Premios concedidos a los discipulos de las tres Artes . . . Mad. 1760. -Franc. Aug. Cisneros (La felicidad de la vida del Campo. Mad. 1780 le Eines der neuern, beffern, fpanifcen bei ftesmerte.1 -

So genannte Joyllen (worin nips lich ber Dichter blos erzablt) finb ber im Spaniern (welche aber zu dieser Dichun Gebichte rechnen, Die eigentlicher wit blogen Ergablungen, ober bem epiden Bedichte überhaupt, geboren, als bei Musdus hero und keander, des Ignasio Lugans Gebicht von eben diefen Gere fidaden u. d. m. f. Belagues G. 419, 1190 welche also hier wegbleiben) geschrieben worden, von Franc. de Quevedo (fit fin ben in bem sten B. f. Obras . . . Bruff. 1661. 4. in der Musa IV. 6. 129 000 176 u. f. welche, ihrem Rabmen (Erato) nach, Erotifche Gebichte enthalt; fie find Einige davon finden fich febr reizend: im aten Bb. G. 186 bes Parn. Elpan. mofelbft auch, Bb. 7. G. 32. cine von Man auel de Billegas su finden ift.) — Die

son andern Dichtern einzeln verfertigten, find dem frn. Dics (Belazquez S. 420. R. h.) zu Folge mehr Werte des Wises, als der Empfindung, und tommen also weniger in Rechnung.

Schäferromane von panischen Dichtern: Jorge Montemayor (La Diana, Pampl. 1578. 4. Barc. 1714. 8. Mad. 1622, 8. Liff 1624. 8. 2 Eh. mit vielen eigentlichen Ellogen untermifct. Da bas Bert von dem Berf. nicht vollendet murde, Rbrieb, als Fortfebung - Monfo Bereg Mac Disna ensmorada; Amb. 1564. 8, Diefe Kortfesung ift aber bochft elend. Zine beffere verfertigte Gil. Bolo: La Diana enamorada que profique la Diana le Monte Major, Val. 1564.8. Brus. 1612. 12. Mad. 1622. 8. 1777. 8. Ble beficht aus funf Bachern, if auch wit Sodfergebichten untermifcht, wovon proen in bem 4ten Bd. G. 172 und 181. ine Stelle erbalten baben. Diefe Borte enung aberfeste Cafe. Barth, unter dem Ettel: Erotodidascalus, f. Nemorafum, Lib, V. Hanov, 1625. 8. in bas eteinifche. — Die Diana felbft ift durch Ric. Colin. Reims 1578, 12. burch S. S. Bavillon, Bar. 1603. 12. durch Abr. Remp, Bar. 1624. 8. burd ant. Bitre, Bor. 8. wech Mad. Giftot de Saintonge, \$. 1696.12. mb die Fortfegungen durch Gab. Chapups, bon 1582, 16. 2 B. in das Franzosische mb durch Ph. Larsborfern, Rarnb. 1646. t. in bas Deutsche überfest worben. lebrigens ift bas, von Cervantes, im Don Dirote, Eb. 1, B. 1. Rap. 6. gefdite Urbell aber biefes Bert duberft richtig : bie lebelt des Montemapor will er von einien Ungereimtheiten geschubert, die Borte sung des Berej verbrannt, und bie von bil Bolo, gleich einem Berte von Apollo :16ft , aufbemabrt baben: An und für d if die erfte in fo fern allegorifd, als te Liebesbandel ber Schafer Liebesbandel ngeschener Bersonen find.) - Luis Calves de Montalvo (El Pastor de ilida, Mad. 1582. 8. 1610. 8. Wus Berfen und Brofa bestehend.) - Miguel e Cervantes Saavedra († 1616. Die sis libros de Galacea, waren ein Iw

gendwerf, und erfchienen guerft 1584. Der Plan if, durch die vielen, eingewehren Epifeden ein wenig ju febe verwickelt, und nichts barin beendigt worden; Cervantes mar noch nicht Meifter feiner Imaging. tion: auch ber Stol tragt Spuren banon: die Wendungen find gefucht und weit beer Die darin befindlichen Webichte gebolt. aber vortresich. Er verfprad eine Rort. freung, oder Bollenbung bes Bertes, welche nie erfchienen ift. Unter bem Litel. La discreta Galatea, por Mig. de Cervantes, if das Wert meines Biffens. Bar. 1611. 8. wieber gebruckt worben.) -Bern. de la Vega (Pastor de Iberia, Mad. 1591. 2.) - Love de Deag (Arcadia, Profas y verfos . . . Val. 1602. 8. Mad. 1654. 8. Eine Rads abmung ber Arcabia bes Sannagar.) -Bonzalva de Saavedra (Los Pastores del Betis, Trani en Italia 1633. g. Brofe mit unternifcten Berfen.) --Pedro de Castro y Anaya (Auroras di Diana, Mad. 1638. g. in welche gute Eflogen eingewebt worden find.) --Ein chnilches berühmtes, porsus giefisches Wert von Franc. Abbrig. Pobo wird bier an feiner Stelle'fleben. führt ben Citel, Primavera, besteht ans 3 Theilen, und ift, List. 1601 1614. 4. gebr. Die Galatea besCervantes fdeint bas Mufter gemefen su fenn; es übertrift folde aber in aller Art. Don eben biefem Berf. find auch noch sehn Eglogas Pastor, Lisb. 1605. 4. vorbanden.

Dramatische Schafergebichte baben die Spanier ziemlich frühe gehabt; wenigftens find in ihren erften Luftspielen Sodfer aufgeführt morden. Cervantes fast in ber Borrebe gu'feinen, Mad. 1515. 4. gebruckten acht Luffpielen, bat sus Beit feiner Rinbheit, bas Luftipiel aus Befredden swifden swen, ober bren Sad. fern und einer Schaferinn beftanden, und das man es in der Bolge, durch Einschles bung einiger andern Rollen, verlängert babe. Auch finden fic bergleichen Schar ferspiele, in dem Cancionero des Jugar de la Engina, Sarag. 1516. f. achte anber Babl, morin fich Schafer über geifla:

DQ 8

liche Begenfidnbe und aber liebe unterreden, und die auch wieflich vorgeftellt mors ben anb. Aber von eigentlicher Sandlung und Bermickelung zeigt fic teine Gpur. Lope de Rueda (ber eigentliche Stifter bes ipanischen Theaters, bat uns ter seinen dramatischen Werken Dos Coloquios pastoriles (Coloquio de Camilla und Coloquio de Tymbria) Val. 1567. 8. Db feine übrigen Gtude, wie Signorelli (Arit. Geschichte bes Theaters, Bern 1783. 8. 2b. 2. G. 97) fagt, auch cie gentliche Sodferfpicle find, weis ich nicht; Cervantes, in der gedachten Borrede, fagt aber , baß er in ber Schaferpoefie vortref. lich gemefen mare. - Allein, bak, in ben Darauf folgenden Beiten, bas Schaferbrama ferner mare bearbeitet morden, ift mir nicht befannt; und zweifelhaft, weil dieje erften Beriude bod immer ju fdmad find, und die Spanier zu fruh an romantifche, ben bem Schaferbrama nicht aut mbaliche Wermickelungen gewöhnt murben, als bas fie, an dem lettern, vorzüglich batten Befchmack finden follen. - Ausführlis dere Dadrichten von dem Birtengebichte ben ben Spaniern, liefert Belage ques in bem sten und siten Abfchnitt feis per Gefdicte ber ipanifden Dictfunft. Gottingen 1769. 8-

Birtengedichte ben ben Englandern: In Warton's hift. of Engl. Poet, B. 2. G. 248 wird Alexander Barklay, ber Ucherfeger unferes Rarrenfcbiffes in bas Englische, um bas Jahr 1514, alk ber Urbeber ber englifden Eflogen ges Er bat beren fanfe binterlaffen, in welchen, fo wie in den mehreften frus bern lateinischen Eflogen, mehr über bie Sitten ber Beit moralifirt und fptirifirt. als Sitten ber Sietenwelt bargeficat wer, ben. - In dem britten Bande des gebatten Bertes G. si findet fic ein Musi aug aus einer andern in den befonnten-Reliques of anc. Poetry, 33. 2. 6. 62. gans abgebructten Etlage ober 3bplle, bie. in einem, dem Innhalt wahrhaft ange. meffenen Tone, in einer glucklich einfals. tigen Sprace, und mit vieler Garmonie geschrieben, und in einer, im Jahr 1557

und 1565 mit bem Titel, Songs and Son nettes gebruckten Commiung von Gelich ten verichlebener Berfaffer, erichienen & - Ein, mabrideinlicher Belk, chen fo altes Birtengedicte. Robin and Makyne, findet úd in den angeführten Relig. ebend. 6.72. — Lom. Spenfer († 1998. Unter dem Litel, The Shepheard's Kalender (bem Titel einer Int von Sitten : und Unterrichtichrift für bal gange Jahr, aus Beofe und Berfes beite ! bend, ursprünglich französisch geschrichen. und schon unis Jahr 1497 in das Englisch überfest) unter diesem Litel und alio au Alterthumsfucht, gab er, ums 3abe 1579. swolf Etiogen, nach den swolf Monaca benannt, beraue, welche Barbarf, fink 1653. 8, in das Lateiuische übersest. Bo fcbeeibungen landlicher Scenen, und Do Rellungen feiner eigenen Empfindengenfie feine Rofalinde, im Munde wa Gob feen, untermifcht mit allegorifder Cette auf appige und idutifte Geifliche, me den ben Innhalt aus; und ter Still dem Chaucer nachgeabent. aber nur jum Theil, in ergelmitigen Stangen, von allerband Brt abgefaft, mi der Ton der Empfindung ift, befonderidt man fieht, daß es des Dichters che Empfindungen fenn follen. vielleidt # Sie finten fich in f. Berten, to reb. ren Ausgaben ben bem Art. Beldenge dicht angezeigt find.) — Ungen. (Pm his Pipe in three Pattor. Eglogs in Engl. Hexamiter, 1594. 8. - 30.6. (Cloris, or the Complayat of the passion of the despised Sheppard 1595. 8.) — Edw. Jairfar, Uchersen ich Taffo (1631. Er hat swolf Etlagen hinters laffen, wovon fich Preben in The Mafe's Library, a Collect. of old tingle Poems . . . by Mars. Cowper, Lond. Die Smok 1737. 1741. 8. finden. ift febr gut; aber Schaferartiges baben fic nichts, als bie Nahmen; Esion und Meris reben von Timanthes und 1866 memnon, und ber Junhalt geht auf bie Begebenheiten ber Beit. Rade. von bem Aterf. giebt Cibber in ben Liver, B. L. 6. 213.) - Mich. Drayton († 1694

Er bat dem Cibber su Folge, a. a. D. G. 213 eine Sammlung von hirtengediche ten im J. 1593 herausgegeben , und f. Mules Blizium, 1630. 4. enthalt auch dereleichen.) - Will. Brown (+ 1646. Seine, in den Jahren 1613, 1616 merk exfitienenen, und von 3B. Thomfon, Lond. 1771. 8.3 8. wieder berausgegetenen Berfe, enthalten, unter bem Litel, The Shepherd's Pipe, ficben Etlogen, melchen es nicht an Naivetat fehlt, ob fle gleich, im Gangen, etwas lanaweilig find. Gin ans deres, appliches Gebicht von ihm in ber Folge.) — Ast. Cockaine († 1682. Er febreibt felbft fic, ben Cibber, a. a. D. Bd. 2. S. 219. Eflogen gu, von welchen ich aber nicht weiß, ob fle in f. Chain of golden Poems fich finden.) - Cb. Sedley (1680, In f. Works, Lond. 1719. 8. 2 3, find einige Bietengeblite enthalten.) - Amb. Philips (1749. Seine fechs Etlogen, welche früher, als Die Eflogen des Bope erfchienen, find größtentheils iu dem, ber Elloge cis genen, natürlichen Zone, moferne mir uns nicht ein ibealifches Arfabien ers Dichten, abgefaßt... Eigentliche dicteris febe Babrbeit bat freplich diese Dichts art ben den Reuern niemable, und fann be nicht baben: wir seben und fennen den Buffand unfers landmannes viel ju wenig, um ihn richtig idealissren zu tonmen; wir betrachten ibn immer burd Ebeos frits, oder gar Bicgils Brille; aflein, mer, wie Philips, fic am Theofrit balt, bleibt ber Natur benn boch immer am nachften. Der Benfall, den feine Etlogen erhiclten, entimente ibn mit Boren, ber fie nicht allein in dem Guardian N. 40 auf eine dus ferft feine, gladliche Art perfifirte, fons deen and feinen Stol, in einem Auffase, ber irgendwo in Swifts Miscellanies febt, mit andern sufammen parodirte. Leben bes Philips findet fich im 4ten B. 6. 285 von Robnsons Lives of the most eminent Poets of Great - Britain, 2006. 3001783.) - Alex. Pope († 1744. Seine vier Schafergebichte erfchienen querft, in einem im J. 1709 gedruckten Bande von Miscellanies, worin die vorbin gebachten

des Bhilips die erfen. und feine die lete ten find. Sie zeichnen fich freglich burch eine außerft richtige und musikalische Bers Afitation von ienen aus: aber, dem Gebalt nach, find fie ein mabres Botpourri. Gein Meffias, welchen er eine Nachab. mung des Pollio vom Virgil nennt, ift aus den Prophezeiungen des Refaiab gezogen. und die Bilder und Befdreibungen barit find also fühner, dichterisber, als in ienem. Es ift nur Schade, das Bope fo manche individuelle Darkellung generalifirt bat. In bem iten Abidn, des Estay on the Genius and Writings of Pope find ble erftern. wie mie duntt. febr richtig chas rafterifict, aber die lette su febr erbos ben.) - John Gay († 1732. Pope foll ibn veranlast baben, feine Shepherd's Week eigentlich gegen Philips zu fchreis ben, um ber Welt ju zeigen, bag, wenn man die Ratur wahtbaft copiren wolle, man auch die Landleute so rob und unwissend darkellen musse, als sie wirklich sind. Das Bedicht, aus feche Eflogen befiehend, ericbien im 3. 1713 und befindet fich in ben verschiedenen Sammlungen seiner Werte, unter andern, in der vom Jabe 1775; im iten B. Die fo getreu, als es bem Dichter geftattet ift, bargeftellte Rutur giebt ihnen viel Reis: der Stol ift dem Innbalt ges maß; nur bas Prodminm ift eine su fichte liche Barodie von Abilips Borrede, und eine au gefiffentliche Nachahmung verale teter Schreibart, um gefallen gu tonnen. Bon feinen übrigen Bedichten geboren noch bie Rural Spores, in leichtfließenden Bers fen abgefost. The Birth of the Squire, eine Satire auf die Lebensart der englifchen Landiunter, bren fo genannte Stadteflos gen , ber Rachtifd , ber Theetild, und die Erauer einer Witme ber, welche auch Satire find; und fich im aten B. ber ges dachten Sammlung feiner Werte befinden, Bon feiner Dione nachber. Gap's Leben findet fich im gten B. G. 113 der Lebend. beidreibungen von Johnson.) — Bawe kins Brown (3hm merben, meines Biffens, die Piscatory Ecloques, an Bilai, Lond. 1729. 8. gugeschrieben.) - Maria Montague (Six .Town Eclo-D 9, 3

Belogues in bem iten B. G. g. ber Collection of Poems by several hands, Land. 1758. 8. woven aber eine, The Baffet Table, bem Bope gebort: Dars fellung bes lebens ber Stadtifden Das men; deutsch bat fle Be. Chrift. B. Schmid, im sten B. ber Unterhaltungen geliefert.) — Georg Littleton († 1773. The Progress of Love, in vier Etlogen, in bem sten &, ber angeführten Collection 6. 1 u. f. unter bem Litel; Ungewishelt, Soffauns , Elferfucht und Benus. Ibr Dichterifches Berdienft ift mittelmabie, ob es ihnen gleich nicht an einzelen glackliden Stellen febit. Freslich barf man aber nicht Darffelling von eigentlichen Schaferempfinbungen erwarten. Das &co ben des Berf, findet fic in Johnsons Lives, B. IV. S. 470, Tusa. von 1785.) - Will. Collins († 1756. Oriental Eclogues, Lond. 1756. 4. und in f. Works, 1764. 8. 1720. 8. sigleich, mahrscheinlicher Weife, foon fraber guerft gebruckt, enthalten mehr Befchreis dung, als Empfindungen, und im Grunde mebr Beidreibungen europdifder, als orientalifder Begenfidnbe : er felbft nannte fie, tury vor feinem Tobe, Irish Eclo-Der Stol, im Gangen, ift bart, gefrungen, gefucht, buntel; nur ein paar Stellen toanen als erbaben und glangenb angeseben werden; er scheint, wie mehtere Reuere, geglaubt ju haben, bas, um Berfe gu machen, es genug ift, nicht in Deutsch find fie in der Brofe ju fcbreiben. Brittifiben Bibliothet und von Brn. Rå. fcelet, Baric 1770. 8. überfest. Reben bes Berfaffers ift im gten G. G. 309 ber Johnsonschen Lebensbeschreibungen emhalten.) — William Shenstone († 1763. Beine, im Jahr 1743 gefdriebene, und guerft in ber errolbuten Collection of Poems by fev. hands, 3.4. 6. 348 gebructe Pastoral - Ballad in four parts, Mbmefenbelt, Soffung, Befams mernis and lintreue, if unfreitig ber befte Theil feiner Sebicte. Die Empfins dungen find fo noturlid. fo maefucht; and fle find fo mabr, fo angemeffen quis gedruckt, bag man fie mit ber innigfen

Thelineburung lieft, und wit noch mehr rerer lefen marbe, wenn ungeitig angebeachtes Schafereoffame nicht jo oft bie. Laufdung forte. Seine übrigen Schliere lieber, wenn man Rural elegance entnimmt, find obne Bebeutung. Gein te ben findet fich im aten B. G. 327 ber ger bachten Johnson, Lebensbeichreibungen. -Ungenannte: Four Pastorals 1751.4. Pastorals Poems 1751. 8. -Daphne and Menaicas, a Pastoral 1750. 4. - John Robinson (The Methodifts, an Eclog. 1763. 4. und in f. Poems 1768. 8.) - J. Cuning. bam (Poems, chiefly pattoral, Lond. 1766. 2. enthalten gang gladliche Befdreibnngen Idnblider Gegenfidnbe.) --Beorge Smith (Six Pastorals: to which are added two pastoral fongs, Lond, 1769, 4. Ginb auch mehr burd Befchreibungen, als burch Darftellung von Empfinbung unb Sanblung, intereffent.) - Ungen. Four Pastorals 1768. 4 - Phineb. Hetcher (Pilestory Eclog. 1772. 8.) — Ch. Jenner (Town Eclog. 1772. 4.) - 100. Brown (Angling Sports in 9 Ecl. 1773. 8.) - 17. P. (Six Pattorals 1773.8.) — 100. 100 oty (Effate orators, a Town Ecl. 1774. 4) - Ungen, Dorianda, a Town Belog. 1775. 4.) - 20ill. Richardson (Poems chiefly rural, Glasg. 1775. 8. Die barin enthaltenen Ibplien und landlichen Erzählungen find awar gut verfificiet; aber ob fie geradedie Sprache mabrer Empfindungen reben, getraue ich wir nicht zu behaupten.) -Ungen. The Auction, a Town Eclog. 1778. 8. Die, wie mehrere, fo genandte Stabte Eflogen auch ju den Sotieen gerecouet werben fann.) — Will. Chatterton (In ben Poems of Th. Rowlie 1776. 1777, 8. finben fich auch Effogen.) - Moral Eclogues. Lond. 1778. 4. (Scheinen, mit dem Borfage, bas lands leben überhaupt gunehmlich ju mochen, abgefaßt zu fenn. Es find ihrer viere, in welchen bas lob bes lanblebens, bas Boblwollen, Unzufrledenheit und Ungluck, wie es durch bie verschiedenen Jahrszeiten er medi

werft werden fann / dargefiellt werben.) - Ungen. (Pastorals, by an Officer in the Canadian Army 1779. 4.) -Efwes Jewin (Eastern Eclogues, written during a tour through Arabia, Egypt, and other parts of Asia, Africa, in the Year 1777. Lond. 1780. 4. moven verber fiten Bedukat or the felf Devoced, 1777.4. einzeln gebrucktwar. MIs Darfiellung orientalifder Gitten, fo Diet wir Europder von bier aus bavon wiffen tonnen, febr aut: auch ift ber Con - Leicht und naturlich, ber Ton des Europaers, nicht der Zon des Morgenlanders.) - John Scote (ein Quater, von welchem einzele Gebichte bereits in Dobslev Sammlung keben, gab feine Werte, Lond. 1780. 8. heraus, in welchen fic Amoebean Eclogues und Oriental Eclogues befinden; einzele Stellen bas ben viel Mabrheit; aber ber mabre Dich= tergeif ift dem Berf, nicht zu Theile ges morben.) - 3. Rielding (The brother, an Bel. 1781.4. Mis Bebicht, gut.) -Ungen. (Ben dem first Book of Pontenoy 1784. 4. finben fic vier hirtengedichte.) — Mistreff Zughes (Water thren Poems 1784. 8. find auch Hirtens gedicte.) - Rob. Burns (Geine Poems 1786. 8. enthalten verfchiebene Hirtengeb.) - Will. Attinson (Geine poetic. Effays 1786. 2. befteben größtentheile aus ziemlich niedrigen hirtengebichs ten, beren fic auch in f. Poems 1789. 4. eben fo fchlechte finden.) - Ungen. West-Indian Belog. 1787. 4. Mis Gedicte gang gut.) — Suab Mulligan (Seine Poems 1788. 4. enthalten auch vier Eflogen, nach ben vier Belttbeilen Senannt, worin bie barin berrichenden Ungerechtiafelten nicht folecht bargefiellt wore ben find.) — J. Rannie (In f. Poems 1789. 4. finden fic verfchiebene Eflogen nach altem Schlage.) — B. Sactville Cotter (linter f. Poems 1789. 8. a B. find auch schlechte Birtengebichte) - Elifabeth Bands (Ben ihrem Death of Ammon 1789. 8. find hietengebichte ges bendt.) - - Auch baben die Englans ber noch eine, unter bem Litel, The

affectionare Shepherd, von Ald. Garnefield geschelebene Sammlung von Schafersonnetten, Lond. 1596. 12. 1809 von Warten in s. History of Engl. Poet. Bd. 2. S. 405 Rackeicht glebt. ——

Schäferromane und Schäferepopoen von englandischen Dichtern: Phil Sidney († 1586. Seine, der Gedfinn Pembrote, feiner Schwefter, ausefdries bene Arcadia, foll bem Elbber (Lives of the Poets of Great Brit. S. 1. G. 83) > du Bolge erft 1613. 4. gebruckt worden fepn. Dir find, indeffen bereits Musgaben vom 3. 1605. fol. vorgefommen. Gie ift nicht allein in holprichten Berametern abzefast, fondern auch burchaus alleaorist; alle Borfdae find Sallen vorgebich moralifore. und politifder Babebeiten. Go febr ine, tereffant bas leben und ber Character bes Schriftftellers find; und fo wiel er far das Auftommen ber englischen foonen Bitteratur that, fo wenig reigend if fein Wert, und so wenig tann er burch daffelbe jenes Auftommen felbft befbebert baben. ift in die mehrften neuern Sprachen, als in das Französ, von J. Baudouin 1605. 2. 2 B. und in das Deutsche von Bas lentin von Sirfdberg aberfett worben, und in der sten Husa, dieser lettern liebers fegung find die einzeln Gebichte bas Bert von Martin Opis. Bon bem kebent bes Berfaffers giebt unter andern Elbber, an bem angefährten Orte, Nachricht. Will. Browne († 1646. In seinen vocs bin angeführten Werfen Anbet fic Britannia's Paltorale, beffen Delbinn, Dis rina, nach einer Wenge von Abentheuern,. sum Befis ibrer Buniche gelangt. if durchaus allegorisch, und eine Nachahmung von Shafepears Zepentonigiam. Einbilbungstraft lift bem Berf. fic nicht abiprechen; aber nichts, als blose Einbilbungstraft, macht noch nicht den Dide ter aus.) - Ungen, Edward and Imogen, a pastor. Romance, L. 1784-12s &. — ·

Schäferdramen bey den Englandern: Das erfie Stud biefer urt führt ben Litel: Tirerus and Gallathea, und ift, dem Barton in Folge, (Hift. of

DQ 4 Poet.

Poet, Bb. 3. 6.406) im J. 1584 erfcbies Bon ben übrigen Bedichten Diefer Mrt . welche vorzüglich in ber erften Schlite des fiebzehnten Jahrhunderts in England acfibricben murben, beren Angabl fich ober bod nicht über ein voor Dubenb belauft, begnüge ich mich mit Unführung ber von befannten mertmarbigen Dichtern vers fertigten Stude, als von J. Hetcher († 1625. The faithful Shepherdels, vorgeftellt werft im 3. 1629. und in feiner und Begumonts Berten (in der Ausg. von 1750 im sten B.) befindlich, an Mans inchfaltigfeit und Lebhaftigfeit, ber Bes midbide und an Bandlung meit über die dbuliden Berte ber Stallener erhaben; sber, wenn man nun einmahl Schafer und ein ibealifches Areabien nicht trennen fann, nicht so wahr, nicht so anmutbig, als 1. B. bas Wert bes Laffo. Englis foe Schriftfteller baben es fur bas Deis Berfiud Rletchers ertidet, und boch ift es bennabe vergessen. (& die erste Unmert. ju der verbin benannten Musgabe.) Bielleicht weil die Schaferwelt, wenn fie noch toufden foil, uns in einer art von Rube und Unthatiafeit laffen mul. Die Date fellung des Bletcher muste indeffen fraftis ger und fidrter fenn, als die Darftellung Des Taffo, weil biefer nur Schaferliebe, jener eine Eugend, Schafertreue, bar-Rellen wollte. Den Titel abgerechnet, finbe ich nicht eine Beile, melde Mehnlichfeit mit den Ideen des Taffo und Guarini batte.) - Ben. Jonson († 1637. Dur ein Fragment eines Schaferbeama, aus swer Auftagen und bem Anfange des britten befebend, The fad Shepherd, or a Tale of Robin Hood, if von ibm ba. Es ift voller Ratur und Wahrheit.) - Abr. Cowley († 1667. Gein Lave's riddle, meldes 1633. 4, ge. bruckt murde, ift ein Jugendwert, ma. wenn Cowley aud Anlage jum bramatis fcen Dichter gehabt batte, er boch meder burd Beobachtung, noch Erfahrung, mensitliche Supfindungen und menschliche Sitten batte fennen tonnen.) - Colley Cibber († 1757. Er forieb für die Bub. ne zwep Pafforalballaben, Myrtilla, im

3, 1716, und Love in a ridle (bem Damon and Phillids find ganglich out bem lesteen gezogen) aber fie machten weber auf der Bubne, fo gut sie auch in Musik gefest maren , fonderlich Glad, und mer. den schwerlich es noch uninder im kien machen.) — John Bay (Auch dent lich bramatifc bat er Schafergegenfichte bearbeitet, obgleich mobl nicht zur Bon Rellung, benn bag Meis und Balatea, eine Schaferoper, aufgeführt mit Banbels Dufit fin Jabre 1732, von ibm ift, beren ameife ich. Seine Dione, a pastoral Tragedy, in funf Mufgugen, bat vielt foone einzele Stellen, aber bas Bank ldet fich nicht ausleien. "Eine Bafterale," fagt Johnson in Gays Lebensbeschreibung B. 3. S. 127, "von ein paar hundert 3ch len laft fich ausbalten; aber wer verma. fanf Mete binburd, von Schanfen un) Stegen, Schasminlauben, und rickle ben Bachen reben ju boren ? Golde Dan ffellungen gefallen Barbaren in ber Dec genroibe ber foonen Litteratur, und Liv dern in der Worgenrothe des febeni; aber fle werben größtentbeils ben Geit gelegt, wenn die Menfchen flager und bie Nationen aufgetlarter werben." Dime findet fich im sten Bande der vorbit en geführten Sammlung feiner Berte.) -Roger and Par-Allan Ramfay († tie, or the gentle Shepherd, a pa-Storal Comedy, Edimb, 1729. 12. By fprunglich im fcottifden Dialect, und nad dem Muffer von Laffo's Amint geidie ben ; auch an Berth ihm wenigftens gleid. Cibber brachte es, im 3. 1731. und Dis Mapggrete Turner 1790. 8. ins Englis spe.) - Aeron Sill († 1749. Sukh nen nachgelaffenen Werten, Lond. 1760.8. 4 B. Andet fic ber erfte Aft, und der Plan einer Pastoraloper, Daraxes, welche, ma ber Unlage ju urtheilen, ein unterhaltens des Wert geworden ware,) — Rob. Llayd (Arcadia, or the Shepherd's Wedding, Lond. 1761. 2. 200 is f Works 1774. 8. 2 . ein bramatische Paftoral in Musit gefest von Stanley, in Begiebung auf Die Berbindung Des Sir piges geschrieben.) - Much find in nevera

Bir

Benerin Jeiten noch einige Stüde dieser Art mehr, als The Shepherd, artifice, 2765. 8. The loyal Shepherd, von Th. Goodwin, 1771. 8. The search of happiness, von Anna Moore 1773. 8. erschienen, welche, ob sie gleich, so viel ich weiß, nicht ausgeführt worden sind, doch zur Snüge bezeugen, daß der Gesschwack am bramatischen Hirtensedichte noch nicht ganzlich in England ausgestor. ben ist. —

Birtengedichte von deutschen Dich. teen: Die ditefte Gottung berfelben unb Schaferlieder. Opitz († 1639) forieb. fo viel ich meiß, beren guerft. Aper frene lich fonnen fie nur in fo fern Schaferlies ber beiten, als der Singende einen Scha. fernahmen bat, und als man damable, nach bem Rufter ber Italiener, jedem Musbrud gartlicher Empfindung, Seufs zen, Schmachten, Klagen, u. d. m. für Scheferempfindung, und unvereinder mit ebdtigem Menfchenleben bielt : bie, meis mes Bedüntens, mabre, und in dem Beifte und den Sitten jener Zeiten gegråndete Ursache, warum man ben Auss brud folder Empfindung in Schafercoe Ovinens Gedichte dies Káme einfleidete. Sex Net blieben, indessen, wenn sie auch sollommene Mufter gewesen waren, nicht Achaliche, aber febr viel Lange Dufter. stylechtere verfertigten: — Job. Beorge Schoch (Neuerbauter poetischer Lufts und Blumengarten von bundert Schafera Birten : Liebes : und Tugenbliebern . . . Leipz. 1660. 2. murbe, ju seiner, und in ben Gottidebifden Beiten noch, file eine Sammlung vortreflicher hirtenlieber ge-Dalten: allein weber Annbalt noch Ausführung. ein paar gluefliche Stellen abgerechnet, tonnen fie empfehlen.) -Joh. Beinr. Califius (Aloridans blauer Rornblamden , oder einfaltiger Birtengeaeidige: brenfaches Bundlein, Illm 1655. s. durchaus fdlect.) - Gine Gamm. lung hirtenlieber . . . fam Salle 1753. 8. beraus :- enthalt aber bochk mittelmäßige Sachen. - Einzele Birtenlieben, aber lieber mit Sirrennahmen, find von Kleift, Gleim, n. a. m. gefungen worden, und

in ihren Gedidten befindlich. Sammlung gob Fried, Aug, Clem. Werthes (birtenlieder, Leips. 1783. 8.) Gie find angeneben und leicht verüffcirt, und lefen fich mit Bergnügen ; allein die Seele bes, auch idealisieten Dichterhirten, fo lange, er noch Birte bleibt, fann ben dem Unblicke ber Natur. fconheiten, ben feinen Befchaftigungen. und den Weschaftigungen bes hietenlebens überhaupt , folde Empfindungen nicht bas ben, und fie fo nicht ausbeucken; und fo febr der Dichter auch den Birten idealifie ren mag: fo barf er ibm boch bas nicht nehmen, was ihn sum Birten macht was ibm, burch seine Lebensart, eigen werden muß, warum er Birte beift? Wie fann er noch so beißen, wenn er nichts, als allenfalls ein bisgen Coffume vom hirtenleben benbehalten bat? line moalic fann, s. B. ein Sirte, benbem Squiein in ben Mirthen (G. 110) fich an bie Bottheit erinnern; das mird er ebe. ber einer nahrungsreichen Slur für feine Beerbe thun.) ---

Erzählende, oder Gesprächsmeis se abaefaste Sirtengedichte (eigente liche Idullen und Etlogen) von deutschen Dichtern: George Rud, Weckberlin (In feinen Geiftlichen und weltlichen Gebichten, Amft. 1641 und 1648. 8. finden Ad efnige Eflogen in einer etwas bolpriche ten Sprace, aber mit erträglich ange. messenen Ideen.) — Joh. Rist (+1667. Blatte, unedle, in barter Gprache goges fakte Schafergefprache find in feinem Deutschen Parnaf und Reuem beutschen Barnag, auf welchem befindlich Ebr - und Lebe, Scherz und Schmerz, Leid und Breudengewächse . . . Koppenh. 1668. 8.4 enthalten.) — Sigism. von Birken († 1681. Bon einer gangen Sodfergefells fcaft, bem gefronten Blumenorden an der Begnis, muß ich mindflens einen Schafer anfahren, fo tabl und lappifc und gestert auch immer feine "Pegnelis, ober ber Begpis Blumgenos . Schaferei Beldgebichte in neun Tagezeiten, meift vere foffet und hervorgegeben burch Bloriban, Rurnberg 1673 12.) find.) — Christian

Zofmann von Zofmannswalden († 1679. In ben von Beni. Reutirch berausgegebenen Gammlungen von Ben. von Bofm, und anderer beutiden auserlefenen und bisber ungebrudten Gebichten, Leips. 1697. 2. 7 Ebeile, finben fich Schiferger bichte von jenem, und Reuticd, und elnigen mir nicht befannten, welche alle gleich leer und geschmadlos und zum Theil obenbrauf allegorifd find.) - Christian Wernicke († 1710. Boetlider Berfud in einem Belbengebicht und etlichen Schafergedichten, mehrenthells aber in Ues berfchriften bestehend, Samb. 1704. 8. Barid 1749. 8. Det Schaffergebichte find vier, fammtlich allegerifch, alfe nicht gang im Beichmode ber Alten, obgleich nicht ohne Braft, und einzele gute Stellen:) -Job. Chrfiph. Rost († 1765. 644) fereradblungen, Berlin 1744. 8. und nachber, unter bem Litel, Berfud von Sodfergebichten . . . Dreiben 1744. 8. 1764. 8. fellen , unter Schiffernahmen, Begebenbeiten aus dem bargerlichen teben bar, welche vielleicht eben fo gut uneradbit, ale ungethan blefben tonnten. Eradbit find fie bier inbeffen mit vieler . Raivetat, obgleich ein wenig zu weite fdweifig.) — Christian Friedrich Bernitt (+ 1744. Berlud in mocalifden und Schafergebichten, Damb. 1748. 8. Das moralifde Bebicht verträgt vielleicht noch che, als bas Schafergebicht, profais fce Stellen, und baber laffen fich feine Bebichte ber erften Mrt noch the lefen, als diese.) — Convad Arn. Schmid (Bivey, in Rudficht auf Berfification. ante Mollen von ibm, wovon bie eine aus dem Birgil überfett ift, fteben im sten Sheil ber Anthologie ber Deutfchen , und maren unferanglich in ben Bremifden Beptragen, in Ramlers Batteur, und in ber Ueberf. von Arrians Indifchen Merk marbigfeiten gebruckt.) - Chrffph. Ruf. Suppins (histengefreiche, 1751. 2. und, unter bem Eltel, Menalt in ber Sodferftunde . . . ebend. 1763. 8. Im Cone bes Birten, nur nicht bes bich. terifden ,. ober bichtenben Sirten.) -Sal. Geoner († 1788. Idyllen, Zürich

1756. 2. Moralliche Erzebinnaen und Iboften von Diberet und Gesner, Bar. Und auffer bicien, noch febr oft. mit ben theigen Schriften bes Berfaffers, als 1777. 4. 4 B. wit K. 1789. 12. 3 D. Meines Bedanfens, wenn nicht Libenfrit. doch nach dem Theofrit, der erfte God ferbichter, weil er Bietenftand und Dies tenempfinbung nicht mehr, nicht anders, idealifet, und aberbaupt feinen bobern, feinen feinern Zon in ber Darftellung ans genommen bat, 'als fid mit der angenome menen Borausiebung aftenfalls vertratt. Er bat bie Scene nabmlic nach Artabien, ober, wie er felbit faat, in ein golbnes Beitalter verfest, und buburd bie Einbildungstraft bes Lefers von aller Bergleichung feiner hirten mit ben Banbbemobnern unferer Beit abgelenft, obne fie jedoch jemabli von dem kande felbs wer. ober in endern Arten von Eultur. als ach mit dem Bandleben verträgt , zu fähren; und an diefem, wie mir bunft, und vor-Afialich burch bie vielen, aber immer awede matig eingestreuten, und fo mateen Sois berungen von Ratuegegenfichen, durch die Simplicität feines Lones aberbaupt, vefigebalten. Freplich fint feine Dirten acidia und mocalifc, sebe viel feiner, mithin nicht fo mabe als die hirten Theofrits; aber fein Arfabien ift darum noch fein ganz ibealifches Arfabien: feint hirten haben noch Befcwerlichkeiten unb Mabe ju ertragen, fie haben noch Arbeis ten su verrichten, fie leiben noch Undeauemlichteiten, u. b. m. vo fie gleich alles biefes ertragen, verrichten, leiben, wie bichterifche Landmenfchen. ' Und hieraus ift feinen Ibplien ein anderer Borthell pugewachfen; fie find einmahl baburd wannichfaltiger geworden , und smestens bat es bem Dichter Gelegenheit gegeben, auch die fittliche Denfart bes Sieten su foffis bern, und ibn nicht blos von der Geite der eigentsichen Schtlichkeit des herzens pu geigen: Umfende, melde ber Ermi: dung bes lefers webeen, und bie Laus foung auserordentlich befordern. dem, was bereits von der Lunk in der Ausfahrung, von bem Berbeltnis mifden Inabelt

Sreuhalt und Con , swiften ber Babi ber Manfidnde und bem Brecke bes Dichters Aberhaupt gesagt worden ift, zeigt fich diefe Rumft auch noch in ber Babl ber Grenen ber barauf vorgebenden Sandlung. Go eridbit, j. B. Mirtil bem Thoris bie traurige Geschichte bes Daphnis und ber Chfoe in ter Racht; fle zeigt fich in ber Babl ber Form bes Bortrages; benn was latt fich swedmafiger benten, als daß, j. B. der größte Eheil bes Mpcon, to wie Therfis, aus Erzählung, nicht aus Dialog besteht? u. b. m. S. Ramler bat einen Theil derfelben, Berl. 1787. 8. in Berfe (herameter) gebracht; aber so sut Diefe auch fenn mogen: fo baben jene viele Leicht doch nichts baburch gewonnen. Das Leben, welches der lebende Menfc athmet, M immer mabrer, mitbin reigender als das leben, meldes er, in der vortrefliche den Marmorfaule bargeftellt, athmen Rebe Berfification erforbert Bufammenbrangen ber Bilber und Ibeen, und führt barauf, mofern fie gute Berfis fication ift; faber ben bem guten Dichter. ben bem Schriftfteller, welcher aus ber Fuse der Empfindung, und mit wahrer Begeifterung fcpreibt, ift nichts gu viel und nichts ju menig; die geringfte-Ber anderung und Berradung feiner Darftels tung muß die jum Grunde liegenden Ideen, ibro Beziehung auf einander, u.b. m. verzuden, . und bem Bangen einen fchiefen Amblick geben; mus ben Ton nicht blod verdubern, fondern in einen Zon venvan, deln. wie ibn ein Inftrument von fic alebt , bas mit feinem Dunbftude in feis nem Berbditniffe febt. Es tommt bienu, das diefe Gedichte Joyllen, das Ginfalt, Raivetat mefentliche Beffandtheile ber Darffellung finb, daß diefe nicht groß gemug fean, nicht forgidltig genug erhalten werben tonnen, wofern wir volltommen getaufcht werden fallen; und bag Einfalt und Naivetät in solchem Grabe, auch in ben beften Berfen getreulich benbehalten, Seunabe lappifch und findifch werben, ober doch ungefähr so wirken, wie das unschule dige, gute, treubergige Landmidden in bem Puer ber Stadtbame. Befonders

aber fibeint ber Berameter, welcher ber beutiden Sprace immer nicht eigenthumlich eigen ift, welcher ihr immer frembe bleiben muß, Gedichten biefer Art nicht angemeffen su fenn. - Ueberfest find bie Abollen des Ben. Gesner, in bas Italies nifche, von Mur. Gior. Bertola, Scelta d'Idilli, Nap. 1777..8. Von Kr. Soave, I nuovi Idilli di Gesner. Verc. Bon Glif. Caminer, Liv. 1787. 1778.8. 12. 2 B. Bon Dat: Procopio, Stuttg. 1790. 8. 2 %. Bud ift noch eine Ueberf. von Covecti vorbanden. In das Fran-36fif. die erftern, von Suber, Par. 1769. 12. bie neuen, von Ben. Meifter, Zur. 1773. 4. jufammen , mit ben francificen Heberfehungen feiner übrigen Berte, chend. 1777, 4. 28. In das Englische, die erfe Somml. von einem Ungen. mit bem Titel, Rurat Poems 1762. 8. und in ben Select Poems of Gesner 1762. 4. Die lette Sammlung von hooper, Lond. In das Portugiesische, 1775. 4. Lisb. 1780. 8. - Bon feinen übrigen Gebichten dieser Art gebort bier noch ber, der erfie Schiffer, eine Erzählung in zwen Defangen : eine gludliche Erfindung, reid an einzeln Schonbeiten, obgleich vielleicht nicht fo taufdend, fo interessant, als bie übrigen 3bollen. . D. Ramler bat aud biefes Bebicht, Beri. 1789. 8. in Berie Jealienisch ift er von Glul. aebracht. Berini, Ben. 1772. 8. Franzosisch, von Ben. Suber, Par. 1764. 8. herausges geben. Gine, vielleicht nicht gang trefe fende Bergleichung gwifden Ebeofrit und Befrier, finbet fich, in ben Fragmenten Aber die neuere beutsche Litteratur, ste Samml. S. 349. und eine lehereiche Rec. ber neuen Ibollen bes lettern, im 14ten B. G. 80. ber Meuen Bibl. der fc. Bis fenich. Ein Elogio di Gesnero gab Gertola, Nav. 1789. 8. heraus, wovon 29 Burid 1790. 8. eine schlechte bentsche lles bers. erschienen ist.) — Ewald. von Bleift († 1759. In feinen Werten find. vier eigentliche Ibollen , welche , wie bie Bedneriften, durch Babrheit der Darfellung, duferf intereffant finb. davon bat Bertola, in ben Poefie div. Nap.

Nap. 1777. 4. ins Stal. Aberfest.) -Jac. Fried. Schmidt ( Voetifche Ges mablbe und Empfindungen aus ber beil. Schrift, Altona 1759. 8. 3bpllen . . . Reng 1761, 8. ble, wenn ich mich nicht tere, fo wie die, vorber im pupochondris Ben erfcbienenen, auch in feinen fleinen poetifchen Schriften . Alt. 1766. 8. wieder Die Empfindun. ebacdructt worden find. aeu und Bilber in ienen, wenn fie auch an und für fich gut medren, find, einzeln betrachtet, nicht individuel genug, und bilden, in Berbindung mit einander, ein, ju menig in einander paffendes Gans ses, als das fie uns hinlanglich taufben Much find fie, fo befannt mir mit ibnen, durch die lefung der B. Schrift aud immer fenn mogen, uns immer frems ber, als einbeimifche, und folglich nicht fo intereffant, wie diefe. Darque bat in der Darftellung eine gemiffe Steifigleit entfeben muffen. Ueberbem ift bie Goreib. Etwas geschmeibiger find bie lettern obgefast.) — J. M. (Börg († 1782. Geine Joullen maren bereits bes der Hebersenung bes Anatreon, Karisrube 4746. 8. in Ramlers Batteur, im Dufen. almanad, Lalwenbuchern fur Dichter u. b. m. gebruckt; und find, mit vieler Raivetdt, und in einer leichten, angenehmen Berufitation geschrieben.) — Georg Mug. von Breitenbauch (Butoliide Eradhlungen . . . Frankfurt und leipzig 1763. 8. Jubifde Schafergebichte, Leips. 1765. 8. Unbeftimmte, und ibel gufame menbangende Bilder und Empfindungen, folecht und bart bargeftellt.) - C. Beint. ಪ್ರೆಕ್ (3bplen ober Alagen über die fluф tige Beit, Leips. 1764. 8. 3tollen und Eradblungen, ebend. 1777. 8.) - 3. C. Monne (In f. vermischten Gebichten, Jena 1770. 8. finden fich gud bocht ichlede se Hirtengedichte.) — Karl Kriff. Res dert (Der ate und ste Ep. feiner vermifch. ten Schriften, Runfter 1772. 8. befiebt aristentheils aus Idollen, welche gar nicht lesbar fenn murben, menn er nicht gumeis den gange Stellen aus bem Besner abgefcrieben bette.) - 6. W. v. Guns derode (Berfuce in Idplien, Karler.

1772. 8. Chenfalls folechte Gefnerifde Nachahmungen.) — Job. Fror. Weiß mann (Joulen, feips. 1772 - 1773. f. 2 Eb. Reime!) - Indr. Grader (Ibollen , Rigg 1773. 8. Obalcich, in Racificot auf Anabalt, beffere Radah mungen Gesners als die vorherzehenden. bod immer Nadabmungen. ben folden Gegenfidaden nicht bie Ratte mit eigenen Augen, fondern mit fremen fiebt, liefert immer minber intereffante Werte, als fie bequabe jeder andere Rade abmer tiefern fang.) - Joh. Chris Stoph Arauseneck (In seinen Gedich ten, Bapr. 1776. 8. finden fich einiec, vorber fcon einzeln gedeuckte, gut ver fficirte Itylien.) — Joseph. Christian Blum (In bem aten Theil feiner Gebich. te. Leins. 1776. 8. 6. 259 M. f. Ambandii Ibollen, wovon acht bereits einzeln, Berl Empfinbungen 1773. 2. gebruckt maren. bet 3detlichfeit, unter verfchiebenen Gituationen, und in verschiedenen Charals teen, Bufdle lanblichen lebens, u. b. in einem leichten , fimpeln Tone bargeficht; ober nicht ausschließungsweist Empfindus een und Situationen, welche nur bica, mur eigentliche Landleute haben fonnten.) - Moses Dobrusta (In i. Orlic ten, Wien 1774. 8. finden fich aud bir tengebidte.) — J. Branf (Berfudin Schafergedichten, Manua 1774. 8 Bahrt Berfuche!) - Job. Seine. Buding (Jonfen , Fest. 1775. 8.) - Ign. Cop nove (linter f. Gebichten, Brag 1775. 8-And auch Birtengebicte!) - Griedt. Muller, ber Dabler (Auffer einer Ibolle in der Schreibtafel, Bachidon und Milon, Frankf. und Leips. 1775. 8. bet Sator Mopfus, eine Jogle in breg Bo fangen, ebend, 1775. 8. die Schaafidut, eine pfdlgische 3bolle, Mannh. 1775. 8. Abams erftes Erwachen, und erfte felige In ben erftern Macte, Mannb. 1778. 8. ift fo gang unfer gegenmdetiges landvoll febr lebenbig bargeftellt, und fo viel fomifche Bfige eingeftreuet, bas die barin verwebten, fo tübnen torifchen Gefinge, einen feltfamen Controft damit maden. ffellungsgabe, fomobt niedriger Charactere,

als lebbafter Empfindungen, laffen bem Berf. fic nicht absprechen; allein seine Einbilbungefraft ift benn boch mobl ein menig ju uppig, und feine Sprache ju un. correct . Auch in dem letten Gebichte zeigt fich die Gigentbumlichfeit feines Beiftes. das Komifde allenthalben anzubringen.) — Ernst Theod. Brudner (Ivollen, worin Beien, bargeftellt werben, welche nicht von tiefer Welt find, in ben Bofis schen Almanachen von 1775 und 1777.) -Joh. Beinr. Vok (Geine Jdpllen, flebzehn an der Zahl, jum Theil vorber einzeln gedruckt, und einige in platibeuts fcer Sprace abgefaft, finten fich im ere fen Banbe feiner Webichte, Samb. 1785. 8. und find, meines Bedantens, fowobl in Budficht auf Innhalt, als Darkeaung, mabre Ibollen, b. b. Bedichte, welche Zuffande und Empfindungen, und Denfart des gegenwartigen Landmannes, mit eb nem Diefem allen gemaken Zone, und Bilbern, febr anschaulich und gludlich bar-Gie beweisen, meines Bebins tens, eine febr vertrauliche und genaue Befamiticaft des Ben. Bog mit dem Stammvater der Idolle, dem Theofrit.) — P. 经. Birkner (Eine Idnbliche Ers adblung, Helmst. 1777. 8.) — Ungen. (Reue Ibpflen eines Schweifers, 1780. 8.) - Bronner (Butergebichte und Ergibi. Bar. 1787.8. melde, meines Bes danfens, in bem geten Bb. ber D. Bibl. ber fc. Biffenfc. febr richtig beurtheilt worden find. Frangofifch bat fle Soler, back 1790. 16. herausgegeben.) — 及. Undr. Berghäuser (Schafergedichte, Bien 1788. & folcote Reimereven.) -B. Leon (In f. Gebichten, Wien 1788. 8. finden fich profaische Idvillen. - -Sammlungen : S. E. Klamor Schmidt, gab eine, unter dem Titel, Idyffen bet Deutschen, Frankf. und Leipz. 1774 = 1775. 8. a Eb. heraus, worin fich auch noch einpaar Ibollen von ber Larfdinn, von Schröder und von ihm feloft befins

Schäferepopsen und Romane von deutschen Dichtern: Auser dem bereits S. 567: b. angeführten Lobs Abels

von Brn. Besner, geboren bier noch ber, Daphnis in dren Büchern, Leipz. 1760. 8. und nachber in seinen Schriften und Wers ken; Franz. durch M. Huber, Bar. 1764. Einer ber größten Berfbeibiger Wed nere fast (D. Bibl. der fcb. Wiff. B. 14. 6. 97) bas bie Sodferwelt ju "Werfen von größerm Umfange wenig aufgelegt fes . . . daß fle, natürlicher Weife, teine febe große Mannichfaltigfeit von Characteren und Situation baben;" und wenn man blefes auf einen Roman anwendet: fo ers giebt fich bas Untheil von felbit. - Bu ben Gebicheen blefer Art murbe man allens fulls auch noch "Bero und Leander, ein profaides Gebicht, Leipzig 1770, 8. von Rari Ebreg. Mangeleborf rechnen fonnen; wenn es nicht burch eine Bermifchung als ter und neuer, oft unebler, Bilber, durch : eine ju aufgedunfene Sprache und Beitschweifigfeit ju falecht geworden mare. 4 Das ich übrigens nicht Opitzens Schäferey von der Mimfen Bercime, Brieg 1630. 4. und in ben Samml. fe Berte bieber siebe, wied jeder Lefer bes Opis begreiflich finden, ba. Erde des Els tels, und Trof allem, mas Opit in ber Bueignungeschrift fagt, es nichts, als Beschreibung eines Theiles des schlefischen Geburges, und einer bahin, von bren Poer ten, gemachten Reife, in Profe und Berfen ift. - -

Schaferdramen von deutschen Dictern: Opipens Dafne, im 3. 4629 gefchrieben, ob fie gleich, feinem eigenen Geffandniffe nach, größtentbeils aus bem Staltenischen gezogen worden, ift boch mobl, als das erfte Original diefer Art, unter uns, anjufeben; wenigstens ift mir tein fraberes befannt. Das erfte gang oris ginale Stuck ift, meines Wiffens, Berm .. Beint. Scheren von Jever, Newerbawte Schaferen, von der Liebe Daphnis und Chrofilla neben einem anmuthigen Aufzuge von Schafe Dieb, Samb. 1639. 3. bas ber Berf, eine Baldcombdia (unfreitig nach bem Italienischen favola boscareceia) nennt. Aber das Stuck felbit. fo wie bie nachfofgenben, größtentheils als Gingspiele abgefaste, und bis gegen das

Javr

3. 1740 auch, ju Bamburg, Braunfdmeig, Dresben. Leipzig, größtentheils gefvielten Stade, fo wie die eigentlichen Schafertombbien, welche Gottfdeb und Conforten fcheieben, verbienen feine nabere Majeige. Bud fiel gladlider Beife endlid ber Ber fcmad an folden Dramen, ober vielmebr, wie lernten immer mehr Rudfict auf menfelice Ratur und auf Babebeit nebmen , bergeftalt , baf in neuern Beiten mur menige noch geschrieben worden find. Unter dicien seichnen fich, durch beffere Schreibart, aus: Chr. gardneg. Bel-Leet (bas Band, in ben Beluftigungen des Berfandes und Bibes, vom Jabe 1749, und im aten Theile feiner Berte. Soivia, Leips. 1745. 8. und chent. marbe, mofern bas Band nur mehr, ober eine intereffantere Sanblung batte, und nicht ein wenig langweilig, und im Gansen su fomach verfificirt mare, geneigt Con, ibm ben Borgug vor ber Gulvia, eine Schaferinn, welche feine Schaferinn if . au geben, abaleich bie. Berfiffeation in diefer viel beffer, und die Sandlung interessanter ift.) - Karl Christpb. Bartner (Die geneufte Treue, in ben Brem. Beptedgen, vom 3.4744. gut verfficirt.) - fr. 100. Gleim (Der bibbe Sodfer, Berl, 1745. 4.) - Sal, Besner (Evander und Alcimea, und Eraf. ben seinen ersten Idollen.) - Konr. Bostl. Pfeffel (Der Chat, Brantft. 1761, 8.) - Carl Friedr. Aretichmann (Das Befes ber Diana, in feinen tomifchen, iprifchen und epige. Bebichten, Leipz. 1768. 8.) — Job. G. Jacobi (Apollo unter ben hirten, ein Boripici . . . Salberft. 1779. 8.) -Ein B. Bofes Dobrusta lieferte einen gane gen Band (fchlechter) Schaferfpiele, Brag 1774. 8. -

ilebrigens sind verschledene Gebichte ber Morgenlander, als einige Pfalmen Davids, von komth, in der nyten s. Praelect. Od. 2. S. 320. Gott. Unsg. und einige grabische Gebichte, von 300 ues, in s. Poet. Asiat. Comment. S. 66. Leips. Unsg. mit dem Litel Idolle ber legt worden. Much dürste vielleicht noch das so genaunte Hohelied Salomonis his her zu rechnen sepa. — —

### Historie.

#### (Siftorifches Gemablb.)

In bem weitlauftigen Ginn be fommt jedes Gemäblde den Namer des historischen Gemablbes, wenn bandelnde Personen den Hauptinhelt beffelben ausmachen. Es unterfdeis det fich von dem Bortrait, von der Landichaft, von bem Blumenftuf und allen andern Sattungen baburch. baß es die Schilberungen banbelte ber, ober auch nur in gemiffen beflimmten Empfindungen begriffener Menschen zur Absicht bat. In is fern werben die Borftellungen aus der Mythologie, das allegorische Gemabld, Die Chlachten, Die Gefellschaftsgemählbe, wenn fie gleich aus Dortraiten besteben, inaleichen ein tele Bilder, wo nur eine einzige Perfon in Handlung, ober in einer w fimmten Gemathelage whrgeftelt wird, wie eine buffertige Ragde lene und bergleichen, ju der biftonichen Claffe gerechnet.

Diese Sattung unterscheibet fich von allen anbern baburch, baf fie denkende Wefen in Sandlungen, m Leidenschaften und überhaupt in Alb lichen oder leidenschaftlichen Umfichden abbildet, in der Absicht und fewol bas außerliche Betragen, als Die Empfindungen ber Geele baben lebhaft zu schilbern. Denn biefes ist bier die Hauptsache. Da Di Korienmabler ift ber Mahler des menfchlichen Gemuthes, feiner Em pfindungen und feiner Leidenfchaf-Wenn bas bistorische Gemablb nichts, als die eigentlichen Vollow menheiten ber Runft batte, vollfow mene Anordnung, bie richtigfte Zeichnung, das schonfte Colorit, so wart es darum doch, als Historie betrache tet, ein fchlechtes Stat, weil es feis nem Endewel nicht entwechen wärbe. es

Es konnte in dem Cabinet eines Rablers oder Renners, als ein Duter gewiffer Theile ber Runft aufbealten, aber zu feinem bobern Berauch aufgestellt werden. Soll es. As Difforie, aut fenn, fo muß es ucht blos bas Auge, fondern ben Beift und die Empfindung reigen; 8 mug bem empfindsamen Denden Gedanten und Eurofindungen rwefen, die in ihm murtfam wer-Co wie die Gemablde der Boluft, von einem in Feuer getunften Pinsel gemahlt, in der animalischen Seele Klammen erweten, fo muß bas pistorische Gemählde, das dem Mahler Ehre machen foll, ber fittlichen Seele einen vortheilbaften Stoß geben. Dadurch verdienen fie jur Unterftugung ber Andacht in Tempelu, ober zur Erwefung patriotischer Empfindungen in offentlichen Gebauden, ober zur Nabrung für die Brivattugend in ben Zimmern aufgeftellt gu merben.

Man muß in dem bistorischen Gemablbe verschiebene Gattungen wol bon einander unterscheiden, weil ihr Charafter febr verschieben ift. Die eigentliche Sifforie stellt eine wurkliche Sandlung ober Begebenheit in einem merfmurdigen Augenblit bor, und sucht die sich daben außernden Kaffungen ber intereffirten Personen Achtbar zu machen. Die Motal, ober bas sittliche Gemählde, stellt ein Bepfviel handelnder Berfonen por, aus beffen Betraditung eine be-Rimmte Lehre oder Maxime an-Schauend erfeunt werben fann: fein Charafter wird in einem besonbern Mrtifel naber beftimmt \*). Die 216 legorie verhält sich zur Moral ohngefehr, wie bas Gleichniß jum Bevdiel. Sie ist schon an einem anbern Orte betrachtet worden. anbern Gattung tonnte man ben Ramen der Gebräuche geben; sie dienen blos, um zur Machricht, ober \*) 6. Moral;

1um Erasben Gebrauche und Sitten aus dem gemeinen Leben, bausliche Berrichtungen, ober auch offentliche Reperlichkeiten abzubilden. Dahin fann man auch bie fogenannten Besellschaftsgemählde rechnen. Eine andre Sattung konnte man füalich mit bem Namen der Bilder Sie stellen blos einzele belcaen. mertwurdige Berfonen, in interef. fanten Situationen, ober zur Abbildung ihres Charafters vor; so wie ben den Alten die Bilder der Gotter and Helben, und ben den Reuern die Bilder der Beiligen. Ihr Cha rafter ift gerabe ber, ber ben Statuen jutommt \*). Endlich ift noch eine Gattung, Die man Schlachten oder Bataillen nennt, bavon auch fcon befonbers gefprochen worden \*\*). Jebe dieser Gattungen hat ihren eis genen Beift, ben ber Mabler nicht hier wird hauptverfehlen barf. fächlich von der eigentlichen hiftorie gesprochen.

Ihre Absicht ist, uns bas Betragen, die Empfindungen und Leidenschaften der Menschen ben wichtigen Zufällen und Handlungen lebhaft vorzubilden, und uns das fühlen zu laffen, was wir tonnten gefühlt haben, wenn wir in bem Augenblif ber Handlung, ber vorgestellt wird, bie Sachen in der Ratur geseben hatten. Es bebarf teiner weitern Ausfahrung, um die Bichtigfeit und ben Ruben biefer Gattung ju jeigen. Der Diftorienmabler ift anf eben die Art nuglich, wie ber epische und ber dramatische Dichter, ob er gleich sehr viel eingeschräufter ift.

Die erste Sorge bes Mahlers geht auf die Wahl der Materie, wobey es um so viel mehr nothig ist, ihm Nachdenken und Ueberlegung zu empfehlen, da der große Haufen der Mad-

<sup>\*)</sup> S. Statue, ... Sataille

Mabler fo gar unüberlegt und fogar ohne Berftand bandelt, daß balb nichts felteners ift, als historische Gemählde, die fich durch ihren In-Michtsbedeutende balt empfehlen. Sandlungen, wenn ihrer nur in ber Bibel, oder in den Verwandlungen bes Dvibius, ober in ber griechifcben Mythologie gedacht wird, werben gar'ju oft, auch von guten Runftlern, als ein murbiger Stoff gemablt, wenn gleich fein Denfch geben Schritte thun murbe, bie ab. gebildete Gadje in der Ratur felbft au feben. Der Siftorienmahler foll nie barum arbeiten, bag er blos feine richtige Zeichnung, ober feinen auten Vinfel feben laffe. Er sollte vergeffen, daß er ein Mabler ift, und feinen Stoff blos als an verfandiger Mann betrachten, um bie Wurfung ju bemerken, welche die Sachen, nicht auf fein mahlerisches Auge, fondern auf fein Gemuthe Er suche Die Begebenheit, thun. ebe er fie bearbeitet, von Rigur und Rarbe ju entblogen; und uberlaffe Ach den Empfindungen, die das Unfichtbare ber Cachen in seinem Ge-Aber wie unverftaumuth erweft. bige Prebiger jebes Wort, bas ein Prophet oder Apostel ben einer nichts bedeutenden Gelegenheit, auch wol obne bestimmte Absicht gesprochen bat, jum Tert einer Predigt mab. len, so machen es auch die Mahler. Dinge, Die man täglich seben fann, woben man nichts ungewohnliches benft ober empfindet, Sandlungen, die das gemeinfte Maag der Rrafte erfobern, muffen gar nicht gemable merden. Man tann fie ja überall in . ber Matur feben.

Bum zwenten foll ber Mahler genau überiegen, baß er einen ganz anbern Beruf hat, als der Gefchichtfchreiber. Sollten auch gleich in ben alten Zeiten bie zeichnenben Rumfte wurklich zum Behuf ber Geschich-

te anaewendet worden fenn, so wat es doch ungereimt, fie ist noch dam ju branchen, ba man weit beffere Mittel bat, bas Undenfen ber Begebenheiten auf die Rachwelt zu bris Die Geschichte muß von dem Mabler nicht hiftorijch abgebildet mer ben, bafur forget ber Geschichtschrie ber; er aber muß den Geift der Coche barftellen. Sollten irgend cinem Mahler diefe Lehren nicht verstånblich genug senn, so mable et lieber andre Dinge, als Siftorien; es wurde ibm auch nicht viel belfen. wenn sie weitlauftig entwikelt wirhat ber Mabler einen auten Stoff angetroffen, und ben Geift beffelben in bem bestimmten und intereffanten Gindruf, ben bie Cache auf ibn selbst aemacht bat, empfunben , fo nehme er feinen Inhalt noth einmal in Berrachtung, um feinen eigentlichen Charafter genauer zu überlegen, und zu erkennen, ob er ins Erhabene, ober blos ins Eruft bafte, ob er in bas garrliche, ober in bas Patherische, in das Rührenbe, oder blos Angenehme, ob er in das Sobe oder Gemeine einschlage: benn baraus muß bas Befondere in bem Charafter ber Perfonen, in ben Leidenschaften, so gar im Meufertischen, in ber Behandlung und in bem Con ber Farben, bestimmt wer-Biele Mahler Scheinen gar ben. nicht ju überlegen, wenn fie bie Gin= sekung des Abendmable, oder die Mablgeit mit ben bepben Jungern in Emaus vorftellen, ob fie eine gewohnliche, alltägliche Mablieit, ober ben einer Mahlzeit eine Sache porstellen, bie bes bochften Pathetischen fåhig ist.

Sat der Mahler feinen Stoff mit Ueberlegung gewählt, und den Geift desielben, als ein Mann von Empfindung festgesetzt, so denke er an den schifflichen Bugenblit der Sandlung. Sierüber sind an einem andern bern Orte verfchiebene Annierfungen

bengebracht worden \*).

Wegen des Inhalts der Distorie A noch dieses ein wichtiger Bunft, baft ber Mahler mol überlege, ob er seinen Stoff auch verständlich genug werbe machen fonnen. Es fommt angemein wiel und gar oft bas meis Redaraufan, daß wir das, was und von der Geschichte und den Persomen bekannt ift, berbenrufen, um die Kraft der Vorstellung zu fühlen. Bir muffen ben einem guten Gemählbe ungemein viel mehr benten, als der Mabler murflich mublen fann. Diefes mehrere entspringt daß wir ben Gelegenheit baraus, beffen, bas wir feben, uns einer Menge andrer bagu gehöriger Gaiben erinnern. Darum ift es überaus wichtig, bag une ber Inhalt bes Gemahldes gang verständlich sep; daß wir fogleich bie Perfonen fentien und gerade ben Bunft, auf welchen es mit ber handlung gefommen ift, bemerfen. Benbes ift oft fehr fchwer. Bir wollen jur Erlauterung biefer Unmerfung den Tob bes Angnias von Raphael, wie er in einem der berühmten fieben Cartone, Die in England find, vorgestellt ift, jum Benfviel nehmen. Mem biefe Gefchichte befannt ift, ber wird foaleich merten, mas hier vorgeftellt ift. Der große Runftler hat es deutlich machen konnen, daß hier nicht ein Mensch vorgestellt wird, ben etwa eine Dhumacht befällt, biefes wurbe wenig rühren; man erfennt aus ber Stellung, ber Gebehrdung, und bem erhaben fürchterlichen Gefichte des Apostels sogleich, was alles zu Dazu aber gehort Bedeuten hat. nicht blos Benie und Beurtheilung, fonbern oft große Renntniß, damit man burch bas Uebliche, burch bie Rleibung und andre Mebenumftan= be, ben Inhalt bes Gemablbes ju ertennen gebe. Als eine Probe einer · 4) G. Augenblif. Sweyter Theil.

fehr geiftreichen Bezeichnung bes Inhalts fann ein schones radirtes Blatt bon Buegli \*) angeführt merben, unter welches er die Worte Spectrum Dioneum hat ftechen laffen. Ort ber Scene ift ein Saal, in welthem man einen, von feinem Gis in dem größten Schrefen und Entfepen zurükfahrenden Mann erblikt. Dies fes Entsegen wird von einem Gefpenft verurfachet. Eine Kigur, Die man an ibren brennenden Saaren, und an der wuthenden Bewegung. in welcher fie mit einem ebenfalls brennenden Debebaum einen Altat umfturst, gleich für eine Rurie, bbet für ein bollisches Gespenft halt, fabrt wuthend burch ben Saal. Die Befleidung ber hauptfigur ift antit und griechisch, wie fie einem Manne vom etsten Range zukommt. Alles, was man in dem Gaal fichet, führet darauf, an biefem Manne den Dion ju erfennen. Er lehnet den linten Urm auf einen fleinen vollig nach antifer Art gemachten Lifch, auf welchem man eine bon toftbarem Stein gefchnittene Schaale Bebt, auf deren Gruné. be das Wort TTPAKOTIAN \*\* eingegraben iff. Diefes führet fogleich auf den Gebanten, bag diefer Mann einer ber erften Manner in Sprakula fepn muffe. Hinter ihm erblifet man auf einem prachtigen Dofta-

+) Diefer junge Gelebrte und Ranflet. in welchem der Beift des Michael Ans gelo zu wohnen scheinet, ift noch we-Er ift ein Sohn des nia befannt. Mahlers Bubli aus Zurich, Lebensbeschreibungen schwe ber bie fcmeizerischer Mahler berausgegeben bat. Mufer einem bewundrungswurdigen Genie, befist er icone Renntniffe aus der ale Er war nicht zum ten litteratur. Anfiler, sonbern jum Gelebrten bes fimmt, ein murbiger Schuler Bods mers und Breitingers. Aber ber nas theliche Sang bat ihn ohne Berame Kaltung jum Beichner gemacht. Er gieng 1763 nach England, und befins bet fich int feit einem Jahr in Rom. \*\*) das ift, von ben Sprakufærn.

· \*

Boffmment zwey in Stein gehauerte Bruftbilder. bavon bas eine ben eber maligen Konig Dieron, das andre ben Whilosophen Plato vorstellt. Das ber entsteht bie Bermuthung, daß biefer Mann ber Dion fen. Betrachtet man die Sandlung ber Kurie naber, fo fieht man an bem Altar, ben fie umfturgt, diese Aufschtift: CYN-ΘΡΟΝΟΙΟ ΤΟΙΟ ΕΝ ΟΙΚΕΛΙΔΙ  $\Theta$ EOIC  $\Delta$ I $\Omega$ N ANE $\Theta$  \*). Diefes macht und vollig gewiß, bag mir bier ben Dion in feinem Saufe feben, und daß das schrefliche Geficht abgebilbet werde, bas er fury vor dem Sobe feines Gobnes gebabt, beffen Plutarchus in dem Leben bes Dions Delbung thut. Bu ben Jugen des Dions liegt eine Tafel, auf welcher eine Stelle ans ber Blias ju lefen ift:

Haide domen Garaton' the & hegoper-

Bader if Epekevefer. — — \*\*)
Dieses könnte auf die Bermuthung
führen, daß Dion eben diese Stelle
aus der Jlias gelesen, und daß die
schrethafte Borstellung dieser Sache
ihm die Einbildungskraft verwirrt
und das Sesicht verursachet habe.
Wenn aber dieses die Absicht des
Künstlers gewesen ist, so hätte er
diese Stelle lieder auf das Convolut, odet Buch, das Dion würslich
noch in der Land hat, schreiben sols
len.

So finden Kunstler von Genie umb Renntnis allemal Mittel, den Inhalt, oder den eigentlichen Stoff ihrer Gemählde dem Renner verständlich zu machen; wiewol dieses oft eine sehr schwere Sache ist. Dat der Mahler alle diese Puntte berichtiget, so fann er nur das, was die voll-

b. i. benen über Sicilien berrichenden Bottern feste Dion diefen Altar.

fommene Behandlung feines Stoffs betrifft, in Ueberlegung nehmen. Dier ift nun bas Wichtiafte, daß et. wie der dramatische Dichter, Perso nen von bestimmtem Charafter mable, die Antheil an der Handlung nebe men, und bag er jebe gerade in bet Faffung, ober Leidenschaft, Die ibr jutommt, vorzustellen wiffe. fige Perfonen, durch berem Begenwart die Scene nicht interesfanter wird, thun bem Gemabld eben ben Schaden, ben fie einer lebhaften Scene im Schauspiele thun. wenige Mabler haben biefes genugfam überlegt. Benn fie bie Dauptpersonen bingestellt baben und finden, daß die Gruppen nicht voll ober nicht zusammenhängend genug find, wenn fle etwa gur Daltung ir. gendwo gewiffe Farben nothig baben, fo ftellen fie gleich eine unnüge Kigur bahin, die zwar bas Auge-etwas befriediget, aber in bas Reuer Empfindung Waster Gollte es bem Dabler nicht moalich fepen, mit ben nothwendig gur Dandlung gehörigen, ober boch zuläßigen Personen, dem Mechanischen ber Runft Genuge ju leiften, fo laffe et lieber in dem Korperlichen bes Gemablbes eine Unvollkommenbeit zuals in bem Geift und der innere Würfung. Bep vielen biftorischen Borftellungen, die man auf Gemabl ben, auf geschwittenen Steinen und großerem Schniswert der Alten findet, ift man fo febr mit dem lebbaf. ten Ausbruck beffen, mas wir ben Geift des Gemähldes nennen, beschäfftiget, daß man das Fehlerhafte ber Gruppirungen und aubre Sebler, gegen bas Mechanische ber Runft würklich übersteht.

Eben fo wenig hat ber Mahlerusthig ber historischen Bahrheit zu gefallen unnöthige Personen zuzulaffen. Er hat jedesmal einen genan bestimmten Gesichtspunkt, aus welchem er die Geschichte, die er mable,

<sup>\*\*)</sup> Il. I. vs. 567. d. i. (Sie hatte den Pluto und die Proserpina beschworen.) bas sie ibren Sohn umbringen moch ten; und sie erhörte in dem Erebus die im Finstern herumirrende Erinnps.

mfieht, und muß gerabe nur fo viel Dersonen wählen, als dazu nothig find, ohne fich barum zu betummern, ib würklich ben ber Sandlung mibtere jugegen gewesen. Cofind 1. B. ben ber Kreuzigung Christi viele taufend Zuschauer gewesen. Der Maher aber, ber nun nicht bie außerli-Sen Umstände dieser Dandlung, sonbern nur eine gemiffe Burfung, Die in besonderer Umstand auf gewisse Personen gehabt hat, und will emsfinden laffen, fann ohne Bedeuten son ber ungebeuren Menge ber Buchauer nur die, bie ihm nothig find, Es wird ibn fein Berwrstellen. tandiger tabeln, als wenn es unnaurlich mare, daß er fo wenig Verfoten auf bie Ccene geführt bat.

Ein Mabler ohne Genie rafft fo siel torperliche Materie gufammen, ils er nur fann, um bas Auge anmfullen; ber große Mabler fucht die Teinste Angahl Personen, bie nur noglich ift, weil er an einer einzigen Berfon viel auszndrufen bat. Der Dichter braucht oft jum Ausbruf Des hochsten Affetts Die wenigsten Borte; und so tann der Mahler eite an Empfindung fehr reiche Scene mrch die wenigsten Umstände vor-

fellen.

Man bat alte Dangen, auf benen Smifche Raifer vorgestellt find, bie son dem Rednerstuhl eine Unrede an hr Deer halten. Das gange heer pird oft burch wenig Befehlshaber porgeftellt; benn mogu nugte es in ganges heer vorzuftellen? Beest, bag ber Mahler historisch vorfellen wollte, wie Cafar, nachdem x über ben Rubicon gegangen, feisem Deere Muth ju machen, eine Anrede an baffelbe gehalten. Wenn mm feine Absicht baben nicht ift, die-& Sandlung bed Gepranges wegen porzustellen, oder uns diese Scene sang überfeben zu laffen. pur die zuversichtliche Ruhnheit des Kelbheren, und die Burfung berfelben

auf feine Unterbefehlsbaber, fo vetgeben wirs ihm gar gerne, baf er uns nur wenig Derfonen in ber Mabe des Redners vorstellt, und bas gange Deer etwas in der Entfernung nut, andeutet, oder gar burch etwas Dervorstehendes bedetet. Der Mabler muß es fich jur Hauptregel mas chen, nur bas Rothwenbige in fette

Gemablbe ju bringen.

Rachdem der Inhalt, die Scene. bie Perfonen und die Bezeichnung ber Sachen vollig berichtiget find, bat nun der Kunstler an das Wes fentliche, nämlich ben mahren Ausbruf der Sachen ju benfen, um befe fentwillen alles anbre veranstaltet, worden. Da muß er bor allen Dingen fich felbst erforschen; mas er in feiner Geschichte fühlt, was ihn an ben Personen, die er in der Phantaffe fchon bor fich fieht, rubret: und diefes muß er und fo lebhaft vorftellen konnen, daß wir in diefels. ben Empfindungen gerathen, Die er in fich wahrnimmt. Er fann aber: immer vorausfegen, bag bas Gemablde, welches er auf die Leins wand bringt, nie so lebhaft seven werde, als es wirffich in feiner Phantafie liegt; denn auch ber geschifteste Runftler wird felten alles. ausbruten tonnen, was er innerlich fieht. Darum fann er nicht erwars: ten, bag die, für welche er arbeitet. eben so start von feiner Arbeit wers: ben gerührt werben, als en felbft von der Vorstellung derfelben gerührt ist: und dieses muß ihm die Alugheit geben, nichts zu bearbeiten, bis er eine Borftellung bavon entworfen hat, beren Würfung noch. immer intereffant bleibet, wenn fie auch noch etwas geschwächt wurbe. Rach einer guten und gluflichen Erfindung des Gemabldes ift nichts fo wichtig, als der redende Ausbruk Rur bas Gemablb ift. der Kiguren. vollfommen, in bem jede Sigur burd) ibre Stellung, Gebehrdung Mr 2

und Sefichtsbildung wahrhaftig rebend ift, und uns sogleich bas, was in ihrem Junern vorgehe, entbeken

Wet.

- Man fieht bieraus, wie bochk fdwer es fen, ein volltommenes bis forisches Gemablbe ju machen. Der Distorienmabler muß nicht blos, wie ein andrer Mabler, eine reiche und mit allen Annehmlichkeiten erfüllte Phantafie besteu, nicht blos Zeichnungen, Colorit und alles, mas zur Ausführung gehört, in feiner Ge-walt haben. Durch biefe Taleute marbe er wol in Stand gefest, naturliche Borftellungen ju machen; aber Die innere Rraft des biftorischen Bemablbes erreicht er baburch nicht. Wir wollen nicht Menschen sehen. wie wit fie täglich zu feben gewohnt find; nicht fittliche Gegenstande, wie fie uns immer bor Augen fommen. und die begwegen nicht mehr intereffiren. Wir erwarten Gachen mu'lbm, die unfern Berftanbes. wird Gemuthsfraften einen farfern Schwung geben. Er foll uns mit Menschen befannt machen, die wir ibred Charafters balber bemunbern, ober die und wenigstens febr interef. fant find. Darum muß er, so wie ber Dichter, ein Mann von großem Berstand, und von vorzüglichen Gemuthefraften fton. Denn, mas er selbst nicht m fühlen im Stand ift, wird er gewiß uns nicht enwfinden machen. Er mußein Bbilofoph fenn. der gewohnt ift, das Genie und die Charaftere des Menschen zu erforfchen, ihre Urtheile, Gefinnungen und Leibenschaften gegen einander Ihm muffen Menschen abzuwiegen. bon boberm Geift, und überwiegenben Geelenfraften befannt fenn, und ibre tarte muß er fonnen empfindbar Wer nicht zuversichtlich machen. empfindet, daß er bas Große und Rleine in der Gemuthbart ber Menfchen und in ihrer Art zu handeln zu beurtheilen bermag, ber muß fich

nicht mit biefer Sattung ber Refle rep abgeben.

Nimmt er feinen Inhalt aus ent fernten Geschichten und aus frem ben Sandern, fo muß er eine genane Renntnig ber Citten und ber Ge brauche des Landes baben, dabin a feine Ccene verfest, bamit er, wie oben an einem Bepspiele gezigt worden, alles genau bezeichnen mb auch richtig abbilden tonne. Blot das Studium beffen, was man bat Hebliche (Costume) \*) nennt, effe dert langen Kleiß und viel erworben Je genauer der Mahln Rennenig. pon ben Gitten und Gebranden ba Rationen unterrichtet ift, je leichte wird es ibm feinen Inhalt verfand lich ju machen. Es giebt aber auch etwas Rationales in der Bildung der Menfchen, und vielleicht auch in der Stellung und in den Bewegm gen. Ein feines Auge unterfceiet gar oft ben, ibm unbefannten, En lånder, Franzosen oder Italianer 🖚 ter den Deutschen; und so sieht ma in den Antifen, wenn man auch af bie Semander und andre Rebuie den gar nicht achtete, anbre Gift ter, andere Stellungen und Schip. ben, als die flud, die man gegen wartig in der Ratur antrifft. Dit Biguren in den Werfen der com fcen Runftler unterfcheiben fich auch in diesen Stufen, von bena, die man in den griechischen Bertu fieht. Dergleichen Gochen muß bet Pistorienmabler genau bemerkt 🍽 ben und in der Zeichnung ausjubr fen im Stande fevn.

Wenn man fich alles, was ju tinem volltommenen historischen Co mählbe gehort, vorstellt, so wid man sich nicht wundern, daß es si bochst selten ist, ein untadelhalts Wert in dieser Met zu sehen.

-

") 6. Uchlige.

Staffer den, bes den Art. Anordnung. Kansoruck, Ueblich, u. b. m. anger übeten Scheiften, banbeln von bifforiene wabteren besonders: Leonard da Vinci en poten u. f. Rap., ber frangol. Ansaabe cines Traité de la Peint, Par. 1691. f. vie man lernen tann, die Rianeen in eis ber Gefdichte gut angebebnen : meldes Berbaltnif die Grife der Sauptfigur in rimem bistorifden Gemablde baben masse: wie ein hisprisches Gemablde überbaupt imfannmen zu feben ift: über die Bertüre Hang der Siguren in einem biforifden Ber mabide; uber bie Berfchiedenbeit ber Ris meren : wie man die Anordhung im biftorifchen Gemablde fubiren muffe; von ber in biforifden Gemidlen nothwendigen Berichiebenbeit und Mannichfaltiafeit: bas man in bifforifcen Bemdbiben bie Bebalichfeit ber Befichter' vermeiben, und bie Stellungen ber Sopfe verschieben mas den maffe, u. d. m. - Roland Freart, Sc. de Chambray in der Idée de la perfection de la Peinture, Par. 1662. 4. 6. 71. Quatre considerations qu'il faut observer necessairement dans la composition d'une histoire, melde et and ber Berglieberung mebrerer bikorifchen Semible gezogen bat. — Laireffe, im noten Sap, bes aten Buches feines großen Mablerbudes Eb. 1: 6. 152. neue Mud. -De Piles, im gten Rap, der Eclaire. fur l'Idée du peintre parfait, in ben Oeuvr. div. B. 3. 6. 383. Si la fidelité de l'histoire est essentielle à la peinture. - Dubos in den reflex, crit, sur la poelie et la peinture, im sôten Mb. finaitte des iten &. G. 213. Dreson, Musa. Que les sujets ne sont point épuilés pour les peintres, und an cinceln Stellen mehr. — Bagedorn, in ber esten seis. ner Betrachtungen, S. 308. — Jos. Reynolds in dem Discourse . . . on the Distribution of the Prizes 1771. 6. 99 in ber gemachten Sammlung feines Difc. Lond. 1778. 8. Deutsch, im 17ten B. Der Reuen Bibl. Der fc. Biff. 6. 1 u. f. von bem großen Stol, ober ber Darficflung hiftorifder Bemdblbe über-Junter, in seinen Geunde

ficen ber Dableren, Barich 1775. 8. 6. 15 u. f. - Berner geboren bierber noch : Nouveaux sujets de l'einture, l'ar. 1755. 12. - Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Odyssée d'Homère et de l'Eneïde de Virgile . . . . Par. 1757. 8. - Histoire d'Hercule le Thebain. tirée de différens auteurs, à laquelle on a joint la description des tableaux qu'elle peut fournir . . . Par. 1758. 8. von dem Gr. Caplus. - Histoire univerfelle traitée relativement aux arta de peindre et de sculpter, où tableaux de l'histoire enrichis de connoiss, analogues à ces talens, par Dandre Bardon, Par. 1769. 12. 2 900. — -

Die berühmtesten Geschichtmab. ler der Menern fiad: Giov. Eimabne (1300. Rur als Bieberberfteller ber Kunff in Italien, und weil er die Frestomate leren wieder zuerft ausgeübt baben foll. mertmurbig.) Angel. di Bonbone, Giot. to gen. († 1336. Gost der erste gewesen fenn , welcher feine Siguren verfürst , in Bewegung, und mit natürlich gefalteten Aleidern darffellte.) Stefano ba lano († 1350. Goll guerft Berfpectiv in die Ges mabibe gebracht baben.) Ambr. Lorens setti († 1360. Wied får den ceften gehale ten, ber feine Gemablde gut aufammen su fesen gewust, und es suerft gewagt habe, Winde, Regen, Ungewitter, nebe lichtes Wetter nachzubilben.) Vict. Ew. pallini (+ 1364) Andr. Orgagna (+ 1380. Seine Beichung ift fon etwas ebler, als des Glotto; und feine Gemdhibe zeis. gen von mehr Erfindungsgeift, als bie Bematite feiner Vorgauger.) Tom. Giot. tino († 1396.) Joh. und hubert von Ent. († 1486 und 1441. Befanntermaßen wird der erfe får den Erfinder des Mablens mit Del gehalten. S. indeffen Leffings Schrift, vom Alter ber Ocimableren aus bem Theoph. Presbyter, Braunfcm. 1774. 2. vergl. mit M. Bibl. ber fc. Biffenfc. B. 25. S. 209 u. f. und ben Art. Delmablerey.) Ant. Mamertini, Antonello da Messina gen. († 1440. hobite befanns. ter Masen das Beheimnis des Ocimans Nr 3 lend

leus aus ben Rieberlanden nach Italien. wo er es ju Benedig juceft übte.) Eh. Mefaccio (+ 1443. Scheint guerff von anafflicher Darftellung ber blofen Ratur ebgegangen zu fenn ; und burch Bereblung des Umriffes , ber Stellung u. b. m. aus gemeffene Dichtung in bie Dableren ges bracht, und fie queeft als schone Kunffch sebacht au baben. And ift bie Berfrectiv in feinen Gemdbiben richtiger: bergeftalt, das Bottari in frince-Ausgase des Bafart, B. 1. G. 235. fich tein Bebenten macht, ibm ben gwepten Bleberberfigler ber Mahleren ju nennen.) Franc. Square cione († 1474. half der Mahleren durch fetnen Eifer um fie auf, fo, bas man 137 von ihm unterrichtete Lebelinge gablt.) Bil. Lippi († 1469. vervollommte immer mehr, was Majacrio ungefangen batte. und fod suerft Figuren über Lebensgröße in richtigen Berbaltuiffen barackellt baben.) Andr. del Caffagno (1478) Gentile del Sabriono (1480) Antr. Verrocchio († 1488. Goll bas Abformen in Gassund Dachs, beffen Erfindung bem Lififtratus sugeschrieben wied, wieder in Gebrauch gebracht beben.) Dom. Gbirfanbafo († 1493. Lebrer des Michel Angelo.) Gent. Bellini († 1501.) Giov. Bellino († 1540. Soll dem Antonello ba Deffing bas Bebeimnif, mit Del ju mablen, abgeftobben baben. Er verbefferte guerft bie ets was trottene Manier ber senetionischen Mabler, und war ber Lebemeifter des Dis tian. ) Giorgione Barbarefi -(† 1517. Bhaling bes norigen, aber weit über ibn. Er führte ju Benedig ben Gebrauch ein, das Neufore der Baufer Fresto ju mablen.) Andr. Mantegna († 1517. Sein Meiftere flad, der Triumph Cefaes, ift auf 9 Blate teen, in Sols und Aupfer geftochen, Oldtter nach ihm baben auch Dt. Antonio, a. Golff; 29. Sollar, R. Mubenart sellefert. Loon, da Vinci († 1520.) Piet, Bannucci, Berugino gen. († 1584. Stifter einer Goule ju Berugino, mb Rafael gezogen wurde.) Rafael San-310 da Urbino († 1520. Seine Lebendo beschreibung im Basart, ift frangosisch durch Pierre Daret, unter bem Tirel,

Abrégé de la Vie de R. S. d'Urbini, Par. 1607. 1651. Lyon 1709, 12. erfchienen. Ein febr vollfidmbines Berseidnif ber , von feinen Gemablben und Beidnungen gemachten. Aupferfiche findet fic im aten 8, 6, 315 , 524. ber Rade richten von Kunflern und Sunffaden, Leipz. 1769. 8. Gin Muff. über f. Gemati de und Manier, im gten St. von Des fels Miscellaneen; und voetreft. Sewers tungen über feinen mablerifden Character. im iten Sb. G. iin u. f. von Rambebes Werf: Ueber Dableren und Bildhauerare beit in Rom, Leips. 1787. 2. 3 Eb.) Saccio della Borta, Bartolomeo di G. Marco gen. († 1517. Golf ber Erfinder bes Blies bermannes fenn; war Schiler und Beiter bes Rafgel jugicid.) Bern. Sintoricolo († 1513. Much aus ber Soule bes Berugino, der aber schon damable die Sunt, aus Gefdligfett für fo genonnte Plebhaber, beruntermarbigte, und erbabene und vergoldete Bierrathen in feine Werte mifchte: boch fant er feine Radfolger.) Luc. Signorelli († 1524) Eimet. della Vite von Uebino († 1524) Dom. Pes ligo († 1527) Giov. France Penni, U Battore gen. († 1528) Bin, ba Can Bimignano († 1528.) Alb. Dårer († 1528. S. Seinr. Conr. Arends Gebachtnis ber Stren eines ber volltommenfen Sunfler, Alb. D. mit beffen Bildnis, Goslar 1728. 8. B. Bolf, Anores biftor, Künftlerbeim figung ober Geprache in dem Meiche der Lobten amifden Mib. Durer und Repbect son Urbine. Marnb. 1738. 8. mit Aupf. Dav. Bottfe, Schoebers Leben, Schriften und Sunfim. Alb. Darers, Leipz. 1769. 8. und ben sten Bb. ber leben und Bilbe niffe großer Deutschen, Mannh. 1786. f.) Quintin Meffis, der Schwid von Ante werpen gen. († 1529.) Roger van der Whole († 1529) Franc. Raibolim , Frans cia gen. († 1530) for. Sciarpelloni, di Credi gen. († 1530) Andr. del Garto († 1530) Luc. von Lepben († 1533) Ant. da Cow reggio († 1534) Bald. Peruzzi († 1536) Bellege, Munari († 1538) Giov. Ant. Ros gillo, Pordenone gen. († 1540) Franc. Massoli , Parmessiano genanut († 1540) Sort.

Bart. Ramenabi (1542) Dr. Ant. Frans cia Bigi († 1542) Pol. Caldera, de Cas Bavaggio († 1543) Job. Holbein († 1544) Dirol. da Trevigi († 1544) Biulio Pibi. **Romano gen.** († 1546) Diet. Buona-Corfi, Perino bei Baga genannt († 1547) Seb. del Piombo († 1547) Lor. Potto († 1548) Dom. Beccafumi, Mederino 'gen. († i549) Girol. Benga (1551) Gige. Carrucci, da Pontormo genaant († 1556) Doffo Doffi († 1558) Benv. Garofalo, Lie So gen. († 1559. Machte, um Licht unb Schatten befto beffer au beobachten, Bedelle aus gebadener Erde.) John Scool reel († 1562) Franc. Roffi, Cecchino del Salviati gen. († 1563) Michaelo Ungelo Bonarotti († 1564. Auffer seiner-Lebensbefcpeelbung im Bafart, Vita . . . raccolta per Asc. Condivi dalla ripa Transona, Rom. 1553.4. herausgeges ben von Ant. Fr. Gorl, und Anmerfungen von Mariette, Rior. 1746. f. frangbf. burch Santeroche, Par. 1753. 18. Vita di M. A. B. da Giac. Vignali, Fir. 1753. 4. Such fiebt ein deutsches leben von ihm in bem Bufriedenen, R. 67. 99. 103. Ausferfiche, welche nach feinen Bemable ben und Beidnungen gemacht worben find, finden fich in bem iten . ber Dacheicht ten von Runflern und Runffachen, Leips. 1768. 1. 6. 379 u. f. verzeichnet,) Giov. Manni, da Udine gen. († 1564) Aleff. Bonvincino, Ji Moreto gen. (1564) Dan. Micciarelli, da Bolterra gen. († 1566) Lad. Zucchero († 1566) Girol. Romanino († 1567) Franc. Primaticcio († 1570. Eins fübeer des guten Geschmackes in Arants reich, wo er fich lange Beit aufhielt.) Frang Floris, von Briendt gen. († 1570) Brc. Procacrini (gieng von Bologna foet, weil er neben ben Dablern bort, bem Sabatini, Pafferotti, Caracci, Zontana u. a. m. nicht auffommen fonnte, ums Jahr 1570, nach Manland, wo er eine Dic. Abbate, Deffer Odule fistete.) Micolo gen. (1570) Gior. Bajari († 1574. Berf, der bekonnten Lebensbeschreibung.) Semelerten, Martin von Deen gen. († 1574) Anton Moro, von Utrecht Tiziano Pecellio († 1576. **(† 1575)** 

Auffer feiner Lebendbefchreibung in bes 816 boff Maraviglie dell' Arte ovvero Vite de'i Pittori Ven. Ven. 1648. 4. 20. 8. 1. 8.135. if ein Breve Compendio della Vita del famofo Tiziano . . . Ven. 1622. 4. befonders gedruckt.) Orak Decelli († 1576) for. Sabbatino, Lorens gino da Bojogna, ober be Liziano gen. († 1577) Marc. Benufto († 1580) Girol. Siciolante de Germonetta (1580) Liv-Agrefti († 1580) Andr. Schiavone, Del dofta gen. († 1582) Profp. Fontana († . ) Bat. Ralbini († 1584) Luc. Eranach. († 1586. S. Siftor, cett. Abbanbl. über das leben und die Kunftw. des luc. Eranad, Samb. 1761. 8.) Ric. Etrcignano, Pommerancio genannt († 1588) Paol. Caliari, Il Beronefe gen. († 1588) Giac. Palma, Il Becchio gen: († 1588) Ican Coufin († 1590. Der erfte frangbiliche, von Brimaticcio, gebilbete Gefchichtmabe ler von Bedentung.) Bell. Bellegrini, Lie dalbi gen. († 1591) Bart. Pafferofti († 1592) Dich. Coprie († 1592) Frc. unb ' Jac. ba Ponte, Baffani gen. (1593) Biac. Robufti, Il Cintoretto gen. († 1594) Par. Borbone († 1595) Carlo Caliari († 1596) Bened. Caliari († 1598) Joas v. Winghem († 1603) Joh. Rots tenhammer († 1604) Baol. Farinato, begli Mberti gen. († 1606) Meff. Allori, Bron. Redet. Buchero ding gen. († 1607) († 1609) Dichelangel. Merigi, ba Carras vaggio gen. († 1609) Franc. Banni (†1610) Seber. Barosio (†1612) Lud, Ears bi, Eigoli gen. († 1613) Lod. Carraccio († 1619. Saupt und Stifter ber bes rahmten Academie ju Bologna, die fic dem damals einreißenden manierirten Ges fchmack auf bas tedftigfte entgegen fiellte.) Ngoff. Carraccio († 160s) Piet. Facini († 1602) Sifto Refa, Badalocchio gen. Annib. Carraccio († 1699) (1607) Dion, Egluget († 1619) Erift, Allori († 1621) Leon. Spada († 1622) Barth. Spranger (1683. Das er, um feinen Bemabloen Rraft und leben und Ausbruck gu geben, in das liebertriebene verfiel, if befannt.) Dom. Beti († 1624) Camilla Procaccini († 1626), Giul. Cef. Procaccini Rt 4 († 1626)

(† 1626) Dof. Balentin († 1632) für. Bak fari († 1633) Jean le Clerc († 1633) Detav. van Veen († 1634. Die Riederlande baben ibm vorgaglich bie Biffenfchaft im Licht und Schatten und einen beffern Ge-Ichmack, als fle vorher batten, su verbenten.) Dom. Erefti, Baffignano gen. († 1638) Pet. Paul Rubens († 1640) Ant. v. Dycke († 1641) Giul. Cefael († 1640) Dom. Jampieri, Dominis dino genannt († 1641) Buido Reni († 1642) Bioc. Gementi († ) Arenc. Beffi († 1600) Bern. Stroui, Brete Bes noefe gen. († 1644) Biov. Panfranco(†1647) Jacq. Stelle († 1647) Ande. Camaffel († 1648) Sim. Cantarini († 1648) Piet. Teka († 1648). Aleff. Eurche, Beronefe und Orbetto gen. († 1648) Sim. Youet († 1649) Abraham Jansens († 1650) Giov. Andr. Donbucci (+ 1650) Bins. Ribera, Spagnoletto genenat (1650) Ber. Segera (†1641) Euflache le Sueut († 1655) Franc, Albani († 1660) Glac. Cavedone (+ 1660) . Diego Belagues de Gilva († 1660) Andr. Sacchi, Onche gen. († 1662) Bet. Epffens (1661) Glov. Franc, Ramaneli (+ 1663) Ger, Bontborf (1662) Elisabeta Siegni-(† 1665) Ric. Boufin († 1665. 6. Rloge de Nic. Ponffin p. Mr. Guibal, Par. 1783. 8.) Diet. Franc. Dola (1666) Gian. Tranc. Barbleri, Guercino genannt († 1666) Alcff. Liarini-(† 1668) Cafpar v. Craper († 1669) D. Ant. Bereda († 1669) Piet. Beretino, da Coctona gen. († 1669) - Giov. Benebetto Caffiglione, 31 Genock gen. († 1670) Giov. Unbr. Sicani († 1670). Jac. v. Doff († 1671) Galv. Mofa, Galo vatoricio gen. († 1673) Paul Rembrand van Ayn († 1674. Ginen Catal, des Tableaux de-R. 848 Gurgo, Bacq 1755. 8. fri. und holl. heraus. ) Carle Screta († 1674) Gerbrand van der Cfbout († 1674) Cefar v. Everbingen (†1679) Jac. Jordaens († 1678) Giov. Dom. Cemini, Cavaliere di Berugia gen. († 1661) Bart, Efevan Muciko († 1685) Carlo Dolce († 1686) Epr. Berti († 1689) Charl. le Brup († 1690) Don Claub, Corllo († 1693) Piceec Miguach († 1695) Will, Doubleck,

Diemeted sen. († 1697) Joh. Earl loth († 1692. Mat. Breti , Cavaliere , Cala brefe genannt († 1699) Moifs bel Mrcs. Gorbiflo de Bereda gen. († 1700) Loc. Sas fineli († 1700) Siov. Maracci († 1704) Luc. Gierbano († 1705) Dan. Apber, Can. Daniele gen. († 1705) Andr. Celefti (†1706) -Mich: Corneile († 1708) Andr. Posse († 1709) Giorb. Gauli († 1709) Giov. Wat. Zumiani († 1710). Lub. van Depfer († 1711) Ger. faireffe († 1711). Dom. Mar. Biani († 1711) Mus. Termeften († 1712) Earls Maratti († 1713. Vica di Maratti fer. da Gizf. Safferi Bellori, R. 1732. 4.) († 1714) 30b. Ergsin. Quellinus († 1715) Paul. Pasani († 1716) Ican Iouvenet († 1717) Giovmar. Merandi († 1717) Egrio Ant. Mambaldi († 1717) Jenn Bapt. Ganteere. (+ 1717.) Peter Ruppen († 1718) Giov. Giuf. dal Gale († 1719) Earlo Cignoni († 1719) Santo Prunqti (1720) Giou, Gegala († 1799) Pierre Berchet († 1790) lob. Bergi († 1791) Bonan, Lamberti († 1721) Alb. Arnone († 1721) Ant. Coppel († 1742) Abr. v. d. Werf († 1792) Arnold v. Buci († 1724) Anton. Bandi († 1725) Anton. Burini († 1727) Biuf, Chieri († 1727) Aru, Gelber († 2727) Baol. de Matteis († 1728) Marc. Hat. Brancefdini († 1729) Ebefiph. Lubicucats († 1729) Girol. Brufafers (1730) Gion. Donft († 1731) Stov. Camillo Sagreffani (+ 1731) Did. Gerte († 1733) Ber. Soet († 1733) Louis Boulogne († 1733) So baft. Ricci († 1734) Greg. Lagarini († 1735) Mic. Bambini († 1734) Ric. Bertin († 1236) Cl. Guido Balle († 1736) Ric. Blenghel (†:1737) Eres. le Woine († 1737) Carl v. Moor († 1738) Giovb. Lama (1740) Aut. Baleftra († 1740) Betth. Elle († 1741) Herm. v. b. Wan († 1741) Anton, Pellegrini († 1741) Louis Docisto († 1742) Giov. Cinqui († 2743) Christof. Cerzi († 1745) Ican Bapt. Banloo (1745) Mic. de l'argilieres († 1746) Branc. Ery vifani († 1746) Ginf. Mar. Erespi Gps guuelo gen. († 1747). Don. Creti († 1747) Franc, Golimena († 1747) Fel. Loncki († 1748) 30f. Gabr. Imbert († 1749) Ansel, Miani († 1749) Pietre Subbertas († 1749)

† 1749) Ison Bootbut († 1749) Wasc. micher († 1751) Jos. Max. Bien (1751) fean Bres de Trop († 1752) Jac. Amis oni († 1752) Charl. Ant. Coppel († 1753) lierre Jacq. Lajes († 1754) Jac. de Wit † 1754) Franc. de l'Ange († 1756) Ant. leene (1757) Beine. v. Limborch († 1758) uis Gilvefre (+1760) Belfr. Frifch (+1760) erd. Kranc. Graziani († 1761) Giul. Nos ari († 1763) Biuf. Angeli (1763) Marco denefical († 1764) Sebaft. Conca († 1764) liet. Conte de Rotari († 1764) Ch. Undr. Zanivo († 1765) Jean Bapt. des Hapes † 1765) Binc. Meucci († 1766) Glovbat. littoni (†1767) Fr. Xev. C. Palce (†1767) ican Restout († 1768) Giovb. Liepolo † 1770) Eignaroli († 1770) Greg. Guglich 1i († 1773) Ch. Hutin († 1776) Ant. Raph. Rengs († 1779) Sirol. Bonip. Battoni † 1787. Elogio di G. P. Battoni, wott Inofrio Gona, R. 1787. 8.) Drougis † 1787) J. S. Lischbein († 1791) 3of. iennolds (†1791) — James Barry — Muf. Bottani — Siov. Cafanova domb. Cipriani — Mar. Coswap — Acfli - Fåger - Conr. Giaquinto brabam - Gebrüber de la Grenne -Angel. Kaufmann .dortcote — Bried, Abam Defer — Chris. ian Bern. Robe - Joh, Eleas. Sche= au - Stef. Lorelli - Trumbull -Bheetly — Briabt - Cbe. Um. B. Bauloo - Benj. Weft - u. a. m.

## Hollandische Schule.

(Beidnenbe Ranfte.)

Polland und andre zum Staat der ereinigten Riederlande gehörige brodingen, haben eine beträchtliche inzahl guter Rahler gehabt, die fich urch einen eigenthümlichen Sehmaf und eigene Vorzüge von allen ndern unterscheiden, auch deswesen würflich eine besondere Schule usmachen. Die Rahler dieser schule scheinen ben ihrer Arbeit kein nderes Gesetz gehabt zu haben, als urch Zeichnung und Farben die emeine Ratur so vollkummen, als

moalich. M erreichen: im übrigen aber, fich um ben Werth, ober bie Kraft bes Inhalts nicht zu befummern. Man hat eine große Ungabl Gemablbe aus biefer Schule, barin die gemeine Ratur bis zur Bewunderung auch in ben geringften Rleinig. feiten so copiet ist, daß man faum feinen Angen traut: man glaubt eine Scene aus ber Ratur, burch ein verfleinernbes Glas zu feben; fo volltommen ift Zeichnung, Verspettie. Saltung und Karbe in bem Gemåblbe erreicht. Wenn man einige der besten Werte biefer Schule vor fich bat, so fann man nicht begreis fen, daß es moglich sen, bemeldte Theile ber Runft bober ju treiben. Man fann also sagen, das die bole Landischen Mabler in bem Mechania ichen ben bechften Gipfel ber Runft erreicht haben.

Diese Schule, die ber Herr von Sageborn mit Recht die Schule des Wabren neunt, hatte die volltommensten Werke der Kunst aufzuweissen, wenn diese nur die Absicht hatte, dem Auge dasjenige volltommen gemahlt zu zeigen, was man tagelich in der Natur vor sich sieht. Wenn der Endzwet der Kunst durch biese Tauschung des Auges erreicht würde, so würde man weber einen Raphael, noch einen Correggio, noch einen Titian, dem Künstler zum Studien empschlen, sondern ihn allein in die hollandische Schule verweisen.

In der That ist das, mas sie vorzügliches besitzet, ein wichtiger Theil der Runk; aber nur in so fern diese auf wichtige Gegenstände angewenz det wird. Es ist zwar ein Vergnüsen, Farben auf einer slachen Leinwand so aufgetragen zu sehen, das man sich einbildet, man siehe in einer Rirche, oder man sehe eine wurflich lebendige Blume, oder einen athemenden Wenschen vor sich; weiter aber hat auch diese bewundrungs, würdige Runk nichts auf sich. Der Rr 5

Endzwet ber schonen Aunste wird baburch nicht erreicht "), sonbern biese Werte bienen blod, die Liebhaber zu ergegen. Wenn aber diese Wollfommenheit mit dem höhern Werth vereiniget ift, wenn wichtige Segenstände so behandelt werden, so th alsdenn das Wert vollsommen.

Man muß also den Künstler, der hohere Absichten bat, als in ergoben, ober bas Muge ju taufchen. boch in biese Schule führen. Die herrlichste Erfindung und der größte Achtbare Gegenstand, ben bas Genie eines Mahlers hervorzubringen bermag, muß bennoch, wenn er im Gemählde die größte Wurfung thun foll, fich fo zeigen, als wenn es ein in der Natur vorhandener Segenftand ware \*); folglich ift bas Stubium, wodurch bie hollandischen Mabler groß geworden find, jedem anbern Mahler auch ju empfehlen.

Doch außert fich baben eine Bebentlichkeit, wodurch bie Bichtigfeit Diefer Werte fur bas Studium ber Runft um ein merkliches verringert Die ichagbarften Werfe find mirb. bhne Zweifel boch bie, welche zu of. fentlichem Gebrauch aufgestellt wer-Diefe muffen ihrer Matur nach groß fenn. Aber fann bas Maturliche im Großen durch bieselben Mittel erreicht werden, wie im Rleinen? Daran muß man nothwenbig zweis Wenn die Mabler ber romifchen Schule ben Pinfel fo geführt batten, wie die hollandischen Meifter, so wurden ihre Gemählbe schwerlich vollkommner worden senn, als fie durch ihre großere Bebandlung des Colorits worben Wenn ein Mahler, wie Gerard Dom, ober Frang Mieris, in die Rothwen-Digfeit gefest worden ware, große Rirchenfinte ju verfertigen, fo batte er nothwendig anbre Methoben, als er murflich gebabt bat, ausbenfen

\*) G. Tunfte. \*\*) G. Ratur.

muffen, um die wahre Saltung und die Farben der Natur zu erreichen; nicht nur weil ber Kleif in großen Arbeiten oft fcablich ift \*), fonbern weil burch bas Rleine bit gute Burkung in großen Gemählben nicht einmal fann bervorgebracht werden. . Es gehört eine gang andre Bebandlung baju, bag ein großer Gegenfand, ben man von weitem anficht. ein vollig natürliches Ansehen habe, als die, wodurch ein kleiner und gang naber Gegenstand naturlich wirb. Aber, wer in fleinen Sachen. wie fich ein Renner ausbruft \*\*) vaphaelisch benkt und zeichnet, der hat Urfache, fich die außerfte Dube m geben, baf er auch, wie Berard Dow, mable.

**\* \*** 

Bu ben vorzäglichen Kanftleen biefer Soule werben gerechnet: Luc. v. Pepten († 1553) Mart. hermstert († 1574) Octus vius v. Been († 1634) Abrah. Blocmaart (†1647) Joh. Both (†1650) Gabe. Mess ( † 1658) Barth. Breenberg († 1660) Cor. nel. Poelemburg (†1650) Phil. Bouwer mans († 1668) Adr. v. d. Belde († 1672) Joh. Dav. Seem († 1674) Pet. u. Loar, Bamboccto genannt (†1675. Bon feinem, ihm in Italien gegebenen Bennahmen, Bamboecio (figurlic), eine Atuderpuppe, eine ungeftalte Rigur, eine Frage, ein Tolpel) bat man, in der Mableren, Die, aus uneblen, niedrigen Siguren, und aus gem:inen, unanfidudigen Sandlungen bes fichenden Gemablbe, Bambocciaben genannt.) Gerard Dow († 1680) Terburg († 1680) Franz Mieris († 1681) Ric. Berdem († 1683) Ebeod. Bellenbres den († 1694) Abr. van der Kabel († 1695) Gottfr. Scallen († 1704) Bilb. v. d. Beis de (†1707) Abr. v. d. Berf (†1727) John v. Hupfum († 1749) - Auffahrliche &c. bensbefdeelbungen biefer, und ber fammtlichen Mabler ber Brabantischen ober flam.

<sup>\*).</sup> G. Fleiß. Setracht. G. 479.

Hamiandischen Schule finden fich Ber im, von dieser sestern handelnden, Arikel verzeichnet, wozu noch De Levenszeschryvingen der Nederlantschen Konst-Schilders en Konst-Schilderisten, met en Uytbreyding over de Schilderkonst der Ouden . . . door sac. Campo Weyermann, a'Grafentage 1729, 4, 383. oder 4 Eh. init S. tebbreit. —

# Holden it te. (Beichnende Ranke.)

So nennt man bie Abbrüke von den in Holz geschnittenen Zeichnungen.\*), wie man die, welche von gestochenen Aupferplatten abgebruft sind, Rupferstäche nennt. Bon dem besondern Zweig der zeichnenden Kunste, dem man die Holzschnitte zu danken hat, haben wir bereits in dem angezogenen Artikel gesprochen, wo auch beigläusig das, was von dem Sebrauch und den vorzüglichen Bortheilen der Holzschnitte zu mersten ist, angeführt worden.

Ausser den, den den Artikel Jorms schneiden, angesährten Schriften, geberen noch bierher: Anleitung sum Forms und Stahlschneiden, Ersut 1754: 8. — Schaeslini Vindieiae Typographicae, . Argent. 1759: 8. — Observations sur un Ouvrage, inticulé Vindiciae Typographicae, par Mr. Fourmier le jeune, Par. 1760: 8. — Berssuch, den Ursprung der Spielkarten, die Binschrung des keinenpapiers, und den Anssaus der Spielkarten, von Joh. Bottl, Imm. Breitstopf, 12ex Eh. Leiph 1784. 8. mit 14 Auspfern. —

### Homer.

Der alteste griechische Dichter, beferen Gefange auf und getommen find.

\*) G. Formfoneiber.

Er wird beswegen von vielen Alten und Reuen für den Vater der Dichtkunft gehalten. Dieses ist aber nicht so ju verstehen, daß er der erste Dichter gewesen. Man kann aus der öftern Erwähnung, welche er selbst von Sangern thut, schließen, daß die Dichter schon vor seiner Zeit unter den Griechen sehr häusig gewesen sind; und auch weit altere Bolter als die Griechen, haben ihre Dichter gehabe.

Das gelehrte Griechenland hatte eine uneingeschränkte Hochachtung für ihn, und nannte ihn vorzüglich den Dichter, als ob er der einzige gewesen, der diesen Namen in der vollkommensten Bedeutung verdiente. Der griechischen Mahler Galaton hat, nach Aelians Bericht, ihn so abgemahlt, daß aus seinem Munde eine Quelle stoß, aus welcher alle Dichter geschöpft haben, um anzuzeigen, daß er der wahre castalische Brundaß er der wahre castalische Brund

nen fen,

· a quo ceu fonte perenni . Vatum Pieriis ora rigantur aquis \*). Selbst Aristoteles und Plato scheinen ihn für ben einzigen Originalbichter zu halten, nach welchem alle andere fich gebildet haben. Gefänge wurden von der Zeit an, da der Dichter felbst sie absang, bis auf den Untergang ber Wiffenschaften und Knnfte für das Buch aller Bucher, für die Quelle ber Runfte, der Sittenlehre und der Politik gehal-Die Mugend mufite fie ftudiren, und Erwachsene brauchten fie als ein allgemeines Lehrbuch. Gelbft zu ber Zeit, da die Wiffenschaften in Griechenland im hochsten Klor ftunden, sah man eine eigene Classe von Menschen, bie feinen anbern Beruf hatten, als die Gesänge diefes Dichters sowol offentlich als in ben Jaufern, nach ber Runft abgufingen. Man

\*) Ovid. Amor. III. 9.

Man muf den bochten Bestiff von diesem Dichter nothwendig betommen, wenn man bedenft, baß die aroßten Männer in verschiedenen Aliten ibn für ihren bornebmiten Lebrmeister aebalten; baf Lycurgus ihn als einen Gesetzeber. Aeschis nes und Demolibenes als den große ten Redner, Alexander der Große als den vornehmsten Lebrer bes Rriegswesens, Pindar, Moschus und Virgilius als ben vornehmften Dichter verebret baben ). Ein Dichter, den die erften Ropfe ber erften Ration in ber Welt febr verehrt baben, verdient allen Menichen von Bernunft und Geschmat betannt zu fenn.

Von seinen personlichen Umftanben weiß man wenig zuverläßiges. Rach ber gemeineften Denning fallt feine Lebenszeit ohngefehr taufend Jahre vor den Anfang der chriffib chen Zeitrechnung bundert und funf. gig bis zwephundert Jahre fpater, als der trojanische Krieg, den er befungen bat. Aller Wahrscheinlich. teit nach ift er ein Jonier aus Rleinaffen, und vermublich nicht von gang geringer Derfunft gemefen ; benn feine Befange fundigen einen Mann au, ber alle Wiffenfchaft, alle Renntpif ber Lanber, ber Runfte und ber Beltgeschäffte, gehabt, bie zu feiner Zeit möglich gewefen. Es ift auch mabricheinlich, bag er ber Berfertigung feiner Gefange etwas größeres zur Absicht gehabt babe, als feinem bichterischen Genie nachzugeben. Wenn man bebenft, daß homer zu einer Zeit gelebt hat, da die Griechen nur kurz vorher ans gefangen verfchiebene Colonien in ein Land ju schifen, in welchem fie por nicht langer Zeit ben hartnatig.

<sup>9</sup>) Est enim sane mirabile, Homeruni legum ac teipubl. interpretem Lycurgo, orato em Aeschini et Demostheni, bellaturem Alexandro, poetam Virgilio, Pindato, Moscho probatum este. Clodins super Quint. Indicio de Homero.

ften und berühmteften Krieg gefihrt haben: fo entfieht die Bermuthung bag etwas von dem Nationalintereffe der aflatischen Griechen die Dauptabsicht dieser Gefänge gewesen sen.

Wie dem aber sep, so ist ben izi ger Beurtbeilung berfelben allema genau barauf ju feben, bag fle und gang frembe finb, und uns unmit telbar nicht weiter angeben, als in fo feru fle und bas Genie eines bet größten Dichter jeigen, auch tic Bemuthsart und bie Gitten vielet Bolfer und ber berühmteften Deiden bes Alterthums, auf bas natūrlichfte fcbilbern. Bir miffen bavon auf die Art urtheilen, nach welcher ein Deerführer unfrer Zeiten von ben Kriegsverrichtungen Alexanders wo theilt, moben er nicht die izigen Wassen. nicht die gegenwärtige Dolitit, fonbern die damalige Lage der Sachen in Betrachtung giebet. wie es einem erfahrnen Kriegsmann nicht schwer fallen wurde, zu bestim men, wie Alexander nach der isiget Berfaffung wurde gehandelt haben fo fann auch ein guter Runftrichter stben, wie eine Epopoe sepu wurde, die int in bem Seift des homers ver fast wäre.

Man wundert fich nicht obse Grund, wie es neuern Kunftrichtern hat einfallen tonnen, es dem homer jur Laft ju legen, baf er feine Got ter und Menschen anders bandeln und reben lagt, als unfre Begriffe es ju erfodern fcheinen, und bag ihm Sachen wichtig gefchienen, bie wir für unwichtig balten. Dies if eben so viel, als bem Alexander vorwerfen, baf er lieber Mauerbite cher, als Canonen, lieber Pfeile, als Flinten gebraucht habe. homer schildert den Menschen, wie er ju feiner Beit gemefen, mit bem Charatter, mit dem Aberglauben, mit ber Ginfalt ber Gitten, mit ben 66 brauchen, und mit ber Sprache, die

Die er bamals gehabt hat. Er ift der Ratur völlig treu geblieben, und bat gar nicht nach einem Ibeal gearbeitet. Denn man fieht wol, daß es ihm höchst leichte gewesen wäre, die Personen besser oder schlimmer zu machen, wenn er gewollt hätte. Er hatte nicht nöthig an das Ibeal zu denken, da die Natur selbst zu seiner Absicht hinreichend war.

Wer diesen Dichter in seinem wabren Lichte ficht, wird ohne Zweifel bem Urtheil des Strabo benftimmen, ber ihn nicht blos wegen des poeti-Schen Genies, sondern auch wegen feiner Einficht in Gachen bes Les bens, und ber Politik allen andern Dichtern vorzieht \*). Wir wollen feinen poetischen Charafter mit ben Borten des Gravina abbilden: "Domer ift ein fo viel machtigerer und meiferer Zauberer, ba er feine Gpras che, nicht fowol gur Reigung bes Gehörs, als-zum Ausbrut der Einbildungsfraft und zur Bezeichnung ber Gachen angewendet, und feinen gangen Fleiß darauf gerichtet bat, jede Gache- natürlich auszubrufen. Bald scheinet er die Sachen nur flüchtig zu berühren, bald fie aus dem Gefichte zu verlieren; aber dann fommt er wieder durch einen ans bern Weg ihr ju Sulfe. Am rech= ten Orte und jur rechten Zeit mischt er in die Reben, welche er anführt, gemeine Ausbrufe und Redensarten: als ein andrer Proteus nimmt er alle Bestalten und Raturen an. Bald fliegt er, bald schleicht er am Boden; bald donnert er, bald lispelt er fanft; allezeit wird die Einbildungsfraft bergestalt bon feinen Berfen gerührt, daß er fich unfrer Rrafte bemachtiget, und durch seine Worte, ber Araft der Ratur nach-

eifert D. Bicht obne Bewunderung fiebt man die uneudliche Manniafaltiafeit ber Dinge, die er beschreibt; bon den lieblichften und gemeinften Segenständen in der Natur und den Sitten, bis auf die fürchterlichften und erhabensten: fürnehmlich wenn man daben bebenft, wie er jebes nach ber eigentlichsten Urt schilders. Eben Diefes fühlt man ben den Reden und Sandlungen, die er feinen Rein unnubed Derfonen beplegt. tein überflüßiges Wort, teines, bas nicht geradegu ben 3wet trifft, teine auch nicht bie geringste Sandlung. die nicht den bestimmtesten Charafter Was jeder fpricht ober anzeiget. thut, geschieht so, wie es sich für ibn fchifet. Sein Ausbruf und fein Vers find so, daß die Natur selbst fie auf den Lippen bes Dichters que besten Bezeichnung der Sachen scheint gebilbet zu haben.

Den Ramen eines Baters ber Dichter verdienet'er furnehmlich das durch, daß faum eine Art bes voetis fchen Schwunges, ober ber herab. laffung ju ber naturlichen Borftele lung ber Sachen. feine Wendung ber Gedanken, kein Theil der poetis schen Runft ift, davon er nicht Du-Der epische Dichtere fter gegeben. bee bramatische, der lprische, und tonnen ibr Genie an ber Redner, bem feinigen scharfen. Diefes große poetische Genie, wird überall von Berftand und Beisbeit geleitet, um auf das Zuverfichtlichste auf seinem Wege fortjuschreiten. Er zeiget bem Berftand nichts unerhebliches, nichts unüberlegtes; ber Einbildungsfraft nichts fleines, nichts gefünsteltes, nichts fubtiles; bem Gemuthe nichts nichts übertriebeunnaturliches,

<sup>\*) &#</sup>x27;Os ε μουον έν τη κατα την ποιησιν αρετη παντας υπερβεληται — αλλα χεδυντι και τη κατα τον βιον έμπειρία τον πολιτικου, Strabo L.L.

<sup>\*)</sup> Gravina L. I. c. IV. Man sehe auch bie meisterhafte Schilberung bieses Dichters in Shasisabury's Advice to an Author, P I. Sect. 3, auf her 196 and 247 Seite,

lens aus ben Rieberlanden nach Italien. wo er es su Benedig sueef ubte.) Eb. Mafaccio († 1443. Scheint guerft von angflicher Darftellung ber blogen Ratur abgegangen gu fenn; und burch Bereblung Des Umriffes , ber Stellung u. b. m. angemeffene Dichtung in bie Dableren ges bracht, und fie querft als icone Runf fic gebacht ju haben. And ift bie Berfpectiv in feinen Gemeblben eichtiger; bergeftalt, bas Bottari in feiner- Musgabe bes Bafari, B. 1. G. 235. fic fein Bebenten macht, ibm ben amenten Bieberberfieller ber Mableren ju nennen.) Franc. Square cione († 1474. half ber Mahleren burch fetnen Eifer um fie auf, fo, bas man 137 von ihm unterrichtete Lebelinge adbit.) Bil. Lippi († 1469. vervolltommte immer mehr, was Masaccio angefangen batte. und foll querf Figuren über Lebensgröße in richtigen Berbaltuiffen bargeftellt baben.) Andr. del Cafagno (1478) Bentile del Sabrione (1480) Andr. Berrocchie (+ 1488. Goll bas Abformen in Gras und Bachs, deffen Erfindung dem Lififtratus sugeschrieben wird, wieder in Gebrauch gebracht beben.) Dom. Ghirlandafb († 1493. Lehrer des Michel Angelo.) Gent. Bellini († 1501.) Giov. Bellino († 1540. Goll bem Antonello ba Deffing bas Bebeimnig, mit Del zu mablen, abgeftoblen haben. Er verbefferte guerft bie ets was trockene Manier der senetianischen Mabler, und wur ber Lebemeilter bes Els Giorgione Garbarefii - († 1517. Bogling bes vorigen, aber weit über ibn. Er fabrte ju Venedig ben Gebrauch ein, das Neukore der Baufer Bresto zu mablen.) Ande. Mantegna († 1517. Sein Deiftere fide, der Triumph Cefars, ift auf 9 Bldte tern, in Sols und Aupfer geftochen, Sidtter nach ibm baben auch Dt. Aptor mio, M. Boff, 29. Sollar, R. Mubenart sellefert. Leon. da Winci († 1520.) Plet. Bannucei, Berugino gen. († 1584. Stifter einer Schale ju Berugins, mb Rafael gezogen wurde.) . Rafael San-310 da Urbino († 1520. Seine Lebense beschreibung im Bajart, ift frangofifc burd Pierre Daret, unter bem Titel,

Abrégé de la Vie de R. S. d'Urbini, Par. 1607. 1651. Lyon 1709. 12. Ein febr vollfichbines Bererfcbienen. jeidnif ber, von feinen Gemablben unb Beidnungen gemachten, Aupierfice fabet fich im sten &, 6, 315 , 524. ber Rade eichten von Kanflern und Runffacen, Leive. 1769. 8. Gin Auff. über f. Gemable be und Manier, im gten St. von Meufels Miscellaneen : und vortreff. Bemers tungen über feinen mablerifchen Character, im iten Sb. G. iig u. f. von Rambobes Bert: Ueber Mableres und Bifdhauerare beit in Rom, Leips. 1787. 2. 3 26.) Bace cio della Porta, Gartolomeo di G. Marco gen. († 1517. Golf ber Erfinder bes Glies bermannes fenn; mar Schuler und lefe Bern. Minto rer des Rafael zugleich.) ricoio († 1513. Auch aus ber Soule bei Berugino, ber aber fcon bamable bie Runft, que Befdligfeit für fo genannte Liebhaber, berunterwarbigte, und erbabene und vergolbete Bierrathen in feine Werte milate; doch fand er feine Racfolger.) Luc. Signocelli († 1524) Timet. bella Bite von Urbino († 1524) Dom. 984 ligo († 1527) Giov. Franc. Benni, U Battore gen. († 1528) Win, ba San Gis mignano († 1528.) Alb. Dårer († 1522. 6. Beinr. Cone, Arends Gebachtnis ber Chren eines ber vollommenften Sunfler, Alb. D. mit beffen Bildnis, Goslar 1728. 8. G. Belf, Knorrs biftor, Kunftlerbelm Klaung ober Gesprache in bem Reiche bet Lobten amifchen Alb. Durer und Rapbuci son liebine. Marnb. 1738. 8. mit Lupf. Dav. Bottfe. Schoebers leben , Schriften und Runftw. Alb. Darers, Leipz. 1769. g. und ben sten Bo. ber leben und Bilbe niffe großer Deutschen, Manub. 1786. f.) Quintin Deffis, ber Schmid von Mats werpen gen. († 1529.) Roger van der Wobe († 1529) Franc. Naibolim , Frans eia gen, († 1530) Por. Sciarpeffoni, bi Credi gen. († 1530) Andr. del Sarto († 1530) Luc. von Lepben († 1533) Ant. da Correggio († 1534) Gald. Perugi († 1536) Bellege, Munari († 1538) Glov. Ant. Ro gillo, Porbenone gen. († 1540) Frauc. Classoli , Parmeggiano genanut († 1540) Bort.

art. Ramenghi (1542) Dr. Ant. Frans 2 Bigi († 1542) Pol. Caldara, da Cas waggio († 1543) Joh. Holbein († 1544) ivol. da Erevigi († 1544) Giulio Pipi, omano gen. († 1546) Pjet. Buona. irfs, Perino bel Baga genanut († 1547) ich. del Piombo († 1547) Lor. Lotto 1 1548) Dom. Beccafumi, Decherino ret. († 1549) Girol. Genga (1551) Giac. arrucci, da Pontormo genaunt († 1556) Doffo Doff (+ 1558) Benv. Garofalo, Lis o gen. († 1559. Machte, um licht unb Schatten befto beffer ju beobachten, Mos elle aus gebackener Erde.) John Scoor eel († 1562) Franc. Roffi, Cecchino bel Balvlati gen. († 1563) Michaelo Unzelo Bonarotti († 1564. Auffer feiner Pebensbefdreibung im Bafari, Vita . . . raccolta per Asc. Condivi dalla ripa Transons, Rom. 1553. 4. herausgeges ben von Ant. Fr. Gori, und Anmertungen won Mariette, Flor. 1746. f. frangof. durch Santeroche, Bar. 1753. 18. Vita di M. A. B. da Giac. Vignali, Fir. 1753. 4. Buch fiebt ein beutsches leben von ihm in bem Bufriedenen, R. 67. 99. 103. Aupferfliche, welche nach feinen Gemable ben und Beidnungen gemacht worden find, Anben fich in bem iten B. ber Radrich ten von Künflern und Kunffachen, Leipz. 1768. 8. 6. 379 u. f. verzeichnet.) Siov. Manni, da Udine gen. († 1564) Mieff. Bonvincino, 3i Moreto gen. (1564) Dan. Micciarelli, ba Bolterra gen. († 1566) Lab. Bucchero († 1566) Girol. Romanino († 1567) Franc. Primaticcio († 1570. Eine fabrer des guten Defcmades in Frants reich, wo er fich lange Beit aufhielt.) Frang Floris, von Briendt gen. († 1570) Bre. Peocacrini (gieng von Bologna fost, well er neben ben Mableen bort, bem Sabatini, Bafferotti, Caracci, Bontana u. a. m. nicht auftommen fonnte, ums Jahr 1570, nach Manland, mo er eine Mic. Abbate, Deffer Odule fiftete.) Micolo gen. (1570) Giot. Bafari († 1574. Berf. ber befonnten lebensbefdreibung.) Bemelerten, Martin van Deen gen. († 1574) Anton Moro, von Utrecht Tiziano Decellio († 1574 († 1575)

Muffer feiner Bebenebefcheefbung in bes Mis bolf Maraviglie dell' Arte ovvero Vite de'i Pittori Ven. Ven. 1648. 4. 20. S. 1. S. 135. if ein Breve Compendio della Vita del famoso Tiziano . . . Ven. 1622. 4. befonders gebruckt.) Drag. Becelli († 1576) for. Gabbatino, forens zino da Bologna, ober de Liziano gent. (†1577) Marc. Benufto (†1580) Girol. Siciolante de Germonetta (1580) Liv-Marefi († 1580) Andr. Schlavone, Deb dolla gen. († 1582) Profp. Fontana († ) Bat, Raldini († 1584) fuc. Eranach († 1586. S. Siftor, crit. Abbandl. über das leben und die Kunfiw. bes luc. Cras nad, Samb. 1761. 8.) Rie. Eircignano, Sommerancio genannt († 1588) Pavl. Caliari, Il Beronese gen. († 1588) Palma, Il Becchio gen. († 1588) Jean Coufin († 1590. Der erfte frangoffiche, von Beimaticcio, gebilbete Beichichtmabs ler von Bedeutung.) Bell. Pellegrini, Die Bart. Bafferofti baldi gen. († 1591) († 1592) Mich. Coprie († 1592) Frc. unb ' Jac. ba Bonte, Baffani gen. (1593) Biac. Robufti, Il Cintoretto gen. († 1594) Bar. Borbone († 1595) Carlo Caliari († 1596) Bened. Caliari († 1598) Joad v. Winghem († 1603) Joh. Rote tenhammer († 1604) Paol. Barinato, degli Uberti gen. († 1606) Meff. Allori, Bron, geber. Buchero gino gen. († 1607) († 1609) Michelangel, Merigi, da Carras vaggio gen, († 1609) Franc. Vanni († 1610) Beder. Barolio († 1612) Lud, Cars di, Cigoli gen. († 1613) Lod. Carraccio († 1619. Saupt und Stifter ber bes rabmten Academie ju Bologna, Die fic dem damals einzeißenden manierirten Ges fcmack auf bas traftigfte entgegen fiellte.) Agost. Carraccio († 1602) Piet. Facini († 1602) . Gifto Rofa, Badalocchio gen. (1607) Innib. Carraccio († 1692) Dion. Eglvart († 1619) Erift, Allori († 1621) Leon. Spada († 1622) Barth. Spranger (1623. Dag er, um feinen Bes mablben Rraft und leben und Ausbruck gu geben, in bas Alebertriebene verfiel. if Befannt.) Dom. Beti († 1624) Camillo Peocaccini († 1626) Giul. Cef. Procaccint († 1626) Rt 4

(† 1626) Bof. Balentin († 1632) Pac. Bas fari († 1633) Bean le Clere († 1633) Octav. van Been († 1634, Die Rieberlande baben ibm porgalich bie Biffenfchaft im Licht und Schatten und einen beffern Gea Ichmack, als fle vorher hatten, ju verdanten.) Dom. Crefti. Baffianano acti. († 1638) Pet, Paul Rubens († 1640) Ant. v. Dycke († 1641) Gius. Cesari († 1640) Dom. Jampieri, Dominis chino genannt († 1641) Buido Reni († 1642) Giac. Sementi († ) Franc. Beffi († 1600) Bern. Stroppi, Brete Bes nocfe gen. († 1644) Biov. Lanfranco(†1647) Jacq. Stella († 1647) Ande. Camaffel († 1648) Sim. Cantarini († 1648) Biet. Zefta († 1648) Wieff. Turche, Beronefe und Orbetto gen. († 1648) Sim. Douet († 1649) . Abraham Jansens († 1650) Giov. Andr. Donducci († 1650) Binf. Aibera, Spagnoletto genanat (1650) Ber. Segers (†1611) Euffache le Bucut († 1655) Scanc, Albani († 1669) Giec. Cavedone († 1660) . Diego Belasques de Gilva († 1660) Andr. Sacchi, Onche gen. († 1661) Bet. Toffens (1661) . Giov. Franc. Ramancli (+ 1664) Ger. Bontborff (1662) Ellfabetg Sieank († 1665) Nic. Boufin († 1665. C. Rloge de Nic. Ponffin p. Mr. Guibal, Par. 1783. 8.) Piet. Franc. Mola (1666) Gian. Franc. Barblert, Guercino genaimt (+ 1666) Mlcff. Liarini-(† 1668) Caspar v. Craper († 1669) D. Ant. Bereda († 1669) Piet. Beretino, ba Coetona gen. († 1669) - Giov. Benebetto Caffiglione, 3! Genock gen. († 1679) Blov. Undr. Sicani († 1670). Jac. v. Doft († 1671) Galv. Rofa, Sale vatoricho gen. († 1673) Paul Rembrand van Ayn († 1674. Ginen Caral. des Tableaux de R. gai Gurgo, Daag 755. 8. fes. und boll. heraus. ) Carle Screta († 1674) Berbrand van der Eftout († 1674) Cefar v. Everbingen (†1679) Jac. Jorbaens († 1678) Slov, Dom, Cestini, Cavallere di Berugia gen. († 1661) Bart, Efevan Mucifio († 1685) Carlo Dolce († 1686) Cyr. Berri († 1689) Charl. le Grup († 1690) Don Claub, Cocko († 1693) Pierce Mignach († 1695) Will, Doubach,

Diemehes gen. († '1697) 308. Carl bis († 1698. Met. Beeti , Cavaliere , Cala brefe genannt († 1699) Moife del Arci, Sorbillo de Bereda gen. († 1700) for. Sa: fineli († 1700) Giov. Masseci († 1701) Luc. Giorbano († 1705) Dan. Apter, Con. Daniele gen. († 1705) Undr. Celefi (†1706) Dich: Corneile († 1708) Andr. Hun († 1709) Giord. Gauli († 1709) Birn. Ant. Zumiani († 1710). Lud. van Depfier († 1711) Ber. taireffe († 1715). Dom. Mar. Blant († 1711) Sua. Termeften († 1712) Entis Maratti († 1713. Vica di Maratti fr. da Giuf. Vaferi Bellori, R. 1732. 4.) († 1714) 30b. Ergem. Quellinne († 1715) From Jogrend Paul. Pagani († 1746) († 1717) Gioumar, Morandi († 1717) Egrio Mat. Mambaldi († 1717) Iran Bat. Ganterre (+ 1717) Peter Muppen († 174) Giov. Ginf. dal Sole († 1719) Eafle Cisnoni († 1719) Santo Pennati (1720) Ciov. Gegala († 1729) Pierce Berchel († 1720) leb. Bergi († 1721) Benth, Lamberti († 1721) Alb. Arnene († 1741) Unt. Coppel († 1722) Abe. v. d. Maf († 1722) Arnold v. Buch († 1724) Hist. **Sandi († 1725) Anton. Gariai († 1727)** Giul Chieri († 1727) Arn. Geider († 1727) Paol. de Matteis († 1788) Mar. Int. Branceschini († 1709) Chefiph. Lubiencht († 1729) Birol. Brufafero (1730) Gia. Dock († 1731) Stov. Camillo Southeni († 1731) Did. Gerre († 1733) Ger. fod († 1739) Louis Boulogne († 1733) 60 baft. Ricci († 1734) Greg. Lagarini († 1735) Mic. Bambini († 1736) Die. Bettie († 1736) El. Guido Salle († 1736) Mic Blenghel (†1737) Ercs. Le Woine (†1737) Giovi, tami Earl v. Moor († 1738) (1740) Aut. Galeftra († 1740) Batth Elle († 1741) herm. v. b. Mas († 1741) Anton, Pellegrini († 1741) Louis Dorigio († 1742) Giov. Cinqui († 1743) Chilloi-Eerzi (†1745) Ican Bapt. Banfoo (1748) Mic. de l'argilieres († 1746) Franc. Ery vifani († 1746) Siuf. Mar. Ereipi 694 anuelo gen. (+ 1747). Don. Ereti († 1747) Franc. Solimena († 1747) Sch. Loncht († 2748) 3of. Gebr. Imbert († 1749) an sel, Miani († 1749) Bierre Subbertas († 1749)

† 1749) John Boorbut († 1349) Wesc. micher († 1751) Iof. Mas. Bien (1751) fean Bree de Erop (+ 1753) Jac. Amis oni († 1752) Charl. Ant. Coppel († 1753) lierre Jacq. Lages († 1754) Jac. be Wit † 1754) Franc. de l'Ange († 1756) Ant. leine (1757) Beinr. v. Limborch († 1758) uis Gilvefre (†1760) Belfr. Frift (†1760) erd. Aranc. Geasiani († 1761) Siuf. Nos ari († 1763) Biuf. Angeli (1763) Waren henefical († 1764) Sebaft. Conca († 1764) liet. Conte de Rotari († 1764) Ch. Undr. Janivo († 1765) Jean Bapt, bes Sapes † 1765) Binc. Mencci († 1766) Sloubat. littoni (†1767) Ar. Xev. C.Paldo (†1767) fean Aeffont († 1768) Giovb. Liepolo † 1770) Eignaroli († 1770.) Greg. Guglich si († 1773) Eb. Sutin († 1776) Ant. Raph. Renge († 1779) Girol. Pomp. Battoni † 1787. Elogio di G. P. Battoni, por Inofrio Bona, R. 1787. 8.) Drougis † 1787) I. S. Lischbein († 1791) Jos. Kennelds (†1791) — James Barry — Mus. Bottani — Giov. Casanova diemb. Cipriani — Mar. Cosmap faceli — Idger — Conr. Giaquinto — Brabam - Gebrüber be la Grenne -Angel. Kaufmann .-Aortcote — Fried, Abam Defer — Chris. ian Bern, Robe - Job, Eleas, Scheau - Stef. Corelli - Erumbull -Bbeetiv -Bright - Chr. am. B. Janioo - Benj. West - u. a. m.

## Hollandische Schule.

(Beidnende Ranfe.)

Polland und andre zum Staat ber ereinigten Rieberlande gehörige brodingen, haben eine beträchtliche inzahl guter Rahler gehabt, die sich urch einen eigenthümlichen Sehmaf und eigene Vorzüge von allen ndern unterscheiden, auch deswesen würklich eine besondere Schule usmachen. Die Rahler dieser Schule scheinen ben ihrer Arbeit kein nderes Seses gehabt zu haben, als urch Zeichnung und Farben die emeine Ratur so vollkummen, als

moalich. M erreichen: im übrigen aber, fich um ben Berth, ober bie Rraft bes Inhalts nicht zu befummern. Man bat eine große Anzabl Gemählde aus dieser Schule, barin die gemeine Ratur bis zur Bewunderung auch in ben geringften Rleinig. feiten so copiet ist, daß man faum feinen Angen traut: man glaubt eine Scene aus ber Ratur, burch ein verfleinerndes Glas zu feben; fo volltommen ift Zeichnung, Versveltiv, Haltung und Karbe in dem Gemable erreicht. Wenn man einige der besten Werte biefer Schule vor fich hat, fo fann man nicht beareis fen, baf es moglich fen, bemelbte Theile ber Runft bober ju treiben. Man fann also sagen, daß bie bole landischen Mabler in dem Mechanischen ben bochften Gipfel ber Runk erreicht haben.

Diese Schule, die der herr von hageborn mit Recht die Schule des Wabren nennt, hatte die vollkommensten Werfe der Kunst aufzuweisen, wenn diese nur die Absicht hatte, dem Ange dassenige vollkommen gemahlt zu zeigen, was man tag. lich in der Natur vor sich sieht. Wenn der Endzwef der Kunst durch diese Tauschung des Auges erreicht wurde, so wurde man weder einen Kaphael, noch einen Correggio, noch einen Titian, dem Künstler zum Studien enipsehlen, sondern ihn allein in die hollandische Schule verweisen.

In der That ist das, mas sie vorzügliches besitzet, ein wichtiger Theil der Runk; aber nur in so fern diese auf wichtige Gegenstände angewengdet wird. Es ist zwar ein Vergnüsen, Farben auf einer slachen Leinmand so aufgetragen zu sehen, das man sich einbildet, man stehe in einer Kirche, oder man sehe eine wurflich lebendige Blume, oder einen athemenden Wenschen vor sich; weiter aber hat auch diese bewundrungs, wärdige Kunst nichts auf sich. Der Rr 5

Endzwef ber schonen Runfte wird badurch nicht erreicht "), sondern biese Werte bienen blos, die Liebhaber zu ergogen. Wenn aber biese Wollfommenheit mit dem hohern Werth vereiniget ift, wenn wichtige Gegenstande so behandelt werden, so ist alsdenn das Wert vollfommen.

Man muß also ben Künstler, ber höhere Absichten hat, als zu ergögen, ober bas Auge zu täuschen, boch in diese Schule führen. Die herrlichste Ersindung und der größte sichtbare Gegenstand, den das Genie eines Mahlers hervorzubringen dermay, muß bennoch, wenn er im Gemählbe die größte Würtung thun soll, sich so zeigen, als wenn es ein in der Natur vorhandener Gegenstand wäre "); solglich ist das Studium, wodurch die hollandischen Mahler groß geworden sind, jedem andern Rahler auch zu empsehlen.

Doch außert fich baben eine Bebenklichkeit, wodurch bie Wichtigkeit Dieser Werke für das Studium ber Runft um ein mertliches verringert Die Schatbarften Werte find bhne Zweifel boch bie, welche zu bf. fentlichem Gebrauch aufgestellt wer-Diefe muffen ihrer Natur nach groß fenn. Aber fann das Maturlis the im Groken durch dieselben Mittel erreicht werden, wie im Rleinen? Daran muß man nothwendig zweis Wenn die Mabler der romis feln. fcen Schule den Pinfel so geführt batten, wie die hollandischen Meister, so wurden ihre Gemählde schwerlich vollkommner worden fenn, als fie durch ihre größere Bebandlung des Colorits worben find. Wenn ein Mahler, wie Gerard Dow, dder Frang Mieris, in die Rothwenbigfeit gefest worden mare, große Rirchenftute ju verfertigen, fo batte er nothwendig anbre Methoden, als er murtlich gehabt bat, ausbenten

\*) S. Künfte. \*\*) S. Ratur:

muffen, um bie mabre Saltung mi die Karben der Ratur zu erreichen: nicht nur weil der Fleiß in großen Arbeiten oft fcablich ift \*), fonbern weil burch das Rleine die gute Burtung in großen Gemablben nicht einmal fann bervorgebracht werden. . Es gehört eine gang andre Bebandlung baju, daß ein großer Gegenfand, ben man von weitem anficht. ein vollig natürliches Ansehen habe, als die, wodurch ein kleiner und gang naber Gegenstand natürlich Aber, wer in fleinen Cachen. wird. wie fich ein Kenner ausbrüft 🕶 ) vaphaelisch denft und zeichnet, der bet Urfache, fich die außerste Rübe zu geben, baf er auch, wie Berard Dow, mable.

**\*** 

Bu ben werdelichen Kanfleen biefer Soule werden gerechnet: Luc. v. Lepten († 1553) Bart. Bermstert († 1574) Detes vius v. Been († 1634) Abrah. Blocmaert († 1647) Joh. Both († 1650) Babe. Dem († 1658) Barth. Greenberg († 1660) Cor. nel. Poelemburg († 1650) Phil. Bouwer mans († 1668) Abr. v. d. Belbe († 1672) Job. Dav. Beem († 1674) Bet. u. tuar, Bamboccto genannt (+1675. Bonfeinem, ibm in Italien gegebenen Bennahmen, Bamboccio (figuelic), eine Amderpuppe, eine ungeftalte Figur, eine Fraise, ein Solpel) hat man, in der Mableren, die, aus vaedlen, niedrigen Figuren, und aus gemeinen, unanfidndigen Sandlungen bes fiebenden Gemablbe, Bambocciaben ger nannt.) Gerard Dom († 1680) Gerarb . Terburg († 1680) Franz Mieris († 1681) Mic. Berchem (+1683) Theod. Bellenbres den (†1694) Abr. van der Label (†1695) Gottfr. Scallen († 1704) Wild. v. d. Beb de († 1707) Adr. v. d. Werf († 1727) John v. Sunium († 1749) - Ausfahrliche Les bensbescheeibungen biefer, und ber fammtlichen Mabler ber Brabantischen ober Slam=

<sup>\*),</sup> G. Fleiß.
\*\*) hagedorns Betracht. G. 429.

Hamilandischen Schule sinden ilc ber ein, von dieser lestern handelnden, Arikel verzeichnet, wozu noch De Levensieserhyvingen der Nederlantschen Const-Schilders en Konst-Schilderisten, met en Uytbreyding over de ichilderkonst der Ouden . . . door lac. Campo Weyermann, s'Grafenlege 1729. 4. 38. oder 4 Eh. init L.

# Holzschnitte.

So nennt man die Abdrüfe von den n Holz geschnittenen Zeichnungen \*), o wie man die, welche von gestocheien Rupserplatten abgedruft sind, Rupsersiche nennt. Bon dem besondern Zweig der zeichnenden Runde, dem man die Holzschnitte zu kanken hat, haben wir bereits in dem angezogenen Artifel gesprochen, wo auch behläusig das, was von dem Sebranch und den vorzüglichen Bortheilen der Holzschnitte zu merien ist, angeführt worden.

Auffer den, bed dem Artifel Jormsschneiden, angeschheten Schriften, geshören noch hierher: Anleitung jum Formund Stahlschneiden, Ersurt 1754. 8. — Schaeslini Vindieize Typographicae, Argent. 1759. 8. — Observations sur un Ouvrage, intitulé Vindieize Typographicae, par Mr. Fourmier le jeune, Par. 1760. 8. — Besiuch, den Ursprung der Spielkarten, die Binschrung des Leinenpapiers, und den Anlang der Holzschneides und der Holzsch

#### Homer.

Der altefte griechische Dichter, besten Gefange auf und gefommen find.

\*) G. Bormfoneiber.

Er wird beswegen von vielen Alten und Reuen für den Bater der Dichtfunft gehalten. Dieses ist aber nicht so ju verstehen, daß er der erste Dichter gewesen. Man kann ans der öftern Erwähnung, welche er selbst von Sangern thut, schließen, daß die Dichter schon vor seiner Zeit unter den Griechen sehr häufig gewesen sind; und auch weit altere Wolfter als die Eriechen, haben ihre Dichter gehabt.

Das gelehrte Griechenland hatte eine uneingeschränkte Dochachtung für ihn, und nannte ihn vorzüglich den Dichter, als ob er der einzige gewesch, der diesen Namen in der vollkommensten Bedeutung verdiente. Der griechische Mahler Galaton hat, nach Aelians Bericht, ihn so abgemahlt, das aus seinem Munde eine Duelle stoß, aus welcher alle Dichter geschöpft haben, um anzuzeigen, das er der wahre castalische Brunneu sen,

- a quo ceu fonte perenni . Vatum Pieriis ora rigantur aquis \*). Gelbft Aristoteles und Plato ichels nen ihn für ben einzigen Originalbichter zu halten, nach welchem alle andere fich gebildet haben. Seine Gefange wurden von ber Zeit an, da der Dichter selbst sie absana, bis auf den Untergang ber Wiffenschaften und Knnfte für das Buch aller Bucher, für die Quelle ber Ranfte, der Sittenlehre und der Politik gehal-Die Jugend mufite fie studiren , und Erwachsene brauchten fie als ein allgemeines gehrbuch. Gelbft zu ber Zeit, da die Wiffenschaften in Griechenland im hochsten Klor ftunden, sah man eine eigene Claffe von Menschen, die keinen andern Beruf hatten, als bie Gefänge biefes Dichters sowol offentlich als in den Sausern, nach der Kunft abzufingen. Man

+) Ovid. Amor. III. 9.

Man muf ben bechften Begriff bon biefem Dichter nothwendig befommen, wenn man bedenft, dag bie größten Mauner in verschiedenen Aliten ibn für ihren bornehmften Lebrmeifter gehalten; bag Lycurgus ibn als einen Gesetzgeber. Aeschines und Demolibenes als den große ten Redner, Alexander der Große als den vornehmften Lehrer bes Rriegswesens, Pindar, Moschus und Virgilius als ben vornebmiten Dichter verebret baben \*). Ein Dichter, den bie erften Ropfe ber erften Ration in ber Belt febr verebrt baben, verdient allen Menfchen von Bernunft und Gefchmat betannt zu fenn.

Bon feinen perfenlichen Umftanben weiß man wenig zuberläßiges. Rach ber gemeineften Dennung fallt seine Lebenszeit ohngefehr tausend jahre vor den Anfang der christik chen Zeitrechnung hundert und funf. gig bis zwephundert Jahre fpater, als ber trojanische Rrieg, ben er be-Aller Wahrscheinlich. fungen bat. teit nach ift er ein Jonier aus Rleinaffen, und vermuthlich nicht von gang geringer Derfunft gemefen ; benn feine Befange fundigen einen Mann an, ber alle Wiffenschaft, alle Renntnig ber Lander, ber Runfte und ber Beltgeschäffte, gehabt, bie zu seiner Zeit möglich gewesen. Es ist auch wahrscheinlich, daß er bey Berfertigung feiner Sefange etwas größeres zur Absicht gehabt babe, als feinem bichterischen Genie nachtuaeben. Wenn man bedenft, bag homer ju einer Zeit gelebt hat, ba bie Griechen nur furs vorher ans gefangen verfchiedene Colonien in ein Land ju fchifen, in welchem fie por nicht langer Zeit ben bartnafig.

\*) Est enim sane mirabile, Homerum legum ac reipubl, interpretem Lycurgo, orato em Aeschini et Demostheni, bellaturem Alexandro, poetam Virgilio, Pindate, Mosche probetum est. Cledius super Quine. Indicte de Homere.

ften und berühmteften Krieg geführt haben: fo entfieht die Bermuthung bag etwas von dem Nationalinteresse der asiatischen Griechen die Hauptabsicht dieser Gefänge gewesen sen sen.

Bie bem aber fen, fo ift ben isiger Beurtheilung berfelben allemal genau barauf zu seben, bag fle und gang frembe find, und und unmittelbar nicht weiter angehen, als in so feru se und das Senie eines der gröften Dichter jeigen, auch bie Bemuthsart und die Sitten vieler Bolfer und ber berühmteften Selben bes Alterthums, auf bas naturlich-Wir muffen bavon fte fcbildern. and die Art urtheilen, nach welcher ein Deerführer unfrer Beiten von ben Rriegsverrichtungen Alexanders wetheilt, woben er nicht die izigen Waffen, nicht die gegenwärtige Politit, fonbern die damalige Lage der Sechen in Betrachtung giebet. wie es einem erfahrnen Kriegsmann nicht schwer fallen wurde, zu bestimmen, wie Alexander nach ber igigen Berfaffung wurde gebandelt baben, so fann auch ein guter Runftrichter feben, wie eine Epopde fepn wurde, die int in bem Geift bes homers verfalt mare.

Man wunbert sich nicht ohne Grund, wie es neuern Kunftrichtern hat einfallen können, es dem Hower jur gaft ju legen, daß er feine Gotter und Menschen anders bandeln und reben läßt, als unfre Begriffe es ju erfobern scheinen. und dag ibm Sachen wichtig geschieuen, wir für unwichtig balten. Dies if eben so viel, als dem Alexander vorwerfen, daß er lieber Mauerbreder, als Canonen, lieber Pfeile, als Flinten gebraucht habe. Domer schildert den Menschen, wie er ju feiner Zeit gewefen, mit bem Charafter, mit dem Aberglauben, mit ber Einfalt ber Sitten, mit ben Bebrauchen, und mit der Sprache,

sie er bamals gehabt hat. Er ift ver Ratur völlig tren geblieben, und nat gar nicht nach einem Ibeal gerebeitet. Denn man fieht wol, daß ihm hochft leichte gewesen ware, sie Personen bester oder schlimmer n machen, wenn er gewollt hatte. Er hatte nicht nothig an das Ibeal u denten, da die Ratur selbst zu seir Absicht hinreichend war.

Wer diesen Dichter in seinem wahen Lichte fieht, wird ohne Zweifel em Urtheil des Strabo benftimmen, er ihn nicht blos wegen des poetiden Genies, fondern auch wegen einer Einficht in Gachen bes tejens, und ber Politif allen anbern Dichtern vorzieht \*). Wir wollen einen poetischen Charafter mit ben Borten des Gravina abbilden : "Doner ift ein so viel machtigerer und peiserer Zauberer, da er feine Spras be, nicht sowol zur Reizung bes Behörs, als jum Ausbrut der Einpiloungstraft und jur Bezeichnung er Sachen angewendet, und feinen jangen Fleiß darauf gerichtet bat, ede Sache- naturlich auszudrufen. Bald scheinet er die Sachen mur Juchtig zu berühren, bald fie aus em Gefichte ju verlieren; aber bann ommt er wieber burch einen anern Weg ibr zu Hulfe. Am rech= zu Orte und zur rechten Beit mifcht x in die Reden, welche er anführt, jemeine Ausdrufe und Redensar: en: als ein andrer Proteus wimmt r'alle Gestalten und Raturen an. Bald fliegt er, bald schleicht er am Boden: bald bonnert er, bald lisselt er fanft; allezeit wird bie Einillbumgefraft bergeftalt bon feinen Berfen gerührt, daß er fich unfrer Prafte bemächtiget, und durch seine Borte, der Kraft der Ratur nach-

eifert ")." Richt obne Bewunderung fiebt man die uneudliche Mannigfaltigfeit der Dinge, die er beschreibt; pon den lieblichften und gemeinsten Gegenständen in ber Ratur und ben Sitten. bis auf die fürchterlichsten und erhabensten: fürnehmlich wenn man baben bebenft, wie er jebes nach der eigentlichsten Art schilders. Eben biefes fühlt man ben den Reben und handlungen, die er feinen Berfonen bepleat. Rein unnubes fein überflüßiges Wort, feines, bas nicht geradezu ben 3met trifft, feine auch nicht die geringste Sandlung, die nicht den bestimmtesten Charafter Was jeder fpricht ober anzeiget. thut, geschiebt fo, wie es fich für ibn schifet. Sein Ausbruf und fein Wers find fo, daß die Natur felbft ffe auf den Lippen des Dichters zur besten Bezeichnung der Sachen scheint gebilbet ju haben.

Den Ramen eines Baters ber Dichter verdienet'er fürnehmlich das durch, daß faum eine Art des poetis fchen Schwunges, ober ber Berab. laffung zu ber natürlichen Borftel lung ber Gachen, feine Bendung ber Gebanten, fein Theil ber poetischen Kunst ift, davon er nicht Mu-Der epische Dichter. ster gegeben. ber bramatische, der lprische, und tonnen ihr Geme an der Redner. dem feinigen schärfen. Diefes große poetische Genie, wird überall von Berftand und Beisheit geleitet, un auf bas Buverfichtlichfte auf feinem Wege fortzuschreiten. Er zeiget bem Berftand nichte imerhebliches, nichts unüberlegtes; ber Ginbildungsfraft nichts fleines, nichts gefünsteltes, nichts fubtiles; bem Gemuthe nichts unnatürliches, nichts übertriebe-

<sup>\*) &#</sup>x27;Ο ε έ μονοι έν τη πατα την ποιησιν αρετη παντας υπερβεληται — αλλα χεδοντι παι τη πατα τον βιου έμπειρίς του πολιτπου, Strado L.L.

<sup>\*)</sup> Gravina L.I. c. IV. Man sehe auch bie melsterhafte Schilberung bleset Dichters in Shakissbury's Advice to an Auchor. P. L. Sect. 3, auf her 196 and 197 Geite.

wes, nichts unbestimmtes. Dernm nennt ihn Horaz mit Recht ben Mann,

- Qui nil molitur inepte.

Bo bat bas Alterthum fast ohne Ausnahme von dem Nater der Dich. In ben neuern Beiter geurtheilt. ten bat man ungablige Dinge an iom auszuseben gefunden. Man hat ton beschuldiget, daß er ungefittet, unphilofophisch und unmoralisch fep. Man scheinet aber ben diesen Borwürfen vorauszuseten, daß homer die Abficht gehabt babe, nach ben abstratten und gereinigten Begriffen ber Philosophie und Moral seine Beitgenoffen ju lebren und ju bilben. Man erwartet einen Philosophen, ber die Raturfunde, die Sternfunbe, bie Theologie, nach ben Begriffen ber beutigen Beiten erfennt, ber die moralische Vollkommenheit des Menschen nach dem bochften Ibeal gebildet habe. Ift es feine Abficht gewesen, einen idealischen Menschen zu schilbern, so bat er fle schlecht er= Mat. Dat er fich aber vorgefest Die Griechen, als bie größten Delben gu schildern, ben verschiebenen Stammen berfelben ben Stoll einer eblen herfunft einzuflogen, Rationalcharafter burch Erzühlung der wichtigsten Thaten ihrer Borfahren fefter ju bilben; bat er biefes nach ben Begebenheiten, beren Andenken noch nicht veraltet mar, und nach ben bamaligen Gitten gethan: fo ift febr ju zweifeln, bag femand jeigen werde, wie er es bef. fer hatte thun tonnen.

Man erfennt an diesem Dichter noch deutliche Spuhten von dem Charafter eines Barden. Erhat nichts von dem vorsichtigen Wesen eines gelernten Künstlers. Er singt nicht, weil er ein Liebhaber der Dichttunst ist, sondern weil er einen ofseutlichen Beruf dazu hat, Thaten,

\*) S. Dichtfung IIp. Seite 619.

ble 180ch in frischem Andenken was ren, in dem Gedächtnis der Nation zu erhalten. Daß schon altere Werte der Dichtsunft vor ihm vorhanden gewesen, nach denen er sein Model genommen, kann man nirgend merten; so sehr fließt ben ihm der volle Strohm aus funer eigenen Quelle, ohne Spuhr einer kunstlichen Beranstaltung.

Neber feinen Schriftsfeller ift vielleiche fo viet geschrieben worben, als aber den homer; this of ity also gleich weder Wils lens, noch fabig bin, alle diefe Schriften. anguzeigen : fo fcheint es wir boch, que Dace feffung bes Einftefics, welchen ber Dichterschabt, nothwendig, beren bier meheere, als ber abnlicen Geriffftellern, benjabeingen. Um fäglichken wird biefes in einer kurzen Sefdicte feiner Berte gefcheben tonnen. Diefe Gefchichte ift uns nur von ber Beit an befannt, ba feine Berfe guere nach dem eigentlichen Griechenland, aus Crete ober Jonien, durch ben befannten foartantichen Gefeggeber, Lyfurg, fpdter als hundert Jahre nach dem Lode des Did. ters, gebracht wurden. Lufurg faufte fie von den Nachkommen eines Arcophoius, der fie vom homer felbft erhalten haben foff. (S. Plut. in Lyc. IV. und R. 29. Oper. T. I. S. 165. Ed. Reisk, u. a. m. Y Bolglich mußten fie fcon in Gin Wert ges fammelt fenn. Daß homer felbft fie nicht nlebergefdrieben, nicht niederschreiben tone nen, ift bodftmabricheintich, (G. Woods Berfuch über bas Originalgenie bes homer 6. 271 u. f. Frantf. 1773. 8.) und alfe, wenn fie anfanglich nur burd bas Ger dachtnis aufbewahrt werben mußten, eben so naturlich, daß, je nachdem der Dichter einzele Theile (Rhapfodien) an diefem ober jenem Orte gefungen, auch nur eine gele Theile an biefem ober fenem Oete gefunden, und bie lesten vielleicht che, als die erften, entbecft, ober in bem eigentr licen Griechenland befannt werben fonne ten. Daber tonnten diefe Beftinge, eder cinzele Theile, welche urspränglich blos nad ·

nach theem Annhalte benannt wurden. Ferner que leicht, in ben erften Samme Lungen, nicht in bem Zusammenbange fich Befinden. in welchem wir fie iest befisen. ment in meldem fie, felbf, menn homer aud die lettern fruber, als bie erftern ge-Dichtet batte, fie boch in feinem Ropfe vers bunben gewesen senn maffen : benn font harten feine Gebichte nicht ein fo verbun-Denes Ganges ausgemacht, als fie ause maden. Doch, wie er fle abgefaßt, laft Ech jest nicht mehr beftimmen. Genua. Das das, was Suidas (in voc. Opnoog) and Cuffathius, im Anfang feines Comment, fagt, nur aus bem Buffanbe, in meldem fie querft baben gefunden merben muffen, gefolgert ju fenn fceinet, und olfo teine Somierigfeiten, wie ber gute Rufter mabnt (hift, crit. Hom. Seft. 3. 6. 99. vor ber Bolfifchen Ausgabe ber Alias) machen foun. - Drenbundert Rabr nach dem Loturg foll Vififtratus fle in Oronung, d. b. die verschiebenen, bamable als einzeln betrachteten Theile bes Bangen, in biejenige Folge gebracht bas ben, in welcher fie jest fichen (Guidas, ebend. Ael, Var. Lib. VIII. c. 2. L. XIII. c. 14. und Diomed. apd. Meur Lin Pifistrat. c. g. Cic. de Orat. Ill. 33. U. a. m.) und ben dem damabligen Bufande, aber ben ber Art ber bamabligen Cultur, und befonders ben dem Mangel der Buche bruckeren, ift es begreiflich genug, battle einzeln Theile lange, ohne in geborige Berbindung gebracht au fenn, aus einer Sandidrift in die andere, übergiengen, und dag üherhaupt nur wenige, und wahre fceinkider Beife, noch weniger vollfidne Dige, Abidriften davon genommen murden. Deffentlich muffen fie indeffen bereits vorber ju Athen von den Rhapfodiften gefuns gen ober beclamirt morden fenn, benn Solon verordaete, tury vor dem Bififtratus, daß jene Saager des homer, beren, mabricheinlicher Beife, viele, an einem Lage und an einem Orte, nacheinander, diefe Bedichte, obgleich, mabricheinlicher Beife, nicht diefe gangen Gebichte, ober nur die gange Ilias berfangen, fich nicht wieberhobien; aber, mas fcon, als allges

mein befannt, su irgend einem einzeln Ebeile geborte, in einen andern sieben, ober gar aus verschiebenen Theilen uch eie. pen einzeln besondern ausammen seben. fondern daß ber swepte da fortfahren follte, mo der erfte aufgebort batte. Debe fdeint die Stelle im Laert. Lib. I. C. 2. IX4 nicht su fagen , und Golon fcheint ben diefer Berankaltung mehr fein Abschen auf die Ordnung ben ben Declamationens ober gegen bie baben mögliche Unordnung. als auf eine Anordnung der Werte des homer gerichtet ju baben. Much war es w ienen Declamationen noch nicht nothia. bal iober Ebeil fic an feiner Stelle, und alle Ebeile ber gangen Rijas a. B. in ben bavon befindlichen Abschriften in gehöris ger Berbindung befanden, fo das dem Die Afratus feine Ebre unbenommen bleibt. -Sein Gobn, Sippard, wenn er nicht auch etwan noch einzele feblenbe Theile dieser Gedichte berben geschafft bat, (wie es denn den der von feinem Bater unter die einzeln Theile gebrachten Ordnung möglich ware, bas man damable erft Bucten in bem Bangen mabraenommen ) veranffaltete. bos fie zu einer beffimmten Beit, mabrend bem Panathendischen Befte, gelesen were ben mußten. (G. Plat. in Hipp. Oper. Lugd. 1590. f. S. 2. F. und Acl. VIII. 2. Var.) - Bierauf legte Briffoteles (Pluc. in Alex.) oder, dem Strabo au Rolge. (L. XIII.) Kalifibenes und Anagarque Sand an diese Gedichte für Alexander den Großen, so wie spater oder früher noch verschiedene andere mehr (G. Pabr. Bibl. gr. lib. II. c. 2. 6. 272 u. f.) und suchten fie von fremben Bufdgen ju reinigen. Es iff, nabmlich, febe begreiffich, baf ben der Art, wie fie ursprunglich maren aufe bewahrt worden, und bep den öffentlichen Declamationen derselben, in den verschies benen Abichriften, einzele Berfe megges laffen oder hinzugesett, andere von ihrer " Stelle verradt, andre nur verandert murben; daß Eine Abfdrift, ober Ein Rhapfode ju einem einzelen Theile, ober, wie wir jest fagen, ju einem einzelen Bus de ober Bejange, mehr als anbre, reche Inbeffen fceint bas Uns nete, u. d. m. feben

feben aller biefer Miduder nicht grof gemus gewesen an fenn. Diefen Unordnungen absubelfen, und eine beffimmte Abtbeb tione und bestimmte lesarten allgemein feffe aufesen; und biefes febt um befo wente ger zu verwundern, da Somer wabrichefus No immer an mehrern Orten Griechens Tonbe, ben öffentlichen Beften und Gpies len-deentlich und fo gar von dem Theater berge, vorgelefen murbe, und jeber Abans fobife, um aus bem einzeln Theile, wels den er beclamirte, ein Ganges ju mo den, norbwendiger Belfe, jum Unfange and Ende diefes einzeln Theiles, etwas pingu dichten mufte. (S. hift. erit. Hom. Seft. 4. V und VI. S. 108. 9. 9. 3.) Priftard, aus Alexandrien, Ju. den Beis ten des Ptolemaus Spliometor, nahm diefe Gedicte also von Renem vor, and die Weble, and ber Umfang, welchen jett Die einzein Bacher und Gefdinge baben, folglich ihre Angahl, ihre Bezeichnung mit Bablen, an Statt baf fie, wie gebacht, fink nach ihrem Innbalte bezeichnet wurs den, find fein Werk. Auch bat er einzelne Berfe aus fhnen ausgemerat, u. b. m. ---Bugleich war homer schon fentzeitig in Soulen zum Unterricht gebeaucht worden (G. unter anbern ben Ifofrates in Panegyr. and ben Pluc, in Aleib.) -

Dep'biefer, auf ben homer, vermanbe ten bffentlichen und mannichfaltigen aufmerffamteit, ben bem Werth feiner Be-Mote felbft, und ben dem befondern Reize, welchen fie fur bie Briechen baben mußten, es nun febr naturlid, das mehrere Stieden über fie ju fdreiben veranlast Don ibren auf uns gefommenen warben. Arbeiten diefer Art, fange ich mit ben ge-Kingern, den Scholien, an. Didomus (su ben Beiten bes Muguft) foll beren gelies fert haben ; menigftens find bergleichen unter feinem Rabmen ba, ob biefe gleich, wie Son Lascaris selbst zu fagen scheint, und unter andern, Fabricius' (Bibl. gr. L. II. c. z. 6. z.) mabriceinlich genug gemacht bat, mobi nicht von ibm allein, und fpds ter, als er gelebt, gefammelt worten find. Die, ju der Iliade, murben juerft, mit bem Gedicte felbft, Rom 1517. f. die in

ber Obbitee einzeln, aber mit feben m fattimen, Ben. 1521 - 1528. 8. unb ofer blefe, Par. 1538. 8. berbe, Strath, 1539, & Bolladubia find fie and ben sebendt. Bafeler Musaaben bes Dichters vom Ihr 1535, 3551. 4. der Leibner und Ambert. Suic. bom 3. 1656. 4. 2 8. (obgleich biefer fit verfiummelt) und ber gricch, lat, von 30f. Barnes, Camb, 17 rt. 4. a G. und bit erftern bet Cambr. Ausg. ber Bligbe wa 1589. 4. und der Off. von 1676. 8. und 1695. M. bemeffat. - Ben chen biefer Musgabe ber Jitabe finan fich Scholiet in betfetten, welche Alopf. Alemannini ums Jebr isis aus alten Sanbideffen jog. - Bu bem oten Befang ber Bide hab Cont. Dotnejus, Delmit, 1620. 8. 600 tien heraus, welche Joh. Cafelius pu fiv rens aus einer bem Bietorius gebeigen Sandfoefft genommen bat. — Emm. Weldopulus; feine Scholia paraphr. ed Hom. Iliad, L II. gab Ja Scherpeselink Traj. ad Rhen. 1702 mb 1719.8. 10 aus. - Die , ben ber leipziger, unb fet swep Benezianischen Sanbschristen besteht lichen, find bey ber Ausg. ber Milas, m 3. C. E Anffe Billotfon, Ven. 17th f. abgebruckt. - Berner find bergiches nioch', vorgeblich vom Borphyeins, u. c. mi. in einer Leibner Sanbiceift, wicht If. Boffens aus der Bibl, des Beirescius an fic brachte (S. Differrat, de praeft. Cod. Leidens, et schol, in Homerum inedicis, von t. C. Baltenarr, ber bon Virgil. Collat. Stript, gr. illustr. Leov. 1747. 8.) - in einer Mostaner (f. bie Bort, G. 13. M Syntipae, Phil. Perl. Fabul. LXII. . . Lipf. 1781. 8.) 4.4 m. vorhanden, wovon Zabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. 3 Rachricht giebt, und bet ste Eb. ber Bibl. ber alten fitterat. unb Runft, G. 26 u. f. nachzulesen ik. größte Theil diefer (fleinen) Schollen if indeffen, bocht mabrideinlich, and grip fern, auf uns nicht gefommenen Becken über ben homer, eben fo wie ber Commentae (παρεκβολαι) bes Eufathias, ums 3. 1150, aus ihnen gezogen. Die fer Commentar ift bey ber geledifden Hals gabe bes homer, Rom 1542 : 1590. f. 4 %. Stal.

Sof. 1560. f. 2 8. und Auszüge daraus. ben dem ebend, 1558, f. gebruckten Somer, Befindlich. Ein andrer Auszug daraus ift, mit bein Litel: Had. Junii Copiae Cornu. L Oceanus enarrat, homericar, ex Eu-Stathii Comment. gr. abgedruckt wors Eine griechifd . latelnifche Musgabe wurde, Flor. 1730 angefangen; es find aber nicht mehr als bren Bande erfchienen, welche nur bis auf bas ste B. ber Aliabe geben. Hebeigens ift über ben Berth, Der Die Brauchbarteit biefer Scholien in ben erften Studen der Minerva, Balle 1777: 8. eine Abbandlung, und Br. Cheifin. D. Bed bat ein Program, De ratione, qua Scholiaftse Poet, graec, veter, inprimisque Homeri, ad fenfum elegamtise et venustatis acuendum, adhiberi secte possint, Lips, 1785.4.80 febricben. -

Mene großern Werte, welche au biefen Scholien ben Stoff bergegeben baben, maren mannichfaltiger Art; und find, nach threm Inubalt, auch befonbers benannt worden. (S. Ev. Wassenb. Hiad. Lib. I. ct II. . . . 6.52, Ind. Fran. 1783. 8,) Einige erklarten blos ben zweifelhaft scheinenden Sinn, ober Ausbrud, einige fuchs ten den, vorgeblich, im homer liegenden gebeimen Ginn gu entwickeln, ober brach. ten einen bergleichen hinein; andre erlauterten blos feine Kunft bes Ausbruckes; andere sammelten die vom Bomer gebrauche ten Borter und Redensarten; noch andre lofeten ibn, getreu, andre mit umfcbref. bungen, in Profa auf, andre parobirten tha, einige schrieben über feine Bortref. lichteiten, einige suchten seine Bebler auf; dergestalt, das Zabricius (Bibl. gr. L. II. c. V.) 123 größtentheils verloren gegans gene Schriftfteller, wovon viele mebr als ein Bert über ibn gefdrieben, und more unter fic Dianner, wie Ariftoteles, ber funden baben, bat aufführen tonnen, ob er gleich noch nicht alle aufgeführt bat. Auf ans ift febr wenig von allen biefen Berten, oder doch, burch ben Druck, in volligen Umlauf gefommen; nahmlich nur des Heraclidis (Heracliti) Pontici Allegoriae, gr. et lat. ex ed. Gesn. Balil. Zweyter Theil.

1544. 8. in ben Opusc. myth. phys. et ethic, ex ed. Th. Gale, G. 405 ber Amfferd. Musg. von 1688. 8. ex ed. Chr. Schow . . . praem, epist. C. H. Heynii, Gott. 1782. 8. Deutsch von 3. 6. Soultbeff, Bur, 1779. 8. (Ueber ben Berf. f. in bes Menage Ausg. des Diog. Laert. ben Mrt. Heraclides Pont. und Pabr. Bibl. gr. L. I. c. XX. §.'2.) - Porphys: rius (Quaestiones hom. XXXII. ad Anatolium, Rom. 1517. 4. Ven. 1 521.8. ben ben Schollen, Baf. 1541. f. und Camb. 1711. 4. 2 B. mit ben Werten des homet, De antro Nymphar. (Doug. XIII.) allegor, et phil, comment. ben den Ausg, des vorigen Werfes, und ex ed. R. M. van Goens, Traj. ad Rhen. 1765. 4. mit einer über die allegorischen Erfldrungen bes homer febe bundig ges foriebenen Abbandlung begleitet.) -Nicephorus oder Gregora (vielleicht auch Borphprius selbst: Moralis interpretatio errorum Ulyssis, ... gr. Hag. 153 i. 8. gr. et lat. ex ed. C. Gesn. Tig. 1542. 8. los. Columbi, Holm. 1678. 8.) -Maximus Eprius (Bon feinen Differtat. handelt die zie (in der Ausg. des Davis und Reiefe, die 23te) Utrum recte Ho- ... merum e republica fua dimiferit Plato; und die iste (ebend. die 23te) An sit secundum Homerum definita in Philosophia opinio.) — Dio Eprosostomus (bie 53te und 54te feiner Differtat. ober Reden bandelt vom Homer.) — Apollos. nius (Lexicon gr. Iliad. et Odyss. e Mipt. edidit, lat. vert. emend. et not. illustr. J. B. L. d'Ansse de Villoifon, Par. 1773. 4. 20. Herm. Tollii, Lugd. B. 1788. 8. -- -

Ferner sind eigentliche geiechsicht les bensbeschreibungen des Dichters da, als eine (vorgeblich) von Herodot, gewöhnlich ben den Ausgaben desselben besindlich; eine zeln, Strasb. 1550. 8. gr. deutsch von J. G. Schulthess, Jarich 1779. 8. Eine andere, unter dem Nahmen des Plutarch, die aber, schtlich, aus Fragmenten zweb verschiedener Lebensbeschreibungen desselben besteht, und, unter andern, ben der Florent. Ausg. des Hower 1482. f. 2 V. ber ber vom Beinr. Stefanus 1566. fol. ben ber Erneftischen, und einzeln, in ben angeführten Opusc. bes Gale, befindlich If. - Drep fleinere griechtiche lebensbes fcteibungen gab leo Alatius mit feiner Schrift, De patria Homerl, Lugd. B. 1640. 8. und im joten B. bes Gronous fcen Thefaurus beraus, movon die eine som Beoclus fic beridreibt, und im iten St. ber Bibliothet ber alten Litteratur und Rung, vermehrt abgebruckt ift. - Much achoret bierber noch als ein, aus griechis fden Schriftftellern ganglich jufanimen ges tragenes Wert: Apologiae quacdam pro Homero et arte poet, Abularumque aliquot enarrat. ex comment. Procli Lycii, Diadochi Phil. Plat. in libr. Plat. de Rep. in quibus plurimae de Diis fabulae non juxta grammat. vulgus . . . ied theologicis . . . ex prima philosophia rationibus explanantur . . . ed. C. Gesnerus, Tigur. 1542. 8. - Die Parodien, beren Beine. Stefanus bep bem 'Αγων' Ομήρου mal 'Horodov 1573. 1583. S. perausgeges ben bat, und fich ben bem Lucian, im Diog. Paert. Athendus, Chrofoftomus (Or. XXXII.) u. a. m. finden. (S. Fabric. Bibl. gr. Lib. II. c. 7. S. 2.) Die Centonen (Ομηροκέντρωνες) wo, von einige alte im Jrendus (Lib. I. c. 1. 6. 43. ed. Grab.) und in der Anthologie (R. 35) gufbemahrt worden fint. auf religible Gegenftante angewandten Bomerifden Centonen, welche von ciner Eudocia fich berfchreiben follen, find, unter andern, von Albus Manutius, Den. 1501. 4, von Seint, Stef. 1578. 12. berausgegeben, und befinden fich ber ber Umferd. Ausgabe bes Dichters, vom 3. 1648. 8. (S. Fabr. Bibl. gr. a. a. D. **5**. 3.) —

Uebrigens geben von biesen, den Somer betreffenden Wemübungen und Schrife ten der Griechen, fo wie von mebreru, ibn angebenben Dingen, von feinen verloren gegangenen Werken, proftentheils ausführlichere litterarifche Rachrichten: guralis de fato Scriptorum Homeri

per omnia saecula, die sich ben seiner Orat. apologet. pro gracca, et genuina ling. gr. pronunciat. Basil. 1656. 8. befindet. - Lud. Neocori (Kasteri) Hist. crit. Homeri . . . . Frest, ad Viadr. 1606. 8. und voc & gr. Musg. ber Ilias (von Frieb. Sag. Bolf) Hal. 1785. 8. — Fabricius, in dem iten bis zten Lap. des sten D. ich ner Biblioth. graec. Vol. 1. 6.317 to neuciten Musa. -

Bu ber Beidichte ber Werte bes Some in neuern Beiten gehören guerft die Busgaben beffelben. Die wichtigern, mit Schollen. And bereits angeführt; blos ariechische find bie, von Demetr. Chalcondpla besorgte erfte Musg. der II, Qd. und hommen, Flor. 1488. f. 2 3. burch Alb. Ben. 1504. 1517. 1524. 8. 2 B. duch Heine, Stefanus in seinen Poec graec. princ. 1 566. f. Glasg. 1756 / 1758. f. 4 🗞 — Die Ilias allein, durch Adr. Durnebus, Bar. 1554, 8. Genf 1559. 12. Off. 1714. 8. Bladg. 1747. 4. 2 B. ex edic. Fr. Aug. Wolf. Hal. 1785. 8. - Die Ddyffee allein, Genf 1567. 12. Par. 1582.4. Oxf. 1705. 8. ex ed. Fr. Aug. Wolf. Hal. 1784. 8. (mit ber Batrad. ben Somuen, und ben antern Bedibten.) — Die Batrachom, allein. Den, 1486. 4. c. schol. Melancht. Par. 1562.4. Bon Edb. Dam, Berl 1736. & Eine Metaphrafis berfelben von Deine. Suetius, han. 1619. f. — Griechisch lateinische Ausgaben der sämmelichen Derte: Die den mehreften gum Grunde liegende lat, lieberfenung idreibt fic wo fprunglich von Andr. Divus ber, und if, fo mie die lleberfepung ber Slias von laur. Walla, und Cob. Seffus, und der Orak. von Raf. Bolateranus, verfchiebentlich einzeln abgebruckt, ben ber gr. lat. Ausg. aber, von ben veridiebenen Berausgebern immer verandert und verbeffert morben. Die erfte biefer Ausgaben iff von Seine. Pantaleon, Bafel 1553, f. gedruckt. Beffere find, die apud Crispin. 1559 und 1567. 12. a B. Bon Geb. Coniglione, Joh. Rud. Wettsteins Dissertat. inan- Das, 1567, fol. Bon heine, Stefan, Genf 1588. 12, 2 D. Bon Nem, Bortus, Gen. 1609.

1609.12. Bon J. E. S. Amft. 1648. 2. 2 9. Bon Stef. Bergler, Amit. 1707. 12. 9 B. ebend. 1743, 12, 2 B. Bon Gam. Clare le, Lond. 1740 - 1794.4.4 8. Bon 3. 3119. Ernefti, Leips. 1759 : 1764. 8. 5 3. Par. 1747. 12. 2 3. Bafel 1779. 8. 2 3. Die Jlias, gr. und lat. einzeln von Mem. Portus, Lugd. Bat. 1580. 13. Won Gam, Clarle, Lond. 1729.12, 29. Ceperecter als die in feiner Musgabe ber fammtlichen Werfe homers) Blasg. 1747. 2. 2 3. Bon 3. G. Sager, Chem. 1745 # 2752, und 1781, 8. 2 B. Die Odvisee. mit ber Batrachom. ben Somnen und Epigr. von 3. G. Sager, ebend. 1776 . 1777 und 1784. 8. 20. — Die Batras dom, allein (von welcher auch besonbers gedruckte lat. Uebersebungen von Sim, Lemnius und Jae. Balbe, Mon. 1647. 12. ba find) durch leon. Lycius, Leips. (1550) ebend. 1607. 8. von Dan. Seinflus, Lugd. B. 1632. g. durch Maits taire, gang nach der allererften Musgabe dersclben, und mit den lat. liebers, von Aretini, und Branc. Billeri, L. 1721. 8. gelech. und deutich, Petersb. 1771. 8. -- Die Sentengen aus dem homer maden das ate Buch bes Gnomologici von Mich. Meander, Baf. 1564. 8. aus. Auch bat fle Boetius Rordaujanus, Lov. 1555. 4. gefammelt; am vollftandigften Jac. bu Bort in der Gnomol. Homer. Cantabr. 1660.4. -- -

Eben so wenig, wie ich alle Ausgaben (uber welche fich außer dem, mas Rabricius barüber fagt, jum Theil ansführe lichere Nadrichten in den Borreben von 3. G. Sager, .und J. A. Ernefti, ju ib. een Ausgaben des homer finden) anzeigen mollen, eben fo wenig vermag ich ein voll-Edndiges Bergeichnig aller über ibn verfaßten Schriften gu liefern. 3ch fchednte mich daber auf die wichtigern, mir naber Bekannten, ein. Von dem Genie des Somers überhaupt handelt Duff in den Crit. Observat. on the Writings of the most original Geniuses in Poetry, Lond. 1770. 8. G.1 u. f. (aber, wie mir bunkt, febr tabl und feichte.) - Den Somer und seine Werke überhaupt

betreffende Schriften: Orat, in expol. Homeri, von ang. Politiano, im sten B. feiner Berte, Lugd. Bat, 1517. f. (größtentheils aus ben vorber angeführten Lebensbeschreibungen des homer von dem Herodot und Plutarch gezogen ) - Apo- ' .logeme pour le grand Homère contrè la reprehension du divin Platon . . . par Guil. Paquelin, Lyon 1577. 4. - G. Crittonii Or. de Sortibus Homeric. Par. 1597. 8. - Per. Valentis Orat. de laudibus Homeri, Par. 1621. 8! - Everh. Feithii Aptiquit. Homer. Lib. IV. Lugd. Bat/1677.12. und im oten B. G. 3711. des Gronouschen Thef. Berbeffert und vermehrt (burch Stocher) Argent. 1743.8. - Remarques sur Homere er sur Virgile, p. l'Abbé Faydit, Par. 1706. 12. -Essay on the life, writings and learning of Homer, von Bope, vor seince Hebersegung ber Illade, Lond, 1715 u.f. Deutsch, in ber Sammlung auserleiener Schriften ber Mad. Botticed, g. 1749. 8. Brangof. Theilmeife burch Gupot bes Jontaines ben ben Remarques fur Homère . . . . Par. 1728. 1.2. (Gegen bie Bors rede des Dope fugte Dide. Dacier bem sten B. ihrer Oboffe, Par, 17:9. 12. Reflexions . . . beb ) - lac, Frid. Reimanni Ilias post Homer, h. e. Incunabula omnium scientiar. ex Homero eruta et system. descripta. Lemgov. 1728. 8. - In dem Estai fur la Poelie epique bes Ben. v. Boltaire (in feinen Werten) findet fich ein Abschnitt aber Somer, morin ber Dichter richtiger, als meines Beduntens fouff von einem frang. Schrift. fteller geschehen, gewürdigt wird. - Sur la lecture d'Homère, von Ch. Rolling ben bem iten B. feiner Manière d'enseigner et d'etudier les belles lettres. An Inquiry into the life and writings of Homer by Th. Blackwell, Lond. 1735 und 1736. 8. deutsch, ein Auszug daraus, unter dem Titel : "Don bem wichtigen Untheil, ben bas Gluck beptragen muß, einen epifchen Boeten gu formiren," in bem 7ten Stud ber frit. . poetifden und andrer geiftvoller Schriften, **€**8 2 314.

Bar. 1741 u. f. 8. Berner im raten, isten und 14ten B. des hamburg. Magazins don Agricola, und endlich vollftanbig, Durch Ben. Bos, Leips. 1776. 2. - Difp. homer. Synopsis. Auct. Io. Gottfr. Hauptmann, Gerge 1740-1741.4.-Different. Homers Auch. Angel. Mar. Ricci, Flor. 1741 - 1742.4. 3 3. (lebe wiel unnages Beug enthaltend, von wels dem bas unbrauchbarfte weggeblieben ift . in ber neuen Musg. Leipzig 1784. 8.) -De subsidiis, quae requiruntur ad intell. Homerum, Auct. H. B. Merian, Balil. 1744.4. - Specim. homericar. Observat, Auct. Ioh. Rud. Stupano, Bal. 1744. 4. - Num Cometze mentio ab Hom. facta? Prog. Frd. Gotthelf Freytag, Naumb. 1744. f. Betrachtungen über homers Sprache, in bem Crito, Bur. 1751. 8. - Cur a lectione H. studia literar, elegantior. blim coepta fuerint? Pr. Io. Gottfr. Hauptmann, Ger. 1755. 4. - Differcation fur Homère, confidéré comme Poete tragique, von Chabanon, in ben Mem, de l'Açad, des Inscript, et belles lettres, B. 30. S. 539. Quarte ausg, beutich, in ber Reuen Bibl. ber 16. Biff. B. 3. S. 187 U. f. - Homère plus gentil qu'Annibal, Berl. 1763. 8. - Epistolae Homer. . . . fer. Chr. Ad. Kloczius, Alt. 1764.8. vergl, mit dem stender frit. Balber, Ris ga 1769. 8. 8. 1 u.f. - Super Quintiliani Judicio de Sublimitate Hometi ... fcr. Chr. Aug. Clodius, Lipf. 1765. 4. - Bertheidigung ber bauslis den Auftritte in bem Somer, in bem Mr. din der fcmeiger. Ar. Bur. 1768. 8. 6.215 h. f. - De metcoris in H. carminibus Comment. Aut. Sig. Lebr. Hadelich , Erf. 1768. 4. - Bon den Bor-Bugen ber homerifden Geb. von E. 3. Sucro, in f. Meinen beutschen Schrifteu, \$1770. 8. — Effay on the Orig. Genius of Homer, Lond. 1770. 8. ebend. verm. 1775. 4. von Rob. Bood, beutsch, Frantf. 1773. 8. die Bermehr. chend. 1778. 8. - De interpretatione Homeri . . . fcr. Th. Chr. Harles, Erl.

1770 U. f. 4. 2 255. - De eloques-'tia Homeri ... fcr. Dav. Chr. Sepbold; len. 177 1. 4. - Schreiben the den hamer . . . von-chent. Gif. 1772. L. - Letters on Homer, by Prescott, Lond. 1773. 8. - Homeri Cum. laudes ex fontibus Gr. Romanor. deriv. Auct. I. Pietro, Berol. 1775. 8. Das ite St. von Nuremanns Corife: Heber den Geiff der griech. Dichter, Gift. 1775. 8: bandelt vom homer. - Differt, omeriche von fr. Don. Marini, in ku 27ten und 28ten Bd. bes Magazzino Toscano. - Considerat. fur Homère, von Brn. Bitaube in ben Nouv. Mem. de l'Acad. . . . de Berlin, de l'année 1777 unb 1782. Berl. 1779 unb 1784. 4. - Ueber Somets eble Ginfalt, bas Unrecht, das ibm gefchiebet, und tie Sowierigteiten ibu au überfesen, inda litterarifchen Dentmablen, Bar. 1779. 8. In ben Delizie dei Dotti e degli Emditi; op. posth. del D. Giov. Lami handelt bas ate und zie St. bes iten &. S. 53 : 200. (litterarifd) vom honnt.-Ein auffas über Somer, aus bem Sraubes Abt. Rapnal in dem 4ten St. ter Da Potrida, v. J. 1780. — Bild eines fw merijchen Kunftrichters (von Schott) 🗷 sten Th. der Litterat. und Theaterseitung von 3. 1782. — Ueber bas Studius bes homers, in niedern und bobern Sow len, ' Leips. 1783. 8. - Eloge d'Homère, von Urnaud, in den Quatre Sab fons litterair, Par. 1785. 12. Deuth in der Litteratur . und Bolfcefunde, Jahrs. 1786. - An Homerus litteras nove rit, iisque carmina fua designaverit, Auft. I. A. Wiedeburg, Brunsv. 1786. 4. Deutsch in des Berf. Mogazin fürs J. 1787. St. a. - De animi immortalitate Homerica, Comment. los. H. Henrici, Viteb. 1786. 4. - De rede legendo Homero . . . Progr. C. Ben. Suttinger, Lubb. 1786. 4. - Enth tenbe Anmerfungen jum homer, von b. I. Köppen, Hannov. 1787 - 1791. 8. 4D. Einleitung in Die erflar, anm. ober über Homers Leben und Westänge, von ebenk Ebend. 1788.8. - Einiges über das reien Homers

Somers in Goulen, Weimar 1788. 4. --Artific. Homer. in exprimendis animae affectionibus, D. C. a Rosenstein. Upi. 1788. 4. - Eipegiwyn Homeri - . Spec. fcr. K. D. Ilgen, Lipf. 1791. 4. - In dem aten und sten Th. won 3. 2B. Bebels Schriftforfcer, Giegen 1791. 8. finden fic Parallelen grifchen So. merifcher und althebrdifcher Philof. und Darfteflupgsart, als Philosophie und Dar-Refungeart ber alten Belt überhaupt. -Gelegentlich wird vom Somer gebane belt, unter andern, in ben Characteri-Rics des Shaftesburn, B. 3. Misc. 5. ch. t. in ber Rote, von ben Characteren im Somer, vergi. mit ben litterarbr. Eb. 7. S. 115. - In ber 2ten Samml, ber Frage mente aber die neuere deutsche Litteratur, u. a. m. - Ueber bie Danier bes Somers, und anbre feine Werte betreffende Dinge mehr, finbet fich viel Bortreffis Des in Lefungs Laocoon, Berl. 1766. 8. vergl. mit dem iten der frit. Walber, Riga 1769. 8. - Uebrigens baben verfchiedene lleberfeger des homer, als Rocefort, der Iliade, Par. 1770. 8. 4 Eb. Bitaube, chenderfelben, Dar. 1780. 8. Abhandlungen und Betrachtungen über den homer überhaupt, porgefest. -- -

Bon einzeln Stucken ber Somerischen Sedicte besonders, als von der Theologie des homers: Diatriba de Theologia Homeri . . . Auct. Nic. Bergmanni . . . Lips. 1679. 4. - Reflex. fur les Dieux d'Homère, von El. Fraguier, in dem sten Band ber Mem. de l'Acad. des Inscript. 4. — Système d'Homère sur l'Olympe, von Jean Boivin, ebend. im 7ten B. - Job. Barbouin handelt (auf eine wirklich posierliche art) bavon in seiner Apologie d'Homère . . . Par. 1716, 12. - De Fato. de Jove, de Theol. Homeri, Th. Chr. Baries in seinen Opuic, var. Arg. Hal. 1773. 8. G. 387 : 448. — :-

Bon ben Allegorieen im homer: Dissertat. upon the nature and intention of Homers fables relating to the Gods, L. 1753. 8. — Eine, ben ber Mussabe bes Porphyrischen Bertes, De

Antro Nymphar, ex ed. R. M. van Goens, Traj. ad Rh. 1765. 4. Befinds lice Dissertat. — Comment, de origine et causis Fabb. Homer. von Cb. . hepne, in bem gten &. ber Nov. Comment. . . Gott, beutich, im agten B. G. 1 u. f. ber M. Bibl. ber id. Bis sensch. - Interpret, Allegor, Homer, de errore et precibus, Auct. Traug. Frid. Benedicto, Torg. 1784-1785. 4. 2 St. - De Allegor. Homer. Differt. philos. Auct. Lud. Heinr. Jacob, Hal. 1785 4. - Ueber Schicke faal, und beffen bilbl. Borffellung benne Somer, im 36ten Bb. ber Reuen Dibl. der ich. Biffenich. - -

lleber den Homer,. in fo fern er durch judifche Weisheit gebilbet worden, und ludide Geschichte vorgetragen baben follt Homerus Έβραιτων f. Homeri comparatio c. script. facr. quord normans loquendi . . . . Auct. Zach. Bogan, Oxon. 1658.8. - Όμηρος Έβραιος. f. Histor, Ebracor, ab Homer, hebraic. nominibus ac fentent, confcripta . . . a Ger. Craesio, Dordr. 1704. 8. der Odoffee follen bie Begebenheiten ber Rinber Ifract, von lothe Ausgang ans Sobom. bis kim Lobe bes Monie: in der Aliabe ble Eroberung Canaans durch 300 fua und die Ifraeliten dargeftellt fem. Bum Gluck entbalt bas berausgefommene Wert nur die Berdrehung ber erffen fie ben Bacher der Obokee. — In der Nuova Raccolta d'Opusc. scient. et filol, B. 26. Ven. 1774. 4. finbet fc eine 96. bandlung von Giov. Vafferi über den Somer, nach welcher blefer im Belobtet Lande gewesch febn, Davids und Galomons Schriften gelefen, und gur Berfpottung ber griechischen Gottheiten feine Gebichte geschrieben baben foft. ---

Heller die Chavactere im Somer Aberhaupt: Vieillesse heroique, ou les veillards d'Homère, von Jean Bois vin in dem sten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript. Dustrausgabe. — Gedansten über die Somerisseit, die homerissien Charactere nachanahmen, im sten

**6**\$3

Eh. der Jugendfrachte des A. A. Cheres Ganums, Wien 1773. 8. -

De similitudinibus Homeri . . . scr. Niemeyer, Hal. 1777. 4. — Ueber die homer. Gleichnisse, ihr uebereinst. und Abweichung von den Gleichn, neuerer Dichoter von J. B., Egev, Magd. 1790. 8. ——

Ueber einzele Berte bes homer, als Die Ilias, und in diefer besonders entbaltene Dinge: Comment explicat. primi et sec, libri lliad. Auct. Ioach. . Camerario, Argent. 1530-1540. 4. 3 3. Freft. 1584. 8. - Carol. Drelincurtii Homericus Achilles, Lugd. Bar. 1693 und 1694. 4. - Mart. Crufi Comment, grammat, thet, poet hiftor, philof. in prim. libr. Iliad. Typ. G. Voegelini 1612, R. - Io. Hausiir Praelect. in H. quaruor pr. libr. Il. cura Io. Martini, Dantisc. 1612. 8. - Examen du sentiment ordinaire sur la durée du siège de Troyes, von Et. Jourmont, in dem sten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. 4te Musg. -Dissertation sur la durée du siège de Troye (gegen bie worbergebende Schrift) von Unt. Banier, ebend. im 6ten B. -Chronologie de l'Iliade, distinguée par chaque jour; avec quelques re-Hex. in ben Mem. de Trev. May 1708. - Reflex. fur l'Iliade, Liege 1731. 12. - Critical Dissert. on the Iliad by Rob. Kedington Lond. 1760. 8. - Ueber die Bligs, ron S. Bps, im sten Inbry. des Schweizermuseums, St. 7. 6,620 n. f. - Ueber homers Iliade für Dichter, Künfler und Liebhaber, aus ber Goll. des G. J. de Bofc von J. S. Muşenbecher, Bull. 1788. 8. 2 %. -Disquis. Actionis princ, in H. Iliad. Part. III. fer. K. D. Ilgen, Lipf. 1790. 4. - De clypgo Achillie, Difp. Io. H. Lederlin, Arg. 1704. 4. -Observations on the Shield of Achilles, in Bope's tleberf. bes Somer, beutfit, im zien Bbe. G. 100 ber Sammlung Berm. Schriften, ster Beforderung bet fc. Wissensch. Bert. 1760. g. - Geb. Aber ben homeriften Swild (von Erge mer) im sten Th. G. 336 der Bemubuns

gen gur Befbrberung ber Eritif Balle 1742. 8. und in dem sten Boe. C. 134 der worbin angeführten Berliner Samml. Berm. Soriften. boucliers d'Achille, d'Hercule, ex d'Enée, von Caplus, im 13ten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Inscript. Deutich in der Samml. f. Abhandl. Th. 2. S. 231. Altenb. 1769. 4. — lieber ben Goilb bes Achilles, von Court be Gebelin, in f. Monde primitif, engl, 1786. 4. -De Clypeo Homerico, fcr. Io. Naft, Stuttg. 1788. 4. - (G. übrigens auch die, in der Folge vortommende Schrift des Boivin, Leffings Lactoon, u. a. m.) - - On Homer's Battle's pon Bopc, ben f. Ueberfegung des homer; Deurid im sten V. G. 79 ber angeführten Samui. Bermifchter Schriften. - Ein Suffie aber eben diefe Materie in den Schriften der deutschen Geselsch. zu Altorf 1760. 8. 6. 49. - Bon der Beideffenheit und dem Gebrauch der Cavalerie in den Alter ften Beiten, nach ber Ergablung Somer's, Berl. 1774. 8. - Die Belagerung Erse jas verglichen mit der Belagerung Stoler mais, von D. E. Gevbold, Birm. 1785. 4. — — Ueber die Episode vom There fites, von J. Jacobs, im sten St. 6 10. ber Bibl, ber alten litterat. und Runk. -- Specim. do usu et Auctor. Homeri in discipl. variis, praes. in jure naturse Auct. Er. God, Chr. Schroeder, Viteb. 1772. 4. - Nonnulla inepta atque ridicula ex Iliad. Homerica, Auct, C. S. Walther, Stett. 1783, f. - - De fabula quadam homerica., Pragr. Io. Frid. Facii, Cob. 1784. 4.

ueber die Goyfiee: Io, Hartungi Proleg. in tres prior. Odyst. H. Rhaps. Frst. 1539. 8. — M. Crusii Orat. de Odyst. in s. Germ. Graecia, Bas. 1585. f. O. 34. — Discorsi di Giov. Belloni intorno allo antro delle Ninse Najadi d'Omero... Pad. 1501. 4. — 16a. Bapt. Personae Bergomatis Noctes solitarine, s. de iis quae scientifice in Odyssea scripta sunt, Venet. 1613. 4. In Geprachen, deren 70 sind, abst. 1880.

und in welchen Somer durchaus in einen 21 goriffen verwandelt wird. - Homeri Nepenthes (Donket IV. 221) Auct, Pet. I.a Seine, Lugd. Bat. 1624. 8. mb im Biten B. G. 1329 des Gronov. Ebef. -De Nepenthe Homerico, op. posth. Pet. Petiti, Traj, 1689. 8. - Chromologie de l'Odyssée, disposée par Tours in ben Mem, des Trev. Man 1709. 劉武. 60. — Chronologie de l'Odyssée par Jean Boivin in dem aten B. bet Mem. de l'Acad. des Inscr. Quartaus gabe. - De linguis Mercurio and. Graec. facris ad Hom, Od. K. v. 334. Dist. Prid. Strunzii, Viteb. 1716. 4. - De virga Circes magica, ad H. Od. K. v. 238. Diff. G. Sig. Greenii, Mis. 1742. 4. — Berf. über bie Dd. Des homer, von Wolf. Idger in ben Schriften ber beutiden Befellid. ju Altorf 2760. 8. G. 83. - In dem 3ten B. des. Adventurer's G. 36 und 89 finden sich Bemert. über bie Obpffee von Warton. -Belef über homers luftige Stude, im Ardiv der fdmeig. Krit. G. 52. - lleberben mußigen Seld ber Odoffee, lebend. 6.112. - Super Odyssea Hom. scrips. Dav. Chr. Seybold, Hal. 1768. 8. -Num liber Jobi cum Odyst. H. comparari postit, Disq. Ant. Aug. H. Lichtenftein, Helmft, 1773. 4. - Ein aufi. in den Essays moral and litterary. won B. Anold, Lond. 1779. 8. N. 25. - lieber bas Spiel ber Frener ber Pes nelope, im aten St. bes Wiebeburgifchen **W**agazins , fárs I. 1787. — –

Dergleichungen des Somen mit endern Schriftselern: Comparazione di Tasso con Omero... da Paolo Beni, Pad. 1612. 4. — Disc, academique sur la comparaison entre Virgile et Homère, Par. 1667. 12. von Rene Rapin, in dessen Werten sie nacht ber, unter dem Litel, Comparaison d'Homère et de Virg. D. 1. G. 91. Amst. 1725. 12. vortommt. Lat. Halm. 1684. 12. und in lac. Palmerii a Grentemesnil Koistikov Exixapsyma, Lugd. Bat. 1704. 4. — lac. Tölli Compar. Virg. e Hom, unter andern, ebend. —

La Comparaison d'Hesiode avec Homère, von B. Dan. Buet, in den Huetian. N. 82. - Difc, fur la querelle entre les partisans d'Homère et de Virgilo von Jean Bowin, in dem iten B. der Mem, de l'Acad, des Inscript. 4te Musg. - Parallèle d'Homère et de Platon von Bull. Maffiel. ebend- in bem aten B. über welche Bartier, ebend. im 43ten Bbe, ber Quartausg. Observations bat beucken laffen .- Auffer bies fen , befonders abgefaßten Bergleichungen, find beren , swiften bem homer und Birgil, noch in des Scaliger Poet. B. 5. Rap. 3. G. 543. 2te Ausg. in bes Rene Boffu Traité du poeme épique, Par. 1675, 12. — in des B. L. Thomassu Manière d'étudier les Poetes, Par. 1681. g. in den Effais des Trublet, Bar. 1762. 12. Bb. IV. G. 293. U. q. m. ju finden. –

tleber Somers Geographie: E. Traug. Gottl. Schönemann Comment. de Geogr. Homeri, Göttl. 1787. 4
Herm. Schlichthorst Geogr. Homeri, Göttl. 1787. 4.

Aug. Guil. Schlegel De Geogr. Homerica, Han.

1788. 8.

lieber den Werth des Somer: Bur Befchichte der barüber im Alterthume Beführten Streitigkeiten, gebort bie Differtation où l'on examine s'il y a cu deux Zoiles d'Homère von Jacq. Sats. dion, in dem sten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript. 4te Ausg. - Dat, in den neuern Beiten, Diefe Streitigfeis ten in Frankreich am lebbafteffen geführt worden, und daß, obgleich von den Alten Aberhaupt die Rede mar, es dem homes denn doch vorzüglich galt, ift befannt; aber alles, was für und wiber, und aber den Dichter, ben biefer Gelegenheit, ges bruckt murbe, anzuzeigen, murbe nicht allein au febr in das Weite führen, fons bern auch beswegen nicht von bem geringfen Rusen fepn, weil viele ber erfchienenen Schriften nur die Perfanen ber Labler oder Lobredner, und ihre Art gu. fireiten angeben, ober nichts, als Wiselepen über ben Somer und aber biefen Streit u. d. m. 1 enthale G8 4

entbalten, wie ibn benn Auseller fogne, in bem Arlequin, defenteur d'Homère, im 3. 1715. auf bas fonische Overntbeater brachte. - Huffer den Beraniaffun. gen, welche, nuter ben Reuern, Scaliger (in feiner vorber angeführten Bergleichung) Laffort (ta f. Pensieri div. Carpi 1624. 4.) unter ben Branzofen felbft Bois Robert (in f. Guerre des Auteurs) Desmarets de St. Sorlin (in f. Defense de la poesse et de la langue franc. Par. 1675 8.) u. o. m. zu der Berabwürdigung bes homer gegeben baben tonnen, liegt meines Beduntens die wahre Urfache bievon, in dem Charafter ber Ration übers baupt, in ihrer Gitelfeit, melde burch den Glang des frangdfiften Staates, gur Beit, ba biefe Streitigfeiten anfiengen, noch thas tiger fenn mußte, und vielleicht durch bas übertriebene Lob des Homer gereitt wors den war; und dann in der besondern Art ibrer Cultur, und in den, bleje bewirkens ben Umfanden, worunter vielleicht die Regierungeform nicht eine der unwichtigfen ift, verindge melder ber Einbildungs. fraft ju enge Grangen gefest, ober ibr boch nur eine einseltige Richtung gelaffen worden ift. Benigftens fleng der beftige Sadel bes Somer mit bem lobe Lubemig des 14ten in dem Siècle de Louis le grand, einem Gebichte bes Berrault, vorgelefen, in der frangbilichen Academie. im 3. 1687. an; und felbft in den Bertbeibigern bes Borners geigen fich nicht Opuren, bag man das mabre, eigentliche Wefen der Pocste genau gefannt batte; man verlangte immer, einerfeits, bas Somer ben Stoff au feinen Daeftellungen aus den frangbischen Sitten nehmen, und die Dinge mit ben Augen der Reuern ansehen follen; anderer Scits wollte man nicht die Art, wie bomer die Dinge behandelt, sondern diese Dinge felbft zu Muftern ber Bortreflichteit Jenem Bedichte folgten bie Paraileles des Anc. et Modernes, Par. 1692 U. f. 12. 4 Eb. nachber noch verfchies dentlich gebruckt. Es ift bem Perrault barin sweifelhaft, ob jemals ein Homer gelebt; und frine Berfonen follen nie, meber ibrem Character, noch der gefunden Vernunft und der (frangofischen) Auffandiateit gemdi, fprechen; feine Bilber follen wiedels und laderlich, feine Gedanten falfd, feine Gleidniffe unausstehlich lang, feine Erifflung mausfteblich weitfdweifig fenn, w. d.m. 4. B. wenn homer 11, y. 146 fast, bat bas Blut aus ber Munbe bes Menelaus von ben Schenteln bis zu den Endabeln bezaharfoffen fen : fo fage er gleich einem Bergliederer, bas die Andchel am Suge unterhalb der Babe and, u.d. m.) - Lettre de Mr. (Pierre Dan.) Huet à Mr. Perrault, wont Jahr 1692, in bem iten B feiner Differtat.... Par. 1712. 12. (alla. Bertbeid, bes bemer.) - Reflex. crit. fur quelques passages du Rhereur Longin son Ric. Boileau, ben feiner Ueberfesung bes Loggin, Par. 1604. 12. (vorzüglich die ste B. f. diefer reflex, find gegen Berrault gerichtet; aber blejenigen Stellen abgerechnet, in welchen Boilegu die Unbefanntschaft des B. mit ber griechiften Sprache, und die Ungereimtheiten zeigt, worin er dadurchigefallen, bochft mittelmaßig. das, was B, über die Sitten im homer, 1. B. faat, weiß er nichts beffers (reflex. 1X.) vorzubringen, als eine Tirade gegen ben ueuen turus, mit bem Bufage, bas fich aer vicles barüber fagen ließe. Det gerade jene Einfalt, iene Ratüelichkeit ber Sitten, welche homer ichilderte, mit su ichildern batte, der Boeffe duterft gibeftig find ; bas ber Zuftand ber Sitten nur in fo fern in der Pocfie in Ermdaune fommt., als er nicht geradezu unfittlich, und dem, was Poesie iff, und will, and tann, und teinem antern Dinge in ber Welt, mehr oder weniger vortheilhaft if: davon kein Bort!) — Different, fur quelques endroits d'Homère, was gres. Reg. Desmarais vor feiner Traduction du 1 Livre de l'Iliade en vers franc. Par. 1700. 8. (Auffer einer gagemeinen, fablen Bertheibigung, eine Brufung ber von B. aus den Werfen des Homers geaogenen und Aberletten Stellen.) - Dies fer Streit über Bomer veranlafte die Utberfegung ber Illabe durch Md. Dacier, Par. 1711, 12, 3 B. und die Borrebe diefer lieberjesung einen zwerten Streit. Dle Ber.

Berfasterinn wollte ben Somer von einer beffern Seite, als ibn die Arangofen fonft. aus lleberfepungen fannten, befannt machen, und empfohl ibn au gefliffentiich auf Rofen des herrschenden Geschmackes ber Mation. - Discours fur Homère, von Bred houdard de la Motte, por feiner Derfürsten , verftummeiten Bligde , Bar. 9714. 8. und im aten B. feiner Werle, Par. 1784. 12. (Das Babriceinliche im Somer foll nicht überraftend genug, fons been ju febr vorbereitet, bas Bunderbare zu aberraidend und zu wenig vorbereitet, der Episoden zu viel und zu langweilig, die Gotter und Belden des Somer lafterbafte Scichopfe und die mebreffen ber lettern nicht felbftfidndig, die Reben im Gefechte upnüse Auswächse, die Erzähe lung langweilig und unebel, bas Schild bes Achilles ein Meifterfild ber Bermire rung, und bes idderfichen Bunberbaren fenn. Uebrigens mit Mabigheit und Reim beit abgesast.) - Des causes de la corruption du goût par Mad. Dacier, Par, 1714.12. (beftige und bittere, vermeintliche, aber book folecht ausgefallene Widerlegung des vorigen, und Brafung Der Ueberfebung; jest unleebar. 2. **v**. Benn Beeter, mit feigen Pferben fpredend, bargeftellt wird: fo foll bas Alles buchablich und treu mabr fenn, und burch die Mejopifche Anbei gerechtfertigt werden ; bas Anreden ber Todten wird ebenfalls, als wahr angenommen, und durch Benfpiele aus der Geschichte vertheidigt.) - Re-Mex. for la Critique . . . par Fres. Houd. de la Motte, Par. 1715. 8. Disc. sur le different mérite des Ouvrages d'efpr won ebend. ben ber aten Sud. des vorbergebenden, Par. 1716. 8. und im sten B. feiner Werte, Tar. 1754- 12. Merfwurdig durch das Gefidudnis, das er den homer nur aus der Ueberfegung ber Mad. Dacier fennt und beurtheilt, welche Befanntichaft er aber auch für hinldnglich erfidrt, einen Dichter gu beurtheilen. Beil nicht alle über die Abficht ber Iliade einstimmig benten; fo foll fie auch tein Sanzes ausmachen. Sonft gut gefchries ben; und im Gangen mehr gladliche Bras

fung ber Dacieriden Bertheidigung, als gludlide Bettbeidigung feines vorber ges duserten Cabels; obne eine Spur, bag La Motte je gewußt, was Ginbilbungse fraft ift, und betwor bringt, und mit diefen will; alles nach Borfcbeiften ber vers meintlichen Bernunft gepruft.) - Apologie d'Homère et du Bouclier d'Achilles, Par. 1715. 12. von Jean Boivin. nebit einer Beichnung biefes Schildes. (Dit vieler Masigung abgefast; aber feinesweges befriedigend) - Conjectures academiques, ou Dissertat. sur l'Iliade . . . Par. 1715. 12. (Bon Bee belin d'Aubignac gefdrieben, und von Berm Brice berausgegeben. Es ift mebr. als wahrscheinlich, daß es nie einen Bos mer gegeben; feine vorgeblichen Werfe find eine Compilation verschiedener alter Bedichte, ober alter in Griedenland gesungener Tragodien, u. d.m.) - Difserration crit. sur l'Iliade d'Homère . . . par Mr. l'Abbé Jean Terrasson . . . P. 1715. 12. 2 B. Engl. 1722. 8. 2 B. und Addition à la Dissert, 1716, 12-(Ein wenig weitschweifig und langweilig : vorgebliche Philosophie, auf Dichtfunk und auf homer angewandt, um au ermeis fen , bağ diefer - fein frangofifcher Dich. ter ift. Der Innhalt der 31. j. B. 'foll nicht eine Sandlung, fondern eine Leis benichaft fenn, weil homer nur ben Born adills darin befinat.) - Homère en arbitrage, Par. 1715. 12. 3men Briefe von El. Boffier, die auch unter dem Litel. Discretation, si nous pouvous bien juger des défauts d'Homère, sich in L Cours de sciences, Par. 1732, fol. befinden, und mit vieler Zeinbeit abges . ' faßt find; und ein Brief von der betannten Marg. be lambert, welcher nichts foat.) - Examen pacifique de la querelle de Mad. Dacier, et de Mr. de la Motte sur Homère: avec un traité fur le poeme épique . . . . par Mr. Etienne Fourmont . . . P. 1716. 12. 28. (Weber Untersuchung, noch rubige Unters fuchung; benn nicht was die benben Gege per gejagt haben, so wie nicht rubiger Con ift barin an finben; übrigens meite **G\$** 5 fdweifia

ficweifig und langweilig.) - Apologie d'H. p. le l'ere Hardouin . . P. 1716. 12. - Homère defendu contre l'Apologie, p. Mde. Dacier, P. 1716. 12. - Remarques sur Homère . . . Par. 1728. 12. von Oupot Desfontaines. (Mit Magigung abgefast, und brauchbar, well der Ladel fowohl, als tie Bertheibis gung, treu und bestimmt barin vorgetras gen werben.) - Differtation fur le goût par Jof. Franc. Bourgoin de Villefore, in bem niten B. ber Mem. de litterature et d'histoire rec. par le P. des Moletz ( Somer foll nicht Gefdmack gebabt baben ) - Uinfidnblichere Dadrichten von biefen, und andern ben biefem Streite erichtenenen Schriften finden fich in bem 4. 3. der Bibl. fr. . . . par Mr. l'Abbe Goujet, Par. 1741. 12. 6. 46 U. f. - Ben ber Ueberf. Der Illade burch Bis taube B. 1. 6.53 . 80. Par. 1780. 8. -Hebrigens find bie Kritifen der frangofifden Schriftfeller, jum Theil, in ben "Mitte mertungen über bie smolf erften Bacher der Mabe bes Somers nach ber b. Ueberf. in Deutschland, ober vielmehr in Rarnberg 2771. 8. aufgemarmt worden. Aud urs theilen die neuern frangbuiden Litterat. noch nicht richtiger vom Somer. Dan leje nur Merciers Bonnet de nuit und felbft Marmontels Blemens de Litterat.

Bur budftabliden Berftantlidfeit bes Boiners find folgende Berte gefdrieben: Index omnium in Homero Vocabulorum . . . concin. Wolfg. Seberus, apud Commel. 1 604.4. mit einem neuen Litelblatte, Amft. 1651. 4. - Phrafeologia homer.... fcr. Jac. Sorgerus, Frft. 1625. 8. - Clavis homer. . . . Auct, Ant. Roberto, Dua. 1636. 8. - Clavis homer. . . . Auct. Georg. Perkinfon, Lond. 1647 und 1671. 8. chne Rahmen des Berfaffere, Goud. 1649. 8. Rotter. 1655 u. 1673. 2. - Lexicon homer.... Auft. Lud. Coulon, Par. 1653. 8. - Clavis Hom. . . . Auct. S. Patrik, Lond. 1758. 8. 1784. 12. - Nova Clavishomer. . . . Auct. I. Schaufelberg, Tig. 1761 - 1768. 8. 8 %. — Novum lexicon gr.

Etymologicum et reale, cui pro bal fubliratae funt concordantiae et elecidationes Homer, et Pindaricae... scrips. Christ. Tob. D'amm. Berol. 1765. 4. — Much find die Beze wörter her Islade von Nic. Prousen, kond. 1594. 24. — so wie aus dem Homer, und aus andern griechischen Dichtern, von Conr. Dinner, hanau 1603. 8. gesauturkt werden. — —

Besondere Lebensbeschreibungen des homer und biftorifde Radrichten von neuen Schriftstellern: De parria Homeri . . . fcr. Leo Allatius . Lugdi Bat, 1640. 8. und im 10ten 9. 6. 1555des Gronov. Ebel. — Homeri Apocheosis, vel Consecratio Homeri, s. lapis antiquismus, in quo poetarum principis Homeri consecratio Commenter. illustr. a Gisb. Cupero, Amst. 1583. 4. (Schon Airder bat in f. Lat. vet. er nov. eine Erklarung biefes Monumentes, meldes vicht weit von Rom gefunden wurde. fo wie Spannbeim in ber sten Diff, de ulu-et praelt. numismatum, Raf. 30 beetti, ber seiner Columna Traj, Gre nov, imaten & f. Thef. Eaf. XXI u. a. w. Befchreibungen oder Abbildungen gelie Eine Explicat, nouvelle de l'Apotheose d'Homère . . p. Mr. Schott erfchien, Amft. 1714. 4. (vergl. mit IPho telm. Gefc. ber Kunft, Boer. S. XIX. und G. 338.) - Ueber bas Beitalter des Lomers finden fic Untersuchungen ben den Marm. Oxon. (S. 695. ber 3ten Ausg.) und in bes h. Dodmell Wert, De vereribus Graecor, Romanorumque cyclis, Ox. 1701. 4. - Bas die Alten über das Beitalter homers geglaub pat zum Theil Boffus, in dem sten Lap, des erffen Boches, de poet grace und volfdadiger Iaction in seinen Chronol, Antiquities. 8. 21. S. 284 U. f. gesammelt. — Curstio coeci Homeri var. util. et jucund. Philolog. cont. a M. Andr. Wilkio, Lips. 1605. 8. und in der Plej. sec. sets ner Oration, vergl. mit heumanns Actis philos. Th. 4. S. 671 u. f. — Reber die Armuth des homer, von Fried. Chefin. Erter, Sweybe. 1777. 8. - Die verfchiedenca

keinen Arthelle über die Weeke des hömer, fat. Baillet, in dem iten Eh. des zien B. kiner Jugemens (S. 213. Umik. 1725. 12.) insammen getragen. — Gigentliche kebensbeschreibungen des homer sind, in Weeg. Gpraldi Hisk. Poetar. S. 202. Vas. 1828. 8. — in Le Tevre's Vies des Poetes Erecs — in dem iten B. der englischen Blogr. classica, deutsch durch Murfinna 2. m. enthalten. —

Bu dem, was den Homer angeht, gehdren ferner die alten Abapsooisten, von
kelchete Scaliger in dem 41ten Kap. des
sten B. sciner Poetif, Küster in der angeschirten hist. crit. Homeri Th. 2. Abschn.
4. S. 104. der norgedachten Ausg. Fabricius, in der Bibl. grace. B. 2. Kap. 2.
XXII. Nachrichten liesert, und kelius
Sisciosa eine besondere Disquiste. de eor.
varia appellatione, in s. Horis subsec.
Col. Agt. 1618. f. B. 2. Liv. XV. c. 20,
so wie Sig. Fdr. Dress eine Comment.
critic. in qua eorum vera origo, antiquitas ac ratio ex Austor. graec. tradieur, Lips. 1734, 4. geschrieben hat.

Nebersetzungen des honer: Nath. Gottfr. Leste schried eine Abhandlung: Homeri versionem germanicam non elle probandam, Lips. 1772. 4 nach dem in den trit. Waldern sehr viel vorsterstiches über die Schwierigkeiten daben war gesagt worden. — Ob homer übersetzt werden tonne, ein lesenswerther Auss. in dem Journal von und six Deutschland, v. J. 1784. — Die Uebersehungen selbst f. den den Art. Ilias, Odyssee, und Scherzhaft. — —

Horaz.

Man wurde sich einen zu niedrigen Begriff von einem ber größten Dichter des Alterthums machen, wenn man sich einbildete, daß horaz aus bloßer Liebhaberen ein Dichter geworden, daß er, wie es etwa in unfern Zeiten zu geschehen pflegt, seine Jugend und sein reiferes Alter angewendet habe, poetische Sebanken und Bilder aufzusuchen, und Syl-

ben abzugählen, um ben verschiebes nen Gelegenbeiten feinen Mitburgern etwas zu lefen zu geben, bas ihnen gefiele, und ihm ben Ruhm eines wißigen Ropfs erwurbe. Der Graf /Shaftesbury hat richtia anaemerkt, bak bie alten und neuen Runftrichter, die diesen Dichter mit ihren Anmerfungen erlautert baben, uns ben großen Mann in ihm aar nicht aezeiget haben, ber er wurflich geme-Wenn man nur das, mas fen ift. er felbft bier und da in feinen Gebich. ten von feinen perfonlichen Umftanden und von feinem Charafter einfließen läßt, jusammen nimmt, so zeiget er fich in einem sehr vortheib haften Lichte.

Er war ber Sohn eines frengelassen, vermuthlich griechischen, Mannes von Vermögen und rechtschaffenem Wesen, der ihm eine gute Erziehung gegeben. Er druft sich darüber an verschiedenen Orten sehr bentsich aus; er schreibet es seinem Vater zu, daß er ein redlicher und beliebter Mann geworden:

> — purus et insons — si et vivo caris amicis: Causa fuit pater his \*).

Seinen Lehren banket er es, baß er fich nicht von bem Strohm ber kafter hat hinreißen laffen :

- Insuevit pater optimus hoc me; Ut sugerem, exemplis vitiorum quaeque notando \*\*).

Er hatte verschiedene Lehrer und Auffeber; aber diefer rechtschaffene Bater verließ sich nicht auf fie, er war felbft ber beste Aufseher:

Ipfe mihi custos incorruptissimus

Circum doctores aderat +).

Race

\*) Sat. 1. 6.
\*\*) Sermon. L. 4.
†) Ibid.

Rachbem er in Rom eine so aute Ergiebung genoffen, und, nach ber bamaligen Art, auch in ben ichonen Wiffenschaften unterrichtet worden, reiste er nach Athen, wo er in der Schule der Afademifer das Studium ber Philosophie trieb. Indem er fich ba aufhielt, brach ber burgerliche Rrieg aus, durch ben Brutus die romifche Republit ju retten fuchte. Horax nahm die Parthen der Krenbeit, aus patriotischen Gefinnungen und aus Sochachtung und Kreundschaft gegen den Brutus, dem er in Griechenland befannt worden. Die. fer einzige Umstand, daß er vor bem Umftueg ber Republit mit ben Sauptern des Staates befannt gewesen, und von fo großen Mannern jur Bertheidigung der Frenheit mit gebraucht worden, (benn es wurde ibm eine Legion anbertraut,) muß uns einen vortheilhaften Begriff von ihm ge-Er hatte Urfach auch nachher fich beffen zu ruhmen. Die Urt, wie er davon spricht,

Me primis urbis, belli placuisse domique \*).

- Cum magnis vixisse invita fatebitur usque

Invidia \*\*). jeiget beutlich, baf er mit ben großten Mannern der fterbenden Remublif, sowol vor, als in dem Kriege selbst, in vertrautem Umgange gelebt habe. Darum wurde er auch, als eines ber Saupter ber Frenheit, nach ber Schlacht ben Philippi in bie Acht erflaret, und verlor feine Guter. Dieses swang ihn zu einem ruhigen Leben; und weil er nun nichts mehr für die Frenheit thun konnte, warf er sich in die Arme der fo wie vor ihm Cicero in abnlichen Umftanden, fich gang dem Studio der Philosophie ergeben hatte. Alle biefe Umftande ergablt er felbst, mit 'der ihm gang eigenen Rurge:

Romse nutriri mihi contigie, as que doceri

Iratus Grajis quantum noculles Achilles:

Adjecere bonae paulo plus unis Athenae:

Scilicet ut possem curvo dignoles, re rectum,

Atque inter sylvas Academi que-

Dura sed emovere loco me mapora grato;

Civilisque rudem belli tulit settu in arma

Caelaris Augusti non responsara lacertis.

Unde simul primum me dimisere Philippi

Decisis humilem pennis, inopenque paterni

Et laris et fundi, paupertas impelit audax,

Ut versus facerem \*).

Er außert hier im Borbeygens seine Gebanken über ben burgelichen Krieg, auf eine Weise, die med nicht erlaubet, es ihm übel zu nehmen, daß er sich mit dem Edsar andgeschnt hat. Er gesteht ihm hir nur eine siberwiegende Wacht zu, die er stillschweigend der gerechten Soche der andern Parthen entgegen set. Wan kann den beherztesten Naun nicht tadeln, daß er ber entschiedenen Urbermacht nachgiebt, wenn an nur den Wächtigern nicht zugleich für den rechtmässigen herrn balt.

Man wurde fich sehr irren, wenn man aus den letten Worten diese Stelle schließen wollte, daß ihn der Dunger gezwungen habe ein Dichter zu werden, um sein Leben mit dem Gewinnst bon feinen Gedichten zum halten. Er will blod sagen, daß ber Beraubung seiner Guter und die Berbannung alle Wurtsamkeit für Goschäffte ben ihm unmöglich gemach

<sup>°)</sup> Ep. I. 20. °°) Sat. II. I,

<sup>&</sup>quot;) Epift. II. 4.

und ibn gezwungen baben, einem

andern Sange ju folgen.

Seine erften Berfuche in ber Dicht funft maren die Satyren, mogu er burch das Benspiel des Lucilius aufgemuntert worden. Es war fehr naturlich, daß ein fo groß benfender Mann feinen Unwillen gegen die Thorheit und das Lafter ausließ. Diefer Unwillen mar feine Mufe, nicht ber Rubel, als ein Poet sich einen Ramen zu machen. Darum machte er anfänglich gar feinen Unfpruch auf ben Ramen eines Dichters:

> - Ego me illorum, dederim quibus elle poetas,

Excerpam numero \*).

Darum gab er fich auch feine Muhe els Dichter gelobt zu werden. male batten die schonen Geifter, wie noch igt, ihre eigenen Methoben, fich Benfall zuerwerben und fich ruhmen Aber diese Schliche ftunan laffen. den ihm nicht an.

> Non ego nobilium scriptorum auditor et ultor

> Grammaticas ambire tribus et pulpita dignor \*\*).

Er farieb, weil es ihm nicht moalich war über die Thorheiten und lafer ju schweigen.

Seu me tranquilla sene-

Expectat, seu mors atris circumvolat alis;

Dives, inops, Romae, seu fors ita jufferit, exul, Quisquis erit vitae, scribam, color †).

Boch mahrenben Unruhen bes burgerlichen Rrieges erlangte er bie Krepheit wieder nach Nom zu fommen, taufte fich in eine burgerliche Decurie ein, und feine Freunde Dio

allius und Varius machten ihn mit bem Macenas befannt. Unfanas that er fehr schuchtern, und erst neun Monate nach der erften Befanntschaft mit biefem Liebling bes Augufte, murbe ber Dichter unter bie Bahl feiner Bertrauten aufgenommen \*). Daburch wurde er auch bald bem Augustus selbst befannt,

der ihn sehr hoch schätte.

Man fann aus Jundert Stellen feiner Gedichte schließen, daß in bem Umgange, den Horaz mit dem Macenas und bem Augustus gehabt, bie Unterredungen meistentheils die damale schon ungemein große Verdorbenheit ber Sitten und die Thorheiten ber Romer betroffen haben, und daß diefes ju mancher Sature und Doe des Dichters Gelegenheit gegeben. Unter bem Schut des Regenten fonnte er fehr breifte fchreiben ; barum murde er febr beigend, und åbertrat auch wol barin die Schranfen der burgerlichen Gefege, defivegen er fich fehr viel Feinde machte. Beil er aber por Verfolgung ficher mar, fo ermette biefes ben ihm mehr Unwillen, ale Kurcht. Bon Zeit ju Zeit that er beftige Ausfalle gegen die herrschenden Thorheiten und Lafter der Romer, und griff sowol ein. zele Personen, als das ganze Publi= cum an.

Seine Lebensart war fo, wie fie fich für einen Philosophen schiket; er war ohne Chrgeiz und vergnügt, daß ihm sein Stand erlaubte, für sich, bon offentlichen Geschäfften und bom Sofe entfernt ju leben. Uls ein mahrer Philosoph fühlte er bas Bergnugen und die großen Vortheile des

Privatlebens.

Nollem onus - - portere molestum.

Nam mihi continuo major quaerenda foret res,

Aigue -

<sup>)</sup> Serm. I. 4. ) Epilt L 19. t) Serm, IL 4

<sup>7)</sup> Serm. I. 6.

Arque falutandi plures; ducendus et unus Et comes alter, uti ne folus ruíve peregre-

Ve exirem; plures calones atque caballi

Palcendi; ducenda petorrita \*).
Er empfant es, bag er in biefem Stut viel Bortheile über bie Großen hatte.

 Commodius quam tu praeclare fenator
Millibus atque aliis vivo; quantumque libido eft,
Incedo folus; percontor quanti olus et far,

Mit einer solchen Sinnesart konnte er freylich auf die Romer, wie von einer Johe herunter sehen, und ihnen ihre Thorheiten mit so viel Nach-

drut vorwerfen.

Ein Mann von diefer Art war bem Augustus nicht nur zum Umaana und zu philosophischen Ergoglichteiten wichtig, sondern er fab auch, dak er ihm zur Ausbreitma seines Ruhmes und zur Unterftühung feiner Politif große Dienfte feiften tonnte. Es geschah auf ausbrütliches Ver. langen bes Regenten, baf Soras feine und ber Geinigen Giege befang. Biele ber schönsten Doen find aller Wahtscheinlichkeit nach auf dessen Ungebung gemacht worden, um den Romern die Ruhe unter feiner Regierung, bisweifen auch, um feine Beranftaltungen und Gefege, beliebt tu machen. Im Alter scheinet der Dichter fich von dem Hofe etwas entfernt zu haben, um fur fich zu leben. Er hielt fich bamals meiftens auf feinem fabinischen Landgut, oder in feinem tiburtinischen Lufthaus auf, lebte als ein Philosoph, und kain viel seltener an ben hof, als man ibn ba zu feben wünschte.

Alles diefes breitet ein ziemlich helles Licht über ben fittlichen Charaf-

") Serm. L. 6.

ter biefes Mannes aus. Er batte Genie genug in ber Dunkelbeit eines niedrigen Standes fich die Einfichten ju erwerben , und fich ju einer Sinnesart zu bilben, bie ibn ben enten Mannern ber Republif wichtig mach ten. Satten bie Bertheibiger ber Krenbeit gestegt, so würde er obne Zweifel ein ansehnlicher Mann, und eine Stupe bes Staates geworden senn. Machdem die Bemubungen für die Erhaltung der Frenheit nicht nur vollig vergeblich worden, fow bern fo gar bem Staat fcbablich mirben gewesen fenn, verlor er die Luft su Geschäfften, und unterwarf fich bem Schickfal. Er murde von der herrschenden Parthen gesucht, und verbarg fich nicht vor ihr: wurde aber auch nicht ihr Schmeichler. De er felbft für ben Staat nichts mehr thun fonnte, wurde er erft ein bloß fer Zuschauer. Ceine scharfe Beute theilungefraft und fein richtiges Gefühl zeigten ihm den verdorbenen Charafter feiner Mitburger in einem lebhaften Lichte. Da die patriotie fche Tugend nichts mehr helfen fonn te, suchte er die Privattugend zu unterftugen. Es erregte feine Galle, baf die Romer, nachdem fie die politische Krenheit unwiederbringlich verloren hatten, sich noch felbst in bie sittliche Sclaveren der Leidens schaften fturzten. Er fab ein, baf auch unter ber neuen Regierungs form ein Mittel übrig war den Ctaat groß und die Burger gluflich zu fe ben, wenn fie nur felbft es fenn wollten. Ein großer Theil feiner Ge dichte zielt dahin ab, fie bavon ju überzeugen, und fie von bem poffie gen Berberben zu retten; fein eigenes Leben gab ihnen bas Bepfpiel beffen. was er von ihnen forberte. Diefe große Urt zu denken, mit einem sehr lebhaften poetifiben Genic verbunden. machte ihn zu einem Dichter, ber auf den wahren 3met der Runft arbeitete. Diefen moralifchen Schwung fann mane

man , wie ein icharffinniger Englander febr richtig angemerte bat, in allen Werfen Diefes Dichters gewahr, wetben, und ber Berfaffer ber Epis fteln blift felbft in den Doen hervor. Dorat ift, fagt lefer Runftrichter \*), bom gangen Alterthum ber popularefte Schriftsteller, weil er an folchen Bilbern reich ift, die aus dem gemeinen Leben bergenommen find, und an folchen Anmerkungen, die die menschlichen herzen und Geschäffte recht genau treffen. Man faun binzuthun, und weil er fast überall ben Zwet gehabt hat, nicht als ein wi-Biger Ropf durch Schone Gachen Cine Lefer zu belustigen. sondern als ein das Publikum übersehender Obi-Losoph, ihnen nüpliche Sachen zu fagen.

Frenlich war er auch ein wißiger Ropf, ber manches geschrieben, um mit feinen Freunden zu lachen. Man muß ibn aber nicht aus feinen, jum Zeitvertreib und jum Spaß geschric. benen, fleinen Lieberchen, sondern aus feinen größern und ernsthaften Bedichten beurtheilen. Da ficht man überall einen Mann, der von bem, mas er andern belieben will, innig burchdrungen ift, ber begmes gen jeden Gedanten mit der größten Lebhuftigfeit und Starfe fagt. Man fühlet überall mehr ein marmes, fart , u. a. m. - Jac. Eruqulus, Antw. 1578 empfindendes Berg, und eine berrals eine reiche Mobende Bernunft, und lachende Phantafie. Darum wird er burch alle Zeiten der Liebe lingsdichter ernsthafter und philosophischer Manner bleiben.

- N-

Der großte Theil der, über den Boras geschriebenen, eigentlichen Erlauterungs, soeiften geht immer einzele Gattungen feiner Werte an, und ift also ben dem urt. Dichtkunft, Ode und Satire sp fuchen; bier schrafte ich mich, auf die

\*) Der Berfasser bes Bersuche über por pens Genie und Schriften.

mehr ober weniger allgemeinen ein. Non den alteren Auslegern, ober Scholigiten deffelben, beren funfe, als C. Remilius. Julius Modefius, D. Terentius Scaus rus, Helenius Acron und Pomponius Pors phorion befannt find, ift nur Mcron und Porphyrion, aber duch biefe nicht vollfidne dig, und vermischt mit den Bufdben fod terer Ausleger, auf uns gefommen, und unter andern Mcron ben der Ausgabe ber Werte des horas Ment. 1474. f. bende ben den Musg. des Raf. Regius, (Dad.) 1481. £ Mepl. 1485. fol. 1486. fol. Ben. 1490. f. 1544. f. bes Georg Fabricius, Baf. 1555. f. mit ben Commentaren mehrerer Reuern, befindlich ; Beinr. Stefanus bat feinen Mud gaben bes Boras (Bar. 1577) 8. und (Bar.) 1588. 8. eine Abhandlung über den lettern bengefügt. Einen anbern alten, unges nannten Scholiaften gab Jac. Eruquius, mit dem Dichter, Antv. 1578 u. 1579. 4. beraus, welche dusg, nachber noch ofters, am beften, ebend. 1611.4. abgedruckt more ben'ift. - Unter ben neuern, grammas tifden Muslegern bes Dichters find bie vornehinften : Chriftoph. Landinus, ben ben Musg. Flor, 1482. Ben, 1433. f. u. a. m. -Anton, Mancinelli ben ben Ausgaben 1492. 1493. 1499. fol. — Jodoc. Badius Micenfius († 1533. ben den Mudgaben, Par. 1503 und 1529. f. - Dionpflus Lambinus († 1572; ben ten Ausg. Lugd. 1561. 4. Ven. 1565. 4. Aurel. Allobr. 1606. 4. und 1579.4. u. a. m. (f. oben) — Jan. Doufa; ben ber vorbergebenden Ausgabe; und einzeln, Commentariolus, Antwi 1550. 16. — Bernard. Parthenins; in Q. Hor. F. Carmina et Epodos Comm. Ven. 1584. 4. - Bierre Gault. Chabot (+ 1597. ben ber Musg. Par. 1582. 8. weitschweisig, pedqutifch.) - Lev. Torrentlus (van ber Wecken †,1595. ben ber Ausg. Antw. 1608 und 1620. 4.) — Mich. rere, minder oder mehr, vollftandige ile tere Comment. bes Borag, fint an ber Zabl 40. bepder Ausg. seiner Werke, Bak. 1580. T. befindlich. - Much geboren noch bieber: Q. Horat, Flac, Carmina, collat, Script, graccor, illustr. Hal. 1770-7771.

1771. 8. 2 Th. unb — von den Ausles
gern oder Erkideren besselben, in neuern
Sprachen, Les Oeuvr. d'Horace . . . .
par André Dacier, Par. 1681. 12.
12 B. julest Amst. 17334 4. 4 B. 12. 10 B.
— Les Poesies d'Horace, disposées
fuivent l'ordre Chronol. . . . par le
P. Sanadon, P. 1728. 4. 2 B. Amst. 1735.
18. 8 B. Par. 1756. 12. 8 B. — —

Ausgaben bes Boras mit, mehr bber weniger, Noten und Anmertungen: Aufer ben bereits angeführten, mit Comment. versebenen: Ed. pr. pr. 4. obne Denctort, Jahrsjahl und Druder. Maitraire (Annal, typogr. B. 1. G. 292) fchecibt fie ber Druderen bes Unt. Barotti von Dens land an, und fest fie alfo ungefahr in das Sabr 1470. Durch Jac, focher, Argent, 1498. f. auch mit einigen elenden (Die erfte volle Dolafdnitten verfeben. Sandige in Deutschland gebruckte.) Die folgenden erstern Ausgaben richteten, sich arbstentheils entweder nach den Albinis fcen , Ben, 1501. 8. und 1551. 8. u. a. m. ober nach ber Juntinifden, Blor. 1593. 8. u. a. m. ober nach ber vom Babius Micens fius, Bar. 1503, f. u. a. m. Eine ber beften bievon ift (Lugd, Bat.) 1511. 8. gc. bruckt; und bie von Beinr. Stefanus bes reits angeführten, und noch einigemahl aufgelegten. - Mit bem Dion, Lambie nus fleng eine neue Epoche in ben Musg. Des Coral an; feine Musgaben find bereits angezeigt. - Bon ben Ausgaben bes Dan. Beinfius, beren erfte ex offic. Plant. Raphel. 1604. 2. erfdien, ift die befte Lugd. Bat. 1629. 12. 32h. apud Elzev. und 1676. 12. - Bon Det. Burmenn Traj. Bat. 1699. 12. ebend. 1713. 18. -Bon Jac. Laibet, Cantab. 1699. 4. cbend. 1701. 12. - Ben Bilb, Barter, Lond. 1701. 8. - Bon R. Bentlei, Cantab. 1711. 4. 2 3. Amftel. 1713 und 1728. 4. Lipf. 1764. 8. 2 B. (Gegen blefe Busgabe ericienen in England Streit. schriften, als Aristarchus ampullans in curis Horatian. . . Lond. 1712. 8. vab Aristarchus Antibentleianus, Auct. Rich, Johnson, Nottingh. 1717. 8.) - Bon Alex. Cuningham, Hag. Com.

1781. 12. Lond. 1721. 8. 28. 30h. Jones, Lond. 1736. 8. — Bes 3. M. Gesner, Lipl. 1752 und 2772. 2. 🗕 Bon Jos. Balart , Par. 1770. 2. 🖚 Bon Day, Bani. Lipf. 1778 U. f. 8. 28. (Aber unvollendet.) Bu den guten, ober auf irgend eine Urt, meefwarbigen tul gaben des Horaj gehören noch die 30 Sa ban 1627. 32. gebruckte; - Die Barier 1642. f. - bic c. not. var. Lugit B. 1670. 8. - bie von Lub. Despres, in usum Delphini ; Par. 1691. 4. - th Par. 1733. 16. - von 308. Dine, Land. 1733. 8. 2 0. - Lond. Beinbier 1744. 24. - Blasa. 1745. 12. Edit. immacalata. — \$40. 1746. 12. — Lond. Gant 69 1749. 8. 2 B. — Birmingh, Bester ville 1762. 12, 1770. 4, 1777. 12. 25. cur. J. Oberlin Argent. 1728. 4. -Auch haben noch, in ben neuern Zeiten, Franc. Dorighelli zu Bad. 1774. 8. 3 8. und Polifinet de Given, Bar. 1777. 8. 2 Musg. geliefert, modurch aber meter die Elgenheiten noch ber Werth bes Dichters mehr entwickelt worden find. - Mehrer Dadrichten von ben Ausgaben bes born finden fich in Pabr. Bibl. lat. B. 1. G. 300 u. f. ber neuen Ausg. In Bent. Meuhaus Biblioth. Horat. Lips. 1775. 8. vergl. mit der, ber legtermebaten Tas gabe vorgeseten Schrift, De Horaci Editionibus. - De metris Horstianis bandelt der Gr. Diomedes im gten Buche S. 518. Ed. Gr. Putschii, Han. 1605. 4. und Mar. Bictorinus im aten Buche, ebend. S. 2610. — Und von Reuern Ric. Perott, bep feiner Schrift, de generibus metrorum, Ven. 1497. 4. - Albus, ben feiner Busgave beffels ben, Ben. 1501. 8. Thom. Sarsien, 2001. 1736. 8. u. a. m. - Bon ben ju ben Werten bes Soras verfertigten Regifters. von den Parodien und Paraphrafen deffels ben giebt Fabric. (G. 422. a. a. D.) Rado rict. — —

Die, von Otto v. Been, zu bem hou ras verserigten Simbilber (Emblemars) welche, Antv. 1607. 4. Bruffet 1623. 4. Amstel. 1659. 8. abgebendt, und beren Ertldrungen in das Spanische, Bruffel

2669. f. in das Französische von le Mop de Gomberville, Par. 1646. f. Brux. 2678. f. und in andere Sprachen mehr aberseht und mit den Aupsern berausgegeben worden, sind — in jedem Betrachte, schlecht. —

. Befonbere, einzele Erfduterungefdrif. ten : Bu ihnen gebort bie Beurtheilung bes Boras vom Scaliger, Poet. Lib. VI. Cap. VII. G. 867. ate Musg. vergl. mit bem vorbin angeführten Commentar bes Bern. Barthenfus. - De Philosophia Horat. Diatr. Ioa. Guil. Bergeri, Viteb. 1704. 4. (Beweißt, daß Borag ein Ettettifer gewesten.) - De Phitosophia Horat. Diata. Henningii Forelii, Lipf. 1706. 8. - Job. Hardouin sucht, in f. Proleg. ad cenfuram fcript, veter, aus ems telen Stellen, und aus einzelen Dichtarten bes Horaz zu erweisen, daß wohl nicht eins mabl ein horas eriftirt habe; ein Einfall, melder nicht der Dube werth mare, ans jefahrt ju merben, wenn er nicht Srn. Riog verleitet batte, Vindic. Horatii, Brem. 1764. 8. und, nach der Beurtheis lung berfelben, in dem aten frit. Balds pen G. 197 . f. fie, unter bem Ettel, Lectiones Venus. Lips. 1770. 8. umger erbeitet herauszugeben. - Scrutiny into the works of Horace, Lond. 1706. 8. - Answer to the Scrutiny . . . . Lond. 1708. 8. - Entretien für Horace, par Mr. l'Abbé Gedoyn, und Réponse à cet entretien par Mr. Moreau de Mautour, in bem 12ten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. 4te 21us. babe. - Rettungen bes Borag, von . Epbe. Leffing, im gten Theil feiner fleinen Boriften, Berl. 1754, und der verm. Beriften, Beel. 1784. 8. G. 189. - Et. mas diefer det findet fich auch in den Babioles litter, des Hrn, v. Bar. - Saggio sopra Orazio, von Algorotti, in sch ien Berfen. Frich. im zten Th. G. i u. f. Der Varietés litterair. - In Horatiapum: Sapere aude, D. Ioa. Ph. Murray, Gott. 1754. 4. - De Philosophia Horatii Stoica, fcr. I. E. I. Walch, Ien. 1764. 4. - Vindiciae Horat. adv. Perraultum, Auct. Chr. Ioach. Zweyter Theil.

Gortfe. Haymann, Dresd. 1771.4.—
De Ingenio Horat. fcr. Christ. David Iaui, Hel. 1775.4.— De moribus Horat. fcr. Chr. David Jani, Hal. 1775.4.— De moribus Horat. fcr. Chr. David Jani, Hal. 1775.4.— In des Hrn. J. H. L. Meierotto Schrift, de rebus ad auctores quosdam classicos pertinentibus, Berol. 1785.8. studet Ach eine Abhandlung, worin unters sucht wird, wie es zugegangen, daß Hosea von seinen Zeitgenossen, dis hundert Jahr nach seinem Zode, wenig geschätzt, und weniger als Wirgil, oder Oribius, gesiesen worden.— S. übrigens die Art. Woe und Pindar.—

Lebensbeschreibungen des Boran: Eine von Suetonius, guerff von Detr. Mannius berausgegeben in bem ften B. S. 1261. ber Gruterichen Lampad, Artium, und gewöhnlich ben feinen Bers fon, und mebrern Ausgaben des Boras befindlich. - Bon Greg. Spralbi, in Hist. Poet. S. 1060. Bas. 1545. 8. -Bon Jean Maffon, lat. gefdrieben, Hag. Com. 1701. 8. 1708. 8. über welche amifden ibm und Dacier Streitigfeiten entstanden, welche Goulet, in der Bibl. franc. B. 5. G. 345 weitlduftiger eradhit. - Bon Roel Et. Sanadon, bep seiner Uebers. des Horaz, Par. 1728. 4. 2. B. - Bon Lud, Crufins, in feinen Lebensbeschreibungen Rom. Dichter, B. I. 6. 214. beutscher Ueberf. - Bon D. Jant, vor bem iten B. f. Ausg. bes Bu biefen Lebensbeschreis D. -- -bungen geboren noch bie elenden Amours d'Horace, à Cologne (Amft.) 1729. 12. - - Go wie bes Dom. be . Cancils Differtazione fopra la Villa di Orazio Flacco, Rom. 1761. 4. und Decouverte de la maison de. Campagne d'Horace, par M. L. Capmartin de Chaupy, Rome 1767 fdiedener Litteratoren über den Borag find von Baillet (Jug. des Sav. B. 3. Th. 2. 6. 218. R. 1151. Ausg, von 1725) gesams melt. --- -

Wegen der Ueberjehungen des "Adras fiebe die bereits nachgewiesenen Artikel. Tt Doris

## Horizont.

(Mableren.)

In ber Matur ift ber Dorigont bie außerfte Linie, Die eine gang flache Begend bes Erbbobens von ber Luft ober bem himmel abschneibet: ober bas außerfte Ende bes ohne Sugel ober Erbobungen vor und liegenben Erbbodens: hinter welchem wir nur Buft, ober in bie Sohe fleigende Gegenftanbe feben. Eben biefe Bedeutuna bat das Wort auch in gemahl ten ganbichaften und andern Bemablben; nur mit bem Unterfchieb, baft man fich im Gemablbe auch ba einen Sorizont vorstellen muß, wo Die Aussicht in die Ferne durch etwas bor und ftebenbes gehemmt Ramlich, wehn wir 4. B. in wirb. ber Thur eines Bimmere fteben, und gerade bor und auf bie, bem Gine gange gegenüber ftebenbe, Banb fe. ben, so wurde eine an diefer Wand in ber Sobe unfere Auges, maggerecht langft ber Wand gezogene Linie ben horizont bezeichnen. Mabler muß in jedem Gemablbe fich einen bestimmten Porizont vorftellen. Denn es muß immer in bem Ge mablbe, ober in ber glache, von welcher es einen Theil bebeft, irgenb ein Punft fenn, ber bem Auge bef fen, ber bas Gemablbe fo anfieht, wie ber Mahler den naturlichen Ge. genftand, ba er ihn gemablt, ange. feben bat, gegenüber liegt; und bie burch biefen Punft maggerecht gego' gene Linie macht bie Dorisontal. linie aus \*).

Alles was im Gemahlbe über diefer Linie liegt, wird von dem Augebon unten herauf, was aber unter
ihr liegt, von oben herunter geschen.
Daber hat die Bestimmung des horizonts einen Einstuß auf die Zeichnung eines jeden in dem Gemahlde
vorkommenden Gegenstandes, und
kein Gemahlde, wenn es auch nur

\*) S. Gesichtspunft.

eine einzele Figur vorstellt, kann vollig richtig gezeichnet werden, wenn der Mahler nicht immer genaue Rafflicht auf den Horizont desselben hat. Wir werden in dem Artikel Perspektiv das Wichtigste, was in der Zeichnung von dem Horizont abhängt, auzeigen.

Weil jeder Gegenstand so gemablt wird, wie wir ihn aus einem eingigen Befichtepunft feben, ber Gefichtspunft aber ben Dorigont bestimmt \*), so muß jedes Gemable nur einen einzigen horizont baben Wenn man und 1. B. eine Lambichaft mablt, fo muß fie fo gezeichnet werben, wie wir fie von einer einzigen Stelle feben. Es murbe ein feltfemes Gemifch beraustommen, wenn ein Theil fo gezeichnet murbe, wie wir ibn von einem Thurm herunter feben, ein andrer, fo wie er fich geiact, wenn wir an der Erde fteben. Darum muß der Mabler in ber Zeich nung vor allen Dingen feinen Dori sont festfeben; ibn ben Beichnung jedes Gegenstandes por Augen, baben \*\*), und gewiffen baber entfe benden Regeln folgen, damit alles richtig gezeichnet werde. Man ficht bisweilen bifforische Gemabibe bon berühmten Deiftern, wo bie Gruppen ber Figuren einen anbern Doris jout haben, ale bie Scene, ober bie Landschaft, auf der fie fteben. biefen Rebler wird jeder Dabler fel len, ber bie Regeln ber Perfpetiis nicht weiß, ober nicht barnach arbei-Befonders aber wirb er in ber Landschaft angetroffen, beren Theile aus verschiedenen Zeichnungen und fo genannten Smoien jufammenge tragen find.

Will man bie Richfigkeit einer Zeichnung beurtheilen, fo muß man ebenfalls fich zuerft bemuben, ben horizont berfelben ju finden. Dan

eni-

<sup>\*)</sup> S. Gesichtspunkt, \*\*) S. Perspektiv.

mtbeft ihn febr leicht, wenn nur irgendwo im Gemablbe zwen Linien auf der Grundflache, ober auf einer ihr parallelen Klache vorkommen, bon benen wir wiffen, daß fie in ber Ratur parallel senn mussen. Diefe benden Linien durfen wir nur in Gedanken gegen den hintern Grund Des Gemahldes verlangern; fie mufen in einem Dunkt zusammen treffen, und dieser Punkt ist allemal in der Horizontallinie \*). Benn biefe borizontallinie boch über der Grundinie des Gemähldes liegt, so hat es inen boben Sorizone; liegt sie aber nicht boch über diefer Grundlinie, fo sat es einen niedrigen Sorizone. Ein Gemablde fallt am portheilhaf. teften in die Augen, wenn wir es fo michen konnen, daß der Horizont beffelben gerade die Bobe hat, auf mer das Auge fteht. Die Wahl eines when oder niedrigen horizonts hat tach ber Beschaffenheit' bes Begen. kandes einen wichtigen Einfluß auf eine Schonheit und gute Wurfung, vie ichon andersmo mit mehrerm mgemerft worden ift \*\*).

# Hymne.

(Dichttunff.)

Die Griechen nannten die Lobgefanje auf die Gotter, welche gemeinigich ben fenerlichen Opfern abgefunjen, und durch den Son der Floten, Der ber Lener unterftugt murben, Lymnos, und man ist schon gepobnt, Diefes Bort auch im Deutichen ju brauchen. Die Hpinne nacht eine befondere Gattung ber Der barin herrschende Affett ft Andacht, und anbetende Bewunverung; der Inhalt eine in Diesem Affekt vorgetragene Beschreibung der Fraenschaften und Werfe bes abttliben Wefens; der Con fenerlich und nthuffastisch. Die Onmnen der

\*) S. Perfectiv. \*) Im Artifel Gefichtspunkt,

Griechen icheinen meistentbeils bie beroifthe Berbart gehabt ju baben, welche fich vorzüglich ju bem feperlich erzählenden Ton, in dem fie abgefaßt find, schifet. Sowol die, welche dem homer zugeschrieben werben. als bie von Callimachus, find von dieser Art; doch hatten fie vermuthlich auch folche, bie in Inrischen Strophen gefest waren \*), von welcher Urt bas Carmen feculare bes Die prachtiaften und er-Horaz 1st. habensten Hymnen sind die, welche wir in ber Sammlung ber Pfalmen Davids antreffen. Unter unfern beutigen gottesbienflichen Gefangen. oder geiftlichen Liedern, tommen auch einige vor, die man zu den Somnen rechnen fann. Woher es aber fommt, daß wir ben den boben Begriffen von ben Gegenstanden unfrer Unbetung, in den Kirchengefangen fo gar wenig hymnen haben, bie bem gegenwartigen Buftand ber Erfeuntniff, des Geschmafs und der Dichtfunft angemeffen find, verdiente eine ernftliche Ueberlegung. Collte die Dymne, die den hochsten Gegenstand . unfrer Verebrung befingt. auch das schwerste Wert der Dichtfunft fenn? Unfre Vorftellungstraft fann mit feinem bobern, mit feinem einnehmendern Segenstand angefüllt fenn, alemem, den die Symne befingt; das Derz fann von feinen eraufendern Rührungen getroffen werben, als benen, die burch gottes. dienstliche Gegenstande erwett wers ben; Die Seele fann feinen bobern Schwung befommen, als ber ift, den die Symne ihr geben fonnte. Aber es ift bochft schwer von einem fo hohen Gegenstand mit Einfalt. und zugleich mit der bochsten Wurde ju fprechen; bas Sochste, beffen un-Lt 2.

\*) In ipfis quoque hymnis Deorum per ftropham erantiftropham metra canoris versibus adhibebentur. Macrob.in Somn. Scip. L. H. c, 3. fre Borftellunastraft und unfre Eme. pfindung fabig ift, popular auszu-Diefes aber wird ju ben Biefleicht benft Somnen erfobert. auch ber große Saufe ber Diener ber Religion ju niebrig über die Gegenfande unfrer gottesbienftlichen Bercbruna. als baff er eine Berbefferung ber festlichen Lieber fuchen follte. So viel ift gewiß und in die Augen fallend, daß die mahre Tenerlichkeit und Unbacht ben unfern meiften beiligen Reften feblet. Es ist zu viel Heines und bisweilen gar niedriges ba, we alles groß und feperlich fenn Burben ben fenerlichen Geleføllte. genheiten gottesbienfliche Berfammlungen mit ber geberigen Burbe beranftaltet, baben nur Oninnen von mabrer Rirchenmufit begleitet, abcefungen wurden: fo mukten fie nothwendig die rührendsten und ermunichteften generlichteiten fenn, die Menfchen von eblen Empfindungen fuchen tounten.

Bon den Sympen der Alten bans bein, ober geben Rachtichten, unter meb. tern: Scaffger, in feiner Boetif, Lib. Ili. c. CXII. G. 412 der sten Ausg. -Duebrie, in f. Storia e Rag. d'ogni-Poef, Vol. II. S. 419 u. f. (for umffande Lich.) - - Einzele Abhandlungen, in lateinischer Sprache: lac. Vimfelingii de Hymnor . . . mictoribus, generibus Carm. quae in Hymnis inven. liber. . . Argent. 1515. 4. - De Hymnis veter, max. Graec. Auct. I. Alb. Kries, Gott. 1742. 4. - De Chori Graec. tragici nat. ac indole, Auct. Arn. Lud. Heeren, Gött. 1784. 8. - De Hymnis veter. Graecor. Auct. fcr. Frid. Sneedorff, Hafn. 1786. 8. — In französischer Speade; 2men Differentions far les Hymnes des Anc. von Souday, in dem igten und 24ten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Infeript. -

Griechische homnen find auf untgefommen, von (dem vorgeblichen) Ge. pheus: (2748. das dergleichen von iben. oder boch unter feinem Rabmen, mit lich vorhanden gewesen, bezeitgen verftie bene alte Schriftfeller, als Biato, Bos fanias, u a. m. Dag biejenigen, weis de wir befisen, nicht von ibm find, bat, unter andern, C. Reiners in f. Histor. doctrinse de vero Des. Lemgo 1780. 6. 188 u. f. ju jeigen gefticht. wöhnlichen Mennung nach; fol Onome fricus pe, aus vorbandenen Aragmenten ber dcten, und eigenen Bufdpen, jur Beit bes Biffdratus verfertigt paben ; und 5. Meiners (a. a. D. G. 198) mil fe gar, bas fie erft, nach ben Betten bei 3eno, follen abgefaßt worben fenn. find deren 86, welche, mit eben biefel Dicters Argonaut. juerft Fior. 1500.4 gr. Mit den Poet, gr. princ. von frint. Stefanus, 1566. f. gr. Bon kink. Chrfin. Efdenbad, Traj. ad Rh. 1689. Von J. Matth. Gestac 8 gr. und lat. und G. Chr. Samberger, Lipf. 1764. 2 gr. und lat. herausgegeben worden find. Iof. Scaliger (welder biefe Symucs redstag nannte, well sie nicht, wie die übrigen griechifden comnen, die Gefdiche te ber Gotter, fondern bloge Angufungen berfelben, wie in ben Mofferien gebrauch: lich waren enthalten) bat fie, metrifd, in das Lateinische übersett, und biefe Ace berf. ift in f. Opusc. Par. 1610. 4. und ben den benden lentern Ausg. befindlich. Uebersetzt sind sie, in das Englische: von Eb. Caplor, mit einer abhandl. iber das leben und die Theologie des Depheus In das Deutsche: die zte in 1787. 8. M. Antons Treuer lieberf. lat. gr. unb ebr. Gedichte, Leips. 1772. 8. Die, auf die Juno, in dem Lucien Unterr. in den fc. Wissensch, für das Frauenzimmer, Chem. 1772. 8. 2 Eb. Gammil, in bem iten Jahrg. bes Schweizerifchen Mujenms, 6. 844 u. f. und 6. 1132 u. f. läuterungsschriften (welche aber mehr den Innhalt, als die Nusfahrung anges ben) And, Chr. Eschenbach Epigen. de Poefi orphic. . . . Nor. 1702. 4.

De fragm. Orphic. Differt. C. Gottl. Lenz, Gött: 1789. A. . And bandelt "Druder, in f. Hift, crit. Phil. B. r. . 6. 373. und im Anb. 6. 202. von bem Berf. S. übrigens, ben Art. Argonaus tica G. 207. — Somer (Unter feinem . Rahmen, und in f. 2B. finden fich 32 Domnen; und eine, an die Ceres, von Chr. For. Matthel in Mostau aufgefunbene, ift von Dav. Rubnten, Lugd. B. 1780 und 1782. 8. Bon Chr. Billb. Mitscherlich, Lips. 1787. 8. berausgeger Sen worden. Uebersett: die erftern won Galvini, mit ben übrigen Berten des homet, Flor. 1723. 8. ber lettere, in bas Italienische, von dem March. Bic. Demonte Baffano 1785.18. In das Eng. Lifche, bie erfern mit ben übrigen Bers ten des homer, von G. Chapman, 1614. der lettere, von Rich. Soole 1781. 8. Won Rob Lufas 1789. 4. Auch bat 3. Mitson eine Uebers. der Somne an die Bes Bus 1788. 4. berausgegeben, melde einer ditern von Congreve (in f. Works. B. 2. 6.369. Aufg. von 1753.) weit portutieben In dos Deutsche: Einzele, in den Dr. Clegischen und Evischen Poeffen, in ber porbin gebachten lieberf, von IR. Ans ton, in den Beluftigungen für allerlen les fer, and sammtlich (eigentlich nur 30) in den Gebichten aus dem Gelechischen von Cheiln. Gr. gu Stollberg, Samb. 1782. 8. and smolfe im gien Eb. von J. S. J. Kope pen Briedifcher Blumenlefe. Erlaute. rungsschr. Dav. Ruhnkenii Epist. crit. in Homerider. Hymnos . . . Lugd. B. 1749. 8. verm. ben ber aten Muss, des lestern. Emendat, Hymni Hom. in Gererem, Nap. 1784. 8, von Ingara. Comment. de Hymnor. Homericor. Reliq, Auct, Gottfr. Er. Groddeck, Gött. 17,86. 8. S. and Fabr. Bibl. Gr. Lib. II, c. 2, 4, 4, - Kallimachus (3750. Seiner hommen find fechs auf uns getommen. Ed. pr. Flor. 1494. 4. gr. Ben ben Poet. gr. princ. von Heine, Stefanus 1566. f. gr. C. not. Prischl. Gen. 1577. 4. gr. und tat. Ex rec. Th. I. G. F. Graevii. Ultraj. 1697. 8. 2 3. gr. und lat. Cura l. A.

Brnesti, ebend. 1761. 2. 12. und lat. Glasg. 1755. f. und 4. gr. Cur. Aug. Mar. Bondini, Flor. 1762. 8. gr. und lat. In ben Anglect, von Brunt, B. t. **6**. 423. Uebersett in das Italienis fche, von IR. M. Salvini, ben ber Musg. des Gondini. In das Französische, von de la Vorte du Theil, Par. 1775. 2. mit einer auten Abb. aber ben Dichter und In das Englische, swer deffen Berte. von Brior in deffen Werten; fdmmtlich won 20. Dodd, L. 1757. 4. In das Deutsche, die guf Apoll und Ceres im aten Eb. von Goldbagens Authologie; auf Apoll. Supiter und Diana im 24ten St. der Alosischen Bibliothef; auf die Ceres, in bem vorber angeführten furgen Unterr. für Araventimmer: auf den Apoll, in der angel, Ueberl, von DR. Anton (in Berfen). Samptl. von R. Muy. Kattner, Erlaute. Miet. 1773. 8. in Profa. rungsschr. Dav. Ruhnk. Epist. crit. in Callimach. . . Lugd. B. 1751. 8. verm, ben ber aten Musa, des homerifden Dominus. lac. Fr. Heusingeri Pericul. emendat, Callimach. Guelpherb. 1766. 4. De Ingenio Call. . . . fcr. lo. G. Zierlein, Hal. 1770. 4. Das leben des Dichtors eradbit Greg. Goraibi G. 338 s. Histor. Poes. und litterar. Nache. liefeet Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 19.) — Alegneh (Sine Hymne von ihm findet fic benm Stobdas, welche von Eudworth in f. System. intell. B. 1, G. 662. Lugd. B. 1773. 4. und von Brunt in f. Gnom. Poet, gr., Arg. 1784. 8. 6. 141. nebf einer lat. franz. und ital. Ueberfenung aufo genommen und w. S. S. Clubius, Gott. 1786 8. gr. und beutsch bergusgegeben worden ift. Auch findet sie sich noch deutsch im deutschen Dufenm, von Gebite; in Eberhards Gefd. der Mbilofopbie, G. 164. und in ben Stollbergifden Geb. aus bem Griechtschen, fo wie italienisch im sten B. ber Opere di Girol, Pompei, Ver. 1790. 8.) — Dionystus (Dren Roms ven von ihm find, querff, in dem Dial. della Mulica ant. e moderna des Binc. Gattlei, Flor. 1581 f. und darauf bep den Phonom. Des Aratus, Oxon. 1672. 8. Tt 2

und in ber vorber angef. Schrift von gr. Succoorf, De Hymn. Ver. abgebrucht worden. Englisch überf. finden fie fic in ber Dobslepften Collection of Poems, H. V. G. 143. ste Musg.) — Aristides (3. E. 190. In ben Reben biefes Abetord find amen homnen auf ben Jupiter und Minerva eingeflochten, aber melde, in ben Observ. Misc. Vol. V. T. 2. S. 255. und T. 3. G. 100. fich Vindic. et conject. von Sr. Lud. Abreich finden.) -Synesius, Bischof von Protemais (430. Seine Somnen finden fic in los. Lectii Corp. poetar. graecor. Gen. 1606. f. B. 2 S. 162. In des Franz. bat fle Jac. be Courtin de Ciffe, fdmmts lid, in f. Oeuvr. Poet. Par. 1581.12. und in das Deutsche E. Fried. Sarl 20fenmufler, ben funften, Leipzig 1786. 8. aberfest.) - Proflus († 485. Bier Somnen von ibm find , ben ber worbin ans geführten Musg. Des Orpheus, Flor. 1500. 4. Bon Gottfr. Dlearius, Lipf. 1700. 8. er und lat. Bon Maittaire, in ben Miscell. Gr. aliq. Script Carm. Lond. 1722. 4. Bon Febricius, in f. Bibl. gr. Th. VIII. S. 508 gr. und lat. und von D Brunt im sten B. G. 441, ber Analect, ar. berausgegeben, und zwen bavon in ben Bed. aus bem Griech, von bem Gr. Ebrfin. gu Stoftberg, Samb. 178a. 8. in bas Deutsche überfest worben. Smeg, aus ber S. Bibliothef gu Dadeid, befins ben sich in ber Descr. Codd. Graec. Bibl. Reg. Mat. von Briarte, Vol. I. 6. 88. und in bem iten St. ber Bibl. ber alten Pitterat. und Kunft, Bott. 1786. 8.) -Kerner bat Beliodorus, in f. befannten Roman, eine hinterlaffen, beren tiebers fepung, won Meinharb, in ben aten 9. S. 339 der Anthologie der Deutschen aufe' genommen worden ift. - In dem Atbenaus Lib. XV. S. 708, Lugd. B. 1612. tft eine Somne ober vielmebe ein Baan von bem Ariphron Sirpon, auf Die Ges fundbeit, melde J. J. Berber, in den Berftreuten Bldttern , Ib. 2. G. 200 in Das Deutsche, und Webs, in den Licrorar. Amusements, Lond. 1787. 8. in bas Englische überfest bat. -

Bonnen in lateinischer Grade: Bon den alten romischen Dichtern find, unter blefem Litel, teine Gebichte ac fdrieben morben. Aber das Carmen fec. bes Boras laft, wie B. S. fcon bemertt bat, fic bieber rechuen. Defto mehtere von chriftlichen Berfaffern find aus ben Zeitpuntten ber verfallenen latefuifchen Boefle vorbanden. Gie alle angufabren, gefattet der Raum nicht. Much baben nur febr menige bichterifchen Berth; ber Swed ber mebriten ift Erbauung. Apre Berfaffer find, unter mehrern : -Ы'n larius, Bischof zu Poitiers 355 372: (3bm merden, in Gerberrs Bert, De Cantu et Mulica sacra, die erden foteinischen Somnen zugeschrieben, bie er, im 3. 355 verfertigt, und felbit in Bu fit geseht baben foll.) - Aurelius Prus dentius Clemens (3. C. 400. Bes feinen, febr mittelmdbigen Webichten, bers ansgeg, in ben Poet, veter, eccles, Ven. 1502. f. Bas. 1564.4. Einzeln, c. not. varior, von Job. Beit, Han. 1612. & und von Ric. Beinfius, Amftel. 1667. 2. fabren viele den Titel Sommen. fest find biefe in bas Spanifche von Luis Diez de Aur, Barag, 1619. 8. von dem Berf. finden fic in B. Leviers Hist. Poeter. G. 4.) - Augustinus ber Atrebenvater († 430. Seine Sommes finden fich in der angeführten Balla Samml. der Poet, veter. eccles.) -Merop. Pontius Anicius Paulinus († 431. 318 f. Opér. Antv. 1622, \$. Par. 1685. 4. ift dn Hymnarium, and einem Bude Spmnen , in verfchiebenen Splbenmaßen, bestebenb.) - Coelius Sedulius (450. Unter f. Bedichten, berausg. von Gruner 1747. und von Act gen 1761, 8. Enden fich verkbiebene bome nen.) — Teliesinus (650. Hymni, c. schol.-Gassandri, Par. 1616. 8.) -Gregorius, Bischof zu Kam († 604. Berfc. homnen von ihm finden fic is ber gebachten Bagier Sammlung.) -Beda († 734. Unter f. vericbiebenen Betfen find auch manderlen hommen.) -Paul Winfrid (789. In Ceffenders Cammi, von Hymn, eccl. in f. 28. Doc.

Bat. 1616. S. 261 find auch bergleichen son ibm aufgenommen worden.) — Theodulphus († 821. Eine Lymne von iom findet fich in ben bepben, worber gedachten Samml.) — Jonas (843. Eine Somne, in Sopphischem Solbenm. und de Ludovico Imperat. sept in H. Canisii Lect. antiq. B. VI. G. 508.) -Malafrid Strabo († 849. Ebendai feibft, G. 202 find einige Sommen, von ibm zu finden.) — Drepanius florus (850. Die Babler Gammlung enthalt eintae homnen von ihw.) — Sartmann (950. Ben bem Canifius, B. V. S. 728. Reben bergleichen von ibm.) - Woilo († 1048. S. die Bibl. Cluniac. S. 291. 406. 408. Ausg. v. 1614.) - 21bbas nus (1996. G. Die Ital, Sacr. bes fferd. Mghelli, B. 2. S. 1085 u. f. Musg. von 1647.) — Dev 3. Bernbard († 1153. Unter seinem Rahmen finden fich versch. Sommen in den Script. Ord. Cifterc. Col. 1656. f. 6.45 u. f.) - Mich. Marull (Epigr. et Hymni, Flor. 1497. 4. Par. 1561, 12.) — Joh. Svans. Picus (Hymni heroici tres . . . Arg. 1511. f.) — Jack. Ferreri (Hymni movi eccl., R. 1525. 4.) - Salm. Macrini (Hymnor. Lib. VI. Par. 1537. 8.) — Marc. Sier. Vida († 1566. In ber Samml. f. 20. Lugd. B. 1541. 8. Lond. 1722. 4. finden sich Hommen.) — Job. Pedioneus (Hymmor. Lib. . . . Ingolft. 1550. 2.) -2int. Alexius (Hymnos. Lib. 11. Rom. 1565. 4.) — Marc. Ant. Muretus (Lib, Hymnor, facros. Lutet, 1576. 16. R. 1581. 8.) - Marc. Alex. Bodius (Epik, her. . . et Hymni . . Antv. 1592. 8.) - Ben. Ar. Monsanus (Hymni . . . Antv. 1593: 16.) - Balch. Bonifacius (Miscell. Hymnor. . . . Dantis. 1599. 4.) -Jean B. Santeuil (In f. Oper. Par. 1698. 12. 3 Bde. u. s. a. m. Samma lungen. Auffer den bereits angef. Poet. ver. ecolos. und der Sammlung in Cafe fanders Berken, gehören die Hympi Brevisrii Romani Urb. VIII. jufiu . . R. 1629. 4. welche denn'auch in die meh-

reffenneuesten Sprachen übersetzt sind, bies her. Mehrere Rachrichten von lateinis schen Hommen und hommendichtern dieser ket, sinden sich, unter andern, in Quas beto Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. II. S. 444 u. s. und in M. Gerberts Werf, De Cantu et Musica sacra... Typ. St. Bies. 1774, 4, 2 Ode.

Honnen in icalienischer Sprache: Luigi Allamanni (Salmi Peniten-, ziali, Ven. 1525. 8. und ben f. andern Rime, Ven. 1550. 8.) -Bern. Tasso (Salmi, Nap. 1560. Es find des ren 30, in verschiebenen Versarten.) -Bart. Aringo (Unter f. Rime fpirituali finden fich einige Bfalmen von außerorbentlicher Schönbeit, ) — Franc. di Lemene († 1704. Dio, Son. ed Inni, Mil, 1684. 4. und im iten Eb. f. Rime, Mil. 1698. 8. Ausführl. Nachr. von dem Dichter giebt Tom. Ceba in ben Memor, d'alcune virtu del S. Franc. di Lemene. . Mik 1706. 4. aus welchen Bobmer, in den Reuen Erit. Briefen, Bur. 1763. 8. G. 313 pl. f. Auszüge gelies fert bat.) — Biamb. Cotta († Dio, Son. et Inni, Gen. 1709. 8. Ven. 1734. 8.) — Bern. Menzini († 1704. In f. Rime, Fir. 1730. 8. fins den sich auch Homnen.) — Abt Co-20330 (Inno al Sole, Nap. 1777. 4.) - Much find deren noch von Babe. Biams ma, Gabr. Chiabrera, u. a. m. verfettigt worten, und in ibren Werfen, fo mie mebrere Nadrichten ben Quadrio, a. Q. D. G. 431 und 455 gu finden. - -

Homnen in spanischer Sprace: Diego de Espinosa soll beren geschries ben haben, welche ich aber nicht naber nachzuweisen weiß. — —

Symnen in französischer Sprace: Pierre Roufard (Soll zuerst französischer Bedichte unter dieser Ausschrift versets tigt haben. S. Goujets kibl. franzütigt haben. S. Gie erschlenen einzeln, Par. 1555 & 1556. 4. in a Bachen, und sind, vielleicht der hette Theil s. Werkez in allen zeigt sich eine frunge Sindsstungsse kraft; nur sind sie eiwas zu gelehrt, und die Vermischung muthologischer und ehriste

lider Ibren und Bilber glebt ihnen ein fonderbares Anfeben. Die beffern, auf Die vien Jahrszeiten, und an die Emige feit, find in'den sten Bb. ber Annales poetiques aufgenommen worben.) -J. Du Belloy (Hymne sur la prise de Calbis, P. 1559. 4.) - J. Paffes rat (Hymne de la paix, P. 1563, 4.) - Cl. Pellejay (Hymne de la clemence, 1.571. 4. Pol Carl bes gten) -Jean de Vitel (L'Hymné de Pallas, inf. Exerc. poet. Par. 1588. 12.) - Rob. Etienne (Eine Humne von ibm u. von de Baif findet fich im zten Gbe. ber Annal, poet.) - Pierre de Brach (In L Poemet, Bourd. 1576. 4. finbet fich eine Hymne de Bourdeaux.) - Buy Le Sevre de la Boderie (Hymnes ecclesisk. Par. 1578. 16. 1582. 16.) - Jean Aime de Chavigny (Hymne de l'Astrée, Lyon 1570. 4.) - Jean Le Blanc (Ben f. Odes Pindariques, Par. 1610. 4. findet sich eine Hymne de l'esperance.) - Jean Ed. du Monin (S. Oeuvr. Par. 1582. 12. enthalten auch homnen.) — Alex. de Pontay= mert (linter f. Oeuvr. Par. 1599 find auch einige homnen auf Belneich ben 4ten u: 9. Personen mehr.) — Jean Beus saut (Hymne de S. Louis, in f. Oeuvr. puet. Par. 1605. 1620. 8.) - 21nmib. de Lortigue (In f. Poems div. Par. 1617. 12. find manderley Somnen. , 614 de l'ortie, du fromage, du St. Sacrement, des Blemens, de la pauvreté u. d. m.) - Pietre Portefaip (L'Hymne de la patience, in f. Meditation, Gen. 1623. 8.) - Mana Ourfe (Hymnes, Lyon 1608. 4.) Jacq. de la Valles (Hymne sur les merveilles de la St. Eucharistie, Par. 1643. 8.) — G. Aubert (Hymne à Mr. de Thou, f. l. et a. g. Sur la venue du Roi, f. l. et a. 8.) - In den Werten des Raçan finden fic einls ge, aus ben Pfalmen gezogene Oben. -Jean B. Rousseau (Das ite Buch f. Den beffeht aus funftehn geifflichen, bes ren Stoff aus ben Propheten und Pfale men gezogen (ft.) - Feanc, de la

Motte Aoudord (Im sten 85, f. 98, Par. 1754. 12. 10 Bbe. finden fic einige boms nen.) — Franc. de Pompignan († Beine Poel, facrées et philol. Par. 1750. 8. Berm. 1763. 4. und im iten &. f. Ocuvr. Par. 1784. 8. 4 95. beftehen aus 19 Bialmen, 20 Lobgefangen, 46 Somnen, 12 philes Disc. u. t. m.) -Ircs. Phil. de Reyrac (Hymne au Soleil, Hymne au tombeau, in Froja, Engl. 1783. 18.) — Mavedal (Livre echappe au deluge, Par. 1784. 12. Deutsch, Maachen 1786. 8.) — — Sammlungen: Die find beren feine, als eine, beren 2med ber Gottesblenft if. Himnes du tems, et de ses parties Lyon' 1 560. 12. mit A. belgant. — —

Symnen in englischer Sprace: John Davies († 1626. De er ber aft gewefen, meider unter biefem Ettel, ens Lische Gedichte abgefaßt bat, weiß ich nicht; aber Elbber in f. Lives, Bb. 1. 8. 169 schrift ibm Hymns of Astres in acrostic verse m, und meines Bis sens fluben fle fich auch in f. Poer Works. welche noch 1773. 10. sehruckt worden find.) - Peacham (Nuptial-Hymns 1613. 4. und in bem Litterar. Mul. 1792. 8.) - Abr. Cowley (Uniter f. Gedichten findet fic eine Somne an da's Licht, weis de Cibber, in f. lebensbeschreibung bei felben, B. a. S. 58 old eines feiner Deis kerkade bat abbruden laffen.) — Will. Congreve (In den verich. Sammi, f. Werte findet fic eine Hymn, to Harmony, und diese Deutsch im sten Bee. von Chr. Fel. Beife Louispen Gebich ten.) — Manh. Prior (3ma Ge bicte, eines an bie Conne, unb ein fe genguntes Carm. fec. fibeen, im sten B. f. Och. O. 21 und 106 Ausg. 1998 1766. ben Litel, Hommen.) — Eb. Ralden († 1736, Mis ein Gegenfild su Comiens angeführter Symne, fdrieb er eine Hymn to darknels, welche vielleicht fein beffet Bebicht ift. Wenigfens ficht & Hymn to light weit unter ibr. Gefa Beben fine bet fich, ben Cibber, B. IV. 6,342, and bey Johnson, B. III. G. 141.) - I. Chomson (Die Spune an die Sonne,

i Commer, und bicjenige, welche ben Stabrezeiten bengefügt ift, find ben les fern befannt. Die lettere ift noch einzeln. Seft. 1754: 12. übersegt worden. ) --213art Atenside (In f. Deb. Lond. 1772, 2. findet fich, S. 230 eine Somme an bie Broblichfeit, und G. 347 eine Bomne an bie Najaden, welche Deptfc fen gten Eb. bes Brittifchen Rufeums gebt) - Cb. Gray (Unter ber Auffdrift, Somne, ficht ein Bebicht von ibm, an die Widermartigfeit, im aten Bbe, ber Dodslenichen Sammil. bas, nachber, in 1. Poems. G. 15. Lond. 1775. 4. Dbe Deift , und von 20. Gotter febr ichen abers fest ist.) - Ungen. (Hymn to May 2754. f. - J. Langborne († 1779. Hymn to Hope 1761. 4. und in f. Poet. Works, 1766. 8. 28.) - 3. Scott (Hymn to repentance, 1762. 4.) - J. King († 1787. Hymns to the Supreme Being, in imitation of the Bastern Songs, L. 1781. 8. --Blofe Erbauung haben gur Absicht die Hymns and spiritual Songs son Ebw. Die Three hunderd Erivet 1755, 19. Hymns, won Th. Spooner, 1760. Die Hymns von Ch. Wesley, 1768. 12. 2 8. Bon Ch. Gibbons, 1769 : 1784. 12. 2 Th. Die Hymns in Prose for children. 1783. 12. W. D. M. ~

Bomnen in deutscher Greache: In Opiniens Gedichten findet fich ein Lobs gefang auf die Beburt Chriffi. — Ew. v. Aleift (3men f. Bedicte führen die Suffceift Homnen.) — 213. Wieland Celne benden Oden . auf die Geburt und Die Auferfiehung Chrift, in f. Poet. Schrif-2em., Bar. 1762. 8. Sh. 2. S. 985 fonnen hieber gerechnet werben. Cbenb. Eb. 3. 6.73 Andet fich eine Sommenuf die Gottdeit.) - 100. S. 100. Kommen und Dben, Beetl. 1773. 8. - Ungen. (S. de. Cretschmann, Homnen, Leips. 1774. 3.) - In den Gedichten der Grafen 311 Stollberg, teipt. 1779. 8. findet fic. 6, 255 eine Somne an die Sonne, und 6. 267. eine homne an die Erbe -Chriin. For. Dan. Schubarth (Ann. nus auf Friedrich ben sten . ) - B.

27. Fischer (Friedrich, Schut ber Frembeit, Berl. 1788. 8. Sommus an die Wahrheit, im iten St. des Beril. Journ. sür Austidrung.) — Auch lasser sich allers dings noch viele der gestslichen Oden von Us, Kramer, Klopfock, kavidter, Barde, u. a. m. hieber achlen, wopon die wichtigken in dem heiligen Gesange der Deutschen, 3år. 1782. 8. 2 B. gesammelt kad. —

Bu diefen Gebichten geboren ferner ein Theil ber auf uns getommenen lorifchen Bebicte ber Ebraer, vorgiglich bie mehreffen der Pfalmen, die benn auch in alle neuere Sprachen diserlest worden : and, als in das Italiemische, zuerff, Ben. 1476, f. julest, won Greg. Rebi, Rior, 1734. 8. 2 8. und aberbaupt lebn. mabl. Ben ber von Birol. Mfc. Gius giniano, Ben. 1728. fol, findet fic die bes rubmte Composition beil Bened. Marcello von 50 derfelben, die unter dem Titel; Eftro poetico-armonico... Ven. 1724-1727. f. 8 Eb. erfcbien. - Ob. und wenn die von Zav. Mattei, angefündigte erschienen ift, weiß ich nicht: Differtaz. prelim. alla Traduzione de' Salmi gab er Reap. 1780. 8. in & Banden beraus. A In bas Spanische: von dem Gr. Rebollebo, unter bem Litel, Rimas facras, Anv. 1661. 4. - In bas Franzosische: Go viel ift weiß, nur dreymabl, querft von El. Marot (1536 -1543. die, suribrer Zeit, wie man aus bem Baple ficht, eine fonberbare Dir. tung machten) julest von Gargin, Line fterd. 1764. 8. - In bas Englische: Die altefte berfelben ift von Sternbold und Soptins, fcon unter der Regierung Couard bes fechiten; hierauf non Braby und Late ums J. 1710. Bon Blackmore ums J. 1721. Von Is. Watts, von Wbealland und Stephen, u. a. m. 1754. 12. Bon Th. Crabbock 1754. 8. Won & Zeuwick 1759. 8, Von Bill Green. 1763. 8. Bon C. Smart 1765. 4. Yon 3. Merrict 1765. 4. u. a. m. Die lette wird für die beste gehalten.' Beutsche, auser ben Ueberfegungen mit bem alten Teffament, einzeln, fo viel ich **L**t 5 \

weit. awantie Dabl, ichoch nicht immer vollfandig; juerft von Amb. Lobmaffer († 1585) gber nur aus bem Frans. bes Marot; sulest von 3. Bobel, Mugeb, 1790. 2. 'Die merfmarbigftett barunter find, von Rob. Andreas Eramer, Leins. 1763-1766. 2. 4 El. Bon J. C. Pavater, Muserles fene Biglmen , Bur. 1765 # 1768. 8. a Eb. Bon Mofes Mendelsfoba, Beel. 1783. 8. - Davide Rricgsgefange bat Fr. Eb. von Coonfett, Bien 1788. 8. einzeln berauss seneben. - - Mis Eriduterunasidrife ten geboren git benfelben : Die 24te : 29te Borief. bes fomth, G. 499 ber Gott. ausa. - Character Davidis ad regulas Poef. lyr. examin. a'l. A. Starkio, im sten . B. f. Commentat. Region. 1769. 8. - Die 4ite ber Borlef. Des Bugt Blair, Bb. s. G. 385 ber Quartausa. - G. quch Berbers Schrift vom Beift der Ebrdifden Poefie, Deffan 1782s 1783, 8. 2 %. -- und bie ben bem Art. Dufit angeführten Schriftfeller, von ber Dufit ber Ebrder. -

Die eigentlichen, blos jur Erbaunng abzwedenden geiftlichen Lieder verbienen , in fo fern eine Stelle bier , als wenigfiens von deutschen Dichtern beven, in neuern Beiten, jum Ebeil febe gute abgefaßt worden find, von Cheffen. Burchteg. Gellert († 1769. Beifiliche Oben und Lieder, L. 1757. 8.) - 3dr. Willb. Alopstock (Geiffl. Lieber, Ropp. 1758 = 1759. 8. 4 Th.) - Rone. Arn. Schmid (lieder auf die Geburt des Erlbfers, laneb. 1760. 8.) — Sor. Zari Mofer (Geiffl. Ged. Pfalmen und Lieber, Brit. 1763. 8.) — 本. Jor. Weans der (Beiffl. Lieber, Rigg 1766. 8. 3men te Samml. ebend. 1773. 8.) - Joh. 20. Schlegel (Sammi, geiffl. Gefange, Leipg. 1768 + 1772. 8. Drep Samml.) -Job. Andr. Evamer (Evangel. Nache abm, der Pfalmen und andre geiftl, Lies der, Cop. 1769. 8. Reue geiftl. Oben und Lieber, Sop. 1776. 8. und in beffen Gebichten, Leips. 1782 u. f. 8. 3 Eb.) -Job. Casp. Lavater (Junisia seiffl.

Lieber, Bur. 1771, B. Chriffl, Lieber, ites Sundert, ebend, 1776, 8. Boeptes Sunbert 1780. 8. Catechismuslieber, cbend. 1780. 8. Liebet für Leidende, Zab. 1727. 8.) — Beo. Fror. Ludw. Waller (Beiffl Lieber und Lobacidnac. Dannt. 1771. 8.) — Lud. Aug. Unger (3ets geiffl. Gefdinge, Leips. 1773. 8.) - 30b. Lud. Buber (Verfuce mit Gott m to den, Elb. 1775. 8.) — E. E. Rosche (Meligioneg. Leips. 1787. 8.) - S. Gottl. Burde (Geiftliche Poesten, Brest, 1787. 8. morunter fic auch eigentliche Commen befinden.) - Joh. for. Schink (Eet nunftige cheift. Gebichte, Berl. 1788. 2.) Mich, Weber (Reue geiffl. Lieder, t. 1788. 8.) - u. v. q. m. Auch finden fic beren noch in den Geb. von loewen. Erenegt. Us, u. a. m. - Bon ben altern gelfliden Lieberbichtern geben Dacheid. ten: Gottfr. Ludovici Sched. sac. de Hymnis et Hymnop, Henneberg. . Schleuf. 1703. 8. - Gottfr. Scukeri Hymnop. Silesior. Witt. 1711. 8 .-Job. Casp. Betels Hymnopoeographia, ober biffer. Lebensbefchr. ber fe rabmteften Lieberbichter , Berruft. 1718 : Chenbeffelben Anal. 1728. 8. 4 Eb. Hymn, b. i. Mertwarbige Racht gur tie berbifferle, Gött, 1752. 8. — los. A. Götzii Orat. de Hymnis et Hymnop. Lubeciens. Lub. 1721. 8. - Gettl. Mugens Biffor. Lebensbefche. Derjenigen Lieberbichter, beren Leben noch nie, ober fury befchr. morben, Bredl. 1751 : 1755. & 3 Th. - Siftor, Rache, von den Diche tern ber Lieber bes Salberfiddifchen Ger fangbuches von L. C. R. Quebl. (o. 3.) 2. - Radr. von ben lieberbichtern bes Augsburgifchen Gefangbuches, von Otto Bbr. Berner, Augsb. 1770. 8. - -Und eine aligemeine Eritif diefer Dicte. ort bat Beni. gdr. Schmieber, unte bem Titel: Homnologie, ober über Di genden und Jehler der verschiedenen Arf ten geifflicher Lieber, Salle 1789. 8. berausgegeben. -

## Hnperbel.

(Redende Runfte.)

Eine rhetorische Figur, die man die Desgrößerung nennen könnte, weil de Das, was man ausdrüfen will, iber die eigentliche Wahrheit ver-

prößert.

- Der Gebrauch der Hyperbel ist jeberr Affeft natürlich. Die Kurcht pergrößert das Uebel, wie die Freube Das Gute, und die Liebe macht eine magige Schonheit zu himmlischen Reig. Die hyperbolische Sprache, ober bie, ba folde Bergrößerungen barfig vorfommen, dienet zur natur-Lichen Bezeichnung der Affette und ber lebhaften Charaftere. Alfo ift in Meden und Gedichten, die voll Affett find, die Opperbel gang natur-Eich, und thut, wenn fie in wichtigen Materien gebraucht wirb, große Bartung auf das Gemuthe. Fann ohne Schauder folgende Inver-Bel lefen?

> Quis non latino fanguine pinguior
>
> Campus fepulchiis impia proelia
>
> Teftatur, auditumque Medis
>
> Hefperiae fonitum ruinae\*)?

Es ift faum eine bem Affest unterworfene Art ber Rebe ober bes Gebichts, darin die Apperbel nicht flatt babe. Gie reigt die Aufmerksamkeit, burch bas Reue, Große und Unge-

\*) Hor. Od, Il. 1,

wöhnliche; fie fest in Affekt, weil fie aus dem Affekt entsteht. Sie kann aber auch zu Verstärkung des Lächerlichen dienen, weil fie lächerslich wird, wenn fie ben geringen Gesgenständen gebraucht wird.

Aber die Menge der Hyperbeln, bie man hinter einander gebraucht, kann bie Rede gang froftig machen. Sie find eine Burge, die mit fparfamer Dand einzustreuen ift. Eigent. lich thun fie ihre Wurfung nur alsbenn, wenn die Warme der Empfinbung fie gleichsam erpreßt: fie muß fen aus bem Bergen und nicht aus dem Verstande kommen; sobald man etwas gesuchtes baben merft, werden sie widrig. Diese schlimme Gigenschaft betommen fie, wenn fieben unwichtigen Gegenstanden gebraucht Es geht aber einigen Sye, merben. perbeln, fo wie emigen Metaphern: durch den allgemeinen Sebrauch vers lieren fie ihre Eigenschaft und finken in die Ordnung des gemeinen Ausbrufs berab.

Einige gans gute Bemerkungen über ben Gebrauch dieser Figur finden sich in der asten Borlefung des Brieften über Redefunft und Kritit G. 254 der deutschen Uedersehung. — In Beattie's philosophischen Bersuchen, B. 1. G. 368 der deutschen Uedersehung. — In Blair's Lect, B. 1. XVI. G. 318. —

3.

# Jambus.

(Dichtfunf.)

ft ein zwepsplbiger Ruff, beffen erfte Gnibe furt bie anbre lang ift, wie in den Wortern gesage, ge-Verfe, die aus folchen Tugen bestehen, merden jambifche Berfe ges mennt, und Diefen Ramen behalten fie, wenn gleich in einigen Berfen etma ein Ruf anders ift. Die beutiche Eprache befist einen großen Reichthum an zwenfplbigen Wortern, Die reine Jamben find; jugleich bat fie viel Borter, Die fich mit furgen Splben endigen, und viel bie mit langen anfangen. Daber fommt es, day die jambischen und trochaischen Bersarten die gewohnlichsten in ber beutschen Dichtfunft find.

Man follte benken, daß ein Gebicht, in dem man fast durchgehends nichts als Jamben höret, ungemein monotonisch senn mußte: gleichwol haben wir lange Gedichte in dieser Bersart, in benen der Lon oder Fall bes Berses nicht langweilig wird. Ran hat verschiedene Mittel solchen Bersen das Monotonische zu benehmen. Man kann ihnen eine Berschiedenheit der Länge, oder der Anzahl von Jusen geben, wie in folgender Strophe:

So jemand fpricht: ich liebe Gott, Und bast doch seine Braber; Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott Und reißt sie ganz barnieder. Gott ist die Lieb' und will, daß ich Den Nachsten liebe gleich als mich.

Die vier ersten Berfe find wechfeldweise vier- und brenfußig, und dem brepfußigen ift eine furze Oplbe am

Ende augehängt; auf biefe vier Ber--fe folgen wieder zwen gleiche vierfüßige. Wenn man nun bebeuft baft ber jambifche Bers eine Lange von einem bis auf feche Rufe baben, und daß er entweder gang aus Jamben besteben, oder am Ende eine an gesette furge Spibe baben toune: fo begreift man leicht, baff eine großt jambilchen Mannigfaltigfeit DOR Bersarten für bie lprifche Dichtfunk Kur epifche fonne erbacht werden. und bramatische Gebichte balt es schon schwerer blos jambische Berk zu brauchen ohne langweilig zu wer-Die Monotonie unfere alexan. brinischen Berses bat unfre neuen Dichter vermocht jum epischen Go bicht ben Hexameter zu brauches Kur bas Drama hat man einen fünf. füffigen sambischen Bers verficht, dem man fowol bie Feffeln des Reims. als ben Abschnitt genommen hat. Daburch nähert fich das Spibenmagf ber ungebundenen Sprache; aber es verliert jugleich auch den algemeffenen Abfall faft ganglich. wo ber Dichter nicht außerordentliche Corgfalt anwendet, schon periodisch Ein Dichter, der fich zu schreiben. einbilbete, burch den freven funffüßigen jambischen Bers die Arbeit des melodischen-Ausbrufs zu erleichtern, wird fich gewiß betrogen fin-Ingwischen ift nicht zu leugnen. ben. dast der freve jambische Bers sich zum bramatischen Gebicht vorzüglich schike. Wir seben, daß er fast jeden Lon annehmen, bald ernsthaft und feperlich, bald leicht und zärtlich Darum haben einbergeben fann. auch die Alten ihre bramatischen Stilt

Stufe fast burchgehends in Jamben geschrieben.

### I de a l.

(Schone Kunfte.)

Durch dieses Wort bruft man , überbaupt jedes Urbild eines Gegenstandes der Runft aus, welches die Bhantafte bes Runftlers, in einiger Behnlichkeit mit Gegenständen, die in der Natur vorhanden find, gebilbet hat, und wornach er arbeitet. "Jene Bilbhauer und Mahler, faat Cicero, hatten, als se das Bild des Jupiters, ober ber Minerva, verfertigten, niemand vor fich, beffen Beftalt Re nachteichneten : fonbern ihrem Gemuthe war ein Bild von ausnehmenber Schonheit eingeptäget, welches fe mit unverwandten Blifen anfahen, und wornach sie arbeiteten." \*) Deralcichen Bilber, Die ber Kunkler nur in feiner Phantafie fieht, finb bas Ideal, wonach er feinen Begenftand bilbet, wenn er nicht etwa schon in der Natur einen antrifft, den er nachbilden tonnte. Diefes geht nicht nur auf fichtbare Formen; auch ber Dichter bildet Charaftere bon Menfchen und Engeln in feinem Gemuthe, und tragt fle bon ba in feine Gedichte herüber.

Man kann überhaupt von jedem Segenskand der Runsk, der nicht nach einem in der Matur vorhandenen abgezeichnet worden, sondern sein Wesen und seine Sestalt von dem Senie des Künstlers befommen hat, sagen, er sen nach einem Ideal gemacht. Jeder Mensch von irgend einigem Senie, der nicht als ein blos leiden-

a) Illi arrifices vel in fimulacris vel in picturis cum facerent lovis formam, aut Minervae, non contemplabantur anquem, a quo fimilitudinem ducarent; fed ipforum in mente infidebat fpecies palchritudinis eximise quaedam, quam intuentes in eaque defixi, ad illips fimilitudinem artem et manum dirigebant. Cicero in Oras.

bes Befen, als ein tobter Spiegel, nur die Formen der Dinge, Die er durch die Sinnen empfangen bat. unverandert behalt, bildet fich Wesen und Formen nach der Analogie -berer, die er in der Natur findet. Aber nur Menschen von großem Genie find vermogend, ideale Formen ju bilden, die an Kneereiflichteit die in der Matur vorbandenen übertreffen. Diefe find das hobe Ideal, wodurch die Berfe großer Kunftler eine bobere Rraft bekommen, als die ist, die in naturlichen Gegenftanden bes Geschmats und Gefühls lieget. Diefes. ist das Ideal, beffen Ausbruf ber' Runftler porguglich muß zu erreichen fuchen, wenn er feinem Beruf vollia Genuge leiften foll. Zwar hat cc. schon Verdienste, wenn er zu jedem Wert das, was sich zum Zwet schitet, in der Natur ausfindig macht und richtia abbildet; aber das hochste Berdienft erreicht er nur vermittelft der Schöpfungsfraft, wodurch er das höhere Ibeal hervorbringt.

Dag bas menschliche Genie biefe Rraft habe, kann nicht in Zweifel gejogen werden. Der Apollo im Belvedere ist gewiß so wenig nach der Ratur gemacht, als Miltons Engel Die Möglichkeit der oder Teufel. Erhöhung der Gegenstände erhellet nicht mur baraus, daß die Ratur, wie ein großer Renner anmerkt, in ihren hervorbringungen vielen Bufällen unterworfen ift, ba die Runft fren wurtt; \*) fie entsteht fürnebulich daber, daß die Ratur ben teinem Geschopfe nur auf einen einzis, gen 3met arbeitet, welches ber Runftler meistentheils thut. Das Ideal besteht nicht immer in Berbefferung der Ratur, fondern auch in Vereinigung deffen, mas jum 3met gebort, und Weglaffung deffen, was ihm entgegen mare. Die Matur bat fei-

\*) Mengs Gebanken über bie Schönheit

nen Menfchen gebilbet, um ihn jum fichtbaren Bilo ber Majeftat ju machen : aber biefen einzigen 3met batte Pololas, als er feinen luvieer bil-Benn mir ben einem wurtbete. lich lebenden Mensch n etwas von bem Eparatter vie Majeftat antreffen, fo finden wir noch viel andres ben ibni, bas damit nicht überein= flimmt, weil die Beatur es ibm in anbern abfichten gegeben bat. Dice fes andre tonnte dem Phidias nicht dienen, darum håtte er nach einem Abeal arbeiten muffen, wenn er gleich bas beste Diiginal bor fich ge-Es ift damit, wie mit babt håtte. anbern Produften ber Matur. Da fe fe ne Gefaße von Gold ober Gilber macht, wozu biefe Metalle rem fenn muffen, jo bringt fie auch fein reines Gold ober Gilber hervor, fonbern mit Gestein und Erde vermischt. Die Runft, die Metalle reiniget, verebelt fie nicht; sondern scheibet nur die Theile, die zu ihrem 3wet nicht Alsbenn find fie Dienen, bavon ab. nicht schlechterbings beffer, fondern nur ju biefem befondern 3met taug. licher. Co ist der farnesische Dertules ein wolltommenes Bild deffen, mas er fenn foll: aber ein Menfch, gerade fo gebildet, wurde unvollkommner senn, als jeder andre wolgestaltete Denich. Diefes ift ber mahre Begriff, den man fich bon einem Ibeal maden muß.

Der Runftler, bem die Schilderung der in der Natur vorhandenen Gegenstände zu seinem Zwet hinlanglich ist, hat mit dem Ideal nichts zu thun. Wer sich vorgenommen hat, einzeler Menschen ihre Lugenden oder Laster zu schildern; wer die sirengen Sirten des Cato, die patriotische Lugend des Cicero, in einem Drama zeigen will, der muß sich genau an die Natur halten. Wo aber nicht Personen, sondern Lugenden, wo gute oder bose Eigenschaften selbst, zu schildern sind, da muß

man bas Ibeal suchen. Dieses that ber Bilbhauer und Mabler, ber micht die schone Phrnne, noch die schone Belena, sondern die weibliche Schow beit, ohne Benmischung beffen, mas der personliche Charafter derin befonders bestimmt, in einem Bilbe barftellen will. lleberhaupt dienet. das Ideal, um abgezogene Bearifie in ihrer bochken Richtiafeit fenntich tu bilben. Darum ift auch nicht jedes Geschopf der Phantafte, nicht is des Bild, bas, wie die Helena des Zeuris, \*) ans einzelen Theilen anbrer jusammengefest ift, gleich em Abeal zu nennen. Bas biefen Remen verbienen foll, muk auf bas befte den Begriff feiner Art. ober Gattung, ohne Benmifchung bes Gingelen ausbrufen. Darum schift es na in ben zeichnenben Runften vornebmlich zu ben Statuen \*\*) und zu bek Gemablden, Die wir Bilder nesnen; †) weil es baben nicht darum zu thun ift, wie die abgebildeten Bersonen ausäesehen haben, sondern m empfinden, was für einen Charafter fie gehabt haben.

Das Ideal ist allemal das Week des Genies, und oft die Frucht eines gluflichen Augenbliks, da die burch Begeifterung erbobten Geelenfrafie ploblich fich zur Bildung deffelben vereinigen. Go fcuf Euphranor, nachbem er lange bem Begriff ber höchsten Majestät nachgedacht batte, das erhabene Bild Jupiters, in dem Augenblit, da ibm homer ein paar Zuge dazu gab; ††) und so wird vielleicht einmal ein fünftiger Kunftler bas Ibeal zu einer so genannten Madre dolorofa finden, wenn er in bem rechten Zeitpunkt ber Begeisterung auf folgende Stelle im Megias fom-

men wird:

<sup>\*)</sup> S. Cic. de Invent. L. II.

<sup>\*\*)</sup> S. Statue. †) S. Historie. ††) S. Erfindung, IL Id. G. 89.

- Denn bie Mutter bes Unerschaffnen Beigt, wiewol ber Schmerz fie verballt, in ihren Gebehrben, Eine Sobeit, von Engeln (weil die fie am

meiften verftanben)

Selbst bewundert. \*)

Es ist zu vermuthen, daß nur die beten Kopfe, nachdem fie alle Seelenrafte lang anhaltend, auf die vollommene Bildung einer einzigen bee, vereiniget haben, in einem lellern Augenblife die Schöpfung des

ideals vollenden.

Dan kann die Künstler in Absicht uf das Genie in dren Classen einbeilen. Die erfte, ober unterfte, Elasse enthält die, welche sich genau m die Matur halten, und die Getenstände, die sie nothig baben, ohne Bahl des Bessern, nehmen, wie sie In ber Mahleren Ech darbieten. eboren die meisten Hollandischen, o wie auch die meisten Brabandis ichen, und die alten deutschen Maber hiehet. In ber zwenten Claffe Kehen die, welche zwar sich auch an Die Natur halten, aber in derselben mit Ueberlegung und Geschmaf bas Beste wählen; wie die Mahler der romischen und ber bolognesischen Schule gethan haben. Bur dritten und hochsten Classe gehoren die, de= ven die Natur nicht mehr Genüge leistet; die defiwegen ihr Benie anftrengen, in den Gegenständen ber Matur das, mas ju ihrem 3mef nicht Dienet, wegzulaffen, bas, mas ihnen Dienet, allein berauszusuchen, und que diefen Elementen burch die fchopferische Kraft ihres Genies eigene idealische Formen zu bilden: dieses thaten die besten Runftler des Alterthums. Miengs urtheilet, \*\*) daß Riemand von den Neuern auf dem Beg der Vollkommenheit der Alten Griechen gegangen sen. Es murbe verwegen fenn, einem folchen Dei-Rer der Runft geradezu zu widersprechen: aber daß Raphael, Sanibal

\*) Megias VII. Gefatta.

\*\*) In dem angezogenen Wert S. 15.

Carracci und einige andre, wenigstens in einigen Arbeiten, bas bochfte Ideal gefucht haben, fann faum geleugnet werden; also will Mengs' vermuthlich blos fagen, bag feiner der Neuern die hohe Bollfommenheit ber Griechen erreicht habe; und hierin wird ihm wol niemand widerforechen.

Da in dem Artifel &164 nicht unters sucht worden ift, ob, und in wie ferne die Poesie ein Ideal, 1. B. ideale Chas ractere, suidst's morin biefes beftebet ? ob es von gang gleicher Art wit bem Ibeal des bildenden Artiften ift, und fenn fann 3 u. d. m. und diese Dinge, so viel ich weiß, noch nirgends völlig auf bas Reine gebracht find: so lassen sich zu diesem Artikel schwerlich befriedigende Nachweitungen geben. -Was das Erfte betrifft: fo gebort das, was die Franzosen die schöne Matur, oder Verschönerung der Watur, nens nen, allenfalls hierher, welches aber, ob hr. Sulzer es gleich in dem vorstehenden Artifel annimmt, und vatarlich findet, bod an andern Stellen feines Bertes aus. bruflich von ibm verworfen worden iff. Man febe indeffen bieraber ben Ramleris schen Batteur, B. 1. S. 73. und den Schles geliden B. i. G. 101. - Des Racine Reflex. fur la Poelie, im sten B. feince Werte, Kap. 6. Art. 1. S. 254. Par. 1747. 12. - Das gte Rap, bes iten B. G. 343 ber Art poet, des Parmontel. — Ueber die idealen oder volltommenen Chas ractere, f. die Character, bes Shaftesburg, B. 3. Misc. V. Lap. 1. S. 177. Ausg. von 1749. 18. vergl. mit dem 7ten Th. der Elts teraturbriefe G. 115. mit der Abbandlung des frn. Garve über bas Intereffante (Abhandl. Leips. 1779. 8. S. 370) und den Berf. über den Roman S. 42 n. f. auch fladen fich in.bem Werte bes Beive. tiue, De l'Esprit, Disc. IV. Ch. 15. B. 3. S. 217. (Musg. von 1758.) vortrefe lice Bemertungen über die Bildung biche terifder Charactere. -

Heber bas Ibent in ben bildenden Runten: Disc. . . . fur le besu Ideal des Peintres, Sculpteurs et Poetes par Mr. L. H. Ten Kate, wor bem sten 45. der frangofficen Ausgabe ber Berte bes englifden Dablers Midarbfon, Amft. 1728. 8. eiigl. Lond. 1769. 8. - 3n den Werten bes Mengs (B. 1. S. 156. 171. 182) wied von dem Ideal in den Arbeiten des Rafgel, Correggio und Litian gebanbelt; wo aber bem erftern ibealifche Bors men in fo fern mit Unrecht abgesprochen merben, als er menigftens beren bilben wollen, wie 'es unter anbern aus eben dem Briefe an ben Gr. Batt. Caftiglione (Raccolta di Lettere sulla pittura, &. 1. 6. 14. Rom. 1757. 4.) erhelt, ben Be. Mengs 6. 138. febr verftummelt anfahrt, bas feine, im garnefiften Ballaffe, Fresto gemablte, und von Marc Antonio geftos dene .. Balatea ein Ibeal ift, ober boch fenn folte. - Sageborn in ber oten und 7ten Betr. bes iten Budes feiner Betrach. tungen von ber Antife unb fconen Ratur : von ben Grangen ber nachahmung. -Jm Orefrio banbelt bas gte Rap. Eb. 1. S. 22. von ber 3bee, ober bem 3beal; aber blos biftorifch. - Bon ber-gu ges mauen Rachabmung ber Retur, Jof, Rene wolds, in dem gten feiner Seven Difc. Lond. 1778. 8. 6. 67 u. f. beutsch, in ber Neuen Bill. ber fcb. Wiffenfcb. B. 16. 6. 1. - In dem 6ten Befte der Difcellaneen artiftifden Innhaltes von Ben. Meufel, findet fic eine Abhandlung aber bas Ibeal. - Und einige biffortiche Bemertungen in teffings Collect. Metif. Ibral. -

#### Idiotismen.

(Redende Lunfte.)

Wiewol biefes Wort aus ber griechischen Sprache zuerst in die lateinische und hernach auch in die neuern critischen Sprachen übergegangen ist, hat es boch seine Bedeutung ganz geandert. Die lateinischen Grammatifer, die dieses Wort von dem Bort Joioca (welches einen ganz gemeinen

Menschen bedeutet) abaeleitet batten. nannten einen mit guter Ueberlegung gemählten, niebrigen, recht einfaltigen und neiven Ausdruf, einen Adiotismus. Ist aber bedeutet es bas, was die Griechen und Roma burch das Wort Idioma ausbrüften: eine Rebensart, einen Ausbruf, ober eine Wendung, Die einer Sprache fo eigen ift, daß es nicht möglich ift, in einer andern Sprache auf eine abnliche Beife daffelbe ju fagen. fann man die Bedeutung des Worts auch noch auf das ausdehnen, was die Sprache einzeler Menschen che rafteristisches bat: bas perschulch eigenthumliche in ber Gprache gewiß fer Dichter und Redner. Es giebt demnach nationale und personliche Idiotismen. Bepfpiele ber erffern bat man an vielen Spruchwortern und Metaphern, die fich fchlechterdings nicht überfeten laffen. ber gemeine Mann in Deutschland sagt: von Ort zu Ende, so fame man froar den Ginn biefes Musbrufe in jeber Sprache geben, aber nicht mit bem Eigenthamlichen bef Wenn ein Stalianer fagt: felben. Dali' un' ali' altr' Aurora, so faux man zwar in jeber Sprache ben Sinn bieser Worte angeben, aber nicht in jeder auf die Art, daß nur ein Substantivum, wie un Italisnischen gebraucht werbe.

Die eigenthumlichen wahren 3bietismen find blos grammatifch, und bas Ibiomatische liegt nicht in den oder in ben Bildern. Gebanfen . Denn eine Metapher, die wir umr darum nicht überseben können, weil wir das Bild, worauf sie sich grin. bet, nicht fennen, ift fo wenig ein Idiotismus, als ein griechisches Wort, beffen Bebeutung wir nicht mehr wiffen. Darum mit**g mas** Ausdrufe, die ihren Grund in einem Bilde, Gebrauch, oder in einer Botstellung haben, degwegen noch nicht für Idiotismen balten, weil fie in

gewiffen

gewissen Sprachen so häusig voriommen, daß man sich des Grundes,
worauf sie beruhen, kaum mehr bevußt ist. Ben solchen Ausdrüken,
se senen im der romischen, griechichen, oder in einer morgenländichen Sprache, kommt es darauf an,
ib das Bild uns bekannt sen, und,
venn dieses ist, ob es ben uns auf
ver Stelle, da es vorkommt, seine

Birfung thue.

Benn bemnach einige Runftricher une die Erinnerung geben, daß nan dem morgenländischen Ausbruk n einer gewiffen Entfernung folgen miffe, fo fagen fie uns etwas fo mbestimmtes, daß die Erinnerung dlig unnuge wirb. Bollen fie faen, daß man Personen aus unsern leiten, die in unferm Clima, ben mfern Gebrauchen und zu unfrer denkungsart erzogen find, feine rientalische Bilder und Ausbrufe in en Mund legen foll : (ein gegrundees Berbot;) so haben fie fich unichtig ausgebruft. Wollen fie aber erbieten, bag man morgenlandische dersonen in orientalischen Redenso rten foll sprechen laffen: so verwer. m fie etwas, das charafteristisch nd gut ift. Man braucht überhaupt icht ju verbieten, fremde Ibiotis: ien in unfre Sprache einzuführen; enn mabre Miotismen laffen fich icht in andre Sprachen versetzen. 's icheinet zwar, bag man frembe biotismen in feine Sprache aufehmen konne: im Grund aber ift es ur ein Schein; weil fein Mensch e versteht, als in so fern er sie wieer in die fremde Sprache, baraus e genommen find, überfest. Darm hat bie Barbaren, fremde Iblo-Smen ju gebrauchen, nur da ftatt, w zwen Sprachen gleich bekannt nd geläufig find; wo die redenden lersonen in der einen denken, und i der andern sprechen. Go boret ian bisweilen in Berlin den Ausruf: er hat fich gue genommen, Zweyter Theil.

ber ben frangofischen Ibiotismus, il s'est bien pris, ausbrufet. Aber der deutsche Ausbruf ift für den, der nicht frangofisch fann, vollfommen unverftandlich. Inbeffen fann die Inrannen der Gewohnheit bisweilen gewiffe fremde Ibiotismen allmählig verständlich und brauchbar Co hat die deutsche Sprache ungahlige Idiotismen ber lateinis ichen Sprache baburch befommen. baf man gemiffe Worter, bie in ber lateinischen Sprache aus einer Brae position und einem andern Wort zufammengesett worden, auf eine abnliche Weife jufammengefest bat, wie 1. E. Anfangen, von incipere, Vorwurf (anstatt Gegenstand) von ob-Ursprünglich maren biefe Joiotismen eben so unverståndlich und barbarisch, als wenn man das deuts sche Wort Vormaner (Schut) burch Antemurus, oder Mannbeit burch Virtus überseßen wollte. Man sieht wol, daß diese Worter durch die Monche, benen bie lateinische Sprag che geläufiger als die deutfige mar, wenn fie deutsch schreiben mußten. eingeführt worden find. Ware bie lateinische Sprache nicht so burchgehends in Deutschland bekannt worben, so wurden auch solche Worter unverftandlich geblieben fenn.

Man fann fagen, daß ber Dichter ober Rebner, welcher bie Ibiotiemen feiner Sprache am gluflichsten zu brauchen weiß. seinen Ausdruf daburd ausnehmend belebt und naturlich macht. Am allernothwenbigsten wird biefes bem comischen Dichter, ber fowol bas nationale, als das personliche Idiomatische burchaus ju treffen fich befleißigen muß. Denn baburch fann er ben, Buhorer am meisten taufchen, und ihn glauben machen, daß er die Ra= . tur selbst vor sich sehe. Man fann dem comischen Dichter nie genug empfehlen, daß er gewiffen Perfonen feine Worter in den Mund lege, die Uu wurf-

murfliche Ibiotismen einer gang ans bern Sattung von Menfchen find. Go ift es bochft unnaturlich, menn man Menschen, die nach ihrem Stand und nach ihrer Lebensart blos finnliche Begriffe haben fonnen, philosophische, ober aus ber Sprache einer verfeinerten LebenBart entlehnte Ausdrucke in den Mund legt: wie wenn man einen Belben aus den trojanischen Zeiten bas Wort Tugend, in bem Verstand, in meldeni es unfre Moralisten nebmen, wollte brauchen laffen. Man bat um so viel mehr Urfache, ben Dichtern, die fur bie Schaububne arbeiten, bie genauefte Brobachtuna bes Ausbrufs und ber Sprache, bie jeber Ctaffe ber Menfchen einigermaken idiomatisch ift, zu empfehlen. ba auch bie beften Dichter hierin viel-Man wird in den gefältig fehlen. lobteften frangoffichen Trauerspielen Die Belden bes Alterthums oft die Sprache eines frangofischen Sofmannes reben horen; und auf unfrer bentichen Schaubuhne horet man nur gae in oft bornehmere und gemeinere Personen eine Sprache reben, bie von der Sprache des Umganges der geringern, oder vorneb. mern Belt, vollig verschieden, unb Die eigentlich die Sprache ber Schrift-Reller ift.

Bon den Jbiotismen, und dem Werthe berfelben wird in dem Fragment über die neuere deutsche Litteratur, ite Sammi. Rign 1767. 8. S. 44. gehandelt.

#### Jlias.

Ein helbengebicht, barin homer bie fatalen Folgen ber Entzwepung zwischen Agamemnon und Achilles, bey ber Belagerung ber Stadt Troja, befingt. Die Personen bes Gebichts fallen also in ein fehr entferntes Weltalter, und ber Dichter selbst

iff mis nicht merflich näber. ergablt Begebenbeiten, ichildert Denfchen und Cachen, die une in mancherlen Abfichten gang fremb find. Man wird dadurch mit - Sitten, Runften, Wiffenschaften, Volitif und Staaten befannt, Die fich von ben unfrigen fehr entfernen. Das Ge dicht enthält eine bewundrungswürbige Menge und Berfcbiebenbeit von Begebenbeiten, von friegerifchen und politischen Thaten, und macht uns mit febr viel Menfchen von merfwurdigen Charafteren genau befannt. Wir lernen fast alle Samter der so jablreichen griechischen Stamme und fleiner Bolterschaften, jeden nach seinem eigenthümlichen Charafter, fennen. Die Begebenbeiten fließen in einer sehr genauen Werfnupfung aus einander, und find mit der größten Geschicklichkeit ande bracht, diese in tas volleste Licht ze feben. Die Charaftere find gleich fam der Renbe nach geordnet, und eigene Theile des Gedichts fcheinen gewidmet, gemiffe befondere Gente in jedem auszuarbeiten.

Die meisten Personen dieses Sebichts sind von hohem Muth, ungestümen Reigungen, voll von National oder Familienstolf, und find in der gewaltthätigen Unternehmung, ein mächtiges Volk, auszuvoten, zusammen verbunden. Alles was Kuhnheit, Nache, Eigenstun, kries gerische Ruhmbegierde in Menschen, die von keinem Iwang wissen, bervordringen kann, erscheint in diesem wunderbaren Gedicht in seiner eigentlichsten Gestalt, mit den natürlichsten Farben, und durch die kräftigste Zeichnung ausgedrüft.

Ihre Religion und ihre Sitten jeugen bon ber Einfalt der roben Ratur und von unüberlegten, oder noch nicht verfeinerten, Empfindungen einer noch halb wilden Nation. Eben so einfältig, wild und unabgemessen ist auch das Senie des Dichemessen ist auch das Senie des Dichemessen.

ters, ber bon feiner Materie gang ingefüllt fich hinreißen lagt und felten Zeit nimmt, fich umzusehen, ober feine Schritte abzumeffen. fummert ob ihm jemand zuhore, und bas andre daben fühlen konnen, inat er mit voller Stimme, was er ühlt. Man stellt fich immer baben por, bag er alles, mas er ergablt, Bt würflich bor feinen Augen entfteben sehe, und allemal mit bem riche ligften Ausbruf befchreibe. Er ficht iber alles, als ein Menfch, bem son den Sitten, der Gemuthkart ber Perfonen, von ben Runften, und son ben ganbern feiner Zeit nichts mbefannt ift.

Der erfte helb ber Ilias, auf bef. en Charafter sich alles gründet, ist Schilles, ein hochst ungestümer, zormaer, tropiger und außerft eigenfinniger Jungling. Er ftogt alles bor ich ber zu Boden, und je großer ber Euniult wirb, defto mehr glangt er. Bo groß biefer im friegerischen Muth A, fo groß ift Ulpffes in Politif und Berfchlagenheit, und Neffor in geester Weisheit eines, burch manherlen Erfahrungen flugen Alters. Reben biefen feben wir eine gange Bchaar andrer helden, beren jeder ier Anführer eines besondern Stamwes ift, und ber feine, ihm vollig igene Art zu benfen und zu handeln Bir lernen nicht nur alle biefe belden, sondern auch die Volfer, die te anführen, die gander, aus benen te herkommen, vieles von ihren beonbern Sitten und Gebrauchen, Alle baben fich vereiniget, inen machtigen Staat ju gerftohren, en felbst viele Gotter aus allen Rraften unterstüßen, bem mehrere Rationen ju Sulfe kommen, besten Daupt ein ehrwurdiger Greis ift, für velchen eine Schaar Selben, die feine Sohne find, ihr Leben mit Freuden vagen. Alles, was im himmel und mf Erden an Macht, an friegeris chem Muth und an politischer Berschlagenheit, groß ift, fommt hier bald als Angreifer, bald als Bertheidiger, dem Lefer fo bors Geficht. daß er alles mit Augen zu sehen und mit Dhreu zu horen glaubt.

Das menschliche Genie bat nichts. hervorgebracht, das biesem Werk an Mannigfaltigfeit der Erfindung und an Lebhaftigfeit ber Abbildung gleich fomme, und im Gangen genontmen wird die Ilias vermuthlich das erfte Wert des poetischen Genies bleiben. Denn wenn auch ein zwenter, ober grefferer homer auffichen follte, fo wurde es ihm, allem Unfehen nach, an einem Stoffe fehlen, ber ibm Bes legenheit gabe, fo viel berühmte Dels den und Häupter so vieler würklich merfwurdiger und mit fo volliger innerer Frenheit handelnder Bolker, auf ben Schauplas treten zu laffen.

Neberscht in das Italienische ist die Iliade, von Paol. Badessa, Pad. 1564. 4. in reimfr. Derfe, aber nur s Bucher; don Franc. Nevizano, Tor. 1572. 4. in reimfr. Berfe, aber nur 5 Bucher; von Bern. Len ba Wiperno, Rom, 1573. 12. in Octaven, aber nur ia Bucher; von Giovb. Lebalbi, Moncigl. 1620, 12. in Octaven vollig; von Feb. Malipiero, Den. 1642. 4. in Profa, vollig; von Franc. Delez, Bal. (1661) 12, in reimfe. Berfen und vollig; von Bern. Bugliaggini, Luc. 1703. 12. in Octaven, und vollig; von Mar. Galvini, Bl. 1723. 8. eben fo; von Giov. del Lurco, Fir. 1767. 4. in Octaven, aber nur vier Gefdinge; von Giuf. Bozzoli, Rom 1769 , 1770. 8. 2 B. in Octaven; von Midolff, Ben. 1776, 8. 2 3. in reimfe. Derfen; von Giac. Ceruti, 20t. 1786. 4. 2 B. eben fo; von Ciarotti, Pab. 1786 u. f. g. 39. eben fo. Eraveffirt, aber nur bie erften 6 Buder, unter bem Litel, Iliade jocofa, von Fr. Loredano, Ben. 1653. 12. 1696. 12. und bie fieben erften Bucher, in Reapolitas nifdem Dialect, von Dic. Capaff, in ' s. Poesie varie, Nap. 1761. 4. - It 11 x 2

bas Spanische: von Gons. Bereft, Antw. 1550. 8. 1362. 8. — In bas Frangofische: von Jacq. Millet, ums 3. 1430. (S. Die Mem. de l'Acad. des Inscript. S. XVII. S. 761. ber Quartauss, wo über die Beit, wenn homer in Rrantreich befannt geworben, fich afterband Radricten finden.) Bon Job. Samron 1530. 4. nur aus bem Pateinis iden, und in Brofe; von Bugh Galel und Amab. Jamen , P. 1586. 1s. in Berfe (bie aber, einzeln, foon 1545 1574. Bebrucht maren) Bon Gal. Certon 1615. 8. 2 B. in Berfe, nebft ben abrigen Berten Des homer; von Du Couhait, 1614-12. 4 95. in Brofe; von Balterie, Par. 1681. 12. 2 9. von Dibe. Dacier, nebft det Dorfee, 17:11:17:6. 12. 6 3. Leyde 1771. 12. 5 Bbe. in Brofa; von Soubard be la Motte, 1714. 19. und im aten Ode. f. 2B. Par. 1754. 12. in Berfe, aber verfarat, pher vielmehr verftammelt; von Bitaube, 1764. 8. 1777. 8. Berb. 1780. 8. 3 G. Dit ber Obpfee, 1785. 8. 6 9be. 1789. 18. 12 Bde. in Profa; von Rochefort, 1766. 1770. 2. 4 2b. 1772. 8. 3 3. 1783. 4. in Berfe, nebft einem Difc. fur Homère und einem Examen de la Philosophie d'Homere: von le Brun, 1776. 8. 3 Bbe. in Brofa; von Beaumanoir 1781. 8. . B. 1785. 2. 4 B. in Berfen; von Gin, 1782. 12, 2 B. mit dem Tert guiemmen, 1786. 4. und 2. 8 8. in Brofe; von Obremes, 1784. 8. 3 9. in Berfen. Auch find, in nevern Beiten, noch einzele Stude, als Die Scene swiften hector und Andromaden, von Gruct und von Murville; awifden Priamus und Achilles von Doigno und Maisiere, 1776. 12. Der Unfang ber 3l. von St. Ange, 1776. 12. Der Ans fang bes ieten Gef. von Billette, Mory und E. M. in Berfen berausgegeben wor-Eravefirt bat Maribour die lamottide Miabe, 1716. 16. Bober, in der neuen Ausgabe von Pabric. Bibl. gr. Vol. L. S. 437. Die Radricht gezogen ift, das Micart le Romain (foll wohl Vicart le Romain, ber befannte Lanftler, fepn) and J. J. Mouffeau, ber erfte ben gans den homer, ber lette bie Iliabe, über-

fest bobe, weiß ich nicht; nur bat jener die Aupfer su ber Dacierichen lieben, m. macht bat, ift mir befannt. - Ja bei Englische, von Authur Sall, Loui, 1844 4. aber nur bie sebn erfen Bader; wa G. Chapman ums J. 1600 in Beis; von J. Deilby 1660. f. in ichlechte Bak; von Th. Dobbes, 1675. 8. in einem wofie fcen Stelet; von Diel, Dibisworth w Broome, Pond. 1712, in Brofe; von % Bope, 1715 u. f. fol. Quert und Octah 6 Bbe. (beren Geschichte in Johnson to bensbefcht, des Berf, Lives, B. IV. 6.3. eradbit wieb, und fiber melde fic wo trefiche Bemertungen in Boobs Bai aber ben Somer, im Some, u. a. & finden) in Werfe; von G. Langlen, 1767, 4. in reimfr. Berfe, aber io viel id mit nicht vollendet: wenigstens ericien w mable nur bas ite Buch: von 3. 200 pberfon, 1772, 4. 2 B. in Brofe; 1911 284 Comper, 1792. 4. mit der Obofee, incie frepe Berje, Travellirt, Die begden alla Bacher, mit bem Titel: Homere ib Mode: A Mock Poem . . . Ozfatl 1665. 2. Ganglich von G. Bribget, » ter bem Nahmen von Cauffic Berieri und bem Litel: Hom. Iliad adapted o the capacity of honest english roth beef and pudding - eaters 1762-1764 Nuch gab Jos. Ric. Scat # 12. sTb. nen Essay towards a translation & Homer's works in blane verse 1755-4. und Bill. Solwell Beauties of He mer's Iliad. 1775, 8. beraus. - 3 das Deutsche: Musser einzeln Bidan als das ite und ate von I. 20.3. Gal Alt. 1752. 8. und die 6 erfen von Bisha ebend. 1752 u. f. 8. bepbe in Reimen, 🕮 einzeln Studen von Burger in ber 114 foen Bibl. im Mertur, Mufeum u. [ u. von M. Spreng, Augeb, 1610. f. 1579. in Reimen ; von einer Gefelichaft, ach der Odofee, Frft. 1754. 4. in Profe; 100 Ebr. Lob. Dam, nebft ber Obvice, tout 1769 - 1770. 8. 4 B. in Brofe; 198 % Mug. Kattner, Leips. 1771. 8. 2 24. 18 Peofe; von I. I. Bodmer, 3dr. 1777-8. in etwas raube Bergmeter; von den Br. Briede, leopold ju Stollberg, Sient.

1778 und 1781. 8. 2 9. in Berametern eand nicht so gang voll vom Lone und Belfe Somers, wie fo oft gefagt worden if , und gerabe für biefenigen , für wels the Ucbersesungen gemacht werden, ente felt Burd bie Bepbehaltung ber griedie iden Rabmen der Gotter, und die fonberbare und unaleiche Rechtichreibung, ba . bem Griechischen au Liebe , a. B. Briamos bepbehalten, allein die armen Phrygier, des Deutschen wegen, wieber in Fragier verwandelt worden find ) Bon einem Ungen. Leips, 1781 1787. 8. Eb. metrifd. Eine Eraveftirung bed iten Gef. ift Leips. 1787. 8. erichienen.

Die lateinischen lebers, sind sum Ebeil schon ben dem Art. Somer angesährt. Die diteste derseiben ist von Leonius Visas Visatus, und J. 1360 auf Berlansen des Boccas gemacht, welcher (General. Deor. Lid. XV. 6. 7.) erzählt, das vor der Kartischen Eroberung von Konstantinopel vielleicht nicht ein einziges priechisches Eremplar vom Homer in Euspag gewesen. Besondere lateinische llesderf. in Bersen haben, in neuern Zeiten, noch herausgegeben, Maym. Eunichio, Mom 1776. f. Wien 1784. 8. Fre. Lav. Mäegri, Bol. 1778. 8.

Bu den, ben dem Art. Somer bereits songeführten Schriften über die Itlade gejört noch ein Gesprich über den politischen Broeck derselben, vorgeblich aus dem Grie-Geschen gezogen, vor der französischen Bebers, von Le Brun, und Deutsch in den Philosophischen Auss. von J. G. Arüller, Brest. 1789. 8.

### Inftrumentalmusit.

Die Mufit, beren Gefang blos aus umartifulirten Tonen besteht, und die keine Worter braucht, um bas, was sie ausbrufet, verständlich zu machen; sie wird bestwegen der Bosalmusit entgegen gesetzt, welche verskändliche Worte fingt. Die ganze Musit gründet sich auf die Kraft, die schon in unartifulirten Tonen liegt, verschiedene Leidenschaften aus.

subrafen: ") und wenn man nicht ohne Borte bie Sprache ber Empfinbungen fprechen fonnte, fo murbe gar feine Dufit möglich fenn. fcheinet alfo, baf bie Inftrumentals mufif ben biefer fchonen Runft bie Dauptfache fen. Man fann in ber That ben Tangen, ben festlichen Aufgugen und friegerischen Darfchen, bie Bocalmuft vollig miffen, weil Die Inftrumente gang allein hinreis chend find, die ben folchen Gelegen= heiten nothigen Empfindungen gu erwefen und zu nabren. Aber wo die Gegenstanbe ber Empfindung felbft muffen geschildert, oder fennbar gemacht werben, ba bat Dufft bie Unterftigung ber Sprache nothig. Bir tonnen fehr gerührt werben, wenn wir in einer und unverftandlichen Sprache, Tone ber Traurigfeit, Des Schmerzens, ober bes Jammers, vernehmen; wenn aber ber Rlagenbe jugleich verftanblich fpricht, wenn er uns die Beranlaffung und bie nachften Urfachen feiner Rlage ents defet, und die befondern Umftande feines Leibens ertennen lagt, fo merden wir weit ftarfer gerührt. Ton und Rlang, ohne Bewegung und Abothmus, werben wir, wenn wir die Rlagen einer vor Liebe frans fen Sappho lefen, von Mitleiden gerubret; aber wenn tief geholte Geufger, wenn Tone, bie ber verliebte Schmers bon ber leibenben erpreft, wenn eine fcwarmerifche Bewegung in ber Folge ber Cone, unfer Obr murflich rubret, und bie Rerven bes Rorpers in Bewegung feget: fo wirb bie Empfinbung ungleich ftarter.

Hieraus lernen wir mit volliger Sewisheit, daß die Musit erst ihre volle Wurtung thut, wenn sie mit der Dichtfunst vereiniget ist, wenn Bocal und Instrumentalmust verdunden sind. Man kann sich hierauber auf das Gefühl aller Menschmen.

Uu 3 \*) S. Must. berufen: bas riscendse Duet, von Insirumenten gespielt, ober von Menschenstimmen, beren Sprache wir nicht verstehen, gesungen, verliert in der That den größten Theil seiner Rraft. Aber da, wo das Gemuth blos von der Empfindung muß gerührt und unterhalten werden, ohne einen besonders bestimmten Segenstand vor sich zu haben, ist die Instrumentalmusst hinlanglich.

Daburch wird ber Gebrauch ber Inftrumentalmuft ihrer Natur nach vornehmlich auf die Tange, Mariche und andre festliche Aufruge eingefchfánft. Diefe find ihre vornehm. Ren Werte. hiernachft fann fie auch ben bem bramatischen Schauspiel ihre Dienfte thun, indem fie ben Bu-Chauer sum voraus durch Quvertus res ober Symphonien zu dem Sauptaffett, ber in bem Schausviel berricht, porbereitet. Bum blogen Zeitvers , treib aber, ober auch als nubliche Mebungen, wodurch Scher und Spieler fich zu wichtigern Dingen geschifter machen, bienet fie, wenn fie Conserte, Trio, Solo, Sonaten und bergleichen boren laft.

Einige dieser Stufe haben ihre festgefesten Charaftere, wie die Ballette, Tange und Mariche, und ber Zonfeber bat an Diefen Charafteren eine Nichtschmir, nach welcher er ben Berfertigung berfelben gu arbeis ten hat; je genauer er fich an ben Charafter jeber Urt halt, je beffer wird fich fein Wert ausnehmen. Einigermaßen hat man auch ben Duverturen und Somphonien, Die jum Gingang eines Schaufpiele bienen, noch etwas vor sich, worauf Die Erfindung sich grunden fann, weil fie ben hauptcharafter bes. Schauspiele, für welches fie gemacht fuid, ausbruten muffen. Aber Die Erfindung für Concerte, Trio, Golo,. Sonaten und bergleichen Dinge, Die gar feinen bestimmten Endzwet baben, ift fast ganglich bem Bufall

überlaffen. Man begreift noch, wie ein Mann von Genie auf Erfindm. gen fommt, wenn er etwas vor fic hat, baran er fich balten fann; wo er aber felbst nicht fagen fann, was er machen will, ober was das Bert, bas er fich ju machen vorfett, ci gentlich fenn foll, da arbeitet er blos auf gutes Gluck. Daber fommt ch, baf bie meiften Ctufe biefer Art nichts anders find, als ein wolfins gendes Geraufch, bas fturmend ober fanft in bas Gebor fallt. Diefes # permeiben, thut ber Confeber wol wenn er fich allemal ben Charafter einer Person, oder eine Situation, eine Leibenschaft, bestimmt vorftellt, und feine Phantafie fo lang anspannt, bis er eine in diefen Um ftanden fich befindende Person glaubt reben au horen. Er fann fich bar burch helfen, daß er pathetische, fem rige, ober faufte, gertliche Stellen, aus Dichtern aussucht und in einen fich dazu schikenden Son beclamit und alsbenn in biefer Empfindung fein Tonftut entwirft. Er muß beben nie vergeffen, baf die Ruft, a ber nicht irgend eine Leibenschaft oder Empfindung fich in einer betständlichen Sprache außert, nichts als ein bloffes Gerausch fer.

Man hat aber ben bem Infirm mentalfag, außer der Gorge ben Cib fen einen bestimmten Charafter und richtigen Ausbruf tu geben, noch verschiedene befondere Dinge wol # Es ift nothwendig, baf überlegen. ber Loufeger Die Inftrumente, für welche er fett, felbst woi fenne mi genau wiffe, was auf benfelben in leiften möglich fen; benn fonft fent es ibm begegnen, daß er Dinge fell die dem Umfang des Instruments, ober ber Art, wie es muß gefpielt merben, entgegen find. Dan min immer bebenfen, nicht nur, ob bas, was man für ein Justrument fest auch auf bemfelben meglich, fondern ob es leicht ju fpielen fen, und mit ber Ratur bes Inftrumente überein. bomme. Gine besondere Borficht ift tothig, wo zwen Stimmen von einerlen Instrumenten follen gefpielt verden, als von der erften und zwenten Bioline. Denn, weil es bar oft geschieht, bag die Stimmen in Unweren verwechfelt werben, bag man jas, mas die zwente Bioline fpielt, ber erften gufchreibt, und umgefehrt: o fann es fich leichte treffen, daß nan verbotene Quinten und Octasen hort, wo ber Seter feine genacht hat. Wenn J. B. gwen giemich gleichtlingende Biolinen folgenres spielten:





welches fehr wibrig fen murde.

Eben so sorgsältig hat man auch barauf zu sehen, daß man nicht Instrumente, die in Ansehung der Hohe gar zu sehr aus einander sind, ohne die nothigen Mittelstimmen, gerade unter einander bringe, wie wenn man Biolinen von einem Bioloncell, ohne Bratsche wollte begleiten lassen. Denn dadurch würden die Stimmen weiter aus einander kommen, als die Natur der guten Harmonie es verträgt. \*) Endlich hat man anch hier, wie in allen andern Sachen des Ge\*) S. Eng; harmonie.

fchmats, auf die angenehme Mannigfaltigteit der Inftrumente zu feben; die Tone muffen fich gut gegen einander ausnehmen, aber einander boch nicht entgegen fenn.

Unter allen Instrumenten, worauf leidenschaftliche Tone komen gebildet werden, ift die Rehle des Menschmfte. Darum kann man es als
eine Grundmaxime ansehen, daß die Instrumente die vorzuglichsten sind, die am meisten fähig sind, den Gesang der Menschenstimme, nach allen Modificationen der Tone nachzuahmen. Aus diesem Grund ift die Doboe eines der vorzuglichsten.

Bon ben Instrumenten der Musik überhaupt: Sur la Forme des Instrumens de Musique, von S. Bapt. Dros vel de Maupertuis, in den Mem. de l'Acad. roy. des Sciences in Paris v. I. 1724. — Abhandlung vom Instrumentalton, von Matth. Sabler, Ingols.

1776. 4. -Bon ber Instrumentalcompose tion: Il Defiderio, ovvero de' Concerti di varii Stromenti musicali, Dial. di Musica da Erc. Bottrigari, Bol. 1590. 4. - Il Desiderio, ovvero de' Concerti di varii Stromenti musicali, Dial, nel quale anco si ragiona della participazione di essi Stromenti . . . da Alemanno Benelli (Annibale Me-Ioni) Ven. 1594. 4. 1599. 4. Parere sopra il Problema armonico: fare un concerto con più Stromenti diversamente accordati e spostare la composizione per qualsivoglia intervallo, von Giov. Fr. Beccatelli, im giten B. bes Giorn. de' Letterati d'Ital. Ib. 1. G. 435. Lettera critico musica . . fopra due difficoltà nella facolta mufica, von ebenbemfelben, sur Auflofung bes vorigen Broblems, chend. im gten Bb. der Supplementi, G. 1 u. f. Auch fins det fich, ebendaselbft, S. ss ein Parero .. fopra la Lettera crit. und G. 67. llu 4

eine Risposts al Parere. - Diapason. général de tous les Inftrumens à vent. avec des observations sur chacun d'eux . . . p. L. J. Francoeur, Par. 1772. f. (Pehet den Umfang, Die Cone leiter, die gewöhnlichen Schlaffel, ben Gebraud u. f. w. ber üblichffen Blasin. frumente auf brauchbare Art fennen.) -Essai d'instruction à l'usage de ceux qui composent pour le Clarinette et les Cors, p. Mr. Roefer, Par. 1781. Der allezeit fertige Menuettenund Volonoisencomponis, von Job. Vbil. Rienberger, Berl. 1757. 4. frifch. ebend. 1757. 4. (Ein Runftfidet, 34 beffen Er, lauter. fich, in Marpurgs Siftor. frit. Beptr. Bb. 3. G. 135 ein Auffat finbet.) - -

Machrichten und Beschreibungen von musikalischen Instrumenten überhaupe: In den Berten des I. Gerson († 1429) Bal. 1518. f. 3 B. Antv. 1706. f. 5 B. Andet fic eine Bespecioung so wool alter, als never musttalischer Infrumente. — Libro de la declaracion de Instrumentos por Juan Bermudo, Gran. 1555. 4. Osfuna 1659: 4. - In Mich. Ardtorius Syntigm. music. Guelpherb. 1614-1618. 4. 3 Bbe. (f. Art. 273ufit) banbelt bas gte : 14te Sap. bes 4ten Membr. vom iten Theile, und bas ste Membr. vom sten Eb. bes iten Banbes, fo wie ber gange groepte Band, mit bem Litel: Orgenographie, von mufftalifden Infrumenten, - Der ate Theil von Dr. Ders senne Harmonicor, Lib. XII. . . Lutet. 1635. f. 1648. f. (f. den Art. Musik) hanbelt in vier Buchern, De Inftrum. εντατοις f. εγχορδοις; de inftrum. pnevmaticis; de organ. camp. tympanis; de campanis et aliis instrum. MPOUOPLEYOIG, welcher Theil, meines Biffens, auch einzeln, mit dem Litel: Harmonicor. Instrum. lib. IV. Par. 1676. f. abgebruckt worden ift. Discorso della Musica, von Girol. Des fiberi in ben Prose degli Acad, Gelati di Bologna, Bol. 1671. 4. G. 321. -Gabinetto armonico pieno d'Istro-

menti sonori di Fil. Bonani, R. 1712. 4. mit 136 Auf. Bernt, und mit einer frane abiliden lieberf, unter bem Titel : Deferizione degli Stromenti armonici di ogni genere del P. B. . . R. 1776.4. mit 140 Apfen. — Das zweste Buch bes Essai sur la Mul. anc. et moderne, Par-1780. 4. 4 0. 0. 1. 6. 201. enthalt Rader, und jum Theil Abbildungen von febr wielen Anstrumenten. - De Inftrumentis Mulic, Dissertat. Upf. 1717.4. - Aud finden fich Rade. und sum Theil Abbildungen von mehrern musikalifden Juftrumenten, im 6ten Buche von Ath. Riechers Mulurgia, R. 1650. f. (f. Art. Musik.) - Matthesons erftem Orches fer, Kap. 3. und in Ebendestelben Boll. Capellmeifter, Th. 1. Lap. 3. In Ablunas Anl. zur musikal. Gelabetheit, Lap. 11 und 12. S. 660. u. v. a. m. — — Boa mustfalischen Ankrumenten ber Alcen bes fonders: Muffer ben Befdreibungen und Abbildungen in dem Mus. R. Collegii S. J. (f. art. Antit, G. 188) in dem Rom. Mul. des la Chausse (ebend. S. 192.) in des Montsqueon Antiq. expl. et repres. (ebend. S. S. 185.) fommen in des Joh. Broddus Miscell. Lib. VI. Bas. 1555. 8. Radricten De lithaule et Salpifta, de Trigono, Nablo et Pandura, de Tibiis paribus et imparibus u. a. m. vor. - Barth. Bactanus, in f. Scheift De Proprietatibus Rerum, Aug. Vind. 1488. 8. siebt Nachr. de Buccina, de Tibia, de Calamo, de Sambuca, de Timpano, de Cithara, de Psalterio, de Lira, de Cymbalis, de Siftro, de Tintinnabulo. - Bier, Dagine banbelt in f. Miscell. Ven. 1564. 2. von ben Luben, und Libien, u. d. m. -In des kaur. Bignorius Commentar. de Servis et cor, ap. Veter. ministeriis, Amstel. 1674. 12. wird such von ben musitalischen Memtern ober Berrichtungen berselben gebandelt. — Dissertation des Cymbales, Crotales et autres Instrum. des Anc. in J. Spons Recherches curd'Antiquités (G. art. Antil, G. 192.) -De Tubicinibus, de Buccinatoribus, de Tuba, de Buccina, handelt God. Ster mechius,

medins, in f. Comment. in Fl. Vege- gii de Tintianabulis, lib. posth. . . . tium de re militari, Antv. 1585. 4. 1607. 4. - Collect, de Przecon, Citharoedis, Fistulis et Tintinuabulis, von 3of. Laurentins, im gten Boe. G. 1458 des Gronovichen Thefaurus, - De tribus generibus Instrumentor. musicae veter, organicae Dissertat, Franc. Blanchini, Ver. . . sulest, Rom. 1742. 4. - Observat, fur . . la Flute et la Lyre des Anc. Par. 1726.12. - Dialogus de Lyra von B. Scalla chius, im aten Bbe. ber Miscell, de rerum causis, Cob. 1570. 4. - Indes 306. B. Doni Lyra Barberina ApOiχορδος, im iten &. f. Opere, Fl. 1743. f. wird sugleich von der keper, von der Enther und mehrern mufifalifchen Saftrumenten der Alten gehandelt. -- Letter ... containing some thoughts concern, the anc. greek and Roman lyre, son Eh. Molineur, in den Philos. Transact. v. 3. 1702. N. 282, G. 1267. - 3m aten Th. von des Mart. de Roa Singular. S. Script. findet fic ein Auff. De Cymbalis Veter. — De Cymbalis Veter. Lib. III. . . . Auct. Prid. Ad. Lampe, Ukraj. 1703. 12. mít S. Delineat. tract. de Cymb. Veter. et-(dien fon Brem. 1700. 4. - Commentat, de usu aeror. Tripod. et Cymbalorum in facr. Graec. Auct. Pet. Zornio, Kil. 1715. 4. — Ben Rich. Call Observat. philol. ad loca novi Testamenti, Rott. 1727. 8. findet fich eine Abh. von den Combeln. — De Siftro, ein Auff. von Sam. Bochard, ber mir nicht näher befannt ift. - Libeltus de Sistris, Auct. Hier. Bossius, Mediol, 1612, 12. und im aten Bde. G. 1373 des Galengreschen Thesaurus. — ' Bened. Bacchini De Sistris eorumque figur. ac differentiis, Dissert. c. dissertat, et not, lac. Tollii, Traj. ad Rhen. 1696. 4. und im oten Bbe. bes Gravichen Ebesaurus, S. 409. (Das Bert ift urfrennglich italienisch gescheies ben, and von Loffius überfest.) --- -Epistola de Sistris, sa bem 16ten Bde.

Amstel, 1664, 1689, 12, und im sten B. G. 1157. des Salengreschen Thefaua rus. - De Tibiis veter. Epist. von bem Aldus Manutius, in f. Quaes. p. Epist. Ven. 1570. 8. im 4ten V. S. 251. von Grutere Lamp. 3m 6ten B. G. 1209. des Grapiden Thefaurus, u. a. a. D. m. --- los, Meursii Collect, de Tibiis Veter. Sor, 1641. 8. und im sten Bbe. S. 2453 des Gronovichen Thef. (Die Schrift enthalt as Lap. deren Innhalt in A. R. Korfels Ma. Litteratur der Duffl. 6.87. augegeben ift.) - Casp. Bartholini De Tibiis Veter. et ear. antiquoufu, lib. tres. Rom. 1677. 12. Amstel. 1679. 12. und im 6ten Bbc. G. 1157 bes Gedukten Thef. (Der Junbalt bes Werkes findet fic an dem vorber ane gezeigten Orte.) - Ben dem Zereng ber Mbe. Docier finden fic Bemertungen aber die Albte ber Alten, welche Deutsch im aten &. G. 224. ber Biffor. fritifden Bettr, von Marpurg abgedructt ift. De Tibiis Veter. wird an verschiebenen Stellen in bes Ben. Averranus Oper. als in den Differc. aber die Anthologie; und in der 57ten aber den Thuepdides De Tibiar, usu in proeliis apud Laced. gee handelt. — — De Veter. Hydraulo, ein Auff, von Alb. Lud. Abr. Meister, im aten Bbe. S. 159 ber Nov. Commentar. Soc. Scient. Gotting. - Much finden fich in den Commentat, bes Bitrub, als dem Dan. Barbaro, fo wie in a. Schrif. ten mehr, als bes If. Boffius De Poem. Cantu et viribus Rhythmi Untersuduns gen barüber. - Bon ber Naulia bans belt gelegentlich ang. Politionus, in f. Wete ten. - De Tubis et ear. usu in bello, son Matth, Simmermann, in f. Anal. miscell. menstr. erudit. sacr. ez prof. - Dissertat. fur l'origine er sur l'usage de la Trompette chez les Anc. von Ant. Galland, im Iten B. der Mem. de l'Acad, des Inscript, Deutsch im sten B. S. 38 von Marpurgs Siffor, frit. Bentr. ---

Anweisungen zur Instrumentale 6. 167 der Bibl. choisie. - Hier. Ma- , musik aberhaupt: Musica infrumen-Nu 5 talis

talis ... pun welcher beariffen if, wie man nach bem Befange auf mancherlen Bfeiffen lernen foll. 'Much wie auf die Orgel, Sarffen, Lauten, Geigen; und allerieb Inftrument und Galtenfplel nad ber recht gegrundeten Lablatur fen abaus Roen, won Mart. Agricola, Bittenb. 1520. 8. Derm. 1545. 8. (Das Buch ift, gebftentheile, in Reimen gefdrieben, und auf den baber befindlichen Bolgfanitten find 20 mmitatliche Inferumente abachile bet.) - Arte de tanner fantalia para recla, viguela, y todo instrumento de tres o quatro ordenes, por Thom. a St. Maria, Valad. 1565. f. - Il Fronimo. Dial. sopra l'arte del bene intavolare ed rettamente fuonare la Mufica negli Stromenti artificiali. fi di corde come di fiato, ed in partic. nel Liuto, da Vinc. Galilei, Ven. 1569. 1584. f. - The school of Musike, teaching the perfect method of true fingering the Lute, Pandora, Orphazion and Viol da Gamba, by Th. Robinson, Oxf. 1603. f. - Unweisung gur Infrumentalmufit von Eb. Mert, Museum musicum. theoretico - practicum, b. i. Neu erofe · neter theoretifd und practifder Mulitiaal. bgeinnen gelebet wird, wie man fo mobi bie Bocal, als Infrumentalmusik grands lich erternen, auch die beut ju Tag abliche und gewöhnlichfte, blafend, folagend und freichende Jaftrumente in turger Beit und compendisfer Application, in besondern Labellen mit leichter Mühe begreifen ton. ne . . . von Rof. Rriede. Bernb. Daier, Schodb, Salle 1732. 4. Marnb. 1741. 4. - Mulicus aurodidauroc, ober ber fich felbft informirende Dufifus, bestebend fo wohl in Wocal , als üblicher Infrumental. mufit, welcher über 24 Gorten fo mohl mit Saiten bezogener, als blafenber und folas gender Inftrumente befdreibt, die ein Jes ber . nad Beidaffenbeit feines Raturells, fonder große Dabe, in furger Beit, nach ben Princip. fundam. erlernen fann (von Phil. Elfel) Frft. 1738. 4. — Methode pour apprendre facilement la Musi-

(Ant.) Bailleux, Par. 1770. f. -Principii di Musica generali, contenenti anche tutte le scale per Casto, Cembalo, Violino, Viola, Violon. cello. Contrabasso, Oboe e Flauto, finden fich , im aten Jabra. G. 5 der In. fital. Realzeitung angezeigt. - Sur h Mulique instrumentale, cin Maff. in sten B. G. 248 Der Variétés bistoriques. lleber die Anframentalmulif, eine Abandl. von Acidart, in f. Aunfmage ain, und bem Beift bes Aunfmagazine, Berl, 1791, 8. - -

Unweifungen zu einzeln Infermenten, als au ber Lante : Gine foone tanfliche Unterweisung in biefem Bachlein, ich lich zu begreofen den rechten Grund ju lernen auf ber Lauten . . . von Sant 30 benfunig, Bien 1523. 8. - Der Domi Berle "Diffla und Labulatur auf die Infrument ber fleinen und groffen Genere, and Lauten . . . Nienb. 1546. 4. wied auch von der "Application und Lunk. barin ein ptlider Liebhaber . . . va ein funderliden Menker menkurlich burd ter liche voung lenchtlich tumen tann," gebanbelt. - Instruction de partir toute Musique des huit divers Tons en Tablature de Luth, par Adr. le Roy, Par. 1576. (In dem Essai sur la Musique, B. IV. S. 11 with bas Bert dem befannten Dichter, Jean Unt. Balf muefdrieben.) - Eine lateinifche Abband: lung über bic Runft, die Laute gu fpielen, von Baffet flubet fich in bes \$. Merfenne Harmonic. - Isagoge in artem teftudinariam . b. i. linteericht über bas tanftliche Galtenfpiel ber lauten, von Joh. Bapt, Befart, in f. Thel. Harmon. Col. 1603. f. Einzeln, Deutsch, Musth. 1617. f. - Wen bes frangofffchen Lauter nifen, Mouton, Lautenftaden foll fic eine Anweisung jum Lautenspielen finden. Table pour apprendre à toucher le Luth sur les notes chiffrées des Bafses continues, par Perrine. - bifo rifch theoretifch und practifche Unterfudung bes Infrumentes ber lauten . . . von Ernft Gottl. Baron, Mirnb. 1727. 8. que voc. et inftrumentale, p. Mr. . (Das Bert beftebt que amen Zbeilen, no

von der erffe , in 7 Kap. von dem Anffrumente und ber Geschichte bes kantenfples dens, bee gwente, in 6 Kap. von ben Vorurtheilen gegen die laute, von dem Bes nie zur laute, von ben Anfangsgranben der Laute, von den vornehmften Manies ren auf ber Laute, won bem rechten Gufto Bu spiclen, und vom Generalbas handelt.) Bevtrage ju bemfelben und eine Abhandl. von dem Notenipftem der Laute und Theore be, von ebendemselben finden fich im aten D. G. 65 und G. 119 ber Siffor, frit, Bep. trage von Marpurg. - - Do bas Wert des Gauthier, Livre de tableaux des pieces de Luth fur différens Methodes jugleich Unweisung enthalt, ift mir nicht Befannt. --

88 ber Theorbe Methode pour la Theorbe, p. Franc. Nic. de Fleury, Par. 1678. 8. — Methode pour le Theorbe, p. Michel. Ange — Traité d'accompagnement pour le Theorbe, Franc, Campion. —

34 bet Gaufe: Methode furla vraye maniere de jouer, de la Harpe, avec les règles pour l'accorder, p. Phil. Jacq. Meyer, Par. - Bersuch einer richtigen Lebrart, die Barfe gu fpielen, von J. C. G. Bernich, Berl. 1772. 4. Mem. sur la nouvelle Harpe de Mr. Cousineau . . . p. l'Abbé Rouffier . . . Par. 1782. Deutsch, im erften Jahrg. 6. 667. des Cramerfthen Magazines der Mult. - Methode de Harpe, ou Princ. courts et clairs pour apprendre à jouer do cet instrument... p. Mr. Campan, Par. 1783. - L'art de jouer de la Harpe, demontré dans ses principes, p. Mr. Cardon, Par. 1784. ---

Bu der Cyther: El Maestro, o Musica di viguela da mano . . . par D. Lod. Milano, Valenc. 1534. — Silva de Sirenas, libro de Musica para Vicruela, por Henr. de Valderabono, Vallad. 1547. f. (Beste Berte stehen hier, als Unwelsungen dur Enther, well Burnen und Bortel sie babin gesent has ben; dem Ettet nach softe, wenigstens das lettere, eine Anweisung zur Bioline senn.) — Brieve et facile jastruction

pour aprendre la tablature à bien accorder, conduire et disposer la main fur la Guiterne, p. Adr. le Roy, Par. 1578. - Ein abnliches Bert wied, in bem Effai fur la Musique, B. IV. G. 11. bem 3. A. Baif jugeschrieben. - Tanner y Templar la Guitarra por Lod. de Brieneo, Par. 1626: - Guicarra Española de cinco ordenes, por J. Carolus, Lerida 1626. f. - Corona del primo, secondo e terzo libro d'intavolatura di Chitarra Spagn, di Piet. Milioni, R. 1638. 8. - Nuevo metodo di cifra para taner la Guitarra con varietad y perfecion . . . por Nic. Dias Velasco, Nap. 1640, 4. -Il Maestro di Chitarra, di Giul. Bonfi, Mil. 1653. - Guitarra Españ. y sus differencias de sonos por Franc. Corbero, - Nouv. Decouvertes fur la Guitarre, cont. plusieurs suites de pieces sur huit manières differentes d'accorder p. Franc. Campion, Par. 1705. 4. - Compleat Instructions for the Guitar, Lond. f. a. 4. -L'art de jouer de la Guitarre, par Nic. Derofier. - Methode très facite pour la Guitarre angloise ou allemande p. Mr. Rieter, P. 1770. 4. -Instructions pour le Cythre ou la Guitarre allemande, p. Mr. Charpenties, Par. 1770. - Traité des agrémens de la Mufique executés sur la Guitarre, cont. des instructions claires et des exemples demonstratifs sur le pincer, le doigté, l'arpège, la batterie, l'accompagnement, la chute, la tirade, le martellement, le trille, la glissade, et le son file, p. Mr. Merchi, Par. 1777. 8. - Nouv. Methode de Guitarre, selon le Systeme des méilleurs auteurs; cont. les moyens les plus clairs et les plus ailes pour apprendre à accompagner une voix et parvenir à jouer tout ce qui eft propre 'à cet instrument, p. B. J. Baillon, Par. 1781. 8. - Methode de Guitarre pour apprendte seul à jouer de cet instrument, p. Mr Corbelin . . . Par. 1783. 8. --- -

30 der 27fafette: Trairé de la Mufecte p. Mr. Bourgeon, Lyon 1672.

Bu ber Santbois: Principes de Hautbois, p. (J. Chr.) Schickerd. —

Bu dem Jajot: In dem Essai sur la Musique, B. 1. G. 313. sindet sich eine Anweisung dazu von P. Eugnier. — Methode nouv. et raisonnée pour le Bassori... p. Mr. Ozi, Par. 1788. 8. — Die Ersindung desselben sol von dem Karronisus Afranio, od. Afano, im Angfange des isten Jahrh. gemacht woeden septi. —

Bu ber Slote: Fontegara: opera la quale infegna di suonare di Flauto. da Silv. Ganassi del Fontegno. Ven. 2535.4. - Directiones ad pulsatio-'mem elegantis et penetrantis lastrumenti, vulgo Flageolet dicti: Socius jucundus, f. nova collect. lection. ad instrumentum, Lond. 1667. 8. -Principes de la Flute traversiere, de la Flute à bec, et du Hauthois, p. Mr. Hotteterre, Amft. 1708. Dollans Difc ebend. 1728. 8. - Nouvelle mezhode pour apprendre en peu de temps à jouer de la Flute traversiere . . . B. Ant. Mahaut, Amit. 1750. - Bers fuch einer Anweisung, die Flote travers fiere ju fpielen, mit verfchiebenen, aue Befbeberung des guten Geschmacks in der practifden Duft bienlichen Anmertungen Sealeitet und mit Erempeln erläntert, von 3. 2. Quang, Berl. 1750. 4. Breel. 1780. 1788. 4. Boll. Amft. 1755. 4. (Das Bert befteht aus 18 Sauptfücken, wovon bie erften gebn von der Elbte, die lesten achte von ber Dufit aberhaupt, ale, vom guten Singen und Spicien überhaupt : von der det bas allegro ju spielen; von ben willtabelichen Beranderungen aber die Ampela Jutervallen; von der Art das Mbagio su fpielen; von ben Cabengen; mas ein Flotenif m beobachten bat, wenn er in bffentlichen Dufiten fpielt; von ben Baichten eines Anfabrers ber Dufit unb mebetrer Jagrumentenfpieler; wie ein Mufitus und eine Dufit zu beurtheilen sep.) - L'ert de la Flute traversière,

p. Mr. Delusse, Par. 1761, 4. - Me thode pour apprendre à jouer de le Plute traversière et à lire la Musique, p. Mr. Taillard l'ainé. P. 1782. -Methode pour apprendre cisementà jouer de la Flute traversière, p. Mr. Corrette. — Lucie Abbandi, von Rib tenspielen, von J. G. Tromlin, kipt. 1786. 4. - Principes du Gaboulet, ou flute de Tambourin p. Mr. le Marchant, Par. 1727. - Zurze Manch fung die Flote ju fpielen, von g. Louer, Bien 1788. Querfol, - Grandliche Inweisung die Ribte au fpielen nach Duandens Anmeisung von Schlegel. Geds 1782. 8. - Principes de la Flute, p. Mr. (J. Chr.) Schikard. - - Huch action. im Gangen, noch bieber: Sur les Tons des Flutes, cin Auff. von 3. 9. tombert, in den Nouv. Mem, de l'Acad. de Berlin, pour l'an 1775. — 🛇 mertungen aber bie Albte, und Berind einer turgen Anleitung jur beffern Ginrichtung und Bebandlung berielben. Stew dal 1782. 4. - Ueber Duft, an Floten liebhaber infonderheit, ein Muff. im iten Jaben, bes Cramerichen Maggines, **6.** 626. —

Bu der Violine: Libros del Delfia de Musica, para Tanner la Viguela, por Lod. de Narvaez, Vallad. 1530. 4. - Regola Rubertina, opera che infegna suonare de Viola d'arco taltado, da Silv. Ganassi di Fontegno, Ven. 1543. 4. — Begen des alten deuts fcen Unterrichtes von hans Judentinis und hans herle, f. vorber die Unweifen gen jur laute. - Lira de Arco, ou arte de tanger. Rabeca por Agost da Cruz. - In quanti modi fi possa praticare l'accordo perfetto nelle Viole, disc. di Giov. B. Doni, im iten 864 f. 133. 6. 397. — Principes de Violon, p. Mr. Dupont, Amst. - Principes de la Viole, . Jean Rousseau, Par. 1687. 8. - Methode facile pour apprendre à jouer du Violon, avec un Abrégé des principes de Musique, no cellaires pour cet instrument, p. Mich. Monteclair, Par. 1736, Idnel. 4. -

Art of playing on the Violin by M. (Franc.) Geminiani, Lond. 1748. f. Deutich, Wien 1785. f. (ate Muff.) Berfuch einer grandlichen Biolinfoule ... von leop. Mozart , Augsb. 1786. 1787. 4. (Das Wert ift in 12 Hauptstücke und biefe wieber in verfcbiebene Abschnitte eingetheilt, deren Innhalt fich in I. N. Fors tels Mug. Litteratur der Drufit S. 324. findet.) - Surger Unterricht für die Bio-Une, von E. Woblesta, ift ben mus Afal. Litteratoren nur aus der Boll. Ueberf. 2011 J. Billb. Luffig , Amft. 1757. 4. befantt. - Rudimenta Panduriftae. obet Beig Jundamenta, morten die furzeffe Und termeifung . . . fo mohl pum Bebuf bes Discipule ale auch jur Erleichterung der Mubr und Arbeit eines lebemeifters . . dargethan wird, Augsb. 1759. 4. '-Nouvelle methode pour apprendre par Theorie dans un mois de tems, à jouer du Violon, div. en trois classes, avec des leçons à deux Violons, par gradation p. Mr. Carlo da' Rimini Tessarini, Amst. 1762. f. - Reslex. for la Musique et la vraie manière de l'executer fur le Violon, p. Mr. Brijon, Par. 1767. 4. - Methode nouv. et fac. pour apprendre à jouer du pardessus de Viole. Lyon 1766. 8. -Princ, de Violon p. Mr. Jos. Barnabe St. Sevin, nommé Abbé fils, P. 1772. 4. (Ob diefes Werf eben daffelbe 構, welches in 3. R. Fortels Allg. Littes satus der Mufit, 6. 325. b. unter bem . Rahmen Abbé, vom J. 1781 angeführt ift, weiß ich nicht: Es ift befannt, bas mebrere St. Sevins den Titel Abbe geführt haben.) — Lettera inserviente ad una importante Lezione per i Suonatori di Violino, alla Sign. Lombardini (Mbe. Glemen) da Giul Tartini, Ven. 1770. 8. Lond. 1771. 4. mit einer engl. Heberk Deutsch in Billers Lebensbefchr. berühmter Duftges lebrten G. 278 u. f. - Anweifung jum Biolinfpielen mit pract. Benfpielen . . . von G. Sim. Löblein, 3al. 1774. 1781. 4. - La parfaite connoissance du manche du Violon, ou Successions

des 12 Tons majours et de leur relatifs mineurs, enchaines per quatre et par quinte, avec une instruction sue la formation des sons et des Tons de la Mufique . . . Par. 1782. - Mozhode pour apprendre facilement à jouer de la Quinte ou Alto, cont. des leçons, des Sonates et des Preludes, où ceux qui favent dejà joues du Violon apprendront cet inftrument (la Quinte) fans maitre, p. Mr. Correcte, Par. 1782. Bon eben tiefen Derl. if and L'art de se perfectionner fur le Violon, Par. 1783. erschies nen. - Berbefferte Brundlehre der Blos line . . . von Ign. Schweigt, Bien 1786. Ofel. - Rurgefafte Biolinicule får Anfanger, von 8. Sauer, Wien 1787; Ofol - Nouv. Methode de Violon et de Musique, p. Mr. Bornet l'ainé, Par. 1788. f. - Bractifches Beige guns bament, bas fic mebr in Beichen und Roten, als in vielen ausgefinnten Ertis rungen für schwechere Lebrlinge leicht auszeichnet, von Joh. Ant. Kobrich, Augsb. 1788. 4. - - Such gebort, im Bansen, noch bieber: Ueber bie BRichten bes Aipienvioliuisten, von Joh. For. Acidart, Berl. 1776. 8. - Schreiben . . . bas Spielen der Bratiche ben großen Duffs ten betreffenb, Werl. 1782. 8. -- -gerner: Della disposizione e faciltà delle Viole diarmoniche, Disc. di Giov. B. Doni, im iten B. 6. 376. [. 23. - Regula per la conftruzione de Violine, Viole, Violoncelli e Violoni . . . da Ant. Bagatella, Pad. 1786. 4. - Observat, für l'origine du Violon, p. le Prince le jeune, im Journ. Encycl. Nov. 1782. S. 489. (Sie find aus diefes Berf. Remarques fur l'état des Arts dans le moyen age, welche in bem Journal des Sav ans, und einzeln, Par. 1772. 12. erfcbenen find, gezogen. In der lettern Musg. diefer Remarques 6. 26. Minn. 42 unb 43 fest et bie Erfindung der Bioline ins ibte Jahre bunbert; fle foll aber anfanglich nur brev Saiten und einen fehr turgen Sals gehabt baben.) - Bemerfungen über bie Zone ber, Bieline finden fich in bem iten der Lettere scientisische di Carlo Taglini. —

Bu dem Violoncello: Instruction de Musique theoret, et prat. à l'usage du Violonc. p. Jean B. Baumgarener. Haye 1774. 4. - Methode pour le Violoncelle, cont, les véritables pofitions, avec des leçons à un et à deux Violonc, des Preludes, des Caprices etc. p. Mr. Corrette, Par. 1783. Principes ou l'application du Violoncelle par tous les Tons, p. Mr. Salvad, Lanzetta, Amsterd. - Surjgefatte Anweifung bas Dioloncel au fpies len, von F. Lauer, Speper 1788. Dfol. Methode nouv. et raisonnée pour apprendre à jouer du Violoncelle, p. Mr. (Jean Bapt.) Cupis, Par.

Bu bem 'Clavier: Trattato fopra gl'instrumenti di tafte di diverse armonie, von Giovb. Doni, im iten B. 6.324. f. B. - Principes du Clavecin, p. Mr. Michel de St. Lambert. Par. 1702. (Das Bert befieht aus 28 Rap.) - L'art de toucher le Clavecin . . . p. Mr. (Franc.) Couperin, Par. 1701. 1717. f. - Lessons for the Harpsichord, by Maurice Green. Lond, f. (Ob das Wert aber wirtlich theoretijd ift, weiß ich nicht mit Gewisbeit au fagen; es fleht, indeffen, als fole des, in mehrern englifden Catalogen.) - Die auf bem Clavier lebrende Edcie Ila, melde guten Unterricht ertheilt, mie man nicht allein im Partiturfalagen mit a und vier Stimmen fpielen, fondern auch mie man ber Bartitur Schlagftude verfers tigen und allerhand laufer finden tonne . . . von Brg. ant. Daichelbed, Augeb. 1738. f. - The art of fingering the Harpsichord, illustr. with exemples, by Nic. Pasquali, Lond. f. - Die Runft, bas Clavier ju fpielen von bem Erit. Rufftus an der Spree (gdr. Willb. Marpurg) Berl. 1750. 4. Berm, unter bem Litel: Anleitung jum Clavlerfpielen, der iconen Ausübung der beutigen Runft gemdy, ebend: 1755. 4. 1765. 4. Brsich. ebend. 1756.4. Holland. Amft. 1760. (Das Bert iff in a Saustil, abathelit . woven bas erfie die theoretischen und bas awente die practifchen Geundfine bes Clauleripies lens, oder die lebre von der Fingersebung enthalt.) -- Berfuch über bie mabre Art bas Clavier zu fpielen. mit Exemveln und achtiebn Brobeftucen in fects Sonaten erlautert, von E. Mbil. Em. Bad, Berl. 1753. 4. 1759. 4. Leipz. 1780. 1787. 4. (Das Werk besteht aus bren Sauptfinden, mopon bas ite von ber Bingerfegung, bas ate won ben Manieren, als von den Manieren abers baupt, von ben Borichlagen, von ben Trillern, von dem Doppelfcbloge, von bem Die benten, von dem Anfchlage, von bem Schleifer, von bem Schneffer, von den Bergierungen der Aermaten. und bas ste hauptft. von dem Bortrage bandelt. Auch geboren noch bieber C. B. E. Bachs Anfangsfructe (38) mit einer : Anleitung. den Gebraud Diefer Stude, Die Badis fce Bingerfegung , ble Manieren und ben Bortrag b.treffend, von J. C. For. Rct. fab, Berl. 4. welche Anleitung auch in ber Folge einzeln vortommen wirb.) -Brunbregeln wie man, ben weniger 3m formation, fic felbft die Fundamenta der Musit und des Claviers leruen fann . . . ven C. M. T. (Carl Mug. Thile) Coppens. 1753. 4. - Der mohl unterwiefene Clas vierschüler, meldem nicht nur bie mebee und fichere fundamenta sum Clavier auf eine leidte art beggebracht, fondern auch 8 Praeamb. 24 Berfette und 8 Wrien aus weitern Uebung vergelegt werben, von IL. 2. Konigeberger, Mugeb. 1755. f. -Aurzer Entwurf der erften Anfangoge, auf dem Clavler, nach Roten gu fpielen, von G. Chrin. Beigler (oder vielmehr halter, f. Marp. Siftor, frit, Bepte. Bd. 3. G. 200) Königsb. 1755. 8. - Korte en zaakelyke Onderwylings Gedagten over de Beginschen en Onderwyzingen van't Clavecimbaal, door Lud. Frischmut, Amst. 1758. - The compleat Tutor for the Harpsichord, or Spinner wherein is shewn the Italian manner of fingering, with Suits of Lellons . . . and rules for Tuning

the Harpfishord or Spinet, Lond. £ a. 8. - Instructions for playing the Harpsichord, Thorough - Bafs fully explained, and exact rules for Tuning the Harpsichord, by Mr. Falkner, Lond. f. a. 4. - Muzikaale A. B. C. of het kort Begrip wegens de Behandeling van het Orgel en Clavicembaal, door Steph. Th. van Loonsma 1760. — Clavierschule, oder Burge und grandliche Anweifung jur Des lodie und Barmonie, durchaebends mit pract. Benfpielen erlautert , von B. Gim. Loblein , Bull. 1765. 4. Berb. 1770. 4. 1782. 4. - Der fich felbft informirende Clavierspieler, ober deutlicher und leiche ter Unterr. jur Gelbftinformation im Clas vier, von Dich. Job. For. Bledeburg. Dalle 1765: 1775. 4. drep Theile. — Rure der Unterricht von der Rufit, nebft den datu gebörigen LXXVII Piecen für diejenigen, melde bas Clavier fpielen . . . von Thefin. Gottl. Tubel, Bolland. und Deutich, Amft. 1767. - Anfangsgrunde aue Etlernung der Dufit, und infonders beit des Claviers . . . von Job. Chefin. Cart Lopfer, Brest. 1773. 4. - Uns fanasar. sum Clavieripielen unb Generals Das, von Beine, Lagg, Denabr, 1774. 4. - Unleitung jum Clavier für mufifalis fche Lebrftunden, von Brg. Rav. Riegler, Bien 1779. 4. - Surgefaßte Anfangs. grunde auf bas Clavier für Anfanger, von Chefin. Benj. Schmidtchen, Leips. 1781. 4. - Grandliche Clavierfcule, burch. aebends mit pract. Benfpielen erflart von Sob. Ant. Lobrich , Augsb. 1782. f. -Unterricht für diesenigen, welche die Dufit and bas Clavier erlernen mollen, Samb. 3782. 4. — Cours d'education de Clavecia ou de Piano forte . . p. Louis Fel. Despréaux, Par. 1782 - 1783. brep Eb. wovon der ite bie premiers principes de Musique, der ete les princ. du doigt, und der ate die princ. de l'accompagnement entholt. - Clavierfoule für Kinder von G. Rrbr. Derbad, Leips. 1782. 4. und ein Anhang zu dieser Clavierfcule von einem lingen. ebend. 1783. 4. - Clementarbuch ber Tonfunft

jum Unterr. beom Clavier für Lebrenbe und Bernende, mit pract. Benfpielen ... von S. P. Bofler, Dannb. 1783. 8. -Methode pour executer les variations d'Harmonie avec les Clavecins ordinaires sans ôter les mains de dessus le Clavier p. Mr. de la Pleigniere, 1782. - Aurger aber deutlicher Unterricht im Clavierspielen von G. For. Wolf, Gott. 1783. 8. Berm. und verb. Salle 1784. 2. Ein ater Theil, welcher bie 1789..8. Grundregeln bes Generalbaffes entbalt. ericien ebend, 1789. 8. - Lutagefaßte Clavierfoule für Anfanger, von Br. Sauer, Wien 1787. Diel. - Methode ou Rec. de connoissances elementaires pour le Fortepiano ou Clavecin . . . p. MM. Bach et Ricci, Par. 1788. (Babriceinlicher Beife aus unfers Bachs Berfe gezogen.) - Rurger Unterricht für Duftanfanger , bas Clavierfpielen auf eine febr leichte Art ju erlernen . . . von Sodermann, Umft. 1789. vierschule ober Unweisung jum Rlaviers fpielen für lehrer und lernende von Dan. Gottl. Turt, Leipz. 1789. 4. (Das Wert beffeht aus 6 Kap. und einem Anhange, movon jedes wieder in verfchiedene Abschnitte abgetbeilt iff. Das ite Sap. bandelt von der Abtheilung des Claviers in Octoven, von ben Roten, Schluffeln, Werfegungezeichen, Interpallen, Conleis tern, Tonarten, Bunften, Paufen, Tact, und ber Bewegung; bas ate von ber Fingerfenung; bas ste von ben Bor. und Dachfoldgen; bas 4te von ben mefentlis den Manieren; bas ste von ben millfabre lichen Manieren; bas 6te von dem Bors trage, und der Unbang von Temperatur, Stiumung. u. d. m.) - Anleitung für Clavierspieler, ben Gebrauch der Bachte fcben Zingerfebung, die Manteren und den Bortrag betreffend, von Joh. E. For. Rellftab, Berl. 1790. - Aurze Anweis fung jum Klavierfpielen für Lehrer und Lernende, von J. F. Magel, Salle 1792. Nadricten von befondern ' Claviererfindungen: Musicale Infrumentum reformatum von Joh. Jac. Benden und Commentat. de Music. Infirum.

strum, reform, germanice primum conscripte, nunc vero a Philomuso latinit. donnto, Nor. 1605. 2. (Des Inframent if, unter dem Rabmen Beigenwert befannt; auch finden fich Befchech bungen und Abbilbungen bavon in Dane pelmapers Rade, von ben Marnbergiden Ranfleen, 6. 212. in der Organographia des Bedtorius, G. 67 u. a. m.) -Della Sambuca Lincea, ovvero dell' Instrum. musico perfetto, da Fab. Colonna, Nap. 1618. 4. (Es beffant aus 500 ungleichen Galten.) - Nuova invenzione d'un Gravecembalo col piano e forte, von Scip. Maffel, im sten Bbe. bes Giornale de' Letterati. Deutich im aten Bbe. G. 325 ber Critica mulica des Mattheson (Es ift das fo genaunte Erifofal; unfer Schröter monte tubeffen biefes nicht, als die Erfinbung bes Bortepiano gelten laffen, fonbern eignete folde fic au. 6. beffen Genbe fcreiben an Disler, 1738. 8.) - Um. Adnbl. Beichr. eines neu erfundenen Elavierinfrumentes, mit Nahmen: Bolp. Tont - Clavichordium, von Joh. Andr. Stein, in dem Augsburg. Intelligenzblatt, Octobr. 1769. - Befdreibung ber Steis nifden Melodica . . von 3ob. Ebrfipb. Bedel, Mugsb. 1772, & - Eine Bes febreibung von dem Erfinder felbft, in bem 13ten Bd. G. 106 der Reuen Bibl, ber fc. Wiffenic. - Erfindung, wie man ber Gute ber Claviere und Clavicymbel febr su Salfe tommen tonne, aus bem Sowedischen des D. R. Breifn, im zten Dde. G. 322 ber Biffor. frit. Beptr. von Marnurg. - Radr, von ber Berbefferung bes Bianoforteinfrumentes, burd 3. A. Stein, im Anhange bes gten Jahrg. ber Billeriden Bodentl. Nadrichten. -Avertiffement, eine Bebung auf bem Elavier angubringen, von Chran. F. Friderici, Leips. 1770. 4. - Reue Erfindung einer Dafdine benm Clavier, bas es fline ge, wie ein monochorbifcher Doppelflane. Berg 1781. - Le Clavecin electrique . . . p. le Pere de la Borde, Par. 1761. 12. — — Bon dem gaebenclas vier bandeln, auffer ben, den bem Mrt.

Satbe S. 212. b. angestiseten Schriften noch die Explanation of the oculus Harpsichord, Lond. 1757. 2. Die eben daselisst angesährte Lettre du P.O. dat Zesemann, unter dem Litel: Heschreibung der Angenorgel . . . Samb. 1749. 4. und Mitter im zten Th. des sten Bob. S. 269. seiner musikal. Wissiathet übersett. —

Annelfung zum Orgelspielen: Prado Musical para Organo, por Agost. da Cruz. (mit Musg. bes roten Jabet.) - Ricercate per sudner l'Organo. di Ott. Bariola, Mil. 1584. 4. L'arte organica di Cost. Antegnati. Bresc. 1608. (Ob aber ein theoret. ober practifdes Wert, ift unbeftimmt.) il Transilvano, sopra il vero modo di fuontre organi e Stromenti da Penna, dell R. P. Girol, Diruta, Ven. 1615 - 1622.f. a Eh. - Mulica practica y theoretica di Organo, por Fr. de Correa y Arauxo, Alcal. 1626, f. - Neva inftructio pro pulfandis Órgenis, Spinellis etc. Auct. Spiridion a Monte Carmelo, Bamb. 1671.f.-Aurger, iedoch geandlicher Megmeffer, vermittelft welches man aus bem Geund die Kunit, die Orgel recht au fcblanen, jo mobl was den Generalbas, als auch was ju bem Gregorianifchen Choralgefang etforbert wird, erlernen . . . fann, angeb. 1698. Utigl. 4. 1731. - Manuductio ad Organum, oder fichre anleitung dur ebe len Solagfunft, burd bie boch nothwendige Solmisation von Job. B. Sember, Augeb. 1704. 4. Continuation bekebend aus 4 Amweisungen, ebend. 1704. 4. - Chirologia organico-mulica; Duftfalifde Sandbefdreibung, d. i. die Regeln und Exempla des Manuals, oder ber Orgelfung, beffebend, in Partitur, Meguln und Exempeln, nicht weniger in Toccaten, Fugen . . . welche noch der Componirfunk regulirt, und berand. gegeben bat B. J. C. Rarnb. 1711. f. (Der Berf. foll ein Mond, Juffinns a Despons fenn.) - Befprich von ber Bu-At swiften einem Organisten und Adjavanten, barianen . . . cines und bas autre beput

Beum Claviet sunb Orgelfpielen angemerkt wird, von l. C. V. O. W. Rrf. 1742. 4. - Surger Unterricht von den vies lerlen arten ber Spiele, womit fich ein Organift in der Rirche aus frepem Gelfte, ohne Boficht auf einen Choral, boren laf. fen tann, nebft einer Anweifung, die Res gifter gut ju gebrauchen; im frit. Dufftus an ber Spree S. 295. - Aurge Enticheibung ber Frage: wie follen bie Pedludia eines Organiften beschaffen fenn? ober welches find die Kennzeichen eines, in seinen Antsverrichtungen versichndigen Organisten, von Joh. Idr. Willh. Sonnentalb, Torg. 1756. 4. — Freunds foattliche Erinnerung an einige B. Organifen von einem Liebhaber bes Boblklans ges, im 4ten &d. G. 192 ber Biffor. frit. Beptrage von Marpurg. - Muzikaale A. B. C. (f. vorber das Clavier) - Ets was jur Rachricht für einige herren Dr. ganiffen, und ein Bentrag zu diefer Rad. richt, in hillers Wochentl, Racht, vom 3. 1766. 6. 229. und 261. - Handleiding tot het Leeren van het Clavicembel of Orgelfpel, opgesteld . . . door Josch. Hess, Gouda 1771. 4. (Dritte Mufl.) Bon eben biefem Berfaffer iff: buitter van het Orgel, of klaauwt. keurige Aanwyzinge, hoe men, door cene gepaste registreering en ge-Ichickte bespeeling de voortreffelyke hoedanigheden en verwonderenswaardige vermogens van een Kerk, of Huis-Orgel in staat is to vertoomen . . . Goude 1772.4. - Bon ber wichtigften Pflichten eines Organifien: ein Bentr. jur Berbefferung der mufitas 146den Liturgie, von Dan. Gottl. Turf. Dale 1787. 8. (Diefe Pflichten fest ber Berf. in die Kunft, den Choral gut gu frielen, in wechmäßige Boriviele, in die amedmaffige Begleitung ber Mufif, und in die Kenntnig des Orgesbaues. ] -Sann man nicht in ein ober zwen Monas ten die Orgel gut und regelmaßig ichlagen Lernen? Mit Ja beantwortet, und bargethan vermittelft einer Einl. jum Benes emibab, kandsh. in Bapern 1792. 4............................ fiellung von Verbellerung des Orgelwer. — Bon dem Bau, von der Perbesses . Sweyter Theil.

rung, von ben Stimmen, von beg Probe der Wind Orgel, u. d. m. In Sal. de Caus Beidreibung etlichee Mafdinen, Erft. giebt bas britte Bud uflarlichen und nothwendigen Unterricht, wie Orgeln recht ju machen und an fime men." - Bolltommener Bericht, .wie eine Orgel aus mabrem Grunde . . . folle gemacht, probirt und gebraucht mers den, von Cheffn, Berner 1684. - Organopoeia, oder Unterweffung, mie eine Orgel . . . aus mabren mathematifchen Grunden zu erbauen . . . von Joh. Abil. Bendeler, Leipz. (1690.) 4. Unter dem Eitel: Orgelbautunft , Brft. 1735. 4. -Recherches physi mecan. et analyt. fur le Son et fur les Tons des tuyaux d'orgues differemment conffruit, vou Dan. Bernoulli, in ben Mem. de l'Acad. des Scienc, vom Jahre 1762. G. 431. - L'art du Faiteur d'Orgues, p. D. Franc. de Celles Bedos, Par. 1766-1778. f. 4 Eb. mit 137 R. (Det ite Eb. handelt, in 6 Kap. De la connoissance de l'Orgue et des princ, de sa mecanique; der ste Th. in 11 Kap. De la pratique de la Construction de l'Orgue; der ste Th. in 4 Rap, enthalt eine Inftruction pour les Organistes de tout ce qui peut être de leur competence, per rapport à la facture d'Orgnes; ber 4te Th. in 7 Rap. handelt Des Orgues de Concert; et des petites Orgues de plusieurs espèces, avec l'organisation. de quelques autres instrumens. Une, fireitig das bundigfie und vollständigfie Werk.) - Dr. Jac. Ablungs Mulica Mechan. Organoedi, b. i. Grundl. Uns tereicht von der Structur, Gebrauch und Erhaltung ber Orgeln, Clavicymbel, Clavicordien, u. f. m. herausg. von M. Joh. kor. Albrecht, Berl. 1768. 8. a Th. in 28 Kap, — Der in der Rechen , und : Megtunft moblerfahrne Orgelbaumeifter . . . von G. Undr. Corge, Lobenft. 1773. 4. mit R. - Runft bes Orgelbaues, theon ret. und pract. besche, von Joh. Sam. Balle, Brand. 1779. 4. - Kurge Bors fes von Dich. Dulics Bulpoveti, lat. æ;

and beutsch, Strasb. 1680, 12. - On the imperfection of the Organ, von Bion Billis, in ben Philos. Transact. #. 3.1698. N. CEXLII. 6.249. - -Bon ben Gigenicaften eines rechtidaffemen Degelhauers, von Joh. Ab. Jac. Lude Gebanten über bie mia . Dof. 1759. 4. großen Orgeln, von ebend. Leips. 1762. 4. Erg:tat von ben unverfcomten Enteb. gern der Orgel, von ebend. Etl. 1764. 4. Beruch einer Anleitung ju Disposition ber Orgelftimmen . . . von J. G. E. Balbenburg 1778. 8. - - S. Werts meifters Orgelprobe, 1681. 12. Berm. un. ger bem Titel: Erweiterte Orgelprobe, Quedl. 1698. 4. Pelps. 1754. 8. - Exam. Organ. pnevmat. ober Degelprobe, von Casp. Ernft Carutius, Suft. 1683. — Orundregelin von ber Structur und ben Requisitis einer untabelhaften Orgel ... 1729. 8. (3ft aus bem vorbergebenben ausgeschrieben.) -Unterr, wie man ein neu Orgelwert . . . eraminirea, und so viel moglich probiren foll, von Werner Jabricius, Leips. 1756. 8. (Da bet Berf. fon im 3. 1679 farb, fo ift bas Bert, mabrideinlicher Beife. auch fcon früher gebruckt morben.) -Buch geboren, im Gangen, noch bie Bes fdreibungen einzeler Orgelwerte bieber, wovon fich bie Angeigen in M. Inc. Abs longs Anleit. jur mufifal. Gelabetheit 6. 396 u. f. ate Muff. unb in 3. 92. Fortels Mag. Litterat. ber Dufit, G. 260 unid 331 finden. - Bon der Bes Schichte der Orgel: Oorsprong en Voortgang der Orgelen . . . door Gerh. Havinga, Alkmaer 1727. 8. - Difor. Abbandt. von der Erfindung, Gebraud , Runf und Bollfommenheit der Degein . .. von Joh. Gottfr. Mittag. 2aneb. 1756. 4. - Orgelbifforie, von 30b. Ulr. Sponfel, Marnb. 1771. 8. -Much enthalt bie Borrebe jum 4ten Th. des angeführten Wertes von D. Bedos moch eine abgefarste Gefchichte ber Dr. gel; fo wie ber ate Eb. des Syntagm. Music. ober bie Organographia des D. Pratorius, Samfins und Burneps Gefd. der Must, und a. Werte mehr, febr

febr niele Bentriae bast liefers. Dan biefes Anteument, urwinglich, nicht bas mar. was es jest ift, verkeht fic von felbf. Die altefte Spur von ihrem Dafena fine bet fich in einem, bem Kaller Julian bem gelegten griechischen Epigram in ber Inthologic. (3n Brunfs Anal. 83, 2, 6, 403. 11.) In Griechenland mare also ite Urioruna iu fucca. Bu Rom foll fic ber Babit Bitalianus (657 = 671.) eingesübet baben: und nach Deutschland soll bie erfe ums I. 756 als elu Geschenk vom Laifer Confantin ju Confantinopel an den Bis vin, actommen feva. (6. Lamb, Schafnaburg, ad An. 756. in Struv. Script. Rer. Germ. 80. 1. 6. 310.) ### finb bie Erfinder Einzeler Stude baren, als des Bebals, von einem Deutschen, Rabe mens Bernbard, ums 3. 1480. (6. Aut. Cocc. Sabellici Rhapf, Histor. Ennead. VIII.) ber Binbmage, von Chefn. Boce-richten von besondern, bieber gebörigen Erfindungen: Descrizione dell'Arciorgano nel quale si possono eseguire i tre generi della Musica diston, cromet. ed enarmonica, da D. Nic. Vincentino, Ven. 1561. f. - Gelleria Armonica di Mich. Todini, R. 1676. 12. - Machina prevmatica, invent. da M. G. Baillioni im sotes Bbe. G. 489 bes Giorn. de' Letterati -Testatura quinqueformis Panarmonico - Metathetica . . . cujus ope foni omnes mulici excitantue . . . labore Mich. de Dulicz Bulyowsky, Durl. 1711. 4. - -

Anweisungen zu vermischten Sniewmenten: De Tinzinnebulo Nolano, lucubratio, Ant. Ioz. Bapt. Pacichellius, Neap. 1693. 12. — Instructions for the Sciecado Pastarale, by Jam. Bremner, Lond. s. a. 4. — Mothode de jouer le Bissex, p. van Hecke (S. Essai sur la Mus. Sh. Ill. S. 700.) — — Mem. sur la Vieille, en D. La Re... p. Baron le jeune, im Merc. de France, Octobr. 1757. — — Meth. pour apprendre à jouer du Tambourin, p. Mr. Carbonel, Par.

1766. -- Methode facile pour la Viole d'Amour, p. Mr. Milandre, Par. 1782. - Meth. pour apprendre facilement à jouer de la Mandoline, à 4. et à 6 cordes, p. Mr. Fouchetti, Par. 1770. - Methode raisonnée pour passer du Violon à la Mando. line, p. Mr. Leone, Par. 1783. -- Lettre sur la nouvelle Harmonique . . . Par. 1776. (Der Berf. Dlop audi will, Statt ber Finger, ben bager, bogen jum Spielen gebraucht wiffen.) ---Anleit. jum Gelbitunterr. auf der harmos nita, von Job. Chr. Maller, Leipz. 1788. 4. - lieber die harmonifa, ein Aragm. von 3. B. Ablis, Berl. 1788. 8. De fdreibungen von biefem Inftrumente lies. fern: Nachr. von einem neuen musifal. Ingrament, harmonica genannt, von Mibr. Lub. Bor. Reifter, im soten St. bes Sannbverfchen Magagines, in Sillers Bochentl. Dache. vom 3. 1766. - Befdr. der Barmonica des B. Frantlins, im 4ten Bbe. G. 116 ber Reuen Bibl. ber fcb. Biffenfcb. - Ueber bas neu erfundne In-Arument Sarmonica, im Unbange der Leipz. Bochentl. Radr. v. 3. 1768. -Befchreibung ber harmonita bes S. v. Meper, in dem Jonen, von und für Deutschland, für das 3. 1784. Mon. Jul. - Radr. von ber Rolligiden Barmoni. fa, im gten Bbe, ber Berl. Monath Es perdienet übrigens bes fchrift, G. 175. mertt ju werden, baf, vor Brantlin, fcon unter andern, ein befannter englicher Beojectmader, Bodrich, ber durch bie Pockiade bes Remburgh veremigt wor. ben ift, auf sufammen geftellten Glafern spielte, melde er die Angelic Organ manute (S. Life of J. Carteret Pilkington. Lond. 1761. 12. 2 %.) - \_-

Tlachrichten von einzeln vermischten Instrumenten: Aurze Beschr. von der Construction und den Arten der Erams met Marin, von Joh. hier. Gravius, Hem. 1681. 8. — Explicat. des disserences des sons de la corde sendue sur la Trompette marine, von Hill. de la hire, im gien Bb. G. 500, der Mem. de l'Acad. des Sciences III. Bas

ris. — A new Tuning of the Lyra-Viol, by Mr. Salvetti, in den Philos. Transact, — Abbildung und fürze Erzührung der musikal. Instrumente der Japoneser, aus Charlevoir Gesch. von Jaspan, Deutsch im zien Sd. E. 160. der Misserschen Bibl. — Account of a Musical Instrument which was brought by Capt. Fourneaux from the Isle of Amsterdam in the South-Sea in the Year 1774. by Jos. Steele, in den Philos. Transact. v. J. 1775. S. 69. — La Tonotechnie, ou l'art de noter les Cylindres, p. le P. Mar. Doin. Jos. Engramelie, Par. 1775. 8. ——

## Intereffant.

(Schone Runfte.)

Im allgemeinen Ginn ift bas Intereffante \*) bem Gleichgültigen ents gegengesett, und alles, was unfre Aufmerksamkeit reizet, kann auch intereffant genennt werben. Borthas . lich aber verbienet dasieniae diesen Mamen, welches die Aufmerksamkeit nicht blos, als ein Gegenstand ber Betrachtung, ober eines porübers: gebenden Genuffes, reiget, fondern was eine Angelegenheit für uns ift, und und einigermaßen gwinget, unfre Begehrungstrafte anguftrengen. Wir nennen eine Situation in bem epischen ober dramatischen Gebicht: interessant, nicht in so fern sie uns: blos gefällt, ober in so fern sie angen nehme ober unangenehme Empfine. bungen erwett, fondern nur in fo fern: es eine Ungelegenheit für uns felbft, wird, bag bie Sachen, nach ber Lagi ge, barin wir fie feben, einen gemiffen Ausgang nehmen.

") Es ift wol gleichgaltig, pb man Ingteressant ober Intressant schreibt, Die franzbsiche Sprache bat bas E aus dem Lateinischen in diesem Wolds bepbehalten, die englische bad es vers

worfen.

Es niebt Segenftanbe, bie wir mit einigem Beranugen betrachten, ohne Carten Untheil batten ju nehmen. Mir feben fie als ergobenbe Gemabide por uns, und beobachten bas, mas fich barin verandert, als bloffe Bufchauer, benen es einigermaffen gleichgultig ift, wie die Gachen laufen, wenn nur nichts widriges da. ben geschiebt. Go fieht ein muffiger Menfch aus feinem Benfter auf Die berumwandelnden Menfchen herun: ter. und ift jufrieben, wenn nur immer etwas Meues vor fein Geficht In biefer Faffung lefen wir foinmet. auch bieweilen Befchreibungen von Landern, ober Ergablungen von Beschichten, an benen wir weiter feinen Antheil nehmen, als baf mir und baben bie Beit vertreiben. bergleichen Dingen fagt man nicht, daß fie intereffant fenen, weil fie als Sachen angesehen werben, die unfre Berfonen, ober unfern Buftanb, weiter nichts anaeben.

Es fam auch fenn, baf Segen. fande biefer Art ziemlich ffarten Eindruf auf uns machen, ohne barum im engen Berftand intereffant gu fen. Die Borftellungen, ben benen wir uns größtentheils leibend verbatten, wo wir blos geniegen, die Gachen fepen gut ober bofe, noch nicht von ber intereffanten Art. Man tann uns freudig, traurig, eartlich, wolluftig machen, und uns burch bergleichen Empfindungen angenehm unterhalten, ohne und leb. aft zu intereffiren. Wir nehmen le biefe Eindrukte gern an, weil fie unterbaltent finb, ober uns gleichfam angenehm einwiegen; aber wir inden uns dadurch in keine merf. **Nch**e Würksamkeit gesetzt; es würde uns alles eben fo gefallen, auch die Empfindungen anders, als würflich geschicht, auf einander folgten.

Wenn und aber Segenftanbe bortommen, die unfre Burffamfeit auf.

fodern; wohen wir uns als miswürkende Befen zeigen; ben benen wir Entwirfe machen; die Winfche Furth und hoffung in und ermeten; we und baran gelegen ift, bak Die Gachen gewiffe Bendungen netmen, und wo wir und wenigftens in Bebanten thatig erzeigen, etwas gu bem fortgange der Gachen bengutragen: alebenn werben biefe Gegen.

ftande intereffant genennt.

Das Intereffante ift die wiebeigfte Eigenschaft Afthetischer Begenftande, weil der Runftler daburch alle Abfichten der Runft auf einmal erreicht. Erflich ift er verfichert und badurch su gefallen. Denn ob es glèich scheinet, daß ber ruhige Genuß angenebmer Empfindungen der erwünfchtefte Buftand fen, fo zeiget fich boch ben naberer Unterfuchung, bag bie innere Burffamfeit, ober Thatigfeit, wodurch wir uns felbft, als frepe aus eignen Rraften handelnde Befen berhalten, die erfte und großte Angelegenheit unfrer Ratur fen. Burtfamteit ift ber erfte, wabre Grundtrieb unfere Befens, ber Elgemug, ober bas Jutereffe, welches einige Philofophen jur Quelle aller Handlungen machen. Alfo fann bet Runftler uns burch nichts mebs schmeicheln, une burch nichts mehr gefallen, als wann er uns burch intereffunte Gegenftanbe in Burtsamfeit seget. Reber Mensch wird gefteben, daß die glucklichften Lage feines Lebens diejenigen gewefen find, wo feine Geele bie größte Burffante feit geäußert bat.

Roch wichtiger werben intereffante Gegenstände dadurch, baß fie überbampt bie innere Burffamfeit bes-Geiftes, die eigentlich ben Berth bes Menfchen ausmacht, vermebren. Micht bie fanften, feligen, entbuffaftischen Seelen, die nach dem rubis gen Genug innerer Wolluft, wenn fle auch noch so himmlisch ware. finachten; fondern die lebbaften.

tbáti-

thatigen, nach Burffamfeit burfia gen Menfchen, find bas, woju bie Natur uns hat machen wollen. 21fo befteht der großte Werth des Menfchen in einer nervichten murffamen Go wie aber die Rrafte des Geele. ftariften Korpers burch Rube und Mugiggang erichlaffen. ba ein Menich mittelmäßigen Leibesfraften burch beständiges Arbeiten ftarf wirb: fo merben auch die Rerven bet Geele burch blogen Genug gleichsam ge-Diefes Einschlafen aber låbmt. konnen bie schonen Kunfte hindern, wenn fie uns burch intereffante Begenftande jur Burffamfeit reigen. Dadurch allein leiften fe uns fchon einen febr wichtigen Dienft.

Muf bas vollfommenfte aber erfüllet der Runftler die Pflichten feines Berufs, wenn er bie gereigten Rrafte ber Seele zugleich vortheilhaft lentet; wenn er uns jebergeit für Recht und Lugend intereffirt. Dingegen banbelt er auch verratherisch an bem Menfchen, wenn er aus. Duthwillen, ober aus verfehrtem Bergen, ober auch blos and Unverftand, ben murfenben Rraften eine fcblechte gen-Dieses ift der Kehler, funa giebt. ben man mit Recht bem Moliere und noch andern comischen Dichtern Schuld giebt, bie nur gar ju oft bie Bufchauer für bie Bosbeit ober für bas Lafter intereffiren.

Wer andre rahren will, fagen bie Runftrichter, der muß selbst gerührt seyn; mit eben so viel Grund kann man sagen, daß der, welcher ein interessantes Werf machen will, eine würfsame interessite Seele haben musse. Bergeblich wurde man einem überalt kalesinnigen und blos zum Betrachten aufgelegten, ober einem blos nach Genuß schmachtenden Menschen zurufen, er soll interessant seyn. Er wird die Würfsamkeit unsers herzens nicht rege machen, wo er nicht selbst mit Wärme Theil nimmt.

Runftler, benen eine liebliche Gegend, und ein fanftwebenber Bephyt wichtigere Gegenstande find, als Berathfcblagungen, ober Unternehmuns gen, ben benen bie murtenben Rrafe te ins Spiel tommen, fonnen nicht Dazu gehört eine febr intereffiren. wurtsame Geele, bie gern felbit banbelt, und an anbrer Sandlung Ans theil nimmt; bie fich eine Angelegenbeit baraus macht, überall Ordnung ju bewürfen und Unordnung ju binbern; bie leicht geuer fangt, wo fich Die Belogenheit zeiget, bas Gute ju thun, ober etwas Bofes ju binters treiben; bie nicht nur ihre eigenen, fondern auch frembe Angelegenheiten ober ber vielmehr Richts. füblt. was anbre Menfchen angebt, fremb ift; bie, wie Saller es ebel ausbruft, sich in jedem andern findet. Mit einem Worte, ber Runftler, ber im tereffant fenn foll, muß jede allgemeine und befonbere Angelegenheit' der Menfchen jum Sauptgegenstand feines befchafftigten Beiftes gemacht baben. Dadurch fommt ihm flbft alles intereffant vor, und benn ift er im Stant auch uns in fein In-Ein neuer Beweis, tereffe zu ziehen. bag ber große Runfter ein Philofoph und ein rechtschaffener Mann fegu muffe.

Ausschhrlicher, und vortresich, ist diese Materie behandelt in den Gedanken über das Interessirende, im 12ten Ode. der Neuen Bibl. der sch. Wissensch. won E. Garve, verm. in der Samml. s. Abhands lungen, Leipz. 1779. 8. S. 253. — Texoner handelt davon I. Wedel, im 16ten Abschn. s. Theorie der sch. Kanke, S. 384. der 1ten Aust. — I. C. Konig im 17ten Abschn. s. Philosophie der sch. Kanke, S. 445 (welcher das für anziehnd erkläch, wovon wir uns nur mit Mühe und Ivang loseeisen thunen.) — E. Meiners, im 10ten Cap. s. Grunder, der Desch.

Ær 3

Seld. der fc. Wisseusd. S. 42. — Das 4te Kap. des vierten Guchs der Art de fentir et de juger en matière de gout, S. 247. der Ausg. von 1788. (worin das Interessante aus des contrainte du jeu des ressorts, que l'on nomme intrigue abscieltet wird.) — Bon dem Interessanten des Lusspieles, Calibava, im saten Kap. des iten Gos. s. Art de la Comedie, S. 384. der Ausgabe von 1778. —

## Intermezzo.

(Schauspiel.)

Begenwärtig giebt man biefen Namen italianischen, comischen, ober wielmehr pofirlichen, Opern, wo mur zwep ober brey Perfonen vorfommen; weil bergleichen Stufe ebemals in Italien zwischen ben Aften ober Aufjügen ber großen Oper, jum luftigen Beitvertreibe, vorgeftellt Da biefes gange Schaus Morben. wiel blos zum Lachen gemacht ift, to haben fowol bie Dichter, als bie Lonfeger und Canger pollia frene Dand, alles fo pofierlich ju machen, als fie wollen. Beil aber vorausgefest wird, baß die Zuschauer, die man burch bas Intermesso beluftigen will, Perfonen von Gefchmack und von feiner Lebensart find, fo muß man fich nicht einbilben, baß alle Poffen für diefes fleine Schau-Spiel gut genug feven. Das Babre und feine Lächerliche ift schwerer au treffen, als irgend eine anbre affbetifche Eigenschaft.") Daher find auch bie meiften Intermeggo, bie man ju feben befommt, bochst elend.

(\*) Urfpringlich maren, wie Arteaga in ber Gefc. ber ital. Oper, B. 1. G. 206. b. U. cradbit, es nichts als Mabrigale, weiche, awifden ben Aufangen, mit mehrern Stimmen gefungen wurden, und be-

\*) S, Laderlid.

ern Innhalt mit dem Stade in einiger Beziehung kand. Sincs der Attefen und schönken ift das Combattimento d'Appolline col serpente von Giov. Bard, wovon sich, ebend. ein Auszug sindet. Bald aber, arteten sie, eben diesen Schriftseller, S. 317. zu Folge aus, sieden eigene Hauptipell der eensten Oper.

— Racht. von den erstern ziebt Quadrig in s. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. S. 503. — S. übrigens den Art, Operette.

## Intervall.

(Drufit.)

Das Berbaltnif zweger Tone in M. Acht auf ihre Hobe; ober der Sprung, ben bie Stimme ju machen hat, um von einem niedrigern auf einen bo-Es liegen bern Con ju fommen. mifchen bem tiefften vernehmlichen Lon und dem bochsten unendlich viel Grade, beren jeder gegen ben tiefften Con ein befonderes Intervall ausmacht; so daß die Anjahl ber Intervalle unendlich ift. aus biefer unenblichen Denge bat man nur wenige mit besoubern Ramen bezeichnet, und nach ihrer eb gentlichen Groffe beftimmt : \*) namlich nur bie, welche entweber in bem Spftem ber Tone, als wirf. liche Stufen vorfommen, ober boch jur Renntniß bes Spstems und jur Beurtheilung ber Darmonie bienen, ob fie gleich in bem Gefange felbft

") Die Gebse eines Intervall wied durch die kange der bezoen Saum ausgebräft, welche die Kone angeben. Wenn man 3. B. fogt, die große Sereunde sed f., so will dieses so viel lauen, daß das Intervall swischen swer Libenen, davon der tiesere von einer Gave te angegeben wird, die 9 Auf lang if, die hödere von einer Gapte, die 3 fab lang if, eine große Serunde irt. Dieses wird im Austifel Klang auss fährlicher gezeiget.

nicht vorkonunen. Man ift auf die Betrachtung diefer lettern Art ber Intervalle gefommen, ba man die' verschiebenen Stufen, ober Schritte bes Lonfpftems unter einander verglichen bat. So bat man in bem biatonischen Spstem die Stufe C.D, welche einen großen Lon & ausmacht, mit ber Stufe D-E, ble ein kleiner Con & ift, verglichen, und gefunden, bag diefer um &? fleiner ift, als jener, und diesem Unterschied - hat man ben Namen Auf eben biefe Comma gegeben. Weise hat man den großen Con & mit dem halben Con 18 verglichen, und gefunden, bag jener um 179 großer, als biefer fen, und biefes Intervall, bas auch eine Art bes halben Lones ausmacht, ein Limma genannt. Die vornehmften Jutervalle von biefer Art find bas bas Dia-Comma, die Diesis, schisma, und bas Limma; beren Ursprung und Große in andern Artifeln angezeiget worden. \*) biefen Intervallen ift bas gemeine biatonische Comma &?, am vorzuglichften ju merfen, weil es eigent-Tich bas höchste erlaubte Maag der Abweichung von der völligen Reinigfeit ift.

Um biefes beutlich ju versiehen, hat man ju bemerken, daß bey dem Sesang C-D-E das Ohr zwischen der erstern Stufe C-D und der andern D-E, keinen merklichen Unterschied empsindet, solchen die erstere einen großen Lon &, und die andre einen steinen Ton & ausmacht, der, wie vorher angemerkt worden, um das Comma & fleiner, als jener ist. Man hat auf der andern Seite gesehen, daß bey dem Sprung einer Octave C-c der letztere Lon vollsommen rein seyn musse, umd daß dem

Dbr bie geringfte Erbobung, ober Bertiefung ber Octaven empfindlich und beschwerlich sep. Daraus hat man geschloffen, baf bie Octave nothwendig vollkommen rein fenn muffe, ba bingegen bie Secunde obne Schaben um ein ganges Comma bober ober tiefer fenu tann. ber Quinte, welche nachst ber Detave die vollkommenste Consonanz ist. ist bas Gebor weniger empfindlich. als bey ber Octave, boch weit meht, als ben ber Teri. Aus diesen Beobachtungen bat man benn ben Schluß gemacht, . daß diffonirende Intervalle von ihrer Ratur nichts verlieren, wenn fle um ein Commk (ap) ju boch ober ju tief find; bag' aber bie confonirenden um fein Comma zu boch ober zu tief senn durfen, phue etwas von ibrer Natur zu ver-Da die kleine Terz zunächst an die Secunde granget, fo tann fie sur Noth noch ein Comma über fich vertragen; die große Ters aber verträgt biefes weniger; får bie Quarten und Quinten aber ware der Mangel eines ganzen Comma schon zu beschwerlich. Diefe Unmertung muß man ben ber Temperatur bes Sp. ftems vor Augen haben, um nicht unbrauchbare Intervalle in das Opftem einzuführen. Es ift unnothig über die fleinern Intervalle, die felne murflichen Stufen in bem Guffent ausmachen, weitläuftiger zu fevu.

Wichtiger ift die Betrachtung ber Intervalle, die als wurfliche Stufen in bem Gefang vortommen. Diese haben ihre Namen von der Urt, wie die Tone in Roten gesett werden, befommen; und um diese Remen auf einmal zu faffen, darf man nur die Stufen des Notenspestens von unten auf mit Zahlen bes zeichnen, wie hier:

<sup>\*)</sup> S. Comma; Diefis; Enharmontis; Lienna,



Man muf hier voraussehen, baff al-Temat die Stufe, worauf die Rote des Daupttones, aus welchem ge-Pielt wird, stehet, mit z bezeichnet werbe. Wenn bas Still aus C gefpielt wird, so ift die Bezeichnung, wie ben a; wird and A gespielt, fo ist sie wie ben &, u. f. f. Bon da aus werben bie andern Stufen bet Rephe nach mit den Zahlen, wie fie auf einander folgen, bezeichnet. Auf diese Weise bekommt ber bobere Lon. in Absicht seines Abstandes von bem Grundtone, bas ift, bas Intervall, ben lateinischen Ramen ber Babl, womit die Stufe. barauf er fleht, beseichnet ist. Also ist D die Secunds. E bie Terg, F bie Quarte und fo fort, von C. Eben biefes gilt auch, wenn man einen andern Ton, j. E. A., für ben unterften annimmt, wie im zweyven Benfviel ju feben ift.

Daher find ehebem so viel versthiebene Namen ber Intervalle entstanben, als in dem Spstem Stufen gewesen. Die Neuern haben diese Namen nicht alle behalten, sondern geben fast allezeit den Tonen, die das Intervall der Octave überschreiten, wieder die Namen, die sie haben würden, wenn die achte Etuse wieder mit 1, die neunte mit 2 n. f. f. bezeithnet wären, wie hei . Was also nach der ersten Bezeichnung eine Name. Decime, Undecime wäre, wird auf diese Urt zur Secunde, Terz und Quarte. Diese hat man verdoppelte, ober auch hisweilen susammengesetze Intervalle genennt. Doch giebt es auch fidlle, wo die alten Ramen: Roue, Decime u. f. f. muffen benbehalten werden. Um alle Berwirrung ju vermeiden, wird es usthig seyn, daß wir zeigen, wo dieses geschehen muffe.

Zuvorderst muß man die verdoppelten Intervalle ben Verfertigung eines doppelten Contrapunsts, nach den alten Ramen, Rone, Decime, Undecime u. s. f. benennen, weil fonst leicht eine Berwirrung entstehen könnte. Wenn man z. E. eine Stimme in die Duodecime versehen will, so muß man sich folgende Vorstellung von der Beränderung der Jutervalle vorzeichnen:

12. 11. 10. 9. 8. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 2c. 9) Zum Contrapuntt in ber Quinte aber folgenbe;

5. 4. 3. 2. 1. 2. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. ac.

Woraus ju feben ift, baf im erftern Falle bie Stimmen ganz anders fommen, als im andern.

Iweptens bat man auch beym Seneralbag in ber Begifferung bismeilen nothig, die Intervalle nach alter Art ju bezeichnen. Wenn j. E. ben bem Orgelpunft, ber Accord ber Septime mit ber Rone fo vorfommt, baf biefe Diffenangen, che fie aufgeloft werben, etfiche Schritte beraufthun, und bann wieber auf ihre vorige Stelle juruftreten und aufgelöft werben, in welchem Falle bie Bezifferung nach ber neuen Art Berwirrung machen wurde. ' Go ware es ungereimt und unverständlich, wenn man anstatt biefer Begifferung : # 7 19 18 12 72 bick brauchen wollte: 23372.

Drittens giebt es Falle, wo bie Mone, ihrer Ratur und Behandlung nach,

\*) 6. Contraputift, 12h. 6. 550.

nach, von der Secunde unterschieden ist, so daß man ihr ihren eigenen Namen der Rone nothwendig

laffen muß. \*)

Nach unserm heutigen System, kann eine und eben bieselbe Stufe ein hoberes ober tieferes Intervall anzeigen; weil einige Stufen in der großen Tonart anders sind, als in der kleimen, und weil überdem der Ton auf einer Stufe durch & oder b erhöhet oder erniedriget werden kann. Wenn die Note eines Lones auf derselbigen Stufe bleibet, sie sen ohne Bezeichnung, oder durch & oder b erhöhet oder erniedriget, so dehalt das Intervall denselbigen Namen, nur mit dem Jusat groß, oder klein, ver-

minbert, ober übermäßig. Daber befommt man mebrere Arten ber Secunben; Tergen u. f. K. Migerbem aber hat bennahe jeder Grundton, sowol bar größern als der fleinern Donart, eine von allen andern unterschiedene Tonletter, wie aus der Labelle ber Tonleiter ju feben ift. \*\*) Bas wir bon bem Gebrauch biefer Interpalle angumerten haben, wird in den besondern Artifeln über Dieselben angeführt. Damit man aber Die Ramen aller Intervalle, mit ibren genauen Berbaltniffen, wie fie in dem von uns angenommenen Spftem vorfommen, auf einmal überfeben tonne, wird hier folgende Las belle eingerüft.

## Tabelle der Intervalle.

#### 1. Die übermäßige Prime.

| Ihr Berhaltniß.      | Tone, wo fie vorfommt.  |
|----------------------|-------------------------|
| 218                  | C-*C. D-*D. G-*G.       |
| 158<br>oper          | bе.е. <b>в-4</b> г.в.н. |
| ( <del>1919</del> †) | <sup>6</sup> A-A,       |

#### 2. Die kleine Secunde.

| 15<br>(483)                  | E-F. *F-G. H-c.<br>A-B.     |       | -: |
|------------------------------|-----------------------------|-------|----|
| oder<br>3048<br>3187<br>oder | *C-D.                       |       |    |
| 199<br>(4998)                | *D.E. F. •G. *A-H.<br>*G-A. | <br>1 | Ì  |
| ober 243                     | C- bD. D- bE. G- bA.        | :     |    |

"3. 'D10

ches affo eingefaßt ift, von bem Purg vorhergebenden auch von bem feineften Gebor nicht zu untericheiben fen.

T) S. Prone.

S. Toniester.

3) Diese Cinsaffung ber Zablen bedens
bet so viel, das das Berheltuis, wels

#### 3. Die große Sectinde.

| 3hr Verhaltnig. | Lone, wo fie vorkommt.                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| •               | C.D. *C. *D. (bD. bE.);) bE.F. (*D. *E.) E. *F. F.G. bA-B. (*G. *A.) |
| 1898<br>1898    | B-c.<br>A-H.<br>#F-#G. ( <sup>b</sup> G- <sup>b</sup> A.) H-#c.      |
| ober<br>(†4‡)   | D · E.<br>G · A.                                                     |

#### 4. Die abermäßige Secunde.

| 1 73        | C-*D. D-*E. F- *G. G-*A. |
|-------------|--------------------------|
| (181)       | B-*c.<br>bG-A.           |
| der<br>1977 | ъв. ∗г. ъА-н. ър-е.      |

#### 4. Die verminderte Terj.

| 8                       | *C. bE. *D-F. E- bG. *E-G.<br>*G-A. *A-c. *H-d. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| ( <del>1[t)</del> )     | A- c.                                           |
| ober<br><del>1698</del> | ap - bA. H - bd                                 |

#### 6. Die Kleine Terg.

| 1 \$            | E-G. H-d.                                      |
|-----------------|------------------------------------------------|
| ({\frac{2}{2}}) | A-c.                                           |
| ober            | in to one was no re                            |
| 1275            | bE_bG.(*D-*F.) *G-H.<br>(bA-bc.) *C-E.(bD-bF.) |
| øber            |                                                |
| <del>1</del> 2  | C. bg. D-F. F- bA. G.B.                        |
|                 | ] B. d.                                        |
| (131)           | *F.A.                                          |

7. Die

t) Diefe Einfaffung ber Internalie bene tet an, bas bas fo eingefatte Intervalieben buffelbe jen, als bas nachfworberg

gebenbe, und bas es, nachdem es bie Condet erfebert, auf die eine, oder die andere Beise geschrieben werde.

#### 7. Die große Ters

| Lone, wo fie vorfommt.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 C-E. D. *F. G. H.                                                            |
| F-A.                                                                           |
|                                                                                |
| E. *G. *F. *A. ( G.B.)                                                         |
| H-#d.<br>A-#c.                                                                 |
| A - *c.                                                                        |
| to present the co                                                              |
| <sup>b</sup> D-F. (*C-*E.) <sup>b</sup> E-G.<br><sup>b</sup> A-c, (*G-*H) B-d. |
|                                                                                |

#### 8. Die verminderte Quarte

| <del>\$1</del>                                 | *C-F. *D-G. *G-c. *A-d.    |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|--|
| pber<br><del>491</del><br>( <del>13341</del> ) | E-bA. *F-B. H-be.<br>A-bd. |  |

#### g. Die vollkommene Quarte.

| C-F. D-G. bE. bA. (*D-*G.)<br>F.B. *F-H. G-c. *G-*c.<br>(bA-bd.) B-be. (*A-*d.)<br>H-e. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| *C-*F. (*D-*G.)                                                                         |
| A-d.                                                                                    |
|                                                                                         |

### 10. Die abermäßige Quarte.

| ( <del>1024</del>                          | C.*F.H. B.e. |  |
|--------------------------------------------|--------------|--|
| ober<br><del>7729</del><br><del>7724</del> | D-*G, G-*c.  |  |

#### 11. Die falsche Quinte.

| (1048<br>0der | E-B. *F-c, H-f. |  |
|---------------|-----------------|--|
| 113           | *C-G. *G-d.     |  |

#### 12. Die polikommene Quinte.

| I 3hr Berhaltuig.              | Ione; wo fie vorfommt.                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| •                              | C-G. bD. bA. (*C. *G.) bE-B. (*D. *A.) E-H. F-ć. Gd. bA-be. (*G-*d.) B-f. H-*f. |
| ober<br>10934                  | *F-*c, ( bG. bd.)                                                               |
| oder<br><del>182</del><br>ober | D- <b>A</b> .                                                                   |
| 165                            | A+6.                                                                            |

### 13. Die übermäffige Quinte.

| 131                                        | C-*G. D-*A. F-*c.<br>G-*d.                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| aber<br><del>455</del><br><del>142</del> ) | bE-H. <sup>6</sup> A-e. B-#f.<br><sup>6</sup> D-A. |

### 14. Die Bleine Septe.

| (191)                        | E-c. *F-d. H-g.<br>A-F.                        |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| ober<br>401<br>238           | *D.H. ( bE - bc.) *G.e,<br>B-bg. (*A. *f.)     |
| ( <del>13021</del> )<br>ober | *C-A.                                          |
| # 1                          | C-bA. (*H. *g.) D-B.<br>F-bd. (*E. *c.) G. be. |

# 15. Die große Septe.

| ( <del>185</del> ) | D-H. G-e. C-A.                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| oder               |                                                                                     |
| - 1844 -           | *F.*d. (G-ba.) H.*g.<br>(bC.bA.) E.*c. (bF.bd.)                                     |
|                    | (°C-°A.) E-*c.(°F-*d.)                                                              |
| pber               |                                                                                     |
| <u> </u>           | *C- *A- ( \D-B.) \E.c.                                                              |
|                    | *C. *A. ( <sup>h</sup> D.B.) <sup>h</sup> E.c.<br>( *D. *H.) F.d. <sup>h</sup> A-f. |
| `                  | (*G-*e.) B-g.                                                                       |
| 198                | A-`\f.                                                                              |
|                    |                                                                                     |

### 16. Die verminderte Ceptime.

| 3hr Verhaltnig. | Toue, wo fie vortommt.   |
|-----------------|--------------------------|
| 15              | *C-B. *D-c. *E-d. *G-f." |
| (151)<br>pher   | A - 'g.                  |
| 1911            | E. bd. *F. be. H. ba.    |

#### 17. Die übermäßige Serte.

| रेंड               | C-*A. D-*H. bE-*c.<br>F-*d. bG-e. B-*g. | - 7              | ī |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|---|
| ( <del>188</del> ) | C.A.                                    | 15 (15 ) 15 (15) | Ī |
| ober 3245          | bD-H. bA. *f.                           |                  |   |

### 18. Die Heine Geptime,

| *                    | C-B, D.c. hE-bd. (*D-*c.)<br>F-be. *F-a, G-A, B-ba. |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---|
| ( <del>188</del> )   | (*A-*g.<br>H-a.                                     | • |
| 3048<br>3643<br>ober | *C-H. *G. *f, ( 14- 1g.                             |   |
| ( <del>188</del> )   | E-d.<br>A-g.                                        | : |

## 19. Die große Geptime.

| 1 (2)(6)                    | C-H. F-e. G-#f.<br>B-a.     |
|-----------------------------|-----------------------------|
| obet                        | D-*e.                       |
| ader                        |                             |
| 411                         | E.*d. bG.f.(*F.*e.<br>H-*a. |
| ( <del>1131</del> )<br>ober | A-*g.                       |
| 1 227                       | D.c. E.d. A.g.              |

#### 20. Die verminderte Detene.

| Ihr Berhaltnif. | Lone, wo fie verfommt. |
|-----------------|------------------------|
| ili<br>ober     | *C-c. *D-d. *G-g.      |
| 135<br>(1357)   | E. be. #F.f. H.b.      |
| (8793)          | A - 02.                |

21. Die Octaven find alle rein 1. \*)

Bon ben Intervallen (und Lonfeitern). banbeln : Observat. mul. ober musitalis foe Unmert. welche befteben in Gintheis lung ber Ehne, beren Gigenich, und Mirr fungen von &. Preus, Greifsm. 1706. 4. - Abbandl. von den mustfalischen Intervallen und Geschlechten, von Stob. Ab. Scheibe. Samb. 1739. 8. — Geneal. allegor, intervallor, Oftavae diatonochromaticae b. i. Befdledtsregtfer ber Intervallen . . . Rach Anleitung ber Aldage, fo bas große Waldborn giebt . . von G. Andr. Sorge, Sof 1741. 8. Der musikalischen Intervaken Angahl und Sit, von Chrfin, Gottl. Schroder, im 4ten Eb. bes sten Bos. der Dislerichen Bibl. 6.689. — G. Phil. Telemanns neues mufikalifches Softem, nebft Schroters Beurtheilung beffelben, ebend. G. 713. und vollfidnbig in Scheibens Abbanbl. von ber mufital. Composition, Leips. 1773. - Berinch über die mmital Ju tervallen, in Ansehung ihrer mahren Unsabl, ibres eigentlichen Giges, und nas turliden Borguges in der Composition, von Gbr. Billb. Riebt, Berl. 1753. 4. und eine Bertheidigung. Diefes Berfuches (gegen Scheibe) in dem iten B. G. 414. ber Siffor. frit. Beptr. von Marpurg. Mud geboren bieber ebenbeffelben: 3mo

") Man hat in dieler Tabelle, um einnige Brüche abzutürzen, den Son Arff gefest, ob er gleich ganz genam 175 is. G. Lemperatur.

mufitali Fregen (ob ber vollommene Unifonus wirklich ein Intervall sen? und ob die verkleinerten und vergrößerten oder die ers niedrigten und erhobeten Unifoni in ber Mufit tugulaffen find?) ebend. im sten Dbc. S. 371. - Introduzione armonica sopra la nuova serie de Suoni modulati oggidi, del Sigu, Serra, R. 1768. - Berfud einer Beftimmung ber blatonischen Klangleiter in ber meis den Lonari . . . in hillers Wideact. Mache. von J. 1768. S. 205. — Description dans l'intervalle d'une Octave du Systeme de pertage de la dixseptieme insjeure parfacte en Quintes égales, et son emploi dans la Tabisture de quelques Instrum, de Musique, im Journ. des Sav. Nov. 1769. S. 88. - Delle legge di continuità nella Scala musica.. del Padre Andr. Draghetti . . . Mil. 1772. 8. (Die Schrift ift burch eine Schrift bes 9. Sac-Ol, Della Divisione del rempo della Mulica, bie ben bem Art. Jeiten auges führt iff , beranlaft worden.) - Berfud einer . muftalifchen Interpallen : Labelle. jur Zusammensetung aller üblichen Tow leitern. Mecorbe und ihrer Bermechfelinge gen . . . son 3. f. Mollig, Ceips. 1789. f. — Nebeigens tonunt die Lehre von den Intervallen in mehrern, jur Theorie ber Muff, and jur Seglunft geborigen Schriften, melde ben ben urt. Rlaina. Say oder Seytunff, Temperatur angeleigt find, por. Buch geboet. im Gangen, noch bes ste Aap, aus Ablungs **Unici-** Anfeitung gur mufifal. Gelabetheit, G. 291. ber aten Aufl. hieber. — —

# Jonisch.

Die jonische Tonart der Alten ift die, welche nach der hentigen Art Cdur genennt wird. Man hat auch einen jonischen Rangfuß, der aus vier Tonen besteht, davon die zwen ersten turz und die zwen andern lang, oder umgekehrt die zwen ersten lang und die zwen andern turz sind, und also einen ungeraden Lakz auchnachen.

# Jonisch.

(Baufunft.)

Die Jonier, welche sich ehemals in Rleinaffen niedetgelaffen batten, Saben Die befondere Art der Gaulenordnung \*) erfunden, die noch ist ben Ramen von ihnen bat. pius \*\*) erzählt ben Ursprung bieset Orbnung auf folgenbe Art. brengebn griechischen Colonien, Die unter der allgemeinen Unführung des Jon, aus Griechenland ausgezogen waren und fich in Rleinasten nieberelaffen hatten, baueten verschiebene Cempel, weiche fie anfänglich nach Dorifcher Art aufführten, weil Diefe im ihrem chemaliaen Baterlande gewohnlich war. Als fie aber einige Beit hernach ben Tempel ber Diana au Ephesus ju bauen sich entschlosfen batten, fannen fie auf anbre and gierlichere Berhaltniffe, als bie saren, die man an den borifchen Tempeln fab. Diese waren überbaupt nach den Berhaltniffen der mannlichen Geffalt eingerichtet, inbem die Gaule (ohne guß) mit bem Rnauff, ober Capiteel, fechemal bo-

) E. Ordnung. L. IV. c. 1.

ber, als bie Dife an bem unterfien Ende bes Stammes war; auch batten sowol die Saulen, als die übrigen Theile der Ordnung wenig gierliches. Um also etwas Schoneres ju machen, gaben die jonischen Baumeister den neuen Saulen nicht nur eine großere Dobe, indem fie Diefelben (mit bem Fuß) achtmal höher machten, als der Ctainm bif mar, fondern auch noch überbem ben Rnauff, nach Unleitung des weibliden Ropfpuses, vergierten. Boluten, ober Schnecken, an bem Rnauff follen nach Mehnlichkeit ber, an benden Schlafen damals üblichen haarlocken gemacht worben fenn; bie an ben Rebileisten, dem Bulft und Stab bes Rnauffs angebrache ten Vergierungen und Schniswerfe aber, von den an der Stirne geflochtenen und mit Schmuck verzierten Saaren. Diefe Ordnung bat bernach fo viel Benfall gefunden, daß verschiebene Baumeister die borische für Tempel nicht mehr für schicklich gehalten haben.")

In der That bat die sonische Orde nung ben ibrer Einfalt große Schonbeit, und macht bem Beschmack bet alten Jonier viel Ebre. zwischen dem ernsthaften, etwas rdben Wesen der Dorischen und dem Reichthum der Corinthischen in der Sie unterscheidet fich baubt-Mitte. sachlich ourch ihre, über den ganzen Ruquff herunterhangende Schnecken. und durch die edle Einfalt ihres Gebaltes, beffen Fries entweder gang glatt, oder mit Fruchtschnuren und Laubwerk verziert ift. Unfer bem Rrang werden insgemeln Zahnfchnitte angebracht. Chebenn wurden die swen Geiten bes Schnecken an Rnauffe nach: Art aufgewifelter Rollen gemacht; daher die pordere und

4) Vienna Liv. e. 3.

Bintere Ceite bes Rnauffs gang anbers aussahen, als bie benben atte bern, über welche bie Rolle bers gieng. Die Reuern aber haben biefe Bolita meiftentheils berlaffen, unb machen, wie schon einige Alten ges than, bie Platte bes Rnauffe aus: defchweift; ") unter jeber ber vier Gfen biefer Blatte laffen ffe eine bops velte Schnete wie eine Saarlote berportreten, und baburch merden alle pier Seiten bes Rnauffe vollig gleich; bie unten fiebenben Figuren werben diesen Unterschied beutlicher machen. Die erfte ftellt ben Theil einer jonis fchen Caule nach alter Art vor, wie fe von vorne ju antifieht, die zwente eben biefelbe bon ber Seite; und bie britte, wie fie ist gemacht wird. Nach dieser Art hat der jonische Rnauff vier gleiche Ceiten.

Mintelmann fagt, \*\*) baß an beit alten jonischen Capitalern die Boluten in geraber Horizontallinie fteben, und jumeifen nur an ben Effaulen, wie an bem Tempel bes Erechtheus geschehen, †) herausgebrebet worben; daß man in ber legtern Zeit bes Alterthunis angefangen babe, alle Boluten berausgubreben, fo wie insgemein in neuern' Diefer berühmte' Zeiten gelchiebt. Mann bruft fich bier etwas verworren aus; benn die gerabe Dorisontallinie fagt hier nichts. muthlich hat er fagen wollen, baß die benden Voluten, an der borbern ober hintern Seite bes Capie teels in einer fenfrechten Blache gelegen baben. Diefes mar eine naturliche Kolge bavon, bag bas oberfte

4) Go findet man fie fcon in dem Lemi-

Slieb bes Knauffs, das Vitruvins den Abacus, die Platte oder ben Deckel des Knauffs nennt, ein eigentliches Vicet gewesen, \*) da es nachher, wie ist noch immer geschieht, an allen Seiten etwas einwarts gedogen und gegen die vier Eten ausgeschweift worden, welches auch eine Verdrehung der Voluten verursachet hat, wie in der dritten Figur zu sehen ift.

Det jonische Knauff der Alten war mebriger, als man ihn ipt macht, benn er hatte eigentlich feinen Sals und bepnabe die Salfte ber Schnefen hieng an den Caulen-Segenwartig werstamm berunter. ben fie hober gemacht; aber auch fcon in ben fpatern Gebauben bes Alterthums, wie in ben Babern bes Diefletianus, find fie bober, als Der jonische Bitruvins angiebt. Caulenfuff bat wenig von der einfachen volligen Schonbeit Diefer Drdnung. Die vierte Sigur ftellt einen folchen Ruf vor, wie ibn ein englifcher Baumeister in den Ueberbleibseln des Tempels der Minerva Pollas zu Priene in Jonien gefunden bat. Definegen findet man auch fcon ben griechischen Ueberbleibfeln vielfaltig ben nechher erfundenen, fo genannten attiffen Gaulenfuß unter ionischen Saulen, +) welchen maleich bester mit der edlen Einfalt biefer Gaulenordnung übereinfommt, als der ursprüngliche jonifar Fug.

I.

<sup>443</sup> Minnerfung aber bie Gaufunft ber

Pittid an dem Tempel der Fortuna Birlis. G. Des Goders

<sup>\*)</sup> C. ble ste Sigur, ble ein Fragment eines antiffen fonifien Gebaltes von Relit.

with permiflion of Dilettanti, Lond, MDCCLXIX. Cap. II. Tab. IL

<sup>1)</sup> G. Attifder Saulenfuß.









V



Bon biefer Debnung, und ben mit eingein Theilen berfelben vorgenommenen Ber. Anberungen, wird, unter anbern, im Bufammenhange im aten Rap, bes aten Bbs, von Blondels Cours d'Architect. S. 50 u. f. und in ben Unweifungen gur burgerlichen Baufunft, Leips. 1784. 8. aus bem Ital. bes Miligia, Eb. 1. 6, 79 gehandelt.

### 12. Die poliformmene Quinte.

| Lone; wo fie vorfommt.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| C-G. bD. bA. (*C. *G.) bE-B. (*D. *A.) E-H. F-c. Gd. bA-be. (*G-*d.) B-f. H. *f. |
| *F- *c, ( bG- bd.)                                                               |
| D-As                                                                             |
|                                                                                  |

# 13. Die übermäßige Quinte.

| Ī | 138                                        | C. *G. D. *A. F. *c. |
|---|--------------------------------------------|----------------------|
|   | ober<br><del>255</del><br><del>222</del> ) | bE-H. bA-e. B. #f.   |

### 14. Die Bleine Serte.

| ( <del>1</del> 18)   | E-c. *F-d. H-g.<br>A-F.              |
|----------------------|--------------------------------------|
| ober                 | *D.H. ( bE-bc;) *G.e.                |
| <del>191</del>       | B-bg. (*A.*f.)                       |
| ( <del>-1511</del> ) | B- <sup>6</sup> g. (*A-*f.)<br>*C-A. |
| ober                 | C. bA. (*H. *g.) D.B.                |
| Ta                   | F. bd. (*E. *c.) G. be.              |

# 15. Die große Septe.

| ( <sub>7</sub> 85)    | D-H. G-q. C-A.                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| ober                  | *F. *d. (G. be.) H. *g.<br>(bC. bA.) E. *c. (bF. bd.) |
| pber<br><del>18</del> | *C. *A. ( D.B.) bE.c.<br>( *D. #H.) F.d. A.f.         |
| 198                   | (*G. *e.) B.g.<br>A- 'f.                              |

#### 16. Die verminderte Septime.

| 3hr Verhaltnif. | Loue, wo fie vortommt.           |  |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 15              | *C-B. *D-c. *E-d. *G-f.<br>*A-g. |  |
| (151)<br>poer   | A g.                             |  |
| 1845            | E. bd. *P. be, H. ba.            |  |

### 17. Die übermäßige Serte.

| Ī | ₹8 ·                          | ·  | C-*A. D-*H. bE-*c.<br>F-*d. bG-e. B-*g. |   | . 1    |
|---|-------------------------------|----|-----------------------------------------|---|--------|
|   | $\left(\frac{181}{80}\right)$ |    | C.A.                                    |   | risc 1 |
|   | 9848                          | `. | bD-H. bA.*f.                            | , |        |

#### 18. Die Meine Geptime.

| *                              | C-B, D.c. E-bd. (*D-*c.)<br>F-be. *F.e. G-f. B-ba. | 1 4 5 5 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ( <del>188</del> )             | (*A-*g.<br>H-a.                                    |                                                 |
| ober<br><del>2048</del><br>543 | *C-H. *G. *f. ( 14. 1g.                            |                                                 |
| oder<br><del>j</del>           | E-d.                                               |                                                 |
| (411)                          | A-g.                                               |                                                 |

#### 19. Die große Geptime

| ( <del>2</del> /5)      | C-H. F-e. G-#f.<br>B-a.                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| ober<br><del>3587</del> | D-*c                                                  |
| ober 138                | E.*d. *G.f.(*F.*c.                                    |
| (\$1\$2)                | H-*a.<br>A-*g.                                        |
| ober<br>123             | <sup>b</sup> D-c. <sup>b</sup> E-d. <sup>b</sup> A-g. |

7/E. Jh

•

•

•

,

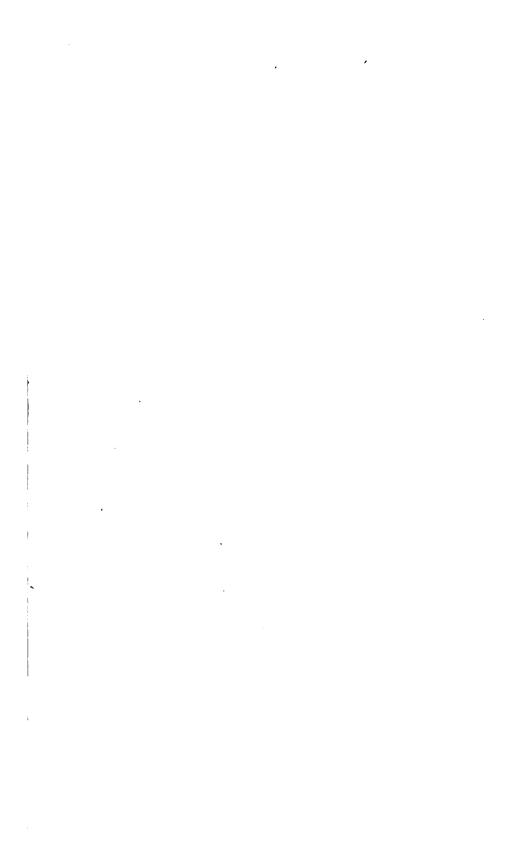

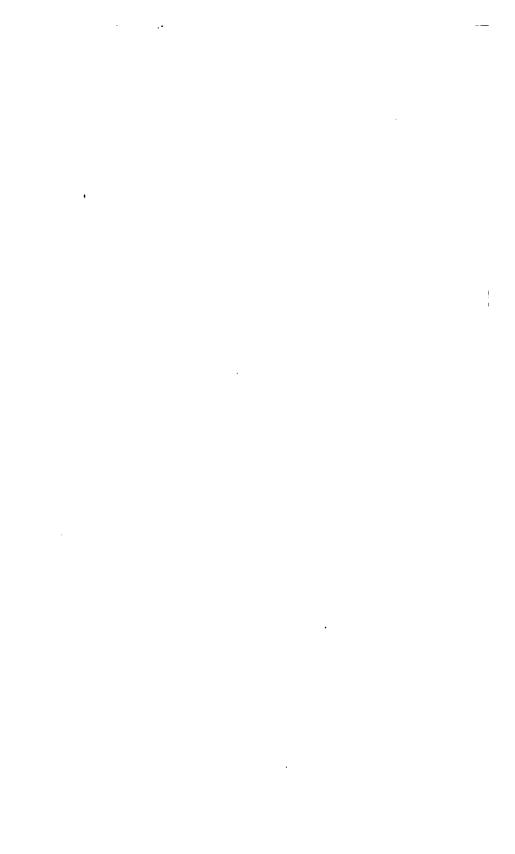

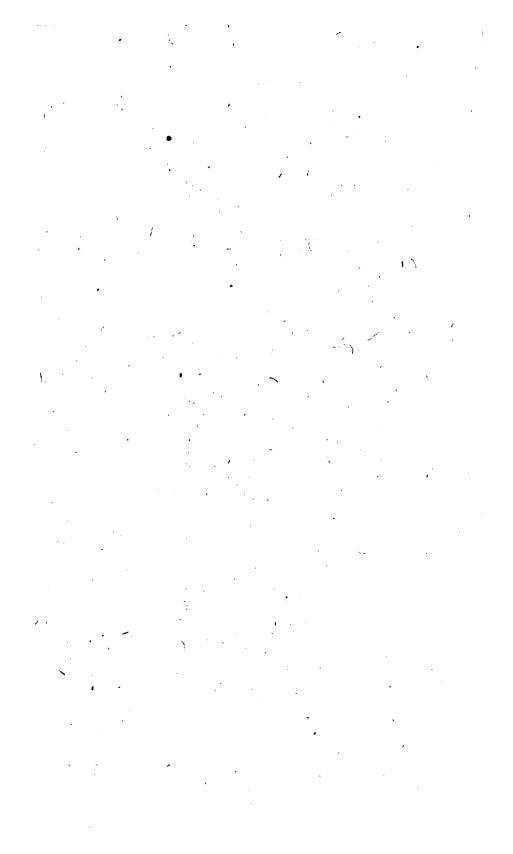

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

| This book is under no circumstances to be |             |             |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| taken from the Building                   |             |             |  |  |  |
|                                           |             | l           |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
| · <u> </u>                                |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           | <del></del> | <del></del> |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
|                                           |             |             |  |  |  |
| form 41m                                  | 1           |             |  |  |  |